

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







HD 1960 . <del>P</del>9 M5

# Der Boden

und

# die landwirtschaftlichen Verhältnisse

des

# Preussischen Staates.

### Achter (Schluss-) Band.

(Nach dem Gebietsumfange der Gegenwart.)

Im Auftrage des

Kgl. Ministeriums der Finanzen und des Kgl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

#### dargestellt

von Dr. W. Behrend, Beamter für wirtschaftliche Angelegenheiten beim Verein der Spiritusfabrikanten in Deutschland zu Berlin, Dr. E. von Kahlden in Dresden, Landes-Ökonomierat Nobbe in Berlin, Gans Edler Herr zu Putlitz-Gross-Pankow in Berlin, Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle, Professor Dr. Emil Struve, Vorsteher der wirtschaftlichen Abteilung des Instituts für Gärungsgewerbe in Berlin, Dr. W. Wygodzinski, Geschäftsführer für Volkswirtschaft an der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn

und dem Herausgeber

## August Meitzen,

Dr. phil., Dr. jur. rq. publ., Kaiserlicher Geheimer Regierungs-Rat a. D., ord. Honorar-Professor an der Friedr. Wilhelms-Universität zu Berlin.



#### BERLIN.

VERLAGSBUCHHANDLUNG PAUL PAREY.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenban und Forstwesen. SW., Hedemannstrasse 10.

1908.

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten.

## Schlussbemerkung.

Der Verfasser hat schon im Jahre 1865 den ministeriellen Auftrag erhalten, den Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des Preussischen Staates nach seinem damaligen Umfange darzustellen, und in Erledigung desselben 1868 den ersten Band, 1869 den zweiten und den statistische Anlagen enthaltenden vierten, 1871 aber den abschliessenden dritten Band herausgegeben, welchem zugleich die erste Abteilung des Atlasses von 20 Karten beigefügt wurde. Der dritte Band gibt zum Schluss ausser einigen Ergänzungen und Nachträgen, welche zum Teil über das Jahr 1866 hinausgreifen, die Register über Autoren, Gesetze, Namen und Sachen für die Bände I—IV.

Im Jahre 1882 wurde auf Anregung des Landtages der ministerielle Auftrag auf die entsprechende Darstellung der weiteren Entwickelung des Staatsgebietes, also einschliesslich der neuen Provinzen Hessen-Nassau, Hannover und Schleswig-Holstein, erweitert. Es wurde deshalb in Band V die politische Einteilung und die Geschichte der neu erworbenen Territorien bearbeitet, dann die Ausdehnung der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung, der Vermessungen und der Grundbücher auf die neuen Provinzen. Ferner wurde die geologische Beschaffenheit der Gebirge und des Flachlandes, die Stromgebiete nach ihrer Höhenlage, der Kulturboden, die technisch nutzbaren Mineralien und die Witterungsverhältnisse beschrieben. Band V konnte mit statistischen Anlagen und Registern über Autoren, Personennamen, Gesetze und Sachen 1894 erscheinen. Die letzten Bände VI, VII und VIII, welche die landwirtschaftliche Bevölkerung und ihre Geschichte, sowie den Betrieb und seine Bedingungen, die landwirtschaftliche Verwaltung und den landwirtschaftlichen Unterricht behandeln, sind vom Herausgeber und von einer grösseren Anzahl sachkundiger Mitarbeiter bearbeitet, deren Namen die Titelblätter angeben. Der sechste Band ist 1901, der siebente, zugleich mit der zweiten Abteilung des Atlasses von 27 Karten, 1906 erschienen. Der vorliegende letzte Band gibt am Schluss für die Bände VI, VII und VIII das Autoren-, Gesetz-, und Sachregister.

. • . • •

## Inhalt des achten Bandes.

## I. Landwirtschaftliche Nebengewerbe.

Spiritusfabrikation — Kartoffelstärkefabrikation — Rübenzuckerfabrikation.

### Von **Professor Dr. Emil Struve,** Vorsteher der wirtschaftlichen Abteilung des Instituts für Gärungsgewerbe.

Seite

1. Überblick über die mit der Landwirtschaft verknüpften Gewerbe. Spiritus-, Zucker- und Kartoffelstärkefabrikation, Molkerei, Müllerei, Brauerei; Bedeutung der Brauerei als Abnehmer der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und als 3 Lieferantin von Futter. Flachskultur, deren Rückgang; Begriffsbestimmung und wirtschaftliche Bedeutung der landwirtschaftlichen Nebengewerbe. 2. Die Spiritusfabrikation. Wirtschaftliche Bedeutung, Rohstoffe, Kartoffelkultur und deren Fortschritte. Die Entwicklung der Technik der Spiritusfabrikation und deren wissenschaftlichen Grundlagen. Umwandlung der Stärke im Brennereiprozess. Maischapparat von Henze, Hollefreud und Bohm. Gärung, Reinheit der Gärung. Erfolge der technischen Fortschritte und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Entwicklung des Verbrauches von technischem Spiritus. 10 12 17 20 3. Die Besteuerung des Spiritus und die wirtschaftliche Förderung des Brennereigewerbes durch die Steuereinrichtungen. A. Die Zeit vor 1887. Die verschiedenen Besteuerungen. Erträge der Branntweinsteuer in den einzelnen Jahren. Entwicklung der Branntweinerzeugung und des Branntweinverbrauches. Entwurf eines Branntweinmonopols. B. Die Zeit nach 1887—1895. Das Gesetz vom 24. Juni 1887, Verbrauchsabgabe, Kontingentierung, Maischraumsteuer, Zuschlag zur Verbrauchsabgabe, Ertrag 30 der Branntweinsteuer von 1887-1895, Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauches von Spiritus. 34 C. Die Gesetzgebung nach 1895. Die Brennsteuer. Entwicklung der Er-39 seugung und des Verbrauches von Spiritus nach 1895. Steigerung des Verbrauches von technischem Spiritus. Preisentwicklung des Spiritus. Einigungsbestrebungen im Brennereigewerbe. Provinziale Genossenschaften. Gründung der Zentrale für Spiritus-48 verwertung und des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten. Organisation der Verwertungsunternehmer. Bestrebungen zur Förderung des Verbrauchs von 50 technischem Spiritus. Gesetzentwurf betreffend den Denaturierungszwang. Nachtrag. Die Entwicklung der Spiritusbrennerei von 1900-1905. Von Dr. Wilhelm Behrend, Beamter für wirtschaftliche Angelegenheiten beim Verein der Spiritusfabrikanten in Deutschland. Wirkung der Brennsteuer; wirtschaftliche Trennung des technischen Spiritus vom Trinkbranntwein. Gesetzentwurf betreffend die Denaturierungspflicht. Folgen des Fortfalles der Brennsteuer. 53 Novelle von 1902 zum Branntweinsteuergesetz. Neuregelung der Brennsteuer. Bestimmungen betreffend landwirtschaftliche und Genossenschaftsbrennereien. Steuerherabsetzung für kleine Brennereien. Produktionsbindungen. Ablauf der Verträge im Jahre 1908. Technische und wissenschaftliche Fortschritte im Brennereigewerbe, Buchners Entdeckung der Zymase, Hefenreinzüchtung von Rasse II und XII.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kunsthesebereitungsversahren von Büchler und Bauer. Lust- und Wasser-<br>weiche nach Windisch. Herstellung von Alkohol aus Holz.<br>Bestrebungen betressend die Förderung der Ausbreitung von technischem                                                                                                                                    | 65    |
| Spiritus. Preissestsetzungen für Leucht- und Motorspiritus. Einrichtung von Böden für Spiritusapparate. Flaschenverkauf, Ausstellungen.  4. Kartoffelstärkesabrikation. Verteilung der Stärkesabriken nach Gegenden.                                                                                                                         | 67    |
| Fabrikationszwek (Trockenstärke, Nassstärke) und Betriebsart (Einzelbetriebe, Genossenschafte- und Aktiengesellschaften, landwirtschaftliche und industrielle Betriebe). Züchtung geeigneter Kartoffelsorten. Fortschritte in der Fabrikationstechnik.                                                                                       | 68    |
| Erhöhung der quantitativen und qualitativen Ausbeute. Nutzbarmachung der Abfallstoffe. Dextrin-, Stärkezucker- und Stärkesirupfabrikation.                                                                                                                                                                                                   | 73    |
| Wirtschaftliche Entwicklung, Erzeugung und Ausfuhr von Stärke und Stärke-<br>fabrikaten. Gründung der Deutschen Stärkeverkaufsgenossenschaft.                                                                                                                                                                                                | 83    |
| 5. Die Rübenzuekersabrikation. Allgemeines. Steigerung des Ertrages des<br>Rübenbaues und der Zuckerausbeute aus den Rüben. Fortschritte des Rübenbaues.                                                                                                                                                                                     | 85    |
| Steigerung der Anbaufläche für Rüben. Fortschritte der Technik der Zuckerge-<br>winnung. Diffusionsverfahren. Mehrleistung der Fabriken. Schnitzeltrocknung, Saft-<br>reinigung und Eindickung. Melasseverarbeitung. Melasseverfütterung.                                                                                                    | 90    |
| 6. Die Entwicklung der Rübenzuckerbesteuerung. Materialsteuer. Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99    |
| fuhrvergütung. Entwicklung der Ausfuhr. Entwicklung der Erzeugung. Einschränkung der Bübenkultur. Rückgang der Steuererträge. Herabsetzung der                                                                                                                                                                                               | 101   |
| Materialsteuer und Einführung der Verbrauchsabgabe durch Gesetz vom 9. Juli 1887.<br>Entwicklung der Steuererträge, der Erzeugung und der Ausfuhr von 1887/88—1891/92.<br>Abschaffung der Materialsteuer und Erhöhung der Verbrauchsabgabe durch Gesetz vom 31. Mai 1891. Ausfuhrzuschuss. Notgesetz vom 1. August 1895. Beibehaltung        | 106   |
| des Ausfuhrzuschusses. Gesetz vom 27. Mai 1896. Verbrauchsabgabe. Gestaffelte<br>Betriebsabgabe. Kontingent-Ausfuhrzuschuss. Organisation der Selbsthilfe, "Verein<br>der Deutschen Zuckerindustrie". Gründung des Zuckerkartells durch Vereinigung des<br>Deutschen Rohzuckersyndikats mit der syndizierten Zuckerraffinations-Industrie im | 109   |
| Jahre 1900. Organisation des Syndikats. Entwicklung der Produktion, des Handels, der Preise, des Verbrauches und des Steuerertrages des Zuckers seit Bestehen der                                                                                                                                                                            | 112   |
| neuen Steuergesetzgebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119   |
| Nachtrag. Die Brüsseler Konvention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117   |
| Anhang zu No. 4: Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890—1905 in den einzelnen Provinzen des Staates vorhandenen Branntweinbrennerelen, ihrer Betriebseinrichtungen, ihrer Branntweinerzeugung, ihres Materialverbrauches und ihrer                                                                                                    |       |
| Steuererträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119   |
| Anlage zu No. 6: Nachweisungen über Zahl, Einrichtung und Arbeitszeit der Rübenzuckerfabriken, Gewinnung und Verarbeitung der Rüben und Gewinnung, Einund Ausfuhr, Verbrauch und Abgabenertrag von Zucker im deutschen Zoilgebiet von 1884/85 bezw. 1894/95 bis 1903/04 nach Dr. R. Stammers Jahresbericht über die                          |       |
| Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Zuckerfabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131   |

## II. Das Verkehrswesen,

Von **Dr. C. Steinbrück,** Privatdozent an der Universität Halle.

1. Der Lokalverkehr. A. Die Landstrassen. Während die Landstrassen früher dem Fernverkehr dienten, dienen sie jetzt unmittelbar nur noch dem Lokalverkehr. Mit der Ausdehnung der Eisenbahnen nahm auch die Länge der Landstrassen zu, da die Landstrassen als die Nährmutter der Eisenbahn zu bezeichnen sind. Einteilung der Landstrassen in Kunststrassen und Landstrassen im engeren Sinne. Durch das Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 wurde die Unterhaltung der Landstrassen den Provinzen überwiesen. Eine allgemeine Wegeordnung für die ganze Monarchie ist

| noch nicht erlassen. Nur für die Provinz Sachsen ist eine Neuordunng durch das Gesetz vom 11. Juli 1891 erfolgt mit dem Grundenstz, dass die Unterhaltung der nicht als Kunststrassen anerkannten Wege und Strassen eine Gemeindelast ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesetz vom 11. Juli 1891 erfolgt mit dem Grundsatz, dass die Unterhaltung der nicht als Kunstatzseen auchtannten Wege und Strasseen eine Gemeindelast ist.  Die Aufwendungen für die Wegebauten seitens des Staates von 1890—1903 und die seitens der Provinzielner Anfang 1876, 1891 und 1900  Die Länge der Chausseen Anfang 1876, 1891 und 1900  B. Die Kleinbahnen. Ihre Vorteile gegenüber den Chausseen. Ihre Bedentung für den Landwirt. Erst nach dem Ausbau der Vollbahnen konnte man an den Bau von Kleinbahnen gehen  Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893.  142  Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen.  143  Die Bestimmungen su den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen.  144  Brandenburg  Pommern.  149  Pommern.  150  Sochleseien.  Sachsen.  Sochleseien.  Sachsen.  Sochleseien.  Sachsen.  Sochleswig-Holstein.  Hannover.  151  Kheinprovinz.  Die Hohenzollernschen Lande.  Die Hohenzollernschen Lande.  Die Verteilung der Kleinbahnen bewilltigten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen.  Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen.  Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessensungehörigkeit.  2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpestverkehr.  Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873.  B. Die Telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage.  C. Das Fernsprechwasen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgluhrenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Augestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land.  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Einshahnen. Die durch die Eisenbahnen er Fernsprechalen, Die Grundsätze für die weitere Augestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land.  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisen | noch nicht erlassen. Nur für die Provinz Sachsen ist eine Neuordnung durch das                                                                              | 56100 |
| Die Aufwendungen für die Wegebauten seitens des Staates von 1890—1903 und die seitens der Provinzialverbände von 1891—1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesetz vom 11. Juli 1891 erfolgt mit dem Grundsatz, dass die Unterhaltung der nicht                                                                         |       |
| and die seitens der Provinzialverbände von 1891—1900. 140 Die Länge der Chausseen Anfang 1876, 1891 und 1900 142 B. Die Kleinbahnen. Ihre Vorteile gegenüber den Chausseen. Ihre Bedeutung für den Landwirt. Erst nach dem Ausbau der Vollbahnen konnte man an den Bau von Kleinbahnen gehen. 142 Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893. 145 Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen. 147 Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen: Octpreussen. 149 Brandenburg 149 Pommern. 150 Posen. 151 Schlesien. 152 Sachsen. 153 Schlesien. 153 Schleswig-Holstein 154 Hannover 154 Westfalen 155 Hessen-Nassau 157 Rheinprovinz 157 Die Hohenzollernschen Lande 157 Die vom Staatz zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpestverkehr- Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitsportos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 B. Die Telegraphische Übermahne (Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage 164 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevülkerung. Die Fernsprechaphalbe. Das Telegraphen-gesetz vom 18. Desember 1899. Die einheitliche Regelung des Etelegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage 164 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevülkerung. Die Fernsprechanlagen. Die Grundstize für die weitere Ausgestaltung der Fernspreche bewirkte Utwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Kertnar, 25. Februar und 7. März 1830 170 Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februa | als Kunststrassen anerkannten Wege und Strassen eine Gemeindelast ist                                                                                       | 139   |
| B. Die Kleinbahnen. Ihre Vorteile gegenüber den Chausseen. Ihre Bedeutung für den Landwirt. Erst nach dem Ausbau der Vollbahnen konnte man an den Bau von Kleinbahnen gehen  Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893. 145 Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen 147 Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen: Octpreussen 147 Westpreussen 149 Brandenburg 149 Pommern 155 Schlesien 155 Schlesien 155 Schlesien 155 Schleswig-Holstein 155 Schleswig-Holstein 155 Schleswig-Holstein 155 Mestfalen 155 Hannover 155 Westfalen 155 Hessen-Nassau 157 Rheinprovinz 159 Die Hohenzollernschen Lande 156 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel 160 Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Forasprechwesen. A. Der Paktpostverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitzpertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  8. Die Telegraphie. Das Telegraphenesestz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wesserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage. 164 C. Das Fernsprechwessen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinierhungen für das flache Land 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Beichesienbahnamets durch das Gesetz vom 20. Dezember 1879, 00 in Entwicklung der Fernsprecheinschen Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879. Die De Ertweitelben Artikel auf den Preussischen Staatsbahnen Die Versching des G | Die Aufwendungen für die Wegebauten seitens des Staates von 1890—1903                                                                                       |       |
| 8. Die Kleinbahnen. Ihre Vorteile gegenüber den Chausseen. Ihre Bedeutung für den Landwirt. Erst nach dem Ausbau der Vollbahnen konnte man an den Bau von Kleinbahnen gehen 142  Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893 145 Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen: 147  Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen: 147  Westpreussen 149 Brandenburg 149 Pommern 150 Posen 151 Schlessien 152 Sachsen 153 Schlessien 153 Schlessien 153 Schlessien 154 Westfalen 155 Hannover 155 Westfalen 155 Hessen-Nassau 157 Rheinprovinz 157 Rheinprovinz 157 Die Hohenzollernschen Lande 150 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel 150 Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Pernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr. 161 Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einfthrung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die Eingraphieche Übermittelung der Wettervoraussage 164 C. Das Fernsprechwassen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechaulagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichungen für das flache Land 163 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen Lewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Belichseisenbahnantes durch das Gesets vom 27. Märs 1880 170 Die Güterbewegung von 20. Dezember 1899. Om 14. Februar, 25. Februar und 7. Märs 1880 170 Die Güterbewegung von 1810 der Güterbewegung                                                                                                             |                                                                                                                                                             | •     |
| für den Landwirt. Erst nach dem Ausbau der Vollbahnen konnte man an den Bau von Kleinbahnen gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 142   |
| von Kleinbahnen gehen Das Gesetz über Kleinbahnen und Privstanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für den Lendwirt. Erst nach dem Anshen der Vollhehnen konnte men an den Reu                                                                                 |       |
| Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 und die Ausführungsanweisungen dazu vom 13. August 1893 Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen: Ostpreussen. 147 Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen: Ostpreussen. 147 Westpreussen. 149 Brandenburg 149 Pommern. 150 Posen. 151 Schlesien. 152 Schlesien. 153 Schlesien. 153 Schleswig-Holstein. 153 Schleswig-Holstein. 154 Hannover. 154 Westfalen. 155 Hessen-Nassau. 157 Beitenprovinz. 159 Die Hohenzollernschen Lande. 150 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel 150 Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen. 161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit. 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpestverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 B. Die Telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage. 164 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage. 164 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Elsenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880 Die Erweiterung des Prenssischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnen der Eisenbahnen Eisenbahnen auf den Preussischen Artikel auf den preussischen | 171.1.1.1                                                                                                                                                   | 142   |
| Die Mittel zur Förderung der Kleinbahnen seitens der Provinzen:  Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen:  Ostpreussen:  Westpreussen:  149 Brandenburg: 149 Pommern: 150 Posen: 151 Schleeien: 152 Sachsen: 153 Schleswig-Holstein: 154 Hannover: 155 Westfalen: 156 Hessen-Nassau: 157 Rheinprovinz: 159 Die Hohensolleruschen Lande: 160 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen: 161 Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen: 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen: A. Der Paketpestverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage:  C. Das Fernsprechasen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechaplagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprechgebihrenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechaplagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprechgebihrenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880  170 Die Güterteriffe. hire Krmässigung für landwirtschaftlichen Bedarfagegenstände Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Die Güterteriffe. hire Krmässigung für landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen Die Güterteriffe. hire Kr | Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892                                                                                     | - 4-  |
| Die Bestimmungen zu den Unterstützungen der Kleinbahnen seitens der Provinzen:  Ostpreussen 147 Westpreussen 149 Brandenburg 149 Pommern 150 Posen 151 Schlesien 152 Sachsen 153 Schleswig-Holstein 153 Schleswig-Holstein 154 Hannover 155 Westfalen 156 Hessen-Nassau 157 Rheinprovinz 159 Die Hohenzollernschen Lande 156 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 161 Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage 163 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechalagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land 168 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Stesenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staatsbahnen Die Güterheife. Ihre Eisenbahnen durch den Preussischen Staatsbahnen durch den Preussischen Staatsbahnen 177 Die Güterteriffe. Ihre Ermässigung für landwirtschaftliche Bedarfagegenstände Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen 188 B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                                           |                                                                                                                                                             | 145   |
| Ostpreussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | 147   |
| Westpreussen Brandenburg Brandenburg Pommern Stape Pommern Stape Pommern Stape Pommern Schleseien Schleseien Schleseien Schleseien Schleswig-Holstein Hannover Stape Westfalen Hannover Stape Westfalen Hessen-Nassau Stape Beinprovinz Die Hohenzollernschen Lande Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzungehörigkeit Stapertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 B. Die Telegraphie. Das Telegraphensestz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Begelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphisch Übermittelung der Wettervoraussage C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechzeibuhrenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechzanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  5. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch den Preussischen Staat durch die Gesetz vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1830 Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahner besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903  B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und       | A                                                                                                                                                           |       |
| Brandenburg Pommern.  159 Posen.  151 Schlessien.  152 Sachsen.  153 Schleswig-Holstein.  154 Hannover Westfalen.  155 Hessen-Nassau.  156 Hessen-Nassau.  157 Rheinprovinz.  159 Die Hohenzollernschen Lande.  150 Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel.  150 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit.  161 Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen.  161 Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit.  162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpestverkehr.  Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873.  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Ragelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877.  Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage.  163 C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Grundung des Beichesiesnbahnamtes durch das Gesets vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880. 170 Die Erweiterung des Preussischen Staatseisnbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände.  172 Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetses. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen.  174  175  176  177  178  1 |                                                                                                                                                             |       |
| Pomern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |       |
| Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pommern                                                                                                                                                     | 150   |
| Sachsen Schleswig-Holstein Schle | 0.11. 1.                                                                                                                                                    | -     |
| Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | -     |
| Hannover Westfalen Westfalen 156 Hessen-Nassau 157 Rheinprovinz Die Hohenzollernschen Lande Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörgkeit 162 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprochwesen. A. Der Paketpostverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage 164 C. Das Fernsprochwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechabührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880 Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände  Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen  Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903  B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                                         | 0.1.1                                                                                                                                                       |       |
| Westfalen Hessen-Nassau Hessen |                                                                                                                                                             |       |
| Rheinprovinz Die Hohenzollernschen Lande Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzngehörigkeit  2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage  C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Elsenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880  170 Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände  Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen  Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903  B. Die Wasserstrasses. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                              | Westfalen                                                                                                                                                   | - :   |
| Die Hohenzollernschen Lande  Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel  Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen  Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen  Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit  2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr.  Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877.  Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage  C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  3. Der Binnengressverkehr. A. Die Elsenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände  Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftliche Artikel auf den preussischen Staatsbahnen  Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeuguissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903  B. Die Wasserstrasses. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                                          | Hessen-Nassau                                                                                                                                               |       |
| Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewiligten Mittel Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nicinprovinz                                                                                                                                                |       |
| Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Zunahme und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit  2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpestverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873  B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Begelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage  C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land  3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzengung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Beichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände  Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen  Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903  188  B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                                                                                                                                                | Die vom Staate zur Förderung des Baues von Kleinbahnen bewilligten Mittel                                                                                   |       |
| Die Verteilung der Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen                                                                                                 |       |
| 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr. Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitspertos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |       |
| Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheitsportos durch das Gesetz vom 17. Mai 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 162   |
| B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. A. Der Paketpostverkehr.                                                                                    |       |
| B. Die Telegraphie. Das Telegraphengesetz vom 18. Dezember 1899. Die einheitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877. Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seine Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Einführung des Einheits-                                                                          | •60   |
| heitliche Regelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877.  Die telegraphische Übermittelung der Wettervoraussage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 103   |
| C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heitliche Ragelung des telegraphischen Wasserstandsmeldedienstes im Jahre 1877.                                                                             |       |
| C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 164   |
| Fernsprechanlagen. Die Grundsätze für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. Das Fernsprechwesen. Seine Vorteile für die Landbevölkerung. Die Fern-                                                                                   | •     |
| 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880. 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899. Die Entwicklung und Zunahme der                                                                                |       |
| 3. Der Binnengrossverkehr. A. Die Eisenbahnen. Die durch die Eisenbahnen bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880 . 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | < 0   |
| bewirkte Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter. Die Nachteile des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880. 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · ·                                                                                                                                                         | 168   |
| des Privatbetriebes, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat veranlassten. Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880 . 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |       |
| Die Gründung des Reichseisenbahnamtes durch das Gesetz vom 27. Juli 1873. Der Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880. 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | des Privethetriehes die die Übernehme der Eisenhehmen durch den Staat verenlessten                                                                          |       |
| Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880 . 170  Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |       |
| Die Erweiterung des Preussischen Staatseisenbahnnetzes durch Neubau und durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beginn der Verstaatlichung der Eisenbahnen durch den Preussischen Staat durch die                                                                           |       |
| durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | 170   |
| der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | •     |
| Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes. Die Entwicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | durch Erwerb seit dem Jahre 1870. Die Versuche zur Betriebsmittelgemeinschaft                                                                               |       |
| wicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den preussischen Staatsbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Verteilung und Entwicklung des propesischen Eisenhehnnetzes Die Ent-                                                                                    | 1/2   |
| preussischen Staatsbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wicklung des Güterverkehrs besonders der landwirtschaftlichen Artikel auf den                                                                               |       |
| Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | preussischen Staatsbahnen                                                                                                                                   |       |
| Eisenbahnen in den Jahren 1901—1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Gütertarife. Ihre Ermässigung für landwirtschaftliche Bedarfsgegenstände                                                                                | 180   |
| B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf den deutschen                                                                                   | -00   |
| Fernverkehr, indirekt durch die Verbilligung der Transportkosten für landwirtschaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 199   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. Die Wasserstrassen. Sie dienen direkt vor allem dem Grosshandel und Fernverkehr, indirekt durch die Verbilligung der Transportkosten für landwirtschaft- |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| liche Erzeugnisse und Bedarfsartikel den Landwirten. Ihre Vorzüge und Nachteile.<br>Vergleich des Massengüterverkehrs auf den Eisenbahnen und den Wasserstrassen.<br>Die Unterscheidung der Wasserstrassen in natürliche und künstliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203        |
| Die Abgaben und Gebühren. Die Denkschriften über die in den letzten 25 Jahren erfolgte Regulierung der wichtigeren schiffbaren Flüsse und Ströme. Die Entwicklung der preussischen künstlichen Wasserstrassen. Die für Wasserbauten verausgabten Summen von 1890—1900. Übersicht über die Längen und die Leistungsfähigkeit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| deutschen Binnenwasserstrassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207        |
| bei den meisten kleineren. Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der<br>deutschen Ströme. Flüsse und Kanäle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218        |
| Die Statistik des Güterverkehrs auf den deutschen Wasserstrassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226        |
| Die Frachten auf den Wasserstrassen und Vergleich der Frachtkosten auf<br>Eisenbahnen und Wasserstrassen. Bestand der preussischen Fluss-, Kanai-, Haff- und<br>Küstenschiffe. Voraussetzung der Konkurrenzfähigkeit zwischen Kanal und Eisen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| bahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235        |
| 4. Der Seeverkehr. Die Abänderung der im Jahre 1873 erlassenen Schiffsvermessungsordnung vom 20. Juni 1888, 1. März 1895 und 29. Oktober 1896. Vergleich des Bestandes der preussischen Handelsflotte am 1. Januar 1873 und 1. Januar 1904. Die Zunahme der Leistungsfähigkeit der preussischen Handelsflotte stellt is ein diesem Zeitzung der Schreiben der Sc |            |
| Zeitraum auf annähernd 40°/0. Die preussische Handelsflotte dient im allgemeinen dem Lokalverkehr der Nord- und Ostseehäfen. Vergleich des Verkehrs in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| preussischen Häfen, die im Jahre 1903 einen Verkehr von mindestens 200 000 Register-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| tonnen aufweisen, in den Jahren 1874 und 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247        |
| nissen auf den preussisch-hessischen Eisenbahnen im Jahre 1903 nach den 27 Ver-<br>kehrsbezirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -120       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-9        |
| The state of the s |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| III. Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Von Dr. C. Steinbrück,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Von <b>Dr. C. Steinbrück,</b><br>Privatdozent an der Universität Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Von Dr. C. Steinbrück,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe  Beziehung zwischen Handel und Landwirtschaft. Da die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Hauptsache Rohprodukte sind, die einer Umarbeitung bedürfen, um Konsumgegenstände zu werden, so ist der Landwirt zwecks ihrer Verwertung auf den Händler angewiesen. Dasselbe ist auch beim Bezug seiner Bedarfsartikel der Fall. Der Zwischenhandel hat vielfach das volkswirtschaftlich zulässige Maß überschritten. Die wirklichen und vermeintlichen Missstände der landwirtschaftlichen Handelsbeziehungen und die Notwendigkeit, bei der landwirtschaftlichen Produktion die Kosten zu erniedrigen, veranlassten Bestrebungen zum genossenschaftlichen Zusammenschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332        |
| Von Dr. C. Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.  Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe. Die Zahl der Handelsbetriebe nach der Berufszählung vom 14. Juni 1895. Danach umfasst der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten, ausser dem Handel mit Kolonialwaren, die höchste Zahl der Betriebe  Beziehung zwischen Handel und Landwirtschaft. Da die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Hauptsache Rohprodukte sind, die einer Umarbeitung bedürfen, um Konsumgegenstände zu werden, so ist der Landwirt zwecks ihrer Verwertung auf den Händler angewiesen. Dasselbe ist auch beim Bezug seiner Bedarfsartikel der Fall. Der Zwischenhandel hat vielfach das volkswirtschaftlich zulässige Maße überschritten. Die wirklichen und vermeintlichen Missstände der landwirtschaftlichen Handelsbeziehungen und die Notwendigkeit, bei der landwirtschaftlichen Produktion die Kosten zu erniedrigen, veranlassten Bestrebungen zum genossenschaftlichen Zusammenschluss  Die landwirtschaftlichen Handelsgenossenschaften. Die rechtliche Grundlage der Genossenschaften wurde für Preussen durch das Gesetz vom 27. März 1867 geschaffen. Der weitere Ausbau erfolgte durch das Reichsgesetz vom 1. Mai 1889 und 12. August 1896. Die Gründung der Zentralgenossenschaftskasse durch das Gesetz vom 31. Juli 1895 und die Ergänzungsgesetze vom 8. Juni 1896 und 20. April 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 332<br>333 |

| X |
|---|
| • |

|                                                                                                                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viehverkaufsgenossenschaften. Der Magerviehhof in Friedrichsfelde bei Berlin                                                                                      | 345   |
| Die Molkereigenossenschaften                                                                                                                                      | 346   |
| Die Genossenschaften für gemeinsame Benutzung von Betriebsmitteln. Die                                                                                            | 340   |
| Meliorations- und Versicherungsgenossenschaften                                                                                                                   |       |
| Die Zahl und die Verteilung der eingetragenen Genossenschaften nach dem                                                                                           | 347   |
| Gegenstande des Unternehmens am 31. Dezember 1901. Den Zwischenhandel gänzlich                                                                                    |       |
| zurückdrängen zu wollen, darf nie Zweck und Ziel der Genossenschaften sein, er                                                                                    |       |
| bleibt im grossen Umfange nötig im eigenen Interesse der Landwirtschaft                                                                                           | 347   |
| Der Hausier- und Markthandel mit landwirtschaftlichen Artikeln findet sich                                                                                        | 347   |
| vielfach bei der Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Wochenmärkte, ihre                                                                                      |       |
| Regelung durch das Gesetz vom 26. April 1872. Markthallen, Spezialmärkte                                                                                          | 351   |
| Gesetzliche Bestimmungen über den Handel mit Nahrungs- und Genuss-                                                                                                | 00    |
| mitteln. Das Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1875. Das Margarinegesetz vom                                                                                       |       |
| 12. Juli 1887 und vom 15. Juni 1897. Das Weingesetz vom 20. April 1892 und                                                                                        |       |
| 24. Mai 1901. Sacharingesetz vom 6. Juli 1898. Das Gesetz, betreffend die Schlacht-                                                                               |       |
| vieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 und die für Preussen dazu erlassenen                                                                                    |       |
| Ausführungsbestimmungen vom 28. Juni 1902                                                                                                                         | 353   |
| Die Mahl- und Schlachtsteuer ·                                                                                                                                    | 357   |
| Der Effektivgresshandel in landwirtschaftlichen Erzeugnissen:                                                                                                     |       |
| a) Der Getreidehandel. Der Identitätsnachweis bei der Ausfuhr und seine                                                                                           |       |
| Aufhebung. Die Transitlager                                                                                                                                       | 358   |
| b) Der Handel mit Vieh und tierischen Erzeugnissen. Der Handel mit                                                                                                | 330   |
| Schlachtvieh. Die Zentrale für Viehverwertung. Die Marktnotierungen.                                                                                              |       |
| - Der Handel mit Milch. Der Grosshandel mit Butter, mit Käse                                                                                                      |       |
| und Eiern. Der Wollhandel                                                                                                                                         | 360   |
| c) Der Kartoffelhandel                                                                                                                                            | 365   |
| d) Der Zuckerhandel                                                                                                                                               | 365   |
| e) Der Spiritushandei                                                                                                                                             | 367   |
| Der Terminhandel                                                                                                                                                  | 368   |
| Die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Die Preisentwicklung                                                                                             |       |
| und die Konkurrenz des Auslandes. Die Tatsachen der Konkurrenz. Die Entwick-                                                                                      |       |
| lung und Bedeutung der Getreidepreise. Die Viehpreise. Die Marktpreise und ihre                                                                                   |       |
| Unzuverlässigkeit. Das Sinken der Getreidepreise und Erhöhung der Unkosten ver-                                                                                   |       |
| ringerten die Rentabilität des landwirtschaftlichen Betriebes. Die Verzinsung des                                                                                 |       |
| Gesamtwertes der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Notlage der Landwirtschaft kam zum Ausdruck in der steigenden Verschuldung der landwirtschaftlichen Besitzer. |       |
| Die Statistik der landwirtschaftlichen Verschuldung nach Regierungsbezirken im                                                                                    |       |
| Jahre 1902. Der Übergang des Reiches zur Schutzzollpolitik. Die Veränderungen                                                                                     |       |
| der Zolltarifgesetze                                                                                                                                              | 369   |
|                                                                                                                                                                   | 309   |
|                                                                                                                                                                   |       |

## IV. Die ländlichen Arbeiter.

## Von Dr. E. von Kahlden.

Der Übergang der dienstpflichtigen, persönlich gebundenen ländlichen Bevölkerung zu freier Lohnarbeit hat in allen Teilen des Staatsgebietes schon im Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen, aber doch erst durch die Ablösungsgesetzgebung allgemeine Durchführung erlangt. Der heutige Gesindevertrag beruht auf freier Entschliessung und auf keiner Art der früheren Verpflichtungen der Vertragschliessenden. Die Schwierigkeiten in den ländlichen Arbeiterverhältnissen der Gegenwart beruhen vornehmlich in dem raschen Wechsel, der in der Landwirtschaft durch die Aufhebung der früher bestehenden Dienstverpflichtungen entstanden ist.

Die Art des landwirtschaftlichen Betriebes war im gesamten germanischen Nordwesten seit der ersten Besiedelung eine bäuerliche. Dies erfuhr auch durch den

Einbruch der germanischen Volksstämme in die romanischen Länder keine Änderung, dagegen wurden die Besitzverhältnisse völlig umgewandelt, insofern als die deutschen Heereskönige die eroberten Ländereien zum grossen Teile in umfangreichen Besitzungen an ihre Gefolgsleute, ihre Beamten oder die Geistlichkeit vergaben. Diese Grossgrundbesitzer betrieben indess keine Grosswirtschaft, verwerteten vielmehr die Ländereien durch Ansetzung von zins- und dienstpflichtigen Bauern.

Seite

Entgegengesetzte Verhältnisse haben sich in den östlichen Provinzen des preussischen Staates entwickelt. Die Grenze zwischen Osten und Westen wird durch den limes sorabicus Karls des Grossen von 805 bezeichnet. Bis hierher waren die Slaven seit Attila vorgedrungen und hatten das Land in ihrer eigenartigen Weise besiedelt. Die slavischen Fürsten verschenkten das Land an ihr Gefolge und seit dem um 950 erfolgten Übertritt zum Christentum vielfach an die Kirche, und zwar vergaben sie ganze Dorffluren samt den Insassen. Letztere bildeten einen dienstund zinspflichtigen Arbeiterstand auf grundherrlichem Boden. Hiermit wurde die Bevölkerung in einen allein landbesitzenden Adel und in unfreie Bauern geschieden. Auch die deutschen Ritter, die seit dem 12. Jahrhundert in nicht geringer Zahl an die Höfe der slavischen Fürsten, namentlich der schlesischen zogen, suchten durch eigene Bewirtschaftung des ihnen überwiesenen Landes ergiebigere Erträge zu erlangen, als durch Vergebung an Bauern möglich war.

Vom 16. Jahrhundert an verschlechterte sich die Lage der ländlichen Bevölkerung. Die Überlegenheit des Adels auf politischem Gebiete erfuhr eine Minderung, seine materielle Lage verschlechterte sich und bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensansprüche trat das Bedürfnis nach einer Vermehrung der Einnahmen hervor, dem man durch eigene Wirtschaftsführung zu genügen suchte. Dies Bestreben hatte im Westen nur ausnahmsweise Erfolg, weil es hier nicht mit den Sitten und bisherigen Einrichtungen übereinstimmte, fand dagegen in den östlichen Provinzen grosse Ausbreitung. Die gesteigerten finanziellen Anforderungen nötigten die Fürsten, behufs Steuerbewilligung sich nunmehr an die aus dem Mittelalter übernommenen Landstände zu wenden. Der Adel verstand sich nur dann zu solchen Bewilligungen, wenn er die Möglichkeit zugestanden erhielt, die übernommenen Lasten auf die von ihm grundherrlich abhängigen Bauern abzuwälzen. Die hierdurch bewirkte Verschlechterung der Lage des Bauernstandes erfuhr eine weitere Verschärfung durch den Bauernkrieg und den 30jährigen Krieg. Der trostlose Zustand des Landvolkes veranlasste allerdings auch die Regierungen, sich seiner anzunehmen, eine Milderung der Dienstverpflichtungen war jedoch zunächst nicht zu erreichen.

Erst die Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung zu Beginn des 19. Jahrhunderts schaffte hierin Wandel.

Im Jahre 1763 erfolgte als erstes Glied dieses Reformwerkes für die ostpreussischen Domänenpächter das Verbot der Zwangsgesindediensthaltung. Von
1799 bis 1805 wurden die Frondienste auf den preussischen Domänen aufgehoben.
Im Jahre 1807 erfolgte die Aufhebung der Gutsuntertänigkeiten im gesamten
preussischen Staate, zugleich aber auch für den Gutsbesitzer die Füglichkeit, die
auf seinem Gute vorhandenen einzelnen Bauernhöfe unter bestimmten Voraussetzungen
mit dem Gutslande zu vereinigen. Die Deklaration vom 29. Mai 1816 erweiterte
diese Möglichkeit und hatte zur Folge, dass eine grosse Anzahl bäuerlicher Stellen
zum Gutslande eingezogen und deren Inhaber zu besitzlosen, ländlichen Arbeitern
gemacht wurden, so dass erst eigentlich die Deklaration von 1816 die Entstehung
einer ländlichen Arbeiterschaft im Osten bezeichnet. Diese zerfällt nunmehr,
abgesehen vom Gesinde, in Instleute, in der Hauptsache auf Naturallöhnung angewiesene, in einem festen Verhältnis zum Gutsherrn stehende Arbeiter, in Häusler,
d. h. mit eigenem Grundbesitz ausgestattete, nur gelegentlich Lohnverdienst suchende
Arbeiter, und Einlieger oder Losleute, grundbesitzlose, lediglich auf Lohnverdienst
angewiesene, meist bei bäuerlichen Besitzern zur Miete wohnende Arbeiter.

Wesentlich anders haben sich die Verhältnisse im Westen entwickelt. Hier bestand schon seit lange eine eigene bäuerliche Arbeiterschaft, die sich in ihrer hauptsächlichsten Form bis heute erhalten hat.

Die Grundherrschaft begann im Westen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von selbst zu schwinden, indem die Bauern durch Verträge mit den Grundherren das Meierverhältnis, welches die Grundlage der ländlichen Verfassung bildete, lösten und so freie Eigentümer wurden.

Die Bauernbefreiung des Ostens und die Beseitigung der Grundherrschaft im Westen hatten wichtige Anderungen im Landwirtschaftsbetriebe zur Folge. Mit den lässig und minderwertig betriebenen Frondiensten und unter dem Flurzwange war ein rationeller Wirtschaftsbetrieb unmöglich. Bald nach Beseitigung dieser hindernden Faktoren änderten sich die Verhältnisse und eine intensive Betriebsweise griff, wenn auch nur allmählich, Platz. Mit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse etwa von 1850 an war eine günstigere Verwertung der Produkte möglich. Die hohen Getreidepreise liessen es vorteilhafter erscheinen, mehr als bisher die Entlohnung in bar vorzunehmen und die Gewährung von Naturalien einzuschränken, weil die Preise für letztere hoch, die Löhne dagegen verhältnismässig gering waren.

Die Einführung bezw. Vermehrung des Hackfruchtbaues, der für einen Teil des Jahres einen sehr viel höheren Bedarf an Arbeitern erforderlich machte, als in der übrigen Zeit, drängte gleichfalls darauf hin, weniger Instleute einzusetzen und dafür mehr die nur gegen Barlohn beschäftigten Einlieger bezw. Häusler heranzuziehen. Die Lage der letzteren hatte sich durch die Gemeinheitsteilung insofern verschlechtert, als damit sowohl Weidenutzung auf der gesamten Dorfffur, wie Holznutzungen aufhörten.

Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Kriege 1870/71 zog viele landwirtschaftliche Arbeiter nach den Industriebezirken und in die Städte. Hierdurch, wie durch die Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsweise stiegen die Löhne der auf dem Lande zurückbleibenden Arbeiter sehr erheblich. Das Jahr 1873 lässt sich als Beginn der eigentlichen Leutenot bezeichnen, die von diesem Zeitpunkt an allmählich immer schärfere Formen angenommen hat.

Die Auswanderung, d. h. der Zug in das Ausland, meist nach überseeischen Ländern ist von 1881—1885 am stärksten gewesen. Der Anteil der ländlichen Arbeiter beträgt ungefähr 50%, insgesamt sind seit 1820 etwa 1½ Millionen landwirtschaftliche Arbeiter einschliesslich deren Angehörigen aus Preussen ausgewandert.

Die Abwanderung im Staate selbst vom Lande in Städte und namentlich

in die Industriebezirke ist gleichfalls sehr erheblich gewesen.

Mit der Einführung des Anbaues von Zuckerrüben begann das Wanderarbeiter-Zunächst zogen aus den östlichen Provinzen Arbeiter nach den Rübendistrikten. Hierzu kam bald die Heranziehung ausländischer Arbeiter, die bald an Zahl die periodische Beschäftigung der Inländer bei weitem überstieg. Die Zahl der alljährlich als landwirtschaftliche Arbeiter zeitweise beschäftigten Ausländer beläuft sich auf --500 000 Personen.

Das Saison- oder Wanderarbeitertum hat neben grossen Vorzügen auch sehr erhebliche Nachteile. Vor allem ist damit eine rapide Zunahme des Kontraktbruches verbunden.

Die Sorge für hilfsbedürftige Arbeiter ist in Preussen schon seit langer Zeit esetzlich geregelt. Mit der Gründung des Deutschen Reiches sind die bezüglichen Massnahmen auf dieses übergegangen und kommen als solche in Betracht: das Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni 1870, das Gesetz vom 5. Mai 1886 mit dem Abänderungsgesetz vom 30. Juni 1900, betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter, und das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 1889 mit dem Revisionsgesetz vom 1. Januar 1900.

Die deutsche Landwirtschaft leidet zurzeit an zwei Grundübeln: an der übermässigen Verschuldung einerseits, der von Jahr zu Jahr sich immer schwieriger gestaltenden Beschaffung der notwendigen Arbeitskräfte andererseits. Dazu

kommt noch als dritter Faktor die Konkurrenz anderer Länder. Zu einer Besserung der Verschuldungsverhältnisse wie zu einem erfolgreichen Widerstande gegen die ausländische Konkurrenz ist in erster Linie eine fortgesetzte Steigerung der Produktion erforderlich, deren allgemeine Durchführung aber eine stärkere Verwendung von menschlicher Arbeitskraft voraussetzt. Dies ist aber seit langem nicht mehr möglich. Die landwirtschaftlichen Arbeiter sind nicht nur im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sondern überhaupt stark zurückgegangen.

Als Mittel, um den Wegzug der Arbeiter vom Lande zu beschränken, kommen namentlich deren Sesshaftmachung durch Verleihung von Grundbesitz und Rückkehr

zur umfangreicheren Naturallöhnung in Betracht.

419

420 421 422

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eine ausgedehntere Beteiligung der ländlichen Arbeiter sowie deren Ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 433         |
| hörigen an den lohnenderen Akkordarbeiten ist gleichfalls in Erwägung zu ziehen.  Die Sesshaftmachung landwirtschaftlicher Arbeiter wird nur im Osten der  Monarchie einigermassen Erfolg haben. Durch die preussische Kolonisationsgesetzgebung der letzten Jahrzehnte ist hierzu die Möglichkeit gegeben.                                                                                                                                                              | 434         |
| Die Errichtung von Arbeiterstellen kann nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn ihr Umfang derart bemessen wird, dass die Inhaber ihren Charakter als Lohnarbeiter nicht verlieren. Es müssen ferner Kautelen geschaffen werden, die eine übermässige Belastung mit Schulden oder eine Teilung in allzu kleine Parzellen verhindern. Sie dürfen endlich nicht als Arbeiterkolonien, sondern immer nur in Anlehnung an grössere Verbände, an Dorfgemeinden, errichtet werden. | 435         |
| V. Das landwirtschaftliche Versicherungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Hagelversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Von Nobbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Landesökonomierat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Die wichtigsten Versicherungszweige des technischen Landwirtschaftsbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 437         |
| Innere Veränderungen seit 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437         |
| Rechtsgeschichtliche Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 438         |
| Die preussischen Gesetzentwurie vom 1. Februar 1869. Gesuch des Bundesrats vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420         |
| 1. März 1869 und des Reichstags vom 14. Mai 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439         |
| Goods was to Wai toot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440         |
| Kritische Besprechung. Das Reichsaufsichtsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 I        |
| Vorschriften für Rechnungslegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442         |
| Regelung der <b>privatrochtlichen</b> Verhältnisse, Gesetzentwurf über den privaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>–450</b> |
| Versicherungsvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 I        |
| Abschnitt II Tit. 3 des Entwurfs (Hagelversicherung). Wünsche der Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452         |
| Taxbegriff aufgegeben. Verstaatlichungswünsche. Bayrische Landeshagel-Versiche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| rungsanstalt. v. Hülsenscher Plan. Vorgehen von Württemberg, Baden, Elsass-<br>Lothringen und Grossherzogtum Hessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450         |
| Versicherungsbestand der grösseren Gesellschaften im Jahre 1906. I. Aktiengesell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 453         |
| schaften. II. Gegenseitigkeitsvereine. Verwaltungskosten. Die Jahre 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| und 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -456        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43-         |
| Viehversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Von Gans Edlem Herrn zu Putlitz-Gross-Pankow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Die einfachste Form der Viehversicherung; ihre Vorteile und Nachteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 457         |
| Die grösseren Versicherungs-Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 458         |
| Umfang der Versicherung im Geschäftsfahre 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450         |
| Vergleich der Jahre 1901 und 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 460         |
| Gewinn- und Verlustrechnung 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461         |
| Bilanz für den Schluss 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 468         |
| Bilanz für den Schluss 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 472         |
| Bowegner der Gesellschaftsforde 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474         |
| Bewegung der Gesellschaftsfonds 1902. Verteilung des Gewinnes für 1902. Schwierigkeiten bei der Viehversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476         |
| Trierer Versicherungs-Verein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 478         |
| Viehversicherung durch die von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/0         |
| gegründeten Vereine. Perleberger Viehversicherungs-Gesellschaft. Versicherungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Verband der Königl. Förster. Konflikt zwischen den Gesellschaften und Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| sicherten Zuziehung des Tierarztes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470         |

| Inhalt. | XIII       |
|---------|------------|
| AMMONT. | $\Delta m$ |

.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Schlachtviehversicherung, Transportversicherung, Weideversicherung, Ausstellungsversicherung, Operationsversicherung, Sportversicherung. Versicherung der Pferde gegen Rotz, des Rindviehs gegen Lungenseuche, Milzbrand und Rauschbrand in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| den einzelnen preussischen Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480            |
| Wirkung des Reichsgesetzes vom Jahre 1901; Versicherungsbeirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 491            |
| Feuerversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Von August Meitzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Das Versicherungswesen unterliegt nach Art. 4 der Verfassung des deutschen Reiches der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reiches. Gleichwohl sind die Schwierigkeiten der Verschiedenheit der geltenden Landesgesetzgebungen und der öffentlichen Anstalten bisher nicht überwunden. Nur einzelne Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, des Strafgesetzbuches und des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffen das Versicherungswesen, aber direkt ist dasselbe nur durch das Gesetz vom 12. Mai 1901 über die privaten Versicherungsunternehmungen in Angriff genommen. | 493            |
| Dies Gesetz betrifft auch die Feuerversicherung, es bleiben aber von demselben die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 493            |
| Versicherungsgeschäfte öffentlicher Anstalten unberührt. Ebenso die polizeiliche Überwachung der Verträge und Entschädigungszahlungen. Die landesherrlichen Vorschriften über Leistungen zu gemeinnützigen Zwecken und das Gesetz vom 12. Mai 1901, soweit es sich um das Immobiliarversicherungswesen handelt, bedarf in Bayern besonderer Zustimmung der Regierung. Für jede der unter das Gesetz von 1901 fallenden Privatfeuerversicherungen hat das Reichsversicherungsamt die Rechnungslegung über 1905 veröffentlicht. Dieser Nachweis ergibt a) für 31 Aktien- | 494            |
| gesellschaften den Versicherungsbestand nach Anzahl und Summe, Zunahme in 1905, im deutschen Geschäft abgeschlossene Versicherungen, in Rückdeckung übernommene;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495            |
| b) für 17 Gegenseitigkeitsvereine abgeschlossene Versicherungen, Anzahl und Summe, in Rückdeckung übernommene, deutsches Geschäft, selbst abgeschlossene Versicherungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498            |
| in Rückdeckung übernommene. Für a) 31 Aktiengesellschaften Gewinn- und Verlust-<br>rechnung. Einnahme. Prämien, Nebenleistungen der Versicherten, Ertrag, Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500            |
| aus Kapitalanlagen, Überschuss aus der Schadenreserve, Summe; für b) 17 Gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 502            |
| seitigkeitsvereine dieselben Angaben. Ausgaben für a) 31 Aktiengesellschaften. Bückversicherungsprämien, Zuschuss zur Schadenreserve, Schäden des Geschäftsjahres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 504            |
| Verlust an Kapitalanlagen, Verwaltungskosten, Leistungen für gemeinnützige Zwecke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506            |
| Summe; für b) 17 Gegenseitigkeitsvereine dieselben Angaben. Bilanzen. Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508            |
| a) Für 31 Aktiengesellschaften; b) für 17 Gegenseitigkeitsvereine. Passiva. a) Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510            |
| 31 Aktiengesellschaften; b) für 17 Gegenseitigkeitsvereine. Die allen Zweigen 512-<br>gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben für die 31 Aktiengesellschaften. Zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| stellung des Gewinns für dieselben. Gewinnverteilung für a) die Aktiengesell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516<br>518     |
| schaften; für b) die Gegenseitigkeitsvereine. Die Privatseuerversicherungsunter- 520-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| nehmungen sind seit 1867 an Zahl wesentlich verringert, in der Versicherungssumme aber erheblich gestiegen. Zu diesem Geschäftsbetriebe kommt aber noch der der sogen. öffentlichen Anstalten hinzu, deren Geschäftsbetrieb nicht unter das Gesetz von 1901 fällt. Solche öffentliche Feuerversicherungsanstalten waren 1905 31 in Preussen vorhanden, welche eine Versicherungssumme von über 32000 Millionen Mk.                                                                                                                                                     | 522            |
| nachwiesen, deren versicherte Werte, Beiträge, Brandentschädigungen und Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Tabelle 1, und Einnahmen und Ausgaben, Guthaben und Schulden, Überschüsse Tabelle 2 im einzelnen angibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 526            |
| VI. Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Preusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en.            |
| Von Dr. W. Wygodzinski,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Geschäftsführer für Volkswirtschaft an der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Der Ursprung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 <b>2</b> 9 . |

|                                                                                          | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Baiffeisen und Schulze-Delitzsch                                                         | . 530      |
| Die Anfänge des neueren landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in der Rheinprovin    | E 530      |
| Tätigkeit des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen                             |            |
| Begründung des Anwaltschaftsverbandes in Neuwied 1877                                    | . 530      |
| Begründung des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschafte        | n          |
| in Darmstadt                                                                             | · 533      |
|                                                                                          |            |
| Die Bedeutung der Schulzeschen Genossenschaften für die Landwirtschaft                   | . 534      |
| Die gesetzliche Grundlage des Genossenschaftswesens                                      | · 535      |
| Der heutige Aufbau des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens                        | . 536      |
| Die Entwicklung des Genossenschaftswesens in den einzelnen Provinzen                     | . 538      |
| Ostpreussen                                                                              | . 538      |
| Westpreussen                                                                             | . 539      |
| Pommern                                                                                  | . 539      |
| Brandenburg                                                                              | . 540      |
| Posen                                                                                    | . 541      |
| Schlesien                                                                                | 542        |
| Sachsen                                                                                  | . 543      |
| Schleswig-Holstein                                                                       | . 544      |
| Sachsen Schleswig-Holstein Hannover                                                      | . 545      |
| Westialen                                                                                | . 545      |
| Hessen-Nassau                                                                            | . 546      |
| Rheinprovinz                                                                             | . 547      |
| Übersicht und Statistik des gesamten landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens.         | . 547      |
| Verhältnis zur Einwohnerzahl und zur landwirtschaftlich genutzten Fläche                 | . 549      |
| Verteilung nach Genossenschaftsarten                                                     | 251        |
| Die Kreditgenossenschaften                                                               | . 551      |
| Leistungen der Kreditgenossenschaften                                                    | . 552      |
| l)ia ganossenschaftlichen Zentralkreditinstitute:                                        |            |
| Landwirtschaftliche Zentraldarlehnskasse für Deutschland zu Neuwied                      | . 553      |
| Die provinziellen Zentralkassen                                                          | . 554      |
| Preussische Zentralgenossenschaftskasse                                                  | . 558      |
| Landwirtschaftliche Reichsgenossenschaftsbank zu Darmstadt                               | . 560      |
| Die Beznosgenossenschaften                                                               | . 562      |
| Die Winzervereine                                                                        | . 564      |
| Die Winzervereine                                                                        | . 564      |
| Die Molkereigenossenschaften                                                             | . 564      |
| Die Molkereigenossenschaften                                                             | n .        |
| Genossenschaftswesens                                                                    | . 565      |
|                                                                                          |            |
|                                                                                          |            |
|                                                                                          |            |
|                                                                                          |            |
| VII. Die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenhei                                | ten.       |
|                                                                                          |            |
| Von Dr. C. Steinbrück,                                                                   |            |
| Privatdozent an der Universität Halle.                                                   |            |
| I. Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Die Zunahm                   | e          |
| und der gegenwärtige Stand seines Geschäftskreises                                       | . 567      |
| Vom Ministerium ressortieren:                                                            | . 3-1      |
| A. Das Königl. Landes-Ökonomie-Kollegium in Berlin. Die Regulativ                        | e          |
| vom 24. Mai 1878. vom 14. Februar 1805 und vom 13. November 1808                         | 3.         |
| Seine Geschäftsordnung                                                                   | . 569      |
| Seine Geschäftsordnung.  Der Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung einschliesslich de | . )~9<br>T |
| Zentralverwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domäne                            | -<br>n     |
| und Forsten für die Etatjahre 1880, 1900 und 1907.                                       | -          |
| Tabelle I. Einnahmen                                                                     | . 571      |
| " II. Dauernde Ausgaben                                                                  | . 572      |
| " II. Dauernde Ausgaben                                                                  | · 5/*      |
| jahr 1880                                                                                | · 577      |
| 1 mir                                                                                    | . 311      |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XV         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
| Tabelle IV. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben im Etat-<br>jahr 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 570        |
| , V. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben im Etat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £82        |
| Etat der Domänenverwaltung in den Etatjahren 1880, 1900 und 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| Tabelle VI. Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 585<br>586 |
| "VIII. Einmalige u. ausserordentliche Ausgaben nebst Abschluss<br>Etat der Forstverwaltung in den Etatjahren 1880, 1900 und 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 587        |
| Tabelle IX. Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588        |
| "XI. Einmalige u. ausserordentliche Ausgaben nebst Abschluss<br>B. Die technische Deputation für das Veterinärwesen. Ihre Gründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| durch Erlass vom 21. Mai 1875; ihre Aufgaben und Zusammensetzung<br>C. Die Zentral-Moor-Kommission. Ihr Zweck und ihre Zusammensetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| II. Auseinandersetzungsbehörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 596        |
| A. Die Königl. Generalkommissionen. Ihre Zuständigkeit, ihre Lokalbeamten. Das Auseinandersetzungsverfahren in der Provinz Hannover. Die Staatsverträge mit einigen anderen deutschen Staaten zwecks Übertragung der Auseinandersetzungsgeschäfte an Preussen. Der Sitz und das Personal der Generalkommissionen. Die weiteren Aufgaben der Generalkommissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| B. Das Ober-Landeskulturgericht. Gesetz vom 18. Februar 1880. Seine Zuständigkeit und sein Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| III. Landesmeliorationen, Deich- und Dünenwesen. Zuständigkeit und Beamten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599        |
| kategorien .  IV. Die Landwirtschaftspolizei. Die Feld- und Forstpolizei nach dem Gesetz vom 1. April 1880. — Die Tier- und Veterinärpolizei. Die Veterinärbeamten. Das Gesetz vom 3. Juni 1900. — Die Jagdpolizei. Die Gesetze vom 26. Februar 1870 und vom 31. Juli 1895. — Die Fischereipolizei. Das Gesetz vom 30. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1874. Die wissenschaftlichen Institute für die Binnen- und Küstenfischerei  V. Die Landwirtschaftskammern. Ihre Vorgeschichte. Das Gesetz vom 30. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 601        |
| 1894. Ihr Geschäftsumfang im Rechnungsjahre 1906. Ihr Tätigkeitsbereich .<br>VI. Das staatliche Gestütwesen. Seine Organisation. Die Haupt- und Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 602        |
| gestüte und ihr Besatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 608        |
| VIII. Landwirtschaftliches Unterrichts- und Versuchswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l.         |
| Von <b>Dr. C. Steinbrück.</b><br>Privatdozent an der Universität Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Entwicklungsgang der Anschauungen über den höheren landwirtschaftlichen Unterricht. Seit 1870 setzten sich die Bestrebungen fort, den landwirtschaftlichen höheren Unterricht an die Universitäten zu verlegen bis 1881, in welchem Jahr die Landwirtschaftlichen bis 1881, in welchem bis 1881, in | 611        |
| schaftliche Hochschule in Berlin gegründet wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 611        |
| I. Die höheren landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613<br>613 |
| Das landwirtschaftliche Institut an der Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg<br>zu Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 614        |
| Das landwirtschaftliche Institut an der Georg-August-Universität zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 616        |
| Das landwirtschaftliche Institut an der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 617        |
| Die landwirtschaftlichen Institute an der Universität in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 618        |
| Das landwirtschaftliche Institut an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2. Landwirtschaftlich-akademische Lehranstalten. Ihr Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 618        |
| Die landwirtschaftliche Akademie zu Bonn-Poppelsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 618        |
| Die landwirtschaftliche Hochschule zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621        |
| Das Kaiser Wilhelms-Institut für Landwirtschaft in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624        |
| II. Die Forstwissenschaftlichen akademischen Lehranstalten (Forstakademien) in Eherswalde und Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 624        |

XVI Inhalt.

| III. Die Tierärstlichen Hochschulen in Berlin und Hannover  IV. Landwirtschaftsschulen  1. Die sogenannten landwirtschaftlichen Mittelschulen  2. Die niederen landwirtschaftlichen Lehranstalten  3. Ländliche Fortbildungsschulen  4. Ressort des Landwirtschafts-  ministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 3. April 1904 macht den Be-  such landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provins Hessen-Nassau  obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen,  der Schüler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatssuschüsse von  1896—1906  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etats-  jahr 1906  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906  3V. Spezialfachschulen  1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen)  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen  6. Wanderhaushaltungsschulen  6. Wanderhaushaltungsschulen  6. Wanderhaushaltungsschulen  6. Wanderhaushaltungsschulen  6. Wanderleher  7. Hufbeschlag — Lehrschmieden  6. Wanderleher  1. Ernichthitüt für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule  9. Imkerschulen  10. Forstlehrlingsschulen  11. Landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung  dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der  Verwendung der käuflichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung  dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahm der  Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen  640  VI. Die landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsungsgebiete und Etat-  der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen  1. Provinz Ostpreussen  643  2. Westpreussen  644  645  646  Register der Autoren  646  Register der |       |                                       |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | ~     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------|------------|------|-------|--------|--------|-----------------|--------|----------|-------------|-------|
| IV. Landwirtschaftsschulen   625     1. Die sogenannten landwirtschaftlichen Mittelschulen   625     2. Die niederen landwirtschaftlichen Lehranstalten   627     A. Ackerbauschulen   627     B. Landwirtschaftliche Winterschulen   628     3. Ländliche Fortbildungsschulen. Ihre Entwicklung und die Grundzüge für ihre Einrichtung. Ihre Übernahme auf das Ressort des Landwirtschaftsministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906     Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatsjahr 1906     Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906     V. Spexialfachschulen   637     V. Spexialfachschulen   637     J. Wiesenbauschulen   637     4. Molkereischulen   637     5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen   638     6. Wanderhaushaltungsschulen   638     6. Wanderhaushaltungsschulen   638     7. Hufbeschlag   Lehrschmieden   638     8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule   639     9. Inkerschulen   630     10. Forstlehrlingsschulen   640     11. Landwirtschaftliche technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten   640     12. Wanderlehrer   641     13. Provinz Ostpreussen   643     14. Posen   644     64. Provinz Ostpreussen   643     15. Schleswig-Holstein   644     6. Brandenburg   645     647   7. Schleswig-Holstein   646     648   7. Schleswig-Holstein   646     649   7. Schleswig-Holstein   649    Register der Autorea   650    Register der Gesetze und Verordnungen   653                                                                      | TTT   | Die Tierse                            | rtlichen Hochsel                    | nlan i   | n R            | arlin       | nn.     | ı W.       | mn   | \WA¥  |        |        |                 |        |          |             | Seite |
| 2. Die niederen landwirtschaftlichen Lehraustalten A. Ackerbauschulen B. Landwirtschaftliche Winterschulen 3. Ländliche Fortbildungsschulen. Ihre Entwicklung und die Grundzüge für ihre Einrichtung. Ihre Übernahme auf das Ressort des Landwirtschaftsministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906 Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906 Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906 Jesten der Schulen 1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen) 2. Spezialfachschulen 2. Obst. Wein- und Gartnerlehranstalten (höhere Fachschulen) 3. Wiesenbauschulen 4. Molkereischulen 4. Molkereischulen 5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 6. Wanderlaushaltungsschulen 6. Wanderlaushaltungsschulen 8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule 6. Jandwirtschaftliche-technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten 6. Jandwirtschaftlichen 1. Landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften Die regelmäsigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen 6. Geopelmäsigen Versammlungen der Vertreter der Versuchswirtschaften 7. Schleswig-Holstein 8. Genauden der Versuchsen und Gartnerichten der 1. Provinz Ostpreussen 6. Gegelmäsigen Versuchsen 6. Gegelmäsigen Ge | IV.   | Landwirter                            | hafteschnlen                        | uien i   | u <i>D</i>     | C1 11TT     | un      | . 110      | шш   | 14.01 | • •    | •      |                 | •      |          | •           |       |
| 2. Die niederen landwirtschaftlichen Lehraustalten A. Ackerbauschulen B. Landwirtschaftliche Winterschulen 3. Ländliche Fortbildungsschulen. Ihre Entwicklung und die Grundzüge für ihre Einrichtung. Ihre Übernahme auf das Ressort des Landwirtschaftsministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906 Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906 Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906 Jesten der Schulen 1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen) 2. Spezialfachschulen 2. Obst. Wein- und Gartnerlehranstalten (höhere Fachschulen) 3. Wiesenbauschulen 4. Molkereischulen 4. Molkereischulen 5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 6. Wanderlaushaltungsschulen 6. Wanderlaushaltungsschulen 8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule 6. Jandwirtschaftliche-technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten 6. Jandwirtschaftlichen 1. Landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften Die regelmäsigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen 6. Geopelmäsigen Versammlungen der Vertreter der Versuchswirtschaften 7. Schleswig-Holstein 8. Genauden der Versuchsen und Gartnerichten der 1. Provinz Ostpreussen 6. Gegelmäsigen Versuchsen 6. Gegelmäsigen Ge |       | T. Die soge                           | nannten landwi                      | rtacha f | tlicl          | hen .       | Mitt    | elsch      | nle  | n .   |        | •      | • •             | •      | ٠.       | •           |       |
| A. Ackerbauschulen  B. Landwirtschaftliche Winterschulen  J. Ländliche Fortbildungsschulen. Ihre Entwicklung und die Grundzüge für ihre Einrichtung. Ihre Übernahme auf das Ressort des Landwirtschaftzmininisteriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatjahr 1906  V. Spezialfachschulen  1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen)  2. Obst. Wein- und Gartenbauschulen  3. Wiesenbauschulen  4. Molkereischulen  4. Molkereischulen  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen  6. Wanderhaushaltungsschulen  7. Hufbeschlag — Lehrschmieden  8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule  9. Imkerschulen  10. Forstlehrlingsschulen  11. Landwirtschaftliche Hechnische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten  4. Wanderlehrer  Verwendung der känflichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der känflichen Dinger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften—  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchungsebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen  Laboratorien  1. Powinz Ostpreussen  4. Powen  5. Schlessien  6. Gas  7. Schleswig-Holstein  6. Gas  7. Schleswig-Holstein  6. Brandenburg  7. Schleswig-Holstein  6. Gas  7. Mestpreussen  6. Gas  7. Westpreussen  6. Gas  6. Brandenburg  6. Gas  6. Brandenburg  6. Gas  6 |       | 2. Die nied                           | leren landwirtsc                    | haftlich | en             | Lehi        | ansi    | alte       | n .  |       | •      | •      |                 | •      |          | •           |       |
| B. Landwirtschaftliche Winterschulen.  3. Ländliche Fortbildungsschulen. Ihre Entwicklung und die Grundzüge für ihre Einrichtung. Ihre Übernahme auf das Ressort des Landwirtschaftzministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906.  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatsjahr 1906.  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 53.  V. Spezialfachschulen.  1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen).  3. Wiesenbauschulen.  3. Wiesenbauschulen.  4. Molkereischulen.  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 638.  5. Wanderhaushaltungsschulen.  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 638.  5. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule.  5. Prostlehrlingsschulen.  5. Prostlehrlingsschulen.  5. Prostlehrlingsschulen.  5. Prostlehrlingsschulen.  5. Wanderlehrer.  5. Westreichnische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten.  6. Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Unterruchungsgebeite und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontroll- und Futtermittel. Versuchswirtschaften.  6. Die regelmässigen Versamnlungen der Vertretter der Versuchsstationen.  6. Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsscheite und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen Laboratorien.  6. Provinz Ostpreussen.  6. Ast.  6. Brandenburg.  7. Schleswig-Holstein.  6. Ast.  6. Brandenburg.  7. Schleswig-Holstein.  6. Gegister der Autoren.  6. Register der Autoren.  6. Gegister der Autoren.  6. Gegister der Autoren.  6. Gegister der Gesetze und Verordnungen.                                                                                                                                                                            |       | A. Acke                               | rbanschulen                         |          |                |             |         |            |      |       | _      |        |                 | •      | : :      | •           |       |
| 3. Ländliche Fortbildungsechulen. Ihre Entwicklung und die Grundzige für ihre Einrichtung. Ihre Ubernahme anf das Ressort des Landwirtschaftzministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schüler und die Höhe der Baranfwendungen und der Staatssuschüsse von 1896—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | B. Land                               | wirtschaftliche                     | Winter   | scht           | ılen.       |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 628   |
| ihre Einrichtung. Ihre Übernahme anf das Ressort des Landwirtschafte- ministeriums im Jahre 1895. Das Gesetz vom 8. April 1904 macht den Be- such landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schüler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatssuschüse von 1896—1906.  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etats- jahr 1906.  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 32.  V. Spezialfachschulen.  1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen).  2. Obst., Wein- und Gartenbauschulen.  3. Wiesenbauschulen.  4. Molkereischulen.  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen.  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen.  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen.  5. Hufbeschlag.  7. Hufbeschlag.  7. Landwirtschaftliche Hontrollen.  5. Schleinen.  6. Opper Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften.  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen.  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen.  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen.  Auf Provinz Ostpreussen.  2. " Westpreussen.  4. " Posen.  4. " Behalendurg.  7. " Schlesein.  4. Mestfalen.  6. Messen-Nassau.  6. Gester der Autoren.  6. Register der Gesetze und Verordnungen.  6. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <ol> <li>Ländlich</li> </ol>          | e Fortbildungse                     | chulen   | . І            | hre         | Ent     | wick       | lun  | o u   | nd (   | die    | Grui            | ndzti  | ge :     | für         |       |
| ministeriums im Jahre 1895. Das Gesets vom 3. April 1904 macht den Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen für die Provinz Hessen-Nassau obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schuler und die Höhe der Baranfwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906.  Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatsjahr 1906.  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 533 V. Spezialfachschulen. 633 1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen). 634 2. Obst., Wein- und Gartenbauschulen 637 3. Wiesenbauschulen 637 4. Molkereischulen 637 5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 638 6. Wanderhaushaltungsschulen 638 6. Wanderhaushaltungsschulen 638 8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule 639 9. Imkerschulen 639 10. Forstlehrlingsschulen 640 11. Landwirtschaftlich-technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten 640 12. Wanderlehrer (640 12. Wanderlehrer (640 13. Undwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften 640 Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen 1. Provinz Ostpreussen 643 2. "Westpreussen 643 3. "Pommern 643 4. "Posen 644 5. "Schlesien 644 6. "Brandenburg 645 7. "Schleswig-Holstein 645 7. "Schleswig-Holstein 645 8. "Hannover 646 9. "Sachsen 647 10. "Hessen-Nassau 648 11. Rheinprovinz 649  **Register der Autorea 655  **Register der Gesetze und Verordnungen 6553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ihre Eir                              | arichtung. Ihre                     | Über     | nahi           | ne i        | auf     | das        | Re   | 880r  | t de   | s L    | and             | wirte  | chaf     | ts-         |       |
| obligatorisch. Zusammenstellung über die Entwicklung der Zahl der Schulen, der Schüler und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | minister                              | iums im Jahre i                     | 1895.    | Das            | Ges         | etz     | VOID       | ı 8. | An    | ril 1  | 904    | mac             | ht d   | en 1     | Be-         |       |
| der Schüller und die Höhe der Baraufwendungen und der Staatszuschüsse von 1896—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | such lar                              | ndwi <b>rts</b> ch <b>a</b> ftliche | r Fort   | bild           | angs        | вchи    | <u>len</u> | für  | die   | Pro    | vinz   | He              | sen-   | Nass     | au          |       |
| 1896—1906 Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatsjahr 1906 Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 37. Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 38. I. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen). 39. Wiesenbauschulen 40. Molkereischulen 50. Manderhaushaltungsschulen 50. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 50. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen 50. Wanderhaushaltungsschulen 50. Manderhaushaltungsschulen 50. Ehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule 50. Imkerschulen 50. Forstlehrlingsschulen 50. Forstlehrlingsschulen 50. Forstlehrlingsschulen 50. Forstlehrlingsschulen 50. Forstlehrlingsschulen 50. Endwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften.  Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen 50. Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen 50. Laboratorien 50. Westpreussen 50. Schlesien 60. Brandenburg 60. Ged 60. Brandenburg 60. Ged 60. Ged 60. Ged 60. Ged 60. Ged 60. G |       | obligator                             | risch. Zusamme                      | nstellu  | ng             | über        | die     | Ent        | wic  | klun  | g de   | er Ze  | thl d           | ler S  | chul     | en,         |       |
| Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen im Etatsjahr 1906  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906  3. Spezialfschschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | der Schü                              | iler und die Höl                    | ie der   | Bar            | aufw        | rend    | unge       | n t  | ind ( | der i  |        |                 |        |          |             | _     |
| jahr 1906. 632  Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906 633  V. Spezialfachschulen . 633  1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen) . 634  2. Obst., Wein. und Gartenbauschulen . 637  3. Wiesenbauschulen . 637  5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen . 638  6. Wanderhaushaltungsschulen . 638  7. Hufbeschlag — Lehrschmieden . 638  8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule . 639  9. Imkerschulen . 639  10. Forstlehrlingsschulen . 630  11. Landwirtschaftlich- technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten . 640  VI. Die landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften. — Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen . 640  Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungagebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen Laboratorien . 643  1. Provinz Ostpreussen . 643  2. Westpreussen . 643  3. Pommern . 643  4. Posen . 644  5. Schlessien . 644  6. Brandenburg . 645  7. Schlessien . 644  6. Brandenburg . 645  7. Schlessien . 644  6. Brandenburg . 645  7. Schlessien . 646  9. Sachsen . 647  10. Hessen-Nassau . 648  11. Rheinprovinz . 648  12. Westfalen . 649  Register der Autoren . 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 189619                                | 906                                 |          |                | ٠, ٠        | ٠.      | : :        |      | .;    | ٠. :   | ÷      |                 | .•     | <u>.</u> | . •         | 629   |
| Der Stand und die Verhältnisse der ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906  V. Spezialfachschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2-1                                   |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| V. Spezialfachschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Janr 1                                | 1906                                | 4        | ,              |             |         |            |      |       | • •    |        | :               | Ţ,     |          | :           |       |
| 1. Pomologische Institute und Gärtnerlehranstalten (höhere Fachschulen).       634         2. Obst., Wein- und Gartenbauschulen       637         3. Wiesenbauschulen       637         4. Molkereischulen       638         5. Landwirtschäftliche Haushaltungsschulen       638         6. Wanderhaushaltungsschulen       638         7. Hufbeschlag       Lehrschmieden       639         8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule       639         9. Inkerschulen       639         10. Forstlehrlingsschulen       640         11. Landwirtschaftlich-technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten       640         12. Wanderlehrer       640         VI. Die landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen.       Die Entwicklung         dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der       Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften.       640         Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat       der einzelnen Versuchs       643         1. Provinz Ostpreussen       643         2. "Westpreussen       643         3. "Pommern       643         4. "Posen       644         5. "Schlessien       645         6. "Brandenburg       645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    | Der Stan                              | u una aie verhäl                    | tnisse ( | ier i          | anal        | icue:   | r r.o.     | rtdl | ıaun  | grasc. | nwe    | n ım            | Jahi   | re 19    | 06          |       |
| 2. Obst., Wein- und Gartenbauschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧.    | opezianachi                           | origona Instituto                   | nna .    | !!!            |             | h=      |            |      | (hxl  |        | Fee'   |                 | .10-1  |          | •           |       |
| 3. Wiesenbauschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2. LOMO10                             | Main- uny Uerr<br>Main- uny Uerr    | unu U    | ah il          | on<br>10116 | uI#I    | is USLI    | NCTI | (non  | CIT    | T STC! | IBCUI           | nen)   | • •      | •           |       |
| 4. Molkereischulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 2. Wiesen                             | Menechalea<br>Menechalea            | ennans   | cnui           | ец .        | •       |            | •    | •     |        | •      | • •             | •      |          | •           |       |
| 5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 4 Molkers                             | vauschulen<br>siechnlen             |          | •              |             | •       | • •        | •    | •     |        | •      |                 | •      | ٠.       | •           |       |
| 9. Imkerschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | t Landwi                              | rtschaftliche He                    | neheltr  | In <i>o</i> re | echn        | len     |            | •    | ٠     |        | •      | • •             | •      | • •      | •           | 628   |
| 9. Imkerschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 6. Wander                             | hanshaltunosach                     | nlen     | .mg.           | BOHL        |         | : :        | •    | •     | •      | •      | • •             | •      | • •      | •           | 628   |
| 9. Imkerschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 7. Hufbeso                            | hlag — Lehrsch                      | miede    | n .            | : :         | •       | : :        | •    | •     | • •    | :      |                 | •      |          | •           | 638   |
| 9. Imkerschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 8. Lehrins                            | titut für Zucker                    | fabrik   | tio            | n. B        | enn     | erei-      | un   | d B   | raue   | reisc  | hule            |        | : :      | •           | 639   |
| 10. Forstlehrlingsschulen 11. Landwirtschaftlich-technische Anstalten und Unterrichts- und Spezialanstalten 12. Wanderlehrer VI. Die landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen. Die Entwicklung dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften. — Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 9. Imkerso                            |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| 12. Wanderlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 10. Forstlel                          | hrlingsschulen .                    |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| 12. Wanderlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 11. Landwi                            | rtschaftlich-tech                   | nische   | Ans            | talte       | n ui    | id U       | nter | Tich  | ts- u  | nd S   | pezi:           | alanı  | stalt    | en          | 640   |
| dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften. — Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen 640 Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen Laboratorien 643  1. Provinz Ostpreussen 643  2. " Westpreussen 643  3. " Pommern 643  4. " Posen 644  5. " Schlesien 644  6. " Brandenburg 645  7. " Schleswig-Holstein 645  8. " Hannover 645  9. " Sachsen 647  10. " Hessen-Nassau 648  11. Rheinprovinz 648  12. " Westfalen 649  Register der Autoren 650 Register der Gesetze und Verordnungen 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 12. Wander                            | rlehrer                             |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 640   |
| dieser Stationen seit 1869. Ihre wachsende Bedeutung infolge der Zunahme der Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel. Versuchswirtschaften. — Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen 640 Provinzweise Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat der einzelnen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen Laboratorien 643  1. Provinz Ostpreussen 643  2. " Westpreussen 643  3. " Pommern 643  4. " Posen 644  5. " Schlesien 644  6. " Brandenburg 645  7. " Schleswig-Holstein 645  8. " Hannover 645  9. " Sachsen 647  10. " Hessen-Nassau 648  11. Rheinprovinz 648  12. " Westfalen 649  Register der Autoren 650 Register der Gesetze und Verordnungen 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI.   | Die landwi                            | irtschaftlichen l                   | Kontro   | 11-            | und         | Ve      | rsuci      | 188t | ation | en.    | Di€    | E E             | atwi   | cklu     | ng          |       |
| Die regelmässigen Versammlungen der Vertreter der Versuchsstationen   640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | dieser Static                         | onen seit 1869.                     | Ihre '   | Wac.           | nsend       | ie b    | edeu       | ıtun | gi    | itolg  | e de   | r Zu            | nahi   | ne d     | ler         |       |
| Laboratorien   643   643   643   643   643   643   643   643   643   644   644   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   6   |       | Verwendung                            | g der käuflichen                    | Dung     | er-            | und .       | Futt    | erm        | itte | ۱. ۷  | ersu   | chsv   | ri <b>rt</b> s( | chaft  | en.      |             | _     |
| Laboratorien   643   643   643   643   643   643   643   643   643   644   644   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   6   |       | Die regelm                            | assigen versami                     | nunge    | n ae           | O-M         | ertre   | ter        | ger  | ver   | Buch   | 85ta   | Lione           | n<br>- |          | •           | 640   |
| Laboratorien   643   643   643   643   643   643   643   643   643   644   644   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   6   |       | Provinzwei                            | e Zusammenstei                      | lung t   | ider<br>V      | Gru         | nau     | ıg,        | UIIT | ersu  | cnun   | gage   | biete           | e un   | a Et     | <b>348.</b> |       |
| 1. Provinz Ostpreussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Leborator                             | einen Aelbachb                      | • инч    | D.             | muo         | TI D CS | шоп        |      |       |        |        | utur            | cnen   | HECH     | en          | 6.0   |
| 2. " Westpreussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                       |                                     |          | •              |             | •       |            |      |       |        |        | • •             | •      |          | •           |       |
| 3. " Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | _                                     |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          | •           |       |
| 4. " Posen. 644 5. " Schlesien 644 6. " Brandenburg 645 7. " Schleswig-Holstein 645 8. " Hannover 646 9. " Sachsen 647 10. " Hessen-Nassau 648 11. Rheinprovinz 648 12. " Westfalen 649  Register der Autoren 650 Register der Gesetze und Verordnungen 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                     |          | •              |             | •       |            | •    | •     |        | •      |                 | •      | • •      | •           |       |
| 5. " Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        | • •      | •           |       |
| 6. " Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <i>.</i> "                            |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        | : :             | •      | • •      | •           |       |
| 7. " Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ě "                                   | Brandenburg                         |          |                |             |         |            |      | •     |        |        |                 | •      |          |             |       |
| 8. " Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       | Schleswig-Ho                        | olstein  |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| 9. " Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | è "                                   |                                     |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | _                                     | Sachsen                             |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 647   |
| 11.   Rheinprovinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | Hessen-Nassa                        | u        |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 648   |
| Register der Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       | Rheinprovins                        |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| Register der Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 12. "                                 | Westfalen .                         |          |                |             |         |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 649   |
| Register der Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                     |          |                |             |         | _          |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| Register der Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                     | _        |                | _           |         | -          |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| Register der Gosetze und Vorordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                       |                                     | 1        | ₹e             | gis         | ste     | r.         |      |       |        |        |                 |        |          |             |       |
| Register der Gesetze und Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D.    | ietor don 4-                          | town                                |          |                |             | _       |            |      |       |        |        |                 |        |          |             | 60-   |
| tockiouci uci udbokko unu voiviunungon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reg.  | ister der <b>Au</b>                   | LUTUE                               |          |                |             | •       | • •        | •    | •     | • •    | •      |                 | ٠      |          | • ·         | 650   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No el | erer utf til                          | NO VENEZ UNIU VENEZ                 | ,, unui  | . 6 c i        | • •         | •       | • •        | •    | •     | • •    | •      | • •             | •      | • •      | •           | 662   |

# Landwirtschaftliche Nebengewerbe.

Spiritusfabrikation - Kartoffelstärkefabrikation - Rübensuckerfabrikation.

Von

Professor Dr. Emil Struve, Vorsteher der wirtschaftlichen Abteilung des Instituts für Gärungsgewerbe.

# 1. Überblick über die mit der Landwirtschaft, verknüpften Gewerbe.

Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nebengewerbe hat im letzten Drittel des abgelaufenen Jahrhunderts zum Teil völlig neue Bahnen eingeschlagen und ihre Bedeutung für den Landwirtschaftsbetrieb überhaupt wesentlich verändert. Die Ausbildung der Technik, hervorgegangen aus der neueren wissenschaftlichen Forschung, die ausserordentliche Ausdehnung des Verkehrs mit einer tiefgreifenden Umwälzung der Handels- und Marktverhältnisse im Gefolge, die diesen Wandlungen Rechnung tragende, teils in der Niederlegung hemmend gewordener Schranken, teils in der Aufrichtung neuer, gewerbe- und sozialpolitisch gebotener Schutzwehren sich betätigende Gesetzgebung haben hierbei zusammengewirkt.

Unter Ausscheidung aller derjenigen technischen, überwiegend handwerksmässig betriebenen hauswirtschaftlichen Hervorbringungen, die entweder dem überkommenen eigenwirtschaftlichen — ökonomisch nicht immer gerade zweckmässigen — Bedürfnis des Landwirtschaftsbetriebes nach Selbstversorgung gewisser Gebrauchsund Verbrauchsgegenstände dienen, wie Backen, Schlachten, Rad- oder Stellmacherei, Spinnen, Weben, Walken, Schneidern, Gerben, Seifemachen u. a. m., oder die ohne allgemeineren und unmittelbaren landwirtschaftlichen Zusammenhang nur nach den jeweils zufällig dazu auffordernden Umständen ausgeübt werden, sofern sie nicht überhaupt rein industriell geworden sind (z. B. Torfstich, Steinbruch, Ziegelei, Kalkbrennerei, Presshefen- und Essigfabrikation, Obstdarren und Obstweinkelterei, Zichoriendarren, Leinschlägereien, Gips-, Knochen-, Mehl- und Olmühlen), haben sich in der Gegenwart als landwirtschaftliche Nebengewerbe<sup>1</sup>) im engeren Wortsinne von allgemeinerer Bedeutung erhalten bezw.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zur Systematik des Begriffs derselben vergl. Heinrich Crusius, "Die technischen Gewerbe in der Landwirtschaft", Leipziger Inaugural-Dissertation, 1885; desgl. auch den Artikel "Nebengewerbe" im Landwirtschafts-Lexikon, 3. Aufl., Berlin 1899.

herausgebildet, nur die Spiritus-, Zucker- und Kartoffelstärkefabrikation auf dem Boden des Ackerbaues und auf dem Boden der Viehzucht die Molkerei.

Die Molkerei nimmt jedoch den anderen landwirtschaftlichen Gewerben gegenüber insofern eine Sonderstellung ein, als sie nicht, wie jene, eine technisch besonders geartete anderweitige, ökonomisch vorteilhaftere Verwertung des im Landwirtschaftsbetriebe erzeugten Rohstoffs, sondern eine aus der Viehzucht sich unmittelbar ergebende technische Weiterverwertung eines Teils ihrer Erzeugnisse darstellt, sonach keine den landwirtschaftlichen Hauptbetrieb ergänzende gewerbliche Betriebsabspaltung, sondern eine im Wesen desselben begründete Betriebsform ist. Die Molkerei findet daher besser ihre Stelle bei der Erörterung der Viehzucht selbst, von der sie lediglich eine Seite ihrer praktischen Nutzung bedeutet (Schlachtvieh — Milchvieh).

Die ursprünglichen bezw. älteren landwirtschaftlichen Nebengewerbe, wie die Müllerei und die Brauerei, haben sich im Laufe des Jahrhunderts entweder zu selbständigen, vorwiegend in den Städten konzentrierten Industrien abgespalten und entwickelt, oder sie sind, wie die uralte Flachskultur und Hausspinnerei und -weberei, infolge der Ungunst der Absatzkonjunkturen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken.

Die Müllerei als landwirtschaftliches Nebengewerbe ist gänzlich in den Hintergrund getreten, zumal seit die Kornfrucht bauenden Landwirte immer allgemeiner dazu übergingen, ihre Gesamternte — ausser dem Saatgut — zu verkaufen und das für die Wirtschaft benötigte Mehl zurückzukaufen — ein ökonomisch wenig vorteilhafter Vorgang. 1) Den ausserordentlich ins Grosse gegangenen, mit dem Handel zusammen kapitalistisch wirtschaftenden Dampfmühlenbetrieben gegenüber haben die Kleinmüller, die ohnedem meist reine Gewerbetreibende sind und höchstens nur nebenher noch etwas Landwirtschaft treiben, einen wenig aussichtsvollen Stand; ihre Zahl und Bedeutung geht ständig zurück trotz aller Organisationsbestrebungen.

Die Brauerei hat sich mehr und mehr zu einem rein städtischen Gewerbe umgewandelt, nachdem die Verkehrsentwicklung dazu aufgefordert hatte, die Betriebe mehr in den grossen Konsumtionzentren anzusiedeln und sie von der Material liefernden Landwirtschaft loszulösen. Das grosse Kapitalbedürfnis des Brauereibetriebes der Gegenwart, das besonders in bezug auf das Anlage kapital erheblich anwuchs (im grossen Durchschnitt ca. 30 Mk. für 100 Liter erzeugten Bieres), liess die Verkuppelung desselben mit der Landwirtschaft nur in besonders günstig gelegenen Ausnahmefällen als angebracht erscheinen. Um so mehr ist dafür die Bedeutung der Brauindustrie als Abnehmer der Rohstoffe und Rücklieferant wertvoller Futtermittel für die Landwirtschaft geworden. Bei der derzeitigen, 1905 auf etwas über 70 Mill. Hektoliter Bier angewachsenen Produktion beträgt der Gerstenbedarf der Brauereien in Deutschland ca. 20 Mill. Doppelzentner im Werte von etwa 320—340 Mill. Mark, wovon nahezu ein Drittel vom Auslande, besonders Österreich-Ungarn, bezogen wird. Der Hopfenbedarf der deutschen Brauereien kann

<sup>1)</sup> Buchenberger, Agrarpolitik S. 40. Auch Conrads Jahrbücher 1900: Die deutsche Kleinmüllerei, III. Folge, 20. Bd., 1900, S. 543—549.

auf über 150000 D.-Ztr. bemessen werden, wovon etwa der zehnte Teil vom Auslande bezogen wird. Der Gesamtwert des Hopfenbedarfs der deutschen Brauindustrie beträgt mindestens 48 Mill. Mark, da, sehr mässig gerechnet, 1 D.-Ztr. Hopfen im grossen Durchschnitt 320 Mk. kostet. Auch der Verbrauch von Weizen zu bestimmten obergärigen Bieren kann auf mindestens 4,5—6 Mill. Mark Wert veranschlagt werden. Demgegenüber ist der Wert der Rohstoffverwendung bei den anderen landwirtschaftlich wichtigen Gewerben erheblich geringer; bei der Brennerei beträgt er für Kartoffeln und Brenngerste 65—70 Mill. Mark, bei der Stärkefabrikation für Kartoffeln vermutlich 50 Mill. Mark, bei der Kornbranntwein- und Presshefefabrikation etwa 20—30 Mill. Mark und bei der Rübenzuckerfabrikation (ca. 12,4 Mill. Tonnen Rüben à 18 Mk. Wert) 223 Mill. Mark. Die Brauerei ist sonach der bei weitem grösste und wertvollste Abnehmer der Landwirtschaft. Auch bezüglich des Wertes der an diese zu Futterzwecken zurückgelieferten Abfallstoffe steht sie an erster Stelle. Es betrug gegen 1901 und folgende Jahre der Wert der Abfallstoffe:

- 1. für die Brauerei:
  - a) Treber 20 Mill. D.-Ztr. à 2,00 Mk. . . . . 40,0 Mill. Mk.
  - b) Malzkeime 750000 D.-Ztr. à 8,00 Mk. . . . 6,0 , ,
- 2. für die Brennerei:
  - Kartoffelschlempe ca. 25 Mill. D.-Ztr. à 0,60 Mk. . 15,0 ,
- 3. für die Stärkefabrikation:
  - Pülpe ca. 1 Mill. D.-Ztr., lufttrocken à 6,00 Mk. . . 6,0
- 4. Kornbranntweinschlempe:
  - ca. 600 000 D.-Ztr., lufttrocken à 9,00 Mk. . . . 5,4 "
- 5. für die Rübenzuckerfabrikation:
  - Rübenschnitzel und Melasse ca. . . . . . . 30,0 ,

Die nicht zu gewerblichen, sondern zu eigenwirtschaftlichen Zwecken übliche Herstellung von Bier findet allerdings noch in zahlreichen ländlichen Haushaltungen statt. Nach der Brausteuerstatistik gab es steuerfreie Hausbrauereien, d. h. Haushaltungen mit weniger als 10 über 14 Jahre alten Angehörigen, in denen für den Eigenverbrauch und ohne Verwendung besonderer Brauereigeräte gegen Erlaubnisschein steuerfrei Bier hergestellt werden darf, im Rechnungsjahr 1904 28019 (gegen 29114 im Jahre vorher); davon entfielen 16948 auf Preussen und nicht weniger als 10489 auf Mecklenburg. 11205 solcher Brauereien befanden sich in Schleswig-Holstein, 2395 in der Provinz Hannover, 1462 in Pommern, 711 in Westfalen, 375 in Ostpreussen, 523 in Thüringen, 397 in den Hohenzollernschen Landen und 319 in der Provinz Sachsen.

Wohl den stärksten Rückgang hat die ehedem als landwirtschaftliches Nebengewerbe von alters her so bedeutende Flachskultur und -spinnerei und Leinenweberei erfahren.

Nachdem 1875 durch das Gesetz vom 15. Mai bestimmt wurde, dass die Leggeanstalten durch den Handelsminister nach Anhörung der Kreistage oder Amtsversammlungen aufgelöst werden konnten, soweit ein Verkehrsbedürfnis für sie nicht mehr als vorhanden anzunehmen sei, haben sich die in Hannover, Kur-

hessen und im Regierungsbezirk Minden noch vorhanden gewesenen Leinenschauanstalten weiter vermindert. So wurde die Legge und die für sie gültige Leggenordnung vom 18. Mai 1853 für die Kreise Bielefeld, Halle und Herford (mit Ausnahme von zwei Ämtern) bereits sofort nach diesem Gesetze aufgehoben. In der Provinz Hannover bestanden um die Mitte der 90 er Jahre noch einige Leggen, für deren Personal (1 Leggeinspektor, 16 [später 15] Leggemeister und 3 Leggediener) im Staatsetat von 1892/93 noch 20650 Mk. ausgesetzt waren.

In neuerer Zeit sind von Staats wegen und seitens führender landwirtschaftlicher Korporationen verschiedentliche Versuche zur Wiederaufnahme der Flachskultur unternommen. So besteht seit 1898 in Lauban eine Flachsbaugenossenschaft, welcher von der Staatsregierung für ihre Zwecke 100 000 Mk. zur Verfügung gestellt wurden, und in Poppelau bei Rybnik ist in Verbindung mit der Ackerbauschule eine Flachsaufbereitungsanstalt errichtet. Auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft hat seit 1898 die systematische Anstellung von Flachsanbauversuchen, die in Schlesien ausgeführt werden, in die Hand genommen. Über den Erfolg dieser Bestrebungen ist zurzeit noch kein abschliessendes Urteil möglich; jedenfalls wird man nach den bisher vorliegenden Berichten keine besonderen Hoffnungen für absehbare Zeit hegen dürfen.1) Abgesehen von den unmittelbaren zeitraubenden Schwierigkeiten, die das Anlernen der Arbeiter zum Brechen und Schwingen des Flachses bereitet, und der infolge der üblichen reichlichen Verwendung ausländischer Kunstdünger immer ungünstiger beeinflussten Qualität der gewonnenen Flachse bilden neben der übermächtigen Baumwolleneinfuhr auch die grossen Zufuhren billigen russischen Flachses und die unbillig hohen, vom Zwischenhandel beanspruchten Gewinne von 30 % und darüber ein Haupthindernis für die Rentabilität und damit Wiederausbreitung der Flachskultur. 2) Siehe hierzu den Jahresbericht der Laubaner Handelskammer für 1898.

Neben der fundamentalen Voraussetzung, dass die landwirtschaftlichen Nebengewerbe durch die Aufnahme und ökonomisch vorteilhaftere technische Verarbeitung von Rohstoffen und durch die Rückgabe von nutzbaren Nebenprodukten und Rückständen eine wertvolle Ergänzung und Stärkung des landwirtschaftlichen Hauptbetriebes darstellen, lag ein Hauptgrund ihres Betriebes, besonders im 18. Jahrhundert, "in den aus ihnen zu ziehenden, wenn auch oft geringen, unter den bestehenden Verhältnissen sehr erwünschten baren Einnahmen". Dabei wurde aber stets mit Betonung daran festgehalten, dass sie immer nur Mittel zum Zweck seien und der landwirtschaftliche Hauptbetrieb durch sie "nicht der Gefahr ausgesetzt werden dürfe, die zu ihrem ruhigen Gange erforderlichen Kapitalien durch Spekulation mit den Fabrikprodukten opfern zu müssen".<sup>8</sup>) Gerade hierin sind nun in der neueren Zeit Wandlungen erfolgt, welche in manchen Punkten zu einer völligen Umwälzung der Stellung der in Rede stehenden Gewerbe zum eigentlichen Landwirtschaftsbetriebe führten und, wenn auch durch zeitweise sehr bedenkliche kritische Zustände, ihnen schliesslich für die gesamte heimische Landwirtschaft

<sup>1)</sup> Siehe auch Zeitschrift der Landwirtschaftskammer f. d. Prov. Schlesien, 1903, Heft 51.

<sup>\*)</sup> Über die Technik der Flachskultur vergl. R. Kuhnert, Flachsbau und Verarbeitung. Thaer-Bibliothek. Verlag von Paul Parey, Berlin.

<sup>3)</sup> Siehe Band II, S. 388.

und deren Betriebsführung eine noch vor einem Menschenalter nicht zu ahnende fruchtbare und vielseitige Bedeutung verliehen haben. Diese scheint auch für die Zukunft noch keineswegs erschöpft zu sein.¹) Das Verdienst, diesen Fortschritt trotz aller Fährnisse zuwege gebracht zu haben, gebührt einesteils der seit den 70 er Jahren mit Hochdruck einsetzenden, zielbewusst auf die Bedürfnisse der Praxis gerichteten und mit ihr Hand in Hand gehenden Bestrebungen der Wissenschaft, insbesondere der angewandten Chemie, deren vorwiegend in Deutschland gezeitigte Ergebnisse alsbald für die einschlägige Technik aller Länder bahnbrechend und massgebend wurden. Zum anderen Teil ist aber auch dem Staat ein wesentliches Verdienst zuzuerkennen, indem es ihm in erster Linie vermittels der Steuergesetzgebung gelang, sowohl reiche und steigende Einnahmen aus dem Betriebe der beiden hauptsächlichen landwirtschaftlichen Nebengewerbe, der Brennerei und Zuckerfabrikation, zu ziehen, als auch ihren notwendigen und erspriesslichen Zusammenhang mit der heimischen Landwirtschaft zu erhalten und sieher zu stellen.

"Die mit der Landwirtschaft in Beziehung stehenden technischen Gewerbe --die Brauerei, die Brennerei mit der Presshefenfabrikation, die Stärke- und die Rübenzuckerindustrie — nehmen das öffentliche Interesse in einem ungewöhnlichen Masse in Anspruch, weil sie neben ihrem technisch-wissenschaftlichen Gehalt, ihrer hervorragenden wirtschaftlichen, speziell landwirtschaftlichen Bedeutung einen der Grundpfeiler der finanziellen Gebarung des Deutschen Reiches bilden. Gesamteinnahme des Reiches von etwas über einer Milliarde sind die Zölle und Verbrauchssteuern mit 635 Mill. Mark beteiligt, und von diesen fallen 223 Mill. auf die Steuern, welche aus dem Zucker, dem Bier und dem Branntwein gewonnen werden. Einschliesslich des aus dem inländischen Tabak erzielten Betrages von 11 Mill. Mark sind die mit der Landwirtschaft in Beziehung stehenden Gewerbe mit fast 40 % an den Einnahmen aus Zöllen und Verbrauchssteuern beteiligt. — Es mag dahingestellt bleiben, ob alle genannten Gewerbe sich zur Besteuerung eignen — die Stärkeindustrie mit ihren Nebenzweigen der Stärkezucker- und Dextrinfabrikation ist steuerfrei belassen —, in jedem Falle war und ist bei Erwägung über die Steuerform und Steuerhöhe das Wohl und Wehe nicht nur der Industriezweige selbst, unter heutigen Verhältnissen vielmehr in noch erhöhtem Maße dasjenige der die Rohstoffe liefernden Landwirtschaft zu erwägen. 2)

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde erscheint auch die Bezeichnung "landwirtschaftliche Nebengewerbe" vielfach nicht mehr ganz zutreffend und es dürfte die Benennung derselben als "landwirtschaftlich technische Gewerbe" für die Zukunft vielleicht vorzuziehen sein. In dem unter der Leitung von Dr. Thiel herausgegebenen Werk: "Die Deutsche Landwirtschaft auf der Pariser Weltaustellung 1900", Bonn 1900, werden die Spiritusindustrie und die Stärkefabrikation treffend als landwirtschaftliche Grossgewerbe bezeichnet. S. 49.

Wo, wie überwiegend bei der Rübenzuckerfabrikation, aber auch bei der Brennerei und Stärkefabrikation, dieselben in so grosser Ausdehnung betrieben werden, dass sie den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb beeinflussen und ihren Zwecken unterordnen, greift mit Recht die Bezeichnung solcher Gutsbetriebe als "Industriewirtschaften" Platz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. Delbrück, Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation in ihrer Entwicklung und Beziehung zur Landwirtschaft. Festrede zur Kaiser-Geburtstagsfeier an der landwirtschaftlichen Hochschule. Berlin 1897.

Die angesichts des natürlichen landwirtschaftlichen Expansionsbedürfnisses des Kartoffel- und Zuckerrübenbaues und der fortschreitenden Technik alsbald die Grenzen des heimischen Bedarfs überschreitende Erzeugung an Spiritus und Zucker, die notgedrungen für ihren Überschuss auf den Weltmarkt angewiesen war und bei dessen anfänglich grosser Aufnahmefähigkeit zu immer weiterer Steigerung der Produktion, damit aber Vergrösserung und rein industrieller Ausgestaltung der Produktionsstätten reizte, hätte aber notwendig schliesslich dahin führen müssen, sie ihres Charakters als landwirtschaftliches Nebengewerbe zu entkleiden und ihrer eigentlichen Aufgabe, der Stärkung der die Rohstoffe liefernden Landwirtschaft zu dienen, allmählich zu entfremden. Mehr als einmal stand diese Gefahr auch unmittelbar vor der Tür, als nach den unausbleiblichen Rückschlägen die industriellen Grossbetriebe mit der Wucht ihrer Überproduktion auf die kleineren, teuerer produzierenden landwirtschaftlichen Betriebe drückten und durch die Versperrung ihres Absatzes den auf diese Nebengewerbe angewiesenen Teil der Landwirtschaft in seinen Grundlagen bedrohten. Bei der Rübenzuckerfabrikation hatten zwar die bei ihr erforderlichen höheren Anlagekosten schon früher vielfach zum rein industriellen bezw. Grossbetrieb geführt, so besonders in Ostdeutschland (s. u.), und die organische Symbiose mit dem Landwirtschaftsbetriebe war hier insofern etwas gelockert, als die Verknüpfung mit derselben meist durch genossenschaftliche Organe bezw. durch Aktienbeteiligung vermittelt wurde. Dennoch hatte auch hier die immer weitergehende Unterordnung der Rohstoff liefernden Landwirtschaft unter die ausschliesslichen Produktionsinteressen der Zuckerfabriken, die ihrerseits von den schwankenden, von der internationalen Terminspekulation diktierten Konjunkturen des Weltmarktes abhängig waren, zeitweilig eine schwere Krisis für sie im Gefolge.

In rettender Weise bewährte sich hier das Eingreifen der Staatsgewalt, die, wie ohne Übertreibung behauptet werden darf, auf diesem Gebiete durch die Branntwein- und Zuckersteuergesetzgebung eines der schwersten volks- und staatswissenschaftlichen Probleme gelöst oder wenigstens der Lösung nahe gebracht hat.

Als Drittes ist für die Erhaltung und erspriesslichen Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Nebengewerbe noch getreten ein ungemein lebhaftes wirtschaftliches Solidaritätsbewusstsein ihrer Vertreter, das sich bereits in Organisationsformen umfassendster Art einen wirkungsreichen Boden geschaffen hat. Die vorliegenden, in schneller Aufeinanderfolge geschaffenen Verbände der Spiritus-, Zucker- und Stärkefabrikation, auch der Molkerei, behufs einheitlicher und selbständiger Verwertung ihrer Erzeugnisse haben die Aufmerksamkeit aller landwirtschaftlichen Kreise auf sich gezogen, und es steht der Annahme nichts entgegen, dass mit ihnen der erste erfolgreiche Anstoss zu weiteren, die wirtschaftliche Selbständigmachung der gesamten Landwirtschaft in der Verwertung ihrer Erzeugnisse begründenden Organisationen gegeben ist. "Die deutsche Spiritusindustrie, indem sie auf dem Kartoffelbau basiert und indem sie den Kartoffelbau zu seiner heutigen Technik emporgehoben hat, ist eine Dienerin der Landwirtschaft gewesen, und sie ist die Führerin der Landwirtschaft, die Führerin in doppeltem Sinne,

indem sie auch gezeigt hat, dass die Zusammenfassung zum Absatz die Grundlage. der zukünftigen Entwicklung der deutschen Landwirtschaft sein muss. (1)

Im Hinblick hierauf sind die landwirtschaftlichen Nebengewerbe in ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft wie für die gesamte Volkswirtschaft in ein neues und glänzendes Licht getreten.

### 2. Die Spiritusfabrikation.

An Umfang und Wichtigkeit steht die Spiritusfabrikation von allen landwirtschaftlichen Nebengewerben nach wie vor an erster Stelle, wie dies Maercker<sup>2</sup>) in klassischer Weise wie folgt darstellt:

"Das Brennereigewerbe überragt im Nutzen für die Landwirtschaft alle übrigen ähnlichen Gewerbe, insbesondere die Zucker- und Kartoffelstärke-Fabrikation. Es ist eine alte Erfahrung, dass diejenigen Landgüter, welche seit längeren Jahren einen Brennereibetrieb haben, sich durch die alte Kraft und hohe Ertragsfähigkeit ihrer Äcker auszeichnen. Dies kommt daher, dass beim Brennereibetrieb nicht allein sämtliche Nährstoffe, welche in den für die Fabrikation benutzten Rohmaterialien, insbesondere den Kartoffeln enthalten waren, mit Ausnahme der gärungsfähigen Kohlehydrate in die Schlempe übergehen, mit der Schlempe an die Tiere verfüttert werden und als Dünger wiederum dem Acker zugute kommen, sondern auch für die Verarbeitung der stärkemehlhaltigen Rohmaterialien ansehnliche Mengen von Gerste oder anderem Malzgetreide verwendet werden müssen, deren Nährstoffe wiederum der Schlempe und indirekt dem Dünger zugute kommen, und endlich für die Ernährung der mit Schlempe gefütterten Tiere ausserdem entweder in der eigenen Wirtschaft erzeugte Kraftfuttermittel verfüttert oder solche anderweit zugekauft werden müssen. Von den Bestandteilen der Rohmaterialien gehen also für die Fütterung und Düngung nur diejenigen Mengen verloren, welche in Form der Kohlehydrate durch die Gärung zersetzt werden; - diese werden aber lediglich aus der Kohlensäure der Luft unter Mitwirkung derjenigen Bestandteile, welche dem Acker wiederum im Dünger zurückkehren, erzeugt. In einer Brennereiwirtschaft kehrt somit das gesamte Nährstoffkapital, bestehend aus den stickstoffhaltigen und mineralischen Nährstoffen, soweit solche nicht zur Produktion des Tierkörpers gedient haben (dies ist ein verhältnismässig kleiner Anteil), ausserdem aber verstärkt durch das verwendete Malzgetreide und die zugekauften Kraftfuttermittel, zurück, - dem Boden werden also grössere Nährstoffmengen wiedergegeben, als zur Produktion der in der Brennerei verarbeiteten Rohmaterialien erforderlich waren. Daraus folgt, dass eine Brennereiwirtschaft von Jahr zu Jahr ihren Boden an Nährstoffen anreichert und infolgedessen an Ertragsfähigkeit zunehmen muss. Dies erfolgt nicht in demselben Maße in der Zucker- und Stärkefabrikation. Bei der Zuckerfabrikation geht ein grosser Teil der mineralischen und stickstoffhaltigen Bestandteile der Zuckerrüben in die

<sup>1)</sup> Delbrück auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten Deutschlauds, 16. Februar 1900.

<sup>2)</sup> Maercker, Brennerei-Leitfaden, Berlin 1898, S. 179 ff.

Melasse über und kommt der Landwirtschaft nur insoweit zugute, als die Melasse in der eigenen Wirtschaft verfüttert wird, was allerdings allgemein anzustreben ist. Im günstigsten Falle findet also bei der Zuckerfabrikation unter der Voraussetzung einer vollständigen Verfütterung der erzeugten Melasse kein Nährstoffverlust, unter keinen Umständen aber ein Gewinn statt. Bei der Stärkefabrikation aus Kartoffeln wäscht man die zerriebenen Kartoffeln zur Gewinnung der Stärke mit Wasser aus und dieses Wasser mit den löslichen stickstoffhaltigen Bestandteilen und Mineralstoffen der Kartoffeln kann höchstens zur Berieselung von Wiesen benutzt werden; aber auch in diesem Falle wird es nicht vollständig, sondern nur zum Teil ausgenutzt, so dass also mit der Kartoffelstärke-Fabrikation ansehnliche Verluste von stickstoffhaltigen und mineralischen Nährstoffen verbunden sind.

Es zeigt sich also in landwirtschaftlicher Beziehung eine sichere Überlegenheit der Brennereiwirtschaften über die Zucker- und Stärkefabrikswirtschaften, welche letztere dadurch ausgleichen müssen, dass sie für teures Geld grosse Mengen stickstoffhaltiger und mineralischer Düngemittel zukaufen, während solche in den Brennereiwirtschaften in grösseren Mengen sozusagen von selbst zur Verfügung stehen."

Die Bezeichnung "Spiritusfabrikation" anstatt "Branntweinbrennerei", die noch das Stichwort für die Bearbeitung dieses Gegenstandes im II. Band dieses Werkes (1869) abgab, ist die sachlich zutreffendere und bringt zugleich den wesentlichen Abstand zwischen früher und jetzt in der Brennerei zum Ausdruck.1) Unverändert gilt auch für die Gegenwart, was Ernst Engel schon vor 50 Jahren wohl als Erster in vortrefflicher Weise als Zweck und Bedeutung des landwirtschaftlichen Brennereigewerbes bezeichnete. "... Wenn die Nachteile der allzu vorherrschenden Kartoffelnahrung nicht abgeleugnet werden hönnen, so ist es gleichwohl in einem so dicht bevölkerten Lande wie Sachsen ebenso unmöglich, sich der geschilderten Vorteile des Kartoffelbaues nur im schwächsten Grade zu begeben. Die Mittel sind daher erwünscht und hoch und teuer zu erhalten, die im wahren Sinne des Wortes eine chemische Umwandlung oder Abscheidung der stickstofffreien und eine Konzentration der plastischen, für die Blut- und Fleischbildung bestimmten Nahrungsmittel bewerkstelligen. Eins dieser grossartigsten bis jetzt bekannten Mittel ist die Branntweinbrennerei. Der deutsche Landwirt treibt die Branntweinbrennerei nicht des Branntweins wegen, sondern brennt Branntwein, um das ihm unentbehrliche Mastfutter, in welchem die Proteinsubstanzen im Verhältnis zu den übrigen wie 1:5 gemischt sein sollen, zu gewinnen." 3)

Aber wenn derselbe Autor weiterhin sich bemüht, mit dem ethisch und sozial unliebsamen Endprodukt der Brennerei, dem Branntwein, sich abzufinden,

<sup>1)</sup> Nach dem Landwirtschafts-Lexikon, III. Aufl., Berlin 1900, versteht man unter Sprit 90—97 vol.-prozentigen Alkohol, unter Spiritus solchen mit 75—90 Vol.-Proz., unter Weingeist solchen mit 80—85 Vol.-Proz., unter Branntwein solchen mit 40—50 Vol.-Proz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Engel, "Die Branntweinbrennerei in ihren Beziehungen zur Landwirtschaft, zur Steuer und zum öffentlichen Wohl". Dresden 1853, S. 39/40.

und seine Hoffnung darauf setzt, dass es der Chemie gelingen möge, an Stelle von Alkohol und Schlempe<sup>1</sup>) unmittelbar zur menschlichen Nahrung geeignete proteinund zuckerhaltige Stoffe aus der Kartoffel zu gewinnen, und zu diesem Behufe sich des Weiteren über die damals von Balling in das öffentliche Interesse gerückte Herstellung von Kartoffelbier als mutmassliche Lösung des Problems verbreitet so kennzeichnet dieses treffend die ausserordentliche seither erfolgte Wandlung. Dieselbe gipfelt vielmehr in der geradezu gegenteiligen Anschauung, dass nicht nur in der von ihr ermöglichten intensiven Bodenkultur und rentablen Viehhaltung auf den an sich wenig ertragreichen leichten Sandböden besonders des deutschen Ostens, sondern in ebenso hohem Masse die grosse Bedeutung der Brennerei in ihrem Endprodukt, dem Spiritus beruht, der nunmehr in Gestalt des technischen Spiritus als eine für die gesamte Volkswirtschaft in ihrem Wert und ihrer nutzbaren Ausdehnung noch gar nicht abzuschätzende, Wärme, Licht und Kraft spendende Quelle erkannt worden ist, dass demgegenüber die oft erheblich überschätzte, ungünstige Bedeutung des Spiritus als Trinkbranntwein völlig in den Hintergrund getreten ist. Diese hat vielmehr ihren Stachel vollends verloren, als es für die Zukunft nur mehr eines einfachen Aktes der Gesetzgebung bedarf, um das für den menschlichen Konsum als volkswirtschaftlich zuträglich erachtete Erzeugungsquantum an Trinkbranntwein festzulegen, ohne dass deshalb die Gesamterzeugung von Spiritus und damit die aus allgemeinen Gründen der Landeskultur gebotene Förderung des Kartoffelbaues auf leichten Böden irgendwie beschränkt zu werden braucht.

Diese eine völlig neue Phase der Spiritusbrennerei eröffnende Nutzbarmachung des entsprechend denaturierten Spiritus zu technischen Zwecken im grossen Maßstabe ist als ein Kind der Not, hervorgegangen aus dem Widerstreit der Produktionsentwicklung mit der unter dem Druck der Steuerbelastung und rückgängigen Absatzverhältnisse allgemein verschlechterten Wirtschaftslage.

Die mit Beginn der 70 er Jahre anhebende ausserordentliche Produktionsentwicklung der deutschen Spiritusbrennerei ist in erster Linie durch die
gleichzeitig in ein neues Stadium getretene Technik bedingt worden. Die
Signatur dieser bildet eine bis dahin unbekannte wissenschaftliche Erforschung,
Durchdringung und exakte Beherrschung aller den Betrieb der Brennerei umfassenden Operationen und Verfahren. Ihr ökonomischer Effekt dokumentierte sich
in einer durchgängigen, von der Kultur der Brennereikartoffeln an bis zum definitiven
Inverkehrsetzen des Spiritus bezw. bis zur Verwertung der Schlempe durch
bessere und sparsamere Ausnutzung der Materialien und Einrichtungen und
durch quantitativ und qualitativ gesteigerte Ausbeute, also in einer allgemeinen
Verbilligung bezw. Erhöhung der Produktion.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Engel hielt nach damaliger Überzeugung auch die Schlempe nicht für ein besonders hochzuschätzendes Futtermittel, als welches sie in der Gegenwart mit an erster Stelle steht. Nach den neueren Untersuchungen von Maercker, Behrend und Morgen bedeutet die Gärung für die in der Kartoffel enthaltenen Futtermittel eine unmittelbare Veredelung, indem durch sie Amide, die für die Stickstoffernährung des Tierkörpers nur geringen Wert besitzen, zum grossen Teil in Eiweissstoffe umgesetzt werden.

Die deutsche Spiritusbrennerei basiert bekanntlich zum grössten Teil auf der Verarbeitung von Kartoffeln, in der auch ihre hohe landwirtschaftliche Bedeutung Doch ist auch der Verbrauch anderer stärkehaltiger Rohmaterialien vornehmlich von Getreide, Roggen, sowie besonders von Gerste zur Verarbeitung von Malz nicht unerheblich. 1) Nach den statistischen Angaben in Band IV dieses Werks (Tab. P2) wurden in Preussen 1865 im ganzen 27177893 Scheffel Kartoffeln und 4600 300 Scheffel Getreide für Brennereizwecke verarbeitet und nur unwesentliche Mengen "sonstige Substanzen (Honigwasser, Ebereschen, Bitterbier, Wein, Weinhefe, Runkelrüben, Obsttrester, Melasse, Wacholderbeere, Steinobst, Hefenwürze, Mais und Maisstengel im ganzen 20744 Eimer, 1054 Scheffel und 625 696 Ztr.). Ungefähr 85% aller Brennereirohstoffe waren demnach Kartoffeln. Im Betriebsjahre 1903/04 wurden in ganz Deutschland verbraucht 26 310 000 D.-Ztr. Kartoffeln, 3800000 D.-Ztr. Getreide und sonstige mehlige Stoffe, 360000 D.-Ztr. Melasse und Rübensaft und 1007000 hl verschiedene Stoffe (Brauereiabfälle, Hefenbrühe, Kernobst und Kernobsttreber, Steinobst, Obst- und Traubenwein, Weinhefe, Weintreber u. a. Stoffe). Das Verhältnis des Kartoffelverbrauchs zu den gesamten Rohmaterialien der Brennerei betrug hiernach ebenfalls fast 85%. Von der Gesamt-Alkoholerzeugung Deutschlands im Jahre 1903/04 mit 3854299 hl entfielen allein 3045605 hl oder 80% auf Kartoffelspiritus; dieselben wurden fast ausschliesslich (3039883 hl) in landwirtschaftlichen Brennereien hergestellt. Auf die Verarbeitung von Kartoffeln zu Spiritus beziehen sich daher auch in der Hauptsache die seit Anfang der 70 er Jahre erfolgten technischen Fortschritte in der Brennerei.2)

Die grossen Fortschritte, welche auf dem Gebiete der deutschen Kartoffelkultur als die Grundlage der Brennerei zu verzeichnen sind, empfingen ihre Impulse vorwiegend durch die regen technisch-wissenschaftlichen Bestrebungen auf dem Gebiete der Spiritusfabrikation, die zwar nur ca. 8% des gesamten deutschen Kartoffelbaues aufnimmt, für deren weitere rationelle Förderung aber eine systematische Pflege der Kartoffelkultur bald als unumgänglich erkannt wurde. Vor allem notwendig erwies sich eine kritische Sichtung des vorhandenen, vielfach vom Auslande (England und Amerika) wahllos übernommenen Sortenmaterials und daran anknüpfend die Begründung einer eigenen nationalen Saatgut- und Dauersorten-Züchtung. Unter der Ägide von Maerckers Forschungen und Heines (Hadmersleben) mustergültig vorgezeichneten Sortenversuchen gelang es in ver-

<sup>1)</sup> Auf 50 kg Kartoffeln kommen in der Brennerei einschliesslich Hefenmalz 3 kg Grünmalz oder auf 100 l Maischraum 4,5 kg Malz. 100 kg Gerste entsprechen im Durchschnitt 75 kg Trockenmalz. Bei einer Verarbeitung von 28 000 000 D.-Ztr. Kartoffeln zu Brennereizwecken in Deutschland im Betriebsjahr 1903/04 wurden demnach ca. 3 360 000 D.-Ztr. Gerste als Brenn- und Hefenmalz benötigt. Der gesamte Getreideverbrauch der deutschen Brennerei im gleichen Jahre betrug 3 800 000 D.-Ztr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die Herstellung des Spiritus aus anderen stärkemehlhaltigen Stoffen als Kartoffeln gelten naturgemäss im ganzen technisch dieselben Grundsätze, sie ist also in den die Kartoffelspirituserzeugung betreffenden technischen Fortschritten mit inbegriffen. S. Lintner, "Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe". Berlin 1893, S. 259.

hältnismässig kurzer Zeit, wertvolle Neuzüchtungen zu erzielen, die mit den Namen Richter-Zwickau, Paulsen-Nassegrund, Cymbal-Frauensdorf, Zersch-Köstritz, Pflug-Brody u. a., auch ausländischen Züchtern eng verknüpft sind.¹) Eine wesentliche Förderung dieser Bestrebungen für die Allgemeinheit bedeutete es, als auf Maerckers und Delbrücks Anregung im Jahre 1887 im Anschluss an die Berliner Versuchsstation des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland (S. u.) die deutsche Kartoffelkulturstation errichtet wurde, die seitdem unter der Leitung von Professor v. Eckenbrecher ihre Wirksamkeit über das ganze Reich erstreckt hat. Mit Unterstützung verschiedener Bundesstaaten wurde ein Netz von 25 Versuchsfeldern über ganz Deutschland angelegt, auf denen unter steter Kontrolle von der Zentrale Sorten- und Düngungsversuche ausgeführt und deren Ergebnisse alljährlich durch Analysen festgestellt und samt den sonstigen gesammelten Erfahrungen den Interessenten im weitesten Umfange bekannt gegeben werden.<sup>8</sup>)

Die seit ihrem Bestehen gezeitigten Ergebnisse dieser Bestrebungen lassen sich zusammenfassen in einer durchschnittlichen Steigerung der Erträge vom Morgen wohl um 20-250/0 (1/8), ohne Beeinträchtigung des Stärkegehalts, die sich unter günstigen Verhältnissen in manchen Gegenden sogar bis zu  $50^{0}/_{0}$  entwickelt hat. In einer durchschnittlichen Steigerung des Stärkegehalts um  $1^{1}/2^{0}/0$ , wobei auf Maerckers Anraten noch besonders darauf Bedacht genommen wurde, bei der Züchtung neuer Sorten nicht nur ausschliesslich auf die Erhöhung derselben, sondern auch in Rücksicht auf den nicht unwichtigen Futterwert der resultierenden Schlempen auch den Gehalt der Kartoffeln an sonstigen, besonders stickstoffhaltigen Nährstoffen möglichst günstig zu gestalten. Weitere Erfolge waren ferner die Erzielung einer gewissen Gleichmässigkeit in den Ernten und vermehrte Haltbarkeit, - zwei Momente, deren Mangel in früheren Jahren für die deutsche Kartoffelstärke-Fabrikation verhängnisvoll geworden ist, indem dieser durch Kartoffelmissernten mit zeitweise übermässiger Preissteigerung der Kartoffelerzeugnisse im Gefolge der englische Markt an die billige amerikanische Maisstärke-Konkurrenz verloren ging. Möglichste Gleichmässigkeit im Ernteausfall ist eine wichtige Grundlage der kartoffelverarbeitenden Industrien.8)

Die nach jahrzehntelanger Ruhe und Empirie den grossartigen Aufschwung des Brennereigewerbes einleitenden, in rascher Folge einsetzenden und wissenschaftlich, technisch wie organisatorisch zusammenwirkenden Ereignisse waren in

<sup>1) &</sup>quot;Der Betrieb der deutschen Landwirtschaft am Schluss des XIX. Jahrhunderts." Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Heft 51, Berlin 1900, S. 24. Ferner Maercker, Festvortrag auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland. Berlin 1896. Bericht S. 19 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies geschieht sowohl durch die alljährlich auf den Generalversammlungen des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland erstatteten, der Öffentlichkeit durch den Druck zugänglich gemachten Berichte, wie auch durch Ausstellung der Ernteerzeugnisse.

<sup>\*)</sup> S. M. Delbrück, "Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation in ihrer Entwicklung und Beziehung zur Landwirtschaft". Festrede zur Kaiser-Geburtstags-Vorfeier in der landwirtsch. Hochschule zu Berlin 1897, S. 5.

Kürze:1) Im Winter 1870 begannen E. Schulze und M. Maercker, damals in Göttingen, ihre aus Forschungen in der Praxis gezogenen, epochemachenden "Studien über den Brennereiprozess". 1871 wurde Hollefreunds Maisch-, Dämpfund Vakuumapparat, der Pionier unter den das neue, der Vorbereitung und Aufschliessung des Rohstoffs für den Maischprozess dienenden Dämpfverfahren unter Hochdruck einführenden Apparaten bekannt. Im Februar 1873 hielt Maercker auf der, einen Wendepunkt bedeutenden Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten seinen ersten Vortrag über seine neuen methodischen Forschungen und das neue Hochdruckverfahren. Auf derselben Generalversammlung schenkte der Rittergutsbesitzer Henze auf Weichnitz in Schlesien der Brennerei der Welt seine Erfindung, den nach ihm benannten Hochdruckdämpfapparat, der fortan bis zur Gegenwart den bedeutendsten Fortschritt in der Technik der Brennerei bedeutet. 1874 wurde die in der Folge zu fruchtbarster und ausschlaggebender Förderung des Gewerbes berufene Berliner Versuchsstation des Vereins der Spiritusfabrikanten, der Ursprung des nachmaligen Instituts für Gärungsgewerbe, mit M. Delbrück als Leiter gegründet. 1875 schuf dieser die Brennereischule des genannten Vereins. 1876 erschien Maerckers Handbuch der Spiritusfabrikation, das Standardwerk derselben, in erster Auflage (Verlag von Paul Parey, Berlin; 1905: 9. Auflage). 1878 übernahmen Maercker und Delbrück die Herausgabe und Redaktion der Zeitschrift für Spiritusindustrie (Verlag von Paul Parey, Berlin). 1879 Begründung der Versuchsbrennerei in Biesdorf bei Berlin. 1882 fand die erste Ausstellung für Spiritusindustrie, vom Verein der Spiritusfabrikanten in Deutschland veranstaltet, statt, in der das Fazit der zehnjährigen neuen technischen Entwicklung gezogen werden konnte. In diesem Jahre erreichte die Spiritusproduktion zugleich ihren Kulminationspunkt.

Die Basis für die gesamte technisch-wissenschaftliche Entwicklung bildete — auch zeitlich zuerst einsetzend — die von Maercker und Schulze angebahnte chemische Klarlegung der Umwandlung der Stärke im Brennereiprozess. Durch Begründung exakter Untersuchungsmethoden und damit Gewinnung fester Zahlen, gelang es nunmehr, die Arbeitsweise in der Brennerei auf bestimmte Normen zu bringen, die Bilanz aus ihr zu ziehen und der in Wirklichkeit vorhandenen Ausbeute die theoretisch mögliche als das zu erreichende Ziel gegenüber zu stellen und zugleich die Art der Ausbeuteverluste und die Möglichkeit ihrer Beseitigung festzustellen. Der nach damaliger Betriebsführung gewöhnliche Verlust an unaufgeschlossener Stärke, ferner der Verlust in Form von Dextrin vermöge mangelhafter Zuckerbildung und mangelhafter Nachwirkung der Diastase und endlich der Verlust durch Nebengärung infolge "Unreinlichkeit der Gärung", durch die allein über 200/0 des während der Gärung verschwindenden Zuckers in anderer

<sup>1)</sup> Nach M. Delbrück, 25 Jahre Brennereibetrieb. Jubiläumsnummer der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse vom 7. Dezember 1894. Berlin. — Ferner: Derselbe, Die technische Entwicklung des Brennereigewerbes seit 1871. Festvortrag auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland anlässlich der Maercker-Feier am 21. Februar 1896.

Richtung als der der alkoholischen Gärung durch Spaltpilzgärung der Zersetzung anheimfallen konnten, wurde ziffernmässig nachgewiesen. 1) Die Erkenntnis der grossen Tragweite dieser von Maercker festgestellten Tatsachen für die gesamte Spiritusbrennerei in den Kreisen maßgebender Vertreter derselben gab den Anstoss zur Errichtung einer besonderen Versuchsstation für die Spiritusfabrikation behufs Schaffung einer ständigen Vermittelung und gegenseitigen Befruchtung zwischen der theoretischen Arbeit und der gewerblichen Praxis.

Die prompte und bereitwillige Aufnahme dieser erstmaligen wissenschaftlichen Betätigung seitens des Brennereigewerbes war allerdings mitbegünstigt durch das gleichzeitige Bekanntwerden der mit dem Hollefreundschen Apparat angebahnten technischen Neuerung, die die Aufmerksamkeit in den beteiligten Kreisen erregt und damit überhaupt das Interesse an der technisch-wissenschaftlichen Hebung und Reform des Brennereibetriebes geweckt hatte.

Wenn sich zwar die zunächst mit der ersten Überraschung auf den "Henze" --- der den Hollefreundschen<sup>9</sup>) und den ihm nachgefolgten Bohmschen Maisch-. Dampf- und Kühlapparat alsbald überholt und allgemein verdrängt hatte — gesetzten Erwartungen als übertrieben erwiesen, so war doch die durch denselben erzielte, auf etwa 5-8 % zu schätzende Rohstoffersparnis sehr bedeutend, zumal der Apparat in der Folge noch mehrfach durch Pauksch vervollkommnet wurde, und seine naturgemässe Ergänzung fand in der Konstruktion ihm gleichwertiger Maischapparate, durch die es ermöglicht wurde, in schneller und vollkommener Weise die Mischung des Malzes mit der aus dem "Henze" unter zwei Atmosphärendruck ausgeblasenen Dämpfmasse unter genauer Wahrung der dabei erforderlichen Temperatur zu bewirken. Dies geschah in der Folge durch das sich bald allgemein verbreitende Zentrifugalmaisch-System von Joh. Hampel-Dresden, das in der Folge durch die Zunahme des konzentrierten Dickmaischverfahrens eine Abänderung erfuhr (eine Kombination von Henze und dem Vormaischapparat mit horizontalen Achsen), die auch der schnelleren Herabkühlung der Maische — durch starke Bewegung derselben - auf die Gärtemperatur zugute kam. Gleichzeitig mit der das alte Kühlschiff ersetzenden Wasserkühlung gelang es durch diese maschinentechnischen Neuerungen, den ganzen Maischbereitungsprozess so zu vereinfachen und zu beschleunigen, dass die Fertigstellung einer Maische, die ehedem 6-8 Stunden erfordert hatte, nunmehr in 2-3 Stunden bewerkstelligt werden konnte. Durch diese Abkürzung der Arbeitszeit wurde auch der Mehraufwand an Brennmaterial, den das Hochdruckdämpfverfahren und die Maischbottiche mit starker Rührwirkung erforderten, wieder ausgeglichen — abgesehen davon, dass auch für den Brennmaterialverbrauch ersparende Einrichtungen und Änderungen an den Apparaten ausprobiert und eingeführt wurden. Die grössere Ersparnis an Rohstoff, die der besseren Vergärbarkeit der so erzeugten Maischen und der sicheren Gewinning ihres Alkoholgehalts entsprachen, kamen somit dem Brenner voll zugute.8)

<sup>1)</sup> In Maerckers ausführlichen Publikationen in Hennebergs Journal für Landwirtschaft 1872, und weiterhin in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbüchern 1877. — Delbrück a. a. O.

<sup>2)</sup> Der eigentliche Erfinder soll ein gewisser Schulze in Ungarn gewesen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Delbrück, l. c. in der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse 1894.

Auf dem Gebiete der Destillation waren wesentliche maschinentechnische bezw. konstruktive Neuerungen vor 1870 nicht zu verzeichnen. Der Pistoriussche von 1817, vervollkommnet 1830 durch Hall, war nach wie vor der maßgebende Typus. Nur allmählich fand das in Frankreich angesichts der dortigen besonderen Fabrikations- und Steuerverhältnisse zuerst aufgekommene Prinzip der kontinuierlichen Destillation (Champonnois, Savalle u. a.) Eingang, gefördert durch den "deutschen kontinuierlichen Destillierapparat" von Bohm-Fredersdorf. Die zumeist unter der Ägide der Berliner Versuchsstation eingeführten Verbesserungen an den Apparaten erstreckten sich zunächst auf Verringerung ihres Dampfverbrauchs und geeignete Verwendung des Retourdampfes, dergestalt, dass gegenüber einem Verbrauch von 250 l Kühlwasser für 100 l Maische bei den älteren Apparaten man nunmehr mit nur 60—70 Liter Kühlwasser reichte.

Ein durchgreifender Fortschritt vollzog sich, als es der Erfindertätigkeit gelang, auch feinere Ware direkt aus der Maische zu ziehen.¹) Man kam schliesslich dahin, 90 er, 92 er, 93 er Spiritus mit einem Fuselgehalt von nur 0,1 0/0 zu erzielen, und die Krönung aller dieser Bestrebungen bedeutete es, als es Ilges endlich dahin brachte, wirklichen Feinsprit in kontinuierlicher Arbeit durch automatisches Verfahren aus der Maische zu ziehen und dabei das Fuselöl als ein besonders verwertbares Nebenprodukt (als Beleuchtungsmaterial u. a. m.) abzuscheiden.²) Nebenher ging die Erfindung des Traubeschen Entfuselungsverfahrens, welches durch seine Methode der Schichtenbildung (von Pottaschelösung und Sprit) gute Resultate lieferte.

Auch die physikalisch-theoretische Grundlage des Destillationsprozesses wurde weiter ausgestaltet durch die Arbeiten von Louis Siemens, Pampe, Hausbrand u. a.

Die durch diese Vervollkommnungen der Destillation erzielte Verbesserung der Stärke und der Reinheit des Spiritus sind insgemein so bedeutend gewesen, dass der bislang gesetzlich bestehende Reinigungszwang (wonach in Verkehr gebrachter Branntwein nicht mehr als 3 % Fuselöl enthalten durfte), durch die gesetzliche Verordnung vom 7. April 1889 (R.-Bl. S. 49), weil überflüssig geworden, aufgehoben werden konnte.

Das dritte und bedeutendste Glied der wissenschaftlich-technischen Entwicklung der Spiritusfabrikation bildet die Gärungstechnik, durch deren theoretische Begründung und praktische Umsetzung überhaupt erst der moderne Begriff der Gärungsgewerbe und ihre derzeitige Bedeutung geschaffen worden ist, und durch die in erster Linie auch der Brennereibetrieb auf einen völlig neuen Boden übergeführt wurde.

<sup>1)</sup> Nach J. Lintner, Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe, Berlin 1893, S. 336, erzielt man z. B. aus einer Maische mit 10 Vol.-Proz. Alkohol (in den 60 er Jahren rechnete man nur 5 %) Alkohol) durch 4 Destillationen einen 80 %) igen Spiritus, wobei das 1. Destillat etwa 28 Vol.-Proz., das 2. etwa 50 Vol.-Proz., das 3. etwa 70 Vol.-Proz. und das 4. etwa 80 Vol.-Proz. enthält.

<sup>3)</sup> Siehe hierzu auch die wissenschaftlichen Arbeiten der Berliner Versuchsstation über den Alkohol-Reinigungszwang.

Den Ausgang hierfür bildete das schon erwähnte, von Maercker zuerst aufgestellte Postulat der Reinlichkeit der Gärung. Einen in gleicher Richtung wirkenden, auch ökonomisch bald als wichtig erkannten Fortschritt bezeichnete daneben die von Delbrück und seinen Mitarbeitern (Hayduck u. a.) inaugurierte durchgreifende Anderung der Brennmalzbereitung. Nachdem zunächst die auch für die Gerstenkultur wichtigen Erfordernisse einer guten Brenngerste 1) festgestellt waren, wurde für die notwendige Verzuckerung der Kartoffelmaische am geeignetsten das sogenannte Kraftlangmalz erkannt und die Technik seiner zweckmässigen Herstellung für die Praxis des Gewerbes durch mehrere vom Verein der Spiritusfabrikanten erlassene Preisausschreiben gefördert und ausgebildet.2) Der damit erzielte Fortschritt beruhte in der Tatsache, dass durch die nun auf 20 Tage ausgedehnte Mälzung gegenüber der früheren kurzen Mälzung von 6-7 Tagen die zur Verzuckerung erforderliche Diastasemenge bei Gersten mit verhältnismässig geringem Proteingehalt von 100 auf 128,5, bei einer leichten, proteinreichen Gerste aber sogar von 100 auf 160,5 gesteigert werden konnte, wodurch für den Zentner einzumaischender Kartoffeln fortab nur 2-3 Pfund Gerste gegen früher 6-8 Pfund gebraucht wurden. Im ganzen kann die durch passende Gerstenauswahl und rationelle Vermälzung erzielte Malzersparnis in der Brennerei auf 66 % veranschlagt werden.

Die tatsächlichen Feststellungen über das Wesen der Alkoholgärung lagen zwar schon weit vor den 70 er Jahren vor. 1837 bereits hatte der Deutsche Schwann und der Franzose Cagniard de Latour die Pilznatur der Hefe und die Gärung als einen Vegetationsprozess erkannt, doch blieb diese Entdeckung, wenn auch von den die wissenschaftliche Entwicklung des Brennereigewerbes anbahnenden Männern wie Balling als richtig anerkannt, in weiteren Kreisen unbekannt, bis sie gewissermaßen zum zweiten Male von Pasteur in Paris 1857 gemacht wurde. In Deutschland blieb diese Feststellung der neuen Tatsachen, wenn sie auch in der Literatur und in einigen der besten Lehrbücher der Brennerei (Otto, Lehrbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe 1865, Schwarzwällers Lehrbuch der Branntweinbrennerei 1874 und das Lehrbuch von Körte aus dem gleichen Jahre) Eingang fand, auch weiterhin zunächst ohne jede praktische Nutzbarkeit. Aber erst den Forschungen Maerokers blieb es vorbehalten, ihre Nutzbarmachung für die Praxis anzubahnen. Im Verfolg der Bestrebungen behufs Beseitigung der verlustbringenden Unreinlichkeit wurde für die Einrichtung der Hefenzüchtung und die Gärungsführung in den Jahren 1879/80 von Delbrück der Grundsatz der Säuerung des Hefenguts bei einer die Wirkung der dabei ins Spiel tretenden Hefengifte (Butter- und Ameisensäure) ausschliessenden Temperatur

<sup>1)</sup> Als solche kommen besonders die Nicht-Braugersten, d. h. die eiweissreichen, also die leichten, dunklen, kleinkörnigen, flachen Gersten in Betracht. Die vier- und sechszeiligen Gersten, wie auch die Wintergersten, scheinen sich zur Brennmalzverarbeitung vorzüglich zu eignen.

<sup>\*)</sup> Besonders eingeführt hat sich das Verfahren der Kraftlangmalzbereitung von Knackfuss.

(40° R.), die Notwendigkeit, dicker zu maischen,¹) und die von Maercker theoretisch vorbereitete Gärbottichkühlung²) proklamiert. Unter Verwertung der Forschungen von Rees, Brefeld und Nägeli entwickelte Delbrück im Anschluss hieran ein System der Gärungsführung, das in den drei Punkten gipfelte: Herstellung eines der Hefe günstigen Klimas neben der für den Hefenpilz passenden Ernährung, ein für die Reinhaltung der Gärung passendes und behufs vollständiger Durchmischung von Maische und Hefe möglichst zeitig gegebenes Aussaatquantum der Hefe und drittens Bewegung der Hefe als Förderung des Hefenlebens. Durch weitere grundlegende Studien von Hayduck (über Hefenernährung, Wachstumsbedingungen der Hefe, Hefenzählung, Gärkraft der Hefe und Hefenregeneration), sowie durch erfolgreiche Preisausschreiben über die beste Art der Hefenführung wurde die allgemeine Einführung dieses Systems in die Praxis rege gefördert.

Als mit dem Jahre 1882/83 der Kulminationspunkt des Brennereigewerbes überschritten war, gab die rückgängige wirtschaftliche Konjunktur neue Impulse zur weiteren technischen Steigerung der Erträge. Im Zusammenhange mit den zu diesem Behufe unternommenen Versuchen, die Dickmaischen zu steigern, um ohne Materialverschwendung an der Steuer zu sparen, entwickelte Delbrück 1886 die Lehre von den "indifferenten Stoffen" und ihrem Einfluss auf die Gärung.<sup>8</sup>) Durch alles dieses konnte zuversichtlich auf eine Steigerung der Ausbeute bis zu 11, ja 120/0 vom Maischraum gerechnet werden.

Ihren Höhepunkt erreichte die Entwicklung der Gärungstechnik aber erst mit Übernahme und Nutzbarmachung der von Emil Christian Hansen in Kopenhagen aufgestellten neuen und epochemachenden Lehre von der Hefenreinzucht, wonach das Bestehen bestimmter Hefenrassen mit bestimmten Eigenschaften festgestellt und die Möglichkeit nachgewiesen wurde, aus einer einzigen Mutterhefenzelle eine bestimmte Rasse in voller Reinheit planmässig weiterzuzüchten.

¹) Nach der von Traube festgestellten Tatsache, dass der Alkohol ein hervorragendes Spaltpilzgift sei, ergab sich die Konsequenz, dass dicke Maischen, also mit hohem Alkoholgehalt der Säuerung, d. h. der Entwicklung der für die Hefen giftigen Spaltpilze nicht unterliegen. Dünne Maischen mussten daher mehr Verluste durch Säuerung erleiden als die konzentrierten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Maerckers Feststellungen mussten die Dickmaischen, um gut zu vergären, kälter und kälter angestellt werden, bis zur Grenze, die das Kühlwasser erlaube.

<sup>\*)</sup> Eine gewisse Trebermenge ist für normale Gärungen erforderlich; ein Zuviel stört die Gärung, ein Zuwenig ist schädlich. Das Zuviel kann ausgeglichen werden durch die Entschalung der Treber, für welche 1887 der erste Apparat von Müller-Bromberg konstruiert wurde, oder das Zuviel kann auch durch Bewegung überwunden werden. Letztere schafft zugleich die von Foth als Hefengift erkannte Kohlensäure aus der Maische. Dabei muss eine sehr energische Kühlung angewendet werden. Eine weitere hierher gehörige Erfindung war Hesses Gärverfahren mit beweglichen, die Kohlensäure herausschaffenden Wärme- und Kühlschlangen. Durch diese Verbesserungen wurde die Führung der Hefe wesentlich vervollkommnet, indem sie der Lehre von den indifferenten bezw. toten Punkten entsprachen, wonach solche, wo der Gärungsorganismus nicht tätig und daher schädlichen Einfüssen ausgesetzt ist, bei der Hefenbereitung nicht vorkommen dürfen. — Nach Delbrück a. a. O.

Die damit eingeleitete neue Epoche der Hefenforschung, die an die Namen Pasteur, Hansen, Delbrück, Lindner u. a. m. geknüpft ist, zeitigte bald wirksame praktische Fortschritte für das Gewerbe. Die Versuchsanstalt des Vereins der Spiritusfabrikanten hatte die für die Bedürfnisse der Spiritusfabrikation geeignetste Rasse aus dem in der Praxis vorhandenen Material ermittelt und diese dann durch die unter Lindners Leitung stehende Abteilung für Hefenreinzucht in grossem Maßstabe weitergezüchtet und dem Gewerbe zugänglich gemacht. Dieselbe (Rasse II) ist gegenwärtig allgemein in der deutschen Kartoffelbrennerei verbreitet. Bis 1896 hatte die Berliner Hefenzuchtanstalt allein 10000 kg derselben abgesetzt. 1897 betrug der Absatz 4900 kg, 1899 5995 kg, 1900 stieg er auf 6787 kg, 1901 auf 7850 kg und stieg bis 1904 auf 9955 kg.

Die so auf neue Basis gestellte Versorgung der Brennerei mit Saathefe führte weiterhin zu einer systematischen Ausbildung der Behandlung und Reinerhaltung der Hefe im Betriebe, welche ihren Ausdruck in den von Delbrück aufgestellten "Gesetzen der natürlichen Hefenreinzucht" im Gegensatz bezw. in Ergänzung zu Hansens künstlicher Hefenreinzucht fand.

Der Erfolg dieser auch gegenwärtig noch im ständigen wissenschaftlichen und technischen Ausbau begriffenen Entwicklung gab sich in einer "erheblichen Steigerung der Erträge an Spiritus in den Brennereien kund, die sich sowohl aus der Ausnutzung der Rohstoffe als auch des Inhalts der Gärbottiche, welcher der Besteuerung unterliegt, bezieht. Man kann sagen, dass die Mehrausbeute nach beiden Richtungen, die Vorteile des Dämpfens unter Hochdruck hinzugezogen, sich auf mehr als 25 % beläuft." 3) "Konnte man früher kaum 50 Liter-Proz. Alkohol aus 1 kg Stärke gewinnen, so ist dies heute bis über 60 Liter-Proz. möglich und dabei werden fast 90 % der eingemaischten Stärke in Alkohol verwandelt." 3)

Wie unter dem Zusammenwirken von Wissenschaft und Technik die landwirtschaftliche Bedeutung der Brennerei zugenommen hat, zeigt auch nachstehender rechnerischer Vergleich.<sup>8</sup>)

a) Hinsichtlich der Erzeugung von Futterwerten: Die Durchschnittsernte einer ertragreichen Kartoffelernte beträgt auf 1 ha 200 D.-Ztr. Dieselben enthalten 420 kg stickstoffhaltige Nährstoffe und 4500 kg stickstofffreie Nährstoffe. Eine Roggenernte produziert auf derselben Fläche nur 220 kg stickstoffhaltige und 1300 kg stickstofffreie Nährstoffe, von ersteren also nur die Hälfte, von letzteren gar nur ein Drittel wie die Kartoffel.

Bei Verarbeitung der Kartoffeln zu Spiritus, wobei vorwiegend die stickstoffhaltigen Stoffe in Betracht kommen, die beim Kartoffelbau und der Spiritusfabrikation unversehrt dem Boden wiedergegeben werden, ergibt sich — nach dem
Werte der üblichen Futtermittel gerechnet — für den Hektar durch die Kartoffel
eine Nährwerterzeugung im Betrage von 256 Mk., bei dem zu Brotkorn oder

<sup>1)</sup> Delbrück, 1897 a. a. O. S. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Betrieb der deutschen Landwirtschaft am Schluss des 19. Jahrhunderts S. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der volkswirtschaftliche Wert der kartoffelverarbeitenden Industrien. Vortrag von Maercker auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten am 20. Februar 1892.

Futter verwendeten Roggen dagegen nur von 196 Mk., so dass also die Produktion durch die Kartoffel nach Abzug desjenigen, was zu Spiritus geworden ist, noch einen um 60 Mk. höheren Ertrag liefert, als durch eine Roggenernte auf derselben Fläche zu erzielen ist. Nach den in Halle angestellten Fütterungsversuchen ergibt sich ferner, dass durch 1,25 kg rund 3360 l Milch von 1 ha auf Spiritus verarbeiteter Kartoffeln produziert werden können, durch Roggen dagegen nur 1760 l. Da nach den Mästungsversuchen 1,5 kg stickstoffhaltige Nährstoffe 1,5 kg Lebendgewicht erzeugen können, so können also durch die auf 1 ha Kartoffelland erzeugte Schlempe 210 kg Lebendgewicht bei Masttieren produziert werden, von 1 ha Roggenareal bei Verfütterung aber nur 110 kg.

b) Nach der Seite der Düngererzeugung hin ergibt die Rechnung folgendes: Die Kartoffel entzieht dem Boden an Nährstoffen auf 1 ha:

die zugleich dem durch die Brennerei erzeugten Düngerwert entsprechen.

Der Roggen liefert dagegen auf z ha nur 82,7 Mk. Düngerwert, der zudem durch Verkauf des Roggens aus der Wirtschaft ausgeführt, also dem Boden entzogen wird, während die Brennerei ihm die entzogenen Nährwerte wiedererstattet. Es ergibt sich also beim Körnerbau ein Minus an Nährstoffen von 82,7 Mk. auf den Hektar, das alljährlich durch Düngemittel gedeckt werden muss, wenn nicht das Bodenkapital aufgezehrt werden soll.

c) In bezug auf die Fruchtfolge: Eine Wirtschaft, die ursprünglich hauptsächlich Roggenbau betrieben hat, würde, nachdem sie eine Brennerei errichtet und etwa <sup>1</sup>/<sub>6</sub> des Areals dem Kartoffelbau auf Kosten des bisherigen Roggenareals zugewendet hat, trotzdem in der Folge auf dem um 1/6 verminderten Roggenareal mehr Roggen ernten als vordem auf dem grösseren Areal. Zunächst wird durch die Ausdehnung des Kartoffelbaus, die Vertilgung des Unkrauts, die Anwendung der künstlichen Düngemittel usw. die ganze Landwirtschaft gehoben. Nach den zuverlässigen Wirtschaftsausweisen eines grösseren märkischen Ritterguts mit Sandboden1) wurden bei gleichbleibendem Areal von 7 zu 7 Jahren in dem Zeitraum von 1863 bis 1891 geerntet 3885 Ztr. Roggen — 4750 Ztr. — 5208 Ztr. — 6760 Ztr., also im Laufe von 28 Jahren eine Steigerung von 100 zu 170. Die Kartoffelerträge haben sich gleichfalls gehoben, und zwar von 882 Wispel in den ersten 7 Jahren auf 1620 Wispel in den letzten, bis 1891 reichenden; sie haben sich also nahezu verdoppelt; allerdings wurde der Kartoffelbau anfänglich nicht ganz so stark betrieben als in den letzten Jahren. — In einer anderen Wirtschaft wurden vor Einführung der Brennerei 5,25 Ztr. Roggen und nach Einführung derselben 7,75 Ztr. geerntet; trotz der Verminderung des Roggenareals im Verhältnis von 7,75:5,25 wurde dennoch dieselbe Roggenmenge erzielt. Bei einer dritten

<sup>1)</sup> Besitzer Neuhauss-Selchow.

Wirtschaft stieg der Ertrag von 4,75 auf 7,25 Ztr., bei einer anderen von 6,50 auf 9,50 Ztr., also im Verhältnis von 100:150, was auch dem allgemeinen Durchschnitt am nächsten kommen dürfte. —

Von welcher Bedeutung die landwirtschaftliche Brennerei für die Viehhaltung durch die Schlempeerzeugung ist, erhellt aus nachstehendem: 1) Das Brennereigewerbe erzeugt auf 1 ha nur in Form seines Abfalls an Schlempe 2) so grosse Futterwerte, dass dadurch z. B. rund 10 D.-Ztr. Baumwollsaatmehl, ein sehr beliebtes Kraftfuttermittel, welches wir jetzt für die Mästung und Milcherzeugung zur Ergänzung der fehlenden Futtermenge einführen müssen, vorteilhaft ersetzt werden können. Man kann nun ungefähr annehmen, dass 3—4 kg Kraftfutter neben dem üblichen Grundfutter, welches die Landwirtschaft selbst erzeugt, 1 kg tägliche Lebendgewichtszunahme von einem Stück Grossvieh erzeugen. Die Schlempe von 1 ha Kartoffelland = 10 D.-Ztr. Kraftfutter kann demnach rund 3 D.-Ztr. Lebendgewichtszuwachs oder, wenn wir uns geläufiger ausdrücken wollen, 6 Ztr. Schlachtware erzeugen zum Verkaufswert von reichlich 400 Mk.

Jede Verminderung des Brennereigewerbes vermindert die heimische Fleischerzeugung, erhöht den Bezug ausländischer Kraftfuttermittel oder begünstigt die leider noch vielfach vorkommende Verfütterung von Brotgetreide und steigert damit die ausländische Getreideeinfuhr. Umgekehrt würde die Erhaltung des Brennereigewerbes auf seinem derzeitigen Stande bei entsprechender Erhöhung der noch steigerungsfähigen Kartoffelernten Deutschland in den Stand setzen, mit der Zeit nicht nur seinen Fleischbedarf überreichlich selbst zu erzeugen, sondern es auch allmählich von dem Zukauf ausländischer Kraftfuttermittel unabhängig machen. —

Der für die Brennerei spezifische und wichtige Charakter, dass sie tatsächlich mehr Volksnahrung zu erzeugen vermag als die einfache Landwirtschaft, hat nun in neuerer Zeit noch eine besonders wertvolle Ergänzung dadurch erfahren, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Maercker in einem Artikel zur Branntweinsteuernovelle in der "Illustrierten Landwirtschaftlichen Zeitung" vom 1. Mai 1901. Über dasselbe Thema ausführlicher im Vortrag von Maercker vom Jahre 1897 auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten.

<sup>\*)</sup> Nach Maercker besitzt die Schlempe ein ziemlich enges Nährstoffverhältnis, indem auf 1 Teil stickstoffhaltige Nährstoffe 2¹/2-3 stickstofffreie kommen. Sie ist somit ein Futtermittel (besonders im Winter), das den Tieren gerade die für sie so notwendigen stickstoffhaltigen Nährstoffe in reichlicher Menge zuführt, daneben aber auch eine ansehnliche Menge leicht verdaulicher Kohlehydrate enthält, die aber für eine rationelle Ernährung nicht ausreicht, weshalb solche in reichlichen Mengen neben der Schlempe gereicht werden müssen. Hauptgrundsatz der für die Milchproduktion wie Mästung gleich geeigneten Schlempefütterung ist, dass sie in heissem, vorher unter Druck (im sogen. "Montejus") ausgekochtem Zustande verfüttert wird, da sie sonst der Gefahr der Säuerung ausgesetzt ist und dann leicht zur sogen. "Schlempemauke" beim Vieh disponiert. In diesem Zustande ist auch ihre Verdaulichkeit am grössten. Man rechnet pro Haupt Grossvieh bei Mastochsen höchstens 70-75, am besten 60-70 l und bei Milchkühen höchstens 60, am besten 40-50 l tägliche Schlempegabe.

sie in ihrem Erzeugnis, dem technischen Spiritus, eine in ihrer vollen Grösse noch keineswegs abzuschätzende Bereicherung der Volkswirtschaft auf dem Gebiete des Wärme-, Licht- und Kraftbedarfs darstellt. Die fruchtbare Auslösung dieser neuen Seite der Spiritusfabrikation wurde für die Technik erst ermöglicht, nachdem durch die Gesetzgebung von 1887 der Weg für eine erweiterte Verwendung des Spiritus für technische Zwecke gebahnt war, indem durch sie der Grundsatz der Steuerfreiheit für denaturierten Spiritus proklamiert wurde.1) In der Folge bedurfte es allerdings noch eine Reihe weiterer gesetzgeberischer Massnahmen (Befreiung des Kleinhandels mit denaturiertem Spiritus von der gewerblichen Konzessionspflicht, Prämiengewährung für die Spiritusdenaturierung aus den Erträgen der 1895 eingeführten Brennsteuer, Festsetzung eines gesetzlichen Minimalgehalts — 87 Vol.-Proz. — an Alkohol für Brennspiritus, Verbilligung der Eisenbahnfrachten u. a., s. unten), um das in der Preishöhe und der ausserordentlichen Preisverteuerung durch den Zwischenhandel (s. u.) liegende Haupthindernis für die Verbreitung der technischen Spiritusverwertung zu verringern. Mit weiter reichendem Erfolge konnte aber erst die auf dem Grundsatze der Selbsthilfe beruhende Betätigung der Interessenten selbst diese Hindernisse aus dem Wege räumen. Der eine neue wirtschaftliche Ära des Brennereigewerbes bedeutende Zusammenschluss derselben empfing seine entscheidenden Impulse gerade aus der Notwendigkeit, vornehmlich die Preisgestaltung für den technischen Spiritus selbständig regeln zu können, um besonders dem bedeutendsten Konkurrenten derselben, dem Petroleum, erfolgreich die Spitze zu bieten. Doch auch hiermit konnte das Ziel noch nicht völlig erreicht werden, und es wird noch einen ergänzenden, organischen Akt der Gesetzgebung erfordern, durch Einführung des Grundsatzes der Denaturierungspflicht für die das Konsumbedürfnis nach Trinkbranntwein übersteigende Alkoholproduktion, die Preisgestaltung für den technischen Spiritus von der des Trinkspiritus völlig unabhängig zu machen und damit der unabsehbaren Ausbreitung des Verbrauchs an technischem Spiritus ganz die Schleusen zu öffnen.

Dennoch sind die in verhältnismässig kurzem Zeitraum, seit 1887 erzielten Erfolge für die Steigerung des Verbrauchs von technischem Spiritus schon sehr beachtenswert, und die Technik hat Hand in Hand mit einer durch die Organisation des Brennereigewerbes vorzüglich ausgebildeten Propaganda bereits überraschende Fortschritte gezeitigt und den Anlass zu einer aussichtsreichen Hilfsindustrie, der Industrie der Spiritusapparate, gegeben. Während in den 60 er Jahren der Verbrauch von Spiritus zu technischen Zwecken noch minimal war (zum Kochen und event. für pharmazeutische und chemische Zwecke) und sich im Durchschnitt der Jahre 1880/81 bis 1886/87 erst auf 14 Mill. Liter belief, stieg er unmittelbar noch 1887 bereits auf fast 40 Mill., um dann anhaltend weiter zu

<sup>1)</sup> Seit 1880 wurde zwar für zu technischen Zwecken verwendeten Spiritus die Steuer vergütet (s. unten), doch war das Rückvergütungsverfahren noch nicht hierauf als auf eine allgemeine und regelmässige besondere Verwendungsart des Spiritus eingerichtet.

steigen,<sup>1</sup>) bis er im Betriebsjahre 1899/1900 die stattliche Höhe von 105 Mill. Liter erreicht hatte. Seitdem nahm der Verbrauch wie folgt zu:

Der durch die ausserordentlich hohe Steuerbelastung von 1887 bewirkte empfindliche Rückgang in der Spiritusproduktion konnte in der Folge allein dank dieser Steigerung des Verbrauchs von denaturiertem Spiritus bei gleichbleibendem Konsum von Trinkbranntwein wieder mehr als ausgeglichen werden. Zu der ursprünglich alleinigen Verwendung von denaturiertem Spiritus als Brennspiritus, welche sowohl durch wesentliche Verbesserungen des Denaturierungsverfahrens,<sup>2</sup>) wie durch zahlreiche konstruktive Fortschritte der Heizapparate und neuerdings durch die Herstellung von sogenantem feuersicheren Hartspiritus immer mehr erleichtert wurde, trat in den 90 er Jahren als ganz neu die Ausnutzung desselben zu Leuchtzwecken und zur Krafterzeugung hinzu.

Daneben wurde auch durch gesetzgeberische und organisatorische Maßnahmen des Vereins der Spiritusfabrikanten, vom Verein der Essigfabrikanten Deutschlands entsprechend unterstützt, die Verwendung von Alkohol zur Essigfabrikation eifrig erstrebt, wenn auch zunächst nur mit dem Erfolge, die Verwendung des Alkoholessigs nicht zurückdrängen zu lassen, da hier eine sehr schwerwiegende Konkurrenz der aus vom Auslande eingeführtem essigsauren Kalk gewonnenen, vielfach als gesundheitsgefährlich erkannten Essigessenz auszuhalten war. — Für die Verwendung von Spiritus in der chemischen Industrie wurde hingegen eine Erweiterung des Absatzes durch gewisse Preiskonzessionen seitens des Verwertungsverbandes der deutschen Spirituszentrale ermöglicht.

Die erfolgreiche Überwindung der hier im Wege stehenden technischen Schwierigkeiten in der kurzen Zeit von kaum sechs Jahren und die überraschend schnelle Einführung dieser Verwendungsart in die Praxis kann ohne Übertreibung

```
      1880/81
      9,32
      Mill. Liter

      1881/82
      10,90
      n

      1882/83
      13,00
      n

      1883/84
      15,82
      n

      1884/85
      4,41
      n

      1885/86
      6,32
      n

      1886/87
      18,31
      n

      im Durchschnitt:
      14,01
      Mill. Liter
```

<sup>1)</sup> Es wurden zu gewerblichen Zwecken steuerfrei abgegeben in den Etatsjahren:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Als deren wesentlichste für die Hebung der Heiz- bezw. Leuchtkraft des Spiritus erwies sich die auf Antrag des Vereins der Spiritusfabrikanten 1899 erfolgte Einführung des Benzols als Zusatz zur Denaturierung. Ein Zusatz von 20 % Benzol bewirkt eine namhafte Verminderung des Spiritusbedarfs pro Stunde und Pferdekraft ("Pferdestunde").

als ein Ruhmesblatt der rastlos arbeitenden theoretisch-wissenschaftlichen Forschung und technischen Erfindertätigkeit genannt werden. Schöpferische Verdienste erwarb sich hierbei der Verein der Spiritusfabrikanten mit seiner Berliner Versuchsstation an der Spitze. Auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft und angesichts der wachsenden Überzeugung von der ausserordentlichen nationalwirtschaftlichen Bedeutung dieses Gebiets neuerdings besonders die deutsche Reichsregierung 1) unter der persönlichen Initiative des Kaisers haben mächtige Impulse für die erfolgreiche Betreibung der hier zu lösenden Aufgaben gegeben. Im Jahre 1896 wurden auf der Generalversammlung des Vereins der Spiritusfabrikanten zum ersten Male die Ergebnisse der Untersuchungen Hayducks über den Leuchtspiritus und seine Konkurrenzfähigkeit bekannt gegeben, nachdem schon 1895 die erste Spiritusglühlichtlampe konstruiert war. Die Frage der technischen Verwertung des Spiritus bildete in der Folge einen ständigen Punkt der Tagesordnung der Generalversammlungen des genannten Vereins. Trotzdem die beim Glühlicht allein in Betracht kommende Heizkraft des Spiritus an sich geringer ist als die des Petroleums (6:10), gelang es doch den fortgesetzten, durch Preisausschreibungen?) wirksam angeregten Bestrebungen, schon in den nächsten Jahren sowohl für die Aussenund Grossbeleuchtung (Strassen, öffentliche Gebäude, Bahnhofshallen u. a. m.), wie auch für den Hausbedarf eine grosse Anzahl immer vervollkommneter, durchaus leistungs- und konkurrenzfähiger Lampen in den Verkehr zu bringen.

Nach Hayducks Untersuchungen stellte sich (1897) der Preis der Beleuchtung für die Stunde und 10 Hefnerkerzen beim

| Auer-Gasglühlicht auf       |  |  | 0,36-0,40 | Mk. |
|-----------------------------|--|--|-----------|-----|
| Spiritus-Glühlicht auf      |  |  | 0,40-0,50 | 77  |
| Petroleum-Licht auf         |  |  | 0,60-0,70 | 77  |
| Azetylen-Licht auf          |  |  | 0,90      | n   |
| elektrischen Bogenlicht auf |  |  | 0,95      | 27  |
| elektrischen Glühlicht auf. |  |  | 2,24      | **  |

Die zeitweiligen, als Konkurrenz auf den Markt gebrachten Petroleum-Glühlichtlampen haben der Weiterausbreitung des Spiritus-Glühlichtes keinen Eintrag zu tun vermocht.

Noch glänzender waren die Erfolge der auf Nutzbarmachung des technischen Spiritus zu Kraftzwecken gerichteten Bestrebungen. Noch 1898 hegte man auf seiten der maßgebenden Autoritäten Zweifel über die Möglichkeit eines für die Allgemeinheit nutzbar zu machenden Erfolges. Bereits zwei Jahre später konnte

<sup>1) 1895</sup> bewilligte das Reichsschatzamt dem Verein der Spiritusfabrikanten einen Zuschuss von 10000 Mk. zur Förderung der Zwecke der technischen Spiritusverwertung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schon 1897 konnte der Verein der Spiritusfabrikanten 3000 Mk. an Prämien verteilen, darunter 1500 Mk. als ersten Preis für die Phöbuslampe. Auf den Wander-Ausstellungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (1900 in Posen und 1901 in Halle a. S.) war ferner ein vom Kaiser gestifteter Ehrenpreis ausgesetzt, der indessen damals noch nicht zur Verleibung gelangte, für die beste Spirituslokomobile. Derselbe konnte erst 1903 an die Zentrale für Spiritus-Industrie verliehen werden.

der Verein der Spiritusfabrikanten in Verbindung mit der technischen Abteilung der Zentrale für Spiritusverwertung eine eigene Spiritus motoren-Versuchsanstalt begründen. 1894 stellte eine Leipziger Firma, Grob & Co., versuchsweise den ersten Spiritusmotor auf. Zu Beginn des Jahres 1901 waren bereits 163 Spiritusmotoren verschiedener Systeme von 1—20 Pferdekräften (Oberufrsel, Körting-Hannover, Daimler, Kühlstein, Marienfelde A.-G., Dürr-Berlin, Deutz) im Betriebe. Neben Spiritus-Automobilen für Personen-1) und Lastentransport hat in neuester Zeit besonders für den Landwirtschaftsbetrieb die Spirituslokomobile eine erhebliche Bedeutung gewonnen.

Nach den Untersuchungen von Oelkers u. a. stellen sich die Unkosten für die verschiedenen konkurrierenden Motorarten wie folgt: Ein Benzinmotor verbraucht im Mittel 0,35 kg Benzin für eine Pferdestunde, entsprechend einer Ausgabe von 12,25 Pf. bei einem Preise von 35 Mk. für 100 kg Benzin. — Ein Petroleummotor verbraucht im Mittel 0,4 kg Petroleum für eine Pferdestunde, entsprechend einer Ausgabe von 10 Pf. bei einem Preise von 25 Mk. für 100 kg Petroleum. Ein Leuchtgasmotor verbraucht 8-9 Pf. in der Pferdestunde. Ein Spiritusmotor endlich verbraucht im Mittel 0,45 kg Spiritus für die Pferdestunde, entsprechend einer Ausgabe von 10,3 Pf. bei einem Preise von 23 Mk. für 100 kg Spiritus einschliesslich Benzolzusatz. — Der Preis einer Dampflokomobile für eine Leistung von 10 Pferden beträgt 6000 Mk. Eine dieser Maschine entsprechende Spirituslokomobile dagegen kostet nur 5800 Mk.; eine Benzinlokomobile kostet zwar auch nur 5700 Mk. und eine Gas-Petroleumlokomobile nur 5600 Mk. Besonders letzteren beiden gegenüber gewährt aber die Spirituslokomobile - abgesehen von dem ihr innewohnenden Vorteil der grösseren Reinlichkeit, der Geruchlosigkeit und der geringeren, so gut wie ausgeschlossenen Feuersgefahr - den nur ihr zukommenden elementaren Vorteil, dass sie es dem Landwirt ermöglicht, seinen selbsterzeugten Spiritus zu Kraftzwecken nutzbar zu machen. In dieser Hinsicht eröffnet die Verwendung des technischen Spiritus in der Landwirtschaft für diese eine ausserordentlich verlockende Perspektive. 2)

Eine interessante Darstellung des schon gegenwärtig hieraus abzuleitenden ökonomischen Effekts für den Landwirtschaftsbetrieb findet sich in der Zeitschrift für Spiritusindustrie in Form der Beantwortung der Frage: Wieviel Licht und wieviel Kraft liefert ein Hektar Kartoffelland? "Ein mit guten Industriekartoffeln bepflanztes Hektar liefert 50 D.-Ztr. Stärkemehl. Diese liefern rund 3000 l Spiritus. Das Licht einer Petroleum-Familien-Tischlampe mit 1500 Brenn-

<sup>1)</sup> Neuerdings beginnt man auch den Spiritus-Selbstfahrer für militärische Zwecke ins Auge zu fassen. Desgleichen sind in Berlin und anderwärts schon zahlreiche Spiritusmotordroschken im öffentlichen Verkehr. Auch in Frankreich und anderen Ländern wird die Einführung des Spiritus für Brenn-, Leucht- und Kraftzwecke rege betrieben.

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1885 wurde anlässlich der damaligen Notlage des Brennereigewerbes von beteiligter Seite der prophetische Vorschlag gemacht, die landwirtschaftlichen Brenner sollten einen Teil ihres Spiritus, mit 1 % Petroleum denaturiert, zum Heizen ihrer Brennereikessel verwenden. (Zeitschrift für Spiritusindustrie 1885, No. 31.)

stunden im Jahre wird geliefert von 75 l Spiritus. Ein Hektar Kartoffelland liefert somit den Jahresbedarf von 40 Familien-Tischlampen. — Ferner, ein gnter Spiritusmotor gebraucht für die Pferdekraft und Stunde 0,4 l Spiritus. Eine 10 pferdige Spirituslokomobile braucht für die Arbeitsstunde 4 l und für den Arbeitstag von 10 Stunden 40 l Spiritus. Ein Hektar Kartoffelland liefert somit den Spiritus für 75 Arbeitstage einer 10 pferdigen Spirituslokomobile. Deutschland ist mit seinem Jahresbedarf von über 1000 Mill. Liter Petroleum vom Auslande abhängig, — indem wir Wärme, Licht und Kraft aus der Kartoffel nehmen, ersetzen wir das amerikanische Petroleum durch die Sonne, welche unsere Felder bescheint. Ihr Licht und ihre Wärme und ihre Kraft stecken heimlich in der Kartoffel." —

Die für die bedeutende Ausbreitung der technischen Spiritusverwendung grundlegende Organisation der Propaganda und Absatzregulierung für denselben durch den Verwertungsverband der deutschen Spiritus-Zentrale ist weiterhin dargestellt. —

# 3. Die Besteuerung des Spiritus und die wirtschaftliche Förderung des Brennereigewerbes durch die Steuereinrichtungen.

#### a) Die Zeit vor 1887.

Bis 1887 bildete das die "Konstituierung der Maischraumsteuer" betreffende Regulativ für die Preussischen Staaten vom 1. Dezember 1820 (in Kraft getreten 1822) den Ausgangspunkt für die Besteuerung des Branntweins. Dem damaligen Stande der Technik entsprechend betrug unter der Voraussetzung einer Ausbeute von  $2^{0}/_{0}$  die Steuer 1 Sgr. für je 20 Quart Maischraum. 1) Schon 1824 erwies sich dies Ausbeuteverhältnis als nicht zutreffend und der Steuersatz wurde (Kabinetts-Order vom 10. Januar) auf 1 Sgr. 6 Pf. pro 20 Quart erhöht, entsprechend einer Ausbeute von  $2,4^{0}/_{0}$ , wobei jedoch für die weniger leistungsfähigen landwirtschaftlichen Brennereien, die im Jahre nur in der Zeit vom 1. November bis 30. April in Betrieb waren und den Tag nicht über 900 Quart bemaischten, ein Nachlass von 8  $^{0}/_{0}$  festgesetzt wurde.

Mit der Begründung des Deutschen Zollvereins erweiterte sich auch das Steuergebiet, indem die zum "Steuerverein" unter dem 1. Januar 1834 zusammentretenden Staaten die preussische Besteuerung übernahmen, dem sich in den folgenden Jahrzehnten noch weitere Staaten anschlossen, so dass 1868 das Branntweinsteuergebiet sich mit dem des Norddeutschen Bundes deckte. Angesichts des inzwischen abermals von der Technik überholten Ausbeuteverhältnisses, das 1838 sich auf 3,33 % normierte, wurde unter dem 19. Juni dieses Jahres die Steuer auf 2 Sgr. pro 20 Quart erhöht, die für landwirtschaftliche Brennereien jedoch nur mit  $^{5}/_{6}$  dieses Satzes erhoben wurde. Endlich fand durch Gesetz vom 19. April 1854 eine weitere Steuererhöhung statt, entsprechend einer Erhöhung der Ausbeute auf 5 %, und blieb fortab bis 1887 auf dieser Höhe unverändert be-

<sup>1)</sup> Dies und das Folgende nach M. v. Heckel, Art. "Branntweinsteuer" in Conrads Handwörterbuch der Staatswissenschaften, II. Aufl. 1899, II. Bd., S. 1056—1082,

stehen, nachdem die Steuer durch das Bundesgesetz vom 8. Juli 1868 zur Norddeutschen Bundessteuer und 1871 durch Artikel 35 der Reichsverfassung zur Reichssteuer erklärt war mit der Maßgabe, dass Bayern, Württemberg und Baden ihre bisherige eigene Besteuerung des Branntweins einstweilen als Reservatrecht behielten, während es in den Reichslanden zunächst noch bei der bisherigen französischen Gesetzgebung verbleiben sollte. Durch Gesetz vom 16. Mai 1873 erfolgte jedoch bereits die Einverleibung Elsass-Lothringens in das Reichs-Branntweinsteuer-Gebiet. Die inzwischen auch nach den neuen Münz- und Maß- und Gewichtsverhältnissen umgeänderte Steuer gliederte sich:

- a) in eine Maischbottichsteuer mit einem Satz von 40 Pf. für 22,90 l Bottichraum und von 35 Pf. für die landwirtschaftlichen Brennereien,
- b) in eine Materialsteuer f\u00fcr die nicht st\u00e4rkemehlhaltige, sondern zuckerhaltige Materialien verarbeitenden Brennereien (mit 40 Pf. f\u00fcr 68,70 l),
- c) in eine Blasenpauschalierungssteuer für die Verarbeitung von Honigwasser usw.,
- d) in eine Material- oder Fabrikationssteuer für die Verarbeitung von umgeschlagenem Bier.

Letztere beiden Steuerarten waren von untergeordneter Bedeutung. Bei einer Ausfuhr von mindestens 68,60 l Branntwein von mindestens 35 Tralles fand eine Rückvergütung von 8,58 Mk. für 1 hl zu 50 ° Tralles gerechnet statt. Die gleiche Rückvergütung wurde durch das Gesetz vom 19. Juli 1879 (und Bundesratsbeschluss vom 23. Dezember 1879) ausgedehnt auch für den Fall der technischen Verwendung des Spiritus.

Über die Entwicklung der Steuererträge unter dem alten Regime vor 1887 bringt v. Heckel (a. a. O.) nachstehende, für den Vergleich zu den neuzeitlichen Erträgen der Spiritusbesteuerung interessante Zusammenstellungen.

I. Vor 1871:

| Steuerjah | r: |  | : | W | eir | Ertrag der Brannt-<br>nsteuer im Nord-<br>chen Steuergebiet<br>Mill. Taler | Ausfuhr-<br>Vergütungen<br>Mill. Taler | Netto-Ertrag<br>der Steuer<br>Mill. Taler |
|-----------|----|--|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1834      |    |  |   |   |     | 5,861                                                                      | 0,323                                  | 5,535                                     |
| 1838      |    |  |   |   |     | 6,324                                                                      | 0,223                                  | 6,107                                     |
| 1842      |    |  |   |   |     | 7,084                                                                      | 0,519                                  | 6,564                                     |
| 1852      |    |  |   |   |     | 5,315                                                                      | 0,310                                  | 5,004                                     |
| 1855      |    |  |   |   |     | 7,407                                                                      | 1,003                                  | 6,404                                     |
| 1860      |    |  |   |   |     | 9,630                                                                      | 1,578                                  | 8,103                                     |
| 1865      |    |  |   |   |     | 11,553                                                                     | 2,417                                  | 9,136                                     |
| 1868      |    |  |   |   |     | 13,238                                                                     | 1,834                                  | 11,749                                    |
| 1871      | ,  |  |   | • |     | 14,232                                                                     | 2,569                                  | 11,636                                    |

II. Von 1871 bis 1887 (in Millionen Mark):

| Steuerjah | r:  |     |     |      |    | Brutto-<br>Ertrag | Übergangs-<br>u. Ausgleichs-<br>Abgabe | Zoll  | Rück-<br>vergütungen | Netto-<br>Ertrag |
|-----------|-----|-----|-----|------|----|-------------------|----------------------------------------|-------|----------------------|------------------|
| 1871—75   | , , | (Di | rek | e þe | .) | 49,788            | 0,071                                  | 1,546 | 7,076                | 44,330           |
| 1876 .    |     |     |     |      |    | 53,408            | 0,131                                  | 1,931 | 6,402                | 49,069           |
| 1877/78   |     |     |     |      |    | 52,529            | 0,112                                  | 1,621 | 9,061                | 45,203           |
| 1878/79   |     |     |     |      |    | 54,616            | 0,111                                  | 1,642 | 8,963                | 47,410           |
| 1879/80   |     |     |     |      |    | 53,398            | 0,133                                  | 2,085 | 9,872                | 45,474           |
| 1880/81   |     |     |     |      |    | 57,271            | 0,121                                  | 1,781 | 12,077               | 47,098           |
| 1881/82   |     |     |     |      |    | 64,002            | 0,120                                  | 1,971 | 17,533               | 48,510           |
| 1882/83   |     |     |     |      |    | 58,824            | 0,119                                  | 1,974 | 14,955               | 45,966           |
| 1883/84   |     |     |     |      |    | 61,176            | 0,114                                  | 2,101 | 14,484               | 48,911           |
| 1884/85   |     |     |     |      |    | 62,435            | 0,129                                  | 4,824 | 14,310               | 53,082           |
| 1885/86   |     |     |     |      |    | 65,852            | 0,105                                  | 1,987 | 17,855               | 50,092           |
| 1886/87   |     |     |     |      |    | 57,188            | 0,100                                  | 3,609 | 14,895               | 46,005           |
|           |     |     |     |      |    |                   |                                        |       |                      |                  |

Die Entwicklung der Branntweinbrennerei selbst seit 1839 zeigt folgende Zusammenstellung in grossen Zügen auf.<sup>1</sup>) Es betrug im Branntweinsteuergebiet:

| In den Jahren: |      | Produktion<br>hl | Export un<br>industrielle<br>Verbrauch<br>hl | er Trink-      | Kartoffelernte in Preussen, 1,00 = gute Ernte | Preise<br>auf Mark<br>reduziert |
|----------------|------|------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1839—45 .      |      | 1651000          | 80 000                                       | 1571000        | ?                                             | 43,7                            |
| 1846—56 .      |      | 1 327 000        | 106000                                       | 1 221 000      | 0,66                                          | 63,5                            |
| 1857—60.       |      | 1 681 000        | 261 000                                      | 1 421 000      | 0,87                                          | 54,2                            |
| 1861—70.       |      | 2 205 000        | 423000                                       | 1 782 000      | 0,81                                          | 55,3                            |
| 1871—80.       |      | 3178000          | 496 000                                      | 2682000        | 0,84                                          | 58,5                            |
| 1881—84.       |      | 3816000          | 947 000                                      | 2869000        | 0,99                                          | 50,1                            |
| 1885—86.       | über | 4000000          | 000 000                                      | über 3 000 000 | 1,08                                          | 43,I                            |

Die allgemeinen Warenpreise in der Gegenwart sind gleich 100 gesetzt, für die sechs Perioden (nach Soetbeer) die Preise im Verhältnis hierzu auf 75,96 — 110 — 113 — 117 — 107 angesetzt. —

Die Entwicklung der Ausfuhr und der gewerbliche Verbrauch von Sprit, Spiritus und Branntwein des Branntwein-Steuergebiets gestaltete sich nach den Aufstellungen von Emil Meyer wie folgt: Im Durchschnitt von

```
1839—50 . . . . 86 100 hl Alkohol (10000 Lit.-Proz.).
1851—60 . . . . 173000 " "
1861—70 . . . . 422000 " "
1871—1880/81 . . 496000 " "
1881/82—1885/86 . 946000 " "
```

¹) Theod. Laves, Die Entwicklung der Brennerei und der Branntweinbesteuerung in Deutschland, insbesondere das neue Branntweinsteuergesetz vom 24. Juni 1887; Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft XI. Jahrg., Leipzig 1887, S. 430—542. Die Arbeit bietet statistisch gute Materialien, ist aber in manchen, besonders technischen Teilen nur mit Vorsicht zu benutzen.

Der Export ohne den gewerblichen Verbrauch betrug:

```
      1872—73
      ...
      ...
      401000 hl Alkohol.

      1874—75
      ...
      ...
      463000 " "

      1876—1877/78
      ...
      ...
      483000 " "

      1878/79—1879/80
      ...
      ...
      588000 " "

      1880/81—1881/82
      ...
      ...
      843000 " "

      1882/83—1883/84
      ...
      ...
      845000 " "

      1884/85—1885/86¹)
      ...
      ...
      860000 " "
```

Den grossen, besonders durch die Entwicklung der Technik bewirkten Abstand zwischen der Brennerei im ersten Drittel des Jahrhunderts und einige 50 Jahre später zeigt sich aus nachstehender Gegenüberstellung: 3) Bei einer Ausbeute von 4 % des Maischraumes im ersten Zeitraum berechnete sich die Steuer auf 16 Mk. für 1 hl Alkohol, so dass ein unmittelbarer Vergleich der gleichen Steuerstufen von 1831 und 1885/86 bezüglich der Höhe der Produktion möglich ist. In Altpreussen stellten 1831 12788 Brennereien aus mehligen Stoffen 900000 hl Alkohol oder durchschnittlich jeder Betrieb 70 hl her. Im Jahre 1885/86 hatte sich die Zahl der Brennereien im gleichen Gebiet auf 3/5 (5214) verringert, die Produktion sich aber auf 3550000 hl Alkohol oder die Durchschnittserzeugung je einer Brennerei auf 682 hl gehoben, also fast verzehnfacht. Im einzelnen gab es Maischraumsteuer zahlende Brennereien mit einer jährlichen Steuerleistung

```
1885/86
                                1831
                                      1885/86
                                                   1^{1}/8^{0}/0
bis 150 Mk..
                                2488
                                        488 =
                                                            0,1 0/0
                                                  300/0
                                                            2,0 ,
150—1500 Mk.
                                7505
                                       1057
1500—3000 Mk.
                                             =
                                                  2 I ,
                                1613
                                        616
                                                            3,0 ,
                                       3053 =
                                                  48 "
über 3000 Mk..
                                1182
```

Die mittlere Steuerleistung pro Brennereibetrieb mit über 3000 Mk. Steuerleistung betrug 1831 6400 Mk., 1885/86 16700 Mk. Einen Betrag von 25000 bis 39000 Mk. zahlten 1831 nur 8, 1885/86 aber 600 Brennereien.

In der Zeit von 1871—1887, welche sich durch das Einsetzen der modernen, die Produktion ausserordentlich fördernden technischen Entwicklung charakterisiert, gestaltete sich das Verhältnis der verschiedenen Produktionskategorien bei den Kartoffelbrennereien wie folgt:

| In den Jahren:    | bis<br>600 Mk. | 600 bis<br>3600 Mk. | 3600 bis<br>6000 Mk. | 6000 bis<br>12000 Mk. | über<br>12000 Mk. |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1872—73           | · 553          | 1163                | 522                  | 993                   | 1073              |
| 1874—75           | . 638          | 1235                | 510                  | 975                   | 1314              |
| 1876—1877/78      | . 481          | 1060                | 545                  | 1041                  | 1214              |
| 1878/79—1879/80 . | . 458          | 856                 | 477                  | 977                   | 1301              |
| 1880/81—1881/82   | . 579          | 952                 | 434                  | 853                   | 1566              |
| 1882/83—1883/84 . | · 455          | 860                 | 428                  | 930                   | 1570              |
| 1884/85—1885/86 . | . 448          | 862                 | 409                  | 828                   | 1732              |

<sup>1) 4</sup> Zehntel der ganzen deutschen Spiritus- und Sprit-Ausfuhr gingen allein über Hamburg, 2 Zehntel über Stettin, 11/2 Zehntel über Danzig, 1 Zehntel über andere Häfen und nur 11/2 Zehntel über die Landgrenzen. Nahezu die Hälfte alles in den Aussenhandel aller Staaten der Erde gelangenden Alkohols wurde (1885/86) seitens Ostdeutschland geliefert. (Laves a. a. O.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Laves a. a. O.

Die Alkoholerzeugung stieg in diesem Zeitraum um 2 Drittel.

Über den Zusammenhang zwischen der Brennerei und dem Bestande der Rittergüter und damit deren landwirtschaftlichen Bedeutung überhaupt gibt folgende Zusammenstellung (nach Laves a. a. O.) ein Bild. Im Jahre 1882, das zugleich den Höhepunkt der Brennerei bezeichnete, betrug die Zahl der

|                                   | Rittergüter  | Ritterguts-<br>Brennereien | diese in Prozenten<br>der ersteren |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| im Königreich Sachsen             | 232          | 176                        | 76                                 |
| in der Provinz Brandenburg        | 1444         | 371                        | 26                                 |
| " Bayern rechts des Rheins        | . 8 <b>3</b> | 19                         | 23                                 |
| " der Provinz Sachsen und Anhalt  | 942          | 174                        | 18                                 |
| "Schlesien                        | 1837         | 311                        | 17                                 |
| " Rheinland und den beiden Hessen | 126          | 22                         | 17                                 |
| "Westpreussen                     | 1317         | <b>177</b>                 | 13                                 |
| " Posen                           | 1967         | 231                        | I 2                                |
| " Pommern                         | 2113         | 244                        | . 11                               |
| "Ostpreussen                      | 1647         | 186                        | 11                                 |
| "Südwestdeutschland (Baden,       |              |                            |                                    |
| Württemberg, Reichslande,         |              |                            |                                    |
| Hohenzollen)                      | 76           | 8                          | 10                                 |
| " Hannover, Westfalen, Braun-     |              |                            |                                    |
| schweig, Lippe, Waldeck .         | 374          | 25                         | 7                                  |
| "Thüringen                        | 123          | 8                          | 6                                  |
| " den beiden Mecklenburg          | 1285         | 18                         | 1,5                                |
| " Schleswig-Holstein und Lübeck   | 387          | 4                          | I                                  |
| in Deutschland                    | 13958        | 1974                       | 14,5                               |

Setzt man die Gesamt-Alkoholproduktion pro Kopf der landwirtschaftlichen Bevölkerung in Altpreussen gleich 100, so stellt sich die in den einzelnen Provinzen auf den Kopf der dortigen landwirtschaftlichen Bevölkerung entfallende Alkoholerzeugung wie folgt:

| W 10 | 10180.      |   |      |     |     |    |   |  | 1833/38   | 1885/86              |
|------|-------------|---|------|-----|-----|----|---|--|-----------|----------------------|
| in   | Brandenburg | 3 |      |     |     |    |   |  | 182       | 184                  |
| 77   | der Provinz | 8 | Saci | 186 | n   |    |   |  | 134       | 112                  |
| n    | Schlesien . |   |      |     |     |    |   |  | 102       | 96                   |
| 77   | Rheinland   |   |      |     |     |    |   |  | 99        | 27                   |
| n    | Pommern     |   |      |     |     |    |   |  | 97        | 131                  |
| n    | Westfalen   |   |      |     |     |    |   |  | 91        | 55                   |
| n    | Ost- und W  | е | stpr | eu  | 888 | n. | • |  | 71 { Os W | tpr. 34<br>estpr. 96 |
| n    | Posen       |   |      |     |     |    |   |  | 56        | 154                  |

Aus den vorstehenden Zusammenstellungen ist nach verschiedenen Richtungen hin erkennbar, wie die Steigerung der Produktion auch eine Vergrösserung der Betriebe bedingte. Das Schwergewicht der Produktion lag zwar nach wie vor bei den landwirtschaftlichen Brennereien, die mit einer Durchschnittserzeugung von

ca. 600 hl<sup>1</sup>) einen mittleren Betrieb darstellten und damit besonders gegenüber der ausserordentlichen Ausdehnung der Zuckerfabriken sich noch innerhalb des Rahmens des landwirtschaftlichen Nebenbetriebes hielten.

Nichtsdestoweniger ist besonders seit Beginn der 80 er Jahre, wo die Produktion und die Ausfuhr mit fast 4 Mill. bezw. 1 Mill. Hektoliter ihren Höhepunkt erreichte, eine schnellere Konzentration der Produktion auf die gewerblich grösseren, fast die ganze Produktionssteigerung seit 1872 auf sich vereinigenden Betriebe unverkennbar. Im Zusammenwirken der mit dem allmählichen Nachlassen des Exports 2) drückend fühlbaren Überproduktion und dem Sinken der Preise 3) trat die Gefahr einer Minderung und Zurückdrängung der landwirtschaftlichen Brennereibetriebe durch die rein gewerblichen Grossbetriebe und damit eine Schädigung der in manchen östlichen Gebieten bis zu 50 % ihres Kartoffelbaues auf die Brennerei angewiesenen Landwirtschaft mehr und mehr in den Vordergrund. Dazu kamen gleichzeitig erheblich gesteigerte finanzielle Bedürfnisse des Reichs, die den schon lange gehegten Wunsch nahe legen mussten, aus der Brennerei höhere steuerliche Erträge zu erzielen als bisher, zumal diese gegen die Ergebnisse der Branntweinbesteuerung in anderen Ländern (Frankreich, Österreich, Russland, Schweiz) weit zurückstanden.

Das durch die Produktionskrisis komplizierte Problem einer finanziellen und wirtschaftspolitisch fruchtbaren Reform der Branntweinbesteuerung drängte notwendig einer radikalen Lösung zu. 1886 trat die Reichsregierung mit dem ersten Entwurf eines Branntweinmonopols hervor, das sich auf die Verarbeitung, Reinigung und den Vertrieb desselben erstrecken sollte, während die Erzeugung der Rohware der privaten Tätigkeit überlassen bleiben sollte. Gegenüber einem auf 30—40 Mk. pro Hektoliter reinen Alkohols angesetzten Ankaufspreise für die Rohware wurde auf einen durch die staatlichen Kleinverschleisser zu erzielenden Kleinverkaufspreis von 200—300 Mk. für 1 hl Alkohol gerechnet. Die verbleibende Differenz abzüglich der Kosten für Raffination und Verarbeitung ergab einen Ertrag von insgesamt 669 Mill. Mark, wovon noch 366 Mill. Mark für die Kosten der Monopolverwaltung und Entschädigungsleistungen abgingen, so dass ein Reinertrag von 303 Mill. Mark = 48 % o aller damaligen Reichseinnahmen verblieb.

Diese, sowie drei nachfolgende Entwürfe scheiterten jedoch an dem Widerstande der Reichstagsmehrheit<sup>4</sup>) und es kam schliesslich als Kompromiss das

¹) Was bei 200 Arbeitstagen einer Erzeugung von ca. 300 l täglich entspricht, wozu ausser dem Betriebsleiter durchschnittlich 3—4 Arbeiter benötigt werden.

<sup>3)</sup> Besonders unter der gesteigerten Konkurrenz der durch Exportprämien geförderten Spiritusausfuhr Österreichs und Russlands.

<sup>5)</sup> Der Jahresdurchschnittspreis für Spiritus (10000 Lit.-Proz.) betrug beispielsweise an der Berliner Börse loco ohne Fass:

 <sup>1879
 . . . . 54,00</sup> Mk.
 1883
 . . . . 53,40 Mk.

 1880
 . . . . 60,70 ,
 1884
 . . . . 47,60 ,

 1881
 . . . . 55,00 ,
 1885
 . . . . 41,60 ,

 1882
 . . . . 48,80 ,
 1886
 . . . . 37,00 ,

<sup>4)</sup> Die Schweiz hatte unter dem 23. Dezember 1886 das Alkoholmonopol mit Erfolg eingeführt.

Gesetz vom 24. Juni 1887, betreffend die Besteuerung des Branntweins (R.-G.-Bl. S. 253), zustande.

#### B. Die Zeit nach 1887 bis 1895.

Das neue Gesetz, das am 1. Oktober 1887 in Kraft trat, beseitigte zunächst die landesgesetzliche Sonderbesteuerung der Spiritusproduktion in Bayern, Württemberg und Baden. Als hauptsächliche Besteuerungsart wurde 1. die Verbrauchsabgabe von fertigem Spiritus eingeführt, die fortab den weitaus grössten Teil des Steuerertrages der gesamten Spirituserzeugung ausmachte. Nach der Novelle vom 4. April 1898 wurde die für die unterschiedliche Bemessung der Verbrauchsabgabe geschaffene Kontingentierung der Produktion in der Weise festgelegt, dass der niedrigere Betrag auf 0,50 Mk. für das Liter reinen Alkohols für die Dauer von 5 Jahren von derjenigen Jahresmenge der Produktion bemessen wurde, die der im Durchschnitt der jeweils letzten 5 Jahre in den verbrauchsabgabepflichtigen Inlandsverbrauch übergegangenen Branntweinmenge entsprach.1) Für die darüber hinaus hergestellte Branntweinmenge wurde ein erhöhter Abgabensatz von 0,70 Mk. bestimmt. Für Branntwein, der im freien Verkehr einer weiteren Verarbeitung zum Zwecke des Genusses unterworfen wird, kann nach näherer Bestimmung des Bundesrats die Abgabe bis zu 5 % erlassen werden. 2) Die Bemessung des auf die einzelne Brennerei entfallenden Kontingentsspiritus geschieht anteilig nach dem Durchschnitt ihrer bisherigen Produktion in den letzten 5 (ursprünglich 3) Jahren, wobei für besondere Fälle (Nichterreichen des zuerteilten Kontingents, längerer Betriebsstillstand, Betriebswechsel u. a.) entsprechende Modifikationen vorgesehen sind. Für neu entstehende Brennereien findet eine Kontingentierung nur statt, wenn sie landwirtschaftliche oder Materialbrennereien waren, und auch nur bis zum Betrage von 80000 l für erstere und 8000 l für letztere. Gehen landwirtschaftliche oder Materialbrennereien zum "gewerblichen Betriebe" über, so verlieren sie die Berechtigung, Spiritus zum niedrigeren Abgabensatz herzustellen. Bei Brennereien, deren für die Kontingentierung entfallende Erzeugungsmenge 150000 l übersteigt, wird dieselbe um 1/20, jedoch nicht unter 150000 l herabgesetzt. Umgekehrt können nach Bundesratsbeschluss solchen landwirtschaftlichen und Materialbrennereien, die in einem Betriebsjahr nicht mehr als 10 hl reinen Alkohols herstellen, ihre Gesamterzeugung zum niedrigeren Abgabensatz herstellen. Ferner kann bei solchen Brennereien, die jährlich nicht mehr als 1500 hl Bottichraum bemaischen, oder bei Bierabfällen ver-

¹) Anfänglich (bis 1898) war als "Gesamtkontingent" die Jahreserzeugungsmenge bestimmt, welche einem Verbrauch von 4,5 l reinen Alkohols auf den Kopf der bei der jedesmaligen letzten Volkszählung ermittelten Bevölkerung des Reichssteuergebiets gleichkam. Die Neufeststellung desselben und des davon erhobenen niedrigeren Abgabensatzes sollte alle 5 Jahre erfolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Von der zum niedrigeren Abgabensatz zugelassenen Branntweinmenge wird der Anteil, der in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern hergestellt werden darf, in der Weise ermittelt, dass ihnen nur <sup>2</sup>/<sub>s</sub> der für das ganze Reich pro Kopf der Bevölkerung zugelassenen Menge auf den Kopf ihrer Bevölkerung angerechnet wird.

arbeitenden Brennereien gleicher Grösse und bei den Materialbrennereien von Landes wegen die Abgabe im Wege der Abfindung erhoben werden und das System der steuerlichen Kontrolle in wesentlichen Punkten vereinfacht und erleichtert werden. Dasselbe gilt für diese Brennereien auch bezüglich der Maischbottichund Materialsteuer.

Die Erhebung der Verbrauchsabgabe erfolgt, sobald der Branntwein aus der steuerlichen Kontrolle in den freien Verkehr tritt, und wird von demjenigen erhoben, der ihn zur freien Verfügung erhält, wobei jedoch die Zahlung der Abgabe bis zu 3 Monaten und gegen Sicherstellung auch darüber hinaus gestundet werden kann. 1) Der Sicherung des Steuerertrages dient ein ausgedehntes System von Kontrollmaßregeln gegen heimliche Ableitung oder Entnahme von alkoholhaltigen Dämpfen, Lutter oder Branntwein und Bestimmungen über Lagerung und Steuerverschluss des Branntweins.

Von der Verbrauchsabgabe befreit und bei Feststellung des Gesamtkontingents ausser Ansatz bleibt der in den Ausfuhrhandel gelangte und zu gewerblichen und technischen Zwecken, zur Essigbereitung und (mit Genehmigung des Bundesrates) wissenschaftlichen und Heilzwecken verwandte Spiritus. Die Brennereibesitzer sind berechtigt, gegen Übernahme der Kosten die amtliche Denaturierung ihres Branntweins in ihren Brennereien zu verlangen.

2. Als organische, besonders auch steuertechnisch wichtige Ergänzung der Verbrauchsabgabe blieb die Maischbottich- und Materialsteuer in Kraft bestehen, erstere jedoch fortab mit der Beschränkung auf landwirtschaftliche Brennereien. Der Begriff derselben erfuhr gegen früher eine bemerkenswerte Erweiterung. Zunächst sollten als solche gelten "diejenigen während des ganzen Betriebsjahres ausschliesslich Getreide oder Kartoffeln (jedoch nicht notwendig selbstgebaute) verarbeitenden Brennereien, bei deren Betrieb die sämtlichen Rückstände in einer oder mehreren den Eigentümern oder Besitzern der Brennerei gehörenden oder von denselben betriebenen Wirtschaften verfüttert werden und der erzeugte Dünger vollständig auf dem den Eigentümern oder Besitzern der Brennerei gehörigen oder von denselben bewirtschafteten Grund und Boden verwendet wird". Ferner kann nach näherer Bestimmung des Bundesrats der Brennereibetrieb fortab auch dann noch als landwirtschaftlicher behandelt werden, "wenn eine vorübergehende Veräusserung von Schlempe oder Dünger erfolgt oder wenn neben Kartoffeln und Getreide im Zwischenbetriebe selbstgewonnene nichtmehlige Stoffe allein verwendet werden".

Der bisherige Satz der Maischbottichsteuer mit 1,31 Mk. für jedes Hektoliter Rauminhalt der Maischbottiche und für jede Einmaischung wurde beibehalten, jedoch zugunsten der kleineren landwirtschaftlichen Brennereien derart abgestuft, dass, sofern sie nur während der Zeit vom 16. September bis 15. Juni nicht länger als 8½ Monate im Betriebe sind, nur erhoben werden:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Reinertrag der Verbrauchssteuer wird den Einzelstaaten nach Maßgabe der matrikularmässigen Bevölkerung, mit der sie zum Gebiet der Branntweinsteuer-Gemeinschaft gehören, überwiesen.

- a) <sup>6</sup>/<sub>10</sub> der Steuer, wenn an einem Tage durchschnittlich nicht mehr als 1050 l Bottichraum bemaischt werden,
- b) 8/10 bei einer täglichen Durchschnittsbemaischung bis 1500 l,
- c) <sup>9</sup>/<sub>10</sub> bei einer durchschnittlichen täglichen Bemaischung von 1500—3000 l Bottichraum. <sup>1</sup>)

Für die Materialbrennereien, d. h. solche, die während des ganzen Betriebsjahres lediglich nichtmehlige Stoffe mit Ausnahme von Melasse, Rüben und Rübensaft
verarbeiten, schwankt je nach den verwendeten Materialien der Steuersatz für den
Hektoliter von 0,25—0,85 Mk. und ist ebenfalls abgestuft, indem die Steuer von
den im ganzen Jahre nicht mehr als 50 l reinen Alkohol erzeugenden Brennereien
mit nur 4/10 und von den 50—100 l im Jahre erzeugenden Brennereien mit nur
8/10 erhoben wird.

Bei der Ausfuhr von Branntwein wird die Maischbottich- und Materialsteuer in Gestalt einer nach näherer Festsetzung des Bundesrats gewährten Bonifikation von 16,01 Mk. für 10000 Lit.-Proz. rückvergütet. Desgleichen findet sie auch bei Denaturierung des zu gewerblichen und technischen Zwecken, wie des zu Heil- und wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Spiritus statt, wofür vom Bundesrat besondere Bestimmungen erlassen sind.

3. Infolge des im Gesetz von 1887 bestimmten Wegfalls der Maischbottichund Branntweinmaterialsteuer für die gewerblichen Brennereien wurde der zum steuerlichen Ausgleich notwendige Ersatz durch einen Zuschlag zur Verbrauchsabgabe geschaffen, der für den in solchen Brennereien hergestellten Branntwein, soweit er der Verbrauchsabgabe unterliegt, 0,20 Mk. für das Liter reinen Alkohol beträgt, jedoch für kleinere gewerbliche Brennereien unter gewissen Voraussetzungen bis auf 0,16 Mk. für das Liter abgestuft ist.

Im Interesse der besonders auch von den Brennereien selbst oft erwünschten Einheitlichkeit der Besteuerung kann dieser Zuschlag zur Verbrauchsabgabe auch von den landwirtschaftlichen Brennereien auf deren Antrag an Stelle der Maischbottichsteuer, sowie an Stelle der Materialsteuer von den Materialbrennereien erhoben werden (bei diesen jedoch auch ohne deren Antrag aus allgemeinen Zweckmässigkeitsgründen), wobei ebenfalls entsprechende Abstufungen des Steuersatzes für die verschiedenen Betriebskategorieen zugunsten der kleineren Brennereien vorgesehen sind. Für die landwirtschaftlichen Brennereien ist die hiernach geltende Abstufung des an Stelle der Maischbottichsteuer erhobenen Zuschlages zur Verbrauchssteuer folgende:

a) In Brennereien, die in einem Jahr nicht mehr als 100 hl reinen Alkohol erzeugen, während derjenigen Monate, in denen sie ohne Hefenerzeugung betrieben werden, 0,12 Mk. für das Liter reinen Alkohol und während derjenigen Monate, in denen sie mit Hefenerzeugung betrieben werden, 0,16 Mk.

<sup>1)</sup> Gelangen jedoch während eines Kalendermonats in einer der bezeichneten Brennereien mehr als 1050, 1500 oder 3000 l Bottichraum durchschnittlich täglich zur Bemaischung, so wird für den Monat der entsprechend höhere Steuersatz erhoben. Wird die Betriebsfrist von 81/2 Monaten überschritten, so ist der volle Maischbottichsteuersatz für die ganze Betriebszeit zu entrichten.

- b) In Brennereien, die in einem Jahr mehr als 100, aber nicht mehr als 150 hl reinen Alkohol erzeugen, während derjenigen Monate, in denen sie ohne Hefenerzeugung betrieben werden, 0,14 Mk. und in denjenigen Monaten, in denen sie mit Hefenerzeugung betrieben werden, 0,18 Mk. für das Liter.
- c) In Brennereien, die in einem Jahr mehr als 150 hl reinen Alkohol erzeugen, 0,16 oder 0,18 Mk. für das Liter, sofern sie vor dem 1. April 1887 bereits bestanden haben und an einem Tage nicht mehr als 10000 l bezw. 10000 bis 20000 l Bottichraum bemaischen, und zwar nur für den Umfang des vor dem 1. Oktober 1887 geübten Betriebes. Für diejenigen Monate, in denen Hefe erzeugt oder Melasse, Rüben oder Rübensaft verarbeitet wird, fällt die Steuerermässigung fort. 1)

Das Gesetz von 1887 bedeutete nach der fiskalischen Seite einen durchschlagenden Erfolg. Es betrugen die Branntweinsteuer-Erträge von 1887/88 bis 1894/95:

(Siehe Tabelle Seite 34).

Allein durch die Verbrauchsabgabe stieg der jährliche Branntweinsteuerertrag auf über 100 Mill. Mark und dem Reich ist seitdem eine neue grosse Steuerquelle erschlossen.

Wirtschaftspolitisch erwies sich die Einführung des Grundsatzes der Kontingentierung der Produktion als eine "geniale Konzeption" des Gesetzgebers. Durch den Steuerzuschlag von 20 Mk. für den Hektoliter auf die über das Kontingent erzeugten Spiritusmengen wurde die Trennung des In- und Auslandspreises bewirkt und den am Kontingent beteiligten Brennereien der ihnen gebührende Anteil an der Versorgung des Inlandsmarktes sicher gestellt. Desgleichen trugen die elastischere Fassung und Anwendung des steuerlichen Begriffs der landwirtschaftlichen Brennereien und die den kleineren unter ihnen gewährte Schonung mittels der jeweiligen Steuerabstufungen wesentlich dazu bei, ihren gefährdeten Bestand gegenüber den energisch vorwärts drängenden gewerblichen Grossbetrieben sicher zu stellen.

Wenn dennoch in der Folge diese durch die 87er Gesetzgebung gewährleisteten Vorteile der Brennerei nur in beschränktem Maße zugute kamen und schliesslich in der Gesamtwirkung zu einer schweren Schädigung der Spiritusproduktion führten, die auch für die landwirtschaftlichen Betriebe durch die erwähnten Sicherstellungen relativ gemildert, aber nicht aufgehoben werden konnten, so war dies in erster Linie durch die in Anbetracht der ohnehin ungünstigen Absatzkonjunkturen zu starke Steuerbelastung verschuldet.

Gegenüber der bisherigen Steuerbelastung von z. B. 16 Mk. auf das Hektoliter Alkohol, welche bei einem Durchschnittspreise von 50 Mk. für das Hektoliter = 32 %, also fast ein Drittel vom Werte ausmachte, war nun durch den Hinzutritt des für die Preisbildung maßgebenden Verbrauchsabgabesatzes von 70 Mk. die Belastung für 1 hl Alkohol auf 86 Mk. gestiegen; wenn man die durch die technisch vervollkommnete Betriebsführung, speziell das Dickmaischverfahren, inzwischen erzielte grössere Alkoholausbeute und die Ermässigungen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Abstufung unter c ist analog der für die gewerblichen Brennereien vorgesehenen Abstufung.

Branntweinsteuer-Erträge von 1887/88 bis 1894/95.

|           |            | <b>5</b> 2 | Steuerarten:                     | 1:                 |           | In An-              | Rückver-<br>gütungen der     | Ausgleich-<br>r ungs- und     | Gesamt-                       |
|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Betriebs- | Maisch-    | 4          | Verbrauchsabgabe<br>zum Satz von | haabgabe           | Zuschlag  | 2. od               | bis 5) für aus-<br>geführten | Uber-<br>gangs-<br>abgabe für | Einnahme<br>vom<br>Branntwein |
| jahr      | bottich-   | Material-  | 50 Pf.                           | 70 Pf.             | zur Ver-  | Berech-<br>tigungs- | werblichen                   | Brannt-<br>wein ans           | (Sp. 2+3+4                    |
|           | steuer     | steuer     | reinen Alkohols                  | reinen<br>Alkohols | abgabe    | scheine 1)          | verwandten<br>Branntwein     | Luxem-<br>burg                | +5+6-7 $-8+9$ )               |
|           | Mk.        | Mk.        | Mk.                              | Mk.                | Mk.       | Mk.                 | Mk.                          | Mk.                           | Mk.                           |
| ı.        | 2.         | မှာ        | 4                                | 'n                 | 6.        | 7.                  | <b>,</b> 80                  | 9.                            | 10.                           |
| 1887/88   | 34 305 928 | 329 952    | 72 878 727                       | 15 831 283         | 5 195 041 | 3 770               | 9 762 984                    |                               | 000 077 811 40                |
| 1888/89   | 28 606 278 | 607 954    | 69 284 971                       | 55 511 391         | 6 256 669 | 18 558              | 6 149 270                    | ı                             | cs.154 o94 ooo                |
| 1889/90   | 34 426 005 | 281 511    | 53 908 429                       | 83 138 669         | 5 911 907 | 18 100 357          | 12 262 729                   | 6 155                         | 147 309 590                   |
| 1890/91   | 32 170 253 | 346 410    | 40 489 148                       | 94 272 523         | 5 662 396 | 16 847 381          | 10 369 108                   | 8 480                         | 145 732 721                   |
| 1891/92   | 32 390 307 | 317 360    | 46 184 731                       | 86 695 312         | 5 189 525 | 27 927 688          | 8 670 925                    | 6 424                         | 134 185 046                   |
| 1892/93   | 31 723 630 | 272 251    | 38 229 360                       | 101 512 963        | 5 400 282 | 25 855 572          | 9 853 762                    | 6 064                         | 141 435 216                   |
| 1893/94   |            | 601 504    | 35 734 303                       | 105 783 184        | 5 358 751 | 27 332 329          | 10 011 685                   | 6 831                         | 144 739 508                   |
| 1894/95   | 34 598 949 |            |                                  | 104 417 084        | 5 360 429 | 30 775 231          | 9 584 300                    | 14 493                        | 135 491 737                   |

Zahlungen der geschuldeten Branntweinsteuern verwendet werden können.

Steuersatzes für die kleineren Brennereien mit berücksichtigt, wenigstens auf 84 Mk. (14 + 70 Mk.). Bei gleichbleibendem Preisniveau, dem nunmehr ein Preis von 120 Mk. (50 + 70 Mk.) für das Hektoliter entsprach, stellte sich somit die neue Steuerbelastung (84 Mk.) auf 70 % des Verkaufswerts des Spiritus. In Wirklichkeit aber erhob sich infolge des nach der Steuererhöhung eingetretenen anhaltenden Preissturzes zu einem Durchschnittspreis von rund 37 Mk. (in den Jahren 1888—1895 an der Berliner Börse) die steuerliche Belastung noch viel höher, nämlich auf fast 79 % den unversteuerten Wert des Erzeugnisses bezogen, stellte sich die neue Steuerlast sogar auf rund 365 % gegen 47 % vor 1887!

Der Verbrauch speziell von Trinkbranntwein ging infolgedessen erheblich zurück. Derselbe betrug in den Betriebsjahren:

```
1887/88
        . . . . . . . . . . . . .
                                     168,4 Mill. Liter.1)
1888/89
         . . . . . . . . . .
                                     217,9
1889/90
                                     226,6
1890/91
                                     215,6
1891/92
                                     216,2
1892/93
                                     221,5
1893/94
                                     222,6
1894/95 . . .
                                     218,4
```

Vor 1887 betrug der Trinkverbrauch noch ca. 300 Mill. Liter, sein Rückgang betrug daher trotz der inzwischen erfolgten Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum etwa ein Drittel.

Am empfindlichsten ging der ehedem auf ein Viertel der Produktion sich belaufende Export zurück, der besonders mit dem am 1. Februar 1892 erfolgten Ablauf des Deutsch-Spanischen Handelsvertrages vollends zur Bedeutungslosigkeit zusammen schrumpfte.

Deutschlands Spiritus-Export betrug:2)

|      |     |   | • |   |   |   | • |  |   | _ | , , |       |       |        |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----|-------|-------|--------|
| 1885 |     |   | • |   |   |   |   |  |   |   |     | 87,70 | Mill. | Liter. |
| 1886 | · . |   |   |   |   | • |   |  |   |   |     | 74,60 | n     | n      |
| 1887 | •   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |     | 53,20 | n     | n      |
| 1888 |     |   | • |   |   |   |   |  |   |   |     | 32,30 | 77    | 77     |
| 1889 |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |     | 24,20 | n     | "      |
| 1890 |     |   |   |   |   |   | • |  |   |   |     | 29,10 | "     | 77     |
| 1891 |     |   | • | • | • | • |   |  |   |   |     | 15,00 | "     | ,,     |
| 1892 |     | • |   |   |   |   |   |  | • |   |     | 8,33  | n     | 77     |
| 1893 |     |   | • |   | • |   | • |  |   |   |     | 9,70  | 77    | n      |
| 1894 |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |     | 7,70  | "     | 77     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Jahr 1887/88 ist als Einführungsjahr der neuen Besteuerung statistisch nicht verwendbar.

<sup>9)</sup> Im Gegensatz hierzu entwickelte sich infolge ihrer Prämienunterstützung die Spiritus-Ausfuhr Österreich-Ungarns von 1888/89 bis 1894/95 von 109000 hl auf 243000 hl und die Russlands in der Zeit von 1891/92 bis 1895/96 von 14,72 Mill. Liter auf 19,17 Mill. Liter. Die Branntwein-Ausfuhr Grossbritanniens und Irlands stieg in den Jahren 1884/85 bis 1895/96 von 4,44 Mill. Liter auf 11,09 Mill. Liter.

Die ungünstige Rückwirkung auf den landwirtschaftlich wichtigen Rohstoffverbrauch der Brennereien blieb denn auch nicht aus. Der Kartoffelverbrauch der Brennereien in der früheren (Norddeutschen) Steuergemeinschaft betrug:

```
19,39 Mill. D.-Ztr.
1887/88
1888/89
                                         16,39
1889/90
                                         20,06
1890/91
                                         16,15
1891/92
                                         12,73
1892/93
                                         18,45
1893/94
                                         20,43
1894/95
                                         17,15
```

im Durchschnitt: 17,60 Mill. D.-Ztr.

Es ist hiernach der Kartoffelverbrauch speziell der Norddeutschen Brennereien gegen den während der Jahre 1881/82 bis 1885/86 (27,00 Mill. D.-Ztr.) um mehr als ein Drittel zurückgegangen! Angesichts der durch die technischen Verbesserungen ohnehin ertragreicher gestalteten Kartoffelernten¹) musste dieser Rückgang in der landwirtschaftlich wichtigsten Verwertungsart der Kartoffel, besonders in den darauf in erheblichem Maße angewiesenen Gebieten des deutschen Ostens als eine grosse Beeinträchtigung ihrer natürlichen Existenzbedingungen fühlbar werden.

Das unaufhaltsame Sinken der Preise beschleunigte den wirtschaftlichen Niedergang des Gewerbes. Der Jahresdurchschnittspreis für Spiritus (zu 10000 Lit.-Proz.) loco ohne Fass an der Berliner Börse hatte im Mittel der Jahre von 1879 bis 1886 noch 49,00 Mk., also fast 50 Mk. betragen. Nach 1887 entwickelte er sich wie folgt:

```
      1888
      32,81 Mk.

      1889
      33,52 m

      1890
      37,92 m

      1891
      51,37 m²)

      1892
      38,60 m

      1893
      34,81 m

      1894
      31,46 m

      im Durchschnitt:
      34,85 Mk.
```

1) Es betrug der Ertrag der Kartoffelernten

|      |   |   |   |   |  | in D  | eutsc | hland | in    | Preu  | ssen  |
|------|---|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1887 |   |   |   |   |  | 252,7 | Mill. | DZtr. | 161,6 | Mill. | DZtr. |
| 1888 |   |   |   |   |  | 219,1 | n     | n     | 140,0 | n     | n     |
| 1889 |   |   |   |   |  | 266,0 | n     | n     | 169,3 | n     | n     |
| 1890 |   |   |   |   |  | 233,0 | n     | n     | 141,8 | n     | n     |
| 1891 |   |   |   |   |  | 185,6 | n     | n     | 113,0 | n     | n     |
| 1892 |   | • |   | • |  | 279,6 | n     | n     | 169,0 | n     | n     |
| 1893 | • |   | • | • |  | 322,8 | n     | n     | 206,7 | n     | n     |
|      |   |   |   |   |  | 290,5 | n     | n     | 189,5 | 77    | 77    |
| 1895 |   |   |   |   |  | 317,9 | 77    | 77    | 217,3 | 77    | 77    |

<sup>\*)</sup> Das Jahr 1891 zeigte infolge der abnorm schlechten Kartoffelernte von 1890/91 ausnahmsweise hohe Preise und ist daher zu Vergleichen nicht geeignet und deshalb auch für die Durchschnittsberechnung ausser Rechnung gelassen.

Die für das Brennereigewerbe in diesem Jahre hieraus erwachsene Minderung ihrer Rentabilität ist auf mindestens 50 Mill. Mark im Jahresdurchschnitt zu schätzen.

Die Voraussetzung, dass das Kontingent in der Regel kleiner als der volle Inlandsbedarf sein und somit der Inlandspreis sich nach den Produktionskosten des höher versteuerten, zur Deckung des Inlandsbedarfs noch heranzuziehenden Branntweins richten und um 20 Mk. steigen werde, erwies sich freilich angesichts der alsbald eintretenden Verbrauchsminderung als unzutreffend, und es musste schliesslich, um das Verhältnis wieder ins richtige Gleichgewicht zu bringen, dazu geschritten werden, die Bemessung des Kontingents auf einer anderen Basis zu bewirken, was dann durch die oben erwähnte Novelle vom 4. April 1898 geschah.

Es gelang nur, die Preisdifferenz von 20 Mk. zwischen Kontingent und Superkontingent zu fixieren, 1) im übrigen fiel der Preis für den Superkontingentsspiritus um ca. 20 Mk., während der Kontingentsspiritus vor weiterem Preissturz bewahrt blieb. Von etwaigem Mehrerlös aus ihm infolge des Kontingents und irgend welcher daraus resultierenden konkreten Zuwendung für die Kontingentsbrennereien konnte überhaupt nicht die Rede sein. Die insgesamt 40 Mill. Mark ausmachende steuerliche Ertragsminderung durch Wiederbelastung des Kontingentsspiritus wurde vielmehr völlig absorbiert durch die infolge des Preissturzes gezeitigte Minderung der Rentabilität der Produktion. 2) Den Gesamtverlust des

<sup>1)</sup> Diese "Inlandsprämie" wurde mit Hilfe der Berechtigungsscheine gesichert. Da Kartoffelspiritus gemeinhin unversteuert gehandelt wird, so wurde der (billigere) 70er Spiritus vornehmlich zur Ausfuhr und zu technischen Zwecken und der (teurere) 50er Spiritus zum inländischen Trinkverbrauch verwendet. Jener hat daher einen weiteren, dieser einen engeren Markt. Durch die Berechtigungsscheine wird nun eine Überfüllung des Markts mit 50er Spiritus und damit die Gefahr eines Preisdrucks verhütet, denn der Brenner kann seinen 50er Sprit jederzeit in einen 70er umwandeln, wenn dieser zurzeit mehr gesucht ist, und dafür über einen auf die Steuerkasse lautenden Gutschein von 20 Mk. für jedes Hektoliter "umgewandelten" Spiritus verfügen. (v. Heckel a. a. O.)

| 8/ | Ea. | hetrno | in | den | Betriebsiahren |
|----|-----|--------|----|-----|----------------|
|    |     |        |    |     |                |

|         |   |   |     |     |    |    | All | die Gesamt-<br>kohol-Erzeugung<br>hl | das für die im Betriebe<br>gewesenen Kartoffel-Brennereien<br>festgesetzte Kontingent<br>hl |
|---------|---|---|-----|-----|----|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887/88 |   |   |     |     |    |    |     | 3058025                              | 1 935 537                                                                                   |
| 1888/89 |   |   |     |     |    |    |     | 2727061                              | 1 990 257                                                                                   |
| 1889/90 |   |   |     |     |    |    |     | 3 144 801                            | 1 977 032                                                                                   |
| 1890/91 |   |   |     |     |    |    |     | 2 969 149                            | 1 923 441                                                                                   |
| 1891/92 |   |   |     |     |    |    |     | 2 948 244                            | 2134427                                                                                     |
| 1892/93 |   |   |     |     |    |    |     | 3028920                              | 2031 877                                                                                    |
| 1893/94 |   |   |     |     |    |    |     | 3 262 685                            | 2 145 040                                                                                   |
| 1894/95 |   |   |     |     |    |    |     | 2951671                              | 2 188 762                                                                                   |
|         | i | m | Jal | res | mi | tt | al: | 2011 320                             | 2040 707                                                                                    |

im Jahresmittel: 3011320 2040797

Das Kontingentsquantum stellt daher durchschnittlich 2 Drittel der Gesamterzeugung dar. Auf die Gesamterzeugung umgelegt würde sich deshalb der auf das Hektoliter Kontingentbranntweins 20 Mk. betragende Steuererlass auf 13,33 Mk. reduzieren. Nach Berechnungen von Wittelshöfer (Zeitschrift für Spiritusindustrie 1894) stellt sich die höchste

Gewerbes vermochte vielmehr die relativ bessere Verwertung des Kontingentsspiritus nicht annähernd auszugleichen.

Immerhin reichte sie aber aus, besonders die kleineren landwirtschaftlichen Brennereien wenigstens in ihrem Bestande zu erhalten, und der Druck der neuen Steuerauflage war vermöge der Kontingentierung geschickt verteilt, so dass trotz der Beseitigung der Steuergrenze nach Süddeutschland der billiger produzierende Osten für die süddeutsche Brennerei nicht den anfangs befürchteten Wettbewerb im Gefolge hatte.

Je länger, desto mehr drohte aber die Stagnation der Spirituserzeugung dem Gesamtgewerbe gefährlich zu werden und zur Verhütung weiterer Schädigungen der auf die Brennerei angewiesenen Landwirtschaft erschien es unabweislich, neue Bahnen für die Produktionsentwicklung zu eröffnen. Die Möglichkeit hierzu bot die Förderung in der technischen und gewerblichen Verwendung des Spiritus, deren rasche Zunahme in diesem Zeitraum den einzigen Lichtblick in der allgemeinen Depression der Brennerei bedeutete. Während sie 1886/87 nur 18,31 Mill. Liter betragen hatte, stieg sie nunmehr in folgender Weise:

| 1887/88 |  |   |  |  |   |   | 38,75 | Mill. | Liter |
|---------|--|---|--|--|---|---|-------|-------|-------|
| 1888/89 |  |   |  |  |   |   | 43,13 | n     | "     |
| 1889/90 |  |   |  |  |   |   | 53,14 | n     | "     |
| 1890/91 |  | • |  |  |   |   | 51,91 | n     | n     |
| 1891/92 |  |   |  |  |   |   | 55,13 | "     | "     |
| 1892/93 |  |   |  |  | • | • | 60,67 | 77    | "     |
| 1893/94 |  |   |  |  |   |   | 66,44 | 77    | n     |
| 1894/95 |  |   |  |  |   |   | 71,88 | n     | 77    |

Von 1886/87 bis 1894/95 betrug hiernach die Zunahme in der technischen und gewerblichen Verwendung des Spiritus etwa 64 Mill. Hektoliter; die Abnahme des Trinkverbrauchs von Branntwein betrug im gleichen Zeitraum gegen 80 Mill. Hektoliter, wurde also zu fast <sup>5</sup>/<sub>6</sub> wettgemacht durch die in der kurzen Zeit von 8 Jahren bewirkte Steigerung der technischen Spiritusverwertung. Es musste aussichtsreich erscheinen, die Verwertung der Spiritusverzeugung nach dieser Richtung hin weiter zu entwickeln. Auch für die wünschenswerte Wiederbelebung des ehemals hochgediehenen, qualitativ in erster Linie stehenden deutschen Spiritusexports lag es nahe, nach dem Vorgange der erfolgreich konkurrierenden Staaten entsprechende fördernde Mittel zur Verfügung zu stellen.

Verwertung für 1 Ztr. Kartoffeln bei einem Spirituspreise von 50 Mk. auf 1,40 Mk. und bei einem Preise von 38 Mk. auf 0,68 Mk. Bei einem Bedarf von 18 Ztr. Kartoffeln auf 1 hl reinen Alkohol würde sich sonach die Gesamtverwertung dieser Kartoffelmenge bei einem Spirituspreise von 50 Mk. auf 25,20 Mk. (= 18.1,40) und bei einem Preise von 38 Mk. und weniger auf etwa 12 Mk. (= 18.0,68) stellen. Die durch den Preisrückgang von 50 auf 38 Mk. und weniger für das Hektoliter Spiritus bewirkte Minderung in der Verwertung der dazu verwandten Kartoffeln beträgt mithin über 13 Mk., also genau so viel, als der für die Spiritusproduktion im Gesamtdurchschnitt sich auf 13,30 Mk. stellende Kontingents-Steuernachlass.

#### C. Die Gesetzgebung nach 1895.

Diesen Zweck verfolgte die unter dem 16. Juni 1895 als ein besonderer Zuschlag zur Verbrauchsabgabe eingeführte Brennsteuer, welche in der Hauptsache nur von den grösseren, zur Überspannung der Produktion immer zuerst neigenden Brennereien erhoben, in ihrem Ertrage ausschliesslich verwendet werden sollte, sowohl für die Förderung des Exports wie der gewerblichen und technischen Verwendung des Spiritus die Mittel zu liefern. Auf etwaige besondere Mehreinnahmen daraus für die Reichskasse wurde verzichtet. 1)

Das Gros der landwirtschaftlichen Brennereien (1895/96 stellten 11800 Brennereien nur je 250—300 hl reinen Alkohol her) blieb von der Steuer, die erst bei einer Alkoholerzeugung von über 300 hl einsetzte, unberührt. Den verschiedenen Kategorien der der Steuer unterworfenen Brennereien entsprechend war sie in progressiv steigender Weise gestaffelt.

Es waren unterschieden: 1. landwirtschaftliche und gewerbliche Brennereien, die während des ganzen Betriebsjahres weder Hefe erzeugen, noch Melasse, Rüben oder Rübensaft verarbeiten. Die Steuer steigt hier bei 300-1800 hl Erzeugung für je 300 hl um 0,50 Mk. für das Hektoliter, bei 1800—3000 hl für je 200 hl um desgleichen und beträgt bei über 3000 hl Produktion für das Hektoliter 6 Mk. 2. Brennereien, die Hefe erzeugen, gewerbliche Brennereien, die Melasse, Rüben oder Rübensaft verarbeiten, und Materialbrennereien: Für sie steigt die Steuer um 0,50 Mk. für das Hektoliter von 300-1000 hl Erzeugung für je 200 hl, von 1000-1700 hl für je 100 hl und beträgt bei 1700 hl Erzeugung und mehr 6 Mk. für den Hektoliter reinen Alkohol. In landwirtschaftlichen Genossenschaftsbrennereien, die schon vor dem 1. April 1895 bestanden haben, wird die Brennsteuer für den Umfang des bisherigen Betriebes nur zu 3/4 der vorstehenden Sätze erhoben. 3. Die landwirtschaftlichen (über 300 hl Alkohol erzeugenden), Maischbottichsteuer entrichtenden Brennereien. Für jedes vom 16. Juni bis 15. September hergestellte Hektoliter Alkohol wird eine für das Hektoliter um 1 Mk. steigende Steuer erhoben bei einer täglichen, in dieser Zeit durchschnittlichen Bottichbemaischung von 1050-1500 l, bei 1500-3000 l und bei über 3000 l. Dieselbe Erhebung findet statt, wenn solche Brennereien in der Zeit vom 16. September bis 15. Juni über 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monate im Betriebe sind. 4. Die Melasse, Rüben oder Rübensaft verarbeitenden, am Kontingent beteiligten gewerblichen Brennereien: Überschreiten sie das Kontingent um mehr als ½, so erhöht sich für sie die Brennsteuer um 15 Mk. für jedes weitere Hektoliter. Die gleiche Erhöhung greift bei nicht kontingentierten Brennereien bei einer Gesamterzeugung von über 20000 hl Alkohol Platz. Beim Übergang solcher Brennereien zur Hefenerzeugung wird die Alkoholmenge, welche der um 15 Mk. erhöhten Brennsteuer nicht unterliegt, um die Hälfte gekürzt. Neu entstehende, Melasse, Rüben oder Rübensaft verarbeitende Brennereien unterliegen für ihre gesamte Erzeugung der Erhöhung der Brennsteuer, wobei auch für die ersten 300 hl je 15 Mk. vom Hektoliter reinen Alkohols

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für die Erhebung und Verwaltung der Brennsteuer wird vom 1. Oktober 1898 ab eine besondere Vergütung an die Einzelstaaten nicht gezahlt.

erhoben werden. Eine Stundung der Brennsteuer fand nicht statt. Die Entrichtung derselben erfolgte, sobald die erzeugte Alkoholmenge amtlich festgestellt war.

Nach Maßgabe der Jahreserträge der Brennsteuer, 1) die sich durchschnittlich auf 4 Mill. Mark beliefen, wurden für die Ausfuhr von Spiritus und für die Verwendung desselben zur Essigbereitung Prämien von 6 Mk. für den Hektoliter bewilligt. Aus dem danach verbleibenden Überschuss wurden auch für die Verwendung von Spiritus zu anderen "steuerfreien" (technischen, gewerblichen) Zwecken Vergütungen bewilligt, die anfänglich 1,50 Mk. auf den Hektoliter betrugen und in der Folge bis auf 4,50 Mk. erhöht werden konnten.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Brennereigewerbes schienen nach 1895 in der Tat einen Anlauf zum Bessern nehmen zu wollen. Zwar konnte der Export nicht dauernd gekräftigt werden; die erheblichen Schwankungen in den jährlichen Ausfuhrmengen sind ausser von der Brennsteuerprämie ersichtlich noch in höherem Maße von den jeweiligen Konjunkturen des Weltmarkts bedingt. Deutschlands Spiritus-Export betrug, nachdem er 1894 mit 7,70 Mill. Liter seinen tiefsten Stand erreicht hatte:

```
16,76 Mill. Liter.
1895
1897
                                           22,82
1898
                                            6,02
1899
                                           15,97
1900
                                           21,96
1902
                                           37,64
1903
                                           74,99
1904
                                           42,59
```

Auch die Versrbeitung von Spiritus zu Essig hielt sich ziemlich stabil, obgleich hier die Prämie jedenfalls von Einfluss gewesen sein dürfte. Es betrugen die zur Essigfabrikation benutzten Alkoholmengen:

| in den Jahre | n |  |  |   | in   | Preu  | ssen  | in D  | eutsch | land   |
|--------------|---|--|--|---|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1887/88      |   |  |  |   | 7,94 | Mill. | Liter | 13,24 | Mill.  | Liter. |
| 1888/89      |   |  |  | • | 7,91 | ,,    | "     | 13,42 | 77     | n      |
| 1889/90      |   |  |  |   |      |       | 77    | 14,57 | "      | n      |
| 1890/91      |   |  |  |   | 8,10 | n     | "     | 13,89 | n      | 77     |

1) Dieselben beliefen sich

```
      1896/97
      ...
      auf
      3009 488
      Mk.

      1897/98
      ...
      , 3140 444
      ,

      1898/99
      ...
      , 4180 768
      ,

      1899/1900
      ...
      , 3694 354
      ,

      1900/01
      ...
      , 3223 067
      ,

      1901/02
      ...
      , 603 280
      ,

      1902/03
      ...
      , 7232 698
      ,

      1003/04
      ...
      , 7763 961
      ...
```

| in den Jahre | n |  |  |  | in    | Preu  | ssen  | in Deutschland |       |        |  |  |
|--------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|--|--|
| 1891/92      |   |  |  |  | 7,91  | Mill. | Liter | 13,50          | Mill. | Liter. |  |  |
| 1892/93      |   |  |  |  | 8,78  | 77    | 77    | 14,50          | n     | n      |  |  |
| 1893/94      |   |  |  |  | 9,46  | n     | 77    | 15,49          | n     | 77     |  |  |
| 1894/95      |   |  |  |  | 9,26  | 11    | n     | 15,03          | n     | "      |  |  |
| 1895/96      |   |  |  |  | 10,11 | n     | n     | 16,64          | 77    |        |  |  |
| 1896/97      |   |  |  |  | 9,78  | 77    | 77    | 16,25          | 77    | "      |  |  |
| 1897/98      |   |  |  |  | 9,60  | n     | "     | 16,03          | 77    | n      |  |  |
| 1898/99      |   |  |  |  | 9,93  | 77    | 77    | 16,36          | 77    | ,,     |  |  |
| 1900/01      |   |  |  |  | 10,38 | n     | n     | 17,13          | "     | 77     |  |  |
| 1901/02      |   |  |  |  | 10,01 | n     | 77    | 16,14          | n     | 77     |  |  |
| 1902/03      |   |  |  |  | 9,48  | n     | 77    | 15,58          | "     | n      |  |  |
| 1903/04      |   |  |  |  | 9,23  | 77    | n     | 15,25          | n     | n      |  |  |

Insgesamt betrug die Zunahme des Verbrauchs seit 1887/88 bis 1898/99 in Preussen 21,2 % und im Deutschen Reich 21,1 %.

Eine nur unbedeutende Steigerung zeigte ferner der Spiritusverbrauch zu chemischen Zwecken. Eine erhebliche und anhaltende Zunahme zeigte dagegen der Verbrauch von denaturiertem Spiritus, der ausser durch die Brennsteuerprämie inzwischen durch eine Reihe anderer staatlicher Maßnahmen wirksame Unterstützung gefunden hatte.<sup>1</sup>)

Von 71,88 Mill. Liter im Betriebsjahre 1894/95 hob sich der Spiritusverbrauch zu gewerblichen Zwecken im Jahre

| 1895/96   |  |  |  |  | auf | 80,83  | Mill. | Liter. |
|-----------|--|--|--|--|-----|--------|-------|--------|
| 1896/97   |  |  |  |  | 17  | 86,75  | n     | n      |
| 1897/98   |  |  |  |  | "   | 88,94  | n     | n      |
| 1898/99   |  |  |  |  | n   | 99,00  | 17    | n      |
| 1899/1900 |  |  |  |  | n   | 104,74 | 77    | 77     |

Wirklich entscheidend für den raschen Aufschwung des technischen Spiritusverbrauchs erwies sich jedoch die Verbilligung seines Preises. Diese bis auf die Basis des Preises für Petroleum, als des stärksten Konkurrenten, weiterzuführen und mit allen Mitteln dauernd zu sichern, war, wie bald erkannt wurde, die wichtigste Voraussetzung für den wünschenswerten weiteren Fortschritt in der gewerblichen Verwertung des heimischen Spiritus. Die Hauptschwierigkeit, an der schliesslich jeder weitergehende Versuch in dieser Richtung scheiterte, war aber die einstweilen noch allen Beeinflussungen unzugängliche Gestaltung des Preises für denaturierten Spiritus im Kleinverkauf durch den Zwischenhandel, die nach Ausweis verschiedener, auf umfassendster Unterlage bewirkter Enqueten des Vereins der Spiritusfabrikanten eine Verteuerung bis zu 200 % zur Folge hatte und im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Befreiung des Kleinverkaufs von der Konzessionspflicht; Verbot, Brennspiritus mit weniger als 87 Vol.-Proz. Gehalt feil zu halten; Gewährung billiger Eisenbahnfrachten.

einzelnen eine ausserordentliche Wilkür aufwies.¹) Ein ferneres Hemmnis bildete unabhängig hiervon der noch unlösliche Zusammenhang zwischen der Preisbildung für denaturierten und anderen Spiritus, indem die an sich so notwendige Verbilligung des ersteren auch die Preise für letzteren in bedenklicher, die Gesamtrentabilität der Produktion in Frage stellender Weise mit herabdrückte. Die Gefahr einer ertragsgefährdenden Preisgestaltung bestand ohnehin nach wie vor, als die hohe steuerliche Belastung des Gewerbes trotz des Hinzukommens der Betriebssteuer von 1895 das bei allen Kartoffelbrennereien elementare, im Interesse der Landeskultur auch an sich wohl erklärliche und gerechtfertige Bedürfnis nach Betriebserweiterung, sowie nach Erbauung neuer Brennereien in Gegenden, deren Bodenverhältnisse auf Neueinführung oder Erweiterung des Hackfruchtbaues hinwiesen, nicht hatte ersticken können. Das Gespenst der Überproduktion tauchte bei jeder momentanen Besserung der allgemeinen Konjunktur auf und drohte die sich allmählich vollziehende Besserung in der Lage des Gewerbes nun wieder in Frage zu stellen.

Aus den Berliner Jahresdurchschnittspreisen<sup>2</sup>) ist diese Sachlage nicht ohne weiteres zu erkennen. Auch die Daten der Produktionsentwicklung bieten an sich

Das Ergebnis dieser Erhebungen war folgendes: Börsenmässiger Spirituspreis für 10 000 Lit.-Proz.

|                     |   | April-Mai 1896                            | Februar 1897                                           | Januar 1898                                                              |
|---------------------|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                     | • | 33,50 Mk.                                 | 38,00 Mk.                                              | 39—40 Mk.                                                                |
| davon               |   | (452 Angaben)                             | (522 Angaben)                                          | (516 Angaben)                                                            |
| 20-24 Pf. für das   |   | 10,2 7                                    | 1,9 % } 14,9 %                                         | 2,3 % 8,7 % 8,7 %                                                        |
| 25-29 n n n         | n | 10,2 ,                                    | 13,0 , )                                               | 6,4 , 5                                                                  |
| 30—34 n n n         | n | 22,6 ,<br>14,4 , } 37,0 ,                 | <sup>27,2</sup> , <sub>18,4</sub> } 45,6 ,             | <sup>24,2</sup> , <sub>23,4</sub> , <sub>3</sub> 47,9 ,                  |
| 35-39 n n n         | n |                                           | 18,4 " J <sup>43,5</sup> "                             |                                                                          |
| 40-44 " "           | n | <sup>26,8</sup> , <sub>4,0</sub> } 30,8 , | <sup>26,4</sup> , <sub>3,0 ,</sub> } <sup>29,4</sup> , | $\left(\begin{array}{c} 29,8 & n \\ 3,6 & n \end{array}\right)$ 33,4 $n$ |
| 45-49 n n n         | n | 4,0 , ) 30,0 ,                            |                                                        |                                                                          |
| 50 , , ,            | n | 12,2 "<br>5,5 " } 17,7 "                  | 7,4 "<br>2,4 " } 10,0 "                                | 6,6 ,<br>3,5 ,, } 10,1 ,,                                                |
| tiber 50 , , , oder | n | 5,5 ,                                     | 2,4 ,                                                  | 3,5 ,                                                                    |
| 20-34 , , ,         | n | 37,2 º/o                                  | 42,1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                       | 32,9 °/ <sub>0</sub>                                                     |
| 35-50 " " "         | n | 45,2 ,                                    | 47,8 "                                                 | 56,8 "                                                                   |
| son mehr            |   | 177                                       | 10.0                                                   | 10.1                                                                     |

Von obigem Börsenpreis kommt noch die Maischbottichrückvergütung von 16 Mk. auf das Hektoliter und die Brennsteuerprämie mit 1,50 Mk. im Jahre 1896, 2,50 Mk. im Jahre 1897 und 4 Mk. im Jahre 1898 in Abzug.

<sup>8</sup>) Dieselben betrugen, nachdem 1894 mit 31,46 Mk. der Tiefstand erreicht war:

Von 1900 ab sind die Berliner Börsenpreise nicht mehr maßgebend; von nun ab ist der Verwertungspreis der Zentrale für Spiritusverwertung der Maßstab für den Spirituspreis.

keinen ganz zureichenden Masstab für die trotz aller legislatorischer Bemühungen und Verbesserungen immer wieder zu kritischen Komplikationen neigende Lage des Spiritusgewerbes.

Die Alkoholerzeugung hob sich von 295,2 Mill. Liter im Betriebsjahre 1894/95 im Jahre 1895/96 auf 333,4 Mill. Liter und betrug

| 1896/97  |   |  |  |  |  |  | 310,0 | Mill. | Liter. |
|----------|---|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|
| 1897/98  |   |  |  |  |  |  | 328,8 | 77    | n      |
| 1898/99  |   |  |  |  |  |  | 381,6 | n     | 71     |
| 1899/190 | 0 |  |  |  |  |  | 365,5 |       |        |

Die wahre Ursache dafür, dass für die Spiritusbrennerei die mannigfachen an und für sich wirkungsvollen staatlichen Förderungsmittel schliesslich immer wieder verkümmert wurden und ihr die positiven Erfolge der grossartigen technischwissenschaftlichen Entwicklung eher zum Unsegen als zum Segen ausschlugen, wurzelte in dem je länger, deste weniger damit im Einklange stehenden System der Spiritusverwertung durch den Handel. "Die Zusammendrängung der Produktion auf einen Teil des Jahres und die Notwendigkeit, den erzeugten Branntwein nach der Abfertigung in der Brennerei alsbald zu veräussern, mussten notwendig die Gestaltung der Marktverhältnisse vielfach dem Zufall und der Spekulation überantworten."

Besonders in den landwirtschaftlichen Kreisen der Spiritusbrenner empfand man diese Gebundenheit der Lage, den auch im landwirtschaftlichen Interesse unzulänglichen Einfluss auf die Preisgestaltung ihres Erzeugnisses sehr schwer.

"Bisher schob man das Risiko des Preises für ungeheuere Mengen auf die Schultern verhältnismässig weniger Spritfabriken und Händler ab, deshalb konnte man sich nicht wundern, wenn diese zu einer Zeit, wo die zukünftige Produktion, der Absatz, die nächste Ernte noch gänzlich in Dunkel gehüllt waren, ihren Einfluss auf die Preisgestaltung benutzen mussten, um das Risiko tunlichst zu verringern und sich eine Anwartschaft auf Gewinn zu schaffen."—

Die Fungibilität des Spiritus und die häufig sohwankenden Konjunkturen am Weltmarkt, ergänzt auf der anderen Seite durch die Schwankungen in den Kartoffelernten und der dadurch bedingten Spiritusproduktion, taten das ihrige, den Handel mit Spiritus mehr und mehr auf die Bahn der Börsenspekulation zu drängen und die Ware vielfach zu einem beliebten Spielobjekt zu machen. Wie dadurch die naturgemässe Entwicklung der Preisbildung durchkreuzt und wichtige Faktoren, wie die Berücksichtigung der Parität, willkürlich umgeworfen werden, zeigt deutlich ein näherer Einblick in die nachfolgenden monatlichen Preisnotierungen der Berliner Börse.

(Siehe Tabelle Seite 44.)

An den höheren Sommerpreisen, vom Mai ab beginnend, sind die Produzenten nicht mehr beteiligt, da sie die Rohware bereits in den Wintermonaten an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Jahresbericht des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten, Zentrale für Spiritusverwertung, G. m. b. H., Berlin 1901.

## Monatsdurchschnittspreis des unversteuerten Kartoffelspiritus, für 10000 Lit.-Proz. Tralles ohne Fass, an der Berliner Börse.

|                    | 1895                     | ;/96:                    | 1896                     | 6/97 :                   | 1897                     | //98:                    | 1898/99:                 |                                  |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| In den<br>Monaten: | 50 er<br>Spiritus<br>Mk. | 70 er<br>Spiritus<br>Mk. | 50 er<br>Spiritus<br>Mk. | 70 er<br>Spiritus<br>Mk. | 50 er<br>Spiritus<br>Mk. | 70 er<br>Spiritus<br>Mk. | 50 er<br>Spiritus<br>Mk. | 70 er<br>Spiritus<br><b>M</b> k. |  |
| Oktober            | 53,24                    | 33,77                    | 56,96                    | 37,42                    | 60,95                    | 41,86                    | 68,o1                    | 49,18                            |  |
| November           | 52,31                    | 32,77                    | 56,87                    | 37,25                    | 56,97                    | 37,43                    | 57,52                    | 38,03                            |  |
| Dezember           | 52,00                    | 32,55                    | 56,89                    | 37,45                    | 56,81                    | 37,09                    | 58,51                    | 39,03                            |  |
| Januar             | 52,22                    | 32,79                    | 57,74                    | 38,27                    | 58,48                    | 39,25                    | _                        | 40,15                            |  |
| Februar            | 53,43                    | 33,84                    | 57,99                    | 38,39                    | 62,32                    | 42,73                    | _                        | 39,73                            |  |
| März               | 53,oz                    | 33,34                    | 58,53                    | 38,83                    | 64,17                    | 44,37                    | -                        | 39,88                            |  |
| April              | 53,17                    | 33,43                    | 59,85                    | 39,86                    | 69,43                    | 50,79                    | _                        | 39,91                            |  |
| Mai                | 53,53                    | 33,82                    | 60,88                    | 4 I ,20                  | 73,58                    | 54,25                    | _                        | 40,26                            |  |
| Juni               | 53,07                    | 34,06                    | -                        | 40,50                    | _                        | 53,23                    | _                        | 40,52                            |  |
| Juli               | _                        | 34,71                    | <b> </b>                 | 41,82                    | -                        | 54,02                    |                          | 41,99                            |  |
| August             |                          | 34,53                    | _                        | 42,53                    | _                        | 54,oz                    | _                        | 43,27                            |  |
| September          | _                        | 37,33                    | _                        | 44,39                    | _                        | 54,09                    | _                        | 43,92                            |  |

Handel abgefertigt haben. Wenn auch infolge Schwund, Lagerzinsen und Versicherungsprämien Zinsen gegen Preisschwankungen ein gewisses Plus bei den Sommerpreisen an sich wohl gerechtfertigt erscheinen lassen, so geht doch einmal die Höhe des Abstandes zwischen Sommer- und Winterpreis vielfach erheblich über das normale Maß hinaus und begründet besonders durch ihre jeweiligen Schwankungen die Annahme, dass neben den berechtigten Faktoren auch spekulative Interessen wesentlich an der Höherstellung der Sommerpreise auf Kosten der den Produzenten bewilligten Winterpreise mitbeteiligt sind. Es betrug die jeweils grösste Differenz zwischen Sommer- und Winterpreisen bei 70 er Spiritus in den Jahren

Der durchschnittliche Sommerpreis (Mai bis September) für 70er Spiritus überstieg den durchschnittlichen Winterpreis (Oktober bis April) im Jahre

1895/96 . . . um 1,68 Mk. 1896/97 . . . . , 3,72 , 1897/98 . . . , 11,97 , 1898/99 . . . , 1,15 ,

Gleiche, nur durch anormale bezw. spekulative Einflüsse zu erklärende Schwankungen zeigt nachstehende Zusammenstellung der Jahresdurchschnittspreise für Kartoffelspiritus (10000 Lit.-Proz.) an den wichtigsten deutschen Handelsplätzen von 1895—1899.

Durchschnittspreise für Kartoffelspiritus (für 10000 Liter-Prozent Tralles ohne Fass) an den wichtigesten deutschen Handelsplätzen im Jahrfünft 1895 bis 1899.

|                | 81                   | 1895                                        | 81                       | 9681                                        | 1897                            | 97                                          | 81                   | 8681                                        | 81                   | 1899                                        |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Handelsplätze: | unverste<br>Verbrauc | unversteuert mit<br>Verbrauchsabgabe<br>von | unversteue<br>Verbrauchs | unversteuert mit<br>Verbrauchsabgabe<br>von | unversteue<br>Verbrauchs<br>von | unversteuert mit<br>Verbrauchsabgabe<br>von | unverste<br>Verbrauc | unversteuert mit<br>Verbrauchsabgabe<br>von | unverste<br>Verbrauc | unverstenert mit<br>Verbrauchsabgabe<br>von |
|                | So Mk.               | 70 Mk.                                      | So Mk.                   | 70 MR.                                      | 50 Mk.   70 Mk.                 | 70 Mk.                                      | So MR.               | 70 MR.                                      | 50 Mk.               | 70 Mk.                                      |
|                | NCk.                 | M.                                          | Mk.                      | Mk.                                         | Mk.                             | Mk.                                         | Mk.                  | Mk.                                         | Mk.                  | Mk.                                         |
| ı. Berlin      | 53,28                | 34,71                                       | 54,35                    | 35,00                                       | 58,7*                           | 40,18                                       | 63,99                | 47,72                                       | I                    | 42,42                                       |
| 2. Breslau     | 52,77                | 33,04                                       | 52,72                    | 32,99                                       | 58,47                           | 38,74                                       | 65,98                | 46,27                                       | 59,20                | 39,431)                                     |
| 3. Danzig      | 53,49                | 33,66                                       | 53,28                    | 33,56                                       | 58,72                           | 39,06                                       | 66,22                | 46,55                                       | 1                    | 40,241)                                     |
| 4. Halle a. S  | 54,99                | 34,75                                       | 1                        | 34,96                                       | ı                               | 1                                           | 1                    | ı                                           | ı                    | ı                                           |
| 5. Hamburg.")  | 81                   | 18,84                                       | 17.                      | 17,44                                       | 19,87                           | -8,                                         | 27                   | 27,02                                       | 24                   | 24,09                                       |
| 6. Königsberg  | 54,40                | 34,10                                       | 53,71                    | 34,03                                       | 1                               | 39,73                                       | i                    | 46,59                                       | 1                    | 41,001)                                     |
| 7. Leipzig     | 53,88                | 34,32                                       | 53,92                    | 34,45                                       | 58,38                           | 39,72                                       | 65,50                | 47,20                                       | 1                    | 40,461)                                     |
| 8. Mannheim    | \$5,00               | 35,50                                       | 55,13                    | 35,63                                       | 60,63                           | 41,13                                       | 68,33                | 48,83                                       | 63,61                | 44,451)                                     |
| 9. München     | 53,70                | 35,13                                       | 54,30                    | 35,13                                       | 59,03                           | 40,25                                       | 66,57                | 47,71                                       | 1                    | 41,841)                                     |
| 10. Posen      | 1                    | 6-                                          | ı                        | ١                                           | 1                               | ı                                           | I                    | I                                           | I                    |                                             |
| 11. Stettin    |                      | 33,91                                       | 1                        | 33,83                                       | 1                               | 1                                           |                      | ı                                           | 1                    | <br> <br>                                   |

<sup>1</sup>) In Breslau, Danzig, Königsberg, Leipzig und München sind mit dem Beginn der geschäftlichen Tätigkeit der "Zentrale für Spiritusverwertung" am 1. Oktober 1899, in Mannheim mit Anfang November die Notierungen eingestellt. Die für 1899 berechneten Jahresdurchschnittspreise sind also nur mit der nötigen Einschränkung verwendbar. Letzteres gilt übrigens auch für Berlin wegen der Kusserst geringen, in den letzten drei Monaten des Jahres 1899 dort börsenmässig gehandelten Mengen.

9) Nur einmal im Jahre notiert.

\*) Mit Fass.

4) In Posen finden auf Beschluss der Handelskammer Preisnotierungen für Spiritus seit dem 1. Juli 1895 nicht mehr statt. Der Durchschnitt für Januar bis Juni 1895 berechnet sich auf 51,91 Mk. für 50 er und auf 32,29 Mk. für 70 er Spiritus. Die sich hiernach zwischen den einzelnen Handelsplätzen ergebenden Preisdifferenzen, die wegen der dafür maßgebenden Parität im Grunde gleich bleiben mussten, weisen beispielsweise folgende Differenzen auf:

#### Für 70er Spiritus

| zwisc | he | n | Bre | sla | u | nd Bei | rlin | oder | zwis | che | n | Da | ozig | , u | nd Be | rlin |
|-------|----|---|-----|-----|---|--------|------|------|------|-----|---|----|------|-----|-------|------|
| 1895  |    |   |     |     |   | 1,67   | Mk.  |      | 1895 |     |   |    |      |     | 1,05  | Mk.  |
| 1896  |    |   |     |     |   | 2,01   | n    |      | 1896 |     |   |    |      |     | 1,44  | "    |
| 1897  |    |   |     |     |   | 1,44   | "    |      | 1897 |     |   |    |      |     | 1,12  | 99   |
| 1898  |    |   |     |     |   | 1,45   | n    |      | 1898 |     |   |    |      |     | 1,17  | "    |
| 1800  |    |   |     |     |   | 2,00   |      |      | 1899 |     |   |    |      |     | 2,18  | •    |

Ein besonders gutes Beispiel bietet aber nachstehende Aufmachung über die Differenz zwischen den Berliner Loco- ohne Fasspreisen und den Hamburger Preisen für Fassspiritus (nach Ergänzungsheft II d. Zeitschriftf. Spiritusindustrie, Berlin 1900, S. 45).

### Differenz zwischen den Berliner Loco- ohne Fasspreisen und den Hamburger Preisen für Fassware.

Die normale Differenz zwischen Berlin und Hamburg berechnet sich folgendermaßen:

Da seit 1898 auch eine Hamburger Notiz für Ware ohne Fass besteht, so ist, um das Rendementverhältnis zwischen dieser und der Berliner Loco-Notiz zu berechnen, nur der Betrag von 20,00 Mk. abzuziehen.

Die Differenzen zwischen dem Berliner und Hamburger Preise betrugen:

|          |    | 1898  | 1897  | 1896  | 1895          | 1894  | . 1893 | 1892  | 1884  | 1883  |
|----------|----|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Januar . |    | 15,03 | 19,52 | 16,16 | 13,43         | 12,23 | 9,99   | 11,08 | 7,55  | 10,83 |
| Februar  |    | 15,98 | 19,89 | 17,15 | 14,21         | 11,85 | 11,06  | 10,38 | 8,80  | 11,40 |
| März .   |    | 17,27 | 19,45 | 17,09 | 14,95         | 11,48 | 12,72  | 11,22 | 8,95  | 10,60 |
| April .  |    | 21,10 | 20,11 | 16,93 | 15,35         | 11,75 | 13,26  | 11,59 | 8,16  | 12,70 |
| Mai      |    | 24,65 | 20,83 | 17,07 | 17,01         | 11,33 | 13,13  | 11,39 | 9,93  | 12,20 |
| Juni     |    | 25,26 | 21,13 | 17,31 | 18,01         | 13,29 | 12,99  | 11,03 | 10,15 | 11,57 |
| Juli     |    | 26,40 | 22,45 | 17,46 | 17,19         | 13,17 | 12,33  | 12,00 | 9,98  | 12,13 |
| August . |    | 26,64 | 23,03 | 17,16 | 16,81         | 12,57 | 11,52  | 13,28 | 11,06 | 11,43 |
| Septembe | r. | 24,09 | 24,02 | 18,21 | 16,9 <b>4</b> | 12,52 | 11,52  | 13,26 | 10,00 | 9,73  |
| Oktober  |    | 20,68 | 21,61 | 18,04 | 16,27         | 12,71 | 11,20  | 11,92 | 9,80  | 7,60  |
| November | ۲. | 15,66 | 17,06 | 19,00 | <i>15,54</i>  | 12,51 | 10,49  | 10,13 | 7,80  | 7,50  |
| Dezember | ٠. | 15,72 | 15,52 | 19,07 | 15,88         | 12,86 | 10,67  | 9,63  | 8,65  | 7,13  |

Die cursiv gedruckten Zahlen geben die Monate an, in welchen der Berliner Locopreis mit dem Hamburger Preise annähernd im Rendement war.

Nur in 34 von im ganzen 108 Einzelnotierungen war daher der Berliner Locopreis annähernd im Rendement mit den Hamburger Preisen.

Die Erkenntnis dieser Tatsache der allgemeinen Unsicherheit, die Abhängigkeit von willkürlichen Preisverschiebungen durch den Handel hatte schon längst in den Kreisen des Brennereigewerbes zu der Überzeugung geführt, dass unter der Herrschaft des freien Marktes eine durchgreifende Wandlung nicht zu erwarten war und dass es hierzu einer grundsätzlichen Änderung des ganzen Systems der Spiritusverwertung bedürfe.

Schon als mit Beginn der 80er Jahre die Spiritusproduktion ihren Höhepunkt erreicht hatte und der Export und die Preise langsam abzubröckeln begannen, war die Idee der Selbsthilfe aufgetaucht und gewann, nachdem in dem Organ der Produzenten, der Zeitschrift für Spiritusindustrie, die darüber sich schlüssig werdenden Meinungen in ausgiebigster Weise zu Wort gekommen waren, bereits im Jahre 1885 ihre erste greifbare Fassung in den Plan eines speziell die Überproduktion hintanhaltenden Zusammenschlusses des Gewerbes. Im Jahre 1887 war man bereits nahe daran, das Projekt einer durch umfassendste Agitation vorbereiteten Aktiengesellschaft unter dem Namen "Verein zur Spiritusverwertung" zu verwirklichen.

Ein abermaliger Versuch erfolgte zu Beginn der ooer Jahre. Mit Ausgang der 90 er Jahre wurden die Bestrebungen zum dritten Male aufgenommen, und nunmehr mit Erfolg. Trotz anscheinend steigender Preise wurde mit der 1898/99 beginnenden neuen Kontingentierungsperiode die Gefahr einer Überproduktion besonders bedrohlich, welche die Übelstände der Preisbildungen am freien Markt erheblich verschärfen musste. Kurz zuvor waren etwa 300 neue Brennereien, meist grösseren Umfanges, entstanden, die bereits in der Kampagne 1897/98 zur Steigerung der Produktion um 18 Mill. Liter gegen das Vorjahr beigetragen hatten, trotzdem sie bisher ohne Kontingent gearbeitet hatten, an dem sie für die Folge mitbeteiligt wurden. Die neue Kampagne setzte denn auch mit einer ausserordentlichen Produktionssteigerung ein,1) deren deroutierende Wirkungen auf die Preisbildung nur durch das Zusammentreffen ausserordentlicher Umstände (äusserst geringer Bestand zu Anfang der Kampagne und starker Verbrauch in den ersten Monaten) verhütet wurde. Mit allem Nachdruck wurde daher der Zusammenschluss des Gewerbes von den leitenden Persönlichkeiten betrieben, in denen der Verein der Spiritusfabrikanten seine natürliche Spitze fand.

Im Unterschied von den früheren Bestrebungen waren es diesmal nicht allein die Produzenten des Spiritus, sondern auch die mit seiner Reinigung und Veredelung befassten Spritfabriken, welche sich in gleicher Richtung denselben anschlossen. Auch dieser Zweig der Spiritusindustrie war, besonders seit der auch für ihn grosse Lasten bedingenden Steuergesetzgebung von 1887, in seinen Betriebsverhältnissen erheblich beeinträchtigt. Der anfänglich bedeutende Rückgang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vom Oktober bis Dezember 1898 allein 124,4 Mill. Liter gegen 103,6 Mill. Liter im gleichen Zeitraum des Vorjahres und nur 93,4 Mill. Liter im Jahre 1896, also insgesamt etwa 34 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> Zunahme in zwei Jahren.

der Alkoholproduktion und des Exports hat den gegenseitigen Wettbewerb, der sich in der Hauptsache auf den eingeschränkten inländischen Trinkbranntwein stützte, mehr und mehr verschärft. Das Überwuchern der reinen Spekulation mit den jede Kalkulation erschwerenden Preisschwankungen im Gefolge gefährdete andauernd die Fortführung ihres bedeutende Anlagen investierenden Betriebes.

Die Möglichkeit, gerade einem erneuten Ansturm der Produktion gegenüber Rückendeckung zu finden, war für den soliden Fabrikanten verringert oder geschwunden. 1)

Nachdem es unter dem Druck der im Norden bestehenden Verhältnisse seit der Brennereikrise in den Jahren 1896/97 bereits zu einer Reihe von provinzialen Genossenschaften (zuerst in Westpreussen, dann in Pommern, später in der Provinz Sachsen) gekommen war, die jedoch nur für ihren Bezirk einige Verbesserung im Absatz erzielen konnten, auf die Gesamtlage des Marktes aber ohne Einfluss bleiben mussten, und nachdem ferner im Jahre 1897 eine Anzahl meist größerer Spritfabriken sich zu einer gemeinsamen "Verkaufsstelle" konsolidiert hatten, kam endlich die Begründung des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten und der Zentrale für Spiritusverwertung G. m. b. H. zustande. Am 29. März 1899 wurden zwischen den Bevollmächtigten des Brennereigewerbes und denjenigen der vereinigten Spritfabriken die den Gesamt-Verband der Spiritusgewerbe begründenden Verträge ausgetauscht. Statt der als Bedingung des Zustandekommens geforderten Mindestmenge von 80 Mill. Liter waren zu diesem Zeitpunkt etwa 135 Mill. Liter Brennerei-Kontingent dem Verwertungsverbande beigetreten, während der Zentrale sich 72, d. i. die Mehrzahl der Spritfabriken angeschlossen hatten, wozu im Laufe der nächsten Monate einerseits noch 31 Millionen Brennerei-Kontingent und 28 Spritfabriken hinzukamen.<sup>9</sup>) Bei einem Mitgliederbestande von 4000 über das ganze Reich verteilter, hauptsächlich aber im Osten liegender Brennereien stellt der Verwertungsverband deutscher Spiritusfabrikanten die grösste wirtschaftliche genossenschaftliche Vereinigung von Landwirten dar, welche es gibt.8) Der Menge nach werden 75 % der Spirituserzeugung durch den Verband abgesetzt, der Zahl nach sind an dem Verbande ungefähr 5 % aller Brennereien beteiligt. 4) Die vereinigten Spritfabriken verarbeiten etwa 90 % der gesamten Alkoholerzeugung Deutschlands.

```
      von 5571
      Kartoffeln
      verarbeitenden
      Brennereien
      3 106 734
      hl,

      " 8901
      Getreide
      " " 580944 "

      " 29
      Melasse
      " " 102 889 "

      und
      " 46 425
      andere Materialien
      " nur 25 002 "

      reiner Alkohol erzeugt.
      Delbrück a. a. O.
```

<sup>1)</sup> Jahresbericht der Zentrale für Spiritusverwertung.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ausserdem hatte sich noch der weitaus grösste Teil der nichtkontingentierten Melasse- und Getreidebrennereien dem Verbande angeschlossen; eine grosse Anzahl Brennereien aller Art war ferner auf kürzere Zeit als 9 Jahre zur Lieferung ihrer Erzeugnisse verpflichtet worden.

<sup>3)</sup> Delbrück, Die Lage des Brennereigewerbes. Vortrag, Berlin 1901.

<sup>4)</sup> Im Betriebsjahr 1898/99 wurden

Der organisatorische Aufbau des in Anbetracht der zum Teil bedeutenden Kapitalanlagen und Einrichtungen zunächst auf 9 Jahre begründeten Unternehmens ist folgender: 1)

Der Verwertungsverband ist in 11 geographisch gegliederte Abteilungen eingeteilt, welche zusammen den aus etwa 100 Personen bestehenden Hauptvorstand wählen. Dieser wählt aus seiner Mitte einen Ausschuss von 7 Personen, den sogenannten "Brennerausschuss". Dieser stellt einen Bevollmächtigten und einen kaufmännischen Vertreter an für die Prüfung der Vertragsinnehaltung.

An der Spitze der von den Spritfabriken gebildeten Zentrale für Spiritusverwertung steht ein Aufsichtsrat, der 3 Direktoren zu Geschäftsführern anstellt. Diese 3 zusammen mit den beiden Bevollmächtigten des Brennerausschusses bilden die Hauptgeschäftsstelle der so gebildeten Gemeinschaft. Über dieser steht, vom Brennerausschuss und den 7 Mitgliedern des Aufsichtsrats der Zentrale gebildet, der Gesamtausschuss, der das eigentlich leitende Organ des gesamten Unternehmens ist. Er setzt die Preise fest, sowie die laufend an die Brenner für gelieferten Spiritus zu gewährenden Anzahlungen und beschliesst über die aus den bestehenden Verträgen abzuleitenden Ausführungsbestimmungen. Für etwaige Streitigkeiten sind Schiedsgerichte vorgesehen, sowie für besonders geartete Fälle ein besonderes Obmannsverfahren.

Der Wahrung der beiderseitigen Interessengemeinschaft dient der Grundsatz gemeinschaftlicher Verwertung derart, dass sich die Spritprämie für die Spritfabriken nach der Höhe des für die Brenner erzielten Preises richtet, wobei jedoch die Höhe der Prämie nicht einfach proportional, sondern progressiv und degressiv normiert ist, da der Gewinn des Brenners mit den Preisen ebenfalls progressiv steigt. 2)

Dieser in Form der Reinigungsprämie bezogene Anteil der Zentrale am Gesamt-Jahresdurchschnittserlös gilt zugleich als Entschädigung für den von ihr für ihre Gesellschaft zugestandenen Verzicht auf den Spiritushandel und für die sonstigen von ihr eingegangenen Verpflichtungen.<sup>8</sup>)

Der Brenner erhält den nach Abzug des erwähnten, der Zentrale zufallenden Anteils verbleibenden vollen durchschnittlichen Jahreserlös für den von ihm gelieferten Spiritus, und zwar kann er sofort nach jeder Lieferung eine Abschlagszahlung beanspruchen; die endgültige Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung des

<sup>1)</sup> Nach Delbrück a. a. O.

s) Die Reinigungsprämie beträgt mindestens 7,5 % des Durchschnittsjahreserlöses und bei einem Jahresdurchschnittserlöse von mehr als 45 Mk. für das Hektoliter 9,6 %, jedoch nicht mehr als 4,80 Mk. für das Hektoliter. Die Prämien erhöhen sich ferner bei Zunahme der Menge des mit dem allgemeinen Mittel denaturierten Spiritus, sowie bei Abnahme der Menge des gereinigten Branntweins und ermässigt sich entsprechend, wenn der umgekehrte Fall eintritt.

<sup>\*)</sup> Sicherung des derzeitigen Bestandes der Gesellschaft; Haftung der Steuerbehörde gegenüber für die Verbrauchsabgabe für den von den Brennereien gelieferten Branntwein; Übernahme des Transports der Rohware von den Ankunftsbahnhöfen oder Quais zu den Reinigungsanstalten; Übernahme des bei der Reinigung entstehenden Schwandes, der Feuerversicherung und des Delkrederes, sowie die geschäftlich üblichen Garantien für die Güte des gereinigten Sprits.

Jahresabschlusses. Der Abschlagspreis erleidet durch die sogenannten Paritätsplätze, durch welche der Preisdifferenz zwischen Osten und Westen gebührend Rechnung getragen ist, eine entsprechende Modifikation, indem für jeden dieser in einem Anhang zum Hauptvertrage aufgeführten Plätze ein Auf- oder Untergeld normiert ist, das bei der Preisberechnung den Brennern zu- oder abgeschrieben wird. Die Fracht für seinen Spiritus von der Brennerei zu dem im übrigen von ihm selbst zu wählenden Paritätsplatz hat der Brenner zu tragen, gleichviel, ob der gelieferte Spiritus von der Zentrale dorthin dirigiert wird oder nicht.

Im übrigen ist als Geschäftsgrundsatz möglichste Beibehaltung der alten Verkehrsverhältnisse aufgestellt. Die Lieferung des Spiritus erfolgt durch Vermittelung der am Handel früher beteiligten Personen; der Verkauf erfolgt unter Benutzung bestehender Firmen. Das börsenmässige Geschäft ist aufgehoben.

Jede Einwirkung auf die Produktion der einzelnen Mitglieder ist, im Gegensatz zu früheren Bestrebungen, ausgeschlossen, wodurch sich die Vereinigung wesentlich und günstig von der Mehrzahl der sonstigen Kartelle und Ringe unterscheidet, worin aber auch andererseits die Hauptschwierigkeiten für die Verbandsleitung, der die rentable Unterbringung des gesamten Angebots obliegt, beruht.

Die Vorteile der Vereinigung liegen hiernach "einmal in der Möglichkeit, den Inlands- vom Auslandspreis zu trennen,2) zweitens, den Preis von Trinkbranntwein und denaturiertem Spiritus\*) zu differenzieren, drittens in der Möglichkeit, vorübergehend grössere Bestände zu übernehmen, ohne den Preis sofort sinken zu lassen".4) Eine besonders wichtige und umfassende Wirksamkeit, um den Absatz jederzeit tunlichst der Produktion anzupassen, entwickelte die Vereinigung in der Förderung des Verbrauchs von Spiritus zu technischen und gewerblichen Zwecken. Die erfolgreiche Organisation dieser Tätigkeit stellt unbestritten das grösste Verdienst des Verwertungsverbandes dar. Sie ist konzentriert in der besonders errichteten, unter der Leitung von Prof. Wittelshöfer stehenden technischen Abteilung der Spiritus-Zentrale, die in idealer Konkurrenz mit der Versuchsanstalt des Vereins der Spiritusfabrikanten, der die technisch-wissenschaftliche Förderung der technischen Spiritusverwendung obliegt, die kaufmännisch-industrielle Förderung desselben bezweckt. Die hierzu angewandten Mittel sind:5) 1. Zweckmässige Verfrachtung des denaturierten Spiritus; derselbe wird in den Produktionsgebieten, wo Ware von geeigneter Hochprozentigkeit vorhanden ist, denaturiert und zu den neuen billigen Frachtsätzen an die Verbrauchsstelle befördert. Durch grosse Abschlüsse wird die Bereitstellung des begrenzten Denaturierungsmittels sicher gestellt. 2. wird die Preisstellung für denaturierten Spiritus nicht mechanisch, sondern

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Die Beträge der Auf- oder Untergelder schwanken im einzelnen zwischen  $\pm$  2 Mk. für  $_{1}$  hl reinen Alkohol.

<sup>2)</sup> Die Förderung der Ausfuhr wurde durch eine Herabsetzung des Ausfuhrpreises bewirkt.

s) Auch für zur Essigfabrikation bestimmten Spiritus wurden bestimmte Preisermässigungen zugestanden.

<sup>4) &</sup>quot;Die Vereinigung der Spiritusinteressenten in Deutschland", Vortrag von C. G. E. H. zu Puttlitz, abgedruckt in No. 5 der Monatlichen Nachrichten des internationalen Bureaus zur Regulierung der Getreidepreise. Freiburg (Schweiz) 1900.

b) Nach Delbrück l. c. 1901.

je nach der zu überwindenden Konkurrenz gehandhabt. Ausser den für die Essigfabrikanten gewährten Rabatten sind besonders für den mit dem Petroleum konkurrierenden Koch- und Leuchtspiritus weitergehende Konzessionen vorgesehen. Während der Preis desselben vor Begründung des Verbandes zwischen 40 und 60 Pf. für das Liter schwebte, hat derselbe für das ganze Reich einen einheitlichen Preis von 30 Pf. geschaffen. Noch weiter ging die Preishersbeetzung bei der neuesten und aussichtsreichsten Verwendung des Spiritus zur Krafterzeugung. Für diesen hat der Verband den Preis sogar auf 20 Pf. festgesetzt. Für die Zukunft sind noch weitere Preisermässigungen geplant. Zur Popularisierung des technischen Spiritus hat der Gesamtausschuss für eine Reihe von Jahren einen Propagandafonds von jährlich 1/2 Mill. Mark zur Verfügung gestellt. Diese Propaganda wird durch grössere Ausstellungen 1900/1901 — Posen, München, Halle a. S. —1) durch repräsentable Verkaufsstellen für die technisch-gewerbliche Verwendung des Spiritus und den dafür in Betracht kommenden Apparaten, so in Berlin (Friedrichstr. 96), Leipzig, Stuttgart, München, Stettin, Posen u. a. O. erzielt, ausserdem sind ständig Preisausschreiben für konstruktive Verbesserungen der Spiritus-Heizung, -Beleuchtung und -Krafterzeugung im Gange.<sup>2</sup>)

Das 1900 abgelaufene erste Betriebsjahr hat die auf den Zusammenschluss des Spiritusgewerbes gesetzten Erwartungen voll erfüllt und zugleich seine Leistungsfähigkeit auf eine ernste Probe gestellt. Die Zunahme der Produktion und die damit bewirkte Anhäufung von Lagerbeständen — die bisher nur in erster Linie das willkürliche Schwanken und Fallen der Preise durch die stets empfindliche Spekulation verschuldet hatte — war seit 1891/92 noch nie so gross gewesen. 3) Diese hierdurch

<sup>5)</sup> Die Zunahme der Bestände betrug in der Zeit der eigentlichen Produktion (Ende Oktober bis Ende April) in den Kampagnen:

| 1891/92 . |  |  | 64,4 Mill. | Liter | 1896/97 . |  |  | 77,6  | Mill. | Liter |
|-----------|--|--|------------|-------|-----------|--|--|-------|-------|-------|
| 1892/93 . |  |  | 67,6 "     | n     | 1897/98 . |  |  | 78,3  | n     | n     |
| 1893/94 . |  |  | 92,8 "     | n     | 1898/99 . |  |  | 90,4  | n     | "     |
| 1894/95 . |  |  | 74,5 "     | n     | 1899/1900 |  |  | 101,0 | n     | n     |
| 1895/96 . |  |  | 88.7       |       |           |  |  |       |       |       |

Die Bestände selbst waren gleichfalls die höchsten je um diese Zeit erreichten. Sie betrugen Ende April:

| 1892 | • |   |   |  |   | 8o  | Mill. | Liter | 1897 . |  | • |  | • | 97  | Mill. | Liter |
|------|---|---|---|--|---|-----|-------|-------|--------|--|---|--|---|-----|-------|-------|
| 1893 |   |   |   |  |   | 86  | ,,    | ,,    | 1898 . |  |   |  |   | 90  | ,,    | "     |
| 1894 |   |   |   |  |   | 108 | ,,    | "     | 1899 . |  |   |  |   | 107 | ,,    | "     |
| 1895 |   |   |   |  |   | 105 | ,,    | ,,    | 1900 . |  |   |  |   | 121 | "     | 19    |
| 1896 | _ | _ | _ |  | _ | 110 |       |       |        |  |   |  |   |     |       |       |

<sup>1) 1902</sup> fand eine grosse Sonderausstellung in Berlin statt.

<sup>9)</sup> Die technische Abteilung des Verbandes hat vor allem auch die Aufgabe, die Technik für alle Gegenstände, die mit Spiritus zusammenhängen, zu prüfen, das Brauchbare auszusuchen, das Unbrauchbare aber sofort zu unterdrücken. Letzteres erwies sich um so notwendiger, als in den letzten Jahren zahlreiche Konstruktionen von Spiritus-Heizapparaten, -Lampen u. a. m. inzwischen von vervollkommneten Neuerungen überholt sind und als gerade diese noch vielfach im Handel vorkommenden unbrauchbaren Gegenstände der wirksamen Popularisierung der technischen Spiritusverwertung sehr hindernd im Wege standen.

für die Preishaltung verursachten grossen Schwierigkeiten des neuen Unternehmens wurden noch verschärft durch die schon vor Begründung des Verbandes ungemein rege betriebene Gegenagitation der dadurch in ihrer Existenz bedrohten Spiritus-Spekulanten und der Zwischenhandels-Interessenten des Trinkbranntweins, die mit Recht in der Verteuerung desselben eine erhebliche Schmälerung ihrer bisherigen Gewinne befürchteten. Der gemeinsame Mittelpunkt dieser Agitation war die Berliner Spiritusbörse, an der man nichts unterliess, um den Zusammenschluss des Spiritusgewerbes zu diskreditieren und wirtschaftlich zu Fall zu bringen. Der für die Brenner trotzdem erzielte Durchschnittspreis für das erste Betriebsjahr der Kampagne betrug 41,50 Mk. für 10000 Lit.-Proz.

Eröffnete so die neue Organisation des Brennereigewerbes für die fernere Gestaltung seiner Wirtschaftslage unzweifelhaft bessere Aussichten, so bedurfte es doch für die völlige Sicherstellung seiner im landwirtschaftlichen Interesse fortdauernd entwicklungsfähig zu haltenden Betriebsführung noch einer Aktion der Gesetzgebung, die den Bestrebungen des Verbandes nach der wichtigsten Seite hin den erforderlichen Rückhalt gewährt. Der auch in Zukunft mit steigender Bevölkerung intensivere Ackerbau und die Hebung der Viehhaltung weisen notwendig auf eine entsprechende Ausdehnung des Kartoffelbaues hin, für deren jeweilige mehr oder weniger erhebliche Überschüsse die Spiritusbrennerei stets aufnahmefähiger erhalten werden muss. Die schädigenden Rückwirkungen von zeitweilig sich stauendem, als Überproduktion empfundenem Angebot sind aber auch durch die Koalition der Spiritusproduktion nicht immer ausgeschlossen. Trotz erfreulich steigenden Verbrauchs von technischem Spiritus ist bei der zu gewärtigenden Zunahme der Alkoholerzeugung mit der Möglichkeit zu rechnen, dass wegen der Grösse des zu technischen Zwecken abzustossenden Überschusses die hierzu erforderliche Preissenkung die gesamte Spirituserzeugung in Mitleidenschaft ziehen und für sie einen Preisfall bis auf das Konkurrenzniveau des Petroleums im Gefolge haben kann. Die Wirkung eines solchen allgemeinen Preisfalles, der mit 10 Mk. für das Hektoliter Alkohol nicht zu hoch geschätzt ist, würde nicht minder bedenkliche Folgen für das Gewerbe haben als die, welche man angesichts der ähnlichen Sachlage 1895 befürchtete und denen man mit der Einführung der Brennsteuer vorbeugte. Durch deren Erträge wollte man die Ausfuhr und den technischen Verbrauch von Spiritus heben und damit den Markt von der auf ihm lastenden Überproduktion befreien. Dasselbe Mittel zum zweiten Male angewendet, müsste nach längerer oder kürzerer Frist versagen, bis wieder der Sättigungspunkt erreicht wäre, an dem der Produktionsüberschuss zu einer allgemeinen Preisdepression und deren weiteren Folgeerscheinungen führen würde. Auch wäre die Belastung der einzelnen Brennereien bei der Erhöhung der Brennsteuer zu hoch, da sie etwa eine Verdreifschung derselben bedingen müsste, um wirksam zu sein. Eine organische, auf die Dauer vorhaltende Lösung kann daher nur in einer entsprechenden Anwendung des Kontingentgrundsatzes auf den Trinkbedarf Deutschlands überhaupt gefunden werden, indem schon an der Produktionsstätte, an der Brennblase, die nach Maßgabe des Gesamtbedarfs umzulegende Menge von Trinkbranntwein festgestellt und von dem überschiessenden Teil der Alkoholproduktion durch den für diesen einzuführenden gesetzlichen Denaturierungszwang geschieden wird.

Dadurch würde die Überproduktion über den Trinkverbrauch ein für allemal auf seine eignen Wege gewiesen und aus der Preisbildung für Trinkspiritus ausgeschaltet. Jede Übererzeugung von Spiritus hätte dann damit zu rechnen, zu Konkurrenzpreisen des Petroleums seine Verwertung zu suchen, und die zunächst noch unabsehbar ausdehnungsfähige technische Nutzbarmachung des Spiritus würde dann der Herstellungsmenge und Preisbildung desselben in einer dem natürlichen Zusammenhange wirklich entsprechenden Weise Maß und Richtung geben.

Nach diesen Grundsätzen gelangte zu Beginn 1901 ein amtlicher Gesetzentwurf an den Reichstag, der jedoch einstweilen nicht zur Verabschiedung kam. Vielmehr wurde durch ein widriges Zusammentreffen von Umständen auch das vor Schluss der Sessionsperiode eingebrachte Notgesetz abgelehnt, welches wenigstens die Weitererhebung der ursprünglich nur bis zum 1. Juli 1901 vorgesehenen Brennsteuer sicherstellen sollte.

Damit ist zunächst unleugbar die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Spiritusbrennerei, soweit sie durch die Gesetzgebung bedingt sind, wieder um ein gut Teil zurückgeworfen. Es steht aber zu erwarten, dass das inzwischen in dem Kreise des Gewerbes in so erfolgreicher Weise zum Durchbruch gelangte Solidaritätsgefühl angesichts der möglicherweise zu gewärtigenden Verschlechterung der Lage die Interessengemeinschaft noch fester zusammenfügen und nach aussen hin noch weiter ausbauen wird. Auf alle Fälle aber kann mit Zuversicht darauf gerechnet werden, dass die gesetzgeberischen Faktoren des Reiches sich schliesslich der Verpflichtung nicht werden entziehen können, die im Laufe der letzten 30 Jahre durch technisch-wissenschaftliche Entwicklung so hochgediehene wirtschaftliche Bedeutung der Spiritusbrennerei für die Landwirtschaft wie für die gesamte Volkswirtschaft Deutschlands und besonders Preussens auf der Höhe zu halten und dauernd sicher zu stellen.

(Abgeschlossen im Sommer 1902, mit Ergänzungen bis 1905.)

# Nachtrag.

Die Entwicklung der Spiritusbrennerei von 1900—1905.

Von

## Dr. Wilhelm Behrend,

Beamter für wirtschaftliche Angelegenheiten beim Verein der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland.

Die Bestimmungen der Novelle von 1895 zum Branntweinsteuergesetze waren, soweit sie sich auf die Brennsteuer bezogen, als ein Provisorium gedacht gewesen und zunächst auf einen Zeitraum von sechs Jahren erlassen, so dass sie, falls nichts anderes bestimmt wurde, mit dem 1. Oktober 1901 ausser Kraft treten mussten.

Die Brennsteuer, deren eigentliches Wesen darin lag, dass sie eine Steuer im fiskalischen Sinne des Wortes nicht darstellte, dass vielmehr aus ihren durch das Brennereigewerbe selbst aufgebrachten Erträgen die Mittel genommen werden sollten, um für die stets steigende Erzeugung an Spiritus eine volkswirtschaftlich nützliche Verwertung zu sichern, war ein solches gesetzgeberisches Novum, dass eine derartige Probezeit wohl berechtigt erschien.

Man wird sagen können, dass die Brennsteuer die auf sie gesetzten Erwartungen wohl erfüllt hat. Der Verbrauch von Spiritus zu technischen Zwecken, dessen Förderung eine der vornehmsten Aufgaben der Brennsteuer war, stieg in der Zeit vom Betriebsjahre 1894/95 bis zum Betriebsjahre 1900/01 von 71,88 Mill. Liter auf 116,31 Mill. Liter. Es kann allerdings nicht geleugnet werden, dass das Hauptverdienst an der Steigerung dieses Verbrauches dem Verwertungsunternehmen zuzuschreiben ist, und hier ist der technischen Abteilung der Zentrale für Spiritusverwertung ganz besonders zu gedenken. Der Spiritusverbrauch zu technischen Zwecken hob sich sofort nach der Gründung des Verwertungsunternehmens von 88,49 Mill. Liter im Jahre 1897/98 auf 99 Mill. Liter im Jahre 1898/99. Andererseits steht es fest, dass ohne das Bestehen der Brennsteuer die Tätigkeit der Zentrale einen annähernden Erfolg nicht hätte erzielen können.

Inwieweit die Brennsteuer ihre zweite Aufgabe, die Einschränkung der Überproduktion, erfüllt hat, lässt sich schwer sagen. Die statistische Lage gibt hierüber keinen sicheren Aufschluss. Die Gesamterzeugung an Spiritus ist unter der Herrschaft des Brennsteuergesetzes beständig gestiegen. Zweifellos sind die in der gleichen Zeit ständig steigenden Kartoffelernten in erster Linie als Ursache dieser Erscheinung anzusprechen.

Von 1895—1900 stieg die Kartoffelernte Deutschlands von 377,86 Mill. D.-Ztr. auf 405 Mill. D.-Ztr., wobei zu bemerken ist, dass die Ernte des Jahres 1895 für die damaligen Verhältnisse bereits als recht hoch anzusehen war, und dass bereits im darauffolgenden Jahre die Ernte auf 323,29 D.-Ztr. zurückging.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Produktionssteigerung an Spiritus eine noch viel erheblichere geworden wäre, wenn die Brennsteuer nicht gewirkt hätte, und dass vor allem beim Fehlen der durch die Brennsteuerrückvergütung bewirkten Förderung des Verbrauches von technischem Spiritus eine gefahrbringende Überproduktion Platz gegriffen hätte.

Es galt in den Kreisen der Brennerei-Interessenten als eine feststehende Tatsache, dass es als ein harter, schwer zu verwindender Schlag für das ganze Brennereigewerbe angesehen werden müsse, wenn mit dem 1. Oktober 1901 die Brennsteuer wirklich ausser Kraft gesetzt werden sollte. Die Überzeugung war sogar eine allgemeine, dass ein einfaches Fortbestehen der bisherigen Brennsteuersätze nicht ausreichend sein würde, um einer über das wirtschaftlich gerechtfertigte Maß hinausgehenden Steigerung der Spiritusproduktion entgegen zu wirken und auch für die wirtschaftlich gerechtfertigte, stets wachsende Mehrerzeugung einen Absatz zu sichern. Es galt daher der Zeitpunkt, in welchem sich die Gesetzgebung an sich schon mit der Branntweinsteuer zu beschäftigen hatte, wenn an Stelle der am 1. Oktober ausser Kraft tretenden Brennsteuer nicht eine Lücke eintreten sollte,

als eine günstige Gelegenheit zum weiteren Ausbau der Branntweinsteuergesetzgebung im vorbesprochenen Sinne.

Aus der Erkenntnis, dass eine Enweiterung des Absatzes für Spiritus aus ethischen und wirtschaftlichen Gründen nur auf dem Gebiete der technischen Verwendung zu suchen sei, entsprang der Gedanke, auf dem Wege der Gesetzgebung dafür Sorge zu tragen, dass aller über das Trinkbedürfnis hinaus erzeugte Branntwein, soweit er nicht zur Ausfuhr kommt, dieser Verwendung zugeführt wird, d. h. es entsprang hieraus der Gedanke der Denaturierungspflicht, d. h. der Verpflichtung für den Brennereibesitzer, einen Teil des erzeugten Produktes durch Denaturierung dem Markte für Trinkbranntwein zu entziehen.

Durch eine derartige Maßnahme wäre eine vollständige wirtschaftliche Trennung des zur Befriedigung des Trinkbedürfnisses erforderlichen Spiritus von dem über dieses Bedürfnis hinausgehenden zu denaturierenden Branntwein bewirkt worden und eine gesunde Preisbildung für den Trinkbranntwein wäre die Folge davon gewesen.

Eine solche wirtschaftliche Trennung konnte durch die Brennsteuer, so sehr sie auch als Anreiz zur Denaturierung wirkte, niemals erreicht werden; es blieb immer die Frage offen, ob der durch die Brennsteuer bewirkte Anreiz zur Denaturierung je nach den Konjunkturen stark genug wäre, um die tatsächliche Denaturierung zur Folge zu haben, und die Preisbildung konnte der Einwirkung der über das Trinkbedürfnis hinaus erzeugten Mengen nicht entzogen werden.

Die verbündeten Regierungen verschlossen sich nicht den für die Einführung der Denaturierungspflicht sprechenden Gründen.

Es wurde dem Reichstag ein Gesetzentwurf vorgelegt, nach welchem vom 1. Oktober 1901 ab neben der beizubehaltenden bisherigen Brennsteuer allen Kartoffeln, Mais, Melasse oder Brauereiabfälle verarbeitenden oder Hefe im Lüftungsverfahren erzeugenden Brennereien von über 150 hl Erzeugung für einen alljährlich vom Bundesrat zu bestimmenden Bruchteil ihres Erzeugnisses eine weitere Brennsteuer von 15 Mk. auferlegt werden sollte, die jedoch nicht zu entrichten wäre, soweit eine entsprechende Branntweinmenge entweder durch den Brennereibesitzer oder an seiner Stelle durch andere vollständig denaturiert würde.

Der Regierungsentwurf enthielt also formell keine Denaturierungspflicht, wohl aber materiell. Es war selbstverständlich, dass die für einen Teil der Produktion zu zahlende Brennsteuer von 15 Mk. nicht gezahlt, sondern durch die Denaturierung abgelöst werden würde.

Ausser den Bestimmungen über die Denaturierungspflicht, oder genauer genommen über die durch Denaturierung abzulösende Brennsteuer, und der Bestimmung, dass die bisherige Brennsteuer bestehen bleiben sollte, enthielt der Gesetzentwurf noch eine weitere Bestimmung über den neu zu errichtenden Brennereien zu gewährenden Höchstkontingentsfuss. Nach den bisherigen Bestimmungen sollte für neu zu errichtende Brennereien der Kontingentsfuss, d. h. diejenige Menge Spiritus, nach Maßgabe welcher der Brennerei ihr Kontingent zugewiesen wird, für landwirtschaftliche Brennereien höchstens 80000 l und für Materialbrennereien, d. h. für

nicht mehlige Stoffe verarbeitende Brennereien höchstens 8000 l betragen. Der Gesetzentwurf setzte diese Mengen auf 50000 bezw. 5000 l herunter. Es war hierfür die Erwägung maßgebend, dass man einen durch die gerade vorliegenden wirtschaftlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigten und nur durch den Wunsch nach der Erlangung eines Kontingentes motivierten Bau von Brennereien einen gewissen Damm entgegensetzen wollte, und zweitens auch die, dass die ursprünglichen Kontingente der alten Brennereien im Laufe der Kontingentsperioden eben infolge des ausserordentlich starken Neubaues von Brennereien erheblich gekürzt worden waren und es als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit angesehen wurde, wenn der Höchstkontingentsfuss auch der neu zu errichtenden Brennereien einer Kürzung unterworfen wurde.

Es gelang nicht, den Regierungsentwurf durchzubringen, auch der Vorschlag, die bestehende Brennsteuer auf das Eineinhalbfache zu erhöhen, für den eine Mehrheit vorhanden war, erhielt nicht Gesetzeskraft, weil bei der Schlussabstimmung sich die Beschlussunfähigkeit des Hauses ergab und die Session abgeschlossen war. Der Reichstag ging daher auseinander, ohne dass ein rechtskräftiger Beschluss zustande gekommen wäre.

Die Bestimmung von 1895, nach welcher die Brennsteuer mit dem 1. Oktober 1901 aufhören sollte, musste somit in Kraft treten und das Brennereigewerbe sich darauf einrichten, von diesem Zeitpunkte ab ohne Brennsteuer auszukommen.

Die Folgen dieses Umstandes liessen nicht auf sich warten. Das Fehlen der Bremsteuer machte sich in höchstempfindlicher Weise geltend. Die Erfahrungen des Betriebsjahres 1901/02 haben den Beweis erbracht, dass die beiden der Brennsteuer zugeschriebenen Wirkungen, die produktionseinschränkende und die auf eine Erweiterung des Verbrauchs von denaturiertem Spiritus abzielenden ihr tatsächlich innewohnen. Die Spirituserzeugung des Jahres 1901/02 betrug nicht weniger als 4,24 Mill. Hektoliter, d. i. eine Menge, wie sie in früheren Jahren auch nicht annähernd erreicht worden war. Im Durchschnitte der vorangegangenen fünf Jahre waren jährlich nur 3,57 Mill. Hektoliter produziert, und das Jahr, das bisher die höchste Produktion gezeigt hatte, nämlich das Jahr 1900/01, stand mit 4,06 Mill. Hektoliter gegen das Betriebsjahr 1901/02 in seiner Branntweinerzeugung noch um 0,18 Mill. Hektoliter zurück.

Allerdings wurde die Wirkung der Aufhebung der Brennsteuer durch die geradezu beispiellos hohe Kartoffelernte verstärkt, die im Jahre 1901 gemacht wurde. Es wurden in Deutschland in diesem Jahre 486 Mill. Doppelzentner Kartoffeln geerntet, gegen 364 Mill. Doppelzentner im Durchschnitte der fünf vorangegangenen Jahre und gegen 406 Mill. Doppelzentner gegen das Jahr 1900, das bis dahin die höchste Ernte gehabt hatte. Der Überschuss an Kartoffeln, der geerntet worden war, drängte zum grossen Teil in die Brennereien, die, durch keine Brennsteuer gehindert, das ihnen zugeführte Material aufnahmen und zu Spiritus verarbeiteten. Auch die Maßnahmen der Zentrale für Spiritusverwertung zur Ausbreitung des Verbrauches von technischem Spiritus konnten nicht in vollem Maße zur Wirkung kommen; dieser Verbrauch sank im Betriebsjahre 1901/02 auf 111 Mill. Liter gegen 116 Mill. Liter im vorangegaugenen Jahre.

Eine ausserordentliche Überproduktion und ein geradezu beispielloses Anwachsen der nicht verkäuflichen Spiritusmengen waren die Folgen dieser Verhältnisse. Die unter steueramtlicher Kontrolle lagernden Bestände schwollen in besorgniserregendem Grade an.

Am 1. Oktober 1902 betrugen diese Bestände rund 100 Mill. Liter und überragten damit das normale Maß um 50—60 Mill. Liter.

Nur die rücksichtslose Herabsetzung der Spirituspreise durch die Zentrale für Spiritusverwertung konnte es bewirken, dass die Überproduktion und das Anschwellen der Lagerbestände nicht noch viel bedrohlichere Dimensionen annahmen.

Im Laufe des Jahres 1902 beschäftigten sich nun die gesetzgebenden Körperschaften eingehend mit der Regelung der Branntweinsteuergesetzgebung. Am 1. Juli kam endlich eine Novelle zum Branntweinsteuergesetz im Reichstage zur Verabschiedung und erhielt einige Zeit darauf die kaiserliche Bestätigung.

Die Novelle beruhte nicht auf der Grundlage der Denaturierungspflicht, ihr wesentlicher Inhalt bestand in der Ausgestaltung der Brennsteuer.

Die Differenzierung der Brennsteuersätze zwischen den nicht Hefe erzeugenden Kartoffel- und Getreidebrennereien einerseits und den Material-, Hefe- und Melassebrennereien andererseits wurde fallen gelassen und die Brennsteuersätze selbst bedeutend erhöht. Auch die Menge der Brennsteuer für bleibende Produktion wurde herabgesetzt, denn während früher nur für die 300 hl übersteigende Erzeugung Brennsteuer gezahlt wurde, setzte nach dem neuen Gesetze die Brennsteuer bereits bei 200 hl ein.

Die alte Brennsteuer setzte bei 300 hl mit 50 Pf. ein und stieg bei den nicht Hefe erzeugenden Getreide- und Kartoffelbrennereien bis zur Erzeugung von 1800 hl in Abstufungen von je 300 hl und von da ab bis 3000 hl in Abstufungen von 200 hl um je 50 Pf.; bei den Hefe-, Melasse- und Materialbrennereien betrugen die Abstufungen bis 900 hl je 200 hl und von da bis 1700 hl je 100 l. Der höchste Brennsteuersatz betrug somit bei beiden Kategorien 6 Mk. für das Hektoliter.

Die neue Brennsteuer setzt bei 200 hl Erzeugung und sofort mit 2 Mk. ein, steigert sich in Abstufungen von anfänglich 100, später 200 hl um je 50 Pf. und erreicht ihre grösste Höhe mit 6,50 Mk. pro Hektoliter bei einer Erzeugung von 1800 hl.

Es ist also eine ausserordentliche Steigerung der Brennsteuersätze, die vorliegt, und die Brennsteuererträge zeigten dementsprechend auch eine erhebliche Steigerung.

Im letzten Jahre unter der Herrschaft der alten Brennsteuer, also im Jahre 1900/01 waren an Brennsteuer eingekommen 3,22 Mill. Mark, im ersten Jahr unter der Herrschaft der neuen Brennsteuer, also 1902/03, betrug dagegen der Brennsteueretrag 7,23 Mill. Mark.

Diese Erhöhung der Brennsteuer machte den wesentlichsten Inhalt der Novelle von 1902 aus; daneben enthielt sie jedoch eine grosse Anzahl sonstiger Anderungen der bisherigen Bestimmungen, die sich auf alle möglichen Paragraphen des Gesetzes, zum grossen Teil jedoch auch weiterhin auf die Brennsteuer und die Art ihrer Verwendung bezogen. Zunächst wurde den ausschliesslich die einheimi-

schen Getreidearten verarbeitenden Brennereien eine ausserordentliche Erleichterung dadurch gewährt, dass von ihnen die Brennsteuer bei einer Branntweinerzeugung bis zu 300 hl überhaupt nicht und von 300—600 hl nur zur Hälfte erhoben werden sollte.

Eine weitere sich auf die Brennsteuer beziehende Veränderung lag darin, dass die von den Melassebrennereien bei der Überschreitung ihres Kontingentes um mehr als ein Fünftel bisher erhobene besondere Brennsteuer von 15 Mk. pro Hektoliter auf 6 Mk. herabgesetzt wurde, und dass gleichzeitig die Produktionshöhe, bei welcher diese Brennsteuer einzutreten hatte, die bisher mit den zurückgehenden Kontingenten der Melassebrennereien ebenfalls zurückgegangen war, auf ein bestimmtes Maß festgelegt wurde.

Nach dem Gesetze werden nämlich die über 150000 l betragenden Kontingente der Brennerei beim Eintritt jeder neuen Kontingentsperiode um ein Fünftel gekürzt, bis sie die Höhe von 150000 l erreicht haben. Um die durch diese Bestimmung bedingte allmähliche Herabsetzung auch der Produktionsgrenze, bei welcher die Zahlungspflicht für die Brennsteuer eintrat, zu vermeiden, wurde die Bestimmung getroffen, dass nicht für die ein Fünftel des jeweiligen Kontingentes überschreitenden, sondern für die ein Fünftel des Kontingents des Betriebsjahres 1894/95 erreichende Produktion die erhöhte Bremsteuer zu zahlen ist. Für neu zu errichtende Melassebrennereien und solche, die den Spiritus aus Zellstoff herstellen würden, wurde und zwar in der Absicht, ihr Entstehen zu verhindern — bestimmt, dass ihre gesamte Produktion neben der gewöhnlichen Brennsteuer einer besonderen Brennsteuer von 15 Mk. für das Hektoliter unterworfen werde. Ferner wurde die früher von allen landwirtschaftlichen Brennereien je nach ihrem Betriebsumfange in der Höhe von 1, 2 oder 3 Mk. für das Hektoliter erhobene Brennsteuer für die Erzeugung in den Sommermonaten, d. h. vom 16. Juli bis 15. September, den ausschliesslich einheimisches Getreide verarbeitenden Brennereien erlassen und ohne Erhebung von Kartoffeln oder Mais verarbeitenden Brennereien vorbehalten.

Von grosser Bedeutung war dagegen die durch die Novelle von 1902 getroffene Änderung in bezug auf die Verwendung der Erträge aus der Brennsteuer; denn während früher die Brennsteuer in erster Linie verwandt wurde zu Vergütungen für die Ausfuhr von Branntwein und erst, wenn etwas übrig blieb, nach näheren Bestimmungen des Bundesrates zunächst für die Essigfabrikation und sodann für den vollständig denaturierten Spiritus, bestimmte die Novelle von 1902, dass die Brennsteuerrückvergütungen gleichmässig für sämtliche steuerfreien Zwecke gewährt würden.

Als Vergütungssatz wurden zunächst 6 Mk. für das Hektoliter bestimmt, doch sollte dieser Satz je nach den Brennsteuereinnahmen durch den Bundesrat entsprechend herauf- oder herabgesetzt werden, unter Wahrung des Grundsatzes, dass die Gesamtausgabe an Vergütungen bis zum 30. September 1912 den Einnahmen entspreche.

Ausser den geschilderten Bestimmungen über die Brennsteuer enthält die Novelle von 1902 noch eine Anzahl andere Bestimmungen, von denen jedoch nur die wichtigsten hier aufgeführt werden sollen.

Zunächst wurde die Bestimmung, dass im Falle der Neubeteiligung einer landwirtschaftlichen Brennerei am Kontingente oder der Kontingentserhöhung die Branntweinmenge, nach Maßgabe derer die Brennerei am Kontingent zu beteiligen ist (der sogenannte Kontingentsfuss), nicht mehr als 80000 l betragen sollte, dabin abgeändert, dass dieses Maximalquantum auf 50000 l herabgesetzt wurde. Allerdings hatte diese Herabsetzung nach dem Wortlaute des Gesetzes zunächst nur Gültigkeit für die nächste Kontingentsperiode (1903/04—1907/08), doch wurde bereits bei der Beratung des Gesetzes in Aussicht genommen, dieser Bestimmung später eine dauernde Kraft zu verleihen; ein entsprechendes gesetzgeberisches Vorgehen ist auch mit Bestimmtheit zu erwarten.

Des weiteren wurde durch die Novelle von 1902 der Begriff der landwirtschaftlichen Brennerei modifiziert. Eine zweckmässigere Bestimmung des Begriffes für landwirtschaftliche Brennerei erscheint aus dem Grunde erforderlich, weil von neu entstandenen Brennereien nur die landwirtschaftlichen und die Materialbrennereien am Kontingente beteiligt werden, und eine Brennerei, die der gesetzlichen Bedingung, unter der sie als landwirtschaftliche oder als Materialbrennerei angesehen werden soll, nicht mehr genügt, Branntwein zum niedrigen Steuersatze nicht mehr herstellen darf, d. h. ihr Kontingent verliert.

Vor 1902 genügte es für eine Brennerei, um als landwirtschaftliche angesehen zu werden, dass die Rückstände des Betriebes (die Schlempe) in der zur Brennerei gehörigen Wirtschaft verfüttert und der erzeugte Dünger vollständig auf dem betreffenden Grund und Boden verwendet wurde. Es war somit die Möglichkeit gegeben, den Betrieb vollständig oder doch wenigstens zum grossen Teil auf die Verarbeitung gekaufter Rohstoffe zu basieren. Zweifellos lag das nicht in der Absicht des Gesetzgebers. Die wirtschaftliche Bedeutung des landwirtschaftlichen Brennereigewerbes, besonders insoweit es sich auf die Verarbeitung von Kartoffeln stützt, beruht darin, dass es den betreffenden Wirtschaften eine passende Verwertung ihrer selbstgebauten Kartoffeln ermöglicht. Es wurde daher für neu zu erbauende Brennereien bestimmt, dass die erforderlichen Kartoffeln in der Hauptsache selbst gewonnen sein sollten. Auch wurde durch die Fassung der betreffenden Bestimmung eine ausgedehnte Verwendung von zugekauftem Mais in neu zu errichtenden Brennereien ausgeschlossen.

Für Genossenschaftsbrennereien gilt die Bestimmung der Verwendung selbstgewonnener Rohstoffe mit der Maßgabe, dass diese von den einzelnen Genossen nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an der Brennerei geliefert werden müssen. Auch haben die einzelnen Genossen die Rückstände nach dem gleichen Verhältniss zu verfüttern.

Neben einer Anzahl weniger wichtigen Bestimmungen bringt die Novelle nur noch eine erhebliche Herabsetzung der meisten Sätze für die unter gewissen Umständen an Stelle der Maischraum- oder Branntweinmaterialsteuer zu erhebenden Zuschläge, besonders für die kleinen und kleinsten Brennereien.

Die Bestimmungen der Novelle sind nur zum Teil als ein Difinitivum erlassen worden. Die wichtigsten Bestimmungen nämlich, die von der Brennsteuer handelnden, sind dagegen nur auf eine bestimmte Zeit, nämlich bis zum 30. September 1912 in Kraft gesetzt worden, so dass sie mit dem 1. Oktober des genannten Jahres, falls bis dahin sich der Reichstag nicht von neuem mit der Materie beschäftigt, ihre

Wirksamkeit verlieren und alsdann, ähnlich wie es am 1. Oktober 1901 der Fall war, eine Lücke in der Branntweinsteuergesetzgebung entstehen wird.

Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt, es ist vielmehr zu hoffen, dass die gesetzgebenden Faktoren rechtzeitig in die Frage der Neuregelung der Branntweinsteuer eintreten werden und entweder durch Weiterausgestaltung des Prinzips der Brennsteuer oder durch Einführung der Denaturierungspflicht den berechtigten Wünschen des Brennereigewerbes entgegen kommen.

Es steht wohl ausser Frage, dass das gesamte deutsche Brennereigewerbe ohne das Zustandekommen der Branntweinsteuernovelle einer schweren Krisis entgegengegangen wäre, die die Vernichtung zahlreicher wirtschaftlicher Existenzen zur Folge gehabt hätte.

Das Brennereigewerbe stand mit dem Beginne des Betriebsjahres 1902/03 unter dem Zeichen einer bisher noch nicht dagewesenen Überproduktion, hervorgerufen durch die ständig wachsenden Kartoffelernten, namentlich die ausserordentlich hohe Ernte des Jahres 1902 und durch das Fehlen der Brennsteuer im Betriebsjahre 1901/02. Eine zahlenmässige Darstellung der Verhältnisse ist weiter oben bereits gegeben worden. Wenn nun auch zu hoffen war, dass die erhöhte Brennsteuer in bezug auf die Eindämmung der Überproduktion einigermaßen wirksam sein würde, so war doch in den maßgebenden Kreisen des Brennereigewerbes die Anschauung vorherrschend, dass die Wirkung der Novelle nicht ausreichend sein würde, um eine schnelle, durchgreifende und dauernde Gesundung der Verhältnisse herbeizuführen. Es reifte daher der Plan, die Brennereibesitzer zu veranlassen, durch freiwillige Beschränkung ihrer Produktion zur Erreichung dieses Zieles beizutragen.

Die Schwierigkeiten, die sich einem derartigen Plane entgegen stellten, waren grosse und wurden auch nicht unterschätzt.

Zwei Umstände lagen jedoch vor, die die Durchführbarkeit einer Produktionseinschränkung zu erleichtern geeignet waren: 1. das nunmehr zur Tatsache gewordene Zustandekommen der Novelle zum Branntweinsteuergesetz mit ihren erhöhten Brennsteuersätzen und 2. das Vorhandensein des Verwertungsunternehmens und seiner Organe, des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten und der Zentrale für Spiritusverwertung.

Die hohen Brennsteuersätze mussten an sich schon einschränkend auf die höheren Produktionen einwirken, so dass das Opfer, das der einzelne durch die Beschränkung seiner Erzeugung brachte, weniger fühlbar wurde. Ohne das Vorhandensein des Verwertungsunternehmens wäre aber die Produktionseinschränkung überhaupt nicht durchführbar gewesen, denn es hätte an einem Vereinigungspunkte sowohl für die Agitation als auch für die Festsetzung und Durchführung der Bedingungen gefehlt. Namentlich in bezug auf den letzteren Punkt war das richtig, denn wenn dem einzelnen Brenner zugemutet wurde, durch Beschränkung seiner Produktion ein Opfer seiner Bewegungsfreiheit zu bringen, so musste ihm notgedrungen auf der anderen Seite ein gewisses Äquivalent dafür geboten werden, und

dieses Äquivalent konnte ausschliesslich in der Gewährleistung eines ausreichenden Preises bestehen. Nur eine Vereinigung von dem Charakter des Verwertungsunternehmens, das die Preisfestsetzung für das erzeugte Produkt im wesentlichen in der Hand hatte, konnte aber derartige Preisgarantien liefern.

Nachdem nun die Vorarbeiten durch die innerhalb des Verwertungsunternehmens tätigen Kräfte im wesentlichen erledigt waren, konstituierte sich im Juni 1902 ein Komitee von über 300 Mitgliedern aus den Kreisen der Brennereibesitzer aller deutschen Gegenden zu dem Zwecke, die Produktionseinschränkung in Kraft Nicht nur Mitglieder des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten, sondern auch ausserhalb desselben stehende Brennereibesitzer gehörten diesem Komitee an. Es wurde beschlossen, an sämtliche Besitzer landwirtschaftlicher Kartoffelbrennereien die Aufforderung ergehen zu lassen, sich durch Unterzeichnung eines besonderen Verpflichtungsscheines dazu zu verpflichten, im Betriebsjahre 1902/03 nicht mehr Spiritus herzustellen, als der um 180/0 verminderten durchschnittlichen Jahreserzeugung der Betriebsjahre 1897/98—1901/02 entsprach. Bei der Berechnung dieses Durchschnittes sollte es jedem Brenner frei stehen, dasjenige Jahr, in welchem am wenigsten Branntwein hergestellt worden war, ausser Ansatz zu lassen; ferner sollte das Kontingent der einzelnen Brennereien von vornherein von jeder Einschränkung frei bleiben, so dass ein Brenner, der auf Grund der in den maßgebenden Jahren im Durchschnitte erzeugten Branntweinmengen vielleicht weniger als sein Kontingent hätte brennen sollen, doch unter allen Umständen zur Erledigung seines Kontingentes berechtigt sein sollte.

Das Komitee hatte sich bis zum 15. September darüber zu erklären, ob die Verpflichtungsscheine in Kraft treten sollten oder nicht; es war verpflichtet, diese Erklärung abzugeben, sobald die Vertreter von 95 % des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien die Verpflichtungsscheine vorbehaltlos unterschrieben hatten. Wenn weniger als 95 % old jedoch 90 % oder mehr die vorbehaltlose Verpflichtung eingegangen waren, so sollte die Produktionseinschränkung mit einer Majorität von drei Viertel der Stimmen durch das Komitee in Kraft gesetzt werden können. Voraussetzung hierbei sollte allerdings sein, dass gewisse Garantien dagegen geboten würden, dass die Wirkung der Produktionseinschränkung nicht durch die übermässige Produktion anderer Brennereigattungen illusorisch gemacht würde. Hier kommen zunächst die neu zu erbauenden Kartoffelbrennereien, sodann die grossen gewerblichen Hefebrennereien und schliesslich die Melassebrennereien in Betracht.

Der Gesamtausschuss des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten übernahm es vom 1. Oktober ab für den Fall, dass die Produktionseinschränkung mit einer Beteiligung von 95 % des landwirtschaftlichen Kartoffelkontingentes oder darüber zustande kommen würde, den Abschlagspreis für Spiritus auf 38 Mk. für das Hektoliter festzusetzen; sollte jedoch die Produktionseinschränkung mit einer Beteiligung von nur 90—95 % zustande kommen, so sollte der Abschlagspreis 36 Mk. betragen.

Eine eifrige Agitation setzte sofort ein, an der sich in erster Linie der Verwertungsverband deutscher Spiritusfabrikanten und die Zentrale für Spiritusverwertung und weiterhin die Brennereibesitzer im Lande lebhaft beteiligten. Es musste einleuchten, dass es vorteilhafter sein würde, eine verhältnismässig geringe Menge Branntwein zu dem immerhin annehmbaren Preise von 36 Mk. für das Hektoliter herzustellen, als eine grössere Menge zu 30 Mk., auf welchen Stand der Spirituspreis zweifellos gesunken wäre, wenn die Einschränkung nicht zustande gekommen wäre.

Es wurde berechnet, dass bei einer Einschränkung von  $18\,^0/_0$  im ersten Falle allein der bare Ertrag einer Brennerei erheblich höher werden würde als im letzten Falle ohne Einschränkung. Dieser Mehrerlös belief sich bei einer Erzeugung von 1000 bezw. 820 hl auf über 4000 Mk., abgesehen von der Ersparnis an Kartoffeln. Der Richtigkeit dieser Rechnung konnten sich die Brenner nicht entziehen, und so kam es, dass, als der Termin herangekommen war, wenigstens die erforderlichen 90 $\,^0/_0$  des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien bedingungslos ihre Beteiligung zugesagt hatten.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wirkung der Produktionseinschränkung durch andere Brennereigattungen war nicht zu befürchten, denn die Erzeugung der gewerblichen Hefebrennereien war im wesentlichen bestimmt durch den Hefebedarf, und eine nennenswerte Ausdehnung der Spirituserzeugung aus Melasse war durch die hohe prohibitive Brennsteuer für die Melassebrennerei ausgeschlossen und mit den neuerbauten Brennereien waren bestimmte, die Produktion festlegende Vereinbarungen getroffen worden. Ausserdem lagen noch Verpflichtungsscheine von Brennereien vor in der Höhe von  $5^1/2^0/0$  des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien, die jedoch nicht bedingungslos den vom Komitee festgesetzten Modalitäten entsprachen und daher nicht mitgezählt werden konnten, die jedoch die betreffenden Brennereien bezüglich der Höhe ihrer Erzeugung auf ein bestimmtes Maß festlegten.

So konnte denn das Komitee zum bestimmten Termine die Verpflichtung zur Produktionseinschränkung in Kraft setzen; gleichzeitig setzte der Gesamtausschuss des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten und der Zentrale für Spiritusverwertung vom 1. Oktober 1901 den Preis auf 36 Mk. für das Hektoliter fest.

Infolge des Zustandekommens der Produktionseinschränkung ging das deutsche Brennereigewerbe unter erheblich günstigen Aussichten in die neue Kampagne. Der erzielte Preis war zwar nicht hoch, aber ausreichend, um eine einigermaßen befriedigende Verwertung der gebauten Kartoffeln zu erzielen. Es war Aussicht vorhanden, dass die am Marke des Gewerbes zehrenden übertrieben grossen Vorräte sich im Laufe des Betriebsjahres auf ein sich dem normalen nähernden Maßs zurückgehen würden. Diese Hoffnung hat sich in vollem Maße erfüllt; die Gesamtproduktion des Betriebsjahres 1902/03 betrug 338 Mill. Liter gegen eine Erzeugung von 424 Mill. Liter im vorangegangenen Betriebsjahre. Die Bestände, die noch am 1. Oktober 1902 die Höhe von 101 Mill. Liter betragen hatten, waren am 1. Oktober 1903 auf 30 Millionen herabgegangen.

Obgleich damit gesunde Zustände auf dem deutschen Spiritusmarkte wieder bewirkt worden waren, war doch in den Kreisen des Brennereigewerbes die Überzeugung befestigt, dass in Zukunft die Gestaltung der Produktionsverhältnisse nicht mehr wie früher dem Zufall überlassen bleiben dürfe, und dass eine feste Begrenzung der Produktion auch in Zukunft zur Sicherung der Verhältnisse nicht entbehrt werden könne.

Am 27. August 1903 wurde durch den Hauptvorstand des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten beschlossen, in die Agitation für eine Produktionsbindung für das Betriebsjahr 1903/04 einzutreten, und zwar entsprechend den veränderten Verhältnissen unter wesentlich andern Bedingungen.

Zunächst sollte es sich dieses Mal, da von einer vorhandenen Überproduktion nicht gesprochen werden konnte, um keine Produktionseinschränkung, sondern nur um eine Produktionsfestlegung oder -bindung handeln. Es sollte die ganze im Durchschnitt der Jahre 1897/98—1901/02 hergestellte Menge produziert werden dürfen, wobei es wiederum jedem Brennereibesitzer frei stand, das Jahr, in welchem er die geringste Produktion gehabt hatte, ausser Rechnung zu lassen. Sodann sollte der Prozentsatz der Beteiligung, der als Voraussetzung des Inkrafttretens der Produktionsbindung gelten sollte, ein grösserer sein als das Jahr vorher; nur wenn mindestens die Vertreter von 92 % des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien sich zur Bindung ihrer Erzeugung auf das vorgeschriebene Maß verpflichteten, sollte die Produktionsbindung in Kraft treten.

Für die neuen, erst im Oktober 1903 kontingentierten Brennereien, deren gestattete Erzeugung natürlich nicht nach der Durchschnittserzeugung der maßgebenden Jahre bemessen werden konnte und mit denen im Jahre vorher mit jeder einzelnen über die Höhe der ihnen zustehenden Produktion besondere Abmachungen getroffen worden waren, wurden nunmehr feste Prinzipien aufgestellt. Ihnen sollte je nach der Gegend, in welcher sie sich befanden, ein bestimmter Prozentsatz über ihr Kontingent herzustellen gestattet sein.

In jedem Falle sollte es wiederum der einzelnen Brennerei gestattet sein, ihr staatliches Kontingent voll herzustellen.

In Fällen, in denen durch bestimmte vorgesehene Umstände, wie Arealsvergrösserung, elementare Störungen des Betriebes, Besitz- oder Pachtwechsel während der maßgebenden Jahre, die nach den festgesetzten Prinzipien zur Erzeugung gestatteten Mengen nicht als ausreichend erscheinen werden, sollte die Prüfungsstelle des Verwertungsverbandes befugt sein, mit diesen Brennereien besondere Vereinbarungen zu treffen, und soweit sich die vereinbarte Produktionsmenge höher stellen würde, als nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig sein würde, sollte für den überschreitenden Teil der Erzeugung ein geringer Preisabzug von 2 Mk. für das Hektoliter treten. Im übrigen sollte es den einzelnen Brennereien gestattet sein, gegen einen Preisabzug von 4 Mk. für das Hektoliter ihr Produktionsrecht bis zu 10 % und darüber hinaus gegen einen Preisabzug von 10 Mk. zu überschreiten. Weiter sollte dem Gesamtausschuss des Verwertungsunternehmens das Recht zustehen, falls es die Umstände erfordern, eine allgemeine Erhöhung der Produktionsquote eintreten zu lassen.

Von besonderer Bedeutung war jedoch die Bestimmung, aus der es sich deutlich aussprach, dass die Regelung der Produktionshöhe als eine dauernde Einrichtung an-

gesehen werden sollte, nämlich die, dass die Verpflichtung zur Bindung der eigenen Produktion jedesmal auf das nächste Jahr weiter laufen sollte, falls nicht bis zum 1. Juli eines jeden Jahres eine Kündigung erfolgen sollte, und wenn gleichzeitig in eine allgemeine Produktionsbindung eingetreten werden sollte.

Die Verpflichtung der Brennereien sollte nur in Kraft treten, wenn bis spätestens den 16. Oktober 1903 der Abschlagspreis für die Mitglieder des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten auf mindestens 40 Mk. für das Hektoliter reinen Alkokols festgesetzt würde.

Nachdem bis zu diesem Zeitpunkte auf Grund dieser Bedingungen die Beteiligung nicht nur die erforderlichen  $92\,^0/_0$  des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien, sondern von fast  $5\,^0/_0$  mehr sich herausgestellt hatte, nachdem der Gesamtausschuss des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten und der Zentrale für Spiritusverwertung den Abschlagspreis auf 40 Mk. festgesetzt hatte, nachdem die Kommission zu der Überzeugung gelangt war, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Wirkung der Produktionsbindung durch die erhöhte Produktion derjenigen Brennereien, die sich der Bindung nicht angeschlossen hatten, nicht eintreten würde, wurde die Produktionsbindung für das Betriebsjahr 1904 unter den geschilderten Bedingungen in Kraft gesetzt.

Es war ein Zeichen weiser Vorsicht gewesen, in die Bedingungen der Produktionsbindung die Möglichkeit zur weiteren Ausdehnung der Erzeugung hineinzubringen. Der Bedarf an Spiritus zu technischen Zwecken entwickelte sich in einer Weise, dass eine Erweiterung des Produktionsrechtes bereits im Anfange des neuen Betriebsjahres zunächst um 10  $^{0}/_{0}$  unbedenklich erschien. Weitere Heraufsetzungen des Produktionsrechtes erfolgten, so dass es im Laufe des Betriebsjahres allmählich um 80  $^{0}/_{0}$  erweitert wurde.

Trotz dieser Heraufsetzungen und trotz einer im Laufe des Betriebsjahres wiederholt erfolgenden Steigerung des Abschlagspreises war die Jahreserzeugung des Betriebsjahres 1903/04 eine recht niedrige. Das bewirkte zusammen mit dem erhöhten Verbrauch an denaturiertem Spiritus, dass die Bestände, die am 1. Oktober 1904 vorhanden waren, im Grunde als knapp angesehen werden mussten.

Das Jahr 1904 zeigte gleichzeitig eine beispiellos niedrige Kartoffelernte, so dass nicht die Sorge, dass eine Überproduktion entstehen konnte, wohl aber die entgegengesetzte Sorge entstand, dass nicht genug Spiritus zur Versorgung des Konsums geschaffen werden konnte.

Nichtsdestoweniger wurde auch für das Betriebsjahr 1904/05 wiederum eine Produktionsbindung festgesetzt. Die Zahl der Brennereibesitzer, die von dem Kündigungsrecht, der Verpflichtung zur Innehaltung einer Maximalproduktion Gebrauch gemacht hatte, war eine geringe, und von denjenigen, die gekündigt hatten, zog die Mehrzahl ihre Kündigung wieder zurück, so dass mit dem Beginne des neuen Betriebsjahres wiederum die Vertreter von über 92 % des Kontingentes der landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien sich zur Produktionsbindung verpflichtet hatten. Die Kommission konnte somit das Inkrafttreten der Produktionsbindung erklären.

Allerdings handelte es sich im vorliegenden Falle nur formell um eine Bindung. Das freigegebene Produktionsmaximum betrug 180% der Durchschnittsproduktion

der auch für die früheren Bindungen maßgebenden Jahre, war somit so erheblich, dass von einer Produktionsbindung materiell nicht gesprochen werden konnte.

Auch für das Betriebsjahr 1905/06 gelang es, eine Bindung der Produktion zustande zu bringen, und zwar auf der Basis von 100 $^{0}$ /<sub>0</sub> der stets maßgebend gewesenen Durchschnittsproduktionen.

Mit dem 1. Oktober 1908 laufen die Verträge, durch welche das Brennereigewerbe zusammengeschlossen ist, ab; die maßgebenden Faktoren sind bereits an der Arbeit, die Grundlagen neuer Verträge auszuarbeiten. Ob es gelingen wird, eine alle Teile befriedigende Form des Zusammenschlusses zu finden, bleibt abzuwarten. Es wird dazu notwendig sein, dass einmal das Brennereigewerbe in diesem Zusammenschluss eine wesentlich bessere Position haben wird als heute, und dass zweitens die Vorteile der Aussenstehenden beseitigt werden.

Unterdessen waren Wissenschaft und Technik nicht müssig und bedeutende Fortschritte in bezug auf die Entwicklung der Gärungsgewerbe wurden gemacht.

Bekanntlich war der alte Streit auf gährungstheoretischem Gebiete, ob die Gärung, wie Liebig meinte, ein rein chemischer Vorgang sei, bei dem die Hefe nur eine sekundäre Rolle spielte, oder ob sie, wie von Schwann, Pasteur u. a. behauptet wurde, als ein mehr physiologischer, direkt durch die Lebenstätigkeit der lebenden Zellen bedingter Vorgang anzusehen sei, von neueren Forschern in dem Sinne der letzteren Auffassung entschieden worden.

Die Anschauungen über das Wesen der Gärung haben jedoch durch die epochemachenden Buchnerschen Entdeckungen eine wesentliche Modifikation erfahren.

Es gelang Buchner im Jahre 1902, aus der lebenden Hefezelle einen Stoff abzuscheiden, dem dieselbe gärungserregende Wirkung zukommt, wie der Hefezelle selbst, d. h. die Wirkung, Zucker in Kohlensäure und Alkohol zu zerlegen. Diesen Stoff nannte Buchner "die Zymase"; er ist als ein Enzym anzusehen, d. h. als ein Stoff, der imstande ist, organische Körper von verwickelter Zusammensetzung in einfacher konstituierte Verbindungen zu zerlegen.

Die Buchnersche Entdeckung bildet gewissermassen einen Vereinigungspunkt der früher miteinander in Widerstreit stehenden Theorien. Die Gärung ist danach nicht direkt abhängig von der lebenden Hefezelle, sondern kann auch ohne diese unter der Einwirkung der Zymase auf Zucker vor sich gehen und ist in sofern als ein rein chemischer Vorgang aufzufassen; andererseits entsteht die Zymase nur in der lebenden Hefezelle, und diese ist somit als die eigentliche Ursache der Gärung anzusehen.

Die Buchnersche Entdeckung war insofern von höchster Bedeutung für die Praxis, als durch sie auf den Gehalt der Hefe an Zymase als eigentlichen Gärungserreger hingewiesen wurde. Es wurde bald erkannt, dass die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Heferassen im wesentlichen auf ihrem verschiedenen Gehalt an Zymase und anderen Enzymen beruhen. Delbrück unterscheidet hitzige Hefen, d. h. solche mit hohem Enzymgehalt, die eine starke, stürmisch verlaufende Gärung hervorrufen und überhaupt einen zu starker Tätigkeit, aber auch zu inneren Ver-

änderungen neigenden Zustand zeigen, und nicht hitzige Hefen mit den entgegengesetzten Eigenschaften.

Die Erkenntnis der Tatsachen musste auch von Einfluss auf die Hefenzüchtung sein und hatte den praktischen Erfolg, dass in der Hefenzuchtanstalt des Institutes für Gärungsgewerbe neben der bis dahin in der Brennerei meist verwandten Heferasse II eine neue Rasse XII gezüchtet und in der Brennerei eingeführt wurde.

Die Rasse XII zeichnet sich durch einen geringeren Enzymgehalt gegenüber der Rasse II aus; die Folge davon ist, dass einerseits die durch Rasse XII hervorgerufene Gärung eine weniger energische ist, dass aber andererseits die durch eine allzu stürmische Gärung bedingten Übelstände vermieden werden.

Ein weiterer technischer Fortschritt im Brennereiwesen ist auf dem Gebiete der Herstellung sogenannter Kunsthefe zu suchen.

Einer der wichtigsten Vorgänge bei der Hefebereitung ist die Säuerung des Hefengutes, durch die die Entwicklung schädlicher Spaltpilze zurückgehalten wird. Gewöhnlich wird die Säuerung der Hefe durch die natürliche Milchsäuregärung bewirkt, die durch den Milchsäurepilz hervorgerufen wird. Eine richtige Säuerung hervorzurufen ist äusserst schwierig und erfordert ein hervorragendes Geschick des Brennereileiters. Man hat deshalb versucht, die natürliche Säuerung durch den Zusatz gewisser technischer Säuren zu ersetzen. Als gebräuchliche technische Säuren sind hier zu erwähnen: Milchsäure, ferner Milchsäure mit einem Zusatz von 10 % Buttersäure. Von unorganischen Säuren werden Schwefelsäure, Phosphorsäure, Salzsäure etc. verwandt. Mit der Anwendung solcher künstlich gesäuerter Hefen sind zufriedenstellende Resultate erzielt worden. Die Bereitungsdauer der Hefe konnte dadurch von 48 Stunden auf 24 Stunden herabgesetzt werden.

Zu erwähnen sind hier die beiden Kunsthefebereitungsverfahren von Büchler und von Bauer, die beide auf der Verwendung von Schwefelsäure beruhen. Bei beiden Verfahren wird durch die zugesetzte Schwefelsäure organische Säure in der Maische in Freiheit gesetzt, wogegen freie Schwefelsäure nicht vorhanden sein darf. Nach dem Bauerschen Verfahren wird noch ein Zusatz von Hefenextrakt gegeben, der durch Selbstgärung der Hefe gewonnen ist. Hierdurch soll eine kräftigere Ernährung der Hefe bewirkt werden. Hervorragende Resultate sind bis jetzt mit beiden Verfahren noch nicht erzielt worden. Aber nicht nur auf dem Gebiete der Gärung und Hefenbereitung sind technische Fortschritte zu verzeichnen, sondern auch auf anderen Gebieten.

Zur Herstellung des für die Brennerei erforderlichen Malzes ist neuerdings das von Windisch für die Brauerei empfohlene Verfahren der abwechselnden Luft- und Wasserweiche verschiedentlich in Anwendung gekommen. Nach dem gewöhnlichen Verfahren wird die zur Herstellung des Malzes bestimmte Gerste mehrere Tage in Wasser eingeweicht und alsdann zum Keimen auf der Tenne ausgebreitet. Durch den lang andauernden Luftabschluss wird der Keimling dem Ersticken nahe gebracht, und das Malzgut bedarf einer mehrtägigen Erholungszeit, ehe es zu keimen beginnt. Das kann vermieden werden, indem man während des Erweichens die Gerste zeitweise mit Luft in Berührung bringt, entweder durch abwechselndes Lagern an der Luft und unter Wasser in Zwischenräumen von 4—5

Stunden oder durch den Ersatz des Einquellens durch Überbrausen, oder durch Einpumpen von Luft in den Quellstab. Die durch ein solches Verfahren erzielten Vorteile liegen einerseits in einer schnellen Fertigstellung des Malzes und dadurch bedingten Ersparnis an Tennenraum und andererseits in der Gewinnung eines kräftigen, gesunden, reinen und möglichst bakterien- und schimmelfreien Malzes.

Unter den technischen Fortschritten, die die Herstellung von Alkohol aus anderen Stoffen als den Kartoffeln zum Ziele haben, ist vornehmlich das Verfahren von A. Klassen zu nennen, das die Verwendung von Holz oder anderen zellstoffhaltigen Substanzen bezweckt. Der Zellstoff wird durch Behandeln mit verdünnter Schwefelsäure zunächst in Zucker übergeführt, der dann vergoren wird. Die erzielten Resultate sollen zufriedenstellend sein, doch hat bisher das Klassensche Verfahren eine einigermassen ausgedehnte Anwendung nicht gefunden.

Es dürfte nur noch erforderlich sein, kurz Notiz zu nehmen von den Bestrebungen zur Förderung des Verbrauches von Spiritus zu technischen Zwecken.

Das Hauptverdienst in dieser Hinsicht gebührt, wie bereits mehrfach erwähnt, der Zentrale für Spiritusverwertung, und zwar ist hier in erster Linie die eigenartige Preisfestsetzung für den den verschiedenen Verwendungszwecken dienenden Spiritus wirksam gewesen. Das hier beobachtete Prinzip lag darin, für die einzelnen in Betracht kommenden Zwecke den Preis derart festzusetzen, dass eine Konkurrenz mit den anderen den gleichen Zwecken dienenden Stoffen, also in erster Linie mit dem Petroleum möglich ist.

Aus diesem Grunde wurde der Preis für Leuchtspiritus seinerzeit auf 25 bis 30 Pf. für das Liter festgesetzt. Für Spiritus zu motorischen Zwecken musste der Preis niedriger festgesetzt werden. Die Zentrale für Spiritusverwertung schloss daher mit allen denjenigen, die sich verpflichteten, bis zum Jahre 1908 ihren zum Betriebe von Motoren aller Art gebrauchten Spiritus zum Preise von 15 Pf. für das Liter von ihr zu entnehmen, einen Vertrag ab, durch den sie sich ihrerseits zur Lieferung zu diesem Preise verpflichtete.

Die Trennung von Leucht- und Motorspiritus wurde noch besonders dadurch erleichtert, dass ebenfalls auf Anregung der technischen Abteilung der Zentrale neben der besonders für Leuchtzwecke geeigneten vollständigen Denaturierung durch Holzgeist und Pyridinbasen noch die ebenfalls als vollständig angesehene Denaturierung vermittels Holzgeist, Benzol und Methylverbindungen vom Bundesrat zugelassen wurde.

Der nach der letztgenannten Methode denaturierte Spiritus ist zu Leuchtzwecken nicht zu gebrauchen, zeichnet sich aber durch eine hohe Verwendbarkeit zu motorischen Zwecken aus. Die Zentrale war damit in den Stand gesetzt, durch Lieferung von Benzolspiritus für motorische Zwecke sich gegen missbräuchliche Verwendung zu Leuchtzwecken zu sichern.

Von sonstigen Veranstaltungen der Zentrale für Spiritusverwertung zum Zwecke der Förderung des Verbrauches wäre noch zu erwähnen die Einführung des Flaschenverkaufes von denaturiertem Spiritus durch die Kleinhändler in ganz Deutschland. Den Kleinhändlern, besonders den Materialwarenhändlern, wird der Spiritus in verschlossenen Flaschen unter Gewährleistung der Menge und der

Gradstärke geliefert, und diese übernehmen die Verpflichtung, die Flaschen zu einem bestimmten Preise an das Publikum weiterzugeben, wobei der Aufschlag, den die Kleinhändler nehmen dürfen, diesen einen ausreichenden Vorteil gewährt. Das Publikum hat durch diese Einrichtung die Sicherheit, stets Spiritus von guter Qualität zu einem bestimmten Preise zu erhalten. Es ist dieses eines der wichtigsten Förderungsmittel zur Verbreitung der Beliebtheit der Spiritusbeleuchtung. Ferner ist die Errichtung von Läden, die über ganz Deutschland verbreitet sind, hervorzuheben. In diesen Läden wird dem Publikum Gelegenheit geboten, die neuesten und praktischsten Apparate für Verwendung von denaturiertem Spiritus und die Vorzüge dieser Verwendung kennen zu lernen. Mit den Läden sind vielfach Reparaturwerkstätten für Spiritusapparate verbunden.

Zum Schluss sei noch einer Anzahl von Ausstellungen Erwähnung getan, die unter der Ägide des Vereins der Spiritusfabrikanten, des Verwertungsverbandes deutscher Spiritusfabrikanten und der Zentrale für Spiritusverwertung ins Leben gerufen wurden und die in hohem Maße für die weitere Ausbreitung der Idee der technischen Verwertung von Spiritus beigetragen haben.

Zu nennen sind hier die Ausstellung für Spiritusverwertung im Februar 1902, die Ausstellung für Kartoffelverwertung im Februar 1903 und die Ausstellung für Gärungsgewerbe, die gelegentlich des in Berlin stattgefundenen internationalen Chemikerkongresses im Juli 1903 veranstaltet wurde. Sämtliche drei Ausstellungen wurden in der grossen Ausstellungshalle des Institutes für Gärungsgewerbe abgehalten.

Auch die grosse internationale Ausstellung für Gärungsgewerbe in Wien im Juni 1904 diente zum grossen Teil denselben Zwecken und wurde von deutscher Seite reichlich beschickt.

### 4. Die Kartoffelstärkefabrikation.

Die Bedeutung derselben als landwirtschaftliches Nebengewerbe, das ungefähr ebensoviel Kartoffeln für seine Zwecke benötigt wie die Spiritusbrennerei, und dessen Produktion mit über 2 Mill. Doppelzentnern im Werte von 60—70 Mill. Mark, die Fabrikation der sonstigen Stärkearten — Reis-, Mais- und Weizenstärke von zusammen etwa 4—500000 D.-Ztr. — weit übertrifft, ist durchaus neueren Datums. 1) Ihre derzeitige, von der wissenschaftlich-technischen Forschung und Erfindertätigkeit sorgsamst begründete und ausgebildete Technik geht in ihrer derzeitigen Ausgestaltung kaum über die Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Die in der Frage auf die Hebung und technische Verwertung der Kartoffelkultur überhaupt sich ausdehnende Wirksamkeit des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland führte im Jahre 1883 zur Schaffung eines besonderen, ihm organisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Besonders namhafte Verdienste haben sich um das Gewerbe erworben: von seiten der Wissenschaft: Scheibler, Delbrück, Maercker, Saare, von seiten der Vertreter des Gewerbes selbst: Kette, Wahl, Pantel, Hoffmann u. a., von seiten der Maschinentechnik: Angele, Anton, Fesca, Schmidt-Küstrin und Uhland-Leipzig.

angegliederten Vereins der Stärke-Interessenten in Deutschland,<sup>1</sup>) der mittelst der unter M. Delbrücks Leitung stehenden wissenschaftlichen Station die technische und wirtschaftliche Entwicklung der Kartoffelstärkefabrikation in gleicher Weise beeinflusste und förderte, wie dies für die Spiritusbrennerei durch den Spiritusfabrikanten-Verein geschah.

Die schon aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts stammende Technik der Stärkegewinnung aus Kartoffeln, deren Bekanntwerden im Interesse einer besseren Verwertung und damit Verbreitung des Kartoffelbaues sich besonders Friedrich der Grosse angelegen sein liess, 3) hatte zwar schon im Laufe desselben Jahrhunderts die besonderen maschinellen Einrichtungen aufkommen lassen behufs fabrikmässiger Erzeugung der Stärke, neben der aber auch die Eigenbereitung der Stärke für den Haushalt besonders auf dem Lande durch viele Hausfrauen ohne besondere technische Hilfsmittel bis zur Gegenwart gepflegt wurde. Der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich anbahnende Aufschwung der deutschen Textil- und Papierindustrie, sowie vor allem die in den 50 er Jahren von B. Gall aufgebrachte Verwendung des aus der Kartoffelstärke bereiteten Stärkezuckers zum Verbessern des Weines (das "Gallisieren") erschlossen der industriellen Nutzbarmachung der Kartoffelstärke ein weites Feld, und im Westen Deutschlands entstanden demzufolge die ersten grösseren Fabrikbetriebe zur Herstellung von Kartoffelstärke und der aus ihr erzeugten Fabrikate.

¹) Im Jahre 1867 hatte sich allerdings auch schon ein "Verein der Stärke-sirup- und Stärkezuckerfabriken Deutschlands" gebildet, der um 1870 an 150 Mitglieder aufwies und namhafte Vertreter der Wissenschaft und Technik in seiner Mitte zählte, dennoch aber um die Mitte der 70 er Jahre wieder verschwand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wegen ihrer grundlegenden historischen Bedeutung für die Kartoffelstärkefabrikation sei hier der Wortlaut der an alle preussischen Landräte gerichteten Kammerverordnung vom 10. Dezember 1765 wiedergegeben (entnommen aus O. Saare: "Die Fabrikation der Kartoffelstärke", Berlin 1897, S. 1f.): "Friedrich, König etc. etc. etc. Unsern etc. Wir zweifeln nicht, es werde euch nicht unbekannt seyn, dass aus den Erdtoffeln eine sehr gute Stärke, die der von Weizen zubereiteten nichts nachgibt, verfertiget werden könne. Da nun Unserer Krieges- und Domänen-Kammer dieser Tage eine Probe von solcher gut zubereiteten Stärke, wovon hier etwas beygefüget wird, vorgeleget worden, welche hieselbst in der Art, wie der abschriftlich mitkommende Aufsatz mit mehrerem zeigt, verfertigt ist und es dahero dem Publiko allerdings sehr nützlich seyn würde, wenn dergleichen Stärke aus Erdtoffeln, deren starken Anbau man ohnedem schon wegen ihres grossen Nutzens dem Lande zum öfteren eingeschärft, auch in Schlesien, gleich solches bekanntermassen in der Lausitz ganz häufig geschieht, zum Gebrauch gebracht und dadurch eine ansehnliche Quantität von Weitzen zum Backen und Brauen ersparet würde: als wird euch anbefohlen, euch zu bemühen, die Verfertigung von dergleichen Stärke aus Erdtoffeln in dortiger Gegend, da die Leinwandfabrique eine grosse Consumtion dieses Materialis erfordert, einzuschärfen und davon gleichfalls Proben machen zu lassen. Zugleich habt ihr die dortige mit appretirter Leinwand handelnde Kaufleute, auch Bleicher mit ihren Gutachten zu vernehmen, wohin dasselbe sowohl wegen des Gebrauchs solcher Stärke bey der Leinwand gehe, als auch wie die Intention darunter am füglichsten zu erreichen seyn werde. Uebrigens wird auch nöthig seyn, darauf zu attendiren und vorzuschlagen, wie es mit der Acciseabgabe von solcher Stärke gegen die von Weitzen einzurichten," usw.

Zur vollen Entfaltung ihrer Leistungsfähigkeit und vor allem zur Begründung ihrer landwirtschaftlich wichtigen Bedeutung gelangte die Kartoffelstärkefabrikation aber erst, als sie, von Westen nach Osten fortschreitend, hier im unmittelbaren Anschluss an die Kartoffelkultur der leichten Sandböden ihren natürlichen Standort fand. 1) Als die Kartoffelstärkefabriken dank der Verkehrsentwicklung ihren Schwerpunkt von den für den Verbrauch der Stärke vorwiegend in Betracht kommenden westlichen Industriebezirken nach dem Osten verlegen konnten, gewannen sie den doppelten Vorteil, einmal der Ersparung der sehr erheblichen Transportkosten für die im Vergleich zur Stärke viel umfangreicheren und durch ihren Wassergehalt schwereren und wenig haltbaren Kartoffeln, wie auch der z. T. feuchten Stärke zum Zwecke der Trocknung und andererseits der besseren Verwertung ihrer festen und flüssigen Abfallstoffe, der Pülpe und der Abwässer.

Indem es sich bei der auf dieser Grundlage betriebenen Stärkefabrikation wie bei der Zuckerfabrikation um die Gewinnung von Kohlehydraten handelt, die der Wirtschaft ohne Schaden für den Kraftzustand des Ackers entzogen werden können, und die zugleich eine erheblich vielseitigere und wertvollere Ausnützung des Bodenprodukts darstellen als der direkte Verbrauch desselben, indem auch durch die Verwendung der Pülpe als Viehfutter und der Abwässer für Rieselzwecke der Boden die entzogenen Nährstoffe grösstenteils wieder ersetzt erhält, reiht sich die Kartoffelstärkefabrikation der Brennerei als ein Nebengewerbe an, welches sowohl der Kräftigung und Förderung des Kartoffelbaues, als auch mittelbar dem Halmfruchtbau und der Viehwirtschaft zugute kommt. 3)

Nach Saare a. a. O. gibt es im Jahre 1897 in Deutschland 663 Kartoffelstärkefabriken einschliesslich der Stärkezucker-, Stärkesirup- und Dextrinfabriken, die ausser diesen Fabrikaten auch Kartoffelstärke und Kartoffelmehl, sei es aus Kartoffeln, sei es aus feuchter Stärke, in grösseren Mengen herstellen. Von diesen 663 Betrieben beschränken sich 441 nur auf die Herstellung nasser oder feuchter Stärke, d. h. des Rohmaterials der Stärkezucker- und Stärkesirupfabriken und auch mancher Dextrinfabriken. 222 Betriebe stellen trockene Stärke her, und zwar 194 nur trockene Kartoffelstärke und Kartoffelmehl und 28 daneben auch noch Stärkefabrikate, wie Stärkezucker, 8) Stärkesirup, Zuckercouleur und Dextrin.

<sup>3)</sup> Nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich gab es:

| 1895/96 . |   | • |  | • | 29 | Stärkezuckerfabrike |
|-----------|---|---|--|---|----|---------------------|
| 1896/97   | , |   |  |   | 27 | n                   |
| 1897/98 . |   |   |  |   |    | 77                  |
| 1898/99   |   |   |  |   | 26 | <br>7               |
| 1899/1900 |   |   |  |   |    | <br>7               |
|           |   |   |  |   |    |                     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So verlegte die bisher grösste Kartoffelmehlfabrik des Westens, die Badische Kartoffelmehlfabrik, im Jahre 1871 ihren Sitz nach Küstrin, woselbst sie seitdem unter der Firma "Norddeutsche Kartoffelmehlfabrik" besteht.

s) Es haben sich noch in der Gegenwart auf den ursprünglichen Gebieten der Kartoffelstärkefabrikation in der Rheinprovinz, Rheinhessen und Baden mehrere meist grössere Fabriken von früher her erhalten, die jedoch reine Industriebetriebe sind und die Kartoffeln zum Teil von weither beziehen. Auch im Osten gibt es einige solcher industrieller Grossbetriebe, die ihre Kartoffeln vereinzelt sogar aus dem Auslande beziehen.

Auf die einzelnen Teile des Reichs verteilten sich 1897 die Kartoffelstärke erzeugenden Betriebe wie folgt:

| Länder bezw. Provinzen:    |     | Gesamt-<br>zahl<br>der | Nasse<br>Stärke- | Davon:<br>Trocken-<br>Stärke- | Trocken-Stärke-<br>neben Sirup-,<br>Dextrin- u. a. |
|----------------------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                            |     | Betriebe               |                  | Fabriken                      |                                                    |
| Ostpreussen                |     | 15                     | 12               | 3                             |                                                    |
| Westpreussen               |     | 52                     | 45               | 7                             |                                                    |
| Posen                      |     | 97                     | 71               | 23                            | 3                                                  |
| Pommern                    |     | 98                     | 83               | 12                            | 3                                                  |
| Brandenburg                |     | 225                    | 188              | 29                            | 8                                                  |
| Schlesien                  |     | 82                     | 35               | 40                            | 7                                                  |
| Sachsen                    |     | 52                     | I                | 49                            | 2                                                  |
| Hannover                   |     | 9                      | _                | 9                             |                                                    |
| Königreich Preusser        | n:  | 630                    | 435              | 172                           | 23                                                 |
| Grossherzogtum Mecklenburg |     | 15                     | 6                | 7                             | 2                                                  |
| Herzogtum Anhalt           |     | 8                      |                  | 8                             |                                                    |
| " Braunschweig             |     | 4                      |                  | 4                             | -                                                  |
| Königreich Bayern          |     | I                      | -                | ī                             |                                                    |
| Grossherzogtum Hessen      |     | 4                      |                  | 2                             | 2                                                  |
| " Baden                    |     | ī                      | _                |                               | I                                                  |
| Deutsches Reich            | h : | 663                    | 441              | 104                           | 28                                                 |

Die 441 Nassstärkefabriken waren, wie Saare bemerkt, sämtlich landwirtschaftliche Betriebe. Ihre tägliche Kartoffelverarbeitung schwankt im allgemeinen zwischen 200—500 Ztr.; eine derselben war eine landwirtschaftliche Genossenschafts-Fabrik von 1000—1250 Ztr. täglicher Kartoffelverarbeitung. — Von den 194 Trockenstärkefabriken, die nur trockene Stärke und Kartoffelmehl erzeugten, waren 123 landwirtschaftliche Betriebe einzelner Besitzer, 7 landwirtschaftliche Genossenschaften und 4 Aktiengesellschaften in landwirtschaftlichen Händen. 60 Betriebe waren rein industriell. — Von den 28 auch Stärkefabrikate herstellenden Fabriken waren 24 industriell und 4 landwirtschaftliche Genossenschaften. Es waren demnach von sämtlichen Kartoffelstärke erzeugenden Betrieben Deutschlands 579 oder 87 % landwirtschaftliche und 84 oder 13 % industrielle Betriebe. Die meisten dieser Betriebe, speziell die landwirtschaftlichen, und unter diesen be-

Von den 27 Fabriken im letzten Jahre entfielen allein 21 auf Preussen und hiervon 10 auf die Provinz Brandenburg, 2 auf Pommern und je 3 auf Posen, Schlesien und Sachsen.

<sup>1)</sup> Einen näheren Einblick in die Grössenstruktur der Stärkefabriken gewährt die gewerbliche Betriebszählung vom 14. Juni 1895, deren Ergebnisse auch für die Gegenwart in der Hauptsache noch zutreffen dürften. Danach bestanden (mitgeteilt nach Albert a. a. O. S. 64) im ganzen 578 Gewerbebetriebe, die sich mit Stärkefabrikation befassten. Von diesen waren 533 sogenannte Hauptbetriebe, und zwar:

sonders wieder die genossenschaftlichen stammen erst aus den letzten Jahrzehnten bezw. Jahren.

Die Form des Genossenschaftsbetriebes ist nach Saare für die Kartoffelstärkefabrikation besonders zu empfehlen, um so den daran beteiligten Landwirten einerseits die Vorteile des billiger arbeitenden Grossbetriebes und Wahrung seines landwirtschaftlichen Charakters zukommen zu lassen, andererseits ihnen die Handhabung des Absatzes zu erleichtern.

Wie für die Spiritusbrennerei, ist auch für die Stärkefabrikation die systematische Förderung der Kartoffelkultur für ihre wirtschaftliche Sicherstellung und technische Weiterbildung von grundlegender Bedeutung geworden. In der im Laufe der Zeit ermöglichten grösseren Gleichmässigkeit der Kartoffelernten, wie in der Erzielung haltbarer Sorten gewann besonders die Stärkefabrikation eine wertvolle wirtschaftliche Unterlage ihrer Existenz. Es ist nach Delbrück<sup>1</sup>) festgestellt worden, dass gerade durch die infolge der früher häufigen Kartoffelmissernten eingetretene zeitweise übermässige Preissteigerung der Kartoffelerzeugnisse der deutschen Kartoffelstärke-Industrie der wichtige englische Markt verloren gegangen ist, indem die Amerikaner, mit billigen Maiserzeugnissen einsetzend, dieses bedeutende Absatzgebiet für sich eroberten. Solche Einbussen sind für die Folge dank der allgemeinen Hebung des Kartoffelbaues nicht mehr zu fürchten.

Eine wesentliche Voraussetzung für den allgemeinen Fortschritt der Fabrikationstechnik in der Stärke-Industrie bildete ferner die erfolgreiche Züchtung ausbeute-, d. h. stärkereicher Kartoffeln. Exakte Feststellung der für die Stärke-erzeugung besonders notwendigen Eigenschaften der Kartoffeln und Aussonderung der zur Ausbildung derselben speziell geeigneten Sorten und möglichste Anpassung der Fabrikationsweise an das jeweils für die Verarbeitung zur Verfügung stehende Rohmaterial kamen hierbei vornehmlich in Betracht. Die Erkenntnis, dass Kartoffelsorten, die für Brennerei- oder Speisezwecke wohl geeignet waren, durchaus nicht immer auch zur Stärkefabrikation sich eigneten, ferner dass nicht nur der Stärkereichtum, sondern auch die Grösse der Stärkekörner in den Kartoffeln für deren Verarbeitung von Wichtigkeit und für die besondere Technik derselben richtunggebend war, sodann die für die handelsmässige Bewertung der Kartoffeln und besonders die Bezahlung nach dem spezifischen Gewicht maßgebend gewordene Beachtung der zwischen Stärkegehalt und spezifischem Gewicht, sowie dem Hektarertrage bestehenden Beziehungen,<sup>2</sup>) endlich der rechnerisch ermöglichte genaue

```
9 Alleinbetriebe,
                                       62 Betriebe mit 21-50 Personen.
24 Betriebe mit
                        Person.
                                                        51-100
                                        20
78
                        Personen.
                                                       101-200
161
                                        1 Betrieb
                  3-5
                                                       201-500
88
                 6-ro
                                        2 Betriebe
                                                       501-1000
85
                11-20
```

<sup>1)</sup> Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation. Berlin 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es gelang in der Folge, das bisher allgemein umgekehrt vorgestellte Verhältnis zwischen Stärkegehalt und Hektarertrag derart zu ändern, dass auch ein bis zu 20—25 % gesteigerter Hektarertrag sich mit höherem Stärkegehalt wohl zu vereinen vermag, eine für die Praxis der Kartoffelzüchtung wichtige Tatsache.

Nachweis der jeweiligen Rentabilität der Kartoffelverwertung durch die Stärkeerzeugung für den gesamten Landwirtschaftsbetrieb kamen sämtlich der Fabrikation auch der kleineren Betriebsstätten zugute.

Eine für die Stärkefabrikation gut geeignete Kartoffel muss nach Saare a.a.O.:

- 1. stärkereich und reich an grossen Stärkekörnern,
- 2. flachäugig und glattschalig,
- 3. dünnschalig und wasserarm,
- 4. gut ausgereift und nicht krank und
- 5. arm an löslichen Eiweissstoffen sein.

Als für die Stärkefabrikation besonders geeignete Kartoffeln gelten hiernach u. a. Paulsens Blaue Riesen und Richters Imperial.

Der Stärkegehalt der Kartoffeln kann 28—29 % erreichen und unter ungünstigen Verhältnissen auf 13—14 % herabgehen; 18—20 % gelten als mittlerer Stärkegehalt, was gegen früher eine Durchschnittssteigerung um 1—2 % bedeutet. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die bei der Fabrikation sich ergebenden Verluste — in der Hauptsache die auf Vorhandensein von Zucker in den Kartoffeln zurückzuführende Höhenangabe des Stärkewertes durch die Kartoffelwage und die in der Pülpe verbleibende Stärke — bei geringem Stärkegehalt der Kartoffeln nicht prozentisch gleich sind denen bei Kartoffeln mit hohem Stärkegehalt, sondern sprungweise grösser werden, je stärkeärmer die Kartoffeln sind.1)

Wie sehr die Einträglichkeit einer Stärkefabrik abhängig ist von dem Umstande, ob sie stärkearme oder stärkereiche Kartoffeln verarbeitet, erläutert Saare (a. a. O. S. 488) an nachstehendem Beispiele: Zur Herstellung von 100 Ztr. trockener Stärke sind bei guter Arbeit 460 Ztr. 22 % iger oder 670 Ztr. 16 % iger Kartoffeln erforderlich. In beiden Fällen betragen die Arbeitsunkosten für 100 Ztr. Kartoffeln 100 Mk., also für 100 Ztr. Stärke bei 22 % igen Kartoffeln 184 Mk. und bei 16 % igen 268 Mk., also 84 Mk. mehr. Davon ist aber in Abzug zu bringen der Wert der grösseren Pülpemenge, die man bei der Mehrverarbeitung der schlechteren Kartoffeln erhält. Der Pülpewert beträgt auf 1 Ztr. Kartoffeln 0,04 Mk., auf 210 Ztr. Mehrverarbeitung bei den stärkearmen Kartoffeln also 8,40 Mk. Also sind erspart 75,60 Mk. für je 100 Ztr. produzierter Stärke oder bei einer Kampagne von 12000 Ztr. Stärke, was der Erzeugung eines mittleren Betriebes entspricht, 9072 Mk. Der landwirtschaftliche Stärkefabrikant hat ausserdem noch die erhöhten Erntekosten bei den grösseren schlechten Kartoffelmengen in Betracht zu ziehen.

Die Fortschritte in der Fabrikationstechnik liegen vorwiegend auf maschinentechnischem und auf baulichem Gebiete. Die Errichtung vollständiger Stärkefabrikanlagen ist eine besondere und hochgediehene Spezialität bestimmter Unternehmungen geworden. Die Erzeugung der Kartoffelstärke stellt an und für sich einen ziemlich einfachen technischen Prozess dar; in dieser Einfachheit und Billigkeit der Produktion beruht auch im wesentlichen das wirtschaftliche Übergewicht der Kartoffelstärkefabrikation in Deutschland gegenüber der Fabrikation von Mais-, Reis- und Weizenstärke.

<sup>1)</sup> Saare a. a. O.

Dessenungeachtet weisen die Stärkefabriken unter sich nicht nur nach Grösse, Situation und Intensität des Betriebes, sondern vor allem auch in bezug auf Spezialisierung der Produktion bezw. auf das Endprodukt — ob sie nur feuchte Stärke oder auch Trockenstärke und Kartoffelmehl oder nur Trockenstärke und Mehl oder auch weitere Stärkefabrikate, wie Stärkezucker, Dextrin, Sirup, Couleur herstellen — eine grosse Mannigfaltigkeit auf, die auch auf die technische Ausstattung der Betriebe dergestalt zurückwirkt, dass Fortschritte und Verbesserungen an Apparaten u. dergl. nach den jeweils vorliegenden Betriebszwecken zu spezialisieren und zu bewerten sind und umgekehrt manche ältere Verfahren und Konstruktionen für bestimmte, jeweils im Vordergrunde stehende Verhältnisse nach wie vor sich oft besser oder ebensogut eignen können wie neu eingeführte und vervollkommnete.

An die technische Vorarbeit, das Reinigen oder Waschen der Kartoffeln, für welches an Stelle der alten Waschtrommel sogenannte Rührflügelwände in verschiedenen Abarten traten, schliesst sich zunächst die Zerkleinerung der Kartoffeln, um durch Offnung der Zellen das in ihnen befindliche Stärkemehl freizulegen. Die schon von früher her überkommenen maschinellen Reibvorrichtungen erfuhren wesentliche Umgestaltungen. Die an ältere Formen sich anschliessende Raspelhiebreibe und die Fescasche Reibe wurden überholt durch die Sägeblattreibe in verschiedenen Anordnungen, wie durch die Flügelreibe (Champonnois). Für grössere Betriebe wurden noch besondere Nachzerkleinerungsapparate, Mahlgänge oder Breimühlen (Unterläufer von Angele-Berlin, auch die Kegelmühle von Uhland-Leipzig und die Schmidtsche Feinfasermühle) konstruiert. Eine noch weitergehende Zerkleinerung der Kartoffelfasern dürfte nach dem derzeitigen Stande der Technik ausgeschlossen und nach Saare auch nicht erwünscht sein, weil zu grosse Feinheit der Fasern das nachfolgende Durchsieben des Reibsels erschweren und die Qualität des Endproduks beeinträchtigen können. Zur Trennung der Stärke von den Schalen, Fasern etc., der "Pülpe", das sogen. Ausbringen der Stärke aus dem Reibsel, dienen heute drei Siebsysteme: das Schüttelsieb, die Bürstenbottichsiebe und das Zylindersieb, dies entweder als Bürstenhalbzylinder oder rotierender Vollzylinder (Angele-Berlin).

Die sich hieran schliessende Gewinnung und Reinigung der Rohstärke geschieht besonders in kleineren Fabriken in Absatzkästen und Aufwaschbottichen oder mit grösserem Erfolge in Vorflut- und Reinflutvorrichtungen, wobei zwischen beiden Systemen mannigfache Verknüpfungen bestehen. Erhebliche Vervollkommnungen erfuhren ferner die zum Entwässern und Trocknen der Stärke bestehenden Apparate, so für ersteres durch Zentrifugen (Rudolph & Co.-Magdeburg), für letzteres neben den bisherigen Trockenstuben und -kammern, die durch die Einfügung der Hordentrocknung nutzbarer gemacht wurden, durch die sogen. Kanaltrocknung (Uhland), sowie besonders durch spezielle neue Einrichtungen (kontinuierlicher Trocknungsapparat von Uhland-Leipzig, Schmidt-Küstrin, das Tuch ohne Ende von Angele-Berlin und der Feldmannsche Trockenapparat, der zurzeit als der beste gilt). Diese in zweckmässigerer Disposition der Gesamtanlage und in einer durchgebildeten Betriebskontrolle bestehenden Fortschritte treten

besonders in der Verarbeitung der Abfallstärke hervor und in der Verwertung bezw. Beseitigung der Abfälle.<sup>1</sup>)

Die Verwendung der Pülpe als Viehfuttermittel ist ebenfalls durch geeignete Apparate (zum Kochen, Entwässern, Einsäuern, Pressen u. a. m.) verbessert,<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Nachstehende gut orientierende schematische Übersicht über die Technik der Kartoffelstärkefabrikation, über ihre verschiedenen Produkte und der bei ihr sich ergebenden festen und flüssigen Abfallstoffe bietet Saare in seinem erwähnten Handbuch:

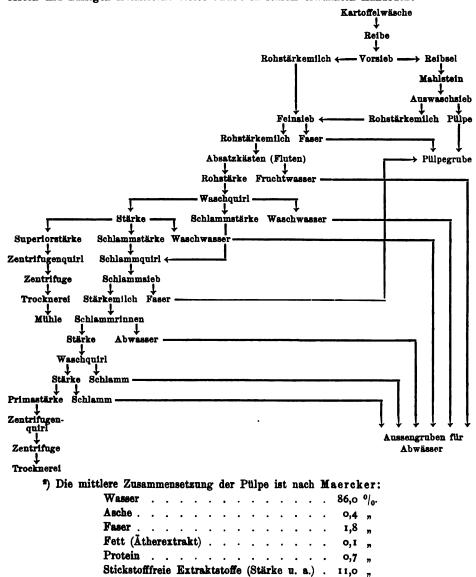

wenngleich über die beste Art der Pülpeverfütterung auch heute noch die Ansichten im einzelnen weit auseinandergehen.

Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der flüssigen Abfallstoffe<sup>1</sup>) der Stärkefabrikation hat gegen früher, wo sie fast allgemein als lästige Zugabe empfunden
wurden, entschieden an Verbreitung gewonnen, wobei jedoch im einzelnen die Lage
der Fabrik und die Art des landwirtschaftlichen Hauptbetriebes bezw. die umgebenden Bodenbewirtschaftungsverhältnisse entscheidend für die Möglichkeit und
Ausdehnung derselben sind. Bei im allgemeinen günstiger Veranlagung der in
Betracht kommenden lokalen Verhältnisse kann die Ausnutzung der Abwässer, die
wegen ihres relativ hohen Gehalts an löslichen Pflanzennährstoffen ein ausgezeichnetes Düngemittel sind, oft zu einem "Hauptfaktor für die Ertragsfähigkeit
einer Stärkefabrik" werden. (Saare.) Die durch Berieselung von Wiesen (am besten
Timotheegras) erzielten Erfolge sind nach den von Saare beigebrachten Beispielen

Wegen des weiten Nährstoffverhältnisses, 1:14,6, ist daher stets eine Zugabe von Kraftfuttermitteln zu empfehlen, um das Nährstoffverhältnis auf 1:4 oder 1:7 zu bringen.

Der Futterwert der Pülpe berechnet sich wie folgt (nach Saare a. a. O. S. 375): 100 kg Kartoffeln geben 75 kg Pülpe mit  $6\,^0/_0$  Trockensubstanz oder also 4,5 kg wasserfreie Pülpe. — Nach ihrer mittleren Zusammensetzung enthält die Pülpe:

berechnet, also sind anzusetzen für die Futterbewertung: Protein 7,92 + Fett 0,66 + Kohlenhydrate 45,21 = 54 Pf. In gleicher Weise würde sich dagegen der Futterwert der Branntweinschlempe auf 132 Pf. berechnen; die Pülpe hat also einen wesentlich geringeren Futterwert als diese. — In gleicher Weise berechnet E. Wolff den Futterwert von 1 Ztr. Pülpe mit 14 % Trockensubstanz auf 80 Pf. Dieser theoretische Futterwert wird aber tatsächlich von Stärkefabrikanten, die ihre Pülpe verkaufen müssen, fast nie erreicht. Nur in sehr futterarmen Jahren, wie 1893, sind ausnahmsweise für 1 Ztr. Pülpe bis zu 75 Pf. bezahlt worden. Im allgemeinen erhält der Stärkefabrikant für den Zentner abgetropfte Pülpe mit 10—14 % Trockensubstanz 10 Pf. bis höchstens 40 Pf., meist nur 10—20 Pf. — Versuche, aus Pülpe im komprimierten Zustande anderweitige Gebrauchsgegenstände herzustellen (Knöpfe, Broschen, Teller, Papierfabrikation, Brennmaterial), sind verschiedentlich unternommen worden.

1) Dieselben setzen sich zusammen aus: Kartoffelwaschwasser, Fruchtwasser, Stärkewaschwasser, Abwässer aus der Pülpegrube oder Pülpepresse, Abwässer der Schlammverarbeitung. Die Gesamtmenge dieser Abwässer kann man zu 50—120 cbm auf je 100 Ztr. verarbeiteter Kartoffeln annehmen, je nach der Grösse und Art der Fabrikation. Während kleine Stärkefabriken, die nur nasse Stärke herstellen, mit 60 cbm auskommen werden, brauchen grosse Trockenstärkefabriken fast das Doppelte, da sie zur Kartoffelwäsche und -schwemme reichlicher Wasser bedürfen und auch die Rohstärke mit weit mehr Wasser waschen müssen. — Je nach der Herkunft der Abwässer erfordert ihre Behandlung bezw. Beinigung verschiedene, oft z. T. kostspielige Maßnahmen. (Saare a. a. O.)

aus der Praxis sehr bedeutend und verdienen für die weitere Ausdehnung dieser landwirtschaftlichen Nebennutzung der Stärkefabrikation volle Beachtung. 1)

Die technischen Fortschritte, die auch über die eigentliche Stärkefabrikation und ihre Nebennutzungen hinaus in gleicher Weise sich auf die weitere Verarbeitung der Stärke zu Dextrin und Stärkezucker erstreckten, sind auf der einen Seite auch der grossen Zahl der kleineren, vorwiegend landwirtschaftlichen Stärkefabriken zugute gekommen und haben sie auf das Niveau des maschinell ausgestatteten Industriebetriebes gehoben, ohne sie jedoch deshalb ihres landwirtschaftlichen Charakters zu entkleiden; andererseits aber haben sie auch die Fabrikation in immer grösserem Maßstabe ermöglicht. Besonders fruchtbar wurde dabei das Zusammenarbeiten der Konstruktionstechnik mit der die Leistungsfähigkeit ihrer Neuerungen ständig unter Kontrolle haltenden technisch-wissenschaftlichen Station des Vereins der Stärke-Interessenten, der zu Ende der goer Jahre sogar zur Errichtung einer eigenen Versuchsfabrik im Anschluss an die Versuchsbrennerei des Spiritusfabrikanten-Vereins in Berlin schreiten konnte.

Diese fast ausschliesslich in Deutschland erwachsenen technischen Fortschritte haben nicht nur eine für alle Kreise der Stärkefabriken erhebliche Steigerung in der quantitativen Ausbeute zuwege gebracht, die unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden besseren Kartoffeln für die letzten zwanzig Jahre auf reichlich 20—25 % gegen früher veranschlagt werden kann, sondern vor allem auch die Qualität des Produkts durchweg auch bei den kleineren Fabriken so verfeinert und das Fabrikationsniveau allgemein so gehoben, dass Deutschland hierin alle Länder zurzeit überragt, und nur hierdurch in erster Linie der deutschen Stärkefabrikation es ermöglichen konnte, angesichts der sehr kritisch gewordenen Absatzverhältnisse infolge des bedeutenden Rückganges der Ausfuhr von Stärke und Stärkefabrikaten sich ohne wesentliche Einbusse auf der Höhe zu erhalten. Trotz des gesunkenen Exports wurde ihr Absatzgebiet wieder erheblich sowohl im Inlande und, trotz des höheren Preises des deutschen Produktes, im Auslande erweitert.

Die wirtschaftliche Entwickelung der deutschen Kartoffelstärkefabrikation hat mit der technischen allerdings nicht gleichen Schritt gehalten. Wie die Spiritusbrennerei und Rübenzuckerfabrikation hat auch die Stärkefabrikation seit 30 Jahren manche Wandlungen und Krisen durchgemacht, und erst in den letzten Jahren ist es gelungen, nach dem Vorgange der beiden anderen landwirtschaftlichen Gewerbe auch für die Stärkefabrikation durch den entsprechend organisierten Zusammenschluss des Gewerbes einen sicheren Boden zu schaffen,

¹) In der vom Reichsamt des Innern 1900 bewirkten Produktionsstatistik war auch die Grösse der mit Stärkeabwässern gespeisten Rieselflächen, insgesamt 10000 Morgen (gleich 2340 ha 20 a und 21 qm), mitgeteilt. Bei einem Bestande von etwa 500 landwirtschaftlichen Stärkefabriken entfallen somit nur auf eine Stärkefabrik 20 Morgen Rieselfläche, was überaus wenig ist und — sofern die betreffenden Angaben nicht doch hinter der Wirklichkeit zurückbleiben sollten — dartun würde, dass für diese landwirtschaftlich sehr wichtige Ausnutzung der Stärkefabrikation noch viel zu tun ist.

auf dem sie auch ihrer landwirtschaftlichen Bedeutung in steigendem Maße wird gerecht werden können.

Die besonders in früheren Jahren erheblichen Schwankungen der jeweiligen Kartoffelernten nach Quantität und Qualität, der völlige Mangel an zuverlässigen statistischen Unterlagen für die Abschätzung der Produktion und ihres Verhältnisses zum Konsumbedarf im In- und Auslande, die zunehmende Konkurrenz des Auslandes am Weltmarkt, besonders Hollands für Kartoffelstärke und Amerikas durch seine billige Maisstärke, endlich die Zwangslage zahlreicher, meist kleinerer Stärkefabriken, bereits vor der Kartoffelernte Abschlüsse auf Lieferung feuchter Stärke zu machen, was naturgemäss an den Haupthandelsplätzen (Berlin, Magdeburg, Hamburg) zu einer spekulativen Ausnutzung der Situation führte und in der Folge den Stärkehandel überhaupt zum grossen Teil zum Objekt des Börsenspiels ausarten liess — alles dieses wirkte zusammen, der deutschen Kartoffelstärkefabrikation den wirtschaftlichen Erfolg zu verkümmern. Dazu kam seit Mitte der 70 er Jahre ein von interessierter Seite genährtes und verbreitetes Misstrauen gegen mannigfache Verwendungen der Kartoffelstärkefabrikate, die, wenn auch der damalige Stand der Fabrikationstechnik noch bei weitem nicht die durchgängige Güte des Fabrikats wie in der Gegenwart gezeitigt hatte, sachlich nicht gerechtfertigt waren, dennoch dem Gewerbe bis in die letzten Jahre Abbruch getan haben. So bedeutete es eine erhebliche Einbusse für die Fabrikation, als infolge dieser Bestrebungen durch das Weingesetz von 1892 die Verwendung von Stärkezucker zur Weinbereitung untersagt wurde. Von einschneidendster Bedeutung wurde jedoch der ständige Rückgang des ehedem erheblichen Exports infolge der Verdrängung der besonders in schlechten Kartoffeljahren zu teuren deutschen Kartoffelstärke durch die billige amerikanische Maisstärke am englischen Markt.

Es betrug der Export von Kartoffelfabrikaten: 1)

| im    | Kartoffel-<br>mehl und<br>Stärke | Stärke-<br>zucker und<br>Sirup | Dextrin | im<br>ganzen | Kartoffelernte<br>in Preussen |             |  |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|-------------|--|
| Jahre | DZtr.                            | DZtr.                          | DZtr.   | DZtr.        | Mill. DZtr.                   | im<br>Jahre |  |
| 1886  | 398 000                          | 241 000                        | 90 000  | 708 000      | 168,0                         | 1885        |  |
| 1887  | 439 000                          | 269 000                        | 69 000  | 798 000      | 162,5                         | 1886        |  |
| 1888  | 416 000                          | 212 000                        | 72 000  | 700 000      | 161,6                         | 1887        |  |
| 1889  | 439 000                          | 140 000                        | 86 ooo  | 665 000      | 140,0                         | 1888        |  |
| 1890  | 513 000                          | 197 000                        | 94 000  | 804 000      | 169,4                         | 1889        |  |
| 1891  | 147 000                          | 60 500                         | 60 000  | 307 500      | 141,8                         | 1890        |  |
| 1892  | 129 000                          | 22 000                         | 44 000  | 195 000      | 113.0                         | 1891        |  |
| 1893  | 305 000                          | 42 000                         | 74 000  | 421 000      | 169,0                         | 1892        |  |
| 1894  | 370 000                          | 57 700                         | 73 600  | 501 300      | 207,0                         | 1893        |  |
| 1895  | 304 200                          | 45 000                         | 87 250  | 436 450      | 189,5                         | 1894        |  |
| 1896  | 339 364                          | 40 708                         | 110 871 | 490 943      | 217.3                         | 1895        |  |
| 1897  | 141 518                          | <b>24</b> 495                  | 98 765  | 264 778      | 201,2                         | 1896        |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach dem Jahrbuch des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland. I. Bd. Berlin 1901. S. 210.

| im    | Kartoffel-<br>mehl und | Stärke-<br>zucker und  | Dextria        | im<br>ganzen        | Kartoffelerate<br>in Preussen |             |  |
|-------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Jahre | Stärke<br>DZtr.        | Sir <b>up</b><br>DZtr. | DZtr.          | DZtr.               | Mill. DZtr.                   | im<br>Jahre |  |
| 1898  | 173 281                | 23 313                 | 80 85 <b>5</b> | 274 440             | 202,0                         | 1807        |  |
| 1899  | 339 193                | 25 668                 | 99 842         | 464 703             | 218,5                         | 1889        |  |
| 1900  | 217 921                | 23 640                 | 101 673        | 343 <sup>2</sup> 34 | 259,3                         | 1809        |  |
| 1901  | 245 449                | 24 764                 | 111 525        | 381 886             | 275,6                         | 1900        |  |
| 1902  | 457 706                | 105 665                | 140 478        | 705 849             | 340,0                         | 1901        |  |
| 1903  | 279 950                | 42 649                 | 140 772        | 464 971             | 296,5                         | 1902        |  |
| 1904  | 175 126                | 19 173                 | 121 275        | 315 574             | 287,6                         | 1903        |  |
| 1905  | 132 870                | 13 323                 | 93 781         | 239 974             | 246,6                         | 1904        |  |

Demgegenüber konnte auch die infolge der technischen Vervollkommnung erhebliche Steigerung des inländischen Verbrauchs von Stärkefabrikaten keinen vollen Ersatz bieten, wenngleich sie gerade in den letzten Jahren von wachsender Bedeutung geworden ist und jedenfalls, Schritt haltend mit der natürlichen Zunahme der Bevölkerung im Deutschen Reich (um ca. 600 000 Seelen jährlich), die sicherste Aussicht bietet, dass auch trotz des Ausfalls im Export die deutsche Kartoffelstärkefabrikation im Interesse der Landwirtschaft ihre Produktion auch ferner wird auf der Höhe halten können. So betrug die Erzeugung von Stärkesirup — als das hauptsächlichste und wichtigste Fabrikat der deutschen Stärkefabrikation — 1886/87 475 000 D.-Ztr., die Ausfuhr betrug 270 000 D.-Ztr., der inländische Verbrauch belief sich mithin auf 205 000 D.-Ztr. Zehn Jahre später, 1896/97, dagegen betrug die Produktion 453 000 D.-Ztr., die Ausfuhr nur noch 24 000 D.-Ztr., der Verbrauch im Inlande war mithin auf 429000 D.-Ztr. oder mehr als das Doppelte in diesem Zeitraum gestiegen. Diese Steigerung und Vervielfältigung des Inlandsverbrauchs an Stärkefabrikaten bedeutet einen volkswirtschaftlich wie landwirtschaftlich sehr hoch zu veranschlagenden Erfolg, dem sich für die Zukunft noch viel weiter gehende Aussichten eröffnen, wenn man bedenkt, dass der Stärkezucker- und Sirupverbrauch auf den Kopf der Bevölkerung in Deutschland nur 0,7 kg, in Nordamerika aber 4 kg beträgt, wobei zugleich der Verbrauch an Rohr- und Rübenzucker daselbst gegen 30 kg auf den Kopf und bei uns erst etwa 14 kg beträgt. 1) Im einzelnen betrug die Erzeugung:

<sup>1)</sup> Indem der Verein der Stärke-Interessenten die Technik auf die Förderung der gewerblichen Weiterverarbeitung der Stärke zu Zucker, Sirup und Dextrin angeregt hat, gebührt ihm hierbei ein besonderes Verdienst. Bedeutsam hierfür war vor allem eine von Prof. Saare im Jahre 1895 im Auftrage des Vereins unternommene Studienreise nach Amerika und England, die auch für diese wichtige Seite der Förderung der Stärke-Industrie von bahnbrechendem Erfolge war. Die Einbürgerung der billigen Obstgelees und Fruchtmarmeladen, die in England und Amerika eine so grosse und schätzbare Rolle in der Volksernährung spielen, steht hierbei im Vordergrunde, womit zugleich dem heimischen Obstbau eine wertvolle Unterstützung geboten wird. Der deutsche Stärkesirup ist heute ein Produkt von unerreichter Eigenart und Feinheit. Ausser als Verbesserungsmittel für die an sich wegen ihres Salzgehalts nicht genussfähigen Kandis- und Strontianmelassesirupe der Rübenzuckerindustrie ist der Stärkesirup unerlässlich geworden für die Versüssung der

| im Betriebsjahr: | fest | en Stärkezucker<br>DZtr. | Sirup<br>DZtr. | Couleur<br>DZtr. | im ganzen<br>DZtr. |
|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1888/89          |      | 110 000                  | 249 000        | 23 000           | 382 000            |
| 1889/90          |      | 176 000                  | 347 000        | 27 000           | 550 000            |
| 1890/91          |      | 108 000                  | 278 000        | 44 000           | 430 000            |
| 1891/92          |      | 35 000                   | 117 000        | 20 000           | 172 500            |
| 1892/93          |      | 87 000                   | 281 000        | 31 000           | 399 000            |
| 1893/94          |      | 79 200                   | 263 300        | 37 000           | 379 500            |
| 1894/95          |      | 68 7 <b>0</b> 0          | 237 500        | 33 800           | 350 000            |
| 1895/96          |      | 95 414                   | 316 675        | 37 160           | 449 249            |
| 1896/97          |      | 63 137                   | 348 754        | 47 831           | . 453 722          |
| 1897/98          |      | 75 266                   | 354 127        | 42 074           | 471 467            |
| 1898/99          |      | 81 96 <b>1</b>           | 369 622        | 44 049           | 495 623            |
| 1899/1900 .      |      | 86 813                   | 359 019        | 49 758           | 495 590            |
| 1900/01          |      | 85 959                   | 390 076        | 46 023           | 522 058            |
| 1901/02          |      | 99 417                   | 492 694        | 41 284           | 633 395            |
| 1902/03          |      | 96 170                   | 545 303        | 39 981           | 681 454            |
| 1903/04          |      | 75 651                   | 469 461        | 35 648           | 580 160            |
| 1904/05          |      | 52 999                   | 324 340        | 34 690           | 412 029            |

Der Mangel an zuverlässigen Unterlagen für die Erzeugung an feuchter und trockener Kartoffelstärke war für die Produzenten eine Quelle verfehlter Konjunkturen und ständiger Unsicherheit; die Erlangung solcher Unterlagen war ein langjähriges Ziel des Vereins der Stärke-Interessenten.

Die jährlichen unausbleiblichen Schwankungen in den mehr oder weniger unsicheren Schätzungen der Kartoffelernten trugen natürlich das ihrige zur Unsicherheit der Sachlage bei. Die verschiedentlich unternommenen Versuche, durch Schaffung eigener Preisnotierungen — nachdem die amtlichen Notierungen infolge des überhandnehmenden spekulativen Charakters des Stärkehandels an der Berliner Börse schon zu Anfang der 90 er Jahre eingestellt waren — die Preisgestaltung besser unter Kontrolle zu bekommen, befriedigten in der Folge ebensowenig wie die nachmals vom Stärke-Interessenten-Verein veranstalteten Stärkemärkte und die von Handels wegen versuchten Auktionen (Hamburg). Schon 1895 hatte unter

an sich zu sauren Apfelgelees und sonstiger Fruchtmarmeladen, ferner für die Herstellung fester und halbfester feiner Zucker- und Konditorwaren (Bonbons, Karamellen, schaumige Dessertware, Pralinés u. dgl.), die erst hierdurch den bisher allein renommierten ausländischen Erzeugnissen (bei denen dieser Sirup längst regelmässig verwandt wurde) gegenüber konkurrenzfähig wurden. Dabei wird dem Rübenzucker und dessen Präparaten hierdurch kein Abbruch im Absatz bereitet, weil die Stärkesirupe und -zucker trotz vierfach geringerer Süsskraft den einzigen Vorzug haben, dass sie nicht kristallisieren, daher keine Krusten bilden und den mit ihnen bereiteten Erzeugnissen jede erwünschte halbfeste oder feste, honig- oder teigartige bezw. kristallklare und dauernde Durchsichtigkeit verleihen. Besonders die billigen, in offenen Blecheimern in den Massenkonsum gelangenden Marmeladen und Obstkonserven sind erst durch die Verwendung des Stärkesirups ermöglicht worden.

diesen Umständen Saare das Schlussergebnis seiner in bezug auf die deutsche Stärkefabrikation gesammelten Reiseerfahrungen in dem Satz niedergelegt:

"Die Anbahnung besserer Produktionsbedingungen können die deutschen Fabriken nur erlangen, wenn sie sich zusammentun und eine gemeinsame kaufmännische und technische Kontrollstelle bilden, welche ihr Fabrikat günstig vertreibt und durch Überwachung und Verbesserung der Technik der einzelnen Betriebe dafür sorgt, dass das Fabrikat überall gleichmässig und vorzüglich ausfällt."

Für die kaufmännische Organisierung des Produktionsangebots bildeten besonders die zahlreichen kleinen Betriebe ein grosses Hindernis, zumal diese gerade durch die von ihnen vorzugsweise geübten Vorverkäufe und die oft noch mindere Qualität ihres Produkts die Konjunkturen für das ganze Gewerbe ungünstig beeinflussten.

Die oft sehr unbefriedigende, ein Rendement kaum noch erübrigende Spannung zwischen den Preisen für feuchte und trockene Kartoffelstärke ist hierfür bezeichnend. Der theoretische, sich aus dem Stärkegehalt ergebende Wert der Trockenstärke ist um etwa <sup>2</sup>/<sub>s</sub> höher als der jedesmalige Preis für feuchte Stärke. Der Überschuss des für den Doppelzentner gezahlten Preises für Trockenstärke über ihren theoretischen enthält die Verarbeitungs- bezw. Trocknungskosten und den etwa verbleibenden Gewinn. Es betrug (nach dem Jahrbuch des Spiritusfabrikanten-Vereins) der Durchschnittspreis:

| in | den Ja | hre | n: |   |  | für<br>feuchtc<br>Stärke<br>Mk. | der theoretische<br>Wert für<br>Trockenstärke<br>Mk. | der wirkliche<br>Preis der<br>Trockenstärke<br>Mk. | der<br>Überschuss<br>Mk. |
|----|--------|-----|----|---|--|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|    | 1895.  |     |    |   |  | 8,35                            | 13,90                                                | 16,40                                              | 2,50                     |
|    | 1896   |     |    |   |  | 8,50                            | 14,15                                                | 15,70                                              | 1,55                     |
|    | 1897   |     |    |   |  | 10,20                           | 17,00                                                | 17,25                                              | 0,25                     |
|    | 1898   |     |    |   |  | 12,30                           | 20,50                                                | 22,60                                              | 2,10                     |
|    | 1899   |     |    |   |  | 10,95                           | 18,25                                                | 20,50                                              | 1,25                     |
|    | 1900   |     |    |   |  | 10,35                           | 17,25                                                | 19,20                                              | 1,95                     |
|    | 1901   | •   |    | • |  | 8,75                            | 13,55                                                | 16,70                                              | 3,10                     |
|    | 1902   |     |    |   |  | 8,05                            | 13,40                                                | 16,00                                              | 2,60                     |
|    | 1903   |     |    |   |  | 10,80                           | 18,00                                                | 19,85                                              | 1,85                     |
|    | 1904   |     |    |   |  | 14.50                           | 24,10                                                | 24,15                                              | 0,05                     |
|    | 1905   |     |    |   |  | 12,35                           | 20,40                                                | 25,00                                              | 4,60                     |
|    |        |     |    |   |  |                                 |                                                      |                                                    |                          |

In der Mehrzahl der Jahre wurde der Betrag der Trocknungskosten, aber kein nennenswerter Gewinn bei der Trockenstärke erlöst; 1897 und 1904 war der Preis direkt verlustbringend.

An diesen Verhältnissen scheiterten auch alle Versuche einer sicheren Produktionsschätzung. Nach Saare und Delbrück berechnete man in der zweiten Hälfte der 90 er Jahre eine durchschnittliche Erzeugung von insgesamt 3,4 Mill. D.-Ztr. trockene Kartoffelstärke oder -mehl (100 D.-Ztr. Kartoffeln zu 18% Stärkegehalt = 17 D.-Ztr. trockene Stärke gerechnet), was einem Kartoffelverbrauch von etwa 20 Mill. D.-Ztr. entsprechen würde. Davon waren etwa 400000 D.-Ztr. für

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Stärke in Abzug zu setzen, die in Stärkezucker, Sirup und Couleur, und 200 000 D.-Ztr., die in Dextrin umgewandelt wurden, 1) so dass etwa 2800 000 D.-Ztr. als mittlere jährliche Produktion an Trockenstärke und Kartoffelmehl verblieben.

Ein bedeutend geringeres Resultat wies jedoch demgegenüber die vom Reichsamt des Innern 1898/99 bewirkte Produktionsstatistik auf, deren Aufnahme bezüglich der Stärkefabrikation allerdings gerade in ein sehr ungünstiges Produktionsjahr fiel. Nach dieser Statistik betrug die in den Konsum gelangende Fabrikation von trockener Stärke und Kartoffelmehl nur 780000 D.-Ztr. für die Kampagne 1897/98, doch sind hierin die zur Ergänzung von Stärkezucker und anderen Fabrikaten verwendeten Mengen nicht mit eingerechnet, so dass die Gesamtproduktion sich erheblich höher stellen dürfte. <sup>2</sup>) Gegenüber den immerhin zu hohen früheren Schätzungen hatte diese Feststellung doch das Gute, dass man damit eine feste

| 1) Das genaue Ergebnis war | : |  |
|----------------------------|---|--|
|----------------------------|---|--|

|                   |          |    |    |       |     |    |     | DZtr.     | Wert in Mk. |
|-------------------|----------|----|----|-------|-----|----|-----|-----------|-------------|
| Kartoffelstärke,  | grüne    |    |    |       |     |    |     | 556 140   | 5 550 720   |
| 77                | trocken  | e  |    |       |     |    |     | 778 543   | 15 073 236  |
| 77                | Schlam   | m  |    |       |     |    |     | 9 895     | 42 864      |
| Kartoffelsago .   |          |    |    |       |     |    |     | 4 158     | 116 734     |
| Kartoffelgrauper  | a        |    |    |       |     |    |     | 1 500     | 46 500      |
| Stärkezucker      |          |    |    |       |     |    |     | 71 733    | 1 749 362   |
| Stärkesirup       |          |    |    |       |     |    |     | 348 021   | 8 293 456   |
| Couleur           |          |    |    |       |     |    |     | 48 113    | 1 556 593   |
| Dextrin und Stä   | irkegum  | mi |    |       |     |    |     | 189 588   | 3 338 069   |
| Die Erzeugung von | Stärk    | e- | ۸I | b f ë | ill | en | bel | ief sich: |             |
| 0 0               |          |    |    |       |     |    |     | DZtr.     | Mk.         |
| für trockene Ab   | fälle at | ıf |    |       |     |    |     | 49 152    | 492 178     |
| , feuchte Abf     | älle auf | ٠. |    |       |     |    |     | 322 698   | 238 821     |
| "Pülpe auf        |          |    |    |       |     |    |     | 449 176   | 227 550     |

Unter trockenen Abfällen sind die gesamten Abfälle für Getreide- und Kartoffelstärkefabrikation zu verstehen. Feuchte Abfälle beziehen sich nur auf Getreidestärke, Pülpe nur auf Kartoffelstärke.

#### A. Kartoffelstärke-Industrie.

### 1. Produktion der Kartoffelstärkefabriken.

# Durchschnittliche Jahresproduktion:

|                                |  | DZtr.     | Mk.        |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| Grüne Kartoffelstärke          |  | 595 565   | 5 346 516  |
| Trockene Kartoffelstärke       |  | 1 142 633 | 20 044 836 |
| Schlammstärke                  |  | 3 609     | 12 546     |
| Stärkesirup                    |  | 418 004   | 8 253 528  |
| Stärkezucker                   |  | 44 973    | 896 452    |
| Dextrin und Stärkegummi        |  | 122 347   | 2 799 154  |
| Couleur                        |  | 13 267    | 377 978    |
| Kartoffelgraupen und -griess . |  | 1 754     | 47 016     |

<sup>\*)</sup> Auch über die Produktion von Stärke und Stärkefabrikaten in den Geschäftsjahren 1901/02, 1902/03 und 1903/04 sind vom Reichsamt des Innern Erhebungen veranstaltet, die folgendes Ergebnis lieferten:

Basis gewonnen hatte, auf der man eine etwaige Organisation des Produktionsangebots oder wenigstens eines überwiegenden Teiles desselben in Erwägung ziehen konnte. Die hierauf abzielenden Bestrebungen erhielten eine erwünschte Förderung, als im Sommer des Jahres 1898 sich in aller Stille das Syndikat der holländischen Stärkefabrikation vollzogen hatte, das die bedeutendste Konkurrenz für den in Hamburg domilizierten Aussenhandel bildete. Besonders die bald in die Erscheinung tretenden günstigen Folgen dieses Syndikats für die holländische kartoffelliefernde Landwirtschaft, die durch höhere Lieferungspreise an den besseren, vom Syndikat geschaffenen Preisen partizipierte, musste in dieser Richtung bestärkend wirken. Als dann infolge drohender Überproduktion ein bedenklicher Druck am Markte durch das holländische Syndikat zu befürchten stand, andererseits der 1899 erfolgte Zusammenschluss der Brennereien als ein glänzendes Vorbild für die Erspriesslichkeit solcher Bestrebungen zur Nachahmung anreizte, gelang es endlich, unter eifriger Mitarbeit der Berliner Geschäftsstelle des Vereins der Stärke-Interessenten das Ziel zu erreichen. Gelegentlich der am 14. Februar 1901 stattgehabten Generalversammlung des genannten Vereins erfolgte unter weit stärkerer Beteiligung, auch seitens der grösseren Fabriken, die Gründung der "Deutschen Stärke-Verkaufs-Genossenschaft, e. G. m. b. H." mit dem Sitz in Berlin, durch die nunmehr auch die Kartoffelstärkefabrikation sich einen neuen Boden für ihre wirtschaftliche Weiterentwicklung geschaffen hat.

Die Organisation der Genossenschaft ist in Kürze folgende: Die Vertretung und Geschäftsführung liegt in den Händen der nach Maßgabe des Genossenschafsgesetzes vorgesehenen Organe (Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung). Der Geschäftsanteil eines jeden Genossen ist auf 10 Mk. bemessen, und zwar ist für jede angefangenen 100 D.-Ztr. trockene oder 160 D.-Ztr. feuchte, während eines Geschäftsjahres hergestellten Stärke ein Geschäftsanteil zu erwerben, doch darf die Gesamtanzahl aller von einem Genossen erworbenen Geschäftsanteile nicht über 400 betragen. Die nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes auf den Geschäftsanteil entfallende Haftsumme beträgt 500 Mk. Jeder Genosse ist verpflichtet, seine

| 2. Produkte der Fabriken, die Stärke wei | ter verarbeiten. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Trockene Kartoffelstärke 41 996          | 771 322          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stärkesirup                              | 2 799 154        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stärkezucker                             | 1 052 186        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dextrin und Stärkezucker 154 140         | 3 659 173        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur                                  | 969 493          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Weizen- und Maisstärke-Industrie.     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weizenstärke, einschl. Kleber 156 971    | 5 339 349        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maisstärke                               | 2 540 530        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stärkesirup                              | 93 425           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stärkezucker                             | 6 <b>86</b> 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dextrin und Stärkegummi 8 202            | <b>360 766</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andere Fabrikate                         | 227 004          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Reisstärke-Industrie.                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reisstärke-Industrie 224 041             |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

gesamte Produktion während seiner Mitgliedschaft bei der Genossenschaft ausschliesslich durch diese verkaufen zu lassen; Befreiungen hiervon können nur aus besonderen Gründen vom Vorstande zugelassen werden. Zuwiderhandlungen hiergegen unterliegen einer Vertragsstrafe von 3 Mk. für jeden dem Verkauf durch die Genossenschaft entzogenen Doppelzentner Stärke. Bis zum 15. November eines jeden Jahres ist der Geschäftsstelle die voraussichtliche Produktion während der Kampagne und bis zum 1. Juli des folgenden Jahres die tatsächliche Produktion in der abgelaufenen Kampagne anzuzeigen. Zum gleichen Termin hat auch jeder Genosse seine gesamte Produktion der Genossenschaft zur Verfügung zu stellen, anderenfalls ist eine Vertragsstrafe von 1000 Mk. zu entrichten. Befreiungen von diesen Verpflichtungen können vom Aufsichtsrat für einen bestimmten Zeitraum zugelassen werden. An dem Gesamtabsatz der Genossenschaft sind die einzelnen Genossen tunlichst unter Berücksichtigung der geographischen Lage ihrer Produktionsstellen und entsprechend ihrer Produktion zu beteiligen. Für die Preise, zu denen der Geschäftsführer der Genossenschaft zu verkaufen ermächtigt ist, ist nach der zum Statut erlassenen Geschäftsordnung ein Spielraum von etwa 1/g Mark nach unten durch den Gesamtvorstand festgesetzt; doch steht jedem Mitgliede frei, auf sein Risiko Minimalpreise zu bestimmen, unter denen sein Fabrikat nicht verkauft werden darf. Im übrigen hat der Verkauf nach den geltenden Börsen-Usancen möglichst zu festen Preisen oder nach den in der Spiritus-Zeitschrift veröffentlichten Durchschnittsnotizen zu erfolgen. Für grössere Bezirke können für den Verkauf Generalvertreter bestellt werden. Für Verkäufe durch Agenten, welche vom Geschäftsführer anzustellen sind, ist dem Lieferanten der Ware 1 % für Provision anzurechnen.

Bei den Verkäufen wird, soweit tunlich, den Wünschen der Genossen im weitesten Umfange Rechnung getragen. Insbesondere sind die bei einzelnen Kunden eingeführten Marken denselben in erster Linie anzubieten, damit den einzelnen Fabriken der erworbene Kundenkreis nach Möglichkeit erhalten bleibt. Der von der Genossenschaft erlöste Nettopreis wird nach Abzug des zur Deckung der gemeinsamen Lasten einzubehaltenden Teils — der alljahrlich für das laufende Jahr durch Beschluss des Aufsichtsrats festgesetzt wird — den Genossen gutgeschrieben, ihnen vom 15. Tage an nach dem Tage der Abnahme verzinst und sogleich nach Eingang ausgezahlt. Gegen entsprechende Lombardierung der Ware werden Vorschüsse gewährt.

Der Gewinn, welcher nach Deckung der gemeinsamen Lasten, der an die Genossen auszuzahlenden Zinsen (bis zu 4 °/0) ihrer Geschäftsguthaben und nach Abzug der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebenen Rücklagen (mindestens 10 °/0 des jährlichen Reingewinns zum Reservefonds, bis derselbe die Höhe sämtlicher Geschäftsanteile erreicht hat, und weitere 10 °/0 zur Ansammlung einer zu etwaigen ausserordentlichen Verlustdeckungen bestimmten, auf 10000 Mk. zu bringenden und zu erhaltenden Betriebsrücklage) verbleibt, wird unter die Genossen nach Verhältnis der von ihnen während des Geschäftsjahrs abgelieferten Menge Stärke verteilt.

Um endlich der Geschäftsführung einen ausreichenden Überblick über die Ernteaussichten und die Produktion der Fabrikate zu geben, welche sie am Markt unterzubringen hat, sind die Genossen verpflichtet, die hierzu erforderlichen Angaben zu machen, was in der Regel durch Versendung und Ausfüllung von Fragebogen geschieht. Ferner werden während der Kampagne allmonatlich Angaben über die bisher angefertigten, noch vorhandenen und voraussichtlich noch fertig werdenden Warenmengen eingefordert, um so jederzeit die gesamte Marktlage klar übersehen und sich den jeweiligen Konjunkturen derselben anpassen zu können. — Auch ist für eine regelmässige Berichterstattung über die Marktverhältnisse an die Genossen Vorsorge getroffen.

Die Genossenschaft hat ihre Tätigkeit im Sommer 1901 begonnen und in den darauffolgenden Jahren zur Zufriedenheit ihrer Mitglieder gearbeitet. Vom November 1902 ab sind die offiziellen Marktberichte und die Preisnotierungen über Stärke und Stärkefabrikate, die für den wichtigsten Marktplatz Berlin allwöchentlich in der Zeitschrift für Spiritusindustrie erscheinen, ebenfalls von der Deutschen Stärke-Verkaufs-Genossenschaft veröffentlicht worden.

## 5. Die Rübenzuckerfabrikation.

Trotz ihres späten, in die erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts fallenden Ursprungs war die Rübenzuckerfabrikation schon in den 60er Jahren zu hoher Blüte gelangt und hatte durch die ihr zugrunde liegende Kultur der Rüben eine weit über den Kreis der ihr gewidmeten Landwirtschaftsbetriebe reichende Bedeutung für die Intensivierung des Ackerbaues und die Hebung der Viehzucht gewonnen. Auch die vermöge der grossen zur Verfügung stehenden Mittel und des früh erwachten und regen Vereinswesens fruchtbar einsetzende technisch-wissenschaftliche Förderung der Produktion war um diese Zeit, wie oben Bd. II S. 396 gezeigt ist, bereits in vollem Gange. Dennoch sind seither noch ausserordentliche Fortschritte sowohl für die unmittelbare Entwicklung der Zuckererzeugung, wie für die weiterreichende mittelbare Befruchtung der heimischen Landwirtschaft zu verzeichnen und der dadurch gezeitigte Abstand zwischen ehedem und jetzt ist ein bedeutender. Diesen in allen Punkten einer ökonomischen Gestaltung der Produktion quantitativ wie qualitativ ermöglichenden Fortschritten der Rübenkultur und der Fabrikationstechnik ist es überhaupt zu verdanken, dass die deutsche Rübenzucker-Industrie die durch den unaufhaltsamen Preissturz herbeigeführte Verschlechterung der Produktionsbedingungen überdauern und trotz der geschmälerten Rentabilität sich kräftig weiter entwickeln konnte. Dabei darf mit Genugtuung hervorgehoben werden, dass die hierfür wirksam gewesenen Faktoren, ebenso wie bei der Spiritusfabrikation, fast ausschliesslich das Ergebnis deutscher Forschung und Erfindertätigkeit gewesen sind; doch haben auch österreichische, belgische und französische Forscher und Techniker in verdienstvoller Weise hierbei mitgewirkt. Zwar hat die Zuckerfabrikation und die ihr vorausgehende Rübenkultur einen fast übermächtigen Einfluss auf den gesamten landwirtschaftlichen Wirtschaftsbetrieb geübt und ihn vielfach sich völlig untergeordnet, so dass die Bezeichnung als landwirtschaftliches Nebengewerbe im herkömmlichen Sinne kaum noch zutrifft; dabei ist ihre örtliche Verbreitung in Deutschland verhältnismässig sehr beschränkt, indem nur 1,34 0/0 der Ackerbau- und Gartenlandfläche dem Zuckerrübenbau gewidmet sind. Aber trotzdem

ist, wie Traugott Müller es treffend ausdrückt,¹) "die Herausbildung dieser Industrie zu einem mächtig fördernden Faktor in der Anbahnung des allgemeinen landwirtschaftlichen Fortschrittes geworden. Die Durchführung der Tiefbearbeitung des Bodens, die Verfeinerung in der Bearbeitung des Bodens überhaupt, die Anwendung des Drillens und oft wiederholten Hackens,²) die vielseitige und wachsende Verwendung künstlichen Düngers, die verstärkte Benutzung künstlicher Futtermittel, die Herausbildung der Hochmast und die damit in Verbindung stehende Heranzüchtung frühreifer und mastfähiger Viehschläge ebensowohl wie die der Züchtung und Verwendung arbeitskräftiger, schwerer Schläge von Zugtieren hat aus den intensiv betriebenen Zuckerrübenwirtschaften überhaupt erst den Anfang genommen und jedenfalls aus ihnen dauernd neue Anregung, neue Erfahrung und Vervollkommnung geschöpft".

Die organische Verbindung mit dem Landwirtschaftsbetriebe wird bei der Zuckerrübenfabrikation in gedeihlicher Weise aufrechterhalten vermittelst der in neuerer Zeit besonders in Aufnahme gekommenen gesellschaftlichen Betriebsform der Fabrikation. Die nahezu die Regel bildenden festen Lieferungsverträge zwischen den Rübenbauern und den Zuckerfabriken, betreffend Abnahme der Rüben und Rückgabe der Abfallstoffe (Rübenschnitzel und meist auch Melasse),<sup>3</sup>) bilden in gleicher Richtung ein wirksames Band zwischen beiden und ermöglichen es besonders, dass auch kleineren Landwirten die Vorteile der Rübenkultur zugute kommen können.<sup>4</sup>)

<sup>4)</sup> Die 1892 gesetzlich geschaffene neue Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat inzwischen bei zahlreichen Zuckerfabriken, neu gegründeten sowohl wie für frühere Aktienbetriebe, Anwendung gefunden. Der Rübenbedarf der deutschen Zuckerfabriken verteilte sich in nachstehender Weise auf durch Eigenbau bezw. vertragsmässig gebaute und gelieferte Rüben und auf sog. Kaufrüben.

|      |   | Eigene | Andere                 |      |  | Eigene   | Andere   |
|------|---|--------|------------------------|------|--|----------|----------|
| 1885 |   | 59,5 % | 40,6 °/ <sub>0</sub> . | 1890 |  | 48,2 0/0 | 51,8°/0. |
| 1886 |   | 53,4 " | 46,6 "                 | 1891 |  | 48,9 "   | 51,1 ,   |
| 1887 | • | 54,5 " | 45,5 "                 | 1892 |  | 49,0 ,   | 51,0 "   |
| 1888 | • |        | 46,7 "                 | 1893 |  | 45,0 "   | 55,0 "   |
| 1889 |   | 51,8 " | 48,2 "                 | 1894 |  | 40,8 "   | 59,2 ,   |

Die Zunahme des Anteils der Kaufrüben ist vielleicht ein Anzeichen für die Verallgemeinerung der fortgeschrittenen Rübenkultur auch bei kleineren Landwirtschaftsbetrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die deutsche Landwirtschaft auf der Welt-Ausstellung in Paris 1900. I. Bd. Bonn 1900. "Deutschlands Landwirtschaft; ihre Entwicklung im 19. Jahrhundert und ihre wirtschaftliche Gesamtbedeutung in der Gegenwart" von Dr. Traugott Müller, Geh. Regierungsrat.

<sup>\*) &</sup>quot;Es muss der Zucker in die Rübe gehackt werden" ist eine allgemeine Regel der Rübenbauer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Die in die Wirtschaften der Rübenlieferanten zurückgehenden Rübenschnitzel fördern in diesen Wirtschaften eine intensivere Fütterung und bessere Verwertung des Viehes. Neuerdings dient diesem Zwecke auch ein grosser Teil der Melasse, welche in Form von besonders bereitetem Melassefutter Verwendung in den Wirtschaften findet." Tr. Müller a. a. O.

Die seit Ende der 60er Jahre bewirkten Fortschritte in der für die Zuckergewinnung grundlegenden Rübenkultur gipfeln nicht so sehr in der Steigerung der Ernteerträge als vornehmlich in der grösseren Zucker-Anreicherung der Rübe. Der mittlere Ertrag auf dem Hektar schwankt in Deutschland neuerdings ziemlich gleichförmig zwischen 300 und 325 D.-Ztr. Im ergiebigsten Rübenjahr (1882/83) stieg der Hektarertrag auf 344 D.-Ztr. und im schlechtesten Jahr (1879/80) sank er auf 252 D.-Ztr.

Desto grösser war dagegen die Steigerung des Zuckergehalts der Rüben, der nach Prof. Albert<sup>1</sup>) in der Zeit von 1875/76 bis 1897/98 stieg von 8,60 kg Rohsucker auf 12,81 kg aus 100 kg Rüben. Von 1890/91 ab berechnet sich die Entwicklung der Rohzuckerausbeute aus 100 kg Rüben wie folgt:

```
1895/96
1890/91
       . . . 12,58 kg.
                                       . . . 14,02 kg.
1891/92
                              1896/97
        . . . 12,63
                                       . . . 13,30 "
                                       . . . 13,46 "
1892/93
                               1897/98
       . . . 12,55 "
1893/94
       . . . 12,84 "
                              1898/99
                                       . . . 14,18 "
1894/95 . . . 12,60 "
                              1899/1900 . . . 14,43 "
```

Diese im ganzen seit Anfang der 70er Jahre auf etwa 50% zu veranschlagende Steigerung der Zuckerausbeute ist vielleicht zu gleichen Teilen den technischen Neuerungen in der Zuckerfabrikation, wie den Fortschritten der Rübenkultur zuzuschreiben, die in der Hauptsache hervorgegangen sind aus der Entwicklung der Rübenzüchtung. Schon in den 60er Jahren war die grundlegende Bedeutung der Züchtung von ertragsreicherem, widerstandsfähigem Saatgut für die Gewinnung zuckerreicher Rüben voll anerkannt, und unter der Anleitung der Deutschen Knauer, Rabbethge und des Franzosen Vilmorin in lebhaftem aber förderlichem Widerstreit der Meinungen über die geeigneten Bewertungsmethoden auf Grund-

```
1875/76 . . .
                 8,60 kg.
                                 1887/88 . . . 13,08 kg.
                 8,15 "
                                 1888/89 . . . 11,96 "
1876/77
                                 1889/90 . . .
1877/78
        . . .
                 9,24 "
                                                  12,36 "
                 9,21 ,
                                                  12,09 ,
1878/79
                                 1890/91 . . .
1879/80
                 8,52 "
                                 1891/92
                                                  12.06
1880/81
                 8,79 "
                                 1892/93
                                                  11,94
1881/82
                 9,56 "
                                 1893/94
                                                  12,37
1882/83
                 9,51 "
                                 1894/95
                                                  12,17
1883/84
                10,54 "
                                 1895/96
                                                  13,17
1884/85
                                 1896/97
                10,79 "
                                                  12,67
1885/86
                11,43 "
                                 1897/98
                                                  12,81 ,
1886/87 . . . 11,87 "
```

Die Zahlen weichen von 1890/91 ab von den obigen, direkt aus der Reichsstatistik berechneten etwas ab. Für die Gestaltung der Ausbeute in den einzelnen Jahren ist natürlich auch der jeweilige Ernteausfall von Bedeutung. Im ersten Entwicklungsstadium der Rübenzuckerfabrikation betrug der aus der Rübe gewonnene Zuckergehalt nur 5 kg.

<sup>1) &</sup>quot;Die landwirtschaftlichen Nebengewerbe im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts." Abschnitt C in Heft 51 der Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft: "Der Betrieb der deutschen Landwirtschaft am Schluss des 19. Jahrhunderts." Berlin 1900. Im einzelnen betrug hiernach die Zuckerausbeute von 100 kg Rüben:

sätze gebracht, entwickelte sich die Praxis der Rübenzüchtung aus Samen im Laufe der 70 er Jahre zu einem Sondergebiet, dessen Pflege die Tätigkeit der Züchter voll in Anspruch nahm.<sup>1</sup>)

Die von jeher mit grösster Sorgfalt betriebene zweckentsprechende Bodenbearbeitung erfuhr eine Förderung durch die Zuhilfenahme der Dampfkraft in Gestalt des Dampfpfluges, vor allem als willkommene Ergänzung bei nicht ausreichend zu Gebote stehenden eigenen Gespannen. Damit war das rechtzeitige Umpflügen der Felder im Herbst, das für den Ertrag des nächsten Jahres von grosser Wichtigkeit ist, ) völlig sicher gestellt. Mit der Einführung des Dampfpflüges und der damit erleichterten Tiefkultur ist die Zuckerrübenkultur bahnbrechend der gesamten Landwirtschaft Deutschlands vorangegangen. 1868 wurde der erste Fowlersche Dampfpflug in Deutschland auf den Gütern Freises nächst Magdeburg-Neustadt in Tätigkeit gesetzt, 1873 arbeiteten bereits 47, 1877 107 Dampfpflüge, wovon nur 22 im Lohne pflügten. Um 1900 waren nach Dr. Th. Müller 1696 Dampfpflüge in der deutschen Landwirtschaft in Anwendung.

Auch die rationelle Handhabung der Düngung, für welche neben Stickstoff reichliche Gaben löslicher Phosphorsäure in Betracht kommen, erfuhr neuerdings erhebliche Verbesserungen.4)

<sup>1</sup>) Vielfach angebaute und beliebte Rübensorten sind nach Lintner a. a. O. die Knauerschen, Imperial- und Elektoralrüben, die Kleinwanzlebener Rüben, die von Bestehorn, Vilmorin und die weisse schlesische Rübe.

Die Bewertungsmethode für die Rübenzucht, um deren Ausbildung auch Maercker, Proskowetz und Herzfeld sich grosse Verdienste erwarben, erstrecken sich auf die Auswahl der Rüben nach Form und Blattwuchs, an die sich die Untersuchung auf Zuckergehalt anschliesst, indem ein Bohrkern aus den zur Samengewinnung bestimmten Mutterrüben genommen und der Untersuchung auf Zuckergehalt unterworfen wird. Die weniger zuckerhaltigen Rüben werden danach ausgeschaltet. — (Albert a. a. O.) — Der Kaufwert der Zuckerrübe ist übrigens nicht nur abhängig von ihrem Zuckergehalt, sondern auch von der Reinheit des Saftes, ausgedrückt in einer Zahl, dem sogenannten Reinheitsquotienten, welche angibt, wieviel Zucker in 100 Gewichtsteilen Safttrockensubstanz enthalten ist. Ist die Safttrockensubstanz z. B. = 18,35 % und der Zuckergehalt der Rübe = 14,93, so ist der Reinheitsquotient = 81,4 nach der Proportion 18,35: 14,93 = 100: Q. — Lintner a. a. O. S. 150 ff.

- a) Auf Acker, der nicht im Herbste, sondern erst im Frühjahr gepflügt wurde, konnte z. B. eine Minderernte von 20,91 D.-Ztr. Rüben und 3,2 D.-Ztr. Zucker auf das Hektar in der Versuchswirtschaft Lauchstädt bei Halle a. S. festgestellt werden. Prof. Albert a. a. O.
- \*) "Die Entwicklung der deutschen Zuckerindustrie von 1850 bis 1900." Festschrift zum 50jährigen Bestande des Vereins der deutschen Zuckerindustrie. Im Auftrage des Direktoriums verfasst von Dr. Edmund O. v. Lippmann. Leipzig 1900.
- 4) Die Phosphorsäuregaben hat man in letzter Zeit wieder beschränkt, höchstens auf 3 D.-Ztr. Superphosphat für 1 ha, während dafür bis zu 6 D.-Ztr. Chilisalpeter auf gleicher Fläche angewandt werden. Die Zuführung von Kali, die von ganz wesentlichem Vorteil für den Anbau der Rübe sein musste, ist durch das neue Erzeugnis des 40 prozentigen Salzes für alle Bodenarten möglich geworden, und schon die ersten Versuche lassen hier eine grosse Zukunft voraussagen. Albert a. a. O.

Die gleiche Sorgfalt in der Feldbestellung endlich hat es für die Gegenwart zuwege gebracht, dass die mit Rücksicht auf die Bekämpfung des Unkrautes noch vor 25 Jahren gebotene weite Stellung der Rüben — behufs Schaffung genügenden Platzes für das Hacken — sich erübrigt hat, da man Unkraut heute dank der hergebrachten hohen Feldkultur nicht mehr zu befürchten hat. Die daher wieder ermöglichte und gebotene Engerstellung der Rüben (30 cm Drillweite und 20—25 cm in den Reihen) kommt natürlich wieder der Steigerung des Hektarertrages zugute. Die angesichts der andauernden ländlichen Arbeiternot, die gerade auch für die Rübenwirtschaften den empfindlichsten Faktor bildet, oft grosse Erschwerung und Verzögerung der Erntearbeiten hat die Einführung von Rübenhebern behufs Lockerung der zu ziehenden Rüben allgemein zur Folge gehabt.<sup>1</sup>)

Die sorgfältige, nahezu gärtnerische Pflege des Rübenbaues erforderte naturgemäss sehr erhebliche Aufwendungen, die aber nicht nur unmittelbar durch die höhere Zuckerausbeute für das Hektar, sondern auch mittelbar der ganzen Wirtschaft zugute kommen, sowohl durch die unkrautsäubernde Feldbestellung wie besonders auch infolge der Tiefkultur durch die Ertragssteigerung der übrigen in der Fruchtfolge gebauten Erzeugnisse (Getreide etc.). Die in den Rübenbau treibenden Gegenden so auffällige Steigerung des Bodenwertes findet in der Höhe dieser Aufwendungen und den damit bewirkten allgemeinen Feldverbesserungen ihre hauptsächliche Rechtfertigung.<sup>2</sup>)

Trotzdem heute der Rübenbau mit den gesunkenen Zuckerpreisen rechnen muss und die zu schnellen grossen Vermögensbildungen Anlass gebenden hohen Erträge der 50er Jahre unter den gegenwärtigen Verhältnissen fast zur Sage geworden sind, konnte dennoch dank der stattgehabten Verbesserungen der Rübenkultur der Anbau der Rüben noch gesteigert werden. Derselbe betrug:

```
1892/93<sup>8</sup>) . . . . 352015 ha mit einem Hektarertrage von 279 D.-Ztr.
1893/94 . . . . 386481 " " " " " 275 "
1894/95 . . . . 441441 " " " " " " " 329 "
```

```
1880/81. . . . 327 D.-Ztr.
                                 1886/87. . . . 300 D.-Ztr.
1881/82. . . . 283
                                 1887/88. . . . 264
1882/83. . . . 344
                                 1888/89. . . .
                                                 282
1883/84. . . . 299
                                 1889/90. . . .
                                                 329
1884/85. . . .
               329
                                 1890/91. . . .
                                                 322
1885/86. . . . 302
                                 1891/92. . . . 282
```

In den 30er Jahren, im ersten Entwicklungsstadium der Rübenkultur, erzielte man durchschnittlich nur 26 D.-Ztr. auf dem Hektar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Entwicklung der Zuckerrübenkultur in neuerer Zeit besonders unter dem Einfluss der neuen Fabrikatsteuer vom 31. Mai 1891. S. auch Willy Katzenstein: "Die deutsche Zuckerindustrie und Zuckerbesteuerung in ihrer geschichtlichen Entwicklung." Berlin 1897, S. 89—99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gut rechnende Landwirte Mitteldeutschlands schätzen den Wert, welcher durch Tiefkultur, Unkrautreinigung und verstärkten Düngungszustand in den Acker gebracht ist, auf 1200 Mk. für ein Hektar. — Albert a. a. O.

<sup>\*)</sup> Bis 1891/92 waren nur die Anbauflächen der von den Fabriken selbst gewonnenen Rüben ermittelt. Der Hektarertrag betrug:

Auf der anderen Seite hat freilich die oft den ganzen Betrieb umgestaltende einseitige Bevorzugung und forcierte Betreibung des Rübenbaues zu einer Ausartung desselben geführt, die sich durch schliessliche Ertragslosigkeit der Böden rächte und in der sog. Rübenmüdigkeit äusserte. Als Ursache hierfür wurde von der Wissenschaft die Rübennematode festgestellt und alsbald in grossem Umfange der Kampf gegen diesen Schädling aufgenommen. Trotz der bahnbrechenden Versuche von Jul. Kühn in Halle a. S. ist derselbe aber gegenwärtig noch keineswegs abgeschlossen.<sup>1</sup>)

In der Zuckerfabrikation haben sich ausser zahlreichen konstruktiven und maschinellen Verbesserungen aller Betriebseinrichtungen und der Vervielfältigung und Verfeinerung der Saccharimetrie und der sonstigen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden besonders zwei wichtige Neuerungen im Laufe der letzten 30 Jahre vollzogen. Die eine, die Saftgewinnung aus der Rübe betreffend, war das sog. Diffusionsverfahren, die andere, die Konzentrierung des Saftes betreffend, die wesentliche Vervollkommnung des Verdampfungsverfahrens. Durch beide wurde die Leistungsfähigkeit der Zuckerfabrikation nach der quantitativen Seite (Material- und Zeitersparniss), durch letzteres ausserdem auch nach der qualitativen wesentlich gehoben.

Das Diffusionsverfahren, schon 1846 in seinen ersten Anfängen aus Vervollkommnungsversuchen des damals allgemeinen heissen Mazerationsverfahrens von Fl. Robert und dessen Sohn hervorgegangen, wurde nach jahrzehntelangen Bemühungen Ende der 60er Jahre zum ersten Male von diesem in seiner Fabrik in Seelowitz praktisch durchgeführt. Dies Verfahren beruht darauf, dass alle kristallisierenden Körper (Kristalloide im Gegensatz zu den schwer oder gar nicht diffusiblen "Kolloiden") wie der Zucker Membranen zu durchdringen vermögen (Osmose, Membrandiffusion). Die entsprechend zerkleinerten (vorher gut gewaschenen) Rüben werden deshalb mit heissem Wasser übergossen, worauf der Zucker aus den Zellen in die umgebende Flüssigkeit diffundiert. Selbstverständlich kann hierbei nicht jede einzelne Zelle direkt mit dem Wasser in Berührung kommen. Letzteres findet nur statt an der Oberfläche einer aus zahlreichen über- und nebeneinander liegenden Zellen bestehenden Schnitte. In den obenauf befindlichen Zellen beginnt zunächst die Diffusion. Mit der hierdurch bedingten Verminderung in der Konzentration des Zellsaftes beginnt die Diffusion in der folgenden tieferliegenden Schicht, und so pflanzt sich die Bewegung von Zelle zu Zelle fort, bis die Flüssigkeit in allen Zellen und ausserhalb derselben die gleiche Konzentration besitzt. Wird dann die äussere Flüssigkeit durch Wasser ersetzt, so beginnt die Diffusion von neuem. Durch Wiederholung dieser Operation lässt sich allmählich fast aller

<sup>1)</sup> Albert a. a. O.

Zucker der Rübe entziehen, während Wasser an dessen Stelle in die Zellen tritt. — In der Praxis wird das Verfahren in verschiedener Weise ausgeübt, namentlich in bezug auf die Temperaturregulierung und den Saftabtrieb. Das Prinzip ist jedoch natürlich stets das gleiche, auf einer systematischen Auslaugung beruhend, wobei im regelmässigen Betriebe die frischen Rübenschnitzel (die Art der Zerkleinerung der Rübe in Schnitzel ist für das gute Funktionieren des Verfahrens von grösster Bedeutung) jedesmal mit dem konzentriertesten Saft, die am meisten ausgelaugten Schnitzel mit Wasser in Berührung gebracht werden. 1)

Trotz der augenscheinlichen Vorteile für die Erhöhung der Zuckerausbeute anfänglich zögernd eingeführt, gewann das neue Verfahren nach einigen weiteren Verbesserungen mit Anfang der 70er Jahre rasch an Verbreitung und verdrängte bis zur Mitte der 80er Jahre nahezu alle bisherigen Methoden vollständig. Während 1871/72 in Deutschland von 311 Fabriken erst 52 nach dem Diffusionsverfahren und noch 241 mit hydraulischen Pressen und Mazeration und 18 mit Zentrifugen arbeiteten, konnte 1876 das Mazerationsverfahren in der einschlägigen technischen Literatur schon als "beinahe ausgestorben" bezeichnet werden. 1890/91 arbeiteten von 401 Fabriken 398 mit Diffusion.<sup>2</sup>)

Der grosse Vorteil des Diffusionsverfahrens gegen die vor einem Vierteljahrhundert üblichen beruht vornehmlich in der verhältnismässig raschen Verarbeitung von Rüben mit vollem Zuckergehalt, während früher die bald nach der Ernte beginnende Verarbeitungszeit gelegentlich bis in den März ausgedehnt werden musste.

Eine wie bedeutende Mehrleistung der Fabriken zum wesentlichen Teile dadurch ermöglicht wurde, ergibt folgende Zahlenreihe.<sup>3</sup>)

s) Es arbeiteten:

|             |         |  |  | F | abriken | davon mit<br>Diffusion | davon mit Pressen<br>Mazerieren etc. |
|-------------|---------|--|--|---|---------|------------------------|--------------------------------------|
|             | 1871/72 |  |  |   | 311     | 52                     | 259                                  |
|             | 1872/73 |  |  |   | 324     | 63                     | 261                                  |
|             | 1873/74 |  |  |   | 337     | 8o                     | 257                                  |
|             | 1874/75 |  |  |   | 333     | 113                    | 220                                  |
|             | 1875/76 |  |  |   | 332     | 157                    | 175                                  |
|             | 1876/77 |  |  |   | 328     | 197                    | 131                                  |
|             | 1877/78 |  |  |   | 329     | 224                    | 105                                  |
|             | 1878/79 |  |  |   | 324     | 258                    | 66                                   |
|             | 1879/80 |  |  |   | 328     | 291                    | 37                                   |
|             | 1880/81 |  |  |   | 333     | 309                    | 24                                   |
|             | 1881/82 |  |  |   | 343     | 324                    | 19                                   |
|             | 1882/83 |  |  |   | 358     | 343                    | 15                                   |
|             | 1883/84 |  |  |   | 376     | 368                    | 8                                    |
|             | 1884/85 |  |  |   | 408     | 402                    | 6                                    |
|             | 1885/86 |  |  |   | 399     | 395                    | 4                                    |
| Albert a. a | . 0.    |  |  |   | ***     |                        |                                      |

<sup>\*)</sup> Mitbestimmend ist hierfür natürlich auch der im Laufe der Jahre allgemein gesteigerte Zuckergehalt der Rüben (s. o.) und im einzelnen der jeweilige Ernteausfall.

<sup>1)</sup> Lintner a. a. O.

Während einer 12 stündigen Arbeitsschicht wurden Rüben verarbeitet in Deutschland:

| 1876/77 |  | 50  | Tonnen. | 1888/89   |  | 118  | Tonnen. |
|---------|--|-----|---------|-----------|--|------|---------|
| 1877/78 |  | 54  | ••      | 1889/90   |  | 129  | "       |
| 1878/79 |  | 61  | "       | 1890/91   |  | 134  | n       |
| 1879/80 |  | 68  | n       | 1891/92   |  | 145  | n       |
| 1880/81 |  | 77  | n       | 1892/93   |  | 157  | 77      |
| 1881/82 |  | 82  | n       | 1893/94   |  | 168  | n       |
| 1882/83 |  | 92  | n       | 1894/95   |  | 181  | n       |
| 1883/84 |  | 99  | n       | 1895/96   |  | 197  | 77      |
| 1884/85 |  | 107 | n       | 1896/97   |  | 200  | "       |
| 1885/86 |  | 108 | n       | 1897/98   |  | 216  | n       |
| 1886/87 |  | 114 | n       | 1898/99   |  | 215  | n       |
| 1887/88 |  | 116 | "       | 1899/1900 |  | 22 I | 77      |
|         |  |     |         |           |  |      |         |

In landwirtschaftlicher Beziehung von Wichtigkeit waren auch die im Anschluss an das Diffusionsverfahren ausgebildeten Vervollkommnungen in der entsprechenden Behandlung der Diffusionsrückstände, die in dem ursprünglichen wasserreichen Zustande<sup>2</sup>) nur ein in beschränktem Maße zu verwertendes Futtermittel<sup>8</sup>) darstellen. Das anfängliche Verfahren, den grossen Überfluss an nur allmählich zu verfütternden Schnitzeln zu konservieren, das Einmieten derselben in Gruben oder Mieten erwies sich als ziemlich verlustbringend. Durch die infolge Säuerung eintretende Zersetzung von Nahrungsstoffen gingen mitunter, wie Maerckers umfangreiche Versuche in Benkendorf dartaten, oft 28-45% und noch mehr derselben verloren. Auch das Pressen der Schnitzel befriedigte auf die Dauer nicht genügend, bis es zu Anfang der 90 er Jahre endlich gelang, Trockenvorrichtungen zu konstruieren, die in kurzer Zeit sehr bedeutende Mengen von Schnitzeln zu trocknen und damit zu konservieren imstande waren. Der von Büttner und Meyer konstruierte Apparat, welchem auch der von dem Verein der deutschen Rübenzuckerfabrikanten ausgesetzte Preis zuerkannt wurde, hat sich seither in der Praxis gut eingeführt und wurde um 1900 in 58 Fabriken angewendet. Andere Systeme (von Petri und Heyking, Mackensen, Schulze, Wernicke

²) Die aus den Diffuseuren kommenden Rübenschnitzel enthalten nur 5 % Trockensubstanz und machen etwa 80—90 % vom Gewicht der Rüben aus.

| 3) | 100 | Teile | frischer | Diffusionsrückstände | enthalten | nach | Maercker: |
|----|-----|-------|----------|----------------------|-----------|------|-----------|
|----|-----|-------|----------|----------------------|-----------|------|-----------|

|                              |     | Maximum | Minimum | Mittel |
|------------------------------|-----|---------|---------|--------|
| Eiweissstoffe                |     | . 1,26  | 0,63    | 0,89   |
| Rohfaser                     |     | . 3,25  | 1,73    | 2,39   |
| Fett                         |     | . 0,07  | 0,03    | 0,05   |
| Sonstige stickstofffreie Sto | ffe | . 8,94  | 4,27    | 6,32   |
| Asche                        |     | . 0,70  | 0,31    | 0,58   |
| Wasser                       |     | . 93,01 | 88,59   | 89,77  |

Die zunehmende Zuckerausbeute hat übrigens dem Futterwerte der Schnitzel keinen merklichen Eintrag getan, da der hierfür maßgebende Gehalt an Kalisalzen und Stickstoff hiervon nur wenig berührt wird und dem Boden diese Stoffe durch die Dünge- und Futtermittel wieder zugeführt werden.

und Hallesche Maschinenfabrik) folgten. Im ganzen waren 1900 89 Fabriken mit Trockenanlagen für Diffusionsrückstände vorhanden, deren Zahl inzwischen erheblich zugenommen haben dürfte. Sie führten an ihre Genossenschafter oder sonstigen landwirtschaftlichen Teilhaber und Rübenlieferanten die ganze Menge oder einen grossen Teil der Rückstände als "Trockenschnitzel" ab. Die nicht auf diesem Wege unterzubringenden Mengen sind am Futtermarkt ein sehr gesuchter Artikel und der Handel mit Trockenschnitzeln bildet heute einen regelmässigen Teil der Futtermittelverkäufe. 1) Neben diesen Diffusionsrückständen finden auch die Rübenabfälle (Blätter und Köpfe) zu Futterzwecken landwirtschaftliche Verwertung. 2)

Nach der Reinigung des Rübensaftes durch Kalkscheidung und Saturation sowie durch Filtration — wobei ebenfalls mehrfache technische Verbesserungen eingeführt wurden - erfolgt die Konzentration desselben durch die Verdampfung und Verkochung. Durch erstere wird aus dem Dünnsaft der Dicksaft mit einem Trockensubstanzgehalt von etwa 50 Saccharometergraden gewonnen; durch die Verkochung wird der Dicksaft zur Füllmasse verarbeitet, der je nach der angewendeten Arbeitsweise einen Kristallbrei oder eine übersättigte Zuckerlösung mit 90-94 % Trockensubstanzgehalt darstellt. Wie Lintner zeigt, 3) geben bei einem durchschnittlichen Trockensubstanzgehalt des Dünnsaftes von 90/0 100 Gewichtsteile desselben 9,6 Gewichtsteile Füllmasse von 94 % Trockensubstanz, wobei 90,4 Gewichtsteile Wasser zu verdampfen sind. Da sich auf 100 kg Rüben eine Saftmenge von 170 kg annehmen lässt, ergibt sich für eine tägliche Verarbeitung von 3000 D.-Ztr. Rüben eine in der gleichen Zeit zu verdampfende Wassermenge von 4600 D.-Ztr. Hieraus erhellt zur Genüge, welche grosse Bedeutung eine rationelle Verdampfung für den Betrieb hat. Es konnte daher auch nicht ausbleiben, dass die der Konzentrierung des Saftes dienenden Apparate mannigfache Änderungen und Verbesserungen erfuhren, wie noch gegenwärtig die Technik unablässig bestrebt ist, diesen hervorragenden Teil des Betriebes zu vervollkommnen.

"Die wesentlichsten Fortschritte", sagt Lintner (a. a. O.), "welche die Zuckerindustrie in den letzten Jahren gemacht hat, liegen auf dem Gebiete der Verdampfung. Durch möglichst zweckmässige Verwendung des Dampfes war man
bestrebt, den Aufwand an Kohlen zu verringern und dadurch die Produktionskosten
herabzusetzen; denn das Kohlenkonto spielt eine hervorragende Rolle in den Ausgaben der Fabriken. Durch die Einführung des Drei- und Vierkörper-Verdampfsystems wandte man eine drei- und vierfache Wiederbenutzung der im Retourdampf
der Maschine disponiblen Dämpfe an. Ausserdem benutzte man die Saftdämpfe

<sup>1)</sup> Albert a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die schöne Zeit, zu der "noch allein in der Provinz Sachsen jährlich 10000 D.-Ztr. Rübenblätter als Tabak verkauft wurden", wie Hellfeld erzählt, war gegen 1850 bereits vorüber, auch das Liegenlassen der Blätter auf den Feldern gewährte keinen ausreichenden Nutzen. v. Lippmann a. a. O. Auch der Zichorienkaffee aus Rübenabfällen, Frickes Sauerkohl aus Rübenschnitten, der Rübenwein von Siemens, das Rübenbier von Smith, der Rübenessig von Leplay und der Rüben- und Melasserum von Herzfeld erlangten keine weitere Verbreitung.

<sup>\*)</sup> Lintner a. a. O. S. 185.

zum Anwärmen und teilweise zum weiteren Verkochen der Dämpfe. Einen weiteren Fortschritt bekundet in den letzten Jahren ferner das von Pauly eingeführte System der Anwendung gespannter Dämpfe.

Auch in der an die Saftkochung anschliessenden Verarbeitung der Füllmasse zu Rohzucker¹) und der weiteren Verarbeitung dieses zu Konsum-Zucker sind mannigfache Verbesserungen in den letzten 30 Jahren erfolgt. Besonders die Konsumzucker-Arbeit, die Raffination, die seitens der Rohzuckerfabrikanten vielfach selbst bewirkt werden musste, da die ursprünglich nur Kolonialzucker verarbeitenden Raffinerien sich lange sträubten, auch den Rübenzucker in Verarbeitung zu nehmen, hat grosse Fortschritte gemacht. Noch 1867 wurde die Kunst, Kristallzucker bezw. Farinade²) in Rohzuckerfabriken darzustellen, als ein Geheimnis bezeichnet, "das zu einer öffentlichen Verhandlung ungeeignet sei". (v. Lippmann a. a. 0.) Erst Fesca beschrieb 1873 in Deutschland das Verfahren der Weisszuckerbereitung öffentlich und machte es dadurch der Allgemeinheit zugänglich.

Weitere ökonomisch ins Gewicht fallende Vervollkommnungen erfuhr endlich die Verarbeitung der Melasse.

Im einzelnen nach der Beschaffenheit der Rüben verschieden zusammengesetzt, enthält die Melasse im Durchschnitt 50 % Zucker, 30 % Nichtzucker (zu ½, aus unorganischen und zu ½, aus organischen, teils stickstoffhaltigen, teils stickstofffreien Stoffen bestehend) und 20 % Wasser. Der noch beträchtliche Rohzuckergehalt der Melasse findet entweder Verwendung in der Brennerei zur Spirituserzeugung oder wird mittelst eines besonderen Verfahrens extrahiert. Die Verarbeitung der Melasse auf Spiritus datiert im allgemeineren Umfange erst aus dem Anfang der 60 er Jahre und hat seit der Branntweinsteuergesetzgebung von 1887 wieder nachgelassen, so dass sie zurzeit nur geringfügig im Verhältnis zur Gesamtgewinnung der Melasse ist. 3) Dagegen kam die Entzuckerung der Melasse,

<sup>8</sup>) Es wurde in Deutschland Melasse erzeugt:

|           |  |         |        | davon zur Spiri | tuserzeugung | in % |
|-----------|--|---------|--------|-----------------|--------------|------|
| 1895/96 . |  | 328000  | Tonnen | 43 000          | Tonnen       | 13   |
| 1896/97 . |  | 342000  | n      | 45 000          | n            | 13   |
| 1897/98 . |  | 344 000 | 77     | 47 000          | n            | 13,7 |
| 1898/99 . |  | 306 000 | 77     | 35 000          | n            | 11,4 |
| 1899/1900 |  | 307 000 | 77     | 35 000          | "            | 11,4 |

¹) Zur Gewinnung desselben müssen die Kristalle der Füllmasse von dem Sirup möglichst befreit werden, was nach geeigneter Vorbereitung (das sog. Maischen) der Masse durch Zentrifugen geschieht. Der aus der Füllmasse gewonnene Rohzucker heisst I. Produkt. Der dabei ablaufende Sirup ("Grünsirup") wird nochmals verkocht und ergibt das II., etwas unreinere Produkt. Auch der vom II. Produkt abgeschleuderte Sirup wird meist noch einmal verkocht; der danach verbleibende, nicht mehr zum Verkochen geeignete Sirup ist die Melasse, die entweder durch besondere Verfahren auf Zucker weiter verarbeitet oder zur Spiritusfabrikation verwendet wird. Lintner a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Farineaux in Lille soll 1853 das neue Verfahren mittelst Benutzung von warmer feuchter Luft oder Dampf (Innendampf) als Deckmittel beim Zentrifugieren der Füllmasse zuerst entdeckt haben. Unabhängig davon kam aus Russland zunächst als Fabrikationsgeheimnis die Erfindung der russischen oder Aussendampfdecke. v. Lippmann a. a. O.

begünstigt durch die Zuckersteuergesetzgebung, seit 1887 allerdings nur mehr in beschränktem Maße, immer mehr in Aufnahme. Von den zahlreichen seit den 70er Jahren auftauchenden Verfahren haben sich in der Folge allgemeiner eingeführt und bewährt nur das Osmoseverfahren, wobei ein Teil der Nichtzuckerstoffe durch Osmose aus der Melasse entfernt wird, ferner das Kalksaccharat-Verfahren (a mit und b ohne Anwendung von Alkohol) und drittens das Strontianverfahren, ursprünglich als Fabrikationsgeheimnis, dann von Scheibler selbständig erfunden und durch Patentschutz 1881 der Öffentlichkeit zuerst zugänglich gemacht und nachmals von ihm weiter vervollkommnet. Letzteres Verfahren liefert die beste Zuckerausbeute, nämlich 42—44 0/0. Es gestattet, den Zucker in kristallisierter Form zu gewinnen, weshalb es vorwiegend in Raffinerien Anwendung findet. 1)

Eine gesteigerte Bedeutung hat in den letzten Jahren die Verfütterung der Melasse erlangt. Alle Versuche mit der Einführung der Melasse in die Futtergaben haben zu den günstigsten Ergebnissen geführt, und dadurch ist dieses Futtermittel nicht nur zu allgemeiner Anwendung entweder allein oder als Mischfutter gekommen, sondern auch wesentlich im Preise gestiegen. Trotz der erheblichen Verteuerung der Melasse, welche den Zuckerfabriken zugute kommt, ist dieselbe noch heut als die billigste Quelle für die Einführung der stickstofffreien Bestandteile in die Futtergaben anzusehen.<sup>2</sup>)

Die endgültige Betriebsausbeute in der Zuckerfabrikation stellt sich für die Gegenwart unter dem Zusammenwirken aller technischen Fortschritte nach Lintner (a. a. O.) wie folgt:

Rüben geerntet auf das Hektar . . . . . . . 329 D.-Ztr.

Rüben in 12 stündiger Arbeitszeit verarbeitet . . 1285

Aus 100 kg versteuerter Rüben wurden gewonnen:

- b) Rohzucker aller Produkte . . . . . . 12,36 ,

Den verwendeten Rüben gegenüber beträgt der Prozentsatz an Rückständen und Rübenabschnitten 51,69  $^{0}/_{0}$ .

Aus 100 kg Füllmasse wurden erzielt:

- a) Rohzucker aller Produkte . . . . . 82,03 kg.

Zu 100 kg Rübenzucker sind an Rüben erforderlich 8,00 D.-Ztr.

### 6. Die Entwicklung der Rübenzuckerbesteuerung.

An dem frühen und bedeutenden Aufschwunge der Zuckerfabrikation, der erfolgreichen Züchtung zuckerreicher Rüben, der Ausdehnung der Rübenkultur und der fortgesetzten technischen Verbesserungen in der Betriebsausbeute hat die in ihrer ursprünglichen Form bis 1881 nahezu unverändert beibehaltene Zucker-Materialsteuer unzweifelhaft einen wesentlichen Anteil. Im einzelnen befanden sich zwar die fiskalischen Interessen und die wirtschaftlichen des Gewerbes oft

<sup>1)</sup> Lintner a. a. O.

<sup>\*)</sup> Albert a. a. O.

genug im Widerstreit, und im weiteren Verlauf der 70er Jahre hatte sich dieser allmählich so verschärft, dass eine durchgreifende Änderung des Steuersystems schliesslich unabwendbar erschien.

Mit der durch Gesetz vom 31. Mai 1858 erfolgten drittmaligen Erhöhung der Steuer auf 1,50 Mk. für den Doppelzentner Rüben, welche den Ertrag der Steuer allerdings erheblich steigerte, von der Industrie aber als schwere Belastung empfunden wurde, nahmen die schon vorher betriebenen Bestrebungen auf Erlangung der Steuerbonifikation bei der Ausfuhr von Zucker aus dem Zollvereinsgebiet einen erneuten Aufschwung. Dabei lag die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der Industrie schon damals wie auch für die ganze Folgezeit bei dem in seinen Anfängen bereits auf das Jahr 1841 zurückgehenden, 1850 konsolidierten "Verein für die Rübenzuckerindustrie im Zollverein".¹) Die Abgeneigtheit der Regierung, die 1853 überhaupt noch kein Bedürfnis für einen Rübenzuckerexport anzuerkennen vermochte und wegen der schwierigen Definition des Begriffs "Rohzucker" und der unsicheren Berechnung der Bonifikation daraus das Entstehen einer Prämie fürchtete, auch das Aufkommen eines umfangreichen Rückschmuggels des exportierten Zuckers über die Landesgrenzen besorgte, bestand auch zu dieser Zeit unverändert fort.

Erst nach weiteren, mit grösster Beharrlichkeit fortgesetzten Bemühungen gelang es schliesslich im Jahre 1861, für ausgeführten Rohzucker eine Bonifikation<sup>2</sup>) von 16,40 Mk. und für Raffinade von 20 Mk. einstweilen bis zum 1. September 1866 zu erlangen, was einem Ausbeuteverhältnis von 11—12 Ztr. Rüben auf 1 Ztr. Rohzucker entsprach. Die Wirkung dieser Neuerung trat bald in die Erscheinung. Schon 1864 hatte der für Bonifikationen gezahlte Betrag die Höhe von 1 Mill. Mark überschritten, was allerdings gegenüber dem gleichzeitigen Steuerertrage von ca. 33 Mill. Mark noch nicht erheblich ins Gewicht fiel.

Es betrug:8)

| in den Jah | ren | • | • | d | lie Einfuhr | die inländ.<br>Produktion | die Ausfuhr | der Konsum<br>per Kopf |  |  |
|------------|-----|---|---|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|--|--|
|            |     |   |   |   | DZtr.       | DZtr.                     | DZtr.       | Pfd.                   |  |  |
| 1860       |     |   |   |   | 107739      | 2790302                   | 77 227      | 8,32                   |  |  |
| 1861       |     |   |   |   | 168479      | 2574887                   | 50966       | 7,85                   |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Seit 1871 "Verein für die Rübenzuckerindustrie des Deutschen Reiches" genannt, nahm der Verein 1894 anlässlich der weitgreifenden wirtschaftlichen und steuerlichen Wandlungen den neuen, auch die Zuckerraffinerie umfassenden Namen "Verein der deutschen Zuckerindustrie" an. S. v. Lippmann, Festschrift a. a. O.

<sup>\*)</sup> Von seiten der Finanzbehörden wurde ihr bis zum letzten Augenblick besonders hinsichtlich des Rohzuckers Widerstand bereitet, "da sie bei diesem nach allen Begriffen der Steuerbehörden eine vollständige Neuheit vorstelle. v. Lippmann, Festschrift. Ausschlaggebend war demgegenüber schliesslich die Furcht vor einer Überproduktion und damit Schwächung der Steuerkraft der Zuckerindustrie gewesen, die insofern nicht unberechtigt war, als damals die Produktion den inländischen Bedarf schon nahezu deckte, weshalb es geboten schien, der ferneren Produktionsentwicklung durch Erleichterung der Ausfuhr den Weg zu ebnen.

<sup>3)</sup> Hirths Annalen 1868 S. 334, nach Katzenstein a. a. O. S. 19.

| in den Jahren |  |  |      | d  | lie Einfuhr | die inländ.<br>Produktion | die Ausfuhr | der Konsum<br>per Kopf |  |
|---------------|--|--|------|----|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|--|
|               |  |  |      |    | DZtr.       | DZtr.                     | DZtr.       | Pfd.                   |  |
| 1862          |  |  |      |    | 506452      | 2553826                   | 74840       | 8,61                   |  |
| 1863          |  |  |      |    | 468 592     | 2863163                   | 71859       | 9,01                   |  |
| 1864          |  |  |      |    | 288 269     | 3 193 123                 | 158776      | 9,37                   |  |
| 1865          |  |  | ٠. ١ | ١. | 284554      | 3683744                   | 130202      | 10.60                  |  |

Die Entwicklung der Ausfuhr blieb allerdings zunächst hinter den Erwartungen zurück, weshalb der Bonifikationssatz vom 1. September 1866 ab auf 17,20 Mk. bezw. 21 Mk. für den Doppelzentner Rohzucker bezw. Raffinade erhöht wurde. 1) Im Hinblick auf die durch hohe Prämien unterstützte Ausfuhr von Raffinadezucker aus Frankreich war besonders die Bonifikation für Rohzucker stärker erhöht worden. Schon im selben Jahre 1866 überstieg die deutsche Zuckerausfuhr zum erstenmal die Einfuhr, wobei es fortab — mit einziger Ausnahme der Jahre 1871—75 — in steigendem Maße verblieb.

Unter diesen Umständen glaubte die Regierung eine geringe Erhöhung der Rübensteuer eintreten lassen zu können, da die Frage des Zollschutzes infolge der kräftigen Produktionsentwicklung und der sich steigernden technischen Ausbeuten, besonders auch bei der Raffination, nicht mehr die Bedeutung wie ehedem hatte, auch der Steuerertrag bei dem Anwachsen der Bonifikationen zu sehr zurückzubleiben drohte. Durch Bundesgesetz vom 26. Juni 1869 wurde daher die Steuer von 1,50 auf 1,60 Mk. für den Doppelzentner Rüben erhöht. Die Ausfuhrbonifikation wurde demgemäss festgesetzt auf 18,80 bezw. 23 Mk. für den Doppelzentner Rohzucker (von mindestens 88% Gehalt) bezw. Raffinade (Kandis und Zucker in vollen weissen Brocken). Auf Andrängen der Interessenten wurde noch eine dritte Bonifikationsklasse für allen übrigen Zucker über 98% mit 21,60 Mk. hinzugefügt.

Gelangte die Zuckersteuer-Gesetzgebung hiermit auch auf eine Reihe von Jahren — bis 1883 bezw. 1887 — äusserlich zum Abschluss, so verliesen doch die nun solgenden Jahre nichts weniger als ruhig und waren erfüllt von einem sich immer schärfer herausbildenden und komplizierenden Konflikt der fiskalischen

<sup>1)</sup> Allerdings war schon bald nach Einführung der Bonisikationen eine besonders vom Importhandel und agitatorischen Wortsührern der Konsum-Interessen ausgehende Bewegung behus Wiederauschebung derselben ausgekommen. Die berechtigten Interessen der an einer blühenden Produktions- und Absatzentwicklung des Zuckers beteiligten Kreise der Landwirtschaft und Industrie gewannen aber die Oberhand. Des ferneren trug der besonders durch Frankreichs Verschulden ergebnislose Verlauf der ersten internationalen Konserenz (Paris 1864) behus Vereinheitlichung der Zuckerbesteuerung und Aussuhrbonisikationen und das Ergebnis der von internationaler wie auch von deutscher Seite unternommenen Rassinationsversuche in Köln zur Ermittlung der wirklichen Rassinationsausbeute dazu bei, das System der Bonisikationen nicht nur beizubehalten, sondern noch weiter auszubauen.

<sup>\*)</sup> In Betracht kamen hier besonders gemahlene Raffinade, Melis, Chrushed und dergl. weisse Zucker, in denen besonders Belgien und Holland die Vorhand am Weltmarkt hatten.

Interessen und der der Zuckerindustrie, die ihrerseits wieder von mannigfachen Interessengegensätzen durchzogen und erschüttert wurde. Kann man auch die schon seit Ende der 50er Jahre auftretenden krisenartigen Spannungen innerhalb der Zuckerindustrie<sup>1</sup>) als die ihrem noch jugendlichen Entwicklungsstadium natürlich anhaftenden Kinderkrankheiten bezeichnen, so traten doch die im Wesen der Materialsteuer und der Ausfuhrvergütung liegenden divergierenden Tendenzen schon frühzeitig in die Erscheinung. Bereits anlässlich der geplanten Veränderung der Steuer- und Bonifikationssätze regte sich der Widerstreit gegen das System der Rohstoffbesteuerung und der aus ihr folgenden Rückvergütung, welches trotz der noch verhältnismässig unentwickelten Technik für die besser eingerichteten grösseren und für den Export günstiger gelegenen Fabriken zu einer Ausfuhrprämie - besonders bei der Ausfuhr geringwertigen Zuckers - führte und überhaupt den bevorzugteren Rübenbaudistrikten infolge der in ihnen leichter zu erzielenden höheren Zuckerausbeute eine Monopolstellung verschaffte. Schon 1867 wurde aus diesem Grunde wiederholt der Einführung der Fabrikat- bezw. Verbrauchssteuer an Stelle der Materialsteuer das Wort geredet.2)

Man kann es allerdings heute nur als ein Glück bezeichnen, wenn diese schon damals auftauchenden Gegenströmungen fürs erste ohne Folgen blieben, denn gerade das mit 1870 anhebende Jahrzehnt war — im Hinblick auf die Gesamtindustrie der deutschen Rübenzuckererzeugung betrachtet — ein Zeitalter der Blüte derselben wie keins zuvor oder nachher. Unter dem fruchtbaren, wechselseitig bedingten Zusammenwirken der für das Gewerbe im höchsten Maße erziehlichen Produktionstechnik, der zu einer immer intensiveren Ausbeutung des Rohstoffs stimulierenden Materialsteuer einerseits und der ihre klassischen Triumphe feiernden, ihre Erfolge potenzierenden Fortschritte sowohl der Rübenkultur wie der Zuckerfabrikation andererseits nahm die deutsche Zuckerindustrie in dieser Zeit einen ungeahnten glänzenden Aufschwung. Mit über 40 % der Gesamt-Zuckererzeugung der Welt stand Deutschland zu Anfang der 80er Jahre an der Spitze aller Länder, wobei 4/5 seiner Produktion allein auf Preussen entfielen. Sein Zuckerexport war der grösste aller Länder und betrug allein 20 % seiner gesamten Warenausfuhr. Dabei hatte sich der Eigenkonsum (1871/72 5,41 kg auf den Kopf der Bevölkerung, 1884/85 10,36 kg) fast verdoppelt. So gewiss diese rapide, z. T. forcierte Aufwärtsentwicklung für die Folge den Keim zu schweren, das ganze Gewerbe und besonders die an ihm beteiligte Landwirtschaft erschütternden und gefährdenden Krisen und Kämpfen barg und gross zog, so überwogen doch, im grossen und ganzen betrachtet, die Lichtseiten bedeutend.

<sup>1)</sup> So glaubte man schon 1860 der drohenden Überproduktion durch eine gemeinsame freiwillige Produktionseinschränkung begegnen zu sollen, die freilich nicht zustande kam und sich in der Folge auch erübrigte, als mit Einführung der Steuerbonifikation das Ausfuhr-Ventil erfolgreich zu funktionieren begann. Derselbe Vorgang wiederholte sich 1867, wo ebenfalls auf eine Konvention — den 5. Teil der Produktion zu exportieren — hingearbeitet wurde. Die Novelle von 1869 und die nach 1870 ausserordentliche Steigerung des Konsums brachten aber dann diese Bestrebungen von selbst in Wegfall.

<sup>2)</sup> v. Lippmann, Festschrift S. 11.

Das mächtige Emporkommen der deutschen Zuckerfabrikation in den 70 er Jahren ist mit den nachfolgenden Leidenszeiten nicht zu teuer erkauft worden. Die mit den 70 er Jahren angebahnte Preisrevolution wäre ohne die grossartige technische Entwicklung gar nicht zu überstehen gewesen. Die grosse kulturelle und volkswirtschaftliche Bedeutung der Zuckerindustrie in der Gegenwart wäre ohne die Ära der 70 er Jahre nicht denkbar. Trotz vieler zurzeit noch anstehender, der Besserung und Sicherung bedürftiger Zustände und Bedingungen der deutschen Zuckerproduktion kann ein Ausblick in die Zukunft nicht die Gewissheit beeinträchtigen, dass ihr unter dem Einfluss der Materialsteuer und der Exportprämien gezeitigter Aufschwung von dauernder Wirkung sein und sie ihre hervorragende Stellung in unserm Wirtschaftsleben unvermindert bewahren wird.

Neben der grundlegenden Tatsache, dass die dem Steuer- und Rückvergütungssatz von 1869 zugrunde gelegte Annahme einer Ausbeute von 1 Ztr. Rohzucker von 93,75 % Rendement aus 12½ Ztr. Rüben schon in den nächsten Jahren allgemein technisch überholt war, wurde die Produktionsentwicklung der Folgezeit besonders gefördert durch die ausserordentliche Zunahme des Konsums in den dem Kriege von 1870/71 und der Gründung des Deutschen Reiches folgenden Jahren infolge der durch den allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung gesteigerten Kaufkraft und der raschen Zunahme der Bevölkerung. Von weittragender Bedeutung wurde ferner das grossartige Anwachsen der Zuckerausfuhr, die Aufhebung aller Zuckerzölle in Grossbritannien im Jahre 1874, wodurch der Absatz nach England und die Preisbildung am Londoner Weltmarkt zum ausschlaggebenden Faktor für die deutsche Zuckerproduktion wurde, was sich freilich für die Folge als die Quelle aller ihrer Krisen erwies.

Es betrug (nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich):

| im Betriebsja | ahr |   |   |   | - | ahl der<br>abriken | Menge der ver-<br>arbeiteten Rüben<br>Tonnen | Menge der ge-<br>wonnenen Rohzucker<br>aller Produkte <sup>1</sup> )<br>Tonnen |
|---------------|-----|---|---|---|---|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1871/72       |     |   |   |   |   | 311                | 2250918                                      | 186442                                                                         |
|               |     |   |   | • | • | •                  | • ,                                          | · ·                                                                            |
| 1872/73       | •   | • | • | • | • | 324                | 3 181 55 1                                   | 262 551                                                                        |
| 1873/74       |     |   |   |   |   | 337                | 3528764                                      | 291 041                                                                        |
| 1874/75       |     |   |   |   |   | 333                | 2756745                                      | 256412                                                                         |
| 1875/76       |     |   |   |   |   | 332                | 4 161 284                                    | 358048                                                                         |
| 1876/77       |     |   |   |   |   | 328                | 3 5 5 0 0 3 7                                | 289423                                                                         |
| 1877/78       |     |   |   |   |   | 329                | 4 090 968                                    | 378009                                                                         |
| 1878/79       |     |   |   |   |   | 324                | 4628748                                      | 426 155                                                                        |
| 1879/80       |     |   |   |   |   | 328                | 4805 262                                     | 409415                                                                         |
| 188c/81       |     |   |   |   |   | 333                | 6 3 2 2 2 0 3                                | 555915                                                                         |
| 1881/82       |     |   |   |   |   | 343                | 6271948                                      | 599722                                                                         |
| 1882/83       |     |   |   |   |   | 358                | 8747154                                      | 831 995                                                                        |
|               |     |   |   |   |   |                    |                                              |                                                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hier ist die gesamte Zuckergewinnung der Fabriken, die Rüben verarbeitet haben, nachgewiesen, einschliesslich des in diesen Fabriken durch Entzuckerung von Melasse gewonnenen Zuckers. Alle Zucker sind auf Rohzucker umgerechnet.



| im Betriebsjal | hr |  |  | ahl der<br>abriken | Menge der ver-<br>arbeiteten Rüben | Menge der ge-<br>wonnenen Rohzucker<br>aller Produkte |
|----------------|----|--|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |    |  |  |                    | Tonnen                             | Tonnen                                                |
| 1883/84        |    |  |  | 376                | 8918130                            | 940 109                                               |
| 1884/85        |    |  |  | 408                | 10402688                           | 1 123 030                                             |
| 1885/86        |    |  |  | 399                | 7070317                            | 808 105                                               |
| 1886/87        |    |  |  | 401                | 8 306 67 1                         | 085628                                                |

In der steigenden Zahl der Zuckerfabriken, besonders aber in der bedeutenden Zunahme der auf einen Betrieb durchschnittlich entfallenden jährlichen Produktionsmenge (1871/72 600 Tonnen, 1886/87 2458 Tonnen) dokumentiert sich der Aufschwung des Gewerbes. Die Steigerung der Zuckerausbeute — 1871/72 waren zu 1 Ztr. Rohzucker noch 12,07 Ztr. Rüben, 1886/87 deren nur noch 8,43 Ztr. im grossen Durchschnitt erforderlich 1) — gibt den Maßstab für die Intensität, mit der die Materialsteuer und die Exportbonifikation als eine direkte Prämie auf die Steigerung der Produktion wirkten.

Naturgemäss partizipierten hieran in erster Linie die Fabriken der Provinz Sachsen, dem klassischen Boden der deutschen Rübenkultur, sowie die des Herzogtums Braunschweig, Anhalt, einiger Teile Thüringens und erst in zweiter Linie Schlesien und die anderen Gebiete. Während sich auf die erstgenannten Gebiete ein Hauptteil der Rübenproduktion und -verarbeitung konzentrierte,2 ging dieselbe in anderen, besonders für den Export ungünstiger gelegenen Gebieten sogar zurück, so in Bayern, wo 1863/64 noch 6 Zuckerfabriken bestanden hatten, die 1871/72 bis auf 3 und 1890/91 bis auf 1 eingegangen waren.8) Das Aufkommen der Rübenzuckerfabrikation in den östlichen Provinzen, besonders in Schlesien, Posen und Westpreussen, in denen sich heute die grössten Fabriken vorfinden, datiert erst aus den 80er Jahren und später. Noch 1882 bezeichnete ein so hervorragender Rübenkenner wie Knauer die preussischen Ostprovinzen für klimatisch ganz ungeeignet zur Rübenkultur; dennoch konnte dieses nicht hindern, dass gerade um diese Zeit, angereizt durch den glänzenden Aufschwung der Zuckerindustrie, der Anfang gemacht wurde, sie auch in diese Landesteile zu verpflanzen, und zwar von vornherein auf der Basis eines ausgedehnten Grossbetriebs. 4) Zweifellos ging man

<sup>4)</sup> Allerdings kam auch ein gewisses, landwirtschaftlich "natürliches" Expansionsbedürfnis der Rübenkultur hierfür in Betracht, da die sich erheblich verschlechternde Rentabilität des Körnerbaues gerade in diesen Distrikten zu einer Erweiterung der Kultur auf andere Bodenfrüchte aufforderte.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im einzelnen und in günstigen Rübenjahren stellt sich das Ausbeuteverhältnis noch erheblich günstiger.

<sup>2)</sup> Die Zahl der Fabriken in der Provinz Sachsen betrug:

Die Verminderung ihrer Zahl ist ein Symptom ihrer Konzentration zum leistungsfähigeren Grossbetriebe. Während 1873/74 die 151 Fabriken 17 Mill. Doppelzentner Rüben verarbeiteten, verbrauchten die im Jahre 1884/85 bestandenen 130 Fabriken 36 Mill. Doppelzentner. Katzenstein a. a. O. S. 35.

<sup>3)</sup> Katzenstein a. a. O. S. 35.

hier vielfach übereilt vor und die Folgen liessen nicht auf sich warten. Als von 1883/84 auf 1884/85 die Zahl der Zuckerfabriken plötzlich von 376 auf 408 und die Rübenverarbeitung infolge einer reichen Ernte von 89 auf 104 Mill. Doppelzentner anstieg, rächte sich die trotz der erheblichen Steigerung der Ausfuhr und des Verbrauchs infolgedessen ausbrechende Überproduktion schwer an der Industrie. Der Preissturz von 268/4 Mk. auf 21 Mk. und darunter für den Zentner Rohzucker und von 85 Mk. auf 60 Mk. für den Doppelzentner Raffinade I wirkte ruinös und eine Anzahl Zusammenbrüche erfolgte. Nur die von der Industrie als Akt der Selbsthilfe, wenn auch nicht ohne Widerstreben durchgeführte vorübergehende Einschränkung der Rübenkultur bezw. -verarbeitung, die im Betrage von 20 % ihres bisherigen Umfanges beschlossen, in Wirklichkeit aber fast bis zu einem Drittel desselben (32 %) erfolgte, ermöglichte es, diese Krisis verhältnismässig rasch zu überwinden. Zu einer durchgreifenden, Produktion und Absatz, Verbrauch und Preisgestaltung dauernd in Einklang setzenden und sicherstellenden Sanierung der Verhältnisse führte diese einmalige Gesamtaktion des Gewerbes leider nicht; die hierzu führenden Wege anzubahnen, blieb erst nach weiteren wiederholten Leidensjahren der letzten Vergangenheit vorbehalten.

Die mit dem Aufschwunge der Produktion zusammenhängende Entwicklung des Zuckerhandels gestaltete sich wie folgt:

Deutschlands Ausfuhr und Einfuhr an Zucker (in Tonnen):

|       |  |  |                | Ausfuhr        | Einfuhr |                |  |  |
|-------|--|--|----------------|----------------|---------|----------------|--|--|
| Jahre |  |  | Tonnen         | Millionen Mark | Tonnen  | Millionen Mark |  |  |
| 1872  |  |  | 13190          | 9,5            | 43 900  | 29,1           |  |  |
| 1873  |  |  | 13110          | 8,9            | 24600   | 15,6           |  |  |
| 1874  |  |  | 19930          | 11,7           | 21210   | 13,0           |  |  |
| 1875  |  |  | 20220          | 11,9           | 21 460  | 13,1           |  |  |
| 1876  |  |  | 66 <u>3</u> 80 | 38,6           | 13370   | 9,3            |  |  |
| 1877  |  |  | 54 100         | 34,2           | 7730    | 5,9            |  |  |
| 1878  |  |  | 118023         | 71,5           | 5 1 4 6 | 3,6            |  |  |
| 1879  |  |  | 125 100        | 79,6           | 5 5 2 0 | 3,8            |  |  |
| 1880  |  |  | 260870         | 110,6          | 4216    | 2,6            |  |  |
| 1881  |  |  | 308 367        | 144,1          | 4191    | 2,5            |  |  |
| 1882  |  |  | 348840         | 156,9          | 4491    | 2,6            |  |  |
| 1883  |  |  | 512582         | 208,7          | 3910    | 2,0            |  |  |
| 1884  |  |  | 638629         | 184,3          | 3 3 8 8 | 1,4            |  |  |
| 1885  |  |  | 529547         | 157,0          | 3711    | 1,4            |  |  |
| 1886  |  |  | 568 396        | 141,2          | 3 2 9 3 | 1,1            |  |  |
| 1887  |  |  | 619462         | 180,9          | 4411    | 1,5            |  |  |

Das siegreiche Vordringen des deutschen Zuckers am Weltmarkt war aber in steigendem Maße mit den fiskalischen Interessen des Reichs erkauft, deren Befriedigung damit in völlig umgekehrtem Verhältnis stand, zumal auch die Zollerträge bei dem rapiden Rückgange der Einfuhr immer mehr zusammenschrumpften. Annähernd bis 1882/83 hielt sich der Nettoertrag des Zolls und der Steuer meist noch auf über 50 Mill. Mark, dann aber fiel der Zoll unaufhaltsam, bis er

1885/86 auf 24 Mill. Mark herabsank. Der Nettoertrag der Steuer und des Zolls hatte betragen im jährlichen Durchschnitt in der Zeit von

Um die Mitte der Soer Jahre war daher der Ertrag der Zuckerbesteuerung unter das Niveau der Zeit von 20 Jahren zuvor gesunken, trotzdem der inländische Verbrauch an Zucker sich im gleichen Zeitraum für den Kopf der Bevölkerung verdoppelt hatte.

Wie dieser Rückgang des Steuerertrages fortgesetzt empfindlich in die Etatsfestsetzung des Reichs eingriff, ist aus nachstehenden Zahlen ersichtlich. 1) Es betrug die

|         |   | So | ll-E |    | Is    | t-Einr | ahme |       |       |
|---------|---|----|------|----|-------|--------|------|-------|-------|
| 1883/84 | • |    |      | 44 | Mill. | Mark   | 37   | Mill. | Mark. |
| 1884/85 |   |    |      | 46 | n     | 71     | 32   | 27    | n     |
| 1885/86 |   |    |      | 38 | **    |        | 18   | 77    | ••    |

Schon zu Anfang der 70er Jahre war man im Schosse der Reichsregierung in Erwägungen eingetreten, wie das Problem der Zuckerbesteuerung auch für das Reichsinteresse nutzbarer zu gestalten sei. Die durch die Materialsteuer im Gewerbe selbst grossgezogene Interessendivergenz zwischen den mehr oder weniger günstig gestellten Fabriken und Rübengegenden liess die Frage nach dem Ersatz der Materialsteuer durch die Verbrauchssteuer nicht zur Ruhe kommen, zumal das gerade damals erfundene Scheiblersche Auswaschsystem<sup>2</sup>) eine einfache und zutreffende Wertbemessung des Rohzuckers und damit eine zweckmässige Handhabung der Fabrikatssteuer in Aussicht stellte.

Bereits hatte daraufhin 1874 eine Komission des Bundesrats mit 8 gegen 3 Stimmen sich für die Fabrikatssteuer unter Anwendung der Scheiblerschen Bewertungsmethode entschieden, die in der Folge zur weiteren Durchprüfung im grossen angestellten Raffinationsversuche in Charlottenburg ergaben jedoch keine befriedigenden Resultate. Auch hatte sich durch die in dieser Zeit von Grossbritannien proklamierte Zollbefreiung des Zuckers für die Steigerung der deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mitgeteilt vom Staatssekretär des Reichsschatzamts Dr. Jakobi gelegentlich der Verhandlungen im Reichstage über den Zuckersteuerentwurf im Jahre 1887. Cit. nach Katzenstein a. a. O. S. 40.

s) Dies Verfahren, aus einem vom Verein der Rübenzuckerfabrikanten gestellten Preisausschreiben als Sieger hervorgegangen, ermöglichte durch Anwendung zuckergesättigter, schwach essigsaurer oder salzsaurer alkoholischer Lösungen die experimentelle Abscheidung des vorhandenen kristallisierten Zuckers und damit die Fetsstellung des theoretischen Ausbeutemaximums, also die Bestimmung des Raffinationswertes des Rohzuckers. Scheibler, der auf Grund seines Verfahrens von Anfang an lebhaft für die Einführung der Fabrikatssteuer eintrat, begegnete dabei jedoch einem weitreichenden Widerspruch der Interessenten und hatte infolgedessen schwere Anfechtungen zu erleiden. v. Lippmann, Festschrift.

Zuckerausfuhr und damit für die der Produktion überhaupt eine so grossartige Perspektive eröffnet, dass es empfehlenswert schien, etwaige Reformpläne einstweilen zurückzustellen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Der Streit der Meinungen über Material- oder Verbrauchssteuer nahm indess innerhalb der beteiligten Interessentenkreise seinen weiteren Fortgang.

Die mit Beginn der 80 er Jahre bedrohlicher werdende Minderung der Reichseinnahmen führte zunächst im Jahre 1883 zu einer Herabsetzung der Ausfuhrbonifikation. Durch das Gesetz vom 7. Juni 1883 (in Kraft getreten am 1. August 1883) wurde dieselbe für den Doppelzentner Rohzucker auf 18 Mk., für Raffinade (Kandis etc.) auf 22 Mk. nur für alle übrigen harten Zucker auf 20,80 Mk. normiert, was gegen den bisherigen Betrag eine Herabsetzung um 80 Pfg. auf den Doppelzentner bedeutete. Zugleich wurde von Reichswegen eine umfassende Enquete ins Werk gesetzt, die über die unbefriedigenden steuerlichen Verhältnisse Klarheit bringen und den Weg weisen sollte, wie ohne Schädigung der Industrie und der beteiligten Landwirtschaft die Steuer wieder ertragreicher gemacht werden könne.

Die Ergebnisse dieser angeblich überhaupt nicht glücklich angelegten Enquete vermochten hierzu jedoch nicht beizutragen, und die Regierung versuchte einstweilen nur durch eine mechanische Änderung des Steuersatzes die missliche Lage aufzubessern. Durch Gesetz vom 1. Juli 1886 erfuhr die Steuer mit 1,70 Mk. für den Doppelzentner Rüben eine Erhöhung von 10 Pfg. Hiernach war Rohzucker von 93,75 % Rend. mit 17,84 Mk. belastet, die Ausfuhrvergütung wurde jedoch vom 1. Oktober ab laufend — auf 17,25 Mk. für Rohzucker von mindestens 90 % herabgesetzt, während für Raffinaden die Vergütung mit 21,50 Mk. bezw. 20,15 Mk. (vom 1. November 1887 ab laufend) im Vergleich hierzu etwas günstiger normiert Die Ausfuhrprämie, besonders für Raffinaden, bestand angesichts der fortschreitenden Ausbeuten auch hiernach noch in ziemlicher Höhe, und eine dauernde Verbesserung der Ertragsfähigkeit der Steuer konnte schon damals nicht erwartet werden. Noch ehe das Gesetz in Kraft trat (1. August 1887) wurden die gesetzgeberischen Faktoren des Reichs bereits mit einem neuen Gesetzentwurf betraut, in dem die Regierung zum ersten Mal den Versuch einer entscheidenden Systemänderung der bisherigen Besteuerung machte.

Auch in den Kreisen der Industrie hatte im Laufe der Zeit die Überzeugung an Boden gewonnen, dass unbeschadet ihres hohen erziehlichen Wertes der Materialbesteuerung ein allmählicher Ersatz derselben durch die Verbrauchssteuer zu empfehlen sei, nachdem die durch die Prämienwirtschaft gross gezogenen Gegensätze der Interessen für das Gesamtgewerbe wie für die Reichsfinanzen immer unerträglicher zu werden drohten. Voraussetzung war freilich dabei, dass auch die anderen Staaten dem Vorgange Deutschlands, die Exportprämien allmählich zu beseitigen, sich anschliessen würden, um so aus den auch bei ihnen höchst unleidlich gewordenen Verhältnissen herauszukommen. In diesem Sinne erfolgte das Gesetz vom 9. Juli 1887, welches am 1. August 1888 in Kraft trat.

Die Rübensteuer wurde auf über die Hälfte, auf 0,80 Mk. für den Doppelzentner herabgesetzt. Daneben wurde eine Verbrauchsabgabe von 12 Mk. für jeden in den freien Verkehr gelangenden Doppelzentner Zucker eingeführt. Bei

einer Ausfuhr von mindestens 500 D.-Ztr. (früher nur 10 D.-Ztr.) betrug die Steuerrückvergütung für Zucker der Klasse a 8,50 Mk., für solchen der Klasse b 10,65 Mk. und für solchen der Klasse c 10 Mk. Der Zuckerzoll wurde gleichzeitig von 24 auf 30 Mk. für 100 kg. erhöht.

Das Gesetz, das eben nur einen Versuch darstellte, fand keine sonderlich günstige Aufnahme, obgleich die Prämien im Grunde genommen nicht geschmälert waren. Einen heftigen Streitpunkt, der in ihm noch keineswegs zum Austrag gelangt war, bildete hierbei die Frage der steuerlichen Behandlung des aus der Melasse gewonnenen Zuckers. Infolge der erwähnten mehrfach technischen Verbesserungen war die Melassenentzuckerung ein ziemlich bedeutender Faktor für die Erhöhung der Betriebsrentabilität bei vielen Fabriken geworden, zumal der dabei gewonnene Zucker steuerfrei war. Die wachsende Bedeutung dieser teilweise zur besonderen Spezialität ausgebildeten Überproduktion bildete sowohl für den Fiskus wie für zahlreiche Kreise des Gewerbes den Gegenstand lebhafter Beschwerden.

Vor allem aber erwies sich die Hoffnung auf das Ausland als illusorisch. Die 1887 nach London berufene internationale Konferenz, deren Erfolg man anfänglich ziemlich bestimmt erwartet hatte, schlug wiederum infolge der Weigerung Frankreichs, der in Aussicht genommenen internationalen Konvention beizutreten, fehl. 1) Vielmehr erfolgte seitens mehrerer Länder wieder eine Heraufsetzung der Export-Prämien, wodurch naturgemäss die deutsche auf ihren hochgetriebenen Export angewiesene Zuckerindustrie in eine prekäre Lage kam.

Finanziell hatte sich die gemischte Besteuerungsform zunächst ziemlich günstig angelassen.

<sup>1)</sup> Schon die 1864 von Frankreich, England, Holland und Belgien auf 10 Jahre geschlossene Konvention war in Wirklichkeit nicht zustande gekommen. Als England 1874 durch die Aufhebung der Zuckerzölle der Prämienwirtschaft bei sich radikal ein Ende bereitet hatte, allerdings unter Daransetzen der Interessen der englischen Raffinerien, waren es besonders Belgien und vorübergehend auch Frankreich, die das Bedürfnis empfanden, eine erneute gleichartige Basis in Form einer Konvention mit Reciprozitätsbedingung zu schaffen, doch verliefen die 1875 nach Brüssel, 1876 nach Paris und 1877 wieder nach Brüssel berufenen Konferenzen ergebnislos. Nachdem inzwischen auch in Englang trotz der billigen Zuckerversorgung durch das Prämiensystem der Kontinentalstaaten eine erbebliche Gegnerschaft gegen dasselbe angewachsen war, die sich auf die Zurückdrängung des eigenen Kolonialzuckers durch den Rübenzucker stützte und in der Bevölkerung einen lebhaften nationalen Widerhall fand, wurden von hier aus die Versuche für Begründung einer Konvention wieder aufgenommen, doch wurden weder die 1880 nach London, wie die 1884 nach Brüssel berufene Konferenz, zu denen zum ersten mal auch Deutschland und Österreich geladen waren, beschickt. Die 1887 in London stattgehabte Konferenz schien anfänglich Erfolg zu haben. Über die allgemeine Einführung der Verbrauchssteuer und der Ausschluss jeder offnen oder versteckten Prämie sowie von Differenzialzöllen zugunsten von Kolonialzucker war anscheinend volles Einverständnis erzielt. Alle Staaten hatten die Konvention ratifiziert bis auf Frankreich, das auch den weit hinausgeschobenen Schlusstermin (1. August 1890) verstreichen liess, ohne seinen Beitritt zu erklären. Damit ging alles wieder auseinander.

Es betrug in 1000 Mk. (nach dem Statist. Jahrbuch):

| in den Jahre |  | de | esamtertrag von<br>l und Steuer | Rückvergütung | Nettoertrag |                      |
|--------------|--|----|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1887/88      |  |    |                                 | 120245        | 105 568     | 14677 <sup>1</sup> ) |
| 1888/89      |  |    |                                 | 110171        | 80076       | 30 095               |
| 1889/90      |  |    |                                 | 142475        | 61915       | 80 559               |
| 1890/91      |  |    |                                 | 154115        | 78 355      | 75759 -              |
| 1891/92      |  |    |                                 | 146652        | 74611       | 72041                |

Die Befürchtung jedoch, dass die Steuererträge bald wieder in unverhältnismässiger Weise durch die Bonifikationen, die auch jetzt noch ihren Charakter als Prämien wirkungsvoll betätigten, aufgehoben werden würden, liess die Reichsregierung, nachdem auch die Hoffnungen auf die internationale Beseitigung des Prämienwesens geschwunden waren, alsbald auf weiterausgreifende Pläne bedacht nehmen. Angesichts der fortschreitenden Produktion und Ausfuhr erschienen diese Befürchtungen wohl erklärlich.

Es betrug in Deutschland:

| in den Jahren | n. |  |  | ahl der<br>abriken | Menge der<br>verarbeiteten<br>Rüben | Menge des ge-<br>wonnenen Rohzuckers<br>aller Produkte |
|---------------|----|--|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               |    |  |  |                    | Tonnen                              | Tonnen                                                 |
| 1887/88       |    |  |  | 391                | 6963961                             | 910698                                                 |
| 1888/89       |    |  |  | 396                | 7896 183                            | 944 505                                                |
| 1889/90       |    |  |  | 401                | 9822635                             | 1 21 3 689                                             |
| 1890/91       |    |  |  | 406                | 10623319                            | 1 284 485                                              |
| 1891/92       |    |  |  | 403                | 9488002                             | 1 144 368                                              |

Deutschlands Aussenhandel mit Zucker betrug:

|               | <b>A</b> t | usfuhr     | E      | infuhr     |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| in den Jahren | Tonnen     | Mill. Mark | Tonnen | Mill. Mark |
| 1888          | . 521893   | 158,9      | 5341   | 1,9        |
| 1889          | . 522148   | 162,8      | 3668   | 1,4        |
| 1890          | . 796425   | 216,1      | 5990   | 2,1        |
| 1891          | . 784085   | 227,8      | 5238   | 1,8        |

Für das Betriebsjahr 1888/89 berechnete die Regierung in den "Motiven" zum Gesetzentwurf von 1891 die den exportierenden Fabriken allein für den von ihnen exportierten Zucker zugeflossenen Prämien auf insgesamt 15 Mill. Mark und für 1889/90 auf 19,5 Mill. Mark.

Unter diesen Umständen glaubte man nicht zögern zu sollen, die weiteren Konsequenzen aus der Gesetzgebung von 1887 zu ziehen, d. h. in Anbetracht des nicht mehr erziehungs- und schutzbedürftigen Zustandes der Zuckerrübenfabrikation die Materialsteuer ganz zu beseitigen und auf die Gewährung von Prämien zu verzichten. In dieser weitgehenden Form drang die Regierung allerdings mit ihren Plänen nicht durch und es bedeutete schon einen bemerkenswerten Erfolg,

<sup>1)</sup> Der niedrige Nettoertrag von 1887/88 erklärt sich in der Hauptsache durch die entsprechend stärkere Versteuerung im Vorjahre, das einen Beinertrag von über 33 Mill. Mark geliefert hatte.

als es endlich nach äusserst heftigem Widerstreit gelang, mit nur geringer Mehrheit im Reichstage die reinen Verbrauchssteuern durchzubringen. Die sofortige Beseitigung der in der Exportbonifikation steckenden Prämie war jedoch nicht zu ermöglichen, vielmehr wurde dieselbe ausdrücklich als offene Prämie (sog. "Ausfuhrzuschuss") beibehalten mit der Maßgabe, dass sie in fallender Skala bis zum Jahre 1897 bestehen, dann aber in Wegfall kommen sollte, wobei man sich der Annahme hingab, dass die auch im Auslande sich immer schärfer zuspitzenden Verhältnisse innerhalb dieses Zeitraumes notwendig auf dieselbe Bahn, die Prämien schliesslich zu beseitigen, führen müssten.

Nach dem Gesetz vom 31. Mai 1891 wurde die Verbrauchsabgabe auf 18 Mark für den Doppelzentner Zucker festgesetzt. Die Prämien wurden normiert bis zum 31. Juli 1895 für Zucker der Klasse a auf 1,25 Mk., der Klasse b auf 2,00 Mk., der Klasse c auf 1,65 Mk. und vom 1. August 1895 bis zum 31. Juli 1897 auf 1,75 und 1,40 Mk. Zur Sicherung der Steuererträge wurde ein System neuer Kontrollbestimmungen geschaffen, das in der Hauptsache in der ständigen Überwachung der Fabriken gipfelnd, noch gegenwärtig in Kraft ist.

Die Wirkung der neuen Besteuerungsart erwies sich in vielen Punkten anders als erwartet. Finanziell war ihr Erfolg allerdings in die Augen springend. Der Nettoertrag an Steuer und Zoll stieg, nachdem er im Übergangsjahr 1892/93 zunächst auf 52215000 Mk. zurückgegangen war, im Jahre:

```
1893/94 . . . . . auf 82231000 Mk.
1894/95 . . . . . , 85714000 ,
An "Ausfuhrzuschüssen" wurden gewährt:
```

Gerade diese steigenden Steuererträge aber waren bezeichnend dafür, dass die neue Steuer ihren Hauptzweck, die Produktionsentwicklung im Hinblick auf den ausländischen Absatz und den Eigenverbrauch behufs Sicherung einer auskömmlichen Preisgestaltung in normale Bahnen zu lenken bezw. zu zügeln, verfehlt hatte.

Die von der neuen Änderung erwartete Einschränkung des Rübenbaues trat keineswegs ein. Es zeigte sich vielmehr immer deutlicher, dass für die seinerzeit durch die Besteuerung des Rohstoffs bewirkte Intensivierung der Rübenkultur in der Folge das Sinken der Rübenpreise, sowie vor allem das zu Anfang der 70er Jahre technisch ausgebildete und allgemeiner aufkommende Verfahren, die Rüben direkt nach ihrem leicht feststellbaren Zuckergehalt zu bezahlen, von ausschlaggebender Bedeutung geworden war, die auch nach der Beseitigung der Materialsteuer durch die Fabrikatsteuer unvermindert fortwirkte. So erreichte beispielsweise 1893/94 die Ausbeute aus den Rüben den sehr hohen Stand von 12,36 % der bis dahin nur einmal (1887/88) übertroffen war.

Der andauernde Tiefstand der Zuckerpreise war es auch, der die Fabriken zu immer weiter gehender grossindustrieller Konzentration und Anspannung ihrer Betriebskräfte zwang, um die verminderte Rentabilität durch die Forcierung der Produktion und des Absatzes nach Möglichkeit auszugleichen. Es betrug:

| in den Jahren | 1 |  |  | Zahl der<br>abriken | Menge der<br>verarbeiteten<br>Rüben | Menge des ge-<br>wonnenen Rohzuckers<br>aller Produkte |
|---------------|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               |   |  |  |                     | Tonnen                              | Tonnen                                                 |
| 1892/93       |   |  |  | 401                 | 9811940                             | 1 171 843                                              |
| 1893/94       |   |  |  | 405                 | 10644352                            | 1 3 1 6 6 6 5                                          |
| 1894/95       |   |  |  | 405                 | 14521030                            | 1 766 805                                              |

In der Steigerung der in 12 stündiger Arbeitsschicht durchschnittlich verarbeiteten Rübenmenge (s. o.), die sich in der Zeit vor Mitte der 80 er bis zur Mitte der 90 er Jahre nahezu verdoppelte, dokumentiert sich deutlich die grossindustrielle Ausgestaltung der Betriebe. 1)

Besonders heftig setzt sich der Wettbewerb am Weltmarkt fort, zumal in allen zuckererzeugenden Ländern die Produktion und der Export mit allen Mitteln gefördert wurden,<sup>2</sup>) andererseits von den Vereinigten Staaten Nordamerikas durch die Mac Kinley Bill von 1890 und besonders durch die Wilson Bill<sup>3</sup>) vom

```
1880/81 . . . . noch 24, 45 und 64 Fabriken
1881/82 . . . . , 17, 56 , 75 ,
1894/95 . . . . , 4, 14 , 15 ,
```

Die grössten vorhandenen Fabriken hatten eine Rübenverarbeitung von:

| 1880/81 | • | 560 000 — 600 000   | DZtr. | 1887/88 | • | 1 000 000-1 040 000 | D <b>Ztr.</b> |
|---------|---|---------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------|
| 1882/83 |   | 720 000 — 760 000   | n     | 1889/90 |   | 1 120 000—1 160 000 | n             |
| 1884/85 |   | 800 000 — 840 000   | n     | 1890/91 |   | 1 280 000-1 320 000 | n             |
| 1885/86 |   | 920 000 — 960 000   | n     | 1894/95 |   | 1 480 000—1 520 900 | "             |
| 1886/87 |   | 960 000 — 1 000 000 | _     |         |   |                     |               |

Über eine Rübenverarbeitung von 440 000 D.-Ztr. gingen 1880/81 u. 1881/82 nur je 3, 1894/95 nicht weniger als 104 Fabriken hinaus.

3) Es betrug die Rohzuckererzeugung in 1000 D.-Ztr.:

| in den Jahren:                           | Deutsch-<br>land                          | Österreich-<br>Ungarn                      | Frankreich                           | Russland                             | Belgien                              | Niederlande                     | Andere<br>europäische<br>Länder   | Zusammen                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1890/91<br>1891/92<br>1892/93<br>1893/94 | 13400<br>12000<br>12300<br>13700<br>18300 | 7 700<br>7 800<br>8 000<br>8 400<br>10 600 | 6800<br>6400<br>5800<br>5700<br>7800 | 5400<br>5500<br>4600<br>6500<br>6200 | 2100<br>1800<br>1800<br>2300<br>2800 | 800<br>500<br>700<br>800<br>900 | 800<br>900<br>900<br>1100<br>1500 | 37 000<br>34 900<br>34 100<br>38 500<br>48 100 |

<sup>\*)</sup> Nach derselben wurde Zucker jeder Art mit einem Wertzoll von 40 % belegt und ausserdem der durch die Mac Kinley Bill eingeführte Zuschlagszoll von 1/10 Cts. auch auf solchen Rohzucker ausgedehnt, der in seinem Ursprungslande keine Raffinationsprämie erhalten hatte.

<sup>1)</sup> In der amtlichen Begründung des Notgesetz-Entwurfs von 1895 finden sich nachstehende Angaben: In der untersten Klasse, mit jährlich weniger als 40000 D.-Ztr. Rübenverarbeitung befanden sich 1880/81 noch 2 (von 333), 1881/82 noch 4 (von 343), 1894/95 keine mehr. In der zweiten, dritten und vierten Stufe mit 40—80000, bezw. 80—120000 bezw. 120—160000 D.-Ztr. Rübenverarbeitung befanden sich:

28. August 1894 eine in erster Linie für Deutschland sehr empfindliche Schädigung des Zuckerexports erfolgte.

So kam es nicht überraschend, als nach der sehr reichen Rübenernte (329 D.-Ztr. Hektarertrag, gegen 275 D.-Ztr. im Vorjahr) im Jahre 1894, in welchem ausserdem der Anbau eine ungewöhnlich starke Zunahme (55000 ha!) erfahren hatte, die Überproduktion wieder zu einer schweren Krisis der Industrie führte. Nachstehende Zusammenstellung von Magdeburger Durchschnittspreisen für Rohzucker von 92 % Rendement, ohne Ausfuhrvergütung und unversteuert gibt eine anschauliche Illustration der zum schliesslichen Ausbruch der Krisis führenden Entwicklung. Dieselben betrugen:

Unter diesen Umständen wäre es für die Industrie ein kaum zu überwindender Schlag gewesen, hätte man die nach dem Steuergesetz von 1891 vom 1. August 1895 ab erhebliche Herabsetzung der Ausfuhrzuschüsse eintreten lassen und dieselben 1897 vollends sistieren wollen. Durch das Notgesetz vom 20. Mai 1895 wurde daher diese Bestimmung des Gesetzes von 1891 beseitigt und der Ausfuhrzuschuss einstweilen bis zum 31. Juli 1897 in seiner bisherigen Höhe beibehalten.

Zugleich wurde aber angesichts der Unmöglichkeit, es bei diesen Zuständen zu belassen und offen Ausfuhrzuschüsse bei stetig wachsender Produktion in unbegrenztem Maße gewähren zu müssen, in dringende Erwägungen über durchgreifende Reformen eingetreten, und alle in Betracht kommenden maßgebenden Instanzen und sachverständige Korporationen in weitestem Umfange mit dem eine baldige Lösung dringend erheischendem Problem betraut. Das Ziel der hierauf gerichteten gesetzgeberischen Bestrebungen lag 1. in der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der für die landwirtschaftlich wichtige Bedeutung der Zuckerfabrikation besonders wertvollen kleineren und mittleren Betriebe mit den grossen Fabriken; 1) 2. in der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Zuckerindustrie mit derjenigen anderer Länder; 3. in der Verhütung einer übermässigen und sprungweisen Vermehrung der Zuckerproduktion; 4. in der Sicherstellung der Reichskasse gegen Mindereinnahmen.

¹) "Diese fortgesetzte Aufsaugung der kleineren und mittleren Fabriken liegt weder im Interesse der rübenliefernden Landwirtschaft noch der Arbeiterbevölkerung. Einmal ist für diese Berufsklassen die Konzentration der Rübenverwertung und der Arbeitsgelegenheit auf einzelne wenige Plätze an sich nicht erwünscht, sodann aber sind die kleinen Fabriken auch genötigt, eine verhältnismässig höhere Zahl von Arbeitern, und diese für längere Zeit, zu beschäftigen als die grossen Unternehmungen. Ausserdem liegt bei den ersteren die Gefahr einer Überproduktion an Zucker weniger nahe, als bei den letzteren." (Vergl. die Begründung des Gesetzentwurfs von 1895). — Die kleineren Zuckerfabriken stehen auch überwiegend in Privatbesitz von Landwirten, während die grösseren meist in Händen von Aktiengesellschaften sind.

In bezug auf Punkt I führten die unter mannigfachen Kontroversen gepflogenen Erwägungen zu dem Vorschlage, nach Analogie der Branntweinsteuer die Verbrauchssteuer durch eine gestaffelte Betriebssteuer zu ergänzen. Punkt 2 sollte angesichts der Aussichtslosigkeit etwaiger internationaler Vereinbarungen oder Änderungen in der Prämienpolitik des Auslandes durch Erhöhung der Ausfuhrzuschüsse gesichert werden. Zu Punkt 3 hoffte man durch Einschränkung der Gewährung des vollen Zuschusses auf eine bestimmte im Laufe der Jahre nur allmählich sich steigernde Zuckermenge, d. h. durch Einführung des neuen Grundsatzes der Kontingentierung der Produktion 1) einer etwaigen Überproduktion vorzubeugen. In bezug auf Punkt 4 sollte die Sicherung durch Bildung eines begrenzten Zuschussfonds aus der Betriebssteuer und der Erhöhung der Zuckersteuer erreicht werden.

Nach heftigem Widerstreit und vielfachen Abänderungen kam schliesslich ein Kompromiss zustande, das Gesetz betreffend Abänderung des Zuckersteuergesetzes vom 27. Mai 1896 (Reichsgesetzblatt No. 12), welches bereits am 1. August 1896 in Kraft trat. 2)

Die hauptsächlichen Neuerungen dieses Gesetzes bestehen in folgendem: 8) Die Konsumsteuer beträgt 20 Mk. für den Doppelzentner Rohzucker, der Eingangszoll 40 Mk. Zu der Konsumsteuer tritt als Zuschlag eine gestaffelte Betriebsabgabe von 10 Pfg. für den Doppelzentner bei einer jährlichen Zuckererzeugung bis zu 40000 D.-Ztr., von 0,125 Mk. für den Doppelzentner bei 40000 bis 50000 D.-Ztr., von 0,15 Mk. bei 50000-60000 D.-Ztr. und von da ab um 0,25 Mk. für den Doppelzentner von 10000 zu 10000 D.-Ztr jährlicher Zuckererzeugung steigend. Es wird ein Gesamtkontingent von 17 Mill. Doppelzentner festgesetzt. Der Ausfuhrzuschuss beträgt für Zucker der Klasse a, b und c a) Rohzucker bis 90 % und raffinierter Zucker von 90-98 % Zuckergehalt, b) Kandis und c) sonstiger Zucker mit mehr als 98 % 2,50 Mk., 3,55 Mk. und 3,00 Mk. Die Einzelkontingentierung der Fabriken erfolgt für 1896/97 und die folgenden Jahre auf Grund des Durchschnitts der höchsten beiden Jahresmengen der letzten drei Betriebsjähre; für die hiernach unter 40000 D.-Ztr. Produktion verbleibenden Fabriken wird die in einem der letzten 5 Jahre produzierte höchste Menge, jedoch nicht über den Betrag von 40000 D.-Ztr. zugrunde gelegt. Für das Superkontingent erhöht sich die Betriebsabgabe um den Betrag des Ausfuhrzuschusses. Die jährliche Vermehrung des Gesamtkontingents beträgt stets die doppelte Verbrauchszunahme des Inlandes. Die für die einzelnen Fabriken ermittelten Kontingentsmengen werden nach Massgabe des jeweiligen Gesamtkontingents vermehrt oder vermindert. Neu entstehende Fabriken erhalten im ersten Jahr noch kein und im zweiten Jahr erst die Hälfte des ihnen zustehenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieser Gedanke war zuerst 1892 im Organ des Vereins der Deutschen Zuckerfabrikanten entwickelt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Bestimmungen über den Steuer- und Zollsatz traten unmittelbar nach der Verkündigung des Gesetzes am 30. Mai 1896 in Kraft.

<sup>3)</sup> S. C. Hager, Das Zuckersteuergesetz vom 27. Mai 1896 mit Ausführungsbestimmungen. Berlin 1896, Vorwort.

Kontingents. Eine Ausnahme ist nur zugunsten solcher Fabriken zugelassen, deren Teilhabern die Verpflichtung obliegt, selbst eine ihrer Beteiligung entsprechende Menge Rüben zu bauen und zu liefern; sie erhalten schon im ersten Jahr das halbe Kontingent, sofern sie ausschliesslich Rüben von Teilhabern verarbeiten. 1)

Bezüglich der Melasseentzuckerung endlich, wegen deren steuergesetzlicher Normierung die Interessengegensätze im Gewerbe besonders lebhaft aufeinander gestossen waren, hat das neue Gesetz unter Verwerfung der verschiedenen sich z. T. direkt entgegenstehenden Vorschläge deren völlig gleichartige steuerliche Behandlung mit dem Rübenzucker festgestellt und nur zugunsten der Melasseentzuckerungsanstalten die Erhöhung ihres jeweiligen Gesamtkontingents um 2 % durch Bundesratsbeschluss zugelassen.

Soweit sich seit Bestehen der neuen Gesetzgebung von 1896 die Entwicklung der Zuckerindustrie übersehen lässt, hat dieselbe die beabsichtigte endgültige wirtschaftliche Sicherstellung der Produktions- und Absatzverhältnisse des Zuckers zwar nicht zu Wege gebracht; nichts destoweniger bedeutet sie einen wesentlichen Fortschritt gegen früher und viele der anfänglich gegen dieses "Kompromiss"-Gesetz gehegten Befürchtungen, nicht zum wenigsten die der Interessenten des Gewerbes selbst, haben sich unleugbar als übertrieben erwiesen. Der mit der Einführung des Kontingentierungsprinzips - dessen praktische Durchführung allerdings noch manche Unvollkommenheiten aufweist — unternommene Versuch, in der durch die internationale Prämienwirtschaft geschaffenen schiefen Lage einen Halt zu schaffen, und soweit dies unter den ausserhalb des Machtbereichs der staatlichen Gesetzgebung befindlichen Verhältnissen überhaupt möglich, der immer weiter greifenden Verwicklung wenigstens für den Inlandsmarkt eine Grenze zu setzen - ist zweifellos ein schöpferischer Gedanke von dauerndem Werte gewesen. Das gleiche gilt bezüglich der Einführung des staffelförmigen Betriebssteuer-Zuschlages und der steuerlichen Behandlung des Superkontingents, die besonders zur Wahrung des landwirtschaftlichen Charakters der Rübenzuckerfabrikation von Bedeutung sind. Die bedenklichste Frage, auch dieses Versuchs des so ausserordentlich schwierigen, weil international bedingten Steuer- und Wirtschaftsproblems Herr zu werden, bildet freilich nach wie vor die Exportprämie, der "Ausfuhrzuschuss". Angesichts der völligen Aussichtslosigkeit hier zu einem internationalen Ausgleich zu gelangen — ein 1898 unternommener Versuch in Brüssel scheiterte abermals — muss die Wirkung dieses Zuschusses als einer "Kampfesprämie" notgedrungen in Kauf genommen werden. 2) Nach Lage der Dinge muss hier der

<sup>1)</sup> Im Interesse von Betriebsverbesserungen war ferner bei Zusammenlegungen mehrerer Fabriken und im landwirtschaftlichen Interesse besonders auch bei zu erwartenden Steigerungen der Rübenzufuhr und -Verarbeitung unter gewissen Voraussetzungen eine entsprechende Verschmelzung bezw. Erweiterung der Kontingente vorgesehen, mit der Einschränkung, dass diese Zusammenlegungen bezw. die ihretwegen erfolgte Betriebseinstellung einer Fabrik im Laufe der Betriebsjahre 1893/94 bis 1895/96 erfolgt sein musste (§ 73 des Gesetzes).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seit 1898 England wieder einen Zuckerzoll zugunsten seiner Raffinerien und des Kolonialzuckers eingeführt hat, ist die Sachlage eher noch schlimmer geworden. Im Herbet

Kampf weitergeführt werden, und die volkswirtschaftliche Notwendigkeit, dass die deutsche Zuckerindustrie, als die stärkste Partei in diesem Kampfe, sich erhalte und als Sieger daraus hervorgehe, um ihre Rivalen zur schliesslichen Anerkennung vernünftiger wirtschaftlicher Grundsätze, wenn nicht anders, durch Zwang, zu bekehren, muss auch die dafür zu bringenden Opfer verscherzen lassen, zumal wenn dabei nach Möglichkeit das Interesse des heimischen Konsums geschont wird, was nach den steigenden Verbrauchsziffern zu schliessen, auch soweit möglich geschieht.

Eine notwendige und wertvolle Ergänzung in diesem Kampfe um Erhaltung ihrer weitgediehenen Bedeutung und Leistungsfähigkeit bildet für die deutsche Rübenzuckerfabrikation neben der staatlichen Fürsorge die Organisierung der Selbsthülfe. Wie das Brennereigewerbe, so besitzt auch die Zuckerindustrie in einem seit Jahrzehnten kräftig entwickelten und wohl disziplinierten Vereinswesen einen natürlichen Stützpunkt für ein einheitliches, die etwaigen Gegensätze im Interesse der Gesamtheit überbrückendes Vorgehen. Der im Jahre 1900 auf ein fünfzigjähriges Bestehen zurückblickende "Verein der deutschen Zuckerindustrie" der stets die bedeutendsten Vertreter des Gewerbes an führender Stelle hatte, kann sich auf wirtschaftlichem, wie technisch wissenschaftlichem Gebiete ein hervorragendes Verdienst an der glänzenden Entwicklung der deutschen Zuckerindustrie, ja der Rübenzuckerfabrikation der ganzen Welt beimessen. Auf speziell wirtschaftlichem Gebiete hat er ausser der Interessenwahrung in bezug auf die Zuckerbesteuerung, seine Tätigkeit in mannigfacher Weise entwickelt. Mit in erster Linie standen dabei die schon auf die 50er Jahre zurückgehenden Bestrebungen, durch Schaffung rationeller Verkaufsusancen und gesunder börsenmässiger Fundierung des Zuckerhandels gerichteten Bestrebungen, 1) die Schaffung von Einrichtungen gleichmässigen Verteilung des Zuckerangebots über das ganze Jahr durch Lagerhäuser und steuerfreie Exportmagazine, die wünschenswerte Organisation von Beleihung der Zuckervorräte durch Einführung eines geregelten Entrepôt und Belehnungswesens durch Zuckerbanken, -Märkte, und -Börsen nahmen einen grossen Teil der Bemühungen in Anspruch. Mit auf sein Betreiben wurde im März 1895 mit Genehmigung des Finanzministeriums die Beleihung des in Privatlagern der Fabriken unter steueramtlichem Verschluss lagernden Zuckers durch die Reichsbank zugelassen mit der Maßgabe, dass den Organen der Verwaltung der indirekten Steuern eine Mitwirkung bei der Übertragung des Pfandbesitzes an die Reichsbank und bei der Erhaltung desselben zusteht. Die Beleihung des Zuckers (nur "gesunden Zuckers" und nicht der Lagerscheine) erfolgt bis zu 60% des Marktpreises nach Magdeburger Notiz und durch sämtliche Reichsbankstellen Preussens sowie denen in Hamburg, Bremen, Gera und Metz. 2)

<sup>1901</sup> sollen sich allerdings angeblich die Aussichten für eine internationale Regelung des Exports wieder gebessert haben, da in Frankreich, dem hisher hauptsächlichsten Gegner aller solcher Bestrebungen, infolge der dort immer bedenklicher werdenden Minderung des Steuerertrages wegen der Prämienwirtschaft, ein Umschwung der Meinungen sich anbahnen soll. Doch dürfte es damit im allgemeinen noch weite Wege haben.

<sup>1)</sup> S. hierzu v. Lippmann, Festschrift S. 16-25.

<sup>2)</sup> Katzenstein a. a. O. S. 176.

Zu einer für die gesamten Produktionsverhältnisse grundlegenden Zusammenfassung der im Gewerbe wirksamen Bestrebungen kam es aber erst, als unter der Wirkung des pessimistischen Eindrucks des neuen Zuckersteuergesetzes die schon mehrfach in den letzten Jahren aufgetauchten, besonders von Hager, Sickel und anderen gegebenen Anregungen zum Zusammenschluss der Zuckerindustrie greifbare Gestalt annahmen. Dies geschah in dem Beschluss der Generalversammlung des "Vereins der Rohzuckerfabrikanten" am 25. September 1896 behufs Gründung eines Deutschen Rohzuckersyndikats, nachdem bereits auch das Ausland, besonders Nordamerika, auf diesem Gebiete in einer für die deutschen Zuckerinteressen nicht ungefährlichen Weise erfolgreich vorgegangen war. In Ergänzung hierzu wurde gleichzeitig die Syndizierung der Zuckerraffinerien angeregt und im Jahre 1897 neben der Kartellierung der Rohzuckerfabriken durchgeführt. Nachdem dieses gelungen war, galt es als letztes Ziel, den geeigneten Zusammenschluss dieser beiden Syndikate herbeizuführen, um so einen einheitlich funktionierenden wirtschaftlichen Organismus zu schaffen. Im Sommer 1900 kam auch dieser Gedanke zu praktischer Erfüllung und es war damit die deutsche Zuckerrübenindustrie in eine neue wirtschaftliche Aera eingetreten, die zusammen mit der reformierten, in manchen Punkten allerdings noch vervollkommnungsbedürftigen Steuergesetzgebung ihre fernere hervorragende Stellung in der Volkswirtschaft und am Weltmarkt auch für die Zukunft gewährleistet.

Über die Organisation dieses Zuckerkartells sei nachstehendes mitgeteilt: 1) Ähnlich wie bei dem grossen genossenschaftlichen Unternehmen, welches die Verwertung des Spiritus bezweckt, beruht auch das Zuckerkartell auf einer Vereinigung des ländlichen, die Rohware herstellenden Gewerbes mit derjenigen Industrie, die das Erzeugnis verbrauchsfähig macht, also der direkt Rüben verarbeitenden Rohzuckerfabriken einerseits mit den Raffinerien und Melasse-Entzuckerungsanstalten andererseits. Die Weisszuckerfabriken, welche marktfähige Ware direkt aus den Rüben herstellen, nehmen bei dieser Vereinigung eine Doppelstellung ein, indem sie, insofern sie Rüben verarbeiten, zu der ersten Gruppe und insofern sie marktfähige Ware liefern, zur zweiten Gruppe gerechnet werden. Auch insofern ist eine Ähnlichkeit mit der Spiritusverwertungsgenossenschaft vorhanden, als nicht beabsichtigt wird, durch Erzwingung übertrieben hoher Preise den Konsum zu vergewaltigen, sondern nur einen mittleren Preis zu erzielen, der die Produktionskosten deckt und daneben dem Fabrikanten einen bescheidenen Nutzen lässt.

Damit ist die Ähnlichkeit des Zuckerkartells mit dem Spiritusverwertungs-Unternehmen jedoch erschöpft, denn während es sich bei diesem um eine genossenschaftliche Vereinigung handelt, die die geschäftliche Verwertung des Spiritus selbständig in die Hand nimmt, ist bei jenem die Organisation eine wesentlich andere. Durch das Zuckersyndikat soll den Produzenten eine gewisse Preisgarantie gegeben werden, dadurch, dass den Rohzuckerfabriken, sobald der Weltmarktpreis unter ein bestimmtes Nivesu sinkt, eine mit fallenden Preisen wachsende Entschädigung gewährt wird.

<sup>1)</sup> Aus der Zeitschrift für Spiritusindustrie 1900 No. 33.

Dieses Niveau, der sog. Inlandsnormalpreis beträgt 12,75 Mk. für den Zentner, entsprechend dem vom österreichischen Zuckerkartell angenommenen Normalpreis von 15 fl. für 100 kg. Das Kartell beschränkt sich also nur darauf, auf den Inlandskonsumpreis einzuwirken, während auf eine Einwirkung auf den Weltmarktspreis ausdrücklich verzichtet wird. — Als Weltmarktpeis wird der Monatsdurchschnitt der Magdeburger Börsennotiz angesehen.

Die in Rede stehende Entschädigung wird nun in der Weise aufgebracht, dass allmonatlich die Raffinerien, die Weisszuckerfabriken und die Melasseentzuckerungsanstalten für jeden Zentner raffinierten Zucker, den sie dem Inlandskonsum zuführen, die Differenz zwischen Inlandsnormalpreis und Weltmarktpreis mit einem Zuschlage von 10°/0 an das "Syndikat Deutscher Zuckerraffinerien" abführen. Die auf diese Weise zusammenkommende Gesamtsumme bildet den sog. "Kartellnutzen" und wird an das von den Rohzuckerfabriken gebildete "Deutsche Zuckersyndikat" weiter bezahlt und auf die dem Syndikat angeschlossenen Rohzuckerfabriken nach dem Verhältniss ihres von der Steuerbehörde festgesetzten Kontingentes verteilt.

Wenn also z. B. innerhalb eines Monats der Durchschnittspreis für Rohzucker an der Magdeburger Börse 10,60 Mk. betragen hätte, so hätten die Raffinerien und sonstigen weissen Zucker hers ellenden Fabriken für jeden dem Inlandsverbrauche zugeführten Zentner die Differenz gegen den Inlandsnormalpreis von 12,75 Mk., d. i. 2,15 mit einem Aufschlage von 10°/0 mit 21,5 Pf. also im ganzen 2 Mk. 36¹/2 Pf. zu zahlen. Wenn der angenommene Durchschnittspreis gleichzeitig den Jahresdurchschnitt darstellt, so würde bei einer Menge von 13¹/2 Mill. Zentner raffiniertem Zucker, die in den Inlandsverbrauch übergegangen ist, der Gesamtbetrag des Kartellnutzens für die Zuckerfabriken die Höhe von 31927 500 Mk. erreichen und bei einer Produktionshöhe von 37 Mill. Zentner eine Vergütung von rund 85 Pf. für den Zentner entfallen. Das würde einer Verwertung des Zentners Zucker in der Höhe von 10,60 + 0,85 = 11,45 Mk. entsprechen.

Den Rohzuckerfabriken liegt dagegen die Verpflichtung ob, erstens selbst keine raffinierte Ware für das Inland herzustellen und zweitens den Verkauf von Rohzucker und Melasse nur zu bewerkstelligen gegen Ausstellung eines Schlussscheines, auf welchem die sog. Kartellklausel enthalten ist, und welchem ein Verzeichnis sämtlicher dem Kartell angehöriger Fabriken (sowohl Rohzuckerfabriken als auch Fabriken raffinierter Waren) angehängt ist. Nach der Kartellklausel muss der gekaufte Zucker entweder in das Ausland ausgeführt oder an eine der dem Kartell angeschlossenen Fabriken verkauft werden.

Beim Verkaufe in dritte Hand ist der Eigentümer jedesmal verpflichtet, den Abnehmer seinerseits auf die Kartellklausel zu verpflichten. Auf keinen Fall darf der Zucker in eine dem Kartell nicht angeschlossene Raffinerie gelangen.

Im übrigen ist der Handel mit Rohzucker ein durchaus freier geblieben, jeder Fabrik bleibt es vollkommen unbenommen, ihr Fabrikat zu welchem Preise und an wen sie will, zu verkaufen, wenn nur die soeben genannten Bedingungen erfüllt werden.

Eine entsprechende Verpflichtung, Rohzucker nur zu kaufen, wenn seine Provenienz aus einer dem Kartell angeschlossenen Rohzuckerfabrik stammt, liegt Mettzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

den Raffinerien etc. ob. Ferner ist bestimmt, dass die für den Zentner Rohzuckei gezahlte Vergütung 3,40 Mk. nicht übersteigen darf. Sinkt also der Weltmarktpreis unter 9,35 Mk., so hat das auf die weitere Erhöhung des Kartellnutzens keinen Einfluss.

Schliesslich ist noch festgesetzt, dass im Interesse des Konsums und zur Erleichterung des Überganges im ersten Jahre nur die Hälfte und im zweiten Jahre nur <sup>8</sup>/<sub>4</sub> der Vergütungen zur Auszahlung gelangen sollen. Steigt der Weltmarktpreis bis zur Höhe des festgesetzten Inlandsnormalpreises, so fällt eine Wirkung des Kartells fort.

Der Kartellnutzen der Zuckerfabriken für den Zentner ist um so grösser, je niedriger der Weltmarktpreis, je höher der Inlandskonsum und je niedriger die Produktion ist.

Es könnte somit den Anschein haben, als ob die Rohzuckerfabriken gar kein Interesse an der Höhe der Preise hätten, da ihnen durch den Kartellnutzen ein Inlandsnormalpreis gewissermaßen garantiert wird. Diese Auffassung ist jedoch irrtümlich, denn ein hoher Weltmarktpreis kommt schliesslich auch den Rohzuckerfabriken zugute, und zwar für ihre ganze Produktion, während der Kartellnutzen nur für den im Inlande verbleibenden Teil ihres Erzeugnisses in Kraft tritt. Auch ein möglichst hoher Verkauf im einzelnen Falle liegt im Interesse der Rohzuckerfabrik, da der Kartellnutzen nach der Durchschnittsnotierung und nicht nach dem im einzelnen Falle erzielten Preise berechnet wird.

Durch das Kartell sind nun die Raffinerien, Weisszuckerfabriken und Melasse-Entzuckerungsanstalten ihrerseits in der Lage, einen festen Inlandspreis festzuhalten, da die Konkurrenz von ausserhalb des Kartells stehenden Fabriken, sowie eventuell weisse Ware herstellender Rohzuckerfabriken fortfällt.

Dieser feste Inlandspreis soll sich für Raffinade aus folgenden Bestandteilen zusammensetzen:

- 1. Inlandsrohzuckerpreis einschliesslich Kartellnutzen.
- 2. 4 Mk. Preisspannung für den Zentner zwischen Rohzucker und Raffinade,
- 3. 50 Pf. für den Zentner Kartellnutzen für die Raffinerien und
- 4. 10 Mk. Verbrauchsabgabe für den Zentner.

Wenn demnach der Weltmarktpreis, um bei unserem vorigen Beispiele zu bleiben, durchschnittlich 10,60 Mk. gewesen wäre, so würde der Kartellnutzen 2,15 Mk. betragen, im ersten Jahre soll derselbe jedoch nur zur Hälfte bezahlt werden, würde sich somit auf 1 Mk.  $7^{1}/_{2}$  Pf. stellen; als Inlandsrohzuckerpreis würden somit 10,60 + 1,075 Mk. = 11,675 Mk. anzusehen sein.

Es würde sich der Inlandsraffinadepreis somit stellen:

|    | Rohzuckerpreis .         |   |  |   |   |   |    |   |       | Pf. |
|----|--------------------------|---|--|---|---|---|----|---|-------|-----|
| 2. | Spannung                 | • |  |   | • | • | 4  | n |       | "   |
| 3. | Kartellnutzen            |   |  |   |   |   | _  | n | 50    | "   |
| 4. | $\nabla$ erbrauchsabgabe |   |  |   |   |   | 10 | " | _     | 27  |
|    |                          |   |  | - |   |   |    |   | 171/2 | Pf. |

Nach zwei Jahren wird der Kartellnutzen voll ausgezahlt, so dass der Inlandrohzuckerpreis unabhängig vom Weltmarktpreise 12,75 Mk. beträgt. Der Inlandraffinadepreis beträgt sodann:

|    |                 |   |   |   |   |   |   |   | 27,25 | Mk |
|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| 4. | Verbrauchsabgab | Э | • | • | ÷ | • | • | • | 10,00 | 7  |
|    | Kartellnutzen . |   |   |   |   |   |   |   |       |    |
|    | Spannung        |   |   |   |   |   |   |   |       |    |
|    | Rohzuckerpreis  |   |   |   |   |   |   |   |       |    |

Das ist der Inlandsraffinadepreis, der festgehalten werden soll, so lange der Weltmarktpreis nicht über 12,75 Mk. steigt und nicht unter 9,35 Mk. fällt.

Im ersten Falle hört eine Wirkung des Kartells überhaupt auf, und das freie Spiel der Konkurrenz tritt wieder in Tätigkeit; im zweiten Falle wird, gleichgültig, wie tief der Weltmarktpreis auch steht, ein Kartellnutzen von nicht mehr als 3,40 Mk. gezahlt, und um einen entsprechenden Betrag erniedrigt sich auch der Inlandsraffinadepreis, welcher somit um soviel niedriger als 27,25 Mk. gehalten wird, als der Weltmarktpreis niedriger ist als 9,35 Mk.

Durch die vorstehend geschilderte Organisation des Zuckerkartells wird beabsichtigt, eine grössere Stabilität in den Verhältnissen des Zuckermarktes zu bewirken. —

Über die Entwicklung der Produktion, des Handels, der Preise des Verbrauchsund des Steuerertrages des Zuckers seit Bestehen des neuen Zuckersteuergesetzes geben folgende Zusammenstellungen ein Bild:

#### Es betrug:

| in | den Ja                       |                                       | OL.         |                  |                   |                         |                       | Zahl<br>abrik         | der                  | lie Menge<br>verarbeitet<br>Rüben<br>Tonnen | ten wor                      | Menge des ge-<br>nenen Rohzuckers<br>aller Produkte<br>Tonnen |
|----|------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 1895/9                       | 96                                    |             |                  |                   |                         |                       | 397                   |                      | 1167281                                     | 6                            | 1 537 522                                                     |
|    | 1896/                        | 97                                    |             |                  |                   |                         |                       | 399                   |                      | 1372160                                     | I                            | 1738885                                                       |
|    | 1897/9                       | 8                                     |             |                  |                   |                         | •                     | 402                   |                      | 1369789                                     | 2                            | 1 755 229                                                     |
|    | 1898/                        | 99                                    |             |                  |                   |                         |                       | 402                   |                      | 1215064                                     | .2                           | 1627072                                                       |
|    | 1899/                        | 190                                   | 0           | •                |                   |                         |                       | 399                   |                      | 1243930                                     | 1                            | 1 691 258                                                     |
| in | den Jah                      | ren                                   |             |                  | -                 |                         | schl<br>nner          |                       | Zucker-E<br>Mill.    | Ausfuhr<br>Mark                             | Tonnen                       | -Einfuhr<br>Mill. Mark                                        |
|    | 1892                         |                                       |             |                  |                   |                         |                       |                       |                      |                                             |                              |                                                               |
|    | 1092                         | •                                     |             |                  | 6                 | 07                      | 61                    | I                     | 17                   | 9,8                                         | 5244                         | 1,8                                                           |
|    | 1893                         |                                       | •           | :                |                   | •                       | 61<br>63              |                       |                      | 9,8<br>1,2                                  | 5244<br>1482                 | 1,8<br>0,6                                                    |
|    |                              | •                                     | •           | ·<br>·           | 7                 | 05                      |                       | 8                     | 22                   | •                                           | •                            | • •                                                           |
|    | 1893                         | •                                     |             |                  | 7                 | 05                      | 63                    | 8<br>9                | 22<br>20             | 1,2                                         | 1482                         | 0,6                                                           |
|    | 1893<br>1894                 | •                                     | •           | ·<br>·<br>·      | 7<br>8            | o 5<br>2 9<br>3 9 4     | 63                    | 8<br>9<br>8           | 22<br>20<br>19       | 1,2<br>9,2                                  | 1482<br>1155                 | 0,6<br>0,5                                                    |
| _  | 1893<br>1894<br>1895         | •                                     | :<br>:<br>: | :<br>:<br>:<br>: | 8<br>8            | 05<br>329<br>394<br>388 | 63<br>25<br>04        | 8<br>9<br>8<br>1      | 22<br>20<br>19<br>23 | 1,2<br>9,2<br>2,9                           | 1482<br>1155<br>1051         | 0,6<br>0,5<br>0,4                                             |
| _  | 1893<br>1894<br>1895<br>1896 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·<br>·<br>· | :<br>:<br>:<br>: | 77<br>8<br>8<br>9 | 05<br>329<br>394<br>388 | 63<br>25<br>04<br>882 | 8<br>9<br>8<br>1<br>7 | 22<br>20<br>19<br>23 | 1,2<br>9,2<br>2,9<br>6,4                    | 1482<br>1155<br>1051<br>1168 | 0,6<br>0,5<br>0,4<br>0,4                                      |

Der Nettoertrag der Zuckersteuer und des Zolls betrug in Tausend Mark:

216,3 , 1238

1900 . . . 1006466

| 1896/97 | ٠ |  | 86 894,1 | 1898/99 . | • | 109 232,5 |
|---------|---|--|----------|-----------|---|-----------|
| 1897/98 |   |  | 100871,4 | 1899/1900 |   | 126724,4  |

Die Durchschnittspreise für Rohzucker (88<sub>0</sub>/<sup>0</sup> Rend. I Korn) Magdeburger Notiz betrugen:

Der Zuckerverbrauch Deutschlands auf den Kopf der Bevölkerung

```
1895/96
betrug: 1890/91
                           9,5 kg
                                           1896/97
        1891/92
                           9,5 "
                                           1897/98
                                                             11,8
        1892/93
                           9,9
                                           1898/99
        1893/94
                          10,1
                                           1899/1900
        1894/95
                          10,7
                                                            13,7
```

Hand in Hand mit dieser Organisation der Zuckergewerbe geht die neuerdings in grossem Massstabe betriebene Propaganda des Vereins der deutschen Rübenzuckerindustrie zur Hebung des inländischen Zuckerverbrauches. Diese Bestrebungen sind angesichts der zunehmenden Konkurrenz nicht nur der Rübenzuckerindustrie anderer Länder, sondern auch der Kolonialzuckererzeugung der Aussenländer, der die technischen Fortschritte der Rübenzuckerindustrie ebenfalls in ganz erheblichem Masse inbezug auf Ausbeute und Raffination etc. zugute gekommen sind, für die Erhaltung unserer heimischen Rübenzuckerindustrie von grösster Bedeutung. Sie zielen in der Hauptsache darauf ab, neben der durch die Kartellierung angestrebten, der normalen Ausbreitung des Konsums förderlichen Preisgestaltung in der Bevölkerung die Einsicht in den grossen Nährwert des Zuckers zu fördern. Sowohl für die wissenschaftlich physiologische Fundierung dieser Tatsache wie für die Propaganda ihrer ausreichenden Würdigung wurden zahlreiche und umfassende Aufwendungen gemacht. Auch im Auslande wurden nach dem Vorgange Deutschlands diese Bestrebungen lebhaft betrieben und von den Regierungen gefördert. Für Deutschland bildete besonders die auf Betreiben Hagers erfolgte Einführung des Zuckers als wesentlichen Bestandteil in der Armeeverpflegung eine wertvolle Förderung für die allgemeine Zunahme der Wertschätzung des Zuckerverbrauchs besonders in den breiten Volksschichten. Die hierauf gerichteten Bestrebungen sind um so zeitgemässer und notwendiger, als seit Anfang der goer Jahre in überraschend schneller Weise die Industrie der künstlichen Süssstoffe in Deutschland emporgekommen ist. Dieser nicht nur vom Standpunkt der Volksernährung wertlose, sondern auch nicht immer unschädliche Ersatzstoff des Zuckers ist wegen des notorisch verderblichen Wettbewerbes, den er der Ausbreitung des Zuckers zu bereiten imstande ist, inzwischen in allen Kulturstaaten Gegenstand scharfer behördlicher Überwachung geworden. Auch in Deutschland wurde unter reger Mitwirkung des Vereins der Zuckerindustrie im Jahre 1898 ein Schutzgesetz gegen die Verwendung von Saccharin und verwandten Süssstoffen zur gewerblichen Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln erlassen, welches sich jedoch in der Folge wegen der verbliebenen Möglichkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vor dem 1. August 1896, an dem das neue Zuckersteuergesetz in Kraft trat, sind grosse Zuckermengen in den freien Verkehr gesetzt worden, die erst später verbraucht wurden. Bei der Berechnung des Verbrauchs sind daher die Betriebsjahre 1895/96 und 1896/97 zusammengefasst worden.

mannigfacher Umgehungen als unwirksam erwiesen hat, wie sich aus der andauernd steigenden Erzeugung künstlicher Süssstoffe ergibt. Dieselbe betrug:

|   | 1895/96   |  |  |  |  |  |  | 33528   | kg. |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|---------|-----|
|   | 1896/97   |  |  |  |  |  |  | 34 968  | 77  |
|   | 1897/98   |  |  |  |  |  |  | 86868   | 7   |
| • | 1898/99   |  |  |  |  |  |  | 146 206 | 77  |
|   | 1899/1900 |  |  |  |  |  |  |         |     |

Es erwies sich daher eine wirksamere Fassung der Gesetzgebung als unumgänglich.

Nach schweren Kämpfen und hartnäckigem Widerstande von seiten der Fabrikanten von Süssstoffen gelang es, ein Gesetz zustande zu bringen, das den berechtigten Forderungen der Zuckerindustrie entsprach.

Nach dem Gesetz vom 7. Juli 1902, betreffend den Verkehr mit Süssstoffen, das am 1. April 1903 in Wirkung trat, ist der Handel mit künstlichen Süssstoffen und deren Herstellung und die Verwendung derselben zur gewerblichen Nahrungsmittelbereitung im allgemeinen verboten, und nur unter besonderen, im Gesetze ausdrücklich benannten Umständen gestattet. Der Handel mit Süssstoffen ist den Apotheken vorbehalten, und zwar unter gewissen einschränkenden Bedingungen. Im wesentlichen sollen ausser zu wissenschaftlichen Zwecken künstliche Süssstoffe nur zur Versüssung der für Zuckerkranke bestimmten Speisen verwandt werden.

Ausserdem ist es niemandem gestattet, eine grössere Menge künstlicher Süssstoffe in Verwahrung zu haben als 50 g. Diesen Bestimmungen ist es zu verdanken, dass die innerlich unberechtigte Verwendung künstlicher Süssstoffe fast ganz aufgehört hat.

#### Nachtrag.

Eins der wichtigsten und einschneidendsten Ereignisse für die Zuckerindustrie ist der Abschluss der sog. Brüsseler Konvention.

Am 5. März 1901 wurde zu Brüssel zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, Frankreich, Grossbritannien, Belgien, den Niederlanden, Italien, Schweden und Spanien ein Abkommen geschlossen, durch das der internationale Verkehr in Zucker geregelt werden sollte.

Der wichtigste Inhalt der Brüsseler Konvention bestand in der Aufhebung der von den vertragschliessenden Staaten bisher gewährten Begünstigungen der Produktion und der Ausfuhr von Zucker.

In erster Linie gehört hierher die Beseitigung aller direkten oder indirekten Exportprämien, und dieser Teil der Brüsseler Konvention wurde auch als deren einschneidendste Bestimmung angesehen. Ferner bestimmte dieselbe, dass auch die unmittelbar der Produktion zugewendeten Vergütungen, die gänzlich oder teilweise einem Teile der Erzeugung gewährten Steuerbefreiungen fortfallen sollen.

Die sogenannte Übertaxe, d. h. der Überschuss des von dem einzelnen Staate zu erhebenden Einfuhrzolles auf Zucker über die inländische Zuckersteuer soll den Betrag von 6 Franken per 100 kg für raffinierten Zucker und diesem gleichgestellte Zuckersorten und von 5,5 Franken für andere Zuckersorten nicht übersteigen.

Weiterhin verpflichteten sich die Vertragsstaaten, den Zucker, der aus denjenigen Ländern stammt, die Ausfuhr- oder Produktionsprämien gewähren mit einem besonderen Zoll zu belegen, der nicht niedriger sein darf als die vom Herkunftslande gewährten mittelbaren und unmittelbaren Prämien.

Das durch den Abschluss der Brüsseler Konvention, die am 1. September 1901 in Kraft trat, angestrebte Ziel war die Beseitigung der dem internationalen Verkehr mit Zucker vielfach entgegenstehenden Schranken. Die einzelnen Staaten konnten sich aber zu einer Beseitigung dieser Schranken nur dann verstehen, wenn die übrigen Vertragsstaaten ihrerseits auf eine besondere Begünstigung der Ausfuhr und der Produktion verzichteten.

Es war somit der Zweck der Brüsseler Konvention die Beseitigung eines im Grunde unnatürlichen Zustandes, auf der einen Seite eine Mauer von Zollschranken, mit denen sich die einzelnen Staaten umgaben, auf der anderen Seite, um der Wirkung dieser Zollschranken entgegen zu arbeiten, eine Begünstigung der Ausfuhr des jedesmaligen eigenen Landes.

Insoweit die Brüsseler Konvention der Erleichterung des internationalen Verkehrs in Zucker dienen sollte, hätte die deutsche Zuckerindustrie in ihrer Eigenschaft als wesentlich ausführendes Gewerbe wohl Ursache gehabt, mit dem neu geschaffenen Zustande zufrieden zu sein; trotzdem herrschte in den Kreisen der Zuckerindustriellen keine Befriedigung über die Konvention.

Durch den Fortfall der Ausfuhrprämien musste der Export naturgemäss sehr erschwert werden. Die Erleichterung der Zollschranken der einführenden Länder konnte keine genügende Kompensation bieten, weil einmal auch den übrigen ausführenden Ländern diese Erleichterungen zugute kamen, vor allen Dingen aber weil eine Anzahl wichtiger Länder, wie Russland und Nord-Amerika, der Konvention nicht beigetreten waren. Die Ausfuhr dorthin blieb somit nach wie vor erschwert und die Erleichterungen des Exportes durch die Prämien fielen fort.

Dass diese Anschauungen begründet waren, ergibt sich aus der sofort nach dem Inkrafttreten der Brüsseler Konvention eingetretenen Verringerung der Zuckerausfuhr, die noch im Jahre 1902/03 11,8 Mill. Doppelzentner (allerdings für die Dauer von 17 Monaten) betragen hatte, im Jahre 1903/04 aber auf 8,7 Mill. Doppelzentner zurückging.

Der Abschluss der Brüsseler Konvention machte eine Abänderung unserer Zuckersteuergesetzgebung notwendig und diese Abänderung wurde durch das Gesetz vom 6. Januar 1903 bewirkt. Der wesentliche Inhalt dieses Gesetzes bestand in der Aufhebung der Paragraphen 65—79 des bis dahin gültigen Zuckersteuergesetzes vom 27. Mai 1896, das sind die Bestimmungen über den nach der Höhe des Fabrikationsbetriebes der einzelnen Fabriken zu erhebenden Zuschlag zur Zuckersteuer, über die Kontingentierung der Zuckerfabriken und über die Ausfuhrprämien.

Ferner wurde die Verbrauchsabgabe von 20 Mk. auf 14 Mk. für 100 kg Nettogewicht herabgesetzt. Der Einfuhrzoll für Zucker wird nach dem Gesetz von 1906 im höchsten durch die Brüsseler Konvention gestatteten Satze erhoben. Das Gesetz ist gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Brüsseler Konvention, d. h. am 1. September 1903 in Kraft getreten.

# Nachweisung

der

in den Jahren 1872 bezw. 1890—1905 in den einzelnen Provinzen des Staates vorhandenen

## Branntwein-Brennereien,

ihrer Betriebseinrichtungen, ihrer Branntweinerzeugung, ihres Materialverbrauches und ihrer Steuererträge.¹)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach den "Vierteljahrsheften bezw. Monatsheften zur Statistik des Deutschen Beiches".

Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890—1905 in den ein-

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Os<br>Prev            | st-<br>issen                                 |                                              | est-<br>issen                                        |                       | iden-                                                                                      | Pom                   | mern                                             | Po                                           | sen                                          | Schl              | esien                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahr                                                                                                                                                  | in den<br>Städten     | suf dem<br>Lande                             | in den<br>Städten                            | auf dem<br>Lande                                     | in den<br>Städten     | auf dem<br>Lande                                                                           | in den<br>Städten     | auf dem<br>Lande                                 | in den<br>Städten                            | auf dem<br>Lande                             | in den<br>Städten | anf dem<br>Lande                                                                                |
| I                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                     | 3                     | 4                                            | 5                                            | 6                                                    | 7                     | 8                                                                                          | 9                     | 10                                               | 11                                           | 12                                           | 13                | 14                                                                                              |
| Gesamtzahl der<br>vorhandenen<br>Brennereien.                                                                                                                                                                                                        | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91                                                                                                         |                       | 371<br>374<br>378<br>361                     | 5<br>6<br>6<br>6                             | 212<br>229<br>245<br>272                             |                       | 565<br>350<br>564<br>576                                                                   |                       | 279<br>317<br>331<br>353                         | _                                            | 341<br>377<br>409<br>444<br>48               |                   | 946<br>939<br>901<br>874                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 1895/96<br>1900/01<br>1904/05                                                                                                                         | 3                     | 06<br>06<br>10                               | 3                                            | 70<br>16<br>43                                       | 6                     | 17<br>50<br>55                                                                             | 3<br>4                | 79<br>59<br>81                                   | 4<br>5                                       | 53<br>00<br>45                               | 9                 | 51<br>38<br>55                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | landw.                | andere                                       | landw.                                       | andere                                               | landw.                | andere                                                                                     | landw.                | andere                                           | landw.                                       | andere                                       | landw.            | andere                                                                                          |
| Brennereien im  Betriebe (vom Jahre 1887 ab gelten sämtliche Brennereien, die die erzeugte Schlempe in der eigenen Wirt- schaft verwerten, als landwirtschaft- liche).  Von den im Be- trieb gewesenen Brennereien ha- ben verarbeitet: 1. Getreide. | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05<br>1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01 |                       | 193<br>233<br>229<br>231<br>5<br>5<br>4<br>8 | 4<br>2<br>3<br>1<br>268<br>263<br>308<br>332 | 207<br>231<br>247<br>270<br>4<br>5<br>4<br>6         |                       | 325<br>574<br>573<br>589<br>37<br>39<br>37<br>42<br>54<br>67<br>55<br>43<br>44<br>36<br>33 |                       | 288 332 333 361 19 21 21 24 25 23 20 21 19 21 20 | 4<br>6<br>7<br>2<br>445<br>447<br>493<br>535 | 333<br>371<br>400<br>441<br>3<br>3<br>3<br>7 | 3 3 2 2 2         | 825<br>870<br>841<br>867<br>152<br>163<br>153<br>147<br>61<br>34<br>40<br>39<br>74<br>70<br>554 |
| 2. Kartoffeln.                                                                                                                                                                                                                                       | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05                                                                        | 3<br>3<br>3<br>2<br>2 | 76<br>91<br>63<br>44<br>04<br>86<br>92       | 2 2 2 2 3                                    | 206<br>229<br>247<br>268<br>267<br>262<br>307<br>331 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 657<br>665<br>37<br>662<br>648<br>646<br>678                                               | 3<br>3<br>3<br>3<br>4 | 71<br>11<br>14<br>45<br>50<br>59<br>20<br>56     | 3<br>4<br>4<br>4<br>4                        | 33<br>77<br>.06<br>.41<br>.45<br>.46<br>.93  | 6<br>6<br>5<br>5  | 56<br>77<br>62<br>19<br>88<br>86<br>11                                                          |

selnen Provinzen des Staates vorhandenen Branntwein-Brennereien etc.

| Sach              | sen              | Schle<br>Hol      | eswig-<br>stein  | Hanr              | over             | West              | falen            |                   | sen-             | Rhe               | inland           |                   | hen-<br>lern     | St                | aat                     | D8.          |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| in den<br>Städten | anf dem<br>Lande | in den<br>Städten | auf dem<br>Lande | in den<br>Städten | auf dem<br>Lande | in den<br>Städten | suf dem<br>Lande | in den<br>Städten | auf dem<br>Lande | in den<br>Städten | auf dem<br>Lande | in den<br>Städten | anf dem<br>Lande | in den<br>Städten | auf dem<br>Lande        | Summe        |
| 15                | 16               | 17                | 18               | 19                | 20               | 21                | 22               | 23                | 24               | 25                | 26               | 27                | 28               | 29                | 30                      | 31           |
| 150               | 285              | 70                | 61               | 125               | 361              | 205               | 428              | 83                | 512              | 460               | 2428             | 41                | 514              | 1484              | 7304                    | 8788         |
| 152               | 288              | 64                | 54               | 124               | 343              | 209               | 459              | 76                | 510              | 456               | 2403             | 48                | 507              | 1460              | 7370                    | 8830         |
| 145               | 267              | 47                | 46               | 121               | 321              | 219               | 499              | 75                | 470              | 473               | 2381             | 40                | 481              | 1446              | 7193                    | 8639         |
| 133               |                  | 36                | 31               | 125               |                  |                   | 533              | 70                |                  |                   | 2198             | 41                | 454              |                   | 7064                    | 8499         |
|                   | 53<br>44         |                   | 16<br>14         |                   | 66<br>50         |                   | o6<br>83         |                   | 52<br>22         | _                 | 359<br>264       | _                 | 97<br>62         |                   | 72 I<br>145             |              |
| _                 | 40               |                   | 39               |                   | 26               |                   | 61 I             |                   | 00               |                   | 10               | _                 | 68               |                   | 1 <del>4</del> 3<br>313 |              |
| _                 | 42               |                   | 35               |                   | 20               | 6                 | 55               |                   | 00               | 20                | 62               | 2                 | 23               |                   | 326                     |              |
|                   | are              | ₩.                | 91.0             | Þ                 | 9.re             | ¥.                | 916              | )<br>M            | ar e             | À                 | l e              |                   | 2                | <b>≱</b>          | S.                      |              |
| landw.            | andere           | landw             | andere           | landw.            | andere           | landw             | andere                  |              |
|                   |                  |                   | 0.               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                         |              |
| 51<br>37          | 35 <sup>2</sup>  | 24<br>18          | 8o<br>75         | 90                | 341<br>336       | 117<br>97         | 446<br>524       | 245<br>253        | 234<br>271       | 290<br>367        | 1365             | 299<br>293        | 230<br>231       | 1601              | 5450<br>6092            | 7051<br>7618 |
| 26                | 334              | 13                | 58               | 72                | 333              | 77                | 600              | 211               | 223              | 226               | 1540             | 199               | 277              | 1121              | 5991                    | 7111         |
| 17                | 333              | 4                 | 49               | 67                | 321              | 81                | 633              | 197               | 240              | 211               | 1787             | 235               | 208              | 1059              | 6330                    | 7389         |
| 233               | 83               | 2 I               | 18               | 275               | 66               | 502               | 149              | 297               | 84               | 348               | 1199             | 59                | 107              | 4391              | 1926                    | 6317         |
| 232               | 87               | 19                | 18               | 259               | 66               | 481               | 150              | 289               | 68               | 329               | 1373             | 69                | 78               | 4305              | 2074                    | 6379         |
| 233               | 87<br>87         | 17                | 18               | 243               | 70               | 478               | 157              | 282               | 70               | 342               | 1347             | 63                | 82               | 4492              | 2054                    | 6546         |
| 239               | 07               | 16                | 17               | 240               | 64               | 456               | 155              | 279               | 68               | 350               | 1437             | 75                | 57               | 4635              | 2123                    | 6758         |
| :                 | 88               | 8                 | 33               | 40                | 07               | 5                 | 51               | 20                | 03               | 4                 | 84               | 30                | 6 <b>o</b>       | 26                | 32                      |              |
| 9                 | 94               |                   | 75               | -                 | 83               |                   | 05               |                   | 97               |                   | o6               | _                 | 57               | 1                 | i46                     |              |
| 9                 | 93               | é                 | 54               | 3                 | 87               | 6                 | 63               | 2                 | 07               | 6                 | 02               | 2                 | 74               | 27                | 23                      |              |
|                   | 10               |                   | 18               |                   | 61               |                   | 99               |                   | 13               |                   | 48               |                   | 30               |                   | 21                      |              |
|                   | 88<br>86         | _                 | 37               |                   | 24               |                   | 31<br>20         |                   | 05               | _                 | 89<br>70         |                   | 4I               | i                 | 63                      |              |
|                   | 89               |                   | 33<br>31         |                   | 03<br>92         |                   | 92               |                   | 07<br>03         | _                 | 72<br>73         |                   | 61<br>49         |                   | 49                      |              |
|                   | 86               | _                 | .8               |                   | 81               | -                 | 69               |                   | 05               |                   | 73<br>73         |                   | 49<br>66         |                   | 21                      |              |
|                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  | آ ا               | •                |                   |                  |                   |                         |              |
|                   | 85               |                   | 11               |                   | 4 I              |                   | 3                |                   | 89               |                   | 78               | :                 | 2 I              | 31                | 50                      |              |
|                   | 01               | 1                 | 8                |                   | 39               |                   | 3                |                   | 22               |                   | 62               | i                 | 17               |                   | 10                      |              |
|                   | 54<br>40         |                   | 7<br>5           |                   | 16<br>25         | _                 | _                |                   | 54               |                   | 40<br>28         | i                 | 26<br>           |                   | 66                      |              |
|                   | 18               |                   | 2                | i .               | 25<br>14         | -                 | _                |                   | 35<br>95         | •                 | 49               |                   | 55<br>21         | _                 | 67                      |              |
|                   | 19               |                   | 2                |                   | 16               |                   | 1                |                   | 86               |                   | 36               |                   | 8                | -                 | 53                      |              |
| 2:                | 20               |                   | 2                |                   | 12               |                   | 1                |                   | 79               |                   | 36               | ;                 | 14               |                   | 65                      |              |
| 2:                | 26               |                   | 3                | :                 | 14               | -                 | -                |                   | 75               | :                 | 26               |                   | 9                | 31                | 99                      |              |
|                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                         |              |
|                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                         |              |
|                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | ,                | •                 | •                |                   | ,                | •                 |                         | . "          |

Noch: Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890-1905 in den ein-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahr                                                                                                                                                                                                                         | Ost-<br>Preussen      | West-<br>Prenssen        | Branden-<br>burg         | Pommern                  | Posen                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| John den vorhandenen Brennereien haben ihrer Einrichtung nach gezogen:  I. Mittelst einer Destillation:  a) Spiritus zu 80 % Tralles (von 1890 ab 73 GewProz.) und mehr.  b) Spiritus unter 80 % Tralles (von 1890 ab 73 GewProz.).  Unter den Spiritus mittelst einer Destillation herstellenden Brennereien waren versehen: | 1872<br>1875<br>1886/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05<br>1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05<br>1872<br>1875<br>1880/81<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 |                       |                          |                          |                          |                          |
| <ol> <li>Mit kontinuierlichem<br/>Apparat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05                                                                                                                                                                                     | 47<br>55<br>91<br>115 | 173<br>181<br>242<br>272 | 398<br>412<br>456<br>500 | 216<br>242<br>320<br>372 | 273<br>309<br>404<br>480 |

selnen Provinsen des Staates vorhandenen Branntwein-Brennereien etc.

| Schlesien          | Sachsen  | Schleswig-<br>Holstein | Hannover | Westfalen | Hessen-<br>Nassau | Rheinland | Hohen-<br>zollern          | Staat          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| 8                  | 9        | 10                     | 11       | 12        | 13                | 14        | 15                         | 16             |
|                    |          |                        |          |           |                   |           |                            | i              |
| 8                  | 18       | _                      | 21       | 9         | 87                | 993       | 148                        | 1269           |
| 4                  | 19       | _                      | 4        | 13        | 105               | 1266      | 150                        | 1562           |
| 7                  | 14       | _                      | 2        | 14        | 73                | 1024      | 86                         | 1232           |
| 2                  | 9        | -                      | 2        | 15        | 89                | 1222      | 58                         | 1401           |
| 6                  | 10       | 1 – 1                  | 3        | 20        | 8 i               | 909       | 104                        | 1143           |
| 19                 | 14       | 2                      | 6        | 30        | 64                | 1094      | 78                         | 1305           |
| 21                 | 11       | 2                      | 9        | 42        | 70                | 1080      | 82                         | 1332           |
| 22                 | 14       | 2                      | 9        | 42        | 72                | 1188      | 57                         | 1438           |
|                    |          |                        |          |           |                   |           | 1                          |                |
| 620                | 302      | 26                     | 17       | 2         | 5                 | 2         | l _                        | 2661           |
| 644                | 312      | 29                     | 14       | 2         | 4                 | 2         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 2832           |
| 667                | 302      | 11                     | 14       | 7         | 4                 | 5         |                            | 2932           |
| 662                | 263      | 15                     | 17       | 7         | 4                 | 10        | _                          | 3003           |
| 611                | 236      | 21                     | 10       | 2         | 5                 | 9         |                            | 2874           |
| 389                | 94       | 7                      | 10       | 3         | 5<br>6            | 9         |                            | 1991           |
| 447                | 88       | 12                     | 9        | 2         | 3                 | 11        | _                          | 2341           |
| 438                | 112      | 15                     | 11       | 6         | 3                 | 10        | _                          | 2505           |
| _                  |          |                        |          |           | _                 |           |                            |                |
| 81                 | ٠,       | 29                     | 29       |           | 101               |           | 8                          | 465            |
| 23                 | 19<br>20 | 37<br>37               | 29<br>24 | 5         | 101               | 94        |                            | 372            |
| 23<br>23           | 19       | 56                     | 38       | 5<br>11   | 98                | 75<br>119 | 9<br>8                     | 440            |
| 20<br>20           | 16       | 36                     | 4I       | 17        | 103               | 107       | 14                         | 395            |
| 67                 | 21       | 19                     | 73       | 41        | 69                | 84        | 18                         | 393<br>424     |
| 305                | 155      | 28                     | 75       | 53        | 66                | 93        | 17                         | 1296           |
| 274                | 155      | 13                     | 72       | 2         | 53                | 93<br>81  | 56                         | 1071           |
| 326                | 138      | 8                      | 56       | 8         | 52                | 48        | 14                         | 995            |
| Jue                | -3       |                        | ا ا      |           |                   | 40        |                            | "              |
|                    | 1        |                        |          |           |                   |           |                            | ·              |
| 39                 | 39       | 16                     | 5        | I         | I                 | 3<br>5    | ı                          | 212            |
| 76<br>             | 68       | 2                      | 8        | 2         | I                 |           | 1                          | 523            |
| 107                | 82       | 4                      | 18       | 9         | 4                 | 15        | 1                          | 855            |
| 149                | 79       | 10                     | 35       | 20        | 6                 | 28        | 1                          | 1301           |
| 150<br>16 <b>5</b> | 90<br>98 | 14                     | 34       | 36        | 4                 | 23        | _                          | 1458<br>1600 . |
|                    |          | 15<br>16               | 34       | . 52      | 4                 | 33        | _<br>_<br>_                |                |
| 197                | 105      | 18                     | 34       | 2         | 4                 | 36        | · _                        | 1907           |
| 250                | 130      | 18                     | 27       | 10        | 3                 | 14        | _                          | 2191           |
|                    |          |                        | 1        |           | ł                 | l         |                            |                |
|                    |          |                        | i        |           |                   |           |                            |                |
|                    | 1        |                        | ]        | l         | 1                 |           | 1                          |                |

Noch: Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890-1905 in den ein-

| 110011. Italia wellaring del                                                                                                                              |                                                                                |                                                      |                                                   |                                                      |                                                      |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Jahr                                                                           | Ost-<br>Preussen                                     | West-<br>Preussen                                 | Branden-<br>burg                                     | Pommern                                              | Posen                                              |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                              | 3                                                    | 4                                                 | 5                                                    | 6                                                    | 7                                                  |
| 2. Mit Blase und Dampf- apparat.  3. Mit Blase ohne Dampf- apparat.                                                                                       | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 384<br>392<br>382<br>338<br>286<br>250<br>207<br>182 | 193<br>167<br>139<br>119<br>101<br>86<br>76<br>62 | 500<br>416<br>329<br>239<br>183<br>163<br>130<br>107 | 264<br>246<br>233<br>179<br>158<br>137<br>119<br>101 | 301<br>307<br>283<br>215<br>172<br>141<br>91<br>58 |
|                                                                                                                                                           | 1880/81<br>1885/86<br>1891/92<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05                 | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                | 2<br>—<br>1<br>—<br>—                             | 5<br>3<br>2<br>1<br>7<br>2                           | 1<br>1<br>1<br>-<br>1                                | 1<br>1<br>1<br>-<br>-<br>2                         |
| II. Die Branntweinbereitung in<br>einer Destillation nicht be-<br>endigt und gearbeitet:<br>1. Mit Maisch- oder Vor-<br>wärmer.                           | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86<br>1890/91<br>1895/96                       |                                                      | 1 1 1 1                                           | 12<br>16<br>13<br>11<br>5                            | 6<br>10<br>9<br>8<br>                                | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              |
| <ol> <li>Ohne Maisch- und Vorwärmer.</li> <li>a) Mit flachen Blasen, d.h.         mit solchen, die mehr         breit als hoch sind.</li> </ol>           | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86                                             | -<br>-<br>-                                          | 1111                                              | 42<br>38<br>46<br>40                                 | 1<br>1<br>1                                          | -<br>-<br>1<br>-                                   |
| <ul> <li>b) Mit tiefen Blasen, d. h.</li> <li>solchen, die mehr hoch</li> <li>als breit sind.</li> <li>α) Mit eckigemoder gewundenem Kühlrohr.</li> </ul> | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86                                             | _<br>_<br>_<br>_                                     | <del>-</del><br><br>                              |                                                      | _<br>_<br>_<br>_                                     | -<br>-<br>-                                        |
| β) Mit geradem Kühl-<br>rohr (Stichrohr).                                                                                                                 | 1872<br>1875<br>1880/81<br>1885/86                                             |                                                      | 1<br>-<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                                          | _<br>_<br>_<br>_                                     | <br><br>                                           |

selnen Provinzen des Staates vorhandenen Branntwein-Brennereien etc.

| Schlesien  | Sachsen    | Schleswig-<br>Holstein | Hannover             | Westfalen        | Hessen-<br>Nassau | Rheinland | Hohen-<br>zollern | Staat        |      |
|------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|------|
| 8          | 9          | 10                     | 11                   | 12               | 13                | 14        | 15                | 16           |      |
|            |            |                        |                      |                  |                   |           |                   |              |      |
|            |            |                        |                      |                  | 20                |           | 6                 | 2763         |      |
| 599<br>584 | 276        | 45<br>63               | 40                   | 5                | 99                | 51        | 7                 | 2620         |      |
|            | 259        | 62                     | 30                   | 5                | 103               | 41<br>48  |                   |              |      |
| 565        | 234<br>198 |                        | 34                   | 9                | 95                | 56        | 7                 | 2420<br>2042 |      |
| 523        | 166        | 4 I<br>26              | 23                   | 4<br>6           | 94<br>67          | 48        | 13                | 1800         |      |
| 523        |            |                        | 49                   |                  |                   |           | 15                | 1625         |      |
| 514        | 150        | 19<br>8<br>5           | 51                   | 4                | 65                | 32        | 13                |              |      |
| 508        | 135        |                        | 47                   | I                | 42                | 22        | 3                 | 1380         |      |
| 510        | 117        | 5                      | 40                   | 2                | 42                | 24        | 7                 | 1252         |      |
| 63         | 6          | 2                      | ī                    | 1                | 6                 | 42        | ī                 | 151          |      |
| 7          | 5          | 1                      |                      |                  | 2                 | 31        | 1                 | 61           |      |
| 18         | 5          | ı                      |                      | _                | 3                 | 61        |                   | 97           |      |
| 10         | 2          |                        |                      |                  | 7                 | 33        |                   | 57           |      |
| 5          | 1          | _                      | _                    | I                | 3                 | 22        | 3                 | 40           |      |
| 15         | 1          | 1                      | _                    |                  | 3                 | 37        | - 4               | 62           |      |
| 16         | 3          |                        | i   _                | ı                | 10                | 34        | 53                | 125          |      |
| 4          | 3          | -   -                  | 2                    | 10               | 20                | 7         | 52                |              |      |
| 7          | 3          |                        |                      |                  |                   | 20        | <b>'</b>          | , ,-         |      |
| 33         | 79         | 30                     | 377                  | 260              | 107               | 514       | 72                | 1490         |      |
| 70         | 77         | 30 377<br>21 356       | 276                  | 117              | 617               | 73        | 1633              |              |      |
| 77         | 77         |                        | 22 351 2<br>14 310 2 | 230              | 113               | 614       | 54                | 1561         |      |
| 78         | 75         |                        |                      | 22 351<br>14 310 | 205               | 92        | 582               | 54           | 1431 |
| 45         | 71         | 6                      |                      | 125              |                   | 398       | 54<br>60          | 1030         |      |
| 31         | 65         | 6                      | 176                  | 85               | 120               | 283       | 52                | 827          |      |
| •          |            |                        | _,-                  | -5               |                   |           |                   |              |      |
| 236        | 3          | 11                     | 19                   | 187              | 265               | 460       | 61                | 1285         |      |
| 235        | 3          | 6                      | 19                   | 232              | 273               | 591       | 60                | 1485         |      |
| 266        | 4          | 4                      | 18                   | 317              | 306               | 879       | 54                | 1896         |      |
| 251        | 4          | 2                      | 23                   | 396              | 314               | 905       | 54                | 1989         |      |
|            |            |                        |                      |                  |                   |           |                   |              |      |
| 53         | _          | -                      | 11                   | 109              | ı                 | 187       | 135               | 496          |      |
| 42         | 2          | -                      | 13                   | 106              | 28                | 250       | 136               | 577          |      |
| 55         | 10         | _<br>_<br>_            | 20                   | 152              | 24                | 398       | 136               | 795          |      |
| 49         | 14         | - 1                    | 17                   | 133              | 3                 | 395       | 102               | 715          |      |
|            |            |                        |                      |                  |                   |           |                   |              |      |
| 2          | _          | -                      | _                    | _                | _                 | 398       | 253               | 654          |      |
| 1          |            |                        | _                    | _                |                   | 499       | 246               | 746          |      |
| 5          | _          | <br><br>               | ī                    | 1                | <br>              | 739       | 269               | 795          |      |
| 2          | -          |                        |                      | 1                | _                 | 690       | 271               | 964          |      |
|            | 1          | 1 1                    |                      |                  |                   |           |                   |              |      |

Noch: Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890—1905 in den ein-

|                                                                                                          | Jahr                                     | Ost-<br>Preussen                     | West-<br>Preussen                                | Branden-<br>burg       | Pommern                | Розеп                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I                                                                                                        | 2                                        | 3                                    | 4                                                | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3. Ohne Maisch- und Vor-<br>wärmer, zusammen.                                                            | 1890/91<br>1895/96                       | I                                    | 2                                                | 35<br>30               |                        | 2                      |
| III. Brennereien mit wieder-<br>holtem Abtrieb.                                                          | 1900/01<br>1904/05                       | _<br>5                               | 3                                                | 32<br>39               | <b>2</b><br>3          | I<br>2                 |
| Von den im Betriebe gewesenen<br>Brennereien haben an reinem<br>Alkohol erzeugt:<br>Bis 10 hl.           | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 1<br>1<br>2<br>2                     | 1<br>1<br>2<br>4                                 | 22<br>20<br>19<br>23   | _                      | I<br>2<br>I<br>2       |
| Über 10—100 hl.                                                                                          | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 65<br>21<br>3<br>8                   |                                                  | 36<br>23<br>26<br>22   | 4 2                    | 4<br>3<br>2<br>3       |
| Über 100-1000 hl.                                                                                        | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 221<br>228<br>240<br>248             | 216<br>173<br>183                                | 354<br>275             | 285<br>241<br>201      |                        |
| Über 1000 hl.                                                                                            | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 23<br>42<br>52<br>45                 | 92<br>125                                        | 201<br>305             | 133<br>236             |                        |
| Von den im Betriebe gewesenen<br>Brennereien sind verarbeitet<br>worden Doppelzentner:<br>a) Kartoffeln. | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 1 165 239<br>1 413 655               | 1 580 076<br>1 950 227<br>2 342 387<br>2 642 305 | 4 126 521<br>5 471 973 | 2 681 571<br>4 041 533 | 4 085 201<br>4 894 116 |
| b) Getreide.                                                                                             | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | 79 459<br>83 671<br>75 580<br>73 816 | 89 246<br>72 647                                 | 214 427<br>231 355     | 203 652<br>242 221     | 186 962<br>160 414     |
| c) Melasse.                                                                                              | 1890/91<br>1895/96<br>1900/01<br>1904/05 | -<br>-<br>-<br>-                     |                                                  | 864<br><br><br>        | -<br>-<br>-            | 196<br>—<br>—<br>.—    |

zelnen Provinzen des Staates vorhandenen Branntwein-Brennereien etc.

| Schlesien  | Sachsen                | Schleswig-<br>Holstein | Bannover         | Westfalen | Hessen-<br>Nassan | Rheinland        | Hohen-<br>zollern | Staat                    |
|------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 8          | 9                      | 10                     | 11               | 12        | 13                | 14               | 15                | 16                       |
|            |                        |                        |                  |           |                   |                  |                   |                          |
| 260        | 25                     | _                      | 69               | 583       | 275               | ı 868            | 319               | 3 393                    |
| 226        | 30                     | 3                      | 89               | 542       | 230               | ı 879            | 293               | 3 329                    |
|            |                        |                        |                  |           |                   |                  |                   | 1                        |
| 165        | 77                     | 10                     | 232              | 631       | 296               | I 597            | 189               | 3 135                    |
| 141        | 76                     | 10                     | 237              | 597       | 297               | 1 729            | 118               | 3 258                    |
| 69         | 13                     |                        | 15               | 47        | 108               | 1 006            | 164               | 1 447                    |
| 64         | 16                     |                        | 6                | 43        | 76                | 1 141            | 143               | 1 513                    |
| 59         | 19                     | 2                      | 7                | 49        | 75                | 1 099            | 140               | 1 476                    |
| 17         | 12                     |                        | 7                | 45        | 74                | 1 190            | 125               | 1 528                    |
| i          |                        |                        |                  |           |                   |                  |                   | 1.                       |
| 219        | 73                     | 12                     | 152              | 421       | 255               | 417              | 2                 | 1 669                    |
| 210        | 61                     | 15                     | 143              | 355       | 264               | 430              | 4                 | I 535                    |
| 197        | 60                     | 10                     | 129              | 310       | 256               | 443              | 5                 | I 445                    |
| 226        | 66                     | 8                      | 118              | 250       | 255               | 426              | 7                 | 1 369                    |
| 486        |                        |                        | 161              | 175       | 16                | 119              | _                 | 2 558                    |
|            | 191<br>193             | 17                     | 161              | 218       | 16                | 122              | _                 | 2 386                    |
| 435<br>403 | 193                    | 14                     | 159              | 251       | 19                | 135              | _                 | 2 294                    |
| 575        | 210                    | 16                     | 159              | 281       | 20                | 146              |                   | 2 824                    |
| 3,3        |                        |                        | , ,              |           |                   | •                |                   | i                        |
| 95         | 39                     | 10                     | 13               | 8         | 2                 | 5                | _                 | 643                      |
| 166        | 49                     | 7                      | 15               | 15        | 1                 | 9                | _                 | 955                      |
| 227        | 47                     | 9                      | 18               | 25        | 2                 | 12               | _                 | 1 331                    |
| 87         | 38                     | 9                      | 20               | 35        | 3                 | 25               | _                 | 1 037                    |
|            |                        |                        |                  |           |                   |                  | • • •             |                          |
| 2 031 329  |                        | 8 435                  | 44 636           |           | 57 300            | 15 353           | 340               | 14 415 515               |
|            | 1 097 624              | 13 760                 | 44 599           | 798       | 66 356            | 18 363<br>13 821 | 220<br>417        | 19 124 815<br>24 334 657 |
|            | 1 297 369<br>1 098 420 | 12 436                 | 43 579<br>47 560 | 738       | 78 761<br>88 21 1 | 14 112           | 424               | 21 498 527               |
| 3 300 340  | 1 096 420              | 15 500                 | 47 300           | 397       | 00 211            | .,               | 4-4               | 7,0 357                  |
| 316 859    | 147 757                | 250 186                | 321 161          | 344 538   | 45 847            | 223 519          | 642               | 2 592 735                |
| 365 008    |                        | 244 226                | 351 764          | 386 778   | 40 977            | 248 494          | 776               | 2 526 505                |
| 287 978    |                        | 192 393                | 362 012          | 525 790   | 40 952            | 322 635          | 783               | 2 625 009                |
| 317 678    |                        | 275 637                | 396 499          | 660 247   | 40 764            | 445 506          | 1761              | 3 068 542                |
|            |                        |                        |                  |           |                   |                  |                   | 102.0.0                  |
| 127 838    |                        |                        | 125 883          | 866       |                   |                  | _                 | 492 948                  |
| 81 393     |                        | _                      | 58 317           | _         | _                 |                  | _                 | 279 637                  |
| 51 380     |                        | _                      | 36 613           | _         |                   |                  |                   | 1 70 099<br>253 895      |
| 74 133     | 122 492                |                        | 57 270           | _         | _                 |                  |                   | -33 093                  |
| ļ          | į į                    |                        | J                |           | l                 | 1                | ı                 | 1 19                     |

Noch: Nachweisung der in den Jahren 1872 bezw. 1890-1905 in den ein-

|                           |          |                        |                      |                        | .====                  |                        |
|---------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | Jahr     | Ost-<br>Preussen       | West-<br>Preussen    | Branden-<br>burg       | Pommern                | Posen                  |
|                           |          | Mk.                    | Mk.                  | Mk.                    | Mk.                    | Mk.                    |
| I                         | 2        | 3                      | 4                    | 5                      | 6                      | 7                      |
|                           |          |                        |                      |                        |                        |                        |
| Es wurde an Branntwein-   | 1890/91  | 1 443 853              | 2 455 774            | 5 770 300              | 3 261 879              | 5 387 359              |
| steuer erhoben:           | 1895/96  | 1 708 200              | 2 945 389            | 6 240 251              | 4 064 106              | 6 097 472              |
| a) Maischraumsteuer.      | 1900/01  | 1 999 083              | 3 440 648            | 7 727 986              | 5 751 554              | 6 883 807              |
|                           | 1904/05  | 1 872 084              | 3 669 648            | 5 642 751              | 5 405 638              | 6 262 516              |
| b) Branntwein-Material-   | 1890/91  | 5 532                  | 133                  | 137                    | _                      | 65                     |
| steuer.                   | 1895/96  | 93                     | 417                  | 3/                     |                        | 22                     |
| 330401                    | 1093/90  | 1 23                   | 4.7                  |                        |                        |                        |
| c) Verbrauchsabgabe.      | 1890/91  | 7 501 789              | 5 258 033            | 15 882 534             | 7 588 263              | 7 567 229              |
|                           | 1895/96  | 7 927 823              | 6 260 800            | 16 466 746             | 10 225 901             | 9 903 102              |
|                           | 1900/01  | 8 764 408              | 7 105 196            | 18 858 232             | 9 839 849              | 10 259 696             |
|                           | 1904/05  | 7 413 198              | 5 883 812            | 17 263 946             | 8 605 254              | 8613818                |
| d) Zuschlag zur Ver-      | 1890/91  | 19 916                 | 20 945               | 79 507                 | 143 979                | 4 834                  |
| brauchsabgabe.            | 1895/91  | 17 028                 | 7 573                | 59 178                 | 143 979                | 330                    |
| Diauchstogade.            | 1900/01  | 2 221                  | 9 633                | 41 825                 | 149 851                | 60                     |
|                           | 1904/05  | 21 195                 | 11 258               | 63 916                 | 182 811                | 338                    |
|                           | -5-4/-3  |                        |                      |                        |                        | 35                     |
| e) Brennsteuer.           | 1895/96  | 86 531                 | 164 325              | 381 231                | 340 019                | 440 920                |
|                           | 1900/01  | 108 500                | 214 918              | 656 626                | 577 090                | 559 841                |
|                           | 1904/05  | <b>36</b> 9 <b>988</b> | 912 999              | 1 230 413              | 1 515 694              | 1 497 608              |
| Von d. erhob. Branntwein- | 1890/91  | mg                     |                      |                        | . 04                   |                        |
| steuer sind abzuziehen:   | 1895/91  | 329 478<br>977 111     | 955 183<br>1 748 732 | 4 154 744<br>6 929 541 | 1 854 227<br>3 401 398 | 3 023 494<br>5 219 213 |
| a) An Berechtigungs-      | 1900/01  | 1 843 106              | 2 899 234            | 8 075 051              | 4 879 927              | 5 723 254              |
| scheinen.                 | 1904/05  | 2 080 586              | 3 580 250            | 7 453 596              | 5 153 738              | 6 554 832              |
|                           | -5-4/-3  |                        | 3 3-5 -3-            | 7 455 57               | 3 -33 73-              | - 334 -3-              |
| b) An rückvergüteter      | 1895/96  | 223 955                | 438 01 1             | 2 809 462              | 762 029                | 784 014                |
| Maischbottich- und        | 1900/01  | 184 172                | 504 233              | 9 547 503              | 1 156 521              | 930 635                |
| Materialsteuer.           | 1904/05  | 83 863                 | 190 015              | 13 217 511             | 569 999                | 315 022                |
| c) An rückvergüteter      | 1895/96  | 283                    |                      |                        |                        | 19                     |
| Verbrauchsabgabe.         | 1900/01  | 5 907                  | 156<br>1366          | 44 023<br>106 877      | 4 956<br>6 525         | 48 246<br>20 128       |
| Totolauolisaugaue.        | 1904/05  | 3 907<br>496           | 3 274                | 202 256                | 2 162                  | 11 536                 |
|                           | • 904/03 | 1                      | 3-14                 | 202 250                | 1.02                   | ,,,                    |
| d) An rückvergüteter      | 1895/96  | 21 046                 | 72 959               | 340 241                | 229 973                | 82 740                 |
| Brennsteuer.              | 1900/01  | 65 499                 | 157 035              | 2 962 203              | 399 842                | 313 011                |
|                           | 1904/05  | 48 240                 | 73 790               | 5 945 108              | 283 036                | 146 284                |
|                           |          |                        |                      |                        |                        |                        |
| l ·                       | ļ        | I                      | 1                    | 1                      | 1                      | ı                      |

zelnen Provinzen des Staates vorhandenen Branntwein-Brennereien etc.

| Schlesien          | Sachsen    | Schleswig-<br>Holstein | Hannover  | Westfalen              | Hessen-<br>Nassau  | Rheinland              | Hohen-<br>zollern | Staat                  |
|--------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Mk.                | Mk.        | Mk.                    | Mk.       | Mk.                    | Mk.                | Mk.                    | Mk.               | Mk.                    |
| 8                  | 9          | 10                     | 11        | 12                     | 13                 | 14                     | 15                | 16                     |
|                    |            |                        |           |                        |                    |                        |                   |                        |
| 5 290 696          | 2 579 951  | 22 916                 | 644 696   | 88 o6o                 | 83 402             | 101 360                | ī                 | 27 130 247             |
| 5 809 301          | 1 605 705  | 19 317                 | 113 893   | 102 641                | 65 044             | 108 568                |                   | 28 879 887             |
| 6 794 626          | 1 790 785  | 35 632                 | 135 070   | 263 827                | 82 817             | 191 158                | -                 | 35 097 293             |
| 4 862 021          | 1 493 189  | 35 999                 | 164 725   | 36 <b>3 5</b> 06       | 77 952             | 475 218                |                   | 30 325 247             |
| 6 - 96             |            |                        | 8         |                        | 0 .                |                        | 480               | 60.00                  |
| 6 586<br>7 460     | <br>18     | 4                      | 842       | 1 612<br>677           | 14 485<br>6 696    | 30 704                 | 389               | 60 489                 |
| / 400              | 10         | 329                    | 173       | 0//                    | 0 090              | .34 199                | 5                 | 50 089                 |
| 16 923 049         | 19 495 837 | 3 184 571              | 6 651 192 | 6 680 227              | 2 222 122          | 7 446 750              | 11 924            | 106 413 520            |
| 20 026 172         | 18 890 010 | 3 196 550              | 6 813 682 |                        | 1 997 787          | 7 378 128              |                   | 116 467 681            |
| 21 476 293         | 18 379 422 | 4 598 997              | 7 185 559 | 11 401 212             | 2 668 852          | 10 368 877             | 13 156            | 129 658 749            |
| 19 571 997         | 15 354 459 | 5 172 465              | 7 034 156 | 11 361 165             | 2 959 061          | 10 707 226             | 20 501            | 119 961 058            |
|                    | 0.         |                        |           |                        |                    |                        |                   | 00.6                   |
| 276 076            | 127 282    | 296 942                | 1 308 893 | 1 441 380              | 146 942            | 983 088                |                   | 4 852 856              |
| 214 570            |            |                        | 1 377 422 | 1 626 680              | 141 830            |                        |                   | 4 813 701              |
| 195 173<br>212 087 | •          |                        | 1 416 146 | 2 015 996<br>1 901 023 | 152 311<br>160 502 | 1 143 399<br>1 127 878 |                   | 5 312 254<br>5 067 079 |
| 212 007            | 109 /93    | 50 993                 | 1 215 501 | 1 901 023              | 100 502            | 1 12/ 0/0              | 4 104             | 3007079                |
| 475 669            | 165 147    | 227 542                | 215 061   | 68 03 1                | 4 216              | 42 367                 | _                 | 2 611 086              |
| 613 869            |            |                        | 204 188   | 139 146                | 5 380              | 81 515                 | _                 | 3 594 372              |
| 1 076 317          | 473 092    | 274 322                | 361 804   | 400 576                | 22 557             | 324 589                | 18                | 8 459 987              |
| _                  |            |                        |           |                        |                    |                        |                   |                        |
| 2 236 035          |            | 1                      |           | 65 492                 |                    | 200 610                | 1                 | 14 983 766             |
| 4 768 920          |            |                        | 642 600   | 17 652                 |                    | 1                      |                   | 26 738 548             |
| 6 291 871          |            | ı "                    | 476 581   | 12 125                 |                    | 55 042                 | 1                 | 32 631 579             |
| 5 753 446          | 2 315 830  | 336 033                | 305 510   | 23 497                 | 69 552             | 240 017                | -                 | 33 866 887             |
| 1 754 672          | 894 605    | 176 677                | 125 401   | 42 705                 | 119 923            | 369 915                | _                 | 8 501 369              |
| I 443 792          | 1          | 1                      | 73 762    | 17 212                 | E .                |                        | L                 | 14 985 787             |
| 226 770            |            |                        | 20 029    | 9 304                  | -                  |                        | 1                 | 15 368 200             |
|                    |            |                        | 1         |                        |                    |                        |                   |                        |
| 10 967             | 1          | 1                      | 1 056     | 1 387                  |                    |                        | 1                 | 155 315                |
| 6 228              |            |                        | 5 430     | 2 565                  |                    |                        | •                 | 308 143                |
| 7 433              | 17 679     | 15 316                 | 3 051     | 8 843                  | 5 187              | 88 626                 | -                 | 365 859                |
| 231 006            | 107 719    | 121 225                | 23 136    | 8 764                  | 6 560              | 42 355                 | _                 | 1 287 720              |
| 461 745            |            | 1                      | 50 720    |                        |                    |                        |                   | 4 883 025              |
| 76 093             |            |                        |           |                        | _                  |                        | 1                 | 7 227 359              |
|                    |            |                        |           |                        |                    |                        | 1                 |                        |
|                    | !          | 1                      | I         | I                      | ı                  | 1                      | •                 | 1 1                    |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

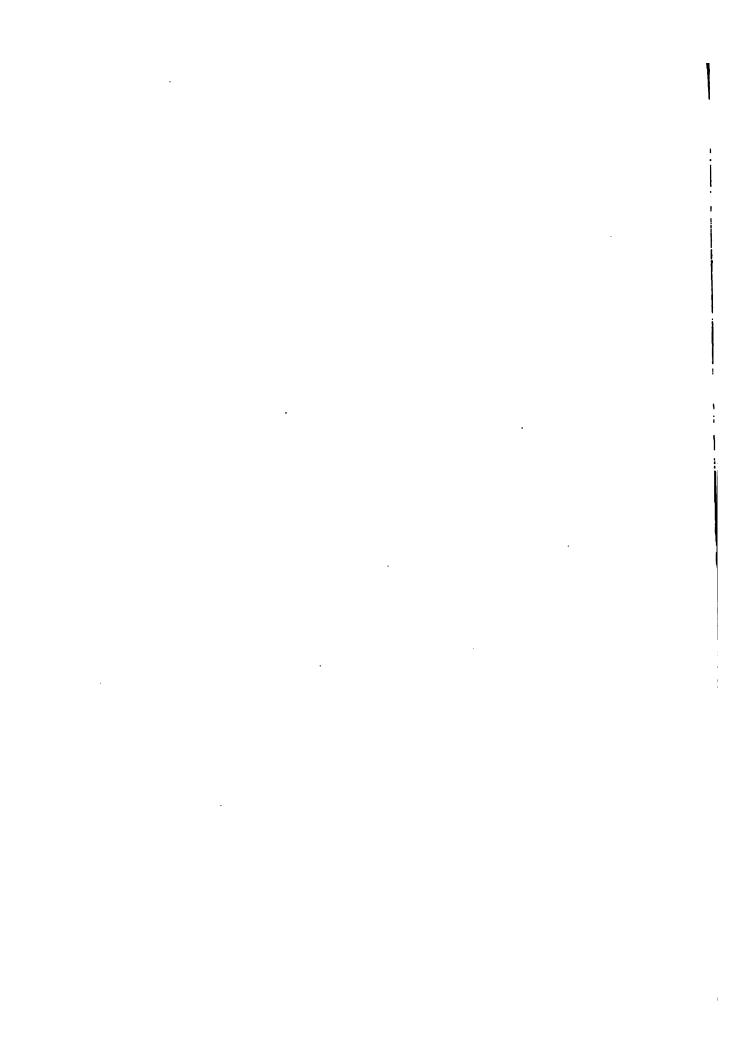

# Nachweisungen

ii her

Zahl, Einrichtung und Arbeitszeit der Rübenzuckerfabriken, Gewinnung und Verarbeitung der Rüben

und

Gewinnung, Ein- und Ausfuhr, Verbrauch und Abgabenertrag von Zucker

im deutschen Zollgebiet

von 1884/85 bezw. 1894/95 bis 1903/04

nach

Dr. R. Stammers Jahresbericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Zuckerfabrikation.

Zahl, Einrichtung und Arbeitszeit der Rübenzuckerfabriken des deutschen Zollgebietes. Gewinnung und Verarbeitung der Rüben.

| _           | -               | _           | _           | _           | _           | _           |             |             | _           |             |            |            |             |                  |                           | _                   |                 | _           |             |    |                                             |                                                           |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1903/04     | 1902/03 (13 1.) | 1901/02     | 1900/01     | 1899/1900   | 1898/99     | 1897/98     | 1896/97     | 1895/96     | 1894/95     | 1893/94     | 1892/93    | 1891/92    | 1890/91     | 1889/90          | 1888/89                   | 1887/88             | 1886/87         | 1885/86     | 1884/85     | 1  | Deutovsjani                                 | Rotaicheiche                                              |
| 384         | 393             | 395         | 395         | 399         | 402         | 402         | 399         | 397         | 405         | 405         | 401        | 403        | 406         | 401              | 396                       | 391                 | 401             | 399         | 408         | 2  | Zahl der in<br>gewesenen                    |                                                           |
| 5824        | 1185            | 5789        | 5738        | 5645        | 5630        | 5563        | 5446        | 5320        | 5324        | 5256        | 5122       | 4879       | 4716        | 4509             | 4363                      | 4292                | 4276            | 4188        | 4196        | 3  | Zahl                                        | In d<br>wurde<br>mascl                                    |
| 140 295     | 138 020         | 134 567     | 128 772     | 126 349     | 120 465     | 114 211     | 105 788     | 97 977      | 94 952      | 87 421      | 81 596     | 73 211     | 68 691      | 63 753           | 60 313                    | 58 325              | 58 770          | 57 194      | 56 119      | _  | mit<br>zusammen<br>Pferde-<br>stärken       | In denselben<br>wurden Dampf-<br>maschinen be-<br>trieben |
| 384         | 393             | 395         | 395         | 399         | 402         | 402         | 399         | 397         | 405         | 405         | 401        | 400        | 403         | 398              | 393                       | 387                 | 397             | 395         | 402         | 5  | Diffusion                                   | Von<br>Fabrik<br>wanne<br>Saft n                          |
| 4           | ı               | 1           | l           | ı           | 1           | ١           | 1           | 1           | 1           | 1           | ١          | ယ          | ယ           | ယ                | ယ                         | 4                   | 4               | 4           | 6           | 6  | anderer<br>Verfahren                        | Von den<br>Fabriken ge-<br>wannen den<br>Saft mittelst    |
| 126 770 989 | 112 709 776     | 160 128 668 | 132 539 089 | 124 393 014 | 121 506 422 | 136 978 915 | 137 216 014 | 116 728 164 | 145 210 295 | 106 443 515 | 98 119 397 | 94 880 022 | 106 233 194 | 98 226 352       | 78 961 830                | 69 639 606          | 83 066 712      | 70 703 168  | 104 026 883 | 7  | arbeitet<br>DZır.                           | An Rüben<br>wurden ver-                                   |
| 416 877     | 427 644         | 478 749     | 447 606     | 426 732     | 426 458     | 337 174     | 424 881     | 376 669     | 441 441     | 386 481     | 352 015    | ď          | le<br>on d  | An<br>len<br>won | i/92<br>bau<br>Fat<br>ner | fläd<br>orik<br>nen | hei<br>en<br>Rü | n d<br>sell | ler<br>bst  | 8  | 🖫 Rüber                                     | rarbeiteten<br>n wurden<br>ntet auf                       |
| 304         | 264             | 334         | 296         | 292         | 285         | 313         | 323         | 310         | 329         | 275         | 279        | 282        | 322         | 329              | 282                       | 264                 | 300             | 302         | 329         | 9  | wurde                                       | fıha<br>n Rüben<br>vonnen                                 |
| 49 230      | 48 591          | 65 342      | 58 430      | 56 331      | 56 621      | 63 442      | 68 757      | 59 417      | 80 185      | 63 294      | 62 357     | 65 430     | 79 138      | 76 447           | 66 727                    | 59 856              | 72 593          | 65 642      | 97 065      | 10 | Die Vera<br>der Rüben<br>12 stünd.<br>schie | erfolgte in<br>Arbeits-                                   |
| 2575        | 2320            | 2451        | 2268        | 2208        | 2146        | 2159        | 1996        | 1965        | 1811        | 1682        | 1574       | 1450       | 1342        | 1285             | 1183                      | 1163                | 1144            | 1077        | 1072        |    | schich                                      | nd. Arbeits-<br>it wurden<br>verarbeitet                  |
| 18 224 910  | 16 454 435      | 21 823 605  | 18 747 150  | 16 912 576  | 16 270 718  | 17 552 287  | 17 388 846  | 15 375 220  | 17 668 051  | 13 166 646  | 11 718 430 | 11 443 676 | 12 844 853  | 12 136 892       | 9 445 046                 | 9 106 984           | 9 856 278       | 8 081 049   | 11 230 303  | 12 | arbeite<br>Wurde<br>Rohzu                   | den ver-<br>ten Rüben<br>gewonnen<br>cker aller<br>odukte |
| _           |                 |             |             |             |             |             | 12,66       |             | 12,15       |             |            |            | 12,09       |                  | 11,96                     | 13,08               | 11,87           |             |             | 13 | wurde<br>Rohzu                              | -Ztr. Rüben<br>gewonnen<br>cker aller<br>dukte            |
| 6,96        | 6,85            | 7,34        | 7,07        | 7,37        | 7,48        | 7,80        | 7,90        | 7,63        | 8,23        | 8,10        | 8,37       | 8,29       | 8,27        | 8,09             | 8,36                      | 7,65                | 8,43            | 8,75        | 9,26        | 14 | von 1 I                                     | erstellung<br>)Ztr. Roh-<br>waren an<br>erforderlich      |

Ein- und Ausfuhr von Zucker in Doppelzentner.

|                 | Einfahr:     | hr:          |                           |                |                                      | Ausfuhr:                 |                                             |              |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                 | Varhrancha.  | Rob          | Sirup und                 | Gegen Ausfuh   | Gegen Ausfuhrvergutung oder Zuschuss | ler Zuschuss             | Zucker                                      | Melasse      |
| Betriebajahr    | zucker       | L            | zollpflichtige<br>Melasse | Rohzucker etc. | Kandis- etc.<br>Zucker               | anderer<br>harter Zucker | onne Austunr-<br>vergütung oder<br>Zuschuss | und<br>Sirup |
| 1               | 2            | 3            | 4                         | 5              | 9                                    | 7                        | 8                                           | 6            |
| 1884/85         | 12 643       | 20 668       | 33 372                    | 5 537 931      | 760 154                              | 318 852                  | 403                                         | 650 618      |
| 1885/86         | 12 300       | 26 203       | 28 942                    | 4 040 715      | 961 099                              | 205 689                  | 365                                         | 551 206      |
| 1886/87         | 14 618       | 15 675       | 27 166                    | 4 896 801      | 1 303 789                            | 238 828                  | 414                                         | 245 508      |
| 1887/88         | 15 799       | 40 789       | 26 842                    | 3 447 108      | 1 322 128                            | 207 438                  | 546                                         | 575 463      |
| 1888/89         | 19 078       | 20 164       | 21 241                    | 4 124 242      | 1 641 518                            | 156 506                  | 453                                         | 245 699      |
| 1889/90         | 16 334       | 160 12       | 25 480                    | 3 938 309      | 2 157 366                            | 94 917                   | 613                                         | 170 449      |
| 16/0681         | 27 607       | 36 940       | 21 302                    | 4 882 404      | 2 305 483                            | \$2 106                  | 318                                         | 421 632      |
| 1891/92         | 34 993       | 42 198       | 52 459                    | 4 366 717      | 2 241 861                            | 64 112                   | 204                                         | 638 734      |
| 1892,93         | 10 054       | 9 370        | 4 755                     | 4 247 447      | 2 646 924                            | 59 149                   | 7 386                                       | 1 006 593    |
| 1893/94         | 4 482        | 2 999        | 1 204                     | 4 366 745      | 2 550 875                            | 62 562                   | 12 660                                      | 512844       |
| 1894.95         | 4 482        | 7 330        | 2 682                     | 929 960 9      | 3 792 808                            | 124 357                  | 11 400                                      | 435 158      |
| 96/5681         | 4 646        | 7 648        | 2 553                     | 5 044 447      | 3 986 304                            | 89 188                   | 9 646                                       | 400 113      |
| 1896/97         | 7 805        | 6 653        | 1 528                     | 7 606 571      | 4 051 143                            | 211 906                  | 9 802                                       | 260 450      |
| 86/1681         | 690 1        | 5 134        | 1 153                     | 4 789 412      | 4 788 124                            | 251156                   | 10 504                                      | 65 768       |
| 1898/99         | 7 107        | 4 106        | 1 052                     | 4 996 026      | 4 367 852                            | 198 265                  | 10 889                                      | 68 621       |
| 1899/1900       | 7 431        | 4 132        | 8111                      | 4 859 346      | 4 174 078                            | 212 198                  | 5 646                                       | 48 593       |
| 10,0061         | 7 942        | 4 649        | 892                       | 5 332 706      | 5 313 000                            | 991 091                  | \$ 00\$                                     | 14 969       |
| 1901,02         | 12 668       | 6118         | 959                       | 5 170 496      | 5 996 345                            | 276 339                  | 2 2 5 2                                     | 30 682       |
| 1902/03 (13 M.) | 10 286       | 0866         | 789                       | 4 527 924      | 6 277 399                            | 223 381                  | 8 303                                       | 81 158       |
|                 |              |              |                           |                | Verbrau                              | Verbrauchszucker         | _                                           |              |
|                 | Rohr- Rüben- | Rohr- Rüben- |                           | Rohr- Rüben-   | Rohr-                                | Rüben-                   |                                             |              |
|                 | Zucker       | Zucker       |                           | Zucker         | Zn                                   | Zucker                   |                                             |              |
| 1002:04         | 40 137 9919  | 12 707 208   | 897                       | 5 4 190 231    | _                                    | 4 066 165                | 1                                           | 19 521       |

| Gewinnung,    |
|---------------|
| Kinfuhr,      |
| Ausfuhr,      |
| Verbrauch     |
| und           |
| Abgabenertrag |
| Yon !         |
| Zucker.       |

| 1903/04                      | 1902/03<br>(13 M.) | 1901/02             | 1900/01           | 1899/1900  | 1898/99    | 1897/98    | 1896/97    | 1895/96    | 1894/95    |   | I  | Betriebs-<br>jahr                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384                          | 393                | 395                 | 395               | 399        | 402        | 402        | 399        | 397        | 405        |   | 2  | Rübenzucker-<br>fabriken                                                                                                                                      |
| <br>46                       | 45                 | 46                  | 47                | 48         | 49         | 50         | 51         | 55         | 56         |   | ω  | Zucker-<br>raffinerien                                                                                                                                        |
| 6                            | 0                  | 6                   | 6                 | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |   | 4  | melasseent- zuckerungsanstalten                                                                                                                               |
| <br>436                      | ##                 | 447                 | 448               | 453        | 457        | 458        | 456        | 458        | 467        |   | ٧. | Betriebsanstalten<br>überhaupt                                                                                                                                |
| 19 211 365                   | 17 890 700         | 23 022 464          | 19 791 183        | 17 954 785 | 17 224 291 | 18 443 996 | 18 212 232 | 16 370 573 | 18 279 735 |   | 6  | In diesen Betriebsan-<br>stalten wurde im ganzer<br>gewonnen, in Rohzucker<br>berechnet                                                                       |
| <br>6,60                     | 6,30               | 6,96                | 6,70              | 6,93       | 7,05       | 7,43       | 7,53       | 7,13       | 7,94       |   | 7  | Zur Herstellung von<br>1 DZtr. Rohzucker ware<br>durchschnittlich an Rüber<br>erforderlich                                                                    |
| 68 623                       | 21 409             | 19 195              | 13 473            | 12 389     | 12 003     | 12 988     | 15 325     | 14 215     | 13 784     |   | 8  | Einfuhr von Zucker aus<br>dem Auslande in Roh-<br>zucker berechnet                                                                                            |
| 8 736 234                    | 11 791 195         | 12 164 864          | 11 442 503        | 9 761 645  | 10 102 977 | 10418012   | 12 375 214 | 9 581 284  | 10 460 432 |   | 9  | in Rohzucker berechnet  Dopped Sirup und  Melasse                                                                                                             |
|                              | 81 158             | 30 682              | 14 969            | 48 593     | 68 621     | 65 768     | 260 450    | 400 113    | 435 158    | - | 10 | Doppel Sirup und Melasse Melasse                                                                                                                              |
| 19 521 10 475 131 10 543 754 | 6 099 505          | 10 857 600          | 8 348 680         | 8 193 140  | 7 121 314  | 8 025 984  | 5 837 018  | 6 789 289  | 7 819 303  |   | 11 | lul I mamma                                                                                                                                                   |
| <br>10 543 754               | 6 120 914          | 10 876 795          | 8 362 153         | 8 205 529  | 7 133 317  | 8 038 972  | 5 852 343  | 6 803 504  | 7 833 087  |   | 12 | Wach Abzug der Aus- win von der Ge- winnung verbleiben ür den inländischen Verbrauch ohne mit Berücksichtigung der Einfuhr in Rohzucker berechnet Reingewicht |
| 11 303 263                   | 8 098 119          | 7 435 201           | 7 739 684         | 8 490 645  | 7 558 980  | 7 069 387  | 5 603 495  | 7 429 451  | 6 137 203  |   | 13 | Verbrauch sind in freien Verkehr in in freien Verkehr in in setzt worden in in zucker gegen richtung de der Verbrauchs- abgabe abgabe zoo                     |
| 1 303 263   11 371 886       | 8 119 528          | 7 435 201 7 454 396 | 739 684 7 753 157 | 8 503 034  | 7 570 983  | 7 082 375  | 5 618 820  |            | 6 150 987  |   | 14 | Zum inländischen Verbrauch sind in den freien Verkehr ge- setzt worden in Roh- zucker gegen Ent- richtung  der verbrauchs- sbgabe des abgabe Eingangs- zolls  |

# Noch: Gewinnung, Einfuhr, Ausfuhr, Verbrauch und Abgabenertrag von Zucker.

In Verbrauchszucker ausgedrückt:

| Betriebsjahr                                        | Im ganzen                                                     | Verbrauch auf<br>den Kopf der<br>Bevölkerung<br>kg | Betriebsjahr                                          | Im ganzen (100 kg)                                             | Verbrauch auf<br>den Kopf der<br>Bevölkerung<br>kg |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I                                                   | 2                                                             | 3                                                  | 1                                                     | 2                                                              | 3                                                  |
| 1894/95<br>1895/96<br>1896/97<br>1897,98<br>1898/99 | 5 526 947<br>6 688 596<br>5 050 780<br>6 363 989<br>6 803 306 | 10,68<br>} 11,09<br>11,75<br>12,38                 | 1899/1900<br>1900/01<br>1901/02<br>1902/03<br>1903/04 | 7 640 445<br>6 965 656<br>6 692 609<br>7 286 103<br>10 206 203 | 13,68<br>12,29<br>11,64<br>12,45<br>17,17          |

|                            | . A                                                    |                                                                         | den                                  | Gesamter Abgabenertrag:                                                                                                    |       |                   |                                                            |                                |                               |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Betriebsjahr               | Bevölkerungsziffer für die<br>Mitte des Betriebsjahres | Kopf der Be-<br>völkerung ent<br>fallen in Roh<br>zucker be-<br>rechnet |                                      | Verbrauchsabgabe (Zucker-<br>tetere md Zuschlag) und<br>zurlückgezahlte Ausfinhr-<br>zuschüsse und Stener-<br>vergiltungen | Zõlle | Zölle<br>Zusammen | Hiervon ab Steuer-<br>vergütungen u. Ausfubr-<br>zuschüsse | letto-Ertrag der<br>Abgaben    | f den Kopf der<br>Bevölkerung |  |
|                            |                                                        | in-<br>ländischer<br>Zucker                                             | in- und sus-<br>ländischer<br>Zucker | Verbranchsabgab<br>stener und Zusc<br>zurückgezahlte<br>zuschüsse und<br>vergütung                                         | Z     | Zus               | Hiervon<br>vergütunge<br>zua                               | Bleibt Netto-Ertrag<br>Abgaben | Auf den<br>Bevöll             |  |
|                            |                                                        | kg                                                                      | kg                                   | 1000 Mk.                                                                                                                   |       |                   |                                                            |                                | Mk.                           |  |
| I                          | 2                                                      | 3                                                                       | 4                                    | 5                                                                                                                          | 6     | 7                 | 8                                                          | 9                              | 10                            |  |
|                            |                                                        |                                                                         |                                      |                                                                                                                            |       |                   |                                                            |                                |                               |  |
| 1894/95                    | 51 817 000                                             | I I ,84                                                                 | 11,87                                | 100 228                                                                                                                    | 524   | 100 752           | 15 038                                                     | 85 714                         | 1,65                          |  |
| 1895/96                    | 52 569 000                                             | 12,32                                                                   | 12.1                                 | 121 558                                                                                                                    | 550   | 122 108           | 18 407                                                     | 103 701                        | 1,97                          |  |
| 1896/97                    | 53 254 000                                             | <b>\( \)</b>                                                            | 7,37                                 | 111 946                                                                                                                    | 510   | 112 456           | 25 562                                                     | 86 894                         | 1,63                          |  |
| 1897/98                    | 54 168 000                                             | 13,05                                                                   | 13,07                                | 137 085                                                                                                                    | 445   | 137 530           | 36 659                                                     | 100 871                        | 1,86                          |  |
| 1898/99                    | 54 938 000                                             | 13,76                                                                   | 13,78                                | 143 644                                                                                                                    | 416   | 144 060           | 34 827                                                     | 109 233                        | 1,99                          |  |
| 1899/1900                  | 55 835 000                                             | 15,21                                                                   | 15,23                                | 159 565                                                                                                                    | 429   | 159 994           | 33 270                                                     | 126 724                        | 2,27                          |  |
| 1900/01                    | 56 697 000                                             | 13,65                                                                   | 13,67                                | 146 685                                                                                                                    | 456   | 147 141           | 31 450                                                     | 115 691                        | 2,04                          |  |
|                            |                                                        | 120.                                                                    | 12,97                                | 143 618                                                                                                                    | 714   | 144 332           | 40 739                                                     | 103 593                        | 1,80                          |  |
| 1901/02                    | 57 478 000                                             | 12,94                                                                   | • ~,9/                               | .43                                                                                                                        | 7 - 4 | 11.55             | 1 737                                                      | 0 070                          | , II                          |  |
| 1901/02<br>1902/03 (13 ¶.) | 57 478 000                                             | 13,84                                                                   |                                      | 154 163                                                                                                                    | 776   | 154 939           | 37 346                                                     | 117 593                        | 2,01                          |  |

# Das Verkehrswesen.

Von

#### Dr. Carl Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.

#### Die Verkehrsmittel.

Kein anderes Moment ist von so weittragendem Einfluss auf die Veränderung der landwirtschaftlichen Betriebsrichtung geworden, als der gewaltige Aufschwung der Transportmöglichkeit und die Verbesserung der Verkehrsmittel.

Es sind zu unterscheiden solche Verkehrsmittel: 1. die hauptsächlich dem Lokalverkehr dienen, wie die Strassen und die Kleinbahnen, 2. die vom Binnenverkehr benutzt werden, wie die Post, die Eisenbahnen und die Flüsse und Kanäle, und 3. die den Seeverkehr vermitteln.

#### 1. Der Lokalverkehr.

## A. Die Landstrassen.

Das gesteigerte Bedürfnis des Landwirts, sich günstige Absatzmöglichkeiten zu schaffen, fand seine Vorbedingungen darin, jederzeit gute Verbindungswege zur nächsten Station bezw. zum nächsten Marktort zu haben. Der Weg zum Markte bedingt in den meisten Fällen für den Landwirt den Weg zur Eisenbahnstation. Ein weiter Weg dahin macht viele voluminöse, wenig Wert repräsentierende Produkte unabsetzbar; ein schlechter Weg erfordert bei geringerer Ladung viel mehr Zeit und verursacht grössere Abnutzung an Zugtieren und Geschirr.

Während die Landstrassen früher dem Fernverkehr dienten und den Durchgangsverkehr vermittelten, dienen sie jetzt unmittelbar nur noch dem Lokalverkehr, dem Verkehr zu den Eisenbahnstationen und Häfen mit ihrer Umgebung. Bei der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes nimmt die Notwendigkeit der Anlage guter Strassen eher zu als ab, denn die Strassen sind sehr zutreffend als die Nährmutter der Eisenbahn bezeichnet. Sie sind die Saug- und Verteilungsadern im Verkehrsorganismus; auf die Strasse ist der einzelne Verkehrsakt regelmässig angewiesen, weil fast alle Personen und Güter, die ein Verkehrsmittel höherer Ordnung benutzen, es nur mittelst der Strassen erreichen können und dann wieder über die Strasse an ihren speziellen Bestimmungsort befördert werden müssen. Durch die erweiterte Transportmöglichkeit, die durch die Eisenbahn hervorgerufen wurde, wurde auch in

den abseits liegenden Gegenden der bis dahin ruhende Verkehr geweckt, und auch solche Orte wurden in das Strassennetz hineingezogen, die früher kaum einer Strassenverbindung bedurften. Durch den Fernverkehr wurde der Lokalverkehr ungemein gesteigert, denn jede Eisenbahnstation wurde zu einem wichtigen Verkehrsmittelpunkt, zu dem die umliegenden Ortschaften die kürzeste und billigste Verbindung anstrebten. Zudem hatte die Landstrasse den grossen Vorzug, sich dem individuellen Bedürfnis des einzelnen besser anzupassen als jedes andere Verkehrsmittel. Aus diesem Grunde üben die Landstrassen ihren Einfluss auf die Preisgestaltung und die Hebung der Werte auf dem platten Lande aus. Sie werden deshalb ihren selbständigen Platz neben der Eisenbahn, neben Fluss und Kanal behaupten, und andererseits sind diese Verkehrsmittel auf die Landstrassen angewiesen, wenn ihre Wirksamkeit nicht bloss auf die von ihnen direkt berührten Orte beschränkt bleiben soll. Infolge der Erkenntnis der Bedeutung der Strassen wuchs gleichzeitig mit dem Eisenbahnnetz auch das Landstrassennetz. Der auf die Landstrassen fallende Verkehr ist dauernd gewachsen.

Man pflegt die Landstrassen einzuteilen in Strassen erster Ordnung, Kunststrassen (Chausseen), und Strassen zweiter Ordnung, Landstrassen, Feldwege u. a.

Über die Wegebauverpflichtung bis zu Ende der 60 er Jahre ist in Bd. III, S. 218 das Bemerkenswerte mitgeteilt. Durch das Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 wurde die Unterhaltung der Staatschausseen den einzelnen Provinzen unter Gewährung einer entsprechenden Jahresrente überwiesen. Die Gesamtsumme, die den Provinzialverbänden jährlich zuerteilt wird, beläuft sich auf 13440000 Mk.; ihre Verteilung erfolgt zu einer Hälfte nach dem Masstabe des Flächeninhalts, zur anderen Hälfte nach dem Masstabe der Zahl der Zivilbevölkerung nach der Volkszählung von 1875. Dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten steht nur noch die Vorbereitung der Wegegesetzgebung und die Oberaufsicht über das gesamte Wegewesen einschliesslich der Wegepolizei zu. Man ging von dem Standpunkte aus, dass die Dezentralisation bei der Einrichtung und der Verwaltung der Strassen ganz besonders am Platze ist, weil die Kommunalverbände am besten die Bedürfnisfrage prüfen können, da sie den örtlichen Verhältnissen näher stehen als der Staat. Deshalb können sie auch mit einem geringeren Kostenaufwand als dieser die Unterhaltungsverpflichtungen erfüllen.

Speziell in Preussen ist die fiskalische Wegebauverpflichtung sehr angefochten, hauptsächlich weil sie zwischen Osten und Westen sehr ungleich verteilt war. Das extreme Beispiel in dieser Beziehung bildet die Lage der Regierungsbezirke Königsberg und Gumbinnen im Vergleich zu der der Regierungsbezirke Aachen und Düsseldorf.

Zur Durchführung einer allgemeinen Wegeordnung für die ganze Monarchie ist es noch nicht gekommen. Nur für die Provinz Sachsen wurde durch das Gesetz

<sup>1)</sup> Näheres findet sich bei E. Bittmann, Handbuch der gesetzlichen Bestimmungen über die Provinzial-, Kreis- und Aktienchausseen der preussischen Monarchie, Berlin 1891, und bei A. Germershausen, Das Wegerecht und die Wegeverwaltung in Preussen, 2. Aufl., Berlin 1900.

vom 11. Juli 1891 eine einheitliche Neuordnung eingeführt unter Beseitigung der vielfach veralteten unsicheren Bestimmungen. Die Wegeordnung beruht auf dem Grundsatze, dass, soweit nicht auf besonderem öffentlichen Titel begründete Rechte oder Verpflichtungen bestehen, die Unterhaltung der nicht als Kunststrassen anerkannten Wege und Strassen eine Gemeindelast ist. Provinzen und Kreise kommen somit nur so weit als Träger der Unterhaltungspflicht in Betracht, als sie diese selbst übernommen haben. Nur bei Leistungsunfähigkeit der Gemeinde hat der Kreis helfend einzutreten. Insoweit ist die Wegeordnung für die Provinz Sachsen vorbildlich für die Neuordnung des Wegerechtes in den übrigen Teilen des Staates. Von besonderem provinziellen Charakter sind neben der Übertragung der bisher vom Staate unterhaltenen Land- und Heerstrassen und gewisser sonstiger Wege auf die Provinzen noch die Bestimmungen über Aufhebung der für diese Strassen zu leistenden Hand-, Spann- und Frondienste und die Ablösung dieser in Geld umgewandelten Verpflichtungen.

Im Jahre 1892 erfolgte daher die Übertragung der besonders zahlreichen fiskalischen Landstrassen und Wege auf den Provinzialverband mit der Ermächtigung zur Weiterübertragung an Kreise und Gemeinden. Die Gesamtlänge der übertragenen Wege und Landstrassen betrug ca. 1100 Kilometer. Die Rente, die die Provinz für die Übernahme der fiskalischen Baulast erhielt, wurde auf rund 527000 Mk. festgesetzt und demnächst durch Zahlung einer im Wege der Anleihe beschafften Summe von 13176000 Mk. abgelöst.

Es liegt in der Absicht der Staatsregierung — nach dem Vorgang der Provinz Sachsen — auch in den übrigen älteren Provinzen das Wegerecht provinziell nach Maßgabe des Bedürfnisses neu zu ordnen. Die Entwürfe zu Wegeordnungen für die Provinzen Westpreussen, Brandenburg, Pommern und Schlesien sind bereits im Jahre 1893 in den Grundzügen ausgearbeitet. Ihre weitere Ausgestaltung hat jedoch wegen der ablehnenden Haltung der Provinziallandtage der drei letztgenannten Provinzen vorläufig unterbleiben müssen. Ebenso in der Rheinprovinz, wo die gleichfalls nach dem Muster der sächsischen Wegeordnung aufgestellten Grundzüge bei den vorbereitenden Erörterungen in einzelnen Punkten auf Bedenken stiessen. Besondere Erwägungen führten dazu, sie einstweilen zurückzustellen. In erster Linie ist demnächst die Neuregelung des Wegerechts in den Provinzen Ost- und Westpreussen in Aussicht genommen, sobald die Verhandlungen wegen Übertragung der Unterhaltung der Landstrassen auf die Kommunalverbände zum Abschluss gelangt sind.

Durch Übertragung der wegefiskalischen Unterhaltungslasten auf die Kommunalverbände hat sich die Anzahl der vom Fiskus zu unterhaltenden Wege und Wegeteile und dementsprechend auch der Aufwand dafür wesentlich vermindert. Besondere staatliche Wegebaubeamte sind nicht mehr vorhanden. Die erforderlichen technischen Anordnungen werden meist von den Kreisbaubeamten, zum Teil von den Lokalbeamten der Wasserbauverwaltung getroffen. Neben den regelmässig im Etat erscheinenden Kosten der Wegeunterhaltung sind verschiedentlich auch Zuschüsse im Extraordinarium bereitgestellt, und zwar in dem Jahrzehnt von 1890—1900:

| •        | v            | zur Herstellung der Wege in der Provinz Sachsen, |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1893     | 460 000 "    | zu Wegebauten im Regierungsbezirk Posen,         |
|          |              | zu Wegebauten im Regierungsbezirk Bromberg,      |
| Zusammen | T TTO OOO Mk |                                                  |

Die Aufwendungen für die Wegebauten seitens des Staates haben betragen:

| Im Jahre    | Aus dem<br>Ordinarium | Aus dem<br>Extra-<br>ordinarium | Ausser-<br>etats-<br>mässig | Im<br>ganzen | Bemerkungen:              |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
|             | Mk.                   | Mk.                             | Mk.                         | Mk.          |                           |
| I           | 2                     | 3                               | 4                           | 5            | 6                         |
|             |                       |                                 |                             |              |                           |
| 1890        | 1 199 600             | 19 300                          |                             | 1 218 900    |                           |
| 1891        | 1 227 900             | 54 900                          |                             | 1 282 800    |                           |
| 1892        | 857 100               | 595 800                         | _                           | 1 452 900    |                           |
| 1893        | 658 200               | 100 000                         |                             | 758 200      | l                         |
| 1894        | 583 600               | 82 200                          | 25 000                      | 690 800      | Die für das Jahr 189      |
| 1895        | 644 200               | 112 000                         |                             | 756 200      | ausseretatsmässig veraus  |
| 1896        | 619 900               | 113 100                         | _                           | 733 000      | gabten 25 000 Mk. sind fü |
| 1897        | 588 100               | 29 800                          |                             | 617 900      | die Herstellung von nach  |
| 1898        | 543 200               |                                 |                             | 543 200      | träglich an die Provin    |
| 1899        | 527 000               | _                               | _                           | 527 000      | Sachsen übergegangener    |
| 1900        | 482 000               | 47 000                          | _                           | 529 000      | Brücken aufgewendet.      |
| 1901        | 442 000               | 22 900                          | <br>                        | 464 900      |                           |
| 1902        | 400 000               | 1 800                           | _                           | 401 800      |                           |
| 1903        | 340 000               | 500                             | _                           | 340 500      |                           |
| Zusammen    | 9 112 800             | 1 179 300                       | 25 000                      | 10 317 100   |                           |
| Mithin im D | urchschnitt           | 737 000 Mk.                     | •                           |              |                           |

Für den Bau und die Unterhaltung der Chausseen und Landstrassen haben die Provinzialverbände usw. vom 1. April 1891 bis 31. März 1900 die in der Tabelle auf Seite 141 nachgewiesenen Aufwendungen gemacht.

Die bedeutenden Unterschiede in der Höhe der Aufwendung der einzelnen Provinzen beruhen zum grossen Teile auf abweichender Regelung der Bau- und Unterhaltungspflicht. Während in der Rheinprovinz, sowie in den Provinzen Schleswig-Holstein und Posen die Chausseen vorwiegend von der Provinz verwaltet und unterhalten werden, sind in den anderen Provinzen die Kreise die hauptsächlichsten Träger der Chausseebaulasten. In mehreren Provinzen sind daneben ausgedehnte Chausseestrecken von Guts- und Gemeindeverbänden angelegt. Die Aufwendungen der Kreise und der kleineren Kommunalverbände gehen in den meisten Provinzen über die nachgewiesene Ausgabe der Provinzialverbände erheblich hinaus.

Aufwendungen der Provinzialverbände für den Bau und die Unterhaltung der Chausseen und Landstrassen in der Zeit vom 1. April 1891 bis 31. März 1900.

| Staat<br>Provinzen                                                                                                                                 | Bau- u. Unter- haltungskosten F. für Provinzial- u. Kommunalver- bandschausseen Beihilfen zum F. Bau von Kreischausseen                                                         |                                                                                                                                                    | Unterstützung  M des Baues von  F Gemeinde- (Guts-) wegen                                                                                                | Auf- K wendungen für F sonstige Zwecke des Wegebaues                                                                                   | Gesamt-<br>F aufwendung                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                  | 3 4                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                 |  |
| Rheinprovinz Hohenzollern Hessen-Nassau Westfalen Hannover Schleswig-Holstein Sachsen Brandenburg Schlesien Pommern Posen Westpreussen Ostpreussen | 46 504 000<br>1 083 600<br>16 261 200<br>21 545 900<br>18 003 800<br>11 902 800<br>15 064 800<br>11 056 300<br>18 308 900<br>9 737 000<br>16 252 800<br>6 238 100<br>11 623 000 | 113 800<br>1 372 900<br>635 900<br>8 605 000<br>780 500<br>3 645 600<br>6 900 600<br>7 516 600<br>3 485 900<br>1 937 200<br>5 048 500<br>4 547 500 | 3 642 400<br>76 000<br>4 571 700<br>2 878 800<br>1 266 000<br>814 800<br>3 786 400<br>1 636 300<br>2 137 300<br>—<br>2 084 300<br>1 351 300<br>1 872 000 | 235 200<br>158 600<br>387 000<br>193 800<br>2 391 200<br>1 218 100<br>77 500<br>35 000<br>—<br>21 900<br>416 400<br>102 000<br>949 300 | 50 381 600<br>1 432 000<br>22 592 800<br>25 254 400<br>30 266 000<br>14 716 200<br>22 574 300<br>19 628 200<br>27 962 800<br>13 244 800<br>20 690 700<br>12 739 900<br>18 991 800 |  |
| Staat                                                                                                                                              | 203 582 200                                                                                                                                                                     | 44 590 000                                                                                                                                         | 26 117 300                                                                                                                                               | 6 186 000                                                                                                                              | 280 475 500                                                                                                                                                                       |  |

Durchschnittlich sind in jedem Jahre in der Monarchie ungefähr 28 000 000 Mk. aufgewendet; diese Summe würde einem Kapital von 750 000 000 Mk. entsprechen, wovon 96 000 km Chausseen erhalten werden. Kuhrt¹) schätzt die Kosten des Baues der Kunststrassen in Preussen auf 2 Milliarden Mark, wohingegen die Kosten sämtlicher normalspurigen deutschen Staats- und Privateisenbahnen etwas über 10 Milliarden Mark betragen haben, die sich jedoch mit  $4^1/_2$ — $5^1/_2$   $0/_0$  verzinsen.

Die Tabelle auf Seite 142 und 143 zeigt die Entwicklung der Kunststrassen erster Ordnung zu Anfang der Jahre 1876, 1891 und 1900.

Mit Ausnahme von Schlesien weist der Osten bei der Berechnung der Chausseen auf 1000 qkm grosse Unterschiede gegenüber dem Westen auf. Eine besonders geringe Zahl Chausseen zeigen Posen, Ostpreussen, Pommern, Brandenburg und Westpreussen. Schlesien, Sachsen, Hannover, Westfalen, Rheinland haben etwa zweimal, Hessen-Nassau sogar dreimal soviel Kunststrassen wie die zuerst genannten östlichen Provinzen, die nur bis zu etwa <sup>8</sup>/<sub>8</sub> die Durchschnittszahl des Staates erreichen. In dieser Hinsicht ist der Osten, besonders der Nordosten der preussischen

<sup>1)</sup> Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1892, S. 11.

Die Chausseen Anfang

| Staat                      | Provi             | nz- und Be             | ezirks- | Kreis-                 |           |               |  |  |
|----------------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------|---------------|--|--|
| <br>Provinzen              | 1876 1891 1900 18 |                        | 1876    | 1891                   | 1900      |               |  |  |
| 220,02202                  | Chausseen Läng    |                        |         |                        |           |               |  |  |
| I                          | 2                 | 3                      | 4       | 5                      | 6         | 7             |  |  |
| Ostpreussen                | I 573,4           | 1 875,5                | ı 863   | 2 190,2                | 3 362,5   | 4 310         |  |  |
| Westpreussen               | 961,9             | 985,8                  | 985     | 1 755,2                | 2 931,4   | 3 723         |  |  |
| Brandenburg einell. Berlin | I 397,4           | I 423,0                | I 423   | 1 803,6                | 4 185,7   | 5 588         |  |  |
| Pommern                    | 1 605,7           | 1 640,8                | 1 631   | 1 468,6                | 2 419,5   | 3 <b>38</b> 0 |  |  |
| Posen                      | 3 004,0           | 3 598,0 <sup>1</sup> ) | 4 164°) | 603,0                  | 131,0     | 17            |  |  |
| Schlesien                  | 2 124,9           | 2 181,3                | 2 199   | 8 031,6                | 5 759,3   | 7 695         |  |  |
| Sachsen                    | 1 993,1           | 1 947,7                | 1 932   | 1 226,2                | 2 591,7   | 3 596         |  |  |
| Schleswig-Holstein         | 1 429,0           | 2 503,9                | 2 805   | — <b>*</b> )           | 11,1      | 690           |  |  |
| Hannover                   | 3 269,4           | 3 288,0                | 3 288   | 4 463,4                | 6 803,2   | 8 572         |  |  |
| Westfalen                  | 2 455,0           | 2 483,0                | 2 488   | 1 414,6                | 2 303,5   | 3 178         |  |  |
| Hessen-Nassau              | 2 648,6           | 2 814,7                | 2 814   | 4 574,3 <sup>4</sup> ) | 5 022,44) | 5 2 1 9 4     |  |  |
| Rheinland                  | 6 4 1 6,9         | 6 856,4                | 6 910   | 149,4                  | 119,7     | 134           |  |  |
| Hohenzollern               | 217,2             | 228,5                  | 229     | 68,4                   | 89,2      | 96            |  |  |
| Staat                      | 29 096,5          | 31 826,6               | 32 731  | 27 748,5               | 35 730,2  | 46 198        |  |  |

Monarchie, stark im Nachteil; allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Bauund Unterhaltungskosten der Chausseen im norddeutschen Flachland infolge des mangelnden geeigneten Wegebaumaterials weit höhere sind als in den west- und mitteldeutschen Distrikten.

Ein zahlenmässiger Beleg über die Zunahme der Strassen zweiter Ordnung (Landstrassen, Feldwege usw.) und des für sie gemachten steigenden Aufwandes und der damit erzielten Verkehrsverbesserung lässt sich nicht erbringen. Ihre Zunahme dürfte der der Chausseen proportinal erfolgt sein.

### B. Die Kleinbahnen.

Wie die Strassen, so dienen auch die Kleinbahnen dem lokalen Verkehr. Zweck beider ist, eine weniger schnelle Beförderung von Personen und einen minder umfangreichen Transport von Gütern auf kleinere Entfernungen zu ermöglichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von den in Spalte 2 aufgeführten Provinzialchausseen liegen in Schlesien 6 km 13 km. — <sup>8</sup>) Für die Ausfüllung der Spalten 5, 8, 11 fehlt es an zuverlässigen Angaben. und Gemeinden unterhalten werden. — <sup>5</sup>) Unter den in Spalte 9 aufgeführten Gemeindewaltet und unterhält ausser den nachgewiesenen Chausseen noch zahlreiche Landstrassen sind. Von den zu Beginn der Berichtszeit vorhandenen 1095 km Landstrassen sind in den noch 898 km derartige Provinzialstrassen vorhanden waren. — <sup>7</sup>) Hauptversammlung der Landwirtschafts-Gesellschaft 1892, S. 11.

1876, 1891 und 1900.

| Gemeinde-    |             |        | Privat-, Forst-, Aktien-,<br>Bergwerks-, Militär- |        |      |          | Auf<br>1000 qkm<br>kommen |          |              |  |  |  |
|--------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|--------|------|----------|---------------------------|----------|--------------|--|--|--|
| 1876         | 1891        | 1900   | 1876                                              | 1891   | 1900 | 1876     | 1891                      | 1900     | 1000<br>1000 |  |  |  |
| in Kilon     | n Kilometer |        |                                                   |        |      |          |                           |          |              |  |  |  |
| 8            | 9           | 10     | 11                                                | 12     | 13   | 14       | 15                        | 16       | 17           |  |  |  |
| 14,4         | 20,3        | 113    | 36,9                                              | 5,9    | 5    | 3 814,9  | 5 264,2                   | 6 291    | 170          |  |  |  |
| 41,9         | 115,08)     | 244    | _                                                 | 0,9    | 28   | 2 759,0  | 4 033,1                   | 4 980    | 195          |  |  |  |
| 190,2        | 438,1       | 453    | 492,9                                             | 119,4  | 117  | 3 884,1  | 6 166,2                   | 7 581    | 190          |  |  |  |
| I 3,0        | 129,2       | 203    | 2,2                                               | 5,0    | 7    | 3 089,5  | 4 194,5                   | 5 221    | 173          |  |  |  |
| 19,0         | 162,0       | 8      | 30,0                                              | 43,0   |      | 3 656,0  | 3 934,0                   | 4 189    | 145          |  |  |  |
| 83,2         | 371,7       | 758    | 1293,4                                            | 1433,6 | 1356 | 11 533,1 | 9 745,9                   | 12 008   | 218          |  |  |  |
| 1193,6       | 1 512,2     | 2 803  | 353,9                                             | 315,6  | 251  | 4 766,8  | 6 367,2                   | 8 585 °) | 340          |  |  |  |
| — <b>*</b> ) | 994,5       | 713    | — <sup>8</sup> )                                  | 44,8   | 15   | I 429,0  | 3 554,3                   | 4 223    | 222          |  |  |  |
| 1240,9       | 2 506,6     | 3 907  | 70,6                                              | 100,0  | 157  | 9 044,3  | 12 697,8                  | 15 924   | 414          |  |  |  |
| 1358,2       | 1 982,5     | 2714   | 69,6                                              | 75,4   | 88   | 5 297,4  | 6 844,4                   | 8 468    | 419          |  |  |  |
| _            | -           | -      | _                                                 | _      | _    | 7 222,9  | 7 837,ı                   | 8 033    | 512          |  |  |  |
| 967,2        | 1 270,0     | 2 805  | 130,7                                             | 139,5  | 268  | 7 664,1  | 8 385,6                   | 10 117   | 375          |  |  |  |
| 531,3        | 564,5       |        |                                                   |        |      | 816,9    | 882,2                     | 325      | 285          |  |  |  |
| 5652,8       | 10 066,6    | 14 721 | 2480,2                                            | 2283,1 | 2295 | 64 978,0 | 79 906,5                  | 95 945   | 275          |  |  |  |

Die Vorteile der Kleinbahnen gegenüber den Chausseen bestehen zunächst in einer Verbilligung der Transportkosten für Güter und Personen und in einer Beschleunigung des Verkehrs bei grösserer Sicherheit. Sodann sind die Anlage- und Unterhaltungskosten geringere als die der Chausseen, zudem werden sie teilweise durch Einnahmen gedeckt. Denn während bei den Chausseen nur aus der Verpachtung der Grasnutzung der Gräben und der Obstbäume ein Erlös gewonnen wird, der kaum nennenswert ist, bringen die Kleinbahnen dauernd Einnahmen aus dem Personen- und Güterverkehr, die ausser den Betriebs- und Unterhaltungskosten noch eine Verzinsung des Anlagekapitals bieten.

So haben die Baukosten der Chausseen in Preussen ungefähr 1250 Mill. Mark betragen und die Unterhaltungskosten stellen sich alljährlich auf mindestens 30 Mill. Mark, 7) beide Summen sind à fonds perdu zu rechnen.

Den Kleinbahnen wohnt zugleich die Kraft und Fähigkeit inne, den Verkehr bis in die kleinsten Kanäle aufzusuchen und an sich zu ziehen. Sie vermindern wesent-

und in Westpreussen 13 km. — <sup>2</sup>) Desgleichen in Schlesien 6 km und in Westpreussen — <sup>4</sup>) Die in Spalte 5 aufgeführten Chausseen sind sog. Landwege, die von den Kreisen chausseen befinden sich 15,84 km forstfiskalische Chausseen. — <sup>6</sup>) Die Provinz Sachsen verund Wege, die im Jahre 1892 vom Wegefiskus auf den Provinzialverband übergegangen letzten 5 Jahren 197 km an engere Verbände abgetreten worden, so dass am 1. April 1900 Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft am 18. Februar 1892 im Jahrbuch der Deutschen

lich die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebes, indem sie die Gespannhaltung für die Zu- und Abfuhr zu den Eisenbahnen erübrigen, und sie gleichen die bisherigen Unterschiede der Preise in den Städten und auf dem Lande aus. Sie setzen den Landwirt in die Lage, billige Stoffe zur rationellen Düngung des Bodens zu beziehen, sie bewirken damit eine Steigerung der Intensität des Anbaues und ermöglichen vor allem einen den natürlichen Verhältnissen angepassten Betrieb. Ebenso gestaltet sich die Herbeischaffung der im landwirtschaftlichen Betriebe nötigen Brenn- und Baumaterialien billiger. Auch erleichtert die Kleinbahn dem Landwirt die vielfachen persönlichen, ausserhalb der eigenen Wirtschaft liegenden Geschäfte. Der Anschluss an das Schienennetz der grossen Bahnen, der durch sie auf billigste Weise vermittelt wird, befähigt den Landwirt, seine voluminösen Erzeugnisse auch auf entfernten Märkten anzubieten. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die landwirtschaftlich technischen Nebengewerbe, wie Molkerei, Brennerei, Stärke- und Zuckerfabrikation, Ziegelei, Müllerei, mit höherem Gewinn zu betreiben.

Durch die Erweiterung des Absatzgebietes bei gleichzeitiger Verbilligung der Produktionskosten und Steigerung der Erträge infolge der Möglichkeit zweckmässiger Düngung und Meliorationen hebt sich Handel und Wandel und die Rentabilität des Betriebes. Die Folge davon ist eine Steigerung der Bodenwerte im Bahngebiete.

Deshalb erschallte der Notruf nach Kleinbahnen mit vollem Recht, namentlich aus den Kreisen der Landwirtschaft, denn die Gegenden des Landes, in denen eine lebhafte gewerbliche und industrielle Tätigkeit herrscht, waren mit Eisenbahnen im allgemeinen reichlich versehen, weil jene Tätigkeiten mit dichter Bevölkerung und lebhafter Bewegung von Menschen- und Gütermassen verbunden sind, zu deren Bewältigung die Eisenbahn das vorzüglichste Mittel bietet. Die Kleinbahnen allein waren imstande, die Nachteile, welche die nicht mit Vollbahnen bedachten Gegenden erlitten hatten, zu mindern.

Naturgemäss aber entwickelte sich zunächst der Fernverkehr; man musste damit erst zu einem gewissen Abschlusse gelangt sein, ehe man an eine Hebung des Lokalverkehrs durch Kleinbahnen gehen konnte. Nach Errichtung der Hauptbahnen versuchte man durch Sekundärbahnen die Lücken der Verkehrsmittel auszufüllen. Aber diese Bahnen erfüllten nur zu einem geringen Teile die in sie gesetzten Hoffnungen. Während der Verstaatlichungsperiode der Eisenbahnen nahm man in Preussen den Standpunkt ein, dass in der Regel auch die Nebenbahnen einen integrierenden Teil der Hauptbahnen zu bilden hätten und daher wie diese vom Staat gebaut und betrieben werden müssten, besonders um aus technischen und strategischen Gründen den Übergang der Betriebsmittel von der einen Bahn auf die andere möglich zu machen. So wurden in Gemässheit der Vorschriften des Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 die Nebenbahnen den Hauptbahnen nachgebildet und erforderten deshalb erhebliche Kosten in Anlage und Betrieb, vermochten aber selten die Einnahmen der Hauptbahnen zu erreichen.

Hierdurch kam es, dass die Sekundärbahnen nur eine ganz geringe Ausdehnung annahmen, zudem war der Staat wenig geneigt, die Betriebseinnahmen der Staatsbahn zugunsten wirtschaftlicher Interessen kleinerer Verbände wesentlich zu schmälern. Seit Jahrzehnten war der Bau der Eisenbahnen rüstig fortgeschritten. Kaum gab

es noch eine Stadt von über 5000 Einwohnern ohne Eisenbahnverbindung, aber noch immer fehlte es dem flachen Lande an bequemen Anschlussverbindungen an die grossen Eisenbahnlinien, die über seine Fluren gingen.

Auch die wenigen bereits bestehenden, nicht dem Eisenbahngesetz unterliegenden, mit Pferden oder Dampf betriebenen Strassenbahnen waren nicht geeignet, dem Bedürfnis kleinerer Kommunalverbände nach Anschluss an den durchgehenden Verkehr der Hauptbahnen zu entsprechen. Ihr weiterer Ausbau war gehemmt, da ihr Zustandekommen von der nicht erzwingbaren Zustimmung zu vieler Faktoren abhängig war und namentlich durch polizeiliche Bevormundung in hohem Grade erschwert wurde.

Allmählich erst drang die Einsicht in breitere Schichten, dass neben einer Ermässigung der Anforderungen betreffs der Konstruktions- und Betriebsverhältnisse eine Beteiligung des Staates, der Kommunalverbände und Privatinteressenten notwendig sei, um das Kleinbahnwesen entwicklungsfähig zu gestalten. Dass man also ein Gesetz schaffen müsse, das die Errichtung von Verkehrsmitteln, die die in der Benutzung des Schienenwegs liegenden Vorteile der Schnelligkeit und Leichtigkeit des Transportes ohne die bei der Hauptbahn unvermeidliche Kostspieligkeit der Anlage und des Betriebes ermögliche.

Dieses mit allseitig freudiger Zustimmung aufgenommene Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen kam am 28. Juli 1892 zustande und trat am 1. Oktober desselben Jahres in Kraft; es schuf für die Bahnen unterster Ordnung eine feste Grundlage.

Kleinbahnen im Sinne dieses Gesetzes sind nach § 1 die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen, welche wegen ihrer geringen Bedeutung für den allgemeinen Eisenbahnverkehr dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 nicht unterliegen.

Insbesondere sind Kleinbahnen der Regel nach solche Bahnen, welche hauptsächlich den örtlichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirkes oder benachbarter Gemeindebezirke vermitteln, sowie Bahnen, welche nicht mit Lokomotiven betrieben werden.

Ob die Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 3. November 1838 vorliegt, entscheidet auf Anrufen der Beteiligten das Staatsministerium.

Die Ausführungsanweisungen vom 13. August 1898 gestatteten ausser der Normalspur nur Spurweiten von 0,600, 0,750 und 1,000 m, auch wurde darin bestimmt, dass, sofern die Kleinbahnen an andere Bahnen anschliessen und ein Übergang der Wagen nicht angängig ist, zweckentsprechende Vorrichtungen zum Umladen herzustellen wären. Die zum Betriebe mit Maschinenkraft eingerichteten Kleinbahnen werden in den Ausführungsanweisungen nach ihrer Zweckbestimmung in 2 Klassen eingeteilt. Die eine umfasst die städtischen Strassenbahnen und solche Unternehmungen, welche trotz der Verbindung von Nachbarorten infolge ihrer hauptsächlichen Bestimmung für den Personenverkehr und ihrer baulichen und Betriebseinrichtungen einen den städtischen Strassenbahnen ähnlichen Charakter haben. Der zweiten Klasse sind diejenigen Kleinbahnen zuzurechnen, welche darüber hinaus den Personen- und Güterverkehr von Ort zu Ort vermitteln und sich nach ihrer

Ausdehnung, Anlage und Einrichtung der Bedeutung der nach dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 konzessionierten Nebeneisenbahnen nähern (nebenbahnähnliche Kleinbahnen).

Für die landwirtschaftlichen Interessen kommt hier nur die letztgenannte Gattung in Betracht.

Von günstigstem Einfluss auf die Entwicklung des Kleinbahnwesens war noch die Regelung ihrer privatrechtlichen Stellung durch das Gesetz, betreffend das Pfandrecht an Privateisenbahnen und die Zwangsvollstreckung in dieselben, vom 19. August 1895. Bis dahin konnte die Verpfändung einer Kleinbahn nach dem allgemeinen Rechte nicht als Ganzes, sondern nur durch Pfandbestellung an allen einzelnen ihr einverleibten Grundstücken rechtswirksam erfolgen. Eine Verpfändung der Einzelwerte war aber nur in sehr beschränktem Umfange ausführbar. Obiges Gesetz bestimmte, dass jede Privateisenbahn und jede Kleinbahn einschliesslich des dazu gehörigen Betriebsapparats ein wirtschaftliches und rechtliches Ganzes, die sog. Bahneinheit bildet mit der Wirkung, dass dieselbe nunmehr als Ganzes zum Gegenstande von Rechtsgeschäften und von Zwangsvollstreckungen gemacht und insbesondere als Ganzes verpfändet werden kann. Eine weitere Sicherheit für den Gläubiger gibt die Bestimmung, dass ein Ausscheiden einzelner Teile aus der Bahn nur dann zulässig ist, wenn die Betriebsfähigkeit des Unternehmens hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Derartige Verpfändungen sind in das von den zuständigen Amtsgerichten geführte Bahngrundbuch einzutragen.

Nachdem auf diese Weise die gesetzlichen Grundlagen für das Kleinbahnwesen geschaffen waren, kam es darauf an, die zum Bau nötigen Kapitalien aufzubringen. Das Privatkapital zeigte sich wenig geneigt, diesen gemeinnützigen Zwecken zu dienen; es baute nur die guten und voraussichtlich rentabeln Linien. In höherem Grade waren die Kreise die gegebenen Verbände, die ein starkes Interesse an dem Ausbau von Kleinbahnen hatten. Die Kreise sind in der Lage, die Anteilnahme in den direkt berührten Gemeinden wachzurufen; sie können durch billige Abtretung von Grund und Boden, durch Anlegung von Haltestellen auf eigene Kosten, durch unentgeltliche oder doch zu einem geringen Preise erfolgende Anlieferung von Baumaterial das Unternehmen kräftig fördern. Weitere wesentliche Vorteile, die den Kreisen und Gemeinden als Unternehmer innewohnen, sind die Aufnahme von Geld zu einem niedrigen Zinsfuss und die seitens der Interessenten selbst aufgestellte Bestimmung über den Bau, die Lage der Bahn und der Bahnhöfe und die Festsetzung der Tarife für den Personen- und Güterverkehr.

Bei der vielfach unzureichenden finanziellen Leistungsfähigkeit der beteiligten Kreise und Gemeinden stellte sich immer mehr das Bedürfnis heraus, dass auch die Provinzialverbände und der Staat helfend eingriffen. Ausnahmslos erklärten sich die Provinziallandtage für nachdrückliche Förderung der Kleinbahnunternehmungen, besonders auch im Hinblick auf den Nutzen, den sie in erster Linie der Landwirtschaft zu gewähren imstande sind. Mit Recht wurde in der in dieser Frage dem hannoverschen Provinziallandtage vorgelegten Denkschrift hervorgehoben, dass durch den Bau von Kleinbahnen den ärmeren Gegenden aufgeholfen und den reicheren neuer und erleichterter Absatz ihrer Produkte verschafft werden solle.

Die Kasseler Konferenz der Landesdirektoren vom 18. und 19. August 1893 äusserte sich in ähnlichem Sinne und fasste entsprechende Resolutionen, die fast einstimmig zur Annahme gelangten. Danach sollte der Förderung von Kleinbahnen nach Kräften Vorschub geleistet werden, jedoch unter möglichster Fernhaltung jeder Spekulation. Allgemein trat bei den Beratungen der eingebrachten Vorlagen die Ansicht hervor, dass sich die Provinzen selbst vom Bau und Betrieb der Kleinbahnen fernzuhalten hätten, da diese Tätigkeit ausserhalb des Rahmens des ihnen zugewiesenen Wirkungskreises liege. Aber im Interesse einer schnellen und wirksamen Erledigung der eingegangenen Anträge auf Gewährung einer Unterstützung liege es, dass der Provinzialausschuss nach den vom Provinziallandtag aufgestellten leitenden Grundsätzen den Entscheid treffe. Dieser Gesichtspunkt ist auch überall maßgebend geworden mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo die Entscheidung dem Provinziallandtage vorbehalten ist.

Im allgemeinen kommen als geeignete Mittel zur Unterstützung der Kleinbahnen in Betracht:

- I. technische Beihilfe,
- II. Erlaubnis zur Benutzung der Provinzialwege und -grundstücke und
- III. finanzielle Förderung in Gestalt von
  - a) Darlehen,
  - b) Übernahme der Zinsen für das Baukapital oder Leistung von Betriebszuschüssen,
  - c) Beihilfen (à fonds perdu) ohne Rückerstattungspflicht oder Übernahme eines Teils der Anlagekosten,
  - d) direkte Beteiligung durch Übernahme von Aktien.

Für diese Beihilfen ist in der Regel ein Anspruch auf gewisse Gegenleistungen, nämlich Anteil an Bau und Verwaltung, an der Feststellung der Tarife und an den Erträgen zu gewähren. In den einzelnen Provinzen bestehen mannigfache Verschiedenheiten in der Art der Gewährung von Beihilfen.

Die Bestimmungen der einzelnen Provinzen sind in der Hauptsache folgende. 1) Die Provinz Ostpreussen gewährt folgende Unterstützungen:

- I. Technische Beihilfe. Der Provinzialausschuss ist ermächtigt, die Vorarbeiten für den Bau von Kleinbahnen in dem Umfange, wie solche nach § 5 des Kleinbahngesetzes mit dem Antrag auf Genehmigung der Kleinbahnanlage vorgelegt werden müssen, auf Kosten des Provinzialverbandes mit der Maßgabe ausführen zu lassen, dass die Antragsteller verpflichtet sind, die Hälfte der durch die Ausführung der Vorarbeiten entstehenden Kosten zu erstatten. Im Falle der Bauausführung kommen die Ausgaben für die Vorarbeiten zur Rückerstattung.
- II. Provinzialchausseen werden in der Regel unentgeltlich dann zur Verfügung gestellt, wenn der Bau der Bahn im öffentlichen Interesse ist. Für Benutzung vormaliger Staatschausseen werden Beiträge überhaupt nicht erhoben.
- III. Finanzielle Unterstützungen. Nach Beschluss des Provinziallandtages vom 24. Februar 1897 und vom 7. März 1906 besteht die Beihilfe in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. A. Haarmann, Die Kleinbahnen, Berlin 1896, M. Wächter, Die Kleinbahnen in Preussen, Berlin 1902, und die Julihefte der Zeitschrift für Kleinbahnen "Über die Förderung des Baues von Kleinbahnen durch die Provinzialverbände".

Bewilligung fortlaufender Zuschüsse oder in der Gewährung von Anlagekapital, Übernahme von Aktien usw.

Innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel kann der Provinzialausschuss jährliche Zuschüsse von in der Regel  $1^1/8^0/0$  bis höchstens  $1^1/2^0/0$  des Anlage-kapitals mit der Maßgabe auf den Provinzialverband übernehmen, dass dieselben bis zur Tilgung des Anlagekapitals, aber nicht über die Dauer von 43 Jahren zur Zahlung gelangen.

Die Beteiligung mit Kapital, Aktien usw. darf in der Regel mit 1/4 bis höchstens 1/8 des Anlagekapitals erfolgen. Findet eine derartige Beteiligung statt, so werden Zuschüsse nur in der Weise bewilligt, dass ein Kapital von 1000 Mk. einem Zinszuschuss von 45 Mk. entspricht. Grunderwerbskosten und Nutzungsentschädigungen werden bei Berechnung des Anlagekapitals nur berücksichtigt, sofern sich auch der Staat an der Aufbringung dieser Kosten beteiligt. Ursprünglich (10. März 1894) war als Gesamthöchstbetrag für bare Zuwendungen 15000 Mk. Diese Summe wurde durch Beschluss vom 27. Januar 1896 auf 300000 Mk., am 24. Februar 1897 um weitere 100000 Mk. erhöht, und dieser Betrag dem Provinzialausschuss mit der Festsetzung zur Verfügung gestellt, dass in den 5 Etatsjahren 1897/98—1901/02 hiervon neben den früher bewilligten 30000 Mk. weitere je 20000 Mk. in den Hauptetat der einzelnen Jahre zur Einstellung gelangen dürfen. Eine weitere Erhöhung dieses Betrages von 130000 Mk. fand durch Beschluss des Provinziallandtages vom 24. Februar 1807 um 80000 Mk. statt, so dass in den 4 Rechnungsjahren 1902-1905 neben den früher bewilligten 120000 Mk. je 30000 Mk. in die Haushaltungsrechnung der einzelnen Jahre eingestellt werden dürfen.

Der Beschluss des Provinziallandtages vom 24. Februar 1902 vermehrte die dem Provinzialausschuss jährlich zur Verfügung gestellte Summe um weitere 40000 Mk. Dieser Betrag wurde dem Provinzialausschuss mit der Festsetzung zur Verfügung gestellt, dass in den zwei Rechnungsjahren 1906 und 1907 hiervon neben den früher bewilligten 20000 Mk. weitere 20000 Mk. in den Haushaltungsplan der einzelnen Jahre, mithin im Jahre 1906 230000 Mk., 1907 und in den weiteren Jahren 250000 Mk. zur Einstellung gelangen dürfen. Ein Beschluss des Provinziallandtages vom 25. Februar 1902 ergänzt das Reglement für die Verwaltung der

Provinzialhilfskasse von Ostpreussen vom 18. März 21. Juni 1885 dahin, dass die Provinzialhilfskasse auch an Unternehmer von Kleinbahnen Darlehen gewähren kann, indes mit der Maßgabe, dass die Darlehen durch Eintragung als sogenannte Bahnpfandschuld in das Bahngrundbuch, und zwar innerhalb der Hälfte des Wertes des Grund und Bodens und der Wohngebäude, sowie innerhalb der Hälfte des Materialienwertes der Betriebsbaulichkeiten und derjenigen zur Bahneinheit gehörigen Gegenstände, welche auch bei einer Einstellung des Betriebes einen Veräusserungswert behalten, sicher zu stellen sind.

An einen Kreis dürfen in der Regel nicht mehr als 15000 Mk. an jährlichen Zuschüssen und 333333 Mk. an Kapitalzahlungen von dem Provinzialausschusse bewilligt werden. Überschreitungen unterliegen der Genehmigung des Provinziallandtages.

Für die Provinz Westpreussen sind die Beschlüsse des Provinziallandtages vom 1. März 1896 — ergänzt durch den Beschluss vom 18. März 1898 — maßgebend.

Voraussetzung für die Unterstützung eines Kleinbahnunternehmens ist die Ausbauwürdigkeit der Linie im öffentlichen Verkehrsinteresse und die Beteiligung der Kreisverbände oder der Kreise angehöriger, öffentlicher Korporationen mit Leistungen, deren Jahreswert mindestens der von dem Provinzialverbande gewährten Beihilfe gleichkommt.

I. und II. Über technische Beihilfe und Benutzung der Provinzialwege sind keine besonderen Bestimmungen getroffen.

III. Die finanzielle Unterstützung von Kleinbahnunternehmungen erfolgt:

1. durch Übernahme von Zinsgarantien in der Weise, dass der Provinzialverband von der Verzinsung des wirklich verwendeten vollen Anlagekapitals (ausschliesslich der Kosten für den Grunderwerb und für Nutzungsentschädigungen, sowie der ohne Anspruch auf Rückzahlung hergegebenen Beihilfen) einen in jedem Falle festzusetzenden Teilbetrag, jedoch höchstens 11/20/0, auf eine 43 Jahre nicht übersteigende Dauer übernimmt.

Die Höhe der jährlichen Leistungen der Provinz ist abhängig von dem Reinertrage der Bahn. Falls der Reinertrag der Bahn den Satz von  $4^{1}/2^{0}/0$  des Anlagekapitals nicht erreicht, so übernimmt die Provinz den aus der Höhe der Gesamtgarantien sich ergebenden verhältnismässigen Anteil mit der Maßgabe, dass ihre Leistung den Satz der übernommenen Zinsgarantie nicht übersteigen darf (Beschluss des Provinziallandtages vom 6. März 1896).

2. Durch Übernahme von Aktien, Geschäftsanteilen oder durch Kapitalsbeiträge in sonst geeigneter Form bis zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub> des Anlagekapitals, abzüglich der Kosten für Grunderwerb und Nutzungsentschädigungen, unter sinngemässer Beachtung der für die Gewährung der Zinsgarantien aufgestellten Grundsätze. (Beschluss des Provinziallandtages vom 18. März 1898).

Der Provinzialausschuss hat bei seinen Bewilligungen derartige Bedingungen zu stellen, dass die Wahrung eines dem öffentlichen Interesse entsprechenden Einflusses auf den Bau, den Betrieb und die sonstigen, die Rentabilität des Unternehmens bedingenden Einrichtungen sichergestellt wird.

Im Jahre 1896/97 wurde die Einstellung von 20000 Mk. für Unterstützung von Kleinbahnen genehmigt.

Dem Provinzialausschuss wurde durch Beschluss vom 18. März 1898 der Höchstbetrag von 70000 Mk. für Zinsgarantien und für Übernahme von Aktien usw. ein Kredit von 1000000 Mk. bewilligt.

In der Provinz Brandenburg wird geleistet:

I. Technische Beihilfe. In der Bauverwaltung des Provinzialverbandes ist eine Kleinbahnabteilung eingerichtet, die unter der Oberleitung des Landesdirektors durch den Landesbaurat für den Strassenbau die obere Betriebsleitung für Kleinbahnen führt und zur weiteren Förderung des Kleinbahnwesens auf Antrag kommunaler Verbände oder sonstiger Interessengruppen für neugeplante Kleinbahnen die Anfertigung von Vorarbeiten, Plänen und Kostenanschlägen, sowie auch die obere Bauleitung übernimmt. Jedoch ist in der Regel keinem Kleinbahnunter-

nehmer wider seinen Willen die obere Betriebsleitung zugunsten dieser Kleinbahnabteilung zu nehmen oder zu beschränken (Beschluss des Provinziallandtages vom 4. März 1903).

II. Die Bedingungen für Benutzung der Provinzialwege sind in jedem einzelnen Falle vom Provinzialausschuss festzusetzen. Bei gemeinnützigen Unternehmungen soll die Hergabe in der Regel eine unentgeltliche sein.

### III. Finanzielle Unterstützung wird gewährt:

- an kommunale Verbände (Kreise, Gemeinden usw.) bis zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub> des zur betriebsfähigen Herstellung und Ausrüstung der Bahn — abgesehen von den Kosten des Grunderwerbs — erfordeflichen Kapitals unter der Bedingung, dass
  - a) von dem Reingewinn zunächst dem kommunalen Unternehmer 2 0/0 seines Bahnaufwands (ausschliesslich der Kosten des Grunderwerbs, soweit diese nicht ausnahmsweise unter Zustimmung des Staates und der Provinz einzurechnen sind) zufallen,
  - b) der Überschuss den beteiligten öffentlichen Verbänden verhältnismässig bis zu 2 °/0 ihrer Beihilfen überwiesen wird,
  - c) der weitere Überschuss bis zu 11/20/0 ihrer Anteile am Bauaufwand unter die mit Beihilfen beteiligten Verbände und den Unternehmer verteilt wird, endlich
  - d) ein noch weiterer Überschuss so verteilt wird, dass sich alle Anteile am Bauaufwand in gleicher Weise vermindern (Beschluss des Provinziallandtages vom 6. März 1893 und vom 4. Februar 1899);
- 2. an Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung durch Übernahme von Aktien bezw. Geschäftsanteilen bis zu <sup>1</sup>/<sub>8</sub> (bei wesentlich kommunalem Charakter des Unternehmens bis zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub>) des Gesellschaftskapitals, sofern nicht über die Hälfte dieses Kapitals hinaus bevorzugte Aktien (Stammprioritätsaktien) oder Geschäftsanteile ausgegeben werden; durch Übernahme von nicht bevorzugten Aktien bezw. Geschäftsanteilen unter der Bedingung, dass die Aufbringung des Gesellschaftskapitals und die ordnungsmässige Durchführung des Unternehmens mit demselben vom Provinzialausschusse für ausreichend gesichert erachtet und der Provinz der von dem Provinzialausschusse beanspruchte Einfluss auf den Betrieb und die Verwaltung der Bahn (einschliesslich Tarifbildung, Überlassung an Dritte usw.) eingeräumt wird (Beschluss des Provinziallandtages vom 6. März 1893);
- 3. in Form von Darlehen an Gemeinden oder Gutsbesitzer und Kreise bis zur Höhe der von denselben für Eisenbahnunternehmungen aufzuwendenden Kosten mit der Maßgabe, dass die Darlehen in derselben Höhe zu verzinsen und zu amortisieren sind, wie die Provinzialanleihe, für welche die Amortisation sofern dies von dem Herrn Minister verlangt wird — auf 10/0 (mit den durch frühere Tilgung ersparten Zinsbeträgen) erhöht wird (Beschluss des Provinziallandtages vom 25. Februar 1895).

Für die Provinz Pommern gilt folgendes:

I. Technische Beihilfe wird nicht gewährt.

II. Die unentgeltliche Benutzung der Provinzialchausseen kann gestattet werden.

III. Finanzielle Beihilfe betreffend heisst es: Leistungsfähigen Unternehmern von Kleinbahnen, die den öffentlichen Verkehr in der Provinz zu fördern geeignet sind, kann eine Beteiligung des Provinzialverbandes an der Aufbringung des Anlagekapitals in einer gewissen Höhe zugesagt werden — jedoch nicht über 8000 Mk. für das Kilometer (Zusatz vom 2. März 1894) —, wenn sich die interessierten engeren Kommunalverbände mit mindestens derselben Summe beteiligen und dem Unternehmen keine Kosten für Grunderwerb oder an Entschädigungen für Nutzungen oder Wirtschaftserschwernisse erwachsen.

Zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel (Bildung eines Kleinbahnfonds) wurde durch den Beschluss vom 18. März 1893 eine Anleihe von 2000000 Mk. aufgenommen.

Durch den Beschluss vom 9. März 1894 wurde bestimmt, dass jährlich 15000 Mk. dem Kleinbahnfonds aus allgemeinen Fonds zugeführt würden, desgleichen die Aufnahme einer Anleihe von 6000000 Mk. Der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Aufnahme sollen dem Provinzialausschusse überlassen bleiben.

Am 9. März 1899 wurden dazu noch 1500000 Mk. bewilligt. Am 8. März 1900 und am 15. März 1906 wurde durch Beschluss im Provinziallandtag der Provinzialausschuss ermächtigt, aus den Mitteln des Kleinbahnfonds an bereits im Betriebe befindliche Kleinbahnen zur Tilgung von Schulden, Erweiterung des Unternehmens und in geeigneten Fällen auch zur Abstossung von Vorzugsaktien Tilgungsdarlehen bis zur Höhe von  $^{1}/_{4}$  des zum Bau und zur Ausrüstung der Kleinbahn verwendeten Kapitals zu gewähren, wenn der betreffende Kreis-Kommunalverband für die Verzinsung und Tilgung des Darlehns selbstschuldnerische Bürgschaft übernimmt oder das Darlehn zur ersten Stelle in das Bahngrundbuch eingetragen wird. Im letzteren Falle ist die Sicherheit nur dann als ausreichend anzusehen, wenn die betreffende Kleinbahngesellschaft in jedem der letzten 2 vor der Darlehnshergabe abgeschlossenen Betriebsjahre aus dem Betriebe der zu verpfändenden Bahn wenigstens einen derartigen Überschuss erzielt hat, dass daraus ein Darlehen von der doppelten Höhe des zu gewährenden und der etwa voreingetragenen Darlehen mit den für diese festgesetzten oder festzusetzenden Zins- und Tilgungsraten hätten verzinst und getilgt werden können, und wenn aus den sonstigen in Betracht zu ziehenden Umständen zu schliessen ist, dass die Entwicklung des Kleinbahnunternehmens eine dauernde und günstige bleiben werde.

Die Höhe des von dem Provinzialausschuss festzusetzenden Zins- und Amortisationssatzes muss denjenigen Sätzen entsprechen, welche der Provinzial-verband für seine Anleihen zu geben hat.

Durch Beschluss vom 12. März 1903 sind weitere 1500000 Mk. bewilligt, die ebenfalls durch eine Anleihe aufzubringen sind.

Für die Provinz Posen gelten folgende Bestimmungen:

I. Technische Beihilfe. Von 1895 an bis 30. Juni 1904 bestand ein Provinzialbureau zur Ausarbeitung von Kleinbahnprojekten, zu dessen Unterhaltung die Interessenten, die es in Anspruch nahmen, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> beizutragen hatten.

II. Die unentgeltliche Benutzung der Provinzialchausseen wird gestattet. III. Finanzielle Unterstützung. Der Provinzialausschuss ist ermächtigt, den Bau von Kleinbahnen finanziell in der ihm für den jeweiligen Fall geeignet erscheinenden Form zu unterstützen. Durch Beschluss vom 19. März 1893 wurden für Kleinbahnen jährlich 50000 Mk. aus dem Kapitalfonds der Provinz bewilligt. Durch Beschluss vom 4. März 1895 wurden daneben noch die Mittel, welche infolge Nichtverwendung bewilligter Chausseebauprämien und Wegebaubeihilfen im Chaussee- und Wegebaufonds flüssig werden, dem Bau von Kleinbahnen zugeführt. Weiterhin wurden für denselben Zweck durch Beschluss vom 26. Februar 1897 1000000 Mk. und durch Beschluss vom 18. März 1899 2000000 Mk., die auf dem Wege der Anleihe beschafft wurden, dem Kleinbahnbaufonds überwiesen.

In der Provinz Schlesien wird

- I. technische Beihilfe nicht gewährt.
- II. Für die Benutzung der Provinzialchausseen ist eine Entschädigung von 100 Mk. für das Kilometer und das Jahr zu entrichten. Im Bedürfnisfalle kann eine Ermässigung eintreten.
- III. Zur finanziellen Unterstützung des Baues von Kleinbahnen wird ein Fonds dadurch gebildet, dass vom Etatsjahr 1893/94 einschliesslich an gerechnet jährlich zunächst 50000 Mk. vorweg aus dem Dotationsfonds zur Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues entnommen werden. Desgleichen fliessen diesem Fonds zu:
- a) die Entschädigungsgelder, welche der Provinzialverband für die Gestattung der Benutzung von Provinzialchausseen zu Kleinbahnzwecken auf Grund des § 6 des Kleinbahngesetzes zu verlangen berechtigt ist und deren Einforderung und Höhe in jedem einzelnen Falle dem Ermessen des Provinzialausschusses unterliegt,
- b) die Ersparnisse, welche sich bei dem Bauhilfsgelderfonds für den Bau von Eisenbahnen niederer Ordnung in der Provinz Schlesien ergeben, sofern das Reglement vom 

  27. Oktober 1887

  10. März 1891, insbesondere der § 3 desselben durch den Provinziallandtag nicht entsprechend abgeändert wird,
- c) die Beträge, welche gemäss § 5 dieses Reglements seitens der Unternehmer von Kleinbahnen aus den Geschäftsüberschüssen an den Provinzialverband zurückzuerstatten sind.

Durch Beschluss vom 13. März 1901 wurde eine Abänderung obiger Bestimmung dahin getroffen, dass vom Etatsjahre 1903 an gerechnet jährlich 85000 Mk. vorweg aus dem Dotationsfonds zur Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues entnommen und dem Kleinbahnfonds zugeführt werden.

Am 16. Januar 1899 wurde beschlossen, dass die Gesamtsumme der zu gewährenden Kleinbahndarlehen mit erleichterten Zinsbedingungen bis auf weiteres den Betrag von 2750000 Mk. nicht übersteigen solle.

Aus genannten Fonds werden nach Wahl des Darlehnsnehmers entweder in 3-,  $3^1/s^-$  oder 4 prozentigen Provinzialhilfskassenobligationen gegen  $3^1/4$  resp.  $3^3/4$  resp.  $4^1/4^0/0$  Zinsen und mit einer mindestens  $1^0/0$  des Darlehnskapitals betragenden

Amortisation hergeliehen. Zu der dem Darlehnsnehmer obliegenden Zinsenleistung schiesst der Provinzialverband aus eigenen Mitteln für die Dauer der Tilgungszeit  $1^8/4^{-0}/0$  des ursprünglichen Darlehnskapitals jährlich zu, jedoch unter der Bedingung, dass, wenn die Kleinbahn Reinerträge abwirft, die dem Darlehnsnehmer auf das Darlehnskapital zufallenden Erträge zwischen Provinz und Darlehnsnehmer gleichmässig verteilt und zur Herabminderung der in dem Etatsjahre gezahlten Zinsenzuschüsse der Provinz verwendet werden. Steigt der Reinertrag der Bahn über  $3^1/2^{-0}/0$ , so ist der nach den vorstehenden Bestimmungen der Provinz zustehende halbe Überschuss zur stärkeren Tilgung des Darlehens zu verwenden.

An Stelle der Hergabe von Darlehen mit Zinsenzuschüssen ist wahlweise seitens der Provinz die Aktivbeteiligung an den Kleinbahnunternehmungen durch Zeichnung von Aktien zulässig unter der Voraussetzung, dass die Provinz sich einen entsprechenden Einfluss auf Bau und Betrieb der Kleinbahn sichert.

Die Kleinbahndarlehen können bis zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der anschlagsmässig ermittelten Baukosten gewährt werden, wobei die Grunderwerbskosten — abgesehen von Ausnahmefällen — ausser Berechnung bleiben.

Die Höhe des Aktienkapitals wird in jedem Falle von dem Provinzialausschuss festgesetzt.

Die Gewährung von Bauhilfsgeldern findet in Zukunft nicht mehr statt (Beschluss des Provinziallandtages vom 13. März 1901).

In der Provinz Sachsen wird ebenfalls

I. technische Beihilfe nicht geleistet.

II. Der Provinzialausschuss ist ermächtigt, die Provinzialchausseen und Strassen mit Einschluss der Gräben, Sicherheitsstreifen, Materialienbanketts und die neben den Provinzialchausseen und Strassen liegenden, der Provinz gehörenden Grundstücke den Kleinbahnen einzuräumen (Beschluss vom 7. März 1896).

III. Die finanzielle Unterstützung der Provinz erfolgt:

- 1. durch Gewährung von Darlehen gegen Verzinsung und Tilgung mit der Befugnis, Kreisen und anderen Korporationen gegenüber ausnahmsweise auf Verzinsung zeitweilig zu verzichten, sowie die Tilgungsfristen zu verlängern. Bei Gewährung von Darlehen an andere Unternehmer bedarf es der Sicherstellung;
- durch Übernahme von Aktien bis <sup>1</sup>/<sub>8</sub> des Anlagekapitals;
- 3. durch Übernahme einer Bürgschaft für Verzinsung und Tilgung zusammen bis zu höchstens 4º/0 oder auch unter Beschränkung auf eine bestimmte Reihe von Jahren für die Verzinsung allein bis zu höchstens 3¹/2º/0, und zwar in beiden Fällen bis zur Hälfte des Anlagekapitals.

Eine Bürgschaft gedachter Art tritt erst mit dem Tage der Betriebseröffnung in Kraft (Beschluss vom 7. März 1896).

Durch Beschluss des Provinziallandtages vom 1. März 1902 ist der Provinzialausschuss ermächtigt, Kleinbahngesellschaften, an denen der Provinzialverband als
Aktionär oder als Gesellschafter beteiligt ist, neben der Beteiligung durch Übernahme von Aktien oder Gesellschaftsanteilen auch durch Gewährung von Darlehen,
die als erste Bahnhypotheken einzutragen sind, zu unterstützen, sofern der Gesamtbetrag der Beteiligung des Provinzialverbandes einschliesslich der gewährten

Darlehen <sup>1</sup>/<sub>8</sub> des Anlagekapitals nicht überschreitet. — Die Darlehen müssen angemessen verzinst und amortisiert werden.

Die Mittel zur Förderung des Kleinbahnbaues — bisher 8000000 Mk. — sind aus Beständen des Provinzialfonds II (Strassenunterhaltungsfonds) genommen (Beschluss vom 7. März 1896, 6. Februar 1900 und vom 10. März 1904).

In der Provinz Schleswig-Holstein gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

I. Technische Beihilfe wird nicht gewährt.

II. Die Benutzung der Provinzialstrassen unterliegt den vom Provinzialausschuss unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften zu erlassenden Bestimmungen.

III. Finanzielle Unterstützung. Über die Beteiligung der Provinz an Kleinbahnunternehmungen entscheidet der Provinziallandtag. Sie erfolgt durch Gewährung eines zinsfreien Darlehens an die Kommunalverbände von 1/4 des anschlagsmässigen Anlagekapitals ohne Grunderwerbskosten und Nutzungsentschädigungen, sowie der Kosten der über den Zweck der Kleinbahn etwa hinausgehenden Hochbauten. Wird der Bau unter dem Kostenanschlag ausgeführt, so wird das eine Viertel nur nach den wirklich verausgabten Kosten festgesetzt. Das Darlehen wird dergestalt getilgt, dass die Leistung der Provinz einem endgültigen Verlust in Höhe von 1/8 der vorerwähnten Kosten entspricht. Der Beginn, die Höchstdauer und der Betrag der Tilgung wird von dem Provinzialausschusse mit dem Kommunalverbande vereinbart. An den etwaigen Überschüssen der Bahnen nimmt die Provinz verhältnismässig teil (Beschluss vom 23. Februar 1900). Durch Beschluss des Provinziallandtages vom 20. März 1902 wurde in das Regulativ eine Ergänzung aufgenommen, dementsprechend die den Kreisen zu gewährenden Darlehen auch dann, wenn es sich um den Bau von vollspurigen Kleinbahnen handelt, regelmässig nur nach Maßgabe einer Bausumme, wie die Veranschlagung für eine Bahn von 1 m Spurweite sie ergeben würde, zu bemessen sind.

Wesentliche Förderungen gewährt die Provinz Hannover.

- I. Technische Beihilfe. Hannover war die erste Provinz, welche durch Beschluss des Provinziallandtages vom Februar 1894 die Anstellung eines sachverständigen Technikers einführte, der das Kleinbahnwesen beaufsichtigen und die neuen Pläne und Projekte prüfen sollte.
  - II. Die Benutzung von Provinzialwegen muss möglichst begünstigt werden.
- III. Finanzielle Unterstützung. Bauunternehmern von Kleinbahnen (Kreisen, Gemeinden, Privaten und Gesellschaften usw.) kann, wenn dieselben die Genehmigung zu einer Kleinbahnanlage erlangt haben, und danach der für den Bau und Betrieb der Bahn erforderliche Kostenaufwand feststeht, seitens der Provinzialverwaltung bis zu  $^2/_8$  des gesamten Bau- und Betriebskapitals unter folgenden Bedingungen dargeliehen werden:
  - 1. das Baukapital wird unkündbar gegen Verzinsung und Amortisation und gegen genügende Sicherheit dem Unternehmer vom Provinzialverbande geliehen;
  - 2. für das Darlehn sind Zinsen zu zahlen, deren Betrag  $^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  hinter dem Zinsfusse der betreffenden Eisenbahnanleihe der Provinz zurückbleibt. Auch ist

das Darlehen mindestens ebenso stark wie die betreffende Eisenbahnanleihe zu tilgen. Zins- und Tilgungszahlungen sind halbjährlich postnumerando fällig. Die Zinsen des Kapitalabtrages wachsen der Amortisation zu. Ergibt jedoch der Betrieb nach Abrechnung der Beträge für Verzinsung und Amortisation einen Reinertrag, so ist dieser zur Erhöhung der zu zahlenden Zinsen, und zwar bis zu demjenigen Zinsfusse zu verwenden, welchen die Provinz selbst für ihre betreffende Eisenbahnanleihe zu zahlen hat. Ergibt sich nach Erhöhung der Zinsen bis zu diesem Betrage noch ein weiterer Überschuss, so ist solcher zur Hälfte behufs rascherer Amortisation der Schuld an die Provinz einzuzahlen.

Hat ein Kreis mehrere Kleinbahnen gebaut, so kommen die vorstehend wegen Erhöhung der Zinsen und der Amortisationsraten getroffenen Bestimmungen nur dann zur Anwendung, wenn aus dem Betriebe dieser Bahnen zusammengenommen ein Reinertrag erzielt ist;

 die Amortisation beginnt in der Regel mit der Inbetriebsetzung der Bahnanlage. Der Provinzialausschuss kann in besonderen Fällen die Amortisation auf einen späteren Zeitraum hinausschieben (Beschluss des Provinziallandtages vom Februar 1900).

Durch Beschluss vom 21. Februar 1903 erhielten diese Bestimmungen noch folgende Ergänzungen und Zusätze:

Der Provinzialausschuss wird ermächtigt, eine Erhöhung des Zinsfusses für die provinziellen Darlehen erst dann vorzunehmen, wenn das ganze in dem Kleinbahnunternehmen investierte Kapital eine den ermässigten Zinsfuss des provinziellen Darlehens übersteigende Rente ergibt.

Ausserdem wird der Provinzialausschuss ermächtigt, unter besonderen Umständen eine höhere Zinsunterstützung, jedoch nicht über 10/0, zu gewähren, oder auch Kleinbahnen anstatt durch Gewährung von Darlehen durch Übernahme von Aktien, Gesellschaftsanteilen usw. unter folgenden Bedingungen zu unterstützen:

- 1. der Ausbau muss im öffentlichen Verkehrsinteresse liegen;
- 2. die Bahnanlage muss eine solche Wirtschaftlichkeit versprechen, dass durch die Betriebseinnahmen mindestens die Betriebsausgaben gedeckt werden;
- die Leistung der Provinz durch Übernahme von Aktien, Gesellschaftsanteilen usw. darf nicht mehr betragen als diejenige des Staates;
- die Provinz soll mit ihrem eingeschossenen Kapital rücksichtlich Verteilung des Reinertrags nicht schlechter gestellt sein, als irgend ein anderer Teilnehmer des Bahnunternehmens;
- 5. die Genehmigung der Provinzialverwaltung in gewissen Punkten ist in dem Statut der Gesellschaft sicher zu stellen oder auch durch besonderen Vertrag zu regeln. Der Genehmigung unterliegen:
  - a) die Pläne für den Bau und die Ausrüstung der Bahn samt den Kostenanschlägen, sowie alle künftigen Veränderungen und Erweiterungen, soweit die Kosten aus den laufenden Einnahmen oder aus dem Reservefonds gedeckt werden sollen,
  - b) die Verträge mit Unternehmern über die Herstellung und Ausrüstung der Bahn,

- c) die Zahl der einzustellenden Züge und die Beförderungspreise im Personenund Güterverkehr,
- d) die Aufnahme einer Anleihe und Verpfändung des Bahnunternehmens,
- e) die Verträge, durch welche der Betrieb einer Bahn einem Dritten übertragen oder mit einem anderen Unternehmen vereinigt werden soll;
- 6. soweit die Königliche Staatsregierung rücksichtlich ihrer Beteiligung an dem Bahnunternehmen noch weitere Kautelen, insbesondere wegen der Kontrolle der Bauausführung und des Betriebes, sowie betreffs der Beförderungspreise und der Zahl der Züge, fordern sollte, sind die gleichen Befugnisse auch der Provinzialverwaltung einzuräumen.

Auch kann, unabhängig von dem Umfange der staatsseitig verlangten Köntrolle, zur Bedingung gemacht werden, dass wegen der Vorbereitung und der Ausführung des Baues und der Überwachung des Betriebes gemäss der Bestimmungen vom 21. Februar 1900 verfahren wird;

7. durch Statut oder besonderen Vertrag ist sicher zu stellen, dass der Provinzialverwaltung ein ihrem eingeschossenen Kapital entsprechender Einfluss eingeräumt wird.

Über Anträge auf Bewilligung von Darlehen und Übernahme von Aktien, Gesellschaftsanteilen usw. beschliesst der Provinzialausschuss. Gegen dessen ablehnenden Beschluss ist Beschwerde beim Provinziallandtag zulässig.

Der Provinzialausschuss legt dem Landtage alljährlich eine Übersicht vor, aus welcher die ausgeliehenen Kapitalbeträge, die übernommenen Aktien usw. und deren Verzinsung, sowie die Kosten für die ausgeführten Vorarbeiten ersichtlich sind.

Die Ausgaben, welche dem Provinzialverbande durch Gewährung der Darlehen, Übernahme von Aktien usw. und Ausführung der Vorarbeiten erwachsen, sind alljährlich im Haushaltungsplane kenntlich zu machen.

Die aus der Beteiligung an Aktiengesellschaften usw. dem Provinzialverbande zufliessenden Einnahmen werden zunächst verwendet zur Verzinsung und festgesetzten Tilgung der Anleihen; ein dann verbleibender Überschuss wird angesammelt zu einem Kleinbahnfonds, aus welchem etwaige Fehlbeträge der Vorjahre gedeckt werden.

Für die Provinz Westfalen lauten die Beschlüsse:

- I. Technische Beihilfe wird nicht gewährt.
- II. Hinsichtlich der Benutzung von Provinzialchausseen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

III. Die Unterstützung der Provinz besteht:

- 1. in der Übernahme eines Teils der Anlagekosten;
- in der Hingabe von Geldmitteln als Beihilfen à fonds perdu (die Zurückzahlung erfolgt ohne Zinsen und in Raten, sofern und sobald die Bahn eine bestimmte Rentabilität erreicht);
- in der Beteiligung an dem Unternehmen durch Übernahme von Obligationen, Aktien usw.;
- 4. in der Gewährung von Darlehen.

Hinsichtlich des Punktes 4 sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:

- a) die Darlehen werden zu  $3^5/8^{0}/_{0}$  Zinsen und  $1^{0}/_{0}$  Tilgung aus Mitteln der Landesbank gewährt,
- b) von den hiernach zusammen mit 4<sup>5</sup>/<sub>8</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> zu zahlenden Zinsen und Tilgungsbeträgen zahlen die Darlehnsnehmer 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub>, die restlichen 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> übernimmt der Provinzialverband auf den von ihm zur Unterstützung von Kleinbahnen gebildeten Fonds nach Maßgabe eines auf vorgedachter Grundlage aufgestellten Verzinsungs- und Tilgungsplanes,
- c) falls der Jahresertrag der Kleinbahn eine mehr als  $2^1/_{2}{}^{0}/_{0}$ ige Verzinsung des Anlagekapitals ergibt, sind die bewilligten Darlehen bis zu einer Verzinsung der letzteren mit höchstens  $3^3/_{4}{}^{0}/_{0}$  von dem Überschusse im Verhältnis ihrer Höhe zum Gesamtanlagekapital für die nach dem Plane sich ergebende Tilgungszeit gleichmässig beteiligt (Beschluss des Provinziallandtages vom 17. Februar 1894).

Der gebildete Kleinbahnfonds hatte durch Überweisung der Wegebauüberschüsse, Betriebsüberschüsse bestehender Bahnen usw. am 30. März 1896 einen Bestand von 170000 Mk.; 1898 erreichte er die vorgesehene Höhe von 400000 Mk. Am 4. Februar 1899 wurde beschlossen, dass vom 4. April 1899 ab dem Provinzialausschuss ein ausserordentlicher Kredit von 2000000 Mk. zur Verfügung gestellt wird mit der Maßgabe, dass von diesem nur von Fall zu Fall Gebrauch gemacht werden darf, und dass der jedesmalige Einzelbetrag bei der provinziellen Landesbank als tilgbares Darlehen zu dem für Gemeindedarlehen bei der Landesbank üblichen Zinssatze aufgenommen wird. Ausserdem ist dem Provinziallandtage über das Geschehene alljährlich Bericht zu erstatten.

In der Provinz Hessen-Nassau sind für die Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden besondere Regelungen der Kleinbahnfrage vorgenommen.

- A. Der Regierungsbezirk Kassel gewährt:
  - I. keine technische Beihilfe,
- II. die Benutzung der Provinzialwege unentgeltlich,

III. finanzielle Beihilfe. Der Landesausschuss wird ermächtigt, unkündbare Darlehen bis zur Höhe von einem Drittel  $(33^1/8^0/0)$  des Bau- und Betriebskapitals (ohne Grunderwerbskosten usw.) gegen Jahresleistungen von mindestens  $1^1/8^0/0$  Jahreszinsen und  $1/8^0/0$  jährlichen Abtrags der gegebenen Summe zu gewähren.

Erzielt der Betrieb einer Bahn nach Abrechnung einer Verzinsung von 40/0 des sonstigen Anlagekapitals einen Reinertrag, so ist seitens der Darlehnsnehmer die Zinsleistung an den Bezirksverband in den Grenzen dieses Reinertrages, jedoch nur bis zu demjenigen Zinsbetrage zu erhöhen, welchen der Bezirksverband selbst für die betreffende Eisenbahnanleihe zu zahlen hat (Beschluss des Kommunallandtages vom 22. November 1895 und vom 25. Februar 1899).

Zur Beschaffung der erforderlichen Mittel sind Anleihen bis zum Höchstbetrage von 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Mill. Mk. aufzunehmen. Den Zeitpunkt und die Bedingungen für die Aufnahme der Anleihen und die näheren Bedingungen für die Gewährung von Unterstützungen in jedem einzelnen Falle bestimmt der Landesausschuss (Beschluss des Kommunallandtages vom 22. November 1905 und vom 22. März 1906).

Durch Beschluss des Kommunallandtages vom 30. November 1896 wurde vom 1. Januar 1897 an die Bildung eines Kleinbahnfonds und dessen gesonderte Verwaltung verwirklicht. Diesem Fonds wurde für das Etatsjahr 1897 ein Betrag von 30000 Mk. zugeführt.

- B. Bezirksverband des Regierungsbezirks Wiesbaden.
- I. Technische Beihilfe. Der Bezirksverband behält sich das Recht vor, durch seinen technischen Beamten die Bauausführung zu überwachen und nach der Betriebseröffnung die Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Bahn und die Kontrolle der Betriebsmittel auszuüben. Ausserdem steht dem Bezirksverbande auch das Recht zur Übernahme des vollen Betriebes der Kleinbahn zu, wenn die Betriebsführung aus irgend welchem Grunde und zu irgend welcher Zeit auf andere Weise nicht ausreichend gesichert werden kann, oder wenn eine Bahn mehrere Kreise berührt. Der Bezirksverband übernimmt auch gegebenenfalls die betriebsfähige Herstellung, also den Bau und die erstmalige Beschaffung der Betriebsmittel, wenn Kreise, Gemeinden und die nächsten Privatbeteiligten sich mit dem Bezirksverband darüber vereinigen.

II. Über die Benutzung der Provinzialwege sind Beschlüsse nicht gefasst. Es verbleibt daher bei den gesetzlichen Bestimmungen.

III. Finanzielle Beihilfe. Wenn Kreise, Gemeinden und die nächsten Privatbeteiligten sich mit dem Bezirksverband zu dem Zwecke vereinigen, eine Kleinbahn zu bauen, so beteiligt sich der Bezirksverband in der Regel mit einem Drittel  $(33^{1/8})^{0/9}$ 0 des für das Unternehmen erforderlichen Anlagekapitals, sofern die Aufbringung des Restes durch die Beteiligten gesichert ist. Wenn die Beteiligten nicht imstande sind, die ihnen obliegenden zwei Drittel  $(66^{2/8})^{0/9}$ 0 des Anlagekapitals ohne zu schwere finanzielle Belastung aufzubringen, oder wenn die Grunderwerbskosten sich ausnahmsweise hoch stellen, dann wird der Landesausschuss ermächtigt, eine höhere Beteiligung des Bezirksverbandes bis zum Höchstbetrage von  $50^{0/9}$ 0, also der Hälfte des Anlagekapitals, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommunallandtages, zuzusichern. Der Bezirksverband nimmt in diesem Falle nach der Höhe seiner Beteiligung an dem Gewinn oder Verlust des Unternehmens teil.

Wenn der Bezirksverband mit einem leistungsfähigen Unternehmer einen Vertrag wegen Baues und eventuell auch Betriebes einer Kleinbahn abschliesst, so kann eine finanzielle Beteiligung des Bezirksverbandes in folgenden Formen erfolgen:

- a) Beteiligung bei Aktiengesellschaften bezw. Gesellschaften mit beschränkter Haftung durch Übernahme von Aktien und Geschäftsanteilen oder Vereinigung mit einem Privatunternehmer in beiden Fällen bis zu <sup>1</sup>/<sub>8</sub> des Anlagekapitals und erforderlichenfalls unter Einräumung von Vorzugsrechten für das fremde Kapital;
- b) in Darlehen bis zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des Anlagekapitals, nach der Betriebseröffnung auch zu Erweiterungen und Ergänzungen. Diese Darlehen sind mindestens mit 2°/<sub>0</sub> zu verzinsen und <sup>1</sup>/<sub>2</sub>°/<sub>0</sub> zu tilgen;
- c) der Bezirksverband kann in gleicher Höhe und zu denselben Bedingungen wie zu b auch festverzinsliche Obligationen einer Gesellschaft (a) übernehmen.

Wenn Kreise und Gemeinden den Bau und gegebenen Falls auch den Betrieb einer Kleinbahn einem Unternehmer unter eigener Beteiligung, aber ohne Beteiligung des Bezirksverbandes übertragen, so kann der Bezirksverband den Kreisen und Gemeinden Darlehen bis zu  $^{1}/_{3}$  des Anlagekapitals gewähren, welche mit mindestens  $^{2}/_{0}$  zu verzinsen und  $^{1}/_{3}/_{0}$  zu tilgen sind.

Wenn sich eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu dem besonderen Zwecke der Erbauung und des Betriebes einer Kleinbahn bildet, bei welcher sich Kreise oder Gemeinden oder Privatinteressenten beteiligen, kann der Bezirksverband:

- a) Aktien bezw. Geschäftsanteile bis zu <sup>1</sup>/<sub>8</sub> des Anlagekapitals übernehmen, erforderlichenfalls unter Einräumung von Vorzugsrechten, oder
- b) Darlehen gewähren bis zu  $^{1}/_{8}$  des Anlagekapitals, nach der Betriebseröffnung auch zu Erweiterungen und Ergänzungen. Diese Darlehen sind mindestens mit  $^{20}/_{0}$  zu verzinsen und  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  zu tilgen, oder
- c) in gleicher Höhe, zu gleichen Zwecken und Bedingungen wie zu b festverzinsliche Obligationen der Gesellschaft übernehmen.

Wenn ein Privatunternehmer oder eine Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung den Bau und Betrieb einer Kleinbahn auf eigene Kosten und Gefahr ohne Mitbeteiligung des Bezirksverbandes übernimmt, kann demselben ein unverzinsliches Darlehen bis zur Höhe des mit 25 kapitalisierten Betrages der jährlichen Ersparnis an Chausseeunterhaltungskosten gewährt werden. Sobald das Unternehmen eine Rente über  $5^{\,0}/_{0}$  abwirft, ist der überschiessende Betrag zur Tilgung dieses Darlehens zu verwenden, nach Aufrechnung der durch das bisherige Zurückbleiben der Rente hinter  $5^{\,0}/_{0}$  erwachsenen Zinsverluste. (Unter Anlagekapital sind die zur Herstellung der Bahn in betriebsfähigem Zustand notwendigen Mittel zu verstehen.)

Wenn Kreise dem Bezirksverbande gegenüber als Unternehmer von Kleinbahnen auftreten und sich verpflichten, dem Bezirksverbande alle Aufwendungen abzunehmen bezw. zu ersetzen, welche dieser selbst für die Aufnahme des von ihm darzuleihenden Geldes machen muss, so kann einem solchen Kreise bei genügender Garantie für Verzinsung und Amortisation auch das volle Baukapital vom Bezirksverbande dargeliehen werden.

Zur Beschaffung der erforderlichen Mittel wird vom Etatsjahre 1896/97 ab alljährlich ein Anteil an der Chausseebaurente von 319500 Mk. in der Höhe von 100000 Mk. zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag kann entweder alljährlich unmittelbar verwendet werden, oder sofern sich ein Bedürfnis nach Kleinbahnen in grösserem Umfange geltend macht, ganz oder teilweise zur Verzinsung einer bis zum Höchstbetrage von 2500000 Mk. aufzunehmenden Anleihe dienen. Ausserdem wird ein Kleinbahnfonds gebildet, in welchen sämtliche Betriebsüberschüsse, Zinsen und Amortisationsbeiträge der Kleinbahnen, an denen der Bezirksverband beteiligt ist, fliessen.

Die Rheinprovinz gewährt:

I. Technische Beihilfe. Der Provinzialausschuss ist ermächtigt, auf Antrag derjenigen, für deren Rechnung Bahnen gebaut und betrieben werden, gegen

eine näher zu vereinbarende Vergütung die Vorarbeiten für den Bau der Bahn oder die Prüfung bereits angefertigter Projekte und Kostenanschläge durch Organe der Provinzialverwaltung vornehmen zu lassen, und die zu dem vorgedachten Zwecke erforderlichen Beamten anzustellen.

II. Hinsichtlich der Benutzung der Provinzialchausseen zeigt die Provinz ein weitgehendes Entgegenkommen, indem hierfür ein Entgelt von den dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen nur dann erhoben werden soll, wenn die betreffende Bahn einen Reingewinn von mehr als  $6^{\,0}/_0$  abwirft. Die Vergütung beträgt alsdann  $20^{\,0}/_0$  des Überschusses über  $6^{\,0}/_0$  Reingewinn.

III. Finanzielle Beihilfe. Kommunalverbände oder Bahnunternehmungen, für welche Kommunalverbände volle Gewähr leisten, erhalten die zur Herstellung und Ausrüstung einer Kleinbahn erforderlichen Geldmittel aus Mitteln der Landesbank unter den jeweiligen für ländliche Darlehen geltenden Bedingungen, andere Unternehmer von Bahnen dagegen die erforderlichen Darlehen zu den von der Landesbank besonders festzusetzenden Bedingungen. Weniger leistungsfähige Kommunalverbände erhalten einen Teil der zur Herstellung und Ausrüstung von Kleinbahnen erforderlichen Geldmittel unter den Bedingungen, die zur Zeit bei der Königlichen Staatsregierung für die finanzielle Förderung von Kleinbahnen gelten, und unter der Voraussetzung, dass auch seitens des Staates eine entsprechende Beihilfe für das Unternehmen gegeben wird.

Der Provinzialausschuss wird ermächtigt:

- a) bis auf weiteres an finanziell ungünstig gestellte Gemeinden, Kreise oder für diese eintretende Erwerbsgesellschaften, sowie in sonst geeigneten Fällen, unter anderen günstigeren Bedingungen Darlehen für Kleinbahnunternehmungen zu bewilligen,
- b) insbesondere die aus dem 18 Millionenfonds bisher nicht begebenen Beträge, sowie die bereits wieder eingezogenen und die ferner eingehenden Amortisationsrenten unter Bewilligung eines Zinszuschusses bis zur Höhe von  $^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  zu den bei der Landesbank für ländliche Darlehen geltenden Bewilligungen für Kleinbahnunternehmungen als Darlehen auszugeben (Beschluss des Provinziallandtages vom 3. Februar 1899 und 12. Februar 1901).

Die Hohenzollernschen Lande

- I. behalten sich die Übernahme des Baues und Betriebes von Eisenbahnen vor, ebenso die Ausübung des Rückfallrechtes bei solchen Kleinbahnen, welche unter Mitbenutzung von Landstrassen erbaut werden.
- II. Die Mitbenutzung der Landstrassen ist gestattet und wird von dem Nachweis abhängig gemacht, dass das erforderliche Baukapital sowie die Beschaffung von Grund und Boden in rechtsverbindlicher Weise sichergestellt sind.
- III. Der Kommunallandtag ist bereit, den Bau von Kleinbahnen für Hohenzollern durch namhafte Beihilfen aus Mitteln des Landes-Kommunalverbandes zu fördern. Die Höhe der Beihilfen soll von den Verhältnissen im einzelnen Fall abhängen (Beschluss des Kommunallandtages vom 21. Dezember 1896).

Seitens des Staates wurden zur Förderung des Baues von Kleinbahnen an Mitteln bewilligt:

```
durch das Gesetz vom 8. April 1895 . . . . 5 Mill. Mark,

" " " 3. Juni 1896 . . . . 8 " "

" " " " 8. Juni 1897 . . . . 8 " "

" " " " 20. Mai 1898 . . . . 8 " "

" " " " 25. Mai 1900 . . . . 20 " "

" " " " 18. Mai 1902 . . . . 20 " "

" " " " 18. Mai 1903 . . . . 5 " "

" " " " 25. Juni 1904 . . . . 5 " "

in Summa 84 Mill. Mark,
```

Die bis zum Schlusse des Jahres 1904 bewilligten und in Aussicht gestellten Staatsbeihilfen verteilen sich auf 142 vornehmlich für Zwecke der Landwirtschaft bestimmte nebenbahnähnliche Kleinbahnen mit 5814,7 km Länge.

Das Anlagekapital sämtlicher nebenbahnähnlichen Kleinbahnen stellt sich bis zum Schlusse des Jahres 1904 auf 411782221 Mk.; es entfallen auf 1 km durchschnittlich 53957 Mk., 1 km Vollspur kostet 72940 Mk., 1 km Schmalspur 45492 Mk. Von dem Gesamtanlagekapital sind oder werden aufgebracht:

```
      vom Staate
      ...
      60119557
      Mk.,

      von den Provinzen
      ...
      51870176
      ,

      , , Kreisen
      ...
      92254040
      ,

      , , Zunächstbeteiligten
      ...
      39459328
      ,

      in sonstiger Weise
      ...
      168079120
      ,

      in Summa
      411782221
      Mk.
```

Das Nähere über die Beteiligung der Kreise ist aus den Denkschriften über die Entwicklung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen in Preussen (Drucksache des Hauses der Abgeordneten, 20. Legisl., I. Session 1904/05, No. 885, und II. Session 1905/06, No. 256) zu ersehen.

Die Zunahme und die Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen geht aus der auf Seite 162 gegebenen Zusammenstellung hervor.

Die grösste Längenausdehnung hat das Netz der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen in der Provinz Pommern. Ihr folgt die Provinz Brandenburg, die Rheinprovinz und die Provinz Posen, die geringste haben ausser den Hohenzollernschen Landen Hessen-Nassau, Westfalen und Westpreussen.

Bei Zugrundelegung der Bevölkerungsziffer weisen die günstigsten Verhältnisse Pommern, die Hohenzollernschen Lande, Schleswig-Holstein, Posen und Ostpreussen auf, die ungünstigsten Schlesien, Westfalen und die Rheinprovinz. Nach dem Flächeninhalt stehen am besten Pommern und die Hohenzollernschen Lande, am ungünstigsten Schlesien, Westpreussen und Hannover.

Der Umfang der einzelnen Unternehmungen bewegt sich zwischen 263,850 km (Bahnen der Insterburger Kleinbahnaktiengesellschaft in Königsberg i. Pr.) und 1,500 km (Bahn der Eupener Kleinbahngesellschaft, Regierungsbezirk Aachen). Im Durchschnitt entfallen auf eine nebenbahnähnliche Kleinbahn 32,4 km.

Entwicklung und Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen.

|                                                                           | A                           | m     | A                                                            | m                                                                                                                 |                                                                                              | e 10000<br>er entf                                                                   |                                                             |                                                                                      | je 1000<br>ntfaller                                                                          |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinzen<br>—<br>Staat                                                   | 1. Ok<br>18<br>waa<br>vorhs | 92    | W                                                            | März<br>903<br>aren<br>anden                                                                                      | mit<br>Schmalspurweite                                                                       | mit<br>Vollspurweite                                                                 | nebenbahnähn-<br>liche Kleinbahnen<br>überhaupt             | mit<br>Schmalspurweite                                                               | mit<br>Vollspurweite                                                                         | nebenbahnähn-<br>liche Kleinbahnen<br>überhaupt                                                      |
|                                                                           | Anzahl                      | km    | Auzahl                                                       | km                                                                                                                | km                                                                                           | km                                                                                   | km                                                          | km                                                                                   | km                                                                                           | km                                                                                                   |
| I                                                                         | 2                           | 3     | 4                                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                    | 8                                                           | 9                                                                                    | 10                                                                                           | 11                                                                                                   |
| Ostpreussen                                                               |                             |       | 8<br>8<br>24<br>25<br>11<br>15<br>25<br>18<br>19<br>17<br>17 | 636,x<br>357,4<br>698,7<br>1317,2<br>662,9<br>490,2<br>604,4<br>622,3<br>547,8<br>353,4<br>309,9<br>689,9<br>38,4 | 2,62<br>I,42<br>O,66<br>6,42<br>3,29<br>O,66<br>I,22<br>3,88<br>I,63<br>I,05<br>O,88<br>O,77 | 0,56<br>0,86<br>0,74<br>1,63<br>0,22<br>0,39<br>0,91<br>0,60<br>0,75<br>0,43<br>5,75 | 3,18 2,28 1,40 8,05 3,51 1,05 2,13 4,48 2,11 1,63 1,20 5,75 | 1,42<br>0,87<br>0,83<br>3,48<br>2,15<br>0,77<br>1,37<br>2,84<br>1,10<br>1,65<br>1,66 | 0,30<br>0,53<br>0,92<br>0,89<br>0,14<br>0,45<br>1,02<br>0,43<br>0,10<br>0,91<br>0,91<br>3,36 | 1,72<br>1,40<br>1,75<br>4,37<br>2,29<br>1,22<br>2,39<br>3,27<br>1,42<br>1,75<br>1,97<br>2,55<br>3,36 |
| Staat<br>und zwar in den<br>östlichen Provinzen<br>westlichen Provinzen . | 11                          | 159,1 | 226                                                          | 7378,6                                                                                                            | 1,54<br>1,73<br>1,28                                                                         | O,58<br>O,70<br>O,44                                                                 | 2,12<br>2,43<br>1,72                                        | I,52<br>I,50<br>I,57                                                                 | O,58<br>O,60<br>O,54                                                                         | 2,10<br>2,10<br>2,11                                                                                 |

Die Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen nach ihrer Interessenzugehörigkeit wird durch nachstehende Übersicht veranschaulicht.

# Es dienten:

| a) dem Personenverkehr vorzugsweise in den     |     | 1111 J8 | шге | 1903   |     |
|------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|-----|
| Städten und deren Umgebung                     |     | Bahnen  | mit | 51,7   | km, |
| b) dem Fremden-(Bade-) Verkehr                 | 5   | n       | 17  | 57,0   | n   |
| c) vorzugsweise dem Handel und der Industrie   | 62  | n       | "   | 1088,7 | n   |
| d) vorzugsweise landwirtschaftlichen Zwecken . | 108 | n       | 7   | 4922,2 | "   |
| e) annähernd in gleichem Maße dem Handel       |     |         |     |        |     |
| und der Industrie, sowie landwirtschaftlichen  |     |         |     |        |     |
| Zwecken                                        | 48  | _       |     | 1200.0 |     |

| - 4 | nf | dia |
|-----|----|-----|

| Auf die           |           |     |     | ŏs  | tlichen |     |        | wes | tlichen |     |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|--------|-----|---------|-----|
|                   |           |     |     |     |         | Pro | vinzen |     |         |     |
| entfallen von den | Bahnen zu | . 8 | 1   | mit | 31,8    | km, | 2      | mit | 19,9    | km, |
|                   | n         | b   | 1   | 77  | 6,9     | 77  | 4      | n   | 50,1    | n   |
|                   | ,,        | C   | 19  | "   | 485,5   | n   | 43     | n   | 603,2   | "   |
|                   | 77        | d   | 80  | n   | 3841,2  | n   | 28     | 77  | 1081,0  | "   |
|                   |           | е   | 15  | 77  | 401,5   | n   | 33     | 77  | 807,5   | 17  |
|                   | zusammen  | 1   | 116 | mit | 4766,9  | km. | 110    | mit | 2561,7  | km. |

Die vorzugsweise landwirtschaftlichen Zwecken und annähernd in gleichem Masse dem Handel, der Industrie und der Landwirtschaft dienenden nebenbahnähnlichen Kleinbahnen verteilen sich auf die einzelnen Provinzen wie folgt:

|                     |     | wirtsc | weise land-<br>haftlichen<br>en dienend | dem Handel, | gleichem Maße<br>der Industrie und<br>tschaft dienend |
|---------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Ostpreussen         |     | 7      | 587,8                                   | 1           | 48,3                                                  |
| Westpreussen        |     | 7      | 346,4                                   |             |                                                       |
| Brandenburg         |     | 15     | 493,8                                   | 4           | 113,2                                                 |
| Pommern             |     | 2 I    | 1156,1                                  | 3           | 159,0                                                 |
| Posen               |     | 11     | 662,9                                   |             | _                                                     |
| Schlesien           |     | 5      | 169,7                                   |             |                                                       |
| Sachsen             |     | 14     | 424,5                                   | 7           | 81,0                                                  |
| Schleswig-Holstein  |     |        | 446,5                                   | 4           | 127,2                                                 |
| Hannover            |     | 14     | 442,4                                   | 2           | 75,4                                                  |
| Westfalen           |     | I      | 46,1                                    | 8           | 243,1                                                 |
| Hessen-Nassau       |     | I      | 7,5                                     | 7           | 130,7                                                 |
| Rheinprovinz        |     | 2      | 138,5                                   | 12          | 231,1                                                 |
| Hohenzollernsche La | nde |        |                                         |             |                                                       |
| Zusamı              | men | 108    | 4922,2                                  | 48          | 1209,0                                                |

# 2. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

## A. Der Paketpostverkehr.

In hervorragendem Masse dient auch die Paketpost dem Kleinverkehr. Ihre Tätigkeit kann eine ausserordentliche Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb dadurch erlangen, dass ganze Wirtschaftszweige erst durch den Versand ihrer Erzeugnisse in Postpaketen im unmittelbaren Absatz an die Konsumenten eine Rente abwerfen.

Als charakteristisches Beispiel dafür kann der Paketversand von Butter und Käse des Regierungsbezirks Gumbinnen dienen, über dessen Umfang eine Reihe von Jahren hindurch die Oberpostdirektion Gumbinnen dem Königlich Preussischen Landes-Ökonomie-Kollegium zahlenmässige Belege überreichte. Der Versand in Postpaketen, enthaltend Butter und Käse, stellte sich in den Jahren:

|        |  |  |  |  | Butter  | . Käse      |
|--------|--|--|--|--|---------|-------------|
| 1893 . |  |  |  |  | 429271  | 8 3 9 6     |
| 1894 . |  |  |  |  | 398840  | 8 7 8 8     |
| 1895¹) |  |  |  |  | _       | <del></del> |
| 1896 . |  |  |  |  | 367925  | 13375       |
| 1897 . |  |  |  |  | 400616  | 15881       |
| 1898 . |  |  |  |  | 428 365 | 24508       |
| 1899 . |  |  |  |  | 409639  | 21 222      |
| 1900 . |  |  |  |  | 394 260 | 20820       |
| 1901 . |  |  |  |  | 367912  | 21733       |

Aus dem Oberpostdirektionsbezirk Königsberg gingen im Jahre 1900 236776 Butter- und 7450 Käsesendungen per Post ab; die ganze Provinz Ostpreussen lieferte mithin 631036 Butter- und 28270 Käsesendungen bei der Post auf. In der Annahme, dass jedes Paket 9 Pfund netto an Butter und Käse enthält, beträgt der Gesamtversand 28396,62 D.-Ztr. Butter und 1272,15 D.-Ztr. Käse.

Unter Zugrundelegung eines Preises von 200 Mk. für i D.-Ztr. Butter<sup>2</sup>) und 40 Mk. für i D.-Ztr. Käse stellt sich der Gesamtwert von beiden Produkten auf 5730210 Mk. In Wirklichkeit ist der Wert ein höherer, weil ein grosser Teil von Paketen nach dem Bericht der Oberpostdirektion auf ausserhalb des Regierungsbezirkes Gumbinnen gelegenen Poststationen aufgegeben wird.<sup>8</sup>)

Um die berechnete Summe zu würdigen, ist es angebracht, darauf hinzuweisen, dass durch den Verkauf von Remonten auch nur ein nicht wesentlich höherer Betrag nach Ostpreussen fliesst; denn im Jahre 1900 wurden von der preussischen Heeresverwaltung 5695, von der bayerischen und sächsischen ungefähr 1700 Remonten, zusammen 7395 zu einem Durchschnittspreise von 830 Mk. angekauft, das ergibt einen Gesamtpreis von 6137850 Mk.

Die Möglichkeit des Absatzes der Molkereiprodukte im kleinen veranlasste die Ausdehnung der Milchviehhaltung und damit wieder der Schweinehaltung in Ostpreussen. Diese Möglichkeit war aber erst gegeben nach Einführung des Einheitsportos für Pakete bis zum Gewicht von 5 kg einschliesslich, welches durch das Gesetz vom 17. Mai 1873 mit der Wirkung vom 1. Januar 1874 eingeführt wurde.

Von den anderen postalischen Verkehrseinrichtungen kommen für die Landwirtschaft insbesondere noch die Telegraphie und das Fernsprechwesen in Betracht.

### B. Die Telegraphie.

Die betreffenden rechtlichen Verhältnisse sind durch das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches vom 6. April 1892 geregelt. Durch dieses Gesetz wird das Recht, Telegraphen- und Fernsprechanlagen zu errichten und zu betreiben, mit geringfügigen Ausnahmen ausschliesslich dem Reiche vorbehalten. —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für das Jahr 1895 sind die Zahlen nicht veröffentlicht und konnten auch nicht durch Anfragen bei den mit der Ermittelung betrauten Behörden in Erfahrung gebracht werden.

<sup>2)</sup> Im betreffenden Jahre betrug der Durchschnittspreis im Grosshandel in Berlin für Butter I. Sorte 220,7 Mk., für Butter II. Sorte 208,2 Mk.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die per Bahn und zu Schiff verfrachteten Mengen an Butter und Käse können schätzungsweise mindestens zu dem gleichen Betrage angenommen werden.

Um die Anlage von Telegraphenleitungen zu erleichtern, entstand das Telegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 26. Januar 1900. Durch dieses Gesetz hat die Telegraphenverwaltung die Befugnis, die Verkehrswege für ihre den öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenund Fernsprechlinien zu benutzen, sofern nicht dadurch der Gemeingebrauch der Verkehrswege dauernd beschränkt wird; auch auf Grundstücken, die nicht Verkehrswege im Sinne des Gesetzes sind, können die Leitungen geführt werden, wenn nicht die Benutzung der Grundstücke dadurch wesentlich beeinträchtigt wird. Zur Vornahme notwendiger Arbeiten steht den Beauftragten der Telegraphenverwaltung das Recht zu, die Grundstücke zu betreten (§ 12).

Freilich dienen im allgemeinen die Telegraphen vornehmlich dem Grosshandel und der Grossindustrie, namentlich für die Beförderung von Drahtnachrichten auf weite Strecken; aber alle Vorzüge dieser Einrichtung kommen auch in vollem Maße den weit ab vom geschäftlichen Mittelpunkte wohnenden Landwirten zugute, sobald sie am Wohnort eine Telegraphenstation haben. Die Entwicklung des Telegraphenwesens in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten zeigen die folgenden Zahlen: 1)

|                                                 | 1879     | 1901       |
|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Länge der Telegraphenlinien km                  | 66855    | 131010     |
| Länge der Telegraphenleitungen km               | 238426   | 483542     |
| Gesamtzahl der Telegraphenanstalten             | 9292     | 25621      |
| In Deutschland entfällt eine Telegraphenanstalt |          |            |
| auf Kilometer                                   | 58,1     | 21,1       |
| In Deutschland entfällt eine Telegraphenanstalt |          |            |
| auf Einwohner                                   | 4598     | 2 202      |
| Gesamtzahl der beförderten Telegramme           | 14920762 | 45 346 281 |
| Davon innerhalb Deutschlands                    | 10954453 | 32663692   |
|                                                 |          |            |

Im allgemeinen öffentlichen Interesse ist seit 1877 ein telegraphischer Wasserstandsmeldedienst in den deutschen Stromgebieten einheitlich geregelt, der naturgemäss in erster Linie landwirtschaftlichen Interessen dient. Im gleichen Jahre ist ein telegraphischer Unfallmeldedienst eingerichtet, durch den es den Bewohnern des platten Landes ermöglicht ist, auf telegraphischem Wege bei Unglücksfällen (Erkrankungen und Todesfällen von Menschen, Erkrankungen von Vieh, bei Feuer- und Wassergefahr usw.) Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit aus Nachbarorten herbeizurufen. Im Jahre 1899 bestanden 12450 Unfallmeldestellen, die täglich durchschnittlich 80 Unfallmeldungen vermittelten.

Im besonderen Interesse der Landwirtschaft ist die Telegraphie nutzbar gemacht zur Übermittlung der Wettervoraussage. Seit 1876 steht die Hamburger Seewarte in telegraphischer Verbindung mit einer grösseren Reihe in- und ausländischer meteorologischer Stationen und versendet die auf Grund dieser Beobachtungen zusammengestellten Wetterprognosen telegraphisch an Abonnenten.

Es besteht jetzt ein Abonnement auf vier Wetterdepeschen folgenden Inhalts:
a) Erste Abonnementsdepesche (Preis 20 Mk. monatlich): Luftdruck, Wind, Bewölkung,

a) Erste Abonnementsdepesche (Preis 20 Mk. monatlich): Luftdruck, Wind, Bewölkung, Temperatur des Beobachtungstages von 35 Stationen, darunter 16 deutschen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mannich, Post, Telegraphie und Fernsprechwesen im Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands IV.

- b) Zweite Abonnementsdepesche (10 Mk. monstlich): Kurz gehaltene Witterungsübersicht in Worten mit Anfügung einer allgemein gehaltenen Prognose.
- c) Extradepesche (8 Mk. monatlich): Angaben von 8 deutschen Stationen über Niederschlagsmengen und Wettercharakter in den letzten 24 Stunden; ferner Beobachtungen aus Österreich, Süd- und Westeuropa und etwaige verspätete Meldungen aus dem Stationsnetze der ersten Abonnementsdepesche.
- d) Ergänzungsdepesche (5 Mk. monatlich): Mitteilung von 2 englischen Stationen und 1 russischen, sowie etwaige verspätete Meldungen.

Die ersten drei Depeschen werden zwischen 9 und 10 Uhr vormittags, die vierte in der Regel gegen 12 Uhr mittags aufgegeben.

Schon mit Hilfe der Wetterdepeschen a bis c lässt sich überall im Deutschen Reiche, wo telegraphische Verbindung besteht, vormittags eine Wetterkarte zeichnen und eine Prognose aufstellen; erstere kann eventuell gleich nachmittags durch die Depesche zu d ergänzt werden.

Freilich kann diese Wettervoraussage nur allgemein gehalten sein, da sie für ganz Deutschland bestimmt ist. Infolgedessen muss das weitere Bestreben darauf gerichtet sein, Prognosen für engere Witterungsgebiete unter Benutzung sachverständiger lokaler Beobachtungen aufzustellen, da gerade die lokalen Beobachtungen besonders wichtige Anhaltspunkte liefern. Die hierüber auf Veranlassung des deutschen Landwirtschaftsrates zwischen dem Reichspostamt, dem preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten stattgefundenen Beratungen haben dazu geführt, zunächst versuchsweise die Einrichtung eines besonderen Wetternachrichtendienstes für die Provinz Brandenburg und für einige kleinere Bezirke einzurichten.

In der Provinz Brandenburg wurde im Sommer 1901 (vom 15. Mai bis 15. Oktober) auf Grund des Beobachtungsmaterials der deutschen Seewarte und der in zahlreichen Orten der Provinz von sachkundiger Seite angestellten örtlichen Beobachtungen ein Witterungsdienst durchgeführt. Das Königliche Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten schloss zu dem Zweck einen Vertrag mit dem Berliner Wetterbureau ab, wonach dieses verpflichtet wurde, bis 11 Uhr vormittags eine von Mittag zu Mittag gültige Prognose an 85 von Berlin ausgehende Telegraphenlinien zu liefern. Die telegraphische Beförderung war so geregelt, dass, falls nicht Leitungsstörungen usw. hindernd dazwischen traten, alle 1062 in Frage kommenden Telegraphenanstalten der Provinz die Wettervorhersage noch vor 12 Uhr mittags erhielten. Bei den Telegraphenanstalten wurde die Wettervorhersage sofort nach dem Eintreffen im Schalterraum ausgehängt. Für diejenigen, welchen der öffentliche Anschlag nicht genügte, war ein Abonnement eröffnet.

Für einen kleinen Teil der Provinz Sachsen wurde seitens der dortigen Landwirtschaftskammer ein ähnlicher Wetternachrichtendienst auf Grund der ersten beiden Hamburger Abonnementsdepeschen und nach der Beobachtung der Apparate des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle vom 15. Juli bis Ende September 1901 eingerichtet.

Besondere Würdigung hat der Wetterdienst im Lahngebiete, der seit dem Sommer 1900 von der Landwirtschaftsschule Weilburg durchgeführt wird, gefunden.

Die Kosten einer dauernden Einrichtung des Witterungsdienstes sind auf Grund dieser Versuche auf eine halbe Million Mark jährlich für ganz Deutschland veranschlagt. 1)

Im Sommer 1906, vom 15. Juni an, gelangt ein öffentlicher Wetterdienst zur Einführung, der durch Ausgabe von Wettervorhersagen und rasche Verbreitung von Witterungsnachrichten in erster Linie den Landwirten Gelegenheit geben soll, das jeweils bevorstehende Wetter bei ihren Arbeiten besser zu beachten als bisher.

Das Gebiet Norddeutschlands wird zu diesem Zwecke in 9 Bezirke geteilt, deren jeder eine Wetterdienststelle erhält; vorläufig sind dafür in Aussicht genommen die Orte Königsberg i. Pr., Bromberg, Breslau, Berlin, Magdeburg, Hamburg, Weilburg, Aachen und Ilmenau. Alle diese Dienststellen werden an jedem Morgen durch Vermittelung der Hamburger Seewarte telegraphisch die Wetterbeobachtungen empfangen, welche um 8 Uhr morgens an etwa 70 über ganz Europa verteilten Wetterstationen angestellt sind. Ausserdem erhalten die Dienststellen telegraphische Morgenberichte von einigen wichtigen Orten ihres Bezirks und Postkarten von (im Sommer) etwa 30 über Deutschland verteilten Stationen, welche das Wetter des Vortages melden.

Mittelst dieser verschiedenen Angaben werden Karten über die Witterungsverteilung in Europa hergestellt. Auf Grund von Vergleichungen dieser Karten mit denen der vorangegangenen Tage, sowie auf Grund genauer Beobachtungen der Witterungsvorgänge am Orte der Wetterdienststelle werden alsdann "Wettervorhersagen" für den Nachmittag und den nächsten Tag aufgestellt. Diese Vorhersagen, welche nach den klimatischen Unterschieden innerhalb des Bezirks für verschiedene Gebietsteile eine verschiedene Fassung erhalten können, werden der nächstgelegenen Telegraphenanstalt bis 11 Uhr vormittags mitgeteilt, sofort telegraphisch an alle Telegraphenanstalten des Bezirks weitergegeben und dort vor 12 Uhr mittags öffentlich ausgehängt. Sie sollen ausserdem gegen mässige Abonnementsgebühren durch Telephon oder Briefträger verbreitet werden. Die Vorhersagen sollen das Wetter kurz kennzeichnen und ausserdem regelmässig aussprechen, ob bis zum nächsten Mittag Niederschläge zu erwarten sind. Dabei wird in den Angaben über Eintrittszeit, Dauer und Stärke der erwarteten Niederschläge immer grössere Bestimmtheit angestrebt werden.

Ausser der Vorhersage wird noch eine gedruckte "Wetterkarte" in den Vormittagsstunden hergestellt und baldmöglichst durch die Post verbreitet. Die Wetterkarte ist eine Landkarte, welche mit einfachen und auf jedem Blatt erklärten Zeichen die Verteilung des Luftdrucks über Europa darstellt und Angaben über Temperatur, Bewölkung, Niederschlag und Wind an den einzelnen Beobachtungsstationen enthält. Sie gibt also einen Überblick über die Wetterlage in Europa um 8 Uhr vormittags. Ausserdem enthält die Karte eine kurze, sachliche Schilderung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Denkschrift über die Organisation eines Wetternachrichtendienstes auf Grund der Beratungen einer vom Königlichen Preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten einberufenen Kommission, herausgegeben am 1. Juni 1903. Genauere Angaben finden sich im "Archiv des deutschen Landwirtschaftsrats", XXVI. Jahrgang 1902, und in fortlaufender Weise in der Zeitschrift "Das Wetter".

der Witterungsverteilung und eine allgemein gehaltene Wettervorhersage. Diese Karten erleichtern somit dem Leser das Verständnis für die am eigenen Wohnorte beobachteten Witterungsvorgänge und geben ihm die Möglichkeit, seine eigenen Anschauungen über das kommende Wetter zu vervollkommnen. Es wird erstrebt, die Wetterkarte an allen Telegraphenanstalten, Amtshäusern, Schulen usw. öffentlich auszuhängen und ausserdem durch ein billiges Abonnement (monatlich 0,50 Mk.) möglichst weit zu verbreiten.

Zur Deckung der Unkosten für die Vorbereitung und Durchführung eines allgemeinen Wetternschrichtendienstes sind vom Preussischen Landtage im Extraordinarium des Etats 1906/07 96000 Mk. zur Verfügung gestellt, von denen aber 12480 Mk. von den beteiligten angrenzenden kleineren Bundesstaaten, die im Verhältnis zum Flächeninhalt an den Kosten teilnehmen, zurückerstattet werden.

#### C. Das Fernsprechwesen.

Weit grössere Bedeutung als die Telegraphie hat für die Landwirtschaft das Fernsprechwesen erlangt, denn es gestattete die Verästelung und grössere Ausdehnung der schnellsten Nachrichtenübermittlung. Während bei dem Betriebe von Telegraphen nur gelernte Beamte mit komplizierten Apparaten den Dienst versehen können, ist beim Fernsprecher die Möglichkeit gegeben, alle Vorzüge des Telegraphen ohne besondere Vorkenntnis jedem einzelnen zugänglich zu machen. Das Telephon übermittelt mit Hilfe der Elektrizität das gesprochene Wort von einem Ort an einen anderen in einer verschwindend kleinen Zeit. Es ermöglicht dadurch die mündliche Verständigung zweier Personen, die an weit auseinanderliegenden Orten sich befinden.

Der Erfinder des Telephons war Philipp Reis in Friedrichsdorf bei Homburg vor der Höhe, der in den Jahren 1861—1868 einen elektrischen Tonüberträger konstruierte, der aber den praktischen Anforderungen nicht genügte. Einen Apparat, mit welchem es möglich wurde, gesprochene Worte zu übertragen, liess Alexander Graham Bell am 7. März 1876 patentieren. Das Telephon von Bell eignet sich hauptsächlich als Empfänger. Als Sender werden meistens die stärker wirkenden Mikrophone verwendet, deren wichtigste Formen im Jahre 1877 von Edison und 1878 von Hughes und von Hunnings erfunden wurden.

Die erste Fernsprechanlage wurde am 12. November 1877 in Friedrichsberg bei Berlin eröffnet. Die Vorzüge des Fernsprechers traten in so auffallender Weise zutage, dass die Neuanlage derart gefördert wurde, dass bis Ende 1901 im deutschen Reichspostgebiete 11271 Telegraphenanstalten für Fernsprechbetrieb eingerichtet waren. Um vor allem die Vorteile der Fernsprecheinrichtung für das flache Land nutzbar zu machen, errichtete man besonders seit 1897 vielfach Telegraphenhilfsstellen mit Fernsprechbetrieb als Zweigstellen im Bestellbezirk einer Telegraphenanstalt; als Inhaber solcher Stellen fungieren Gastwirte, Kaufleute, Förster, Gemeindeund Gutsvorsteher u. a., die persönlich oder durch ein Familienmitglied jederzeit in der Lage sind, Mitteilungen vom Vermittlungsamt entgegenzunehmen.

Man will auf diese Weise ermöglichen, dass die kleineren Orte mit ihrem nächsten wirtschaftlichen Hauptorte (Kreisstadt), sodann aber auch tunlichst mit dem Mittelpunkt eines grösseren landwirtschaftlichen Verbandes (Bezirks- oder Provinzialhauptstadt) bequem verkehren können. Den glänzenden Aufschwung, den das Fernsprechwesen durch die Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen auf dem flachen Lande und durch die Einführung der jetzt gültigen Fernsprechgebührenordnung vom 20. Dezember 1899 nahm, veranschaulichen folgende Angaben. 1)

| $\mathbf{E}_{8}$ | waren | im | ${\bf Reich stele graphenge biet}$ | vorhanden: |
|------------------|-------|----|------------------------------------|------------|
|------------------|-------|----|------------------------------------|------------|

|                                                                                             |        | Ende    |         | Zuns                                                 | hme                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             | 1890   | 1895    | 1900    | 1895<br>gegen 1890<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 1900<br>gegen 1895<br>in % |
| I                                                                                           | 2      | 3       | 4       | 5                                                    | 6                          |
| Orte mit Vermittlungsanstalt<br>Öffentliche Sprechstellen mit<br>Anschluss an Ortsnetze und | 233    | 448     | 2 157   | 92,3                                                 | 381,5                      |
| Verbindungsanlagen                                                                          | 97     | 215     | 12 951  | 121,6                                                | 5923,7                     |
| Sprechstellen                                                                               | 51 419 | 114 057 | 247 676 | 121,8                                                | 117,2                      |
| Zahl der Verbindungsanlagen<br>Länge der Verbindungsanlagen                                 | 250    | 583     | 2 423   | 133,2                                                | 315,6                      |
| in Kilometern                                                                               | 17 155 | 59 087  | 189 092 | 244,4                                                | 220,0                      |

Im Jahre 1895 waren in Landorten unter 2000 Einwohnern 284 Ortsfernsprechnetze vorhanden, im Jahre 1900 1768. Die Zahl der öffentlichen Fernsprechstellen des flachen Landes betrug Ende 1899 7200, die der in den ersten 5 Monaten des Jahres 1899 geführten Gespräche rund 123000.

Für die weitere Ausgestaltung der Fernsprecheinrichtungen für das flache Land sind im wesentlichen die folgenden Grundsätze maßgebend:\*)

- 1. Die Herstellung der zum Anschluss eines Ortes an das allgemeine Fernsprechnetz erforderlichen Leitung und die Einrichtung einer öffentlichen Fernsprechstelle in diesem Ort kann ins Auge gefasst werden, wenn das Bedürfnis hierzu vorliegt und die Interessenten bereit sind, eine angemessene Jahreseinnahme auf die Dauer von 5 Jahren zu gewährleisten.
- 2. Im allgemeinen soll die Höhe der zu gewährleistenden Jahreseinnahme  $10^{0}/_{0}$  der wirklich entstandenen Anlagekosten betragen.
- 3. Um die Anlagekosten zu ermässigen, ist bei der Herstellung eine Mitwirkung der Interessenten durch unentgeltliche Übernahme von Lieferungen oder Leistungen gestattet, z.B. durch Hergabe von Hölzern zu Stangen und Streben, durch Leistung von Arbeit, Hergabe von Fuhrwerk usw.
- 4. Für Gespräche, die von den öffentlichen Fernsprechstellen aus geführt werden, sind Einzelgebühren nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen über den Verkehr auf den Stadtfernsprech- oder Fernsprechverbindungsanlagen zu erheben.

<sup>1)</sup> Archiv für Post und Telegraphie 1902, S. 755.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mannich, Post, Telegraphie und Fernsprechwesen im Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands IV.

- 5. Ausser bei den Verkehrsanstalten können öffentliche Fernsprechstellen auch beim Ortsvorsteher, in Kurhäusern, Hotels oder sonst bei zuverlässigen Privatpersonen eingerichtet und an die nächste Stadtfernsprecheinrichtung angeschlossen werden.
- 6. Auf Verlangen eines Anrufenden haben die Verwalter der öffentlichen Sprechstellen Bewohner des Ortes oder seiner n\u00e4heren Umgebung zum Zweck eines Ferngespr\u00e4chs gegen eine vom Aurufenden zu entrichtende Geb\u00fchr von 25 Pf. herbeiholen zu lassen.

Zur Durchführung der geplanten Massnahmen sind für das Reichspostgebiet 10 Mill. Mark zur Verfügung gestellt, von denen in jedem Jahre 1 Mill. Mark verwendet werden soll.

Durch alle diese Vorteile sind die in abseits gelegenen Dörfern und Gutsbezirken wohnenden Landwirte in die Lage versetzt, nicht bloss die schon bei dem Telegraphen erwähnten Vorzüge auf die schnellste und bequemste Weise sich zu eigen zu machen, sondern sie können auch Verhandlungen über abzuschliessende Ein- und Verkaufsgeschäfte durch Rücksprache erledigen. Mancher weite Weg und manche Reise kann dadurch erspart werden.

Für grosse Wirtschaftsbetriebe ist ein weiterer Vorteil einer Fernsprechanlage damit gegeben, dass die Betriebsleitung, wenn eine telephonische Verbindung mit den Vorwerken besteht, ausserordentlich erleichtert wird.

## 3. Der Binnengrossverkebr.

#### A. Die Eisenbahnen.

Seit 1867, bis zu welchem Jahre sich im Bd. III, S. 230 die Angaben über die Entwicklung des Eisenbahnwesens finden, sind gewaltige Fortschritte hinsichtlich der Ausdehnung der Eisenbahnanlagen zu konstatieren. Zurzeit kann man annehmen, dass diese Entwicklung zu einem gewissen Abschluss gelangt ist. Die Eisenbahnen haben eine völlige Umwandlung in der Erzeugung und Verwertung der Güter hervorgerufen. Dadurch, dass durch sie Massentransporte zu niedrigen Beförderungspreisen möglich wurden, konnten nun selbst ganz geringwertige Güter noch mit Nutzen auf weite Entfernungen versendet werden. Die Urproduktionen wurden von ihrer bisherigen Gebundenheit an die Stätte ihrer Entstehung befreit und in die Weltwirtschaft eingezogen. Somit ist zwar einerseits eine Erweiterung des Absatzgebietes ermöglicht, andererseits aber sind die Produzenten, die bisher den lokalen Markt versorgten, durch die eindringende Konkurrenz anderer, bis dahin unter ungünstigen Verhältnissen produzierenden Gegenden geschädigt. Von besonderer Bedeutung ist diese Entwicklung für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die, schwankend in ihrem Ertrage, an den einzelnen Orten jetzt einen Ausgleich erfahren durch Zufuhr aus anderen Bezirken, die eine reiche Ernte gehabt haben. Es wird also ein Preisausgleich in den einzelnen Jahren und in allen Ländern herbeigeführt. Vor allem treten nun Gebiete auf, die unter besonders günstigen Verhältnissen produzieren. Sie können manche Erzeugnisse weit billiger herstellen und infolge der geringen Transportkosten auf allen Märkten anbieten. Die Folge davon ist, dass die ganze Betriebseinrichtung und -intensität sowohl hinsichtlich des Ackerbaues, als auch der Viehzucht eine vollständig andere wird. Gleichzeitig werden damit die Grundrente und die Besitzverhältnisse beeinflusst. Auch ein Ausgleich in der Höhe der Löhne tritt ein, da die Arbeiter leicht dorthin gelangen können, wo sie besser entlohnt werden. Diese Veränderungen, die schon seit den 50 er Jahren des vorigen Jahrhunderts eingesetzt hatten, verschärften sich seit Mitte der 70 er Jahre, als ungeheure überseeische landwirtschaftliche Produktionsgebiete durch Eisenbahnen erschlossen wurden, immer mehr.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts existierten in Preussen neben vielen Privatbahnen einige grosse staatliche Bahnen. Im Laufe der Jahre traten die Nachteile dieses gemischten Systems fühlbarer hervor. Das Privatkapital war nicht geneigt, einen einheitlichen Ausbau und allseitiges Verzweigen der Linien vorzunehmen. Nur durch ein sehr kompliziertes Abrechnungssystem war die gegenseitige Benutzung des Fahrparkes möglich; eine unwirtschaftliche Konkurrenz der einzelnen Gesellschaften war vorauszusehen.

Die Folge dieser merkbaren Übelstände war eine wachsende Bewegung, die die Übernahme der Eisenbahnen durch den Staat bezweckte. Im Jahre 1873 wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt, die sich in ihrem Gutachten für den Übergang zum reinen Staatsbahnsystem aussprach. Der Versuch der Übernahme auf das Reich missglückte aus wesentlich politischen Gründen. Dagegen wurde durch das Gesetz vom 27. Juli 1873 das Reichseisenbahnamt als ständige Zentralbehörde eingesetzt, die das Aufsichtsrecht über das Eisenbahnwesen nach Maßgabe der Zuständigkeit des Reiches und die Sorge über die Ausführung der bezüglichen gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmungen hat. Nun beschritt Preussen den Weg der Verstaatlichung aller Bahnen durch die Gesetze vom 20. Dezember 1879, vom 14. Februar, 25. Februar und 7. März 1880. Die Denkschrift zur Begründung der Verstaatlichungsvorlage vom 29. Oktober 1879 fasst die Vorteile des erstrebten Staatsbahnsystems in den Sätzen zusammen:

"Unter allen Gestaltungsformen, welche das Eisenbahnwesen in den modernen Kulturstaaten gefunden hat, ist das reine Staatsbahnsystem allein dasjenige, welches die Aufgabe der Eisenbahnpolitik des Staates, die einheitliche Regelung innerhalb des Staatsgebietes und die Förderung der beteiligten öffentlichen Interessen vollauf zu erfüllen vermag. Nur in dieser Form ist eine wirtschaftliche Verwendung des Nationalkapitals, welches durch die Anlage und den Betrieb der Eisenbahnen in so grossartigem Maßstabe in Anspruch genommen wird, möglich; nur in dieser Form ist zugleich die unmittelbare und wirksame Fürsorge des Staates für die seinem Schutze anvertrauten öffentlichen Interessen denkbar; nur in dieser Form bietet sich endlich die Möglichkeit einfacher, billiger und rationeller Transporttarife, die sichere Verhinderung schädlicher Differenzialtarife, eine gerechte, rasche und tüchtige, auf das allgemeine Wohl bedachte Verwaltung. Es muss daher das Staatsbahnsystem als der Abschluss der Entwicklung des Eisenbahnwesens angesehen werden."

Durch die oben erwähnten preussischen Gesetze wurden sechs grosse Eisenbahnen: die Berlin-Stettiner, Magdeburg-Halberstädter nebst Hannover-Altenbekener, Köln-Mindener-Rheinische und Berlin-Potsdam-Magdeburger, ferner die Homburger Eisenbahn und der Hessische Anteil an der Main-Weserbahn, im ganzen 5002 km

Privatbahnen erworben. Durch eine Reihe weiterer Gesetze vom 28. März und 13. Mai 1882, vom 24. Januar und 17. Mai 1884, vom 23. Februar 1885, vom 8. April 1889, vom 9. Mai 1890 und vom 16. Juli 1895 sind noch 35 Bahnen mit einer Gesamtlänge von 9271 km in Staatseigentum übergegangen. Durch die weiteren Gesetze vom 20. Mai 1902 und 18. Mai 1903 wurde das Staatseisenbahnnetz weiterhin um 965 km vergrössert. Die Erwerbungen des Staates zeigt die auf Seite 173—175 folgende Aufstellung.

Seit dem Jahre 1870 gestaltet sich die Erweiterung des preussischen Staatseisenbahnnetzes teils durch Neubau, teils durch Erwerb in der auf Seite 176 dargestellten Weise.

Unter den erworbenen Linien waren solche, die sich über alle von Preussen eingeschlossenen Bundesstaaten erstreckten. - Auf Grund des Staatsvertrages vom 23. Juli 1896 kam eine Vereinigung des preussischen und hessischen Staatseisenbahnbesitzes, der 951,30 km umfasste, zustande. Die Einkünfte des gesamten preussischen und hessischen Eisenbahnbesitzes werden nach bestimmten, im Vertrage festgestellten Grundsätzen zwischen Preussen und Hessen geteilt. Auch durch zahlreiche Neubauten vergrösserte sich das Staatseisenbahnnetz beträchtlich, besonders durch Herstellung von Zweig- und Nebenbahnen. Der prozentische Anteil der Nebenbahnen wächst stetig. So wurden die Maschen des Eisenbahnnetzes immer enger geknüpft und abgelegene Landesteile dem grossen Verkehr erschlossen. Diese Neubauten wurden in verhältnismässig hohem Maße in den Gebieten mit vorwiegend landwirtschaftlichem Charakter, besonders im Osten, ausgeführt, da in den dicht bevölkerten gewerbereichen Teilen der Monarchie Eisenbahnen von vornherein zahlreicher vorhanden waren. Die Staatsbahnen stellen jetzt ein festgefügtes, einheitliches Ganzes dar. Am 1. April 1805 trat die durch Erlass vom 15. Dezember 1894 genehmigte Verwaltungsordnung für die Staatseisenbahnen in Kraft, nach welcher die preussischen Staatseisenbahnen von 21 Direktionen, die dem Minister der öffentlichen Arbeiten unterstehen, verwaltet werden. Der Sitz der Direktionen ist in Altona, Berlin, Breslau, Bromberg, Cassel, Cöln, Danzig, Elberfeld, Erfurt, Essen a. Ruhr, Frankfurt a. M., Halle a. S., Hannover, Kattowitz, Königsberg i. Pr., Magdeburg, Mainz, Münster i. Westfalen, Posen, St. Johann-Saarbrücken, Stettin.

Durch die im Januar 1905 in Berlin stattgefundenen Verhandlungen der verschiedenen deutschen Eisenbahnverbände ist eine Betriebsmittelgemeinschaft angebahnt, die wesentlich die wirtschaftlichere Ausnutzung der Betriebsmittel und eine Vereinfachung des komplizierten Abrechnungswesens zum Ziele hat. Der aufgestellte Entwurf schlägt eine Gemeinschaft der Lokomotiven, der Personen-, Gepäck- und Güterwagen mit Ausrüstungs- und Lademitteln, sowie der Werkstättenverwaltung vor, ferner eine einheitliche Unterhaltung, Erneuerung und Beschaffung der Betriebsmittel, und endlich eine gemeinsame Beschaffung der Betriebsmaterialien unter Achtung der Eigentumsrechte der einzelnen vertragschliessenden Verwaltungen.

Die preussische Eisenbahnpolitik mit ihrer zielbewussten, durch das allgemeine Interesse beeinflussten Tätigkeit ist vorbildlich geworden für die Eisenbahnpolitik fast aller europäischen Staaten.

Ubersicht der A. von Preussen, B. von Hessen erworbenen Eisenbahnen.

| Haupt- Neben km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                     |                  | Vollspu                    | Vollspurbahnen: |           | Schmal-         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| A. Von Preussen:  A. Von Preussen:  A. Von Preussen:  Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 31. März 1852).  Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 30. April 1855).  Halle-Mündener Eisenbahn (Gesetz vom 7. Juli 1876).  Nordhausen-Nyzeier Eisenbahn (Gesetz vom 7. Juli 1876).  Nordhausen-Nyzeier Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879).  Berlin-Stettiner Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879).  Ragdeburg-Halbertädere Eisenbahn (Gesetz vom 30. Dezember 1879).  Rannover-Altembekener Eisenbahn (Gesetz vom 30. Dezember 1880).  Rheinische Eisenbahn (Gesetz vom 30. März 1880).  Berlin-Christopher Eisenbahn (Gesetz vom 30. März 1880).  Cottbue-Grossenhainer Eisenbahn (Gesetz vom 20. März 1880).  Schopper Eisenbahn (Gesetz vom 20. März 1880).  Atopy 7. 120,000.  Atopy 8. 120,000.  Atopy 8. 120,000.  Atopy 8. 120,000.  Atopy 8. 120,0 | Jahr | Bezeichnung der Bisenbahnen:                                        | Haupt-<br>bahnen | Neben-<br>bahnen           | Zusammen        | Im ganzen | spur-<br>bahnen |
| A. Von Preussen:  Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 31. März 1852).  Mituster-Hammer Eisenbahn (Gesetz vom 32. April 1855).  Taunus-Eisenbahn (Gesetz vom 3. April 1872).  Taunus-Eisenbahn (Gesetz vom 3. Mai 1872).  Halle-Mündener Eisenbahn (Gesetz vom 7. Juli 1876).  Halle-Mündener Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879).  Berlin-Stettiner Eisenbahn (Geset).  Magdeburg-Alberstädter Eisenbahn (Geset).  Reinische Eisenbahn (Gesetz vom 14. Februar 1880).  Colla-Mündener Eisenbahn (Gesetz vom 15. Februar 1880).  Berlin-Potsdam-Mägdeburger Eisenbahn (Gesetz vom 17. März 1880).  Berlin-Potsdam-Mägdeburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. März und 13. Mai 1882).  Berlin-Gorditzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882).  Berlin-Gorditzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882).  Berlin-Gorditzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882).  Berlin-Gorditzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882).  Berlin-Gorditzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882).  Märkisch-Posener Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882).  Die lippischen Strecken der Hannover-Mindener Bahn (Gesetz vom 27. Mai 1884).  24. Januar 1884).  25. Januar 1884).  26. Januar 1884).  27. Januar 1884).  28. Januar 1884).  28. Januar 1884).  28. Januar 1884).  29. Januar 1888).  29 | -    | 2                                                                   | 3                | 4                          | 5               | 9         | 7               |
| Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 31. März 1852)         34.94         389,48         34.94         34.94         49.97         App. App. App. App. App. App. App. App.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                     |                  |                            |                 |           |                 |
| Münster-Hammer Eisenbahn (Gesetz vom 3. April 1855)         34,94         \$\frac{3}{2} in the field of field of the field of                                               | 1852 | Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 31. März 1852).    | 389,48           | u a                        | 389,48          | 389,48    | 1               |
| Taunus-Eisenbahn (Gesetz vom 3. Mai 1872)   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   198,67   19   | 1855 | Münster-Hammer Eisenbahn (Gesetz vom 30. April 1855)                | 34,94            | рле<br>978<br>380<br>16de  | 34,94           | 34,94     | ١               |
| Halle-Wündener Eisenbahn (Gesetz vom 7. Juli 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1872 | Taunus-Eisenbahn (Gesetz vom 3. Mai 1872)                           | 49,97            | nba<br>t 18                | 49,97           | 49,97     | 1               |
| Nordhausen-Nyzeier Eisenbahn (desgl.).   24,87     24,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1876 | Halle-Mündener Eisenbahn (Gesetz vom 7. Juli 1876)                  | 198'61           | ebes<br>bres<br>set<br>rer | 198,67          | 7 222.5   | l               |
| Berlin-Stettiner Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879)   805,29   156,20   961,49     Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn (desgl.)   239,32   268,03   1025,59     Hannover-Altenbekener Eisenbahn (desgl.)   1225,87   1295,48     Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn (desgl.)   1225,87   12,93   12,93   17,52     Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 14. Februar 1880)   17,52   12,93   17,52     Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)   1089,41   246,73   1336,74     Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882)   1089,41   1340,42     Huttingische Eisenbahn (desgl.)   152,54   1,96   154,50     Berlin-Anhaltische Eisenbahn (desgl.)   152,54   1,96   121,56     Berlin-Görlitzer Eisenbahn (desgl.)   121,56   10,06     Rhein-Nahe-Eisenbahn (desgl.)   121,56   10,06     Berlin-Görlitzer Eisenbahn (desgl.)   121,56   121,56     Berlin-Bahn (desgl.)   121,56   10,06     Berlin-Bahn (desgl.)   121,56   121,56     Berl   |      | Nordhausen-Nyxeier Eisenbahn (desgl.).                              | 24,87            | un<br>M                    | 24,87           | f **5,54  |                 |
| Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn (desgl.)         239,32         28,73         1 025,59           Hannover-Altenbekener Eisenbahn (desgl.)         1 091,18         17,28         1 108,46         5 50.3           Cöln-Mindener Eisenbahn (desgl.)         1 225,87         69,61         1 295,48         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         5 50.18         1 108,46         2 50.18         1 108,46         2 50.18         1 108,46         2 50.18         1 108,40         1 108,40         2 429,97         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40         1 108,40 <t< td=""><td>1880</td><td>Berlin-Stettiner Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879)</td><td>805,29</td><td>156,20</td><td>961,49</td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1880 | Berlin-Stettiner Eisenbahn (Gesetz vom 20. Dezember 1879)           | 805,29           | 156,20                     | 961,49          |           |                 |
| Hannover-Altenbekener Eisenbahn (desgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn (desgl.)                          | 92'026           | 55,03                      | 1 025,59        |           |                 |
| Cöln-Mindener Eisenbahn (desgl.)         1 17,28         1 108,46         5           Rheinische Eisenbahn (Gesetz vom 14. Februar 1880)         1 225,87         69,61         1 295,48         5           Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         17,52         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         13,52,43         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52         12,45,52 <td></td> <td>Hannover-Altenbekener Eisenbahn (desgl.)</td> <td>239,32</td> <td>28,73</td> <td>268,05</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Hannover-Altenbekener Eisenbahn (desgl.)                            | 239,32           | 28,73                      | 268,05          |           |                 |
| Rheinische Eisenbahn (Gesetz vom 14. Februar 1880)         1 225,87         69,61         1 295,48         5           Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)         17,52         -         247,23         12,95         17,52           Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)         17,52         -         65,10         -         65,10           Der hessische Anteil an der Main-Weserbahn (Ges. vom 7. März 1880)         1089,41         246,73         1336,14         336,14           Bergisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882)         1089,41         246,73         1336,14         363,69         429,97         429,97         429,97         65,10         152,54         17,96         154,59         154,59         316,45         316,48         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45         316,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | CUIn-Mindener Eisenbahn (desgl.)                                    | 81,160 1         | 17,28                      | 1 108,46        | ,         |                 |
| Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn (deset.)       247,33       12,95       260,18         Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)       17,52       —       65,10         Der hessische Anteil an der Main-Weserbahn (Ges. vom 7. März 1880)       65,10       —       65,10         Bergisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882)       1 089,41       246,73       1 336,14         Thüringische Eisenbahn (desgl.)       429,97       429,97       429,97         Cottbus-Grossenhainer Eisenbahn (desgl.)       1 52,54       1,96       154,59         Märkisch-Posener Eisenbahn (desgl.)       271,60       10,06       281,66         Berlin-Nahe-Eisenbahn (desgl.)       271,60       10,06       281,66         Bhein-Nahe-Eisenbahn (desgl.)       24,32       24,32         Die lippischen Strecken der Hannover-Mindener Bahn (Gesetz vom       24,32       24,32         Die bremischen Strecken (Gesetz vom 17. Mäi 1884)       185,92       185,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Rheinische Eisenbahn (Gesetz vom 14. Februar 1880)                  | 1 225,87         | 19'69                      | 1 295,48        | 5 001,87  | 1               |
| Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880) 17,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn (desgl.)                       | 247,23           | 12,95                      | 260,18          |           |                 |
| Der hessische Anteil an der Main-Weserbahn (Ges. vom 7. März 1880)       65,10       —       65,10       J         Bergisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882)       1 089,41       246,40       37,29       503,69         Thüringische Eisenbahn (desgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Homburger Eisenbahn (Gesetz vom 25. Februar 1880)                   | 17,52            | 1                          | 17,52           |           |                 |
| Bergisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882)       1 089,41       246,73       1 336,74         Thüringische Eisenbahn (desgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Der hessische Anteil an der Main-Weserbahn (Ges. vom 7. März 1880)  | 65,10            | ı                          | 65,10           |           |                 |
| Thüringische Eisenbahn (desgl.)         466,40         37,29         503,69         2429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         429,97         154,50         154,50         154,50         154,50         154,50         154,50         154,50         154,50         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60         166,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1882 | Bergisch-Märkische Eisenbahn (Gesetz vom 28. März und 13. Mai 1882) | 1 089,41         | 246,73                     | 1 336,14        | _         |                 |
| Berlin-Anhaltische Eisenbahn (desgl.)       429,97       429,97       429,97       429,97       429,97       429,97       429,97       429,97       429,97       6154,50       6154,50       152,54       1,96       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       154,50       151,60       151,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,60       121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Thüringische Eisenbahn (desgl.)                                     | 466,40           | 37,29                      | 503,69          |           |                 |
| Cottbus-Grossenhainer Eisenbahn (desgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Berlin-Anhaltische Eisenbahn (desgl.)                               | 429,97           | ı                          | 429,97          | 2 424,30  |                 |
| Berlin-Görlitzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882) 310,48 7,70 318,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Cottbus-Grossenhainer Eisenbahn (desgl.)                            | 152,54           | 1,96                       | 154,50          | _         |                 |
| -Posener Eisenbahn (desgl.)       271,60       10,06       281,66         i.be-Eisenbahn (desgl.)       121,36       121,36       121,36         ischen Strecken der Hannover-Mindener Bahn (Gesetz vom 184)       24,32       24,32         iischen Strecken (Gesetz vom 17. Mai 1884)       185,92       185,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1883 | Berlin-Görlitzer Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1882)               | 310,48           | 7,70                       | 318,18          |           |                 |
| ischen Bahn (desgl.).       121,36       121,36       24,32       24,32       24,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       324,32       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Märkisch-Posener Eisenbahn (desgl.)                                 | 271,60           | 10,06                      | 281,66          |           |                 |
| ischen Strecken der Hannover-Mindener Bahn (Gesetz vom 14,32 – 24,32 ischen Strecken (Gesetz vom 17. Mai 1884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Rhein-Nahe-Eisenbahn (desgl.).                                      | 121,26           | 1                          | 121,26          | 931,34    | i               |
| ischen Strecken (Gesetz vom 17. Mai 1884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Die lippischen Strecken der Hannover-Mindener Bahn (Gesetz vom      |                  |                            |                 |           |                 |
| ischen Strecken (Gesetz vom 17. Mai 1884) 185,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 24. Januar 1884)                                                    | 24,32            | 1                          | 24,32           |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Die bremischen Strecken (Gesetz vom 17. Mai 1884).                  | 185,92           | l                          | 185,92          | _         |                 |

|      |                                                                    |                  | Vollspu          | Vollspurbahnen: |           | Schmal-         |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Jahr | Bezeichnung der Eisenbahnen:                                       | Haupt-<br>bahnen | Neben-<br>bahnen | Zusammen        | Im ganzen | spur-<br>bahnen |
|      |                                                                    | km               | km               | km              | km        | km              |
| I    | τ                                                                  | 3                | 4                | 5               | 9         | 7               |
| 1884 | Oherschlesische Kisenbahn (Gesetz vom 22. Januar 1884)             | 81.932.1         | 1001             | 1 466 22        |           | i               |
|      |                                                                    | 202 00           | 22 8*            | 225 87          |           |                 |
|      |                                                                    | 303,0            | 76,40            | 333,67          |           |                 |
|      | Breslan-Schweidnitz-Freihnroer Eisenhahn (desol)                   | 16,009           | <b> </b>         | 600             |           |                 |
|      | Altona-Kieler Eisenbahn (desgl.)                                   | 272,62           | 26,30            | 298,82          | 3 394,88  | 1               |
|      | Berlin-Hamburger Eisenbahn (Gesetz vom 17. Mai 1884)               | 435,38           | 1                | 435,38          |           |                 |
|      | Tilsit-Insterburger Eisenbahn (desgl.)                             | 53,82            | ı                | 53,82           |           |                 |
|      | Hamburg-Bergedorfer Strecke (desgl.)                               | 14,39            | !                | 14,39           |           |                 |
|      | Die oberschlesischen Schmalspurbahnen (Gesetz vom 24. Januar 1884) | 1                | I                | 1               | 1         | 108,58          |
| 1885 | Braunschweigische Eisenbahn (Gesetz vom 23. Februar 1885).         | 356,62           | ŀ                | 356,62          |           |                 |
|      | Schleswigsche Eisenbahn (desgl.)                                   | 184,76           | 47,47            | 232,23          |           |                 |
|      | Münster-Enscheder Bisenbahn (desgl.)                               | 57,29            | I                | 57,29           | 1 108,41  | 1               |
|      | Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn (desgl.)                             | 301,51           | ı                | 301,51          |           |                 |
|      | Öls-Gnesener Eisenbahn (Gesetz vom 17. Mai 1884)                   | 12651            | I,os             | 160,76          |           |                 |
| 1887 | Angermünde-Schwedter Eisenbahn (Gesetz vom 28. März 1887)          | ı                | 23,11            | 23,11           |           |                 |
|      | Oberlausitzer Eisenbahn (desgl.)                                   | 151,92           | 19'9             | 158,53          |           |                 |
|      | Berlin-Dresdener Eisenbahn (desgl.)                                | 181,06           | 1                | 90'181          | \$25,48   | 1               |
|      | Nordhausen-Erfurter Eisenbahn (desgl.)                             | 11'69            | 53,75            | 122,86          |           |                 |
|      | Aachen-Jülicher Eisenbahn (desgl.)                                 |                  | 39,92            | 39,92           | _         |                 |
| 1889 |                                                                    | 50,94            | 1                | 50,94           |           |                 |
|      | Bocholt-Landesgrenze in der Richtung auf Winterswyck (desgl.).     | 10,81            | ı                | 10,81           | 8         |                 |
|      | Gotha-Ohrdruf (Gesetz vom 11. Mai 1888).                           | i                | 17,31            | 12,31           | 86'20     | l               |
|      | Fröttstädt-Friedrichroda (desgl.)                                  | 1                | 8,92             | 8,92            |           |                 |
| 1890 | Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn (Gesetz vom 9. Mai 1890)      | 1                | 88'9             | 88'9            |           |                 |
|      | Unterelbische Eisenbahn (desgl.)                                   | 105,71           | ı                | 105,71          | 7,7,      |                 |
|      | Westholsteinische Eisenbahn (desgl.)                               | ı                | 99,52            | 99,52           | 404,59    |                 |
|      | Schleswig-Holsteinische Marschbahn (desgl.)                        | 220,81           | 32,27            | 252,48          |           |                 |
| 1893 | Stargard-Posener Eisenbahn (Gesetz vom 24. Januar 1884)            | 172,31           | -                | 172,31          | 172,31    | ī               |

|   | Weimar-Geraer Elsenbahn (Gesetz vom 16. Juli 1895)                               | 67,97     | 1       | 67,97     | _         |        |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---|
|   | Saal-Eisenbahn (desgl.)                                                          | 74,71     | 19,16   | 93,87     | 378,36    | ı      |   |
|   | Werrs-Eisenbahn (desgl.)                                                         | 162,52    | 54,00   | 216,59    |           |        |   |
|   | Die schmalspurigen Eisenbahnen von Eisfeld nach Unterneubrunn                    |           |         |           |           |        |   |
|   | (18,00 km) und von Hildburghausen nach Lindenau-Friedrichshall                   |           |         |           |           | ,      |   |
|   | (30,00 km) (Gesetz vom 16. Juli 1895)                                            | 1         | ı       | 1         | 1         | 48,00  | _ |
|   | Am 1. April wurde die Strecke Zittau-Nikrisch an den Königlich                   |           |         |           |           |        |   |
|   | sächsischen Staat abgegeben (Gesetz vom 28. Januar 1896)                         | ab 23,09  | ı       | 8b 23,09  | ab 23,09  | ı      |   |
|   | Hessische Ludwigseisenbahn, preuss. Anteil (Ges. vom 16. Dezbr. 1896)            | 146,42    | ı       | 146,43    | 146,42    | I      | _ |
|   | Die Strecke Aschen (Rh.) ausschlRichterich-Kohlscheid, soweit sie                | :         |         |           |           |        |   |
|   | im Miteigentum der Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft                      |           |         |           |           |        |   |
|   | gewesen (Gesetz vom 4. August 1897)                                              | 4,36      | 1       | 4,36      |           |        |   |
|   | Die Strecke Richterich-Niederländische Grenze auf Mastricht (desgl.)             | 2,71      | !       | 2,71      | } 1,97    | l      |   |
|   | Ostrowo-Skalmierzycer Eisenbahn (Gesetz vom 20. Mai 1902).                       | 1         | 16,53   | 16,53     | <u> </u>  |        |   |
|   | Eisenberg-Crossener Eisenbahn (desgl.).                                          | 1         | 8,25    | 8,25      | 64,78     |        | _ |
|   | Marienburg-Mlawkaer Eisenbahn (Gesetz vom 18. Mai 1903).                         | 143,04    | 6,37    | 149,41    |           |        |   |
|   | Altdamm-Kolberger Eisenbahn (desgl.)                                             | 1         | 178,55  | 178,55    |           |        |   |
|   | Stargard-Küstriner Eisenbahn (desgl.)                                            | 1         | 192,13  | 192,13    |           |        | _ |
|   | Kiel-Eckernförde-Flensburger Eisenbahn (desgl.)                                  | ı         | 80,72   | 80,72     | 958,97    | ı      |   |
|   | Dortmund-Gronau-Enscheder Eisenbahn (desgl.)                                     | 68'96     | ı       | 68'96     |           |        |   |
|   | Ostprenssische Südbahn (desgl.)                                                  | 242,84    | 1       | 242,84    |           |        | _ |
|   | Fischhausen-Palmnicken, von der Bergwerksverwaltung übernommen                   | 1         | 18,43   | 18,43     | _         |        |   |
|   | Breslau-Warschauer Eisenbahn (Gesetz vom 25. Juni 1904)                          | 1         | 55,34   | 55,34     | 55,34     | l      | _ |
|   | Die schmalspurigen Bahnstrecken der Feldabahn Salzungen-Dorndorf-                |           |         |           |           |        |   |
|   | Bacha und Dorndorf-Kaltennordheim (Gesetz vom 20. Mai 1902),                     |           |         |           |           |        |   |
|   | and die schmalspurigen Bisenbahnen Lassowitzweiche-Bibiella,                     |           |         |           |           |        |   |
|   | Kesselgrube-Rudy-Piekar und Porembs-Redenhütte nebst Ab-                         |           |         |           |           | 7      |   |
|   | Zweigungen (desens vom 25. Juni 1904)                                            |           |         |           |           | 05,30  |   |
|   | Zusammen von Preussen                                                            | 14 488,90 | 1868,04 | 16 356;94 | 16 356,94 | 221,94 |   |
|   | B. Von Hessen:  Die oberhassischen Riesenhahnen (172 se km. Hannt, und 27 to km. |           |         |           |           |        |   |
|   | Nebenbahnen = 232,92 km), die für 1897 auf Seite 176 in Spalte 2                 |           | •       |           |           |        |   |
|   | als in die Gemeinschaft eingebracht nachgewiesen sind.                           |           |         |           |           |        |   |
|   | Die Hessische Ludwigseisenbahn, hessischer Anteil (preuss. Gesetz vom            | £42 &     | 2       | 24652     | 246 53    | Ì      | _ |
| _ |                                                                                  | 24-40     | 31%     | 340/3     | -6/246    |        | _ |
|   | Zusammen also von Preussen und Hessen                                            | 15 031,50 | 96'1'81 | 16 903,46 | 16 903,46 | 221,94 | _ |
|   |                                                                                  |           | :       |           |           |        |   |

Erweiterung des preussischen Staatseisenbahnnetzes seit dem Jahre 1870, des hessischen seit dem 1. April 1897 und des badischen Anteils an der Main-Neckarbahn seit dem 1. Oktober 1902.

| Jahr | Bahnlänge<br>zu Anfang<br>des Jahres            | Davon Nebe             | enbahnen          |              | aufe des Jahres |
|------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|      |                                                 |                        |                   | durch Neubau | durch Erwerb    |
|      | km                                              | km                     | 1 %               | km           | km              |
| I    | 2                                               | 3                      | 4                 | 5            | 6               |
| 1870 | 2.705                                           |                        |                   |              |                 |
| 1871 | 3 195,17                                        | lì                     |                   | 49,86        | _               |
| 1872 | 3 245,03                                        |                        |                   | 301,36       |                 |
| 1873 | 3 546,39                                        | Die Unters             | cheidung          | 124,49       | 49,97           |
| 1874 | 3 720,85<br>3 870,66                            |                        | ŭ                 | 149,81       |                 |
| 1875 |                                                 | nach Hau               | ipt- und          |              |                 |
| 1876 | 3 870,66                                        | Nebenbahne             | n hesteht         | 230,18       | _               |
| 1877 | 4 100,84                                        |                        | - DOGGGGG         | 84,43        | 223,54          |
| 1878 | 4 408,81<br>4 803,80                            | erst seit              | 1880.             | 394,99       | _               |
| 1879 |                                                 | ] [                    |                   | 451,48       |                 |
| 1880 | 5 255,28                                        | IJ                     |                   | 794,14       | _               |
| 1881 | 6 049,42                                        | Y 070 (                |                   | 193,29       | 5 001,87        |
| 1882 | II 244,58                                       | I 279,63               | 11,38             | 153,11       |                 |
| 1883 | 11 397,69                                       | I 430,30               | 12,55             | 212,58       | 4 224,30        |
| 1884 | 14 034,57                                       | I 923,17               | 13,70             | 465,17       | 931,34          |
| 1885 | 15 431,08                                       | 2 379,75               | 15,42             | 551,77       | 3 394,88        |
| 1886 | 19 377,73<br>20 918,56                          | 3 114,62               | 16,07             | 431,71       | 1 108,41        |
| 1887 |                                                 | 3 490,91               | 16,69             | 361,34       |                 |
| 1888 | 21 279, <sub>35</sub><br>22 405, <sub>5</sub> 8 | 3 896,73               | 18,31             | 600,78       | 525,48          |
| 1889 |                                                 | 4 642,69               | 20,72             | 555,88       | _               |
| 1890 | 22 961, <sub>33</sub><br>23 732,66              | 5 199,36               | 22,64             | 683,29       | 87,98           |
| 1891 |                                                 | 5 888,80               | 24,81             | 510,90       | 464,59          |
| 1892 | 24 708,88<br>25 011,03                          | 6 309,49               | 25,54             | 302,00       | _               |
| 1892 | 25 399,26                                       | 6 616,72               | 26,46             | 388,34       |                 |
| 1893 | 25 399,26<br>25 881,84                          | 7 043,99               | 27,73             | 310,11       | 172,31          |
| 1895 |                                                 | 7 342,44               | 28,37             | 422,90       |                 |
| 1895 | 26 304,38                                       | 7 719,75               | 29,35             | 517,17       | 378,36          |
| 1897 | 27 199,81<br>27 966,75                          | 8 265,56               | 30,39             | 486,69       | 23,09           |
| 1898 |                                                 | 8 705,87               | 31,47             | 512,76       | 692,94          |
| 1899 | 29 172,61<br>29 785,45                          | 9 227,85               | 31,63             | 603,58       | 7,07            |
| 1900 | 29 705,45<br>30 170,48                          | 9 798,14<br>10 182,87  | 32,90             | 385,24       | _               |
| 1900 | 30 653,13                                       | 10 182,87              | 33,76             | 482,13       | -               |
| 1901 | 31 394,86                                       | 11 240,66              | 34,71             | 623,05       | _               |
| 1902 | 31 394,80                                       | . ,                    | 35,94             | 547,62       | 24,78           |
| 1903 | 33 263,32                                       | 11 625,39              | 36, <sub>37</sub> | 336,32       | 958,97          |
| 1904 | 33 822,51                                       | 12 394,57<br>12 687,85 | 37,26<br>37,51    | 503,85<br>—  | 55,34<br>—      |
| ]    | 55/5-                                           | 7,703                  | 3113-             |              |                 |
| Į.   |                                                 |                        |                   | 13 722,41    | 16 479,04       |

Die Verteilung und Entwicklung des preussischen Eisenbahnnetzes ergibt sich aus der auf Seite 178 folgenden Zusammenstellung.

Im Verhältnis zur Fläche sind die östlichen Provinzen Ostpreussen, Westpreussen und Pommern am schwächsten mit Eisenbahnen versehen. Diese drei Provinzen haben im Durchschnitt nur  $^2/_3$  der Eisenbahnausdehnung des Gesamtdurchschnittes des Staates. Posen hingegen weist ebensoviel Bahnen wie Hannover auf. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist der Osten etwas reicher ausgestattet als der Westen. Immerhin muss das Eisenbahnwesen für den Osten als gering entwickelt bezeichnet werden; seine Förderung dürfte ein erstrebenswertes Ziel darstellen. In Masuren und Hinterpommern gibt es noch Ortschaften, die fast 25 km von jeder Eisenbahnverbindung entfernt liegen. Derartige Verkehrslücken sind kaum in dem eisenbahnärmsten Distrikte des Westens — im nördlichen Hannover — vorbenden

Das Verhältnis der gesamten Eisenbahnlängen, einschliesslich der Kleinund Strassenbahnen, gestaltet sich nach dem Stande von 1904 in der auf Seite 179 dargestellten Weise.

Der Güterverkehr der Staatsbahnen<sup>1</sup>) stieg von 1879-1902

um 16155989000 tkm =  $182\,^0/_0$   $(7.9\,^0/_0$  im Jahresdurchschnitt), während die Bruttoeinnahmen aus dem Güterverkehr sich in der gleichen Zeit nur

schnitt) vermehrten.

Das Steigen ist fortdauernd gewesen, nur kleine Rückgänge infolge eingetretener wirtschaftlicher Krisen waren zu konstatieren.

Von 1885 (dem ersten vergleichsfähigen Jahre der Statistik der Güterbewegung) bis 1903 wuchs die Beförderungsmenge auf den deutschen Eisenbahnen

|             |                           |     |     |     |    |       | im Jahresdurchschnitt  |
|-------------|---------------------------|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|
| <b>v</b> on | Düngemitteln              |     |     |     | um | 405 % | 22,5 °/ <sub>0</sub> , |
| "           | Kartoffeln                |     |     |     | n  | 194 " | 10,5 "                 |
| 77          | Mehl und Mühlenfabrikaten |     |     |     | n  | 190 " | 10,5 "                 |
| "           | Rüben                     |     |     | •   | 77 | 168 " | 9,3 "                  |
| 77          | raffiniertem Zucker       |     |     |     | "  | 173 " | 9,5 "                  |
| 27          | Nutzholz                  |     |     |     | 27 | 126 " | 7 <b>,</b> 0 "         |
| "           | Grubenholz, Brennholz und | 3ch | wel | len | 77 | 145 " | 8,0 "                  |
| 77          | Steinkohlen und Koks      |     |     |     | n  | 117 " | 6,5 "                  |
| "           | Braunkohlen usw           |     |     |     | "  | 184 " | 10,3 ,.                |

<sup>1)</sup> Deutscher Reichsanzeiger 1904, No. 282.

Verteilung der Eisenbahnlängen auf die einzelnen Landesteile in Preussen 1903. Gesamt- und Verhältniszahlen.

|                                                                                                                  |                                             | Länge d                | ler                |                        | tfallen<br>af          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Provinzen<br><br>Staat                                                                                           | Staats-<br>eisenbahnen                      | Privat-<br>eisenbahnen | Bahnen<br>zusammen | 100 qkm<br>Grundfikche | je ro ooo<br>Einwohner |
|                                                                                                                  | km                                          | km                     | km                 | km                     | km                     |
| I                                                                                                                | 2                                           | 3                      | 4                  | 5                      | 6                      |
| I. Ostpreussen { Hauptbahnen Nebenbahnen                                                                         | 866,40<br>I 406,02                          | —<br>48,69             | } 2 321,11         | 6,27                   | 11,59                  |
| II. Westpreussen { Hauptbahnen   Nebenbahnen                                                                     | 878,24<br>1 040,85                          | _                      | } 1919,09          | 7,52                   | I I,91                 |
| III. Brandenburg { Hauptbahnen<br>Nebenbahnen                                                                    | 2 481,68<br>767,22                          | <br>541,88             | 3 790,78           | 9,50                   | 7,25                   |
| IV. Pommern { Hauptbahnen Nebenbahnen                                                                            | 735, <sup>21</sup><br>1 189, <sub>3</sub> 8 | —<br>84, <sub>23</sub> | } 2 008,72         | 6,67                   | I 2,00                 |
| $V. \ Posen . \ . \ . \ . \ \cdot \ \cdot \left\{ egin{array}{l} Hauptbahnen \\ Nebenbahnen \end{array} \right.$ | 1 015,87<br>1 018,68                        | 64,99                  | } 2 099,54         | 7,25                   | 10,83                  |
| VI. Schlesien { Hauptbahnen<br>Nebenbahnen                                                                       | 2 652,66<br>I 154,34                        | 197,41                 | } 4 004,41         | 9,93                   | 8,32                   |
| VII. Sachsen                                                                                                     | 1 878,36<br>730,38                          | —<br>164,93            | } 2 773,67         | 10,98                  | 9,54                   |
| VIII. Schleswig-Hol-<br>stein                                                                                    | 751,60<br>491,90                            | 87,32<br>93,71         | } 1 424,53         | 7,50                   | 9,90                   |
| IX. Hannover $\left\{egin{array}{l} 	ext{Hauptbahnen} \\ 	ext{Nebenbahnen} \end{array} ight.$                    | 1 755.43<br>874,10                          | 22,01<br>188,91        | } 2 840,45         | 7,38                   | 10,56                  |
| X. Westfalen $\left\{egin{array}{l} 	ext{Hauptbahnen} \\ 	ext{Nebenbahnen} \end{array} ight.$                    | 1 833,29<br>658,25                          | 379,98                 | } 2871,52          | 14,21                  | 8,37                   |
| XI. Hessen-Nassau { Hauptbahnen<br>Nebenbahnen                                                                   | I 119,50<br>623,71                          | <br>16,36              | } 1 759,57         | 11,21                  | 8,92                   |
| XII. Rheinland { Hauptbahnen Nebenbahnen                                                                         | 2 437,80<br>I 353,00                        | 50,02<br>68,71         | 3 909,53           | 14,48                  | 6,41                   |
| XIII. Hohenzollern { Hauptbahnen<br>Nebenbahnen                                                                  | 65,77<br><b>24</b> ,91                      |                        | 90,68              | 7,94                   | 13,43                  |
| Staat                                                                                                            | 18 471,71<br>11 332,74                      | 159,35<br>1849,80      | 31 813,60          | 9,12                   | 8,87                   |

Verteilung der Eisenbahnlängen einschliesslich der Kleinbahnen auf die einzelnen Landesteile in Preussen 1904.

Gesamt- und Verhältniszahlen.

|          |                                | 1                          | Vollspurbahnen:            | 1:        |                            | Klein-                               | Ir             | Im ganzen:     |                                |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|          | Provinzen<br>Staat             | Haupt-<br>eisen-<br>bahnen | Neben-<br>eisen-<br>bahnen | zusammen  | Schmal-<br>spur-<br>bahnen | bahnen<br>und<br>Strassen-<br>bahnen | über-<br>haupt | auf<br>100 qkm | auf<br>10000<br>Ein-<br>wohner |
|          |                                | km                         | km                         | km        | km                         | km                                   | km             | km             | km                             |
| <u> </u> | 1                              | 2                          | 3                          | 4         | 5                          | 9                                    | 7              | 8              | 6                              |
|          | Ostpreussen                    | 866.40                     | 1 454.71                   | 2 321,11  | İ                          | 16,369                               | 3 016,42       | 8,15           | 90'51                          |
| =        | Westpreussen                   | 878,24                     | 1 040,85                   | 60'616 1  | ļ                          | 408,65                               | 2 327,74       | 9,12           | 14,44                          |
| =        | Brandenburg                    | 2 481,68                   | 1 309,10                   | 3 790,78  | i                          | 1120,65                              | 4 911,43       | 12,31          | 9,39                           |
| ==       | Pommern                        | 735,11                     | 1 273,61                   | 2 008,72  | 1                          | 1241,80                              | 3 250,52       | 10,79          | 19,41                          |
| =        | Posen                          | 1 015,87                   | 1 083,67                   | 2 099,54  | 1                          | 7.4,49                               | 2 834,03       | 15'6           | 14,62                          |
| -        | Schlesien                      | 2 652,66                   | 1 351,75                   | 4 004,41  | 136,84                     | \$50,96                              | 4 692,21       | 11,64          | 9,75                           |
|          | Summe der östlichen Provinzen  | 8 629,96                   | 7 513,69                   | 16 143,65 | 136,84                     | 4751,86                              | 21 032,35      | 10,42          | 12,18                          |
| _        | Sachsen                        | 1 878,36                   | 895,31                     | 2 773,67  | 57,95                      | 740,93                               | 3 572,55       | 14,15          | 12,29                          |
| ===      | Schleswig-Holstein             | 838,92                     | 585,61                     | 1 424,53  | 28,70                      | 577,65                               | 2 030,88       | 10,69          | 14,13                          |
| ==       | Hannover                       | 1 777.44                   | 1 063,01                   | 2 840,45  | 33,80                      | 623,96                               | 3 498,21       | 80'6           | 13,01                          |
| =        | Westfalen                      | 1 833,29                   | 1 038,23                   | 2871,52   | 43,47                      | 577,21                               | 3 492,20       | 17,28          | 10,18                          |
| _        | Hessen-Nassan                  | 1 119,50                   | 640,07                     | 1 759,57  | 15,84                      | 379,53                               | 2 154,94       | 13,73          | 10,92                          |
| _        | Rheinprovinz                   | 2 487,82                   | 1 421,71                   | 3 909,53  | 149,07                     | 19/1621                              | 5 350,21       | 19,82          | 8,78                           |
| _        | Hohenzollern                   | 65,77                      | 24,91                      | 99'06     | -                          | 38,44                                | 129,12         | 11,30          | 19,12                          |
| 12*      | Summe der westlichen Provinzen | 01,100 01                  | 5 668,85                   | 15 669,95 | 328,83                     | 4229,33                              | 20 228,11      | 13,78          | 10,87                          |
|          | Zusammen                       | 18 631,06                  | 13 182,54                  | 31 813,60 | 465,67                     | 8981,19                              | 41 260,46      | 11,83          | 05'11                          |

Dass die Verkehrssteigerung nicht nur auf die dichtere Ausgestaltung des Bahnnetzes durch Neubau von Bahnen zurückzuführen ist, ergibt sich daraus, dass die Verkehrsdichtigkeit auf 1 km Bahn erheblich (um 92 %) gestiegen ist. Sie betrug:

Im Jahre 1904 entfielen aus dem Personen- und Gepäckverkehr 29,43°/0, aus dem Güterverkehr 70,57°/0 der Verkehrseinnahme; auf 1 km durchschnittlicher Betriebslänge betrugen die Einnahmen für den Personenverkehr 13410 Mk., für den Güterverkehr 31349 Mk. Die ganze Verkehrseinnahme belief sich auf 1498714916 Mk.

Von besonderer Bedeutung für die Absatzfähigkeit der Erzeugnisse sind die Gütertarife. Infolge des anfänglich lokalen Charakters der Eisenbahnen waren die ersten Gütertarife äusserst einfach. Sie enthielten neben den Beförderungsbedingungen meist nur wenige, nach Zentner und Meile berechnete Tarifsätze für Güter aller Art (die sogenannten Kaufmannsgüter) und daneben für eine Anzahl minderwertiger Rohprodukte ermässigte Sätze, deren Anwendung von der Aufgabe einer bestimmten Mindestmenge abhängig gemacht wurde. Diese Erleichterungen betrafen Artikel, die in jedem Bahngebiete verschieden waren; es war das Bedürfnis des Verkehrsgebietes maßgebend. Wiederholten Anträgen aus den Kreisen der Produzenten stattgebend, ging man zu Tarifermässigungen über, die teils eine Erhöhung der Versandfähigkeit bestimmter Artikel bezweckte, teils andere Artikel überhaupt erst versandfähig machte. Die naturgemäße Folge war eine Steigerung des Verkehrs. Hieraus entwickelte sich allmählich der Grundsatz der Frachtpreisbemessung nach der Belastungsfähigkeit, d. h. nach dem Tauschwert der Güter. Dies führte zu einer immer weitergehenden Sonderung der Güter nach ihrem Werte und damit zu einer ausgebildeten Klassifikation in dem Lokaltarife der einzelnen Bahnen, und zwar je nach den Besonderheiten der wirtschaftlichen Verhältnisse jedes Bahngebietes.

Trotz der Bestrebungen der Bahnverwaltungen, den Übergang von Gütern der einen Bahn auf die andere zu erleichtern, konnte eine Vereinbarung infolge ihrer verschiedenartigen Klassifikation der Güter im allgemeinen nicht zustande kommen. Es entstand nur neben den Lokaltarifen ein direkter Tarif für gewisse Artikel und Stationsverbindungen. Der weitere Zuwachs an neuen Linien und die Berührung ihrer Interressengebiete rief eine Konkurrenz in den Knotenpunkten hervor und schliesslich fortgesetzte offene und geheime Frachtnachlässe (sogenannte Refaktien). Dies führte teils zum Ankauf, teils zur Verschmelzung der kon-

kurrierenden Linien und schliesslich zu Eisenbahnverbänden. Der älteste derartige Verband war der norddeutsche, welcher, 1847/48 gegründet, die wichtigeren Handelsplätze Nord- und Mitteldeutschlands — Berlin, Magdeburg, Dresden, Leipzig u. a. — einerseits mit den Seeplätzen Bremen und Hamburg verband, andererseits mit einer Anzahl braunschweigischer, hannoverscher und rheinischwestfälischer Plätze in direkten Verkehr setzte. Ihm folgte der mitteldeutsche, der rheinische, der thüringische, der westfälische usw. Verband. Diese Verbände wurden die Träger der weiteren Entwicklung des deutschen Tarifwesens. Neben diesen Verbandstarifen blieben die lokalen und direkten Tarife mit ihren besonderen Klassifikationen und den verschiedenartigen Ausnahmetarifen bestehen. Zudem unterlagen die Frachtpreise infolge der Konkurrenz der verschiedenen Verbände, der heimischen Flussschiffahrt und der Seeschiffahrt fortwährenden Schwankungen. Das Tarifwesen ermangelte jeglicher Übersicht; hieraus erwuchsen den Verkehrsinteressenten eine Menge Unzuträglichkeiten und Erschwernisse. 1)

Auch der im Jahre 1868 gegründete Tarifverband, welchem fast alle Staatsund Privateisenbahnen Norddeutschlands beitraten, erwies sich nicht stark genug, um eine grössere Einheitlichkeit in dem Tarifwesen dauernd aufrecht zu erhalten.

Durch die Verfassung des deutschen Reiches vom 16. April 1871 wurde dem Reiche neben dem — bisher noch nicht zur Anwendung gebrachten — Rechte, im Interesse der Verteidigung oder des gemeinsamen Verkehrs Gesetze zu geben und Eisenbahnen selbst anzulegen oder zu genehmigen, eine Einwirkung auf den Betrieb und das Tarifwesen der deutschen Bahnen übertragen.

Der das Tarifwesen behandelnde Abschnitt VII der Reichsverfassung hat folgenden Wortlaut: 2)

Art. 44. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, die für den durchgehenden Verkehr und zur Herstellung ineinander greifender Fahrpläne nötigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen die zur Bewältigung des Güterverkehrs nötigen Güterzüge einzuführen, auch direkte Expeditionen im Personen- und Güterverkehr, unter Gestattung des Überganges der Transportmittel von einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.

Art. 45. Dem Reiche steht die Kontrolle über das Tarifwesen zu. Dasselbe wird namentlich dahin wirken:

- dass baldigst auf allen deutschen Eisenbahnen übereinstimmende Betriebsreglements eingeführt werden;
- 2. dass die möglichste Gleichmässigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere, dass bei grösseren Entfernungen für den Transport von Kohlen, Koks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen ein dem Bedürfnis der Landwirtschaft und Industrie entsprechender ermässigter Tarif, und zwar tunlichst der Einpfennigtarif eingeführt werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. Burmeister, Geschichtliche Entwicklung des Gütertarifwesens der deutschen Eisenbahnen. Leipzig 1899.

<sup>2)</sup> Auf Bayern finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Art. 46. Bei eintretenden Notständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Teuerung der Lebensmittel, sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürfnis entsprechenden, von dem Kaiser auf Vorschlag des betreffenden Bundesratsausschusses festzustellenden, niedrigen Spezialtarif einzuführen, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satz herabgehen darf.

Zur Wahrnehmung dieser Rechte besteht das dem Reichskanzler unterstellte Reichseisenbahnamt.

Die Notwendigkeit einer Reform des Tarifwesens veranlasste das Reichseisenbahnamt, eine Denkschrift auszuarbeiten, welche die Grundlage für die Beschlussfassung des Bundesrates bilden sollte. Der Versuch, auf diesem Wege zu einer erfolgreichen Lösung zu gelangen, schlug an dem Widerstande der Privatbahnen fehl. Erst eine vom preussischen Handelsminister auf den 12. Februar 1877 einberufene Generalkonferenz sämtlicher deutschen Eisenbahnverwaltungen gelangte zur Annahme des noch jetzt geltenden Tarifsystems, des sogenannten Reformtarifes, der eine Verschmelzung des Wert- und Wagenraumsystems darstellt.

Für Stückgut sind drei Klassen vorgesehen, und zwar je eine für Eilgut, für gewöhnliches Stückgut und für die Artikel, welche den billigeren Spezialtarif geniessen.

Für Wagenladungsgüter bestehen vier Hauptklassen und drei Nebenklassen.
Die Hauptklassen treten in Geltung bei Aufgabe von mindestens 10000 kg,
die Nebenklassen bei Aufgabe von mindestens 5000 kg. Die Hauptklassen sind:

- Wagenladungsklasse B mit der Nebenklasse A 1; in diese Klasse gehören die Güter höheren Wertes, welche in der Klassifikation der Spezialtarife nicht besonders benannt sind;
- Spezialtarif I, die teuerste Klasse der Spezialtarife, hauptsächlich für Fabrikate, mit der Nebenklasse A 2;
- 3. Spezialtarif II, hauptsächlich für Halbfabrikate, mit der Nebenklasse A 2;
- 4. Spezialtarif III, hauptsächlich für Rohprodukte mit der Nebenklasse Spezialtarif II.

Hieran schliesst sich ein in das Schema mit aufgenommener Ausnahmetarif für Holz.

Zu den Sätzen der Wagenladungsklassen werden die Güter befördert, welche der Absender mit einem Frachtbriefe für einen Wagen als Wagenladung aufgibt. Der Frachtberechnung nach den Sätzen der Hauptklasse wird ein Gewicht von mindestens 10000 kg für jeden verwendeten Wagen, der Frachtberechnung nach den Sätzen der Nebenklasse ein Gewicht von mindestens 5000 kg für jeden verwendeten Wagen zugrunde gelegt, auch wenn das wirkliche Gewicht weniger als 10000 kg bezw. 5000 kg beträgt.

Die Güter werden auf Grund ihres Wertes und der volkswirtschaftlichen Bedeutung unter Berücksichtigung der Tara und der historischen Entwicklung in die drei Klassen, die zu den verschiedenen Spezialtarifen befördert werden, geteilt. Sperrgüter unterstehen besonderen Tarifen. Das Tarifschema mit den Normalstreckensätzen für das Tonnenkilometer gestaltet sich folgendermaßen:

```
1. Eilgut:
  a) Eilgut bei einer Streckenlänge von. . . .
                                               1— 50 km 22 Pf.
                                                 51-200
                                                201-300 , 18
                                               301-400 , 16
                                                401-500 , 14
                                               über 500 " 12
  b) in Wagenladungen zu 5 bezw. 10 t . . . 13,4 Pf. bezw. 12,0 m
2. Allgemeine Stückgutsklasse:
  Frachtstückgut bei einer Streckenlänge von. . . 1- 50 km 11 Pf.
                                                51-200
                                               201-300
                                               301-400 "
                                               401--500
                                               über 500 "
3. Spezialtarif für bestimmte Stückgüter (geringeren
  8,0 ,
4. Allgemeine Wagenladungsklasse:
  Aı für Güter aller Art in Wagenladungen von 5 t
                                                            6,7 ,
  B für Güter aller Art in Wagenladungen von 10 t
                                                             6,0 ,
5. Spezialtarif für bestimmte Arten von Gütern bei
  Aufgabe von mindestens 10 t:
    I. Hauptsächlich für Fabrikate . . . . .
                                                            4,5 "
   II.
                    " Halbfabrikate . . . .
                                                            3,5 "
  III.
                    " Rohstoffe und Massengüter 2,6 Pf. bezw. 2,2 "
        (bei Entfernungen über 100 km).
6. Wagenladungsklasse A 2 für Güter der Spezial-
  tarife I und II bei Aufgabe von weniger als 10,
  aber mindestens 5 t . . . . . . . . . . . . .
                                                            5,0 "
```

Für den Transport von explodierbaren Gegenständen, sperrigen Gütern, Fahrzeugen, gebrauchten Emballagen, Flüssigkeiten in Kessel- oder anderen Gefässwagen, Langholz und Fischen bestehen besondere Vorschriften und Sätze. Neben den Streckensätzen sind dann aber noch Expeditions- oder Abfertigungsgebühren zu zahlen, welche in Preussen für 100 kg in folgender Weise berechnet werden:

- Güter der Spezialtarife I, II und III und der Wagenladungsklasse A 2 je nach der Entfernung bis zu 10 km, 11—100 km und über 100 km 8, 9 und 12 Pf.;
- 2. Güter der Wagenklasse B je nach der Entfernung bis 10 km, 11-20 km, 21 bis 30 km, 31-40 km und über 40 km 8, 9, 10, 11 und 12 Pf.;
- 3. Güter der Wagenladungsklasse AI und Stückgut je nach der Entfernung bis zu 100 km in um 10 km ansteigenden Abstufungen 10—19 Pf. und über 100 km 20 Pf.;

- 4. Für Eilgut in Wagenladungen die doppelten Sätze der Wagenladungsklassen Ar und B;
- 5. Für Eilstückgut die doppelten Sätze der allgemeinen Stückgutsklasse.

Sogleich nach der Übernahme der zuerst verstaatlichten grossen Privatbahnen im Jahre 1880 wurden übereinstimmende Einheitssätze für alle Staatsbahnen in den Normaltarifklassen festgesetzt und zwischen sämtlichen Stationen des Staatseisenbahnnetzes direkte Tarife und direkte Abfertigung eingeführt. Die Ermässigungen, die sich aus der Übertragung der Staatsbahntaxen auf die verstaatlichten Privatbahnen ergaben, wurden seinerzeit auf etwa 3500000 Mk. jährlich berechnet. Noch erheblich höher waren die Frachtvorteile durch die Einführung der direkten Tarife und durch die Beseitigung von Strecken- und Brückenzuschlägen.

Neben dem Normaltarif mussten zur Schonung bestehender Verhältnisse von wirtschaftlicher Bedeutung Ausnahmetarife, d. h. solche, welche für einzelne Artikel in Abweichung der für die betreffende regelrechte Tarifklasse festgesetzten Normalgrundtaxe gebildet werden, beibehalten oder auch neu eingeführt werden. Als leitende Gesichtspunkte hierfür galten:

- 1. die Förderung der gewerblichen oder landwirtschaftlichen Produktion durch erleichterte Zufuhr notwendiger Roh- und Hilfsstoffe;
- 2. die Förderung des Absatzes einheimischer Erzeugnisse in den durch fremde Konkurrenz bedrohten Bezirken des Landes, sowie — in besonders bemerkenswertem Grade — zur Erleichterung der Ausfuhr deutscher Erzeugnisse in das Ausland;
- die Unterstützung des Handels deutscher Handelsplätze namentlich der deutschen Seehäfen — gegen den Wettbewerb fremder Plätze;
- die Unterstützung einheimischer Verkehrsanstalten insbesondere der Staatseisenbahnen — gegen den Wettbewerb fremder Eisenbahnen und Wasserstrassen.

Für den grösseren Teil dieser Ausnahmetarife wurde gleichzeitig der Staffeltarif hinzugefügt, d. h. sie wurden bei steigender Entfernung mit fallender Staffel gebildet. Zu den unter solchen Vergünstigungen beförderten Gütern gehören neben Kohlen, Brennstoffen, Eisen, Petroleum die besonders im Interesse der Landwirtschaft ausgewählten: 1. Düngemittel, 2. Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsamen, Malzund Mühlenfabrikate, 3. Feld-, Wiesen- und Gartenerzeugnisse, 4. Holz, 5. Spiritus, Sprit, 6. Stärke, 7. Zucker, 8. Häute und Felle.

Die Staffeltarife sind an und für sich deswegen gerechtfertigt, weil die Transporte der Eisenbahnen auf den längsten Strecken am billigsten werden, die Selbstkosten mit der Entfernung und Kilometerzahl nicht proportional steigen, da nur die Zugkosten bei längerem Transport zunehmen, die festen Selbstkosten, zu denen die Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals ganz und die Betriebskosten (Benutzung der Anlage, Bahnbewegung, Stationsdienst, Arbeitskosten) zur Hälfte gehören, von dem Umfange des Verkehrs unabhängig sind.

Die Staffeltarife werden unter allen Umständen günstig wirken, sobald es sich um Güter handelt, die nur an bestimmten Stellen erzeugt, aber überall gebraucht werden, wie es z. B. bei den künstlichen Düngemitteln der Fall ist. Anders aber wird die Wirkung bei Gütern sein, die überall erzeugt werden. Für die Konsumenten wirken sie auch in diesem Falle günstig; für die Produzenten des Bezirkes aber, in den die Güter von weither einfliessen, nachteilig durch eine ungünstige Beeinflussung der Preise. So war es bei den Staffeltarifen für Getreideund Mühlenfabrikate und für Malz, die vom 1. September 1891 bis 1. August 1894 in Wirksamkeit waren. Ihre Einführung war veranlasst durch eine Teuerungsgefahr, die dem Westen Deutschlands drohte, andererseits sollte damit der preussische Osten und Nordosten in die Lage versetzt werden, seinen Getreideüberschuss nach dem Süden und dem Südwesten des Reiches abzusetzen. Die erstgenannten Distrikte hatten vor Einführung des Getreideschutzzolles Getreide auf dem billigen Wasserwege nach Dänemark, Schweden und Norwegen, Grossbritannien, Belgien und Holland exportiert. Sie konnten diese Märkte nicht mehr aufsuchen, nachdem durch Einführung höherer Zölle seitens Deutschlands die Spannung zwischen dem Weltmarktpreis, der in jenen Ländern zur Geltung kam, und dem Inlandspreis grösser geworden war. Deshalb auch versuchte man durch Einführung des Staffeltarifs den ostdeutschen Landwirten die Möglichkeit zu verschaffen, ihr Getreide auf den süddeutschen Märkten anzubieten, die dauernd höhere Preise notierten und mit überseeischem Getreide versorgt wurden. Die Nachteile zeigten sich aber Durch die Ablenkung des Handels entging den norddeutschen Getreidehändlern in den Hafenplätzen der bisherige Verdienst; ebenso wurden die süddeutschen Roggenmüllereien arg geschädigt, auch die süddeutschen Landwirte beklagten sich über die eingetretene Unsicherheit der Preise, die durch das vermehrte Angebot des norddeutschen Roggens veranlasst war. Die westdeutschen Landwirte schlossen sich diesen Klagen an. Zudem kamen die Staffeltarife nun aber auch dem ausländischen Getreide zugute. Aus diesen Erwägungen heraus entschloss sich der Landeseisenbahnrat in der Sitzung vom 5. September 1893 dazu, der Regierung die Aufhebung der Staffeltarife zu empfehlen. Infolgedessen wurde ihre Aufhebung von der Regierung im April 1894 verfügt mit dem Inkrafttreten vom 1. August 1894. — Hinsichtlich der Wirkung der Staffeltarife lässt sich konstatieren, dass die Hoffnungen der Landwirtschaft des Ostens übertrieben gewesen waren.

Der grössere Teil des Güterverkehrs — mehr als 60% der Tonnenkilometer — vollzieht sich nach dem Ausnahmetarif. Die finanzielle Tragweite aller Ermässigungen, die auf dem Gebiete der Ausnahmetarife im Laufe der Zeit gewährt sind, lässt sich in Zahlen schwer feststellen. Bei den wichtigeren Maßregeln wurde versucht, den Jahresausfall — in der Regel unter Zugrundelegung der im Jahre zuvor beförderten Frachtmenge — zu berechnen. Er betrug z. B. bei Einführung der 20 prozentigen Ermässigung für Düngemittel im Jahre 1895 2350000 Mk., bei Einführung des Ausfuhrtarifs für Zucker im Jahre 1901 1100000 Mk.

Wie in Wirklichkeit die Frachtsätze für einige Düngemittel ermässigt worden sind, lässt sich aus nachstehenden Zahlen erkennen. 1)

<sup>1)</sup> Deutscher Reichsanzeiger 1904, No. 282.

#### I. Kalisalze:

|         |              |  | Fracht | für die Tonn | e in Mark              |
|---------|--------------|--|--------|--------------|------------------------|
|         |              |  | 1882   | 1903         | 1903 gegen 1882        |
| Stassfu | rt-Stettin . |  | 7,90   | 5,52         | — 30 °/ <sub>0</sub> . |
| "       | -Posen       |  | 10,60  | 6,80         | <b>— 36</b> "          |
| n       | -Bromberg    |  | 12,30  | 7,44         | <b>— 40</b> "          |
| n       | -Allenstein  |  | 16,90  | 9,04         | — 47 "                 |
| n       | -Hannover    |  | 5,10   | 3,60         | — 29 <sub>n</sub>      |
| "       | -Münster .   |  | 8,80   | 6,24         | — 29 "                 |
| 77      | -Trier       |  | 13,80  | 8,00         | 42 n                   |

Dabei stieg die Förderung von Kalisalzen von 661673 t (1879) auf 3630964 t (1903) =  $+549^{\circ}/_{0}$ .

#### 2. Thomasschlacke:

|                                     | egen 1882                        |
|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                     |                                  |
| Oberhausen-Magdeburg . 10,00 7,20 — | 28 º/o.                          |
| " -Stettin 15,80 10,00 —            | 37 n                             |
| " -Posen 18,40 11,44 —              | 38 "                             |
| " -Allenstein . 24,70 14,56 — .     | 4I "                             |
| 3. Düngekalk:                       |                                  |
|                                     | gen 1879                         |
| Gogolin-Löwen 2,60 1,44 — 44        | ,6 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . |
| "-Brieg 3,20 1,92 — 40              | ,0 "                             |
| "-Breslau4,80 2,32 — 52             | ,0 ,                             |
| " -Posen 9,30 4,24 — 54             | ,0 ,                             |

Im ganzen ermässigte sich der Einheitssatz für das Tonnenkilometer auf den Staatsbahuen von 4,25 Pf. im Jahre 1879 auf 3,58 Pf. im Jahre 1902, mithin um 0,67 Pf. oder um  $16\,^0/_0$ . Bei Berechnung des früheren Durchschnittssatzes von 1879 würde sich für die in der Zwischenzeit beförderten Transporte eine Mehrfracht von nahezu 200000000 Mk. ergeben haben.

Zur weiteren Fortbildung des Tarifwesens wurde eine ständige Tarifkommission auf Antrag der preussischen Regierung unter dem Vorsitz einer preussischen Staatsbahndirektion eingesetzt, der nach dem Vorschlage der Reichseisenbahnverwaltung ein "Ausschuss der Verkehrsinteressenten" beigegeben wurde. Erstere setzt sich zusammen aus den Vertretern von 14 deutschen Staats- und Privatbahnen, letzterer besteht aus 13 Mitgliedern, die von den Regierungen aus den Kreisen der Landwirtschaft, der Industrie und des Handels ernannt werden. Von dieser Kommission werden alle Anträge auf Änderung der allgemeinen Tarifvorschriften und der Güterklassifikation vorberaten und der Generalkonferenz der deutschen Bahnen zur Beschlussnahme vorgelegt. Die Wirksamkeit der Kommission ist von der offenkundigen Tendenz getragen, ein gleichmässiges Hinübergleiten der Güter zu einer billigeren Tarifklasse herbeizuführen.

Über die Art, die Menge und den Bestimmungs- oder Herkunftsbezirk der zur Versendung kommenden Waren gibt die seit dem Jahre 1883 erscheinende "Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen" Auskunft. Das gesamte Reich ist in 36 Verkehrsbezirke geteilt, die freilich mit den politischen Bezirken nicht übereinstimmen, so umfasst der erste die Provinzen Ost- und Westpreussen, ohne die Häfen, die Häfen bilden eigene Verkehrsbezirke, der elfte die Provinz Hannover und den Kreis Rinteln des Regierungsbezirks Kassel, sowie das Herzogtum Braunschweig und das Grossherzogtum Oldenburg (mit Ausschluss der Häfen), das Fürstentum Schaumburg-Lippe und von dem Fürstentum Waldeck den Kreis Pyrmont. Das Ausland umfasst 15 Verkehrsbezirke. — Die verfrachteten Gegenstände sind in 76 Klassen unterschieden, von denen die letzten 5 für lebende Tiere verbleiben.

Zur Orientierung über die Rolle, welche die Eisenbahnen bei dem Absatz der landwirtschaftlichen Produkte spielen, ist die beifolgende Zusammenstellung aus der Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen ausgezogen. Ein vollständiges Bild über die Güterbewegung der einzelnen Bezirke ist freilich damit nicht gegeben, da in den Gegenden, in denen sich Wasserwege befinden, auf diesen eine erhebliche Verfrachtung stattfindet. So wird z. B. ein Fünftel der ganzen Roggenausfuhr und ein Viertel der gesamten Zuckerfabrikation der Provinz Posen auf der Warthe exportiert.

In der Tabelle auf Seite 188—195 ist der Güterverkehr für die drei Jahre 1901—1903 zur Darstellung gebracht, um zufällig auftretende Unterschiede eines Jahres auszugleichen.

Besonders stark ist die Ausfuhr von Weizen aus der Provinz Sachsen, Anhalt und Thüringen und aus Ostpreussen. Roggen liefert hauptsächlich Posen, ebenso Ostpreussen und Brandenburg. Mehl und Mühlenfabrikate versenden am meisten Hannover, Oldenburg, Provinz Sachsen, Anhalt und Thüringen und das Königreich Sachsen.

Pferde liefern Ostpreussen, das Rheinland, Hannover, Oldenburg und Schleswig-Holstein; Rindvieh Ostpreussen, Hannover und Oldenburg. Die meisten Schafe versendet die Provinz Sachsen und Anhalt, dann Ostpreussen und Pommern; Schweine Hannover, Oldenburg und Posen. Bei Geflügel steht als Lieferant Ostpreussen an erster, Posen an zweiter Stelle.

Um ein genaueres Bild über die Absatzgebiete und die Bezugsquellen von landwirtschaftlichen Artikeln der einzelnen Verkehrsbezirke zu erhalten, ist es nötig, im einzelnen auf die Bestimmungsorte der Verladungsgegenstände einzugehen. Den folgenden Ausführungen sind die Zahlen des Jahres 1903 zugrunde gelegt, wie sie des Näheren die im Anhange dieses Kapitels dargestellte Übersicht aufweist. Zwar kommen in den einzelnen Jahren, wie die Tabelle auf Seite 188 ff. zeigt, Abweichungen vor, im wesentlichen aber sind die aufgesuchten Märkte dieselben.

Von den 57750 t Weizen, die aus den Provinzen Ost- und Westpreussen herausgehen, kommen über 50000 t nach den ost- und westpreussischen Häfen, je 3500 t nach Pommern und Posen; dafür bezieht Ostpreussen aus Posen 4500 t. Von 74600 t Roggen wird ebenfalls der weitaus grösste Teil, nämlich 56300 t nach den ost- und westpreussischen Häfen verfrachtet, ausserdem finden 6300 t in Pommern und 5600 t in Posen ihren Absatz. Auch in diesem Falle liefert Posen

(Fortsetzung des Textes siehe Seite 196.)

Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

|                                                                                                                                                                                                                                 |      | woyung | VOII 16 |         |        | JI 111 20 ( |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|--------|-------------|--------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     |      | We     | eizen   | Rog     | ggen   | H           | afer   |
| der<br>Verkehrsbezirke:                                                                                                                                                                                                         | Jahr | ver-   | ent-    | ver-    | ent-   | ver-        | ent-   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      | la     | den     | la      | den    | la          | den    |
| I                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 3      | 4       | 5       | 6      | 7           | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |         |         |        |             |        |
| Provinzen Ost- und West-                                                                                                                                                                                                        | 1901 | 51 049 | 18981   | 114 241 | 18 560 | 107 785     | 3 236  |
| preussen (mit Ausschluss (                                                                                                                                                                                                      | 1902 | 46 087 | 23 674  | 68 357  | 30 794 | 78 119      | 2 998  |
| der Häfen)                                                                                                                                                                                                                      | 1903 | 57 750 | 14 963  | 74 552  | 17 496 | 60 577      | 3 389  |
| Provinz Pommern (mit                                                                                                                                                                                                            | 1901 | 18 586 | 19 527  | 48 977  | 4 501  | 32 984      | 2 146  |
| Ausschluss der Häfen).                                                                                                                                                                                                          | 1902 | 12 681 | 18 060  | 24 446  | 15 643 | 25 675      | 1 783  |
| Ausschluss der Halen).                                                                                                                                                                                                          | 1903 | 14 125 | 20 206  | 36 556  | 16 781 | 29 303      | 2 835  |
| Provinz Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                      | 1901 | 8 924  | 5 624   | 8 140   | 6 093  | 20 089      | 6 323  |
| mit dem Fürstentum Lü-<br>beck (mit Ausschluss der                                                                                                                                                                              | 1902 | 9 773  | 3 973   | 6 346   | 10 886 | 12 131      | 7 130  |
| Häfen)                                                                                                                                                                                                                          | 1903 | 13 268 | 3 341   | 5 825   | 11 847 | 5 981       | 7 674  |
| Previnz Hannover u. der Kr. Rintein des RogBez.                                                                                                                                                                                 | 1901 | 15 151 | 53 449  | 8 182   | 45 969 | 12 183      | 27 462 |
| und Oldenburg (mit Ausschluss der Häfen), <                                                                                                                                                                                     | 1902 | 7 770  | 43 256  | 7 2 3 4 | 73 520 | 11 533      | 19 849 |
| Provinz Hannover u. der Kr. Rüstein des RegBez.<br>Rassel, sowie die Herzogtümer Braunschweig<br>und Oldenburg (mit Ausschless der Häfen),<br>das Fürstentum Schannburg-Lippe und von<br>dem Fürstentum Waldeck der Kr. Pyrment | 1903 | 22 332 | 31 995  | 7 694   | 81 063 | 8 877       | 25 223 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1901 | 20 925 | 12 018  | 63 224  | 25 448 | 16 156      | 6911   |
| Provinz Posen                                                                                                                                                                                                                   | 1902 | 10 316 | 9 198   | 123 432 | 7 029  | 28 500      | 3 586  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 1903 | 17 358 | 8 380   | 161 427 | 7 189  | 25 590      | 3 001  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1901 | 3 808  | 2 559   | 3 351   | 4 143  | 15 449      | 394    |
| RegBez. Oppeln                                                                                                                                                                                                                  | 1902 | 3 647  | 2 734   | 4 462   | 10 112 | 16 132      | 771    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1903 | 7 090  | 3 795   | 2 451   | 25 484 | 18 533      | 962    |
| ,                                                                                                                                                                                                                               | 1901 | 13 646 | 15 032  | 2 218   | 28 841 | 604         | 21 539 |
| Stadt Breslau                                                                                                                                                                                                                   | 1902 | 10 334 | 16 977  | 1 651   | 39 398 | 864         | 39 854 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                             | 1903 | 4 390  | 36 854  | 765     | 40 036 | 170         | 44 193 |
| RegBez. Breslau (aus-                                                                                                                                                                                                           | 1901 | 20 353 | 33 438  | 13 997  | 42 475 | 18 373      | 10 406 |
| schliessl. Stadt Breslau)                                                                                                                                                                                                       | 1902 | 23 905 | 23 874  | 30 246  | 30 300 | 37 636      | 10 109 |
| und Liegnitz                                                                                                                                                                                                                    | 1903 | 50 247 | 14 364  | 39 959  | 44 665 | 38 741      | 10 496 |
| ,                                                                                                                                                                                                                               | 1901 | 2 402  | 17 178  | 1 795   | 16619  | 8 761       | 60 428 |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                          | 1902 | 3 093  | 16 625  | 2 652   | 33 437 | 9 683       | 64 270 |
| ` <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1903 | 561    | 21 239  | 1 298   | 42 148 | 8 411       | 57 718 |
| ,                                                                                                                                                                                                                               | 1901 | 25 262 | 19 657  | 67 469  | 14 441 | 25 914      | 25 452 |
| Provinz Brandenburg                                                                                                                                                                                                             | 1902 | 20 993 | 18 338  | 58 607  | 19 007 | 25 803      | 21 615 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1903 | 31 939 | 25 760  | 101 817 | 13 479 | 23 281      | 20 635 |
| ``                                                                                                                                                                                                                              | 7.5  | 5 757  | 7,      | /       | ""     |             | 33     |

auf deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901-1903.

| Ger               | rste    | Kart    | offeln  | Mühlenf | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spir   | ritus  | Wo     | olle   |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ver-              | ent-    | ver-    | ent-    | ver-    | ent-                      | ver-   | ent-   | ver-   | ent-   |
| lad               | len     | lad     | len     | lad     | len                       | lad    | len    | lad    | len    |
| 9                 | 10      | 11      | 12      | 13      | 14                        | 15     | 16     | 17     | 18     |
| 57 385            | 9 147   | 48 774  | 9 579   | 50 966  | 13 170                    | 30 798 | 3 476  | 2 070  | 718    |
| 37 065            | 13 670  | 70 438  | 12 079  | 40 637  | 21 855                    | 27 925 | 3 822  | 2 523  | 881    |
| 16 719            | 19 452  | 45 832  | 32 551  | 39 998  | 16 880                    | 22 485 | 4 015  | 1 757  | 879    |
| 21 585            | 5 879   | 81 755  | 5 893   | 27 666  | 10 205                    | 42 511 | 2 348  | 2 756  | 344    |
| 15 238            | 10 655  | 78 028  | 9 563   | 17 370  | 16 304                    | 39 256 | 3 843  | 2 963  | 441    |
| 12 673            | 9 883   | 88 074  | 7 561   | 17 590  | 14 954                    | 33 993 | 3 930  | 2 062  | 420    |
| 4 310             | 23 301  | 12 851  | 4 619   | 10 715  | 21 637                    | 3 162  | 3 623  | 1 075  | 1 761  |
| 1 653             | 37 313  | 14 007  | 6 865   | 13 321  | 23 831                    | 3 665  | 4 400  | 1 302  | 1 906  |
| 855               | 38 112  | 13 555  | 7 567   | 12 212  | 25 326                    | 3 737  | 3 903  | 1 219  | 2 038  |
| 3 77 <sup>1</sup> | 102 191 | 62 593  | 22 065  | 116 018 | 64 018                    | 5 820  | 12 330 | 31 654 | 36 449 |
| 3 176             | 164 880 | 81 768  | 24 750  | 125 957 | 66 964                    | 6 966  | 11 370 | 37 562 | 38 913 |
| 4 261             | 224 362 | 77 501  | 39 742  | 128 105 | 73 925                    | 4 988  | 11 510 | 33 026 | 40 338 |
| 60 140            | 3 727   | 73 231  | 46 739  | 42 846  | 19 889                    | 35 679 | 5 191  | 1 685  | 257    |
| 55 995            | 3 323   | 125 513 | 47 614  | 44 724  | 22 383                    | 35 571 | 5 592  | 1 766  | 338    |
| 51 164            | 1 504   | 175 674 | 32 493  | 74 033  | 20 979                    | 50 017 | 3 544  | 1 505  | 319    |
| 6 041             | 2 592   | 9 196   | 9 688   | 3 560   | 30 669                    | 11 649 | 2 017  | 200    | 396    |
| 3 995             | 1 891   | 2 732   | 38 052  | 2 886   | 33 621                    | 9 158  | 2 526  | 136    | 437    |
| 5 352             | 3 075   | 1 181   | 75 230  | 2 372   | 48 705                    | 4 982  | 2 521  | 135    | 247    |
| 3 238             | 30 029  | 361     | 6 420   | 21 883  | 18 430                    | 11 132 | 25 200 | 1 834  | 1 890  |
| 2 993             | 22 967  | 587     | 4 901   | 26 543  | 17 393                    | 9 184  | 22 726 | 1 841  | 1 756  |
| 2 168             | 27 893  | 860     | 8 648   | 30 305  | 18 151                    | 8 251  | 20 083 | 1 813  | 1 461  |
| 40 719            | 21 993  | 47 841  | 19 986  | 51 253  | 26 994                    | 25 339 | 12 480 | 1 805  | 5 071  |
| 35 701            | 18 486  | 56 614  | 34 821  | 50 933  | 24 276                    | 22 880 | 13 208 | 1 775  | 5 657  |
| 36 948            | 17 088  | 86 679  | 43 892  | 56 377  | 23 162                    | 19 566 | 11 108 | 1 911  | 4 943  |
| 9 794             | 38 326  | 3 682   | 155 429 | 23 179  | 59 314                    | 10 882 | 47 123 | 7 448  | 7 684  |
| 8 048             | 31 691  | 3 598   | 182 406 | 21 032  | 61 803                    | 11 076 | 37 201 | 8 534  | 9 215  |
| 11 027            | 27 910  | 5 586   | 169 782 | 19 855  | 63 504                    | 9 033  | 31 035 | 7 397  | 8 085  |
| 38 955            | 22 950  | 224 850 | 78 994  | 71 677  | 37 184                    | 62 049 | 16 220 | 6 647  | 16 293 |
| 29 597            | 21 429  | 242 475 | 105 344 | 68 710  | 38 208                    | 51 885 | 15 988 | 7 875  | 16 538 |
| 31 910            | 19 803  | 259 601 | 82 917  | 73 891  | 37 619                    | 44 957 | 17 005 | 7 304  | 15 129 |

Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

| Bezeichnung                                                                                                                           |              | Zucke              | r, roh           | Pfe              | erde             | Rind               | lvieh              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| der<br>Verkehrsbezirke:                                                                                                               | Jahr         | ver-               | ent-             | ver-             | ent-             | ver-               | ent-               |
|                                                                                                                                       |              | lad                | len              | lad              | len              | lad                | len                |
| I                                                                                                                                     | 2            | 19                 | 20               | 2 I              | 22               | 23                 | 24                 |
| Provinzen Ost- und West-<br>preussen (mit Ausschluss {                                                                                | 1901         | 127 379<br>86 636  | 6 689<br>8 505   | 35 126<br>32 126 | 5 736<br>4 553   | 297 008<br>299 717 | 6 5 3 6            |
| der Häfen)                                                                                                                            | 1903         | 75 107             | 11 281           | 37 774           | 4 00 1           | 263 516            | 12710              |
| Provinz Pommern (mit ) Ausschluss der Häfen).                                                                                         | 1901<br>1902 | 32 876<br>34 787   | 11<br>30         | 5 851<br>6 924   | 8 094<br>10 228  | 164 423<br>162 411 | 21 131<br>19 395   |
| 114050414170 401 124104)                                                                                                              | 1903         | 27 999             | 4 332            | 6 837            | 10 588           | 161 895            | 24 524             |
| Provinz Schleswig-Holstein<br>mit dem Fürstentum Lü-<br>beck (mit Ausschluss der                                                      | 1901<br>1902 | 2 00 1<br>56 1     | 10 426<br>4 335  | 15 482<br>17 757 | 4 787<br>4 928   | 117 663<br>124 260 | 14 379<br>13 669   |
| Hä.fen) (                                                                                                                             | 1903         | 2                  | 985              | 19 529           | 4 833            | 146 805            | 12 064             |
| Provinz Hannover n. der Kr. Rkutein des RegBez. Rassel, sowie die Herzegtümer Brunnschweig und Oldenburg (mit Ausschluss der Häften), | 1901<br>1902 | 256 341<br>218 441 | 1 753<br>4 261   | 16 423<br>16 504 | 18 875<br>20 094 | 276 964<br>306 899 | 64 596<br>70 699   |
| das Fürstentum Schaumburg-Lippe und von<br>dem Pürstestum Waldock der Rr. Pyrmont                                                     | 1903         | 170 502            | 4 932            | 18 388           | 20 092           | 284 155            | 76 806             |
| Provinz Posen                                                                                                                         | 1901<br>1902 | 98 359<br>87 613   | 1 961            | 14 970           | 3 425            | 163 844            | 22 444             |
| Trovinz rosen                                                                                                                         | 1902         | 80 907             | 3 527<br>12 786  | 17 357<br>14 960 | 4 539<br>6 259   | 110 276<br>131 005 | 56 706<br>56 995   |
| RegBez. Oppeln                                                                                                                        | 1901         | 12 491<br>19 486   | 3 156<br>—       | 4 125<br>5 002   | I 304<br>I 041   | 19 443<br>27 738   | 34 373<br>22 033   |
|                                                                                                                                       | 1903         | 10 496             | 1 836            | 5 732            | 904              | 35 610             | 15 918             |
| Stadt Breslau                                                                                                                         | 1901         | 511                | 67 444           | 2 263            | 2 161            | 35 935             | 78 420             |
| Statt Diesiau                                                                                                                         | 1902         | 50<br>6            | 75 813<br>61 009 | 1 653<br>1 758   | 2 661<br>2 746   | 25 673<br>22 727   | 68 281<br>64 427   |
| RegBez. Breslau (aus-                                                                                                                 | 1901         | 46 398             | 29 300           | 2 589            | 7 04 1           | 120 712            | 34 267             |
| schliessl. Stadt Breslau) {                                                                                                           | 1902         | 53 666             | 31 763           | 2 767            | 9 549            | 105 907            | 41 229             |
| und Liegnitz                                                                                                                          | 1903         | 45 269             | 29 726           | 3 034            | 8 478            | 103 094            | 48 429             |
| Berlin                                                                                                                                | 1901<br>1902 | 6                  | 1 546            | 21 439           | 31 197           | 74 176             | 470 289            |
|                                                                                                                                       | 1902         | 5<br>21            | 337<br>1 422     | 20 404<br>18 428 | 30 043<br>35 126 | 66 899<br>59 708   | 413 380<br>416 562 |
| ď                                                                                                                                     | 1901         | 32 383             | 13 507           | 15 032           | 19 431           | 156 981            | 96 879             |
| Provinz Brandenburg                                                                                                                   | 1902         | 24 163             | 15 388           | 13 785           | 20 412           | 143 267            | 100 919            |
| '                                                                                                                                     | 1903         | 28 925             | 13 901           | 14 312           | 23 074           | 150 121            | 107 380            |

auf deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901-1903.

| Sch     | nafe           | Schw      | eine      | Gefli     | igel      | Dünger<br>auch kü | - 4     |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| ver-    | ent-           | ver-      | ent-      | ver-      | ent-      | ver-              | ent-    |
| lad     | den            | lad       | en        | lad       | en        | lac               | len     |
| 25      | 26             | 27        | 28        | 29        | 30        | 31                | 32      |
|         |                |           |           |           |           |                   |         |
| 212 383 | 3 529          | 749 686   | 14 657    | 4 054 754 | 18 716    | 3 264             | 195 597 |
| 174 225 | 5 267          | 806 814   | 17 364    | 2 341 422 | 8 342     | 4 299             | 197 773 |
| 179 401 | 9 252          | 860 152   | 19 636    | 4 082 764 | 12 284    | 5 443             | 195 157 |
| 133 767 | 10 993         | 469 022   | 118070    | 26 163    | 680 446   | 54 202            | 195 899 |
| 147 482 | 11 804         | 434 400   | 102 317   | 27 948    | 376 655   | 60 634            | 189 154 |
| 133 990 | 14 626         | 496 992   | 100 567   | 47 747    | 414 774   | 70 189            | 195 756 |
| 84 198  | 3 806          | 309 995   | 32 207    | 19 329    | 31 700    | 8 551             | 161 126 |
| 90 672  | 5 4 1 9        | 351 015   | 35 684    | 21 157    | 343 947   | 14 045            | 176 017 |
| 82 983  | 4 317          | 489 752   | 64 241    | 7 514     | 104 308   | 12 961            | 140 680 |
| 77 390  | 32 273         | 1 411 100 | 93 831    | 60 801    | 625 574   | 496 934           | 331 368 |
| 89 225  | 34 983         | 1 631 054 | 103 710   | 68 86o    | 592 541   | 574 016           | 333 261 |
| 94 548  | 36 164         | 1 860 701 | 112 444   | 60 083    | 701 721   | 616 667           | 356 350 |
| 136 665 | 12 428         | 456 695   | 18 200    | 2 435 583 | 80 125    | 16 802            | 295 484 |
| 99 206  | 16 407         | 405 485   | 23 883    | 2 648 638 | 19 27 1   | 21 668            | 270 871 |
| 96 676  | 16 421         | 473 460   | 20 305    | 2 777 368 | 36 003    | 22 326            | 297 923 |
| 4 211   |                | 85 850    | 13 886    | 224 246   | 9 618     | 96 425            | 74 250  |
| 4 576   | 1 933          | 128 525   | 5 230     | 135 578   | 13 482    | 102 431           | 68 254  |
| 4 8 3 9 | 2 154<br>2 258 | 93 900    | 31 502    | 169 578   | 7 439     | 106 971           | 74 613  |
|         |                | , ,       |           |           |           |                   | 7 087   |
| 1 415   | 26 747         | 4 875     | 66 533    | 234       | 46 524    | 74 559            | 7 176   |
| 775     | 23 804         | 6 973     | 59 901    | 146       | 53 581    | 88 538<br>100 522 | 6 372   |
| 771     | 18 122         | 23 854    | 75 098    | 3 348     | 49 801    | 100 522           | 03/2    |
| 31 029  | 12 442         | 76 509    | 357 391   | 335 606   | 85 207    | 44 757            | 216 997 |
| 23 300  | 11836          | 76 303    | 397 588   | 320 237   | 96 637    | 42 134            | 223 020 |
| 23 585  | 13 438         | 99 592    | 348 413   | 291 553   | 127 109   | 43 699            | 252 467 |
| 113 468 | 562 921        | 268 099   | 1 095 118 | 1 213 045 | 3 407 074 | 366 383           | 15 103  |
| 102 895 | 546 686        | 260 176   | 1 088 977 | 1 692 066 | 3 115 598 | 400 474           | 13 080  |
| 87 009  | 523 327        | 207 483   | 1 188 214 | 177 058   | 3 477 353 | 470 735           | 13 629  |
| 121 948 | 75 599         | 197 796   | 306 799   | 43 765    | 1 846 627 | 29 157            | 596 339 |
| 110 763 | 70 606         | 183 790   | 340 264   | 91 696    | 1 476 322 | 32 439            | 627 110 |
| 112 214 | 67 362         | 250 807   | 309 089   | 477 885   | 1 880 875 | 32 807            | 732 076 |
|         | l              | l         |           | l         | 1         | 1                 | 1 !     |

Das Verkehrswesen.

Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

|                                                                                                                                                                             |                      |                                      |                            |                            |                            |                               | <u> </u>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                 |                      | We                                   | izen                       | Rog                        | gen                        | На                            | ıfer                       |
| der<br>Verkehrsbezirke:                                                                                                                                                     | Jahr                 | ver-                                 | ent-                       | ver-                       | ent-                       | ver-                          | ent-                       |
|                                                                                                                                                                             |                      | lad                                  | len                        | lad                        | len                        | lad                           | len                        |
| I                                                                                                                                                                           | 2                    | 3                                    | 4                          | 5                          | 6                          | 7                             | 8                          |
| RegBez. Magdeburg und  <br>Herzogtum Anhalt                                                                                                                                 | 1901<br>1902<br>1903 | 85 915<br>52 496<br>38 882           | 5 751<br>6 078<br>19 298   | 36 900<br>34 381<br>41 126 | 7 744<br>6 163<br>5 365    | 27 357<br>13 077<br>16 060    | 10 003<br>5 871<br>3 225   |
| RegBez. Merseburg und Er-<br>furt, der Kreis Schmalkal-<br>den des RegBez. Kassel<br>und die Thüringischen<br>Staaten                                                       | 1901<br>1902<br>1903 | 50 583<br>50 474<br>83 086           | 37 155<br>26 113<br>21 671 | 23 453<br>29 914<br>36 218 | 46 739<br>39 217<br>30 361 | 5 757<br>6 922<br>10 571      | 27 583<br>16 477<br>12 914 |
| Provinz Hessen-Hassen (mit Auszchless des<br>Kruises Rinteln und des Kruises Schmai-<br>kalden), der Kreis Wektlar, sowie die<br>Gressberzogl. Hessische Provinz Oberbessen | 1901<br>1902<br>1903 | 37 464<br>42 487<br>36 684           | 18 501<br>14 477<br>16 304 | 3 375<br>5 476<br>6 319    | 14 059<br>14 123<br>12 950 | 16 449<br>8 751<br>10 202     | 10 070<br>9 656<br>8 851   |
| Ruhrrevier, soweit dasselbe zu Westfalen gehört .                                                                                                                           | 1901<br>1902<br>1903 | 3 636<br>1 885<br>3 421              | 58 009<br>65 325<br>75 651 | 3 410<br>3 707<br>4 797    | 25 254<br>30 132<br>32 229 | 1 253<br>1 414<br>1 533       | 81 229<br>73 331<br>85 675 |
| Ruhrrevier, soweit dasselbe zur Rheinprovinz gehört                                                                                                                         | 1901<br>1902<br>1903 | 8 207<br>10 862<br>9 981             | 40 632<br>44 262<br>44 576 | 6 325<br>8 163<br>11 659   | 40 610<br>46 419<br>47 220 | 8 475<br>6 989<br>8 850       | 63 009<br>62 485<br>65 416 |
| Provinz Westfalen (mit Ausschluss des Ruhrreviers) und die Fürstentümer Lippe-Detmold u. Waldeck (Arolsen)                                                                  | 1901<br>1902<br>1903 | 23 807<br>21 882<br>22 643           | 48 961<br>53 851<br>53 494 | 8 380<br>11 229<br>8 890   | 17 256<br>18 627<br>22 103 | 11 417<br>5 369<br>7 607      | 27 072<br>24 940<br>25 318 |
| Rheinprovinz rechts d. Rheins<br>(mit Ausschluss des Ruhr-<br>reviers, des Kreises Wetz-<br>lar und der Rheinhafen-<br>stationen).                                          | 1901<br>1902<br>1903 | 4 3 <sup>8</sup> 4<br>4 666<br>5 868 | 12 935<br>11 530<br>11 258 | 9 709<br>10 398<br>12 598  | 10 343<br>8 286<br>10 731  | 6 252<br>7 191<br>7 221       | 12 525<br>9 412<br>9 332   |
| Rheinprovinz links d. Rheins<br>(mit Ausschluss des Saar-<br>reviers) und das Fürsten-<br>tum Birkenfeld                                                                    | 1901<br>1902<br>1903 | 26 391<br>29 223<br>25 364           | 27 750<br>31 805<br>32 928 | 22 315<br>24 603<br>17 901 | 18 196<br>20 830<br>27 797 | 19 425<br>12 638<br>15 090    | 15 249<br>17 725<br>16 029 |
| Saarrevier von Neunkirchen<br>(einschliessl.) bis Trier<br>(ausschliessl.)                                                                                                  | 1901<br>1902<br>1903 | 59<br>114<br>142                     | 9 876<br>9 904<br>6 631    | 335<br>366<br>803          | 4 228<br>4 580<br>4 204    | 298<br>235<br>345             | 16 157<br>13 093<br>14 462 |
| Rheinhafenstationen Duis-<br>burg, Duisburg-Hochfeld,<br>Ruhrort                                                                                                            | 1901<br>1902<br>1903 | 123 646<br>143 828<br>149 504        | 2 977<br>3 446<br>3 890    | 71 531<br>82 163<br>90 840 | 3 666<br>6 862<br>3 798    | 154 308<br>149 368<br>165 356 | 1 094<br>725<br>576        |

auf deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901-1903.

| Ger     | ste     | Karto   | offeln  |         | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spir   | itus   | Wo     | lle    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ver-    | ent-    | ver-    | ent-    | ver-    | ent-                      | ver-   | ent-   | ver-   | ent-   |
| lad     | en      | lad     | en      | lad     | len                       | lad    | len    | lad    | len    |
| 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14                        | 15     | 16     | 17     | 18     |
|         |         |         |         |         | 26 452                    | 0      |        |        |        |
| 107 275 | 9 727   | 120 999 | 10 290  | 73 545  | 26 572                    | 17 824 | 16 809 | 9 832  | 1881   |
| 93 807  | 9 1 1 9 | 139 800 | 8 200   | 62 061  | 31 401                    | 16 989 | 13 524 | 11 472 | 2 907  |
| 123 030 | 3 938   | 189 413 | 16 647  | 63 997  | 28 085                    | 15 576 | 13 758 | 13 623 | 3 106  |
| 32 721  | 84 138  | 56 002  | 16 421  | 43 569  | 85 508                    | 30 674 | 24 106 | 6 986  | 12 802 |
| 32 044  | 62 022  | 67 111  | 16 904  | 44 153  | 87 519                    | 22 523 | 20 202 | 7 887  | 12 407 |
| 28 000  | 67 967  | 123 626 | 15 526  | 50 249  | 87 323                    | 23 021 | 23 310 | 9 072  | 11 868 |
| 5 283   | 25 535  | 18 581  | 18 874  | 27 919  | 49 404                    | 3 380  | 13 257 | 2 831  | 6 826  |
| 4 980   | 25 783  | 20 750  | 9 727   | 29 011  | 46 498                    | 3 178  | 12 401 | 4 076  | 6 562  |
| 2 948   | 25 516  | 10 452  | 35 943  | 26 596  | 48 411                    | 3 155  | 12 566 | 3 607  | 7 315  |
| 295     | 38 210  | 5 360   | 128 544 | 28 885  | 97 404                    | 2 142  | 5 812  | 195    | 475    |
| 782     | 42 348  | 3 077   | 124 678 | 30 961  | 94 447                    | 2 821  | 5 732  | 130    | 668    |
| 645     | 55 803  | 5 850   | 168 734 | 40 699  | 108 732                   | 3 034  | 5 982  | 94     | 634    |
| 2 464   | 24 566  | 8 8 1 6 | 150 121 | 26 032  | 93 802                    | 2 331  | 9 900  | I 442  | 3 024  |
| 3 659   | 25 577  | 5 728   | 148 251 | 24 351  | 91 865                    | 2 324  | 9 921  | 1517   | 2 875  |
| 4 111   | 30 908  | 10 035  | 186 040 | 28 660  | 103 482                   | 1 889  | 10 342 | 1 568  | 2 806  |
| -       |         | 22.22   |         | 45 805  | 48 438                    | 5 161  | 6 054  | 1 762  | 1 074  |
| 4 404   | 25 176  | 22 127  | 15 246  | 45 600  |                           | 4 622  | 5 841  | 1 702  | 1 487  |
| 6 656   | 30 444  | 12 772  | 13 929  |         | 52 722                    | 5 280  |        | -      | 1 213  |
| 11 143  | 36 558  | 18 384  | 22 570  | 47 433  | 61 247                    | 3 200  | 5 205  | 1 991  | 12.3   |
| 3 024   | 5 481   | 18 168  | 16 421  | 16 681  | 27 360                    | 2 626  | 2 748  | 1 308  | 1 417  |
| 3 758   | 4 935   | 14 563  | 14 489  | 19 608  | 26 315                    | 2 548  | 2 441  | 1 568  | 983    |
| 6 485   | 6 144   | 9 421   | 29 536  | 19 111  | 27 973                    | 2 983  | 2 559  | 2 162  | 1 456  |
| 13 275  | 15 847  | 100 641 | 25 448  | 39 823  | 46 443                    | 3 391  | 11 053 | 3 815  | 4 030  |
| 15 548  | 21 245  | 114 019 | 17 465  | 41 403  | 53 634                    | 3 581  | 11 958 | 4 183  | 4 294  |
| 18 578  | 20 815  | 83 723  | 50 233  | 42 779  | 51 113                    | 3 840  | 10 544 | 4 703  | 5 151  |
| 71      | 2 130   | 942     | 13833   | 2 693   | 30 433                    | 207    | 2 254  | 2      | 30     |
| 117     | 2 748   | 1 469   | 12 555  | 3 316   | 29 510                    | 272    | 2 023  | 60     | 35     |
| 19      | 2 853   | 2 318   | 19 300  | 3 197   | 32 922                    | 429    | 2 438  | _      | 97     |
| 67 269  | 579     | 446     | 14 101  | 101 524 | 7 127                     | 461    | 875    | 37     | 7      |
| 74 890  | 616     | 685     | 11817   | 101 461 | 5 627                     | 326    | 727    | 47     | 11     |
| 102 599 | 616     | 1 255   | 16 078  | 113 534 | 6 443                     | 372    | 693    | 118    | 50     |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Die Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

| Bezeichnung<br>der<br>Verkehrsbezirke:                                                                                                                                      | Jahr                 | Zucker, roh                |                               | Pferde                     |                            | Rindvieh                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                      | ver-                       | ent-                          | ver-                       | ent-                       | ver-                          | ent-                          |
|                                                                                                                                                                             |                      | laden                      |                               | l <b>ad</b> en             |                            | laden                         |                               |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                    | 19                         | 20                            | 21                         | 22                         | 23                            | 24                            |
| RegBez. Magdeburg und  <br>Herzogtum Anhalt                                                                                                                                 | 1901<br>1902<br>1903 | 12 037<br>12 686<br>12 749 | 234 321<br>223 225<br>146 300 | 5 432<br>5 738<br>6 548    | 9 324<br>10 008<br>11 034  | 60 546<br>60 178<br>58 652    | 68 580<br>70 486<br>70 563    |
| RegBez. Merseburg und Er-<br>furt, der Kreis Schmalkal-<br>den des RegBez. Kaseel<br>und die Thüringischen<br>Staaten                                                       | 1901<br>1902<br>1903 | 72 726<br>95 552<br>62 800 | 13 137<br>15 650<br>8 639     | 6 442<br>6 897<br>7 618    | 15 232<br>15 393<br>15 235 | 73 436<br>88 448<br>85 572    | 79 861<br>83 737<br>87 130    |
| Provinz Hosson-Hassan (mit Auszchluss des<br>Kreises Rindels und des Kreises Schmal-<br>kalden), der Kreis Wetzler, sowie die<br>Groesherzogt. Hessische Provinz Oherhesson | 1901<br>1902<br>1903 | 17 524<br>12 720<br>11 870 | 1 253<br>4 103<br>2 065       | 5 516<br>7 004<br>6 566    | 10 024<br>9 531<br>10 089  | 49 936<br>52 034<br>49 974    | 99 309<br>122 818<br>122 331  |
| Ruhrrevier, soweit dasselbe zu Westfalen gehört .                                                                                                                           | 1901<br>1902<br>1903 | <br><br>15                 | 1 470<br>1 989<br>1 283       | 1 981<br>1 707<br>1 584    | 6 041<br>5 812<br>6 900    | 17 484<br>22 338<br>24 246    | 132 790<br>129 536<br>120 275 |
| Ruhrrevier, soweit dasselbe   zur Rheinprovinz gehört                                                                                                                       | 1901<br>1902<br>1903 | 26<br>1 <b>24</b><br>59    | 9 704<br>5 612<br>1 833       | 3 505<br>3 699<br>3 869    | 7 193<br>7 240<br>7 806    | 59 410<br>60 927<br>61 693    | 239 532<br>245 410<br>230 793 |
| Provinz Westfalen (mit Ausschluss des Ruhrreviers) und die Fürstentümer Lippe-Detmold u. Waldeck (Arolsen)                                                                  | 1901<br>1902<br>1903 | 10 580<br>12 680<br>6 795  | 2 803<br>3 453<br>3 498       | 8 431<br>8 130<br>8 865    | 6 725<br>5 783<br>6 500    | 126 047<br>136 098<br>125 034 | 39 475<br>41 621<br>41 482    |
| Rheinprovinz rechts d. Rheins<br>(mit Ausschluss des Ruhr-<br>reviers, des Kreises Wetz-<br>lar und der Rheinhäfen-<br>stationen).                                          | 1901<br>1902<br>1903 | 44<br>12<br>2              | 3 004<br>4 620<br>3 973       | 1 570<br>1 627<br>1 838    | 1 899<br>1 727<br>2 264    | 17 180<br>18 716<br>18 169    | 23 807<br>29 894<br>27 708    |
| Rheinprovinz links d. Rheins<br>(mit Ausschluss des Saar-<br>reviers) und das Fürsten-<br>tum Birkenfeld                                                                    | 1901<br>1902<br>1903 | 7 874<br>3 964<br>738      | 22 326<br>12 371<br>27 103    | 15 445<br>18 386<br>20 531 | 6 770<br>7 437<br>7 983    | 66 102<br>66 747<br>60 664    | 135 904<br>154 702<br>141 158 |
| Saarrevier von Neunkirchen<br>(einschliessl.) bis Trier {<br>(ausschliessl.)                                                                                                | 1901<br>1902<br>1903 | <br>1                      | 211<br>30<br>220              | 769<br>1 109<br>850        | 1 032<br>941<br>1 410      | 2 177<br>3 524<br>4 264       | 34 016<br>32 518<br>28 672    |
| Rheinhafenstationen Duis-<br>burg, Duisburg-Hochfeld,<br>Ruhrort                                                                                                            | 1901<br>1902<br>1903 | 2 916<br>781<br>—          | 1 538<br>1 441<br>6           | 75<br>112<br>81            | 206<br>209<br>701          | 581<br>540<br>524             | 10 095<br>10 752<br>9 536     |

Das Verkehrswesen.

195

auf deutschen Eisenbahnen in den Jahren 1901-1903.

| Sch                                                                                                                                                                                              | nafe                                                                                                                                                                                           | Schw                                                                                                                                                                                                          | eine                                                                                                                                                                                                                | Gefli                                                                                                                                                                                            | igel                                                                                                                                                                                                           | Düngemittel,<br>auch künstliche                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ver-                                                                                                                                                                                             | ent-                                                                                                                                                                                           | ver-                                                                                                                                                                                                          | ent-                                                                                                                                                                                                                | ver-                                                                                                                                                                                             | ent-                                                                                                                                                                                                           | ver-                                                                                                                                                                                                             | ent-                                                                                                                                                                                                           |  |
| lad                                                                                                                                                                                              | len                                                                                                                                                                                            | lad                                                                                                                                                                                                           | en                                                                                                                                                                                                                  | lad                                                                                                                                                                                              | en                                                                                                                                                                                                             | lac                                                                                                                                                                                                              | len                                                                                                                                                                                                            |  |
| 25                                                                                                                                                                                               | 26                                                                                                                                                                                             | 27                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                                             | 31                                                                                                                                                                                                               | 32                                                                                                                                                                                                             |  |
| 149 283<br>152 502<br>151 017<br>69 042<br>76 302<br>80 274<br>23 577<br>31 541<br>21 613<br>13 408<br>11 841<br>12 915<br>4 583<br>4 768<br>3 878<br>47 733<br>50 001<br>49 688<br>1 258<br>622 | 132 513<br>118 752<br>115 212<br>51 312<br>46 931<br>51 433<br>9 541<br>13 368<br>15 016<br>9 846<br>9 322<br>9 590<br>53 578<br>50 352<br>41 746<br>3 604<br>4 981<br>5 657<br>7 390<br>7 491 | 125 891<br>98 653<br>101 584<br>104 235<br>91 342<br>90 922<br>43 786<br>31 549<br>36 501<br>13 230<br>13 606<br>12 329<br>322 103<br>320 425<br>351 337<br>495 811<br>493 252<br>570 856<br>39 194<br>39 298 | 220 720<br>263 830<br>275 622<br>228 591<br>293 740<br>315 947<br>274 488<br>297 491<br>370 440<br>274 014<br>266 432<br>334 412<br>708 277<br>765 716<br>845 126<br>51 603<br>59 290<br>70 160<br>73 559<br>78 858 | 2 418<br>5 911<br>11 550<br>37 612<br>35 238<br>68 899<br>42 220<br>48 187<br>54 488<br>26 550<br>54 000<br>58 918<br>32 583<br>46 203<br>44 672<br>42 359<br>38 886<br>49 973<br>9 492<br>3 875 | 260 361<br>275 808<br>193 986<br>153 228<br>244 383<br>148 351<br>288 209<br>338 308<br>307 228<br>65 271<br>89 991<br>81 352<br>60 250<br>71 468<br>71 451<br>73 397<br>105 165<br>90 514<br>43 134<br>45 512 | 754 880<br>659 805<br>731 163<br>142 743<br>179 124<br>212 557<br>56 012<br>62 232<br>60 931<br>183 661<br>199 507<br>266 931<br>155 729<br>188 119<br>212 418<br>64 030<br>73 950<br>74 934<br>60 778<br>69 909 | 330 510<br>339 659<br>401 190<br>204 093<br>216 812<br>264 212<br>81 310<br>90 880<br>122 717<br>31 606<br>31 698<br>45 512<br>18 438<br>22 815<br>32 637<br>173 892<br>189 531<br>200 877<br>45 370<br>59 206 |  |
| 964                                                                                                                                                                                              | 7 491<br>5 444                                                                                                                                                                                 | 39 298<br>43 659                                                                                                                                                                                              | 70 050<br>71 180                                                                                                                                                                                                    | 5 583                                                                                                                                                                                            | 43 980                                                                                                                                                                                                         | 71 573                                                                                                                                                                                                           | 51 086                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5 254<br>5 565<br>7 076                                                                                                                                                                          | 66 445<br>75 016<br>68 891                                                                                                                                                                     | 73 123<br>66 035<br>76 410                                                                                                                                                                                    | 349 611<br>316 314<br>363 679                                                                                                                                                                                       | 167 729<br>183 314<br>129 824                                                                                                                                                                    | 169 966<br>285 855<br>254 745                                                                                                                                                                                  | 53 835<br>69 405<br>57 693                                                                                                                                                                                       | 110 242<br>128 290<br>130 173                                                                                                                                                                                  |  |
| 304<br>957                                                                                                                                                                                       | 961<br>1 169                                                                                                                                                                                   | 39 784<br>42 362                                                                                                                                                                                              | 26 109<br>23 807                                                                                                                                                                                                    | 5 145<br>2 991                                                                                                                                                                                   | 18 246<br>16 595                                                                                                                                                                                               | 152 006<br>178 569                                                                                                                                                                                               | 26 269<br>21 161                                                                                                                                                                                               |  |
| 35                                                                                                                                                                                               | 1 092                                                                                                                                                                                          | 41 337                                                                                                                                                                                                        | 30 143                                                                                                                                                                                                              | 5 363                                                                                                                                                                                            | 18 615                                                                                                                                                                                                         | 167 155                                                                                                                                                                                                          | 25 531                                                                                                                                                                                                         |  |
| -<br>-<br>1                                                                                                                                                                                      | 269<br>113<br>625                                                                                                                                                                              | 286<br>772<br>1 450                                                                                                                                                                                           | 34 305<br>26 770<br>35 537                                                                                                                                                                                          | -<br>4                                                                                                                                                                                           | 8 938<br>4 577<br>10 066                                                                                                                                                                                       | 84 921<br>88 909<br>97 910                                                                                                                                                                                       | 9 479<br>14 760<br>30 740                                                                                                                                                                                      |  |

mehr zurück als es empfängt, nämlich 12000 t. Ähnlich ist es bei Hafer und Gerste. Von den 60600 t ausgeführten Hafer gehen 48100 t nach den ost- und westpreussischen Häfen. Der Empfang von Hafer ist äusserst gering. Von den 16700 t Gerste werden ungefähr 14000 t nach den Häfen transportiert, ebensoviel kommen aus den Häfen zurück. Von 40000 t ausgeführtem Mehl und Mühlenfabrikaten sind 26500 t ebenfalls für die Provinzialhäfen bestimmt; vom Rest erhält Posen 11000 t. Entladen werden 17000 t, und zwar 10000 t aus den Häfen und 6000 t aus Posen herrührend. Von 45800 t Kartoffeln erhalten die Häfen 13600 t, Posen 17000 t, Brandenburg und Berlin 10300 t; Posen liefert aber 10000 t mehr zurück als es empfängt.

Von den 37800 ausgeführten Pferden kommen nach Berlin 12000, nach Pommern 5400, nach Posen 4100; der Rest verteilt sich auf alle übrigen Bezirke. Ein nennenswerter Import findet nur von den Häfen mit 1800 Stück statt. An Rindvieh werden 263500 Stück verladen, davon gehen 95000 nach Berlin, 36000 nach den ost- und westpreussischen Häfen, 33000 nach Brandenburg und 30000 nach Posen. Eine Einfuhr findet kaum statt. Von den 179000 Schafen, die zur Versendung gelangen, haben 100000 Berlin, je 21000 die ost- und westpreussischen Häfen und den Regierungsbezirk Magdeburg und Anhalt als Bestimmungsort. 860000 Schweine werden versendet, davon 392000 nach Berlin, je 80000—90000 nach dem Königreich Sachsen, den ost- und westpreussischen Häfen und der Provinz Brandenburg. Von den 4083000 Stück Geflügel kommen auf Berlin und Brandenburg 3200000 und auf Pommern 365000. Annähernd ebensoviel Geflügel, wie insgesamt ausgeführt wird, wird aus Russland bezogen.

Der pommersche Weizen, von dem 14000 t ausgeführt werden, geht fast ausschliesslich nach Stettin zur Verschiffung. Von den in Pommern eingeführten 20000 t kommen 8000 t aus Brandenburg und 5700 t aus den Provinzialhäfen. Dasselbe Ziel haben 33000 t Roggen von der Gesamtausfuhr von 36500 t. Eingeführt werden an Roggen 6300 t von Ost- und Westpreussen und je 3-4000 t von Brandenburg, Posen und den pommerschen Häfen. Vom Hafer (29300 t) findet die reichliche Hälfte in Stettin (16000 t), ausserdem 11000 t in Brandenburg Absatz. Fast die gesamte Gerste (12700 t) wird nach Stettin verfrachtet, von wo ca. 4000 t zurückkommen. Je 1/4 der exportierten Kartoffeln (88000 t) gelangen nach den Provinzialhäfen, nach Brandenburg und 1/7 nach Berlin. Die Hälfte des Mehles und der Mühlenfabrikate (17600 t) wird nach Stettin verfrachtet, von wo aber 6000 t zurückgegeben werden; je 3500 t gehen nach Berlin und Brandenburg. Die Hälfte der ausgeführten 2000 t Wolle kommen auf den Berliner Markt. Die gesamte Produktion an Zucker wird nach den Hafenorten versendet. An Pferden und Rindvieh und auch Geflügel wird mehr ein- als ausgeführt. (6800 Stück) gehen in der Hauptsache nach Brandenburg und Berlin. Bezogen werden sie aus Ostpreussen (5800 Stück); eben dasselbe Verhältnis besteht beim Rindvieh. Hingegen ist die Schafausfuhr mit 134000 Stück gegenüber der Einfuhr von 14600 Stück sehr beträchtlich. Hauptabsatzgebiete sind Berlin (83000), die pommerschen Häfen (21000), der Regierungsbezirk Magdeburg und Anhalt (10000). Ebenso werden von den Schweinen 5 mal so viel verladen (50000) als entladen; 362000 von ihnen gehen nach Berlin, 42000 nach dem Königreich Sachsen und 37000 nach den Provinzialhäfen. Der Bezug an Geflügel, 415000 Stück, rührt in der Hauptsache von Ostpreussen (365000) her; man ersieht daraus, welche Unmenge Geflügel in Pommern selbst gemästet wird, um dann als Gänsebrust usw. versendet zu werden.

Schleswig-Holstein mit dem Fürstentum Lübeck (mit Ausschluss der Häfen) verschickt nur 13000 t Weizen, die zur Hälfte nach den Häfen Rostock bis Flensburg, zu je 1/4 nach den Elbhäfen, nach der Provinz Hannover und dem Grossherzogtum Oldenburg bestimmt sind. An Roggen wird noch einmal soviel ein- als ausgeführt (6000 t), der in der Hauptsache aus den genannten Häfen kommt. Die Haferein- und -ausfuhr hebt sich mit ungefähr 6000 t auf. Hingegen wird Gerste in beträchtlicher Menge (38000 t) mehr eingeführt, die wiederum aus den Hafenorten stammt und zumeist wohl zu Futterzwecken verwandt wird. Auch an Mehl ist die Einfuhr (25000 t) doppelt so hoch als die Ausfuhr. Bezogen wird es aus den Häfen und aus der Provinz Hannover und Oldenburg. Die bedeutende Pferdeausfuhr (19500) hat ihren Bestimmungsort, ausser in den Häfen, in Hannover, Oldenburg, im Königreich Sachsen, der Provinz Brandenburg und dem Regierungsbezirk Merseburg und Thüringen. Aus Dänemark werden über 7000 Pferde bezogen. Am hervorragendsten ist neben der Schweineversendung die von Rindvieh (147000), das seinen Absatz zur Hälfte in den Häfen, mit 17000 Stück im Ruhrrevier (Rheinprovinz) und mit 15000 Stück in Berlin findet. Von den 83000 Schafen kommen 46000 in die Häfen und 31000 nach Berlin. Fast eine halbe Million Schweine gehen zur Hälfte nach den Häfen, die andere Hälfte verteilt sich auf das Ruhrrevier (Rheinprovinz) (73000), Königreich Sachsen (25000), die Rheinprovinz links des Rheins (20000). Beim Geflügel tritt dieselbe Erscheinung auf wie in Pommern. Während die Ausfuhr verschwindend gering ist, ist die Einfuhr (104000 Stück) beträchtlich. An ihr sind beteiligt Brandenburg, die Hafenbezirke und Ostpreussen.

Der nächste Verkehrsbezirk umfasst die Provinz Hannover und den Kreis Rinteln des Regierungsbezirks Kassel, sowie das Herzogtum Braunschweig und das Grossherzogtum Oldenburg (mit Ausschluss der Häfen), das Fürstentum Schaumburg-Lippe und von dem Fürstentum Waldeck den Kreis Pyrmont. Er versendet 22 000 t Weizen, die nach dem Regierungsbezirk Magdeburg, Anhalt und der Provinz Westfalen gehen, und empfängt 32 000 t, die zur Hälfte aus dem Regierungsbezirk Magdeburg und Anhalt kommen. Roggen wird fast nur importiert (81 000 t). Hauptlieferant dafür ist die Provinz Sachsen (62 000 t). In ganz bemerkenswertem Maße wird Gerste (224000 t), die in der Hauptsache für die ausgedehnte Schweinemast Verwendung findet, aus den Häfen und dem Regierungsbezirk Magdeburg und Anhalt eingeführt. Sehr beträchtlich ist in diesem Bezirke die Mehlausfuhr (128 000 t), deren Absatz sich fast über das ganze Deutschland, mit Ausnahme des Ostens, erstreckt. Die bedeutende Einfuhr von Getreide und die hohe Ausfuhr von Mühlenfabrikaten deuten auf eine sehr entwickelte Mühlenindustrie hin.

Bei den Pferden hebt sich Ein- und Ausfuhr (20000 Stück) auf. Beim Rindvieh steht einem Versand von 285000 eine Einfuhr von 77000 Stück gegenüber. Hauptabsatzgebiete sind, neben den Elb- und Weserhäfen, das gesamte Ruhrrevier, Hessen-Nassau und die Provinz Sachsen. Schafe werden 60000 Stück mehr verschickt als empfangen (36000 Stück). Sie gehen in der Hauptsache auch wieder nach den Häfen und der Rheinprovinz links des Rheins. Ausserordentlich hoch ist die Zahl der verladenen Schweine (1861000). Abnehmer dafür ist das Ruhrrevier (641000), die Provinz Sachsen (344000), die Elb- und Weserhäfen (119000) und die Rheinprovinz links des Rheins (135000). An Geflügel empfängt der Verkehrsbezirk 12 mal soviel als er verschickt (60000 Stück).

Posen ist ausser der Provinz Sachsen das Hauptexportgebiet für Brotgetreide, besonders für Roggen, entsprechend seinem vorwiegend leichten Boden. Die Weizenausfuhr (17400 t) geht zu 1/8 nach Brandenburg (5200 t), dann nach Ost- und Westpreussen (4500 t) und nach den Regierungsbezirken Breslau und Liegnitz (2600 t); die Roggenausfuhr (161000 t) nach Schlesien (69400 t), nach den ostund westpreussischen Häfen (37500 t), nach dem Königreich Sachsen (22200 t) und nach Ost- und Westpreussen (11700 t). Auch für den Haferüberschuss (25600 t) und für die Gerste (51200 t) bildet Schlesien das Hauptabsatzgebiet, in zweiter Linie steht dann Berlin und Brandenburg. Dasselbe Verhältnis waltet bei Mehl und Mühlenfabrikaten (74000 t) ob; 20000 t empfängt es, und zwar zur Hälfte aus Ost- und Westpreussen. Obengenannte Bezirke sind auch die Märkte für die Kartoffeln (176000 t). Die erzeugte Wolle (1500 t) nehmen Brandenburg und Berlin, Schlesien und Hessen-Nassau auf. 7200, die Hälfte aller zum Versand kommenden Pferde, gelangen nach Brandenburg und Berlin; 4100 liefert Ost- und Der Rindviehexport (131000 Stück) richtet sich nach Berlin Westpreussen. (64800 Stück) und Schlesien (24000 Stück); Ostpreussen liefert dafür 30400 Stück. Für Schafe (97000 Stück) ist Berlin (75000 Stück) der Absatzmarkt, für Schweine (474000 Stück) Schlesien (217000 Stück) und Berlin (145000 Stück). In beiden Viehgattungen deckt Ost- und Westpreussen zum grössten Teil den nicht hohen Einfuhrbedarf (16000 Schafe und 20000 Schweine). Der Geflügelversand nähert sich mit 2780000 Stück dem Ost- und Westpreussens. Die besten Abnehmer dafür sind Berlin, Brandenburg und das Königreich Sachsen; eine geringe Einfuhr (36000 Stück) findet in der Hauptsache von Ost- und Westpreussen statt.

Schlesien ist in 3 Verkehrsbezirke geteilt: 1. den Regierungsbezirk Oppeln, 2. die Stadt Breslau und 3. den Regierungsbezirk Breslau (ausschl. Stadt Breslau) und den Regierungsbezirk Liegnitz. Die Provinz ist trotz ihrer dichten industriellen Bevölkerung in der Lage, mancherlei landwirtschaftliche Produkte noch an andere Bezirke abzugeben. So z. B. werden bei Weizen 8000 t mehr verschickt als erhalten (6400 t), besonders nach Brandenburg (4800 t), Posen (4100 t), dem Königreich Sachsen (3500 t). Roggen wird freilich 10 mal soviel importiert (75000 t) als exportiert (7600 t); Hauptlieferant dafür ist Posen mit ungefähr 70000 t. An Hafer wird nur wenig mehr aus- als eingeführt (17000 t gegen 15200 t). An Gerste werden 9500 t nach ausserhalb der Provinz gelegenen Distrikten verladen und 3100 t entladen, die aus anderen Bezirken stammen, besonders aus dem Königreich

Sachsen und von Berlin. Mehl und Mühlenfabrikate gelangen 1000 t mehr in die Provinz (43700 t) als weggehen (44700 t). Die Hauptmenge wird nach dem Königreich Sachsen verfrachtet (16800 t), dann auch nach Bayern (6500 t) und nach Brandenburg einschl. Berlin (5800 t), die Einfuhr geschieht aus dem benachbarten Posen (30000 t). Den Bedarf an Pferden deckt die Provinz annähernd selbst. Rindvieh wird 70% mehr verladen als entladen, 97000 gegenüber 58500 Stück. Absatzgebiete sind das Königreich Sachsen (46 000), Berlin und Brandenburg (13500), Hessen-Nassau (1900) und die Rheinprovinz links des Rheins (1200), sowie Posen (4600). Dafür liefert Posen 24400, Ostpreussen 8000, Brandenburg 4200, der Regierungsbezirk Merseburg und Thüringen 1300 und die Emshäfen 1100 Stück zurück. Schafe werden mehr bezogen als geliefert, 20200 gegenüber 15600; hier steht ebenfalls Posen als Lieferant an erster Stelle (8800); es folgt noch die Provinz Sachsen (3400), Brandenburg und Berlin (2800); auch Ost- und Westpreussen liefern 1100 Stück. Die Ausfuhr wird von Brandenburg einschl. Berlin (9300 Stück) und vom Königreich Sachsen (4000 Stück) aufgenommen. Ganz beträchtlich ist der Bezug von Schweinen (289000 Stück), deren weitaus grösster Teil (208000) wiederum von Posen kommt. Aber auch das entfernte Hannover und Oldenburg werden noch zur Deckung des Bedarfes mit 25 000 Stück herangezogen. Die Ausfuhr an Schweinen beläuft sich auf 51000 Stück, von denen 39300 Stück an das Königreich Sachsen und 6300 an Brandenburg einschl. Berlin abgegeben werden. Die Geflügelausfuhr ist 31/2 mal so gross als die Einfuhr, 421000 Stück gegenüber 121000 Stück. Sie geht besonders nach Berlin und dem Königreich Sachsen. Fast die gesamte Einfuhr kommt aus Posen.

Brandenburg führt 3 mal soviel Brotgetreide ein wie aus. 132000 t ausgeführten Brotgetreides, wovon über 2/8 Roggen sind, finden 46000 t ihren Absatz in Berlin, 12000 t in Pommern und 14000 t in den pommerschen Häfen. Bei Hafer gleicht sich Ein- und Ausfuhr annähernd aus. Bei Gerste überwiegt die Ausfuhr (31900 t) bedeutend die Einfuhr (19800 t); abgesetzt wird sie nach Berlin (18000 t), nach den pommerschen Häfen (7000 t), nach der Provinz Sachsen (2700 t) und nach der Provinz Pommern (2000 t), bezogen aus Berlin (10500 t) und aus Posen (5100 t). An Mehl und Mühlenfabrikaten, von denen 74000 t exportiert werden, kommt die Hälfte ebenfalls nach Berlin, der Rest nach dem Königreich und der Provinz Sachsen und nach Hannover und Oldenburg. Die Einfuhr in diesem Artikel beträgt 38000 t, die von Berlin (12000 t), aus Niederschlesien (5800 t) und Mecklenburg (4500 t) eintreffen. Der Spiritushandel ist sehr bedeutend; die Ausfuhr stellt sich auf 45000 t, die sich verteilen auf Berlin mit 20000 t, die Provinz Sachsen mit 8000 t, und die pommerschen Häfen mit 4000 t. Von dem importierten Spiritus (17000 t) stammen 9000 t aus Posen, 2700 t aus Berlin. Die Hälfte der Pferdeausfuhr (14000 Stück) wird nach Berlin verfrachtet. Von den 23000 Stück eingeführten Pferden stammen je 3-4000 aus Berlin, Posen, Pommern und Ostpreussen. Die Rindviehausfuhr (15000 Stück) ist um 50% höher als die Einfuhr. Auch von dieser Viehgattung findet die Hälfte ihren Absatz in Berlin, ein weiteres Viertel im Königreich und der Provinz Sachsen. Der Bezug erfolgt aus Ost- und Westpreussen mit 33 000 Stück, aus Pommern und Mecklenburg mit je 15000 Stück. Die Schafe (112000) werden fast alle, von den Schweinen (250000) die Hälfte auf den Berliner Markt gebracht; der Rest geht wieder nach dem Königreich und der Provinz Sachsen. Die Einfuhr (30000) geschieht von der Provinz Posen (80000), Berlin (77000), Ost- und Westpreussen (75000), Hannover und Oldenburg (39000). Absatzgebiete für das Geflügel (480000 Stück) sind in erster Linie das Königreich und die Provinz Sachsen, dann Hannover und Oldenburg, auch Berlin und Schleswig-Holstein. Die Einfuhr an Geflügel ist sehr stark; Ost- und Westpreussen liefern 1300000, Posen 484000 Stück.

Die Provinz Sachsen, Anhalt und Thüringen umfassen 2 Verkehrsbezirke: 1. den Regierungsbezirk Magdeburg und das Herzogtum Anhalt, 2. die Regierungsbezirke Merseburg und Erfurt, den Kreis Schmalkalden des Regierungsbezirks Kassel und die thüringischen Staaten. Sie bilden das Hauptausfuhrgebiet für Weizen. Der Export erreicht die Höhe von 97000 t, denen nur 14000 t Einfuhr gegenüberstehen. Die hauptsächlichsten Abnehmer für Weizen und alle übrigen Erzeugnisse sind für den nördlichen Teil dieses Bezirkes Hannover und Oldenburg, für den südlichen das Königreich Sachsen und zu einem geringen Teile Süddeutschland. Vom Weizen erhält das genannte Königreich 44000 t, je 16000 t gelangen nach Hannover und Oldenburg und nach Süddeutschland. Die bei weitem geringere Roggenausfuhr sucht wiederum aus den nördlichen Teilen Hannover und Oldenburg, aus den südlichen Teilen das Königreich Sachsen auf. Die Haferausfuhr beträgt 20000 t, von denen das Königreich Sachsen 10600 t und Hannover und Oldenburg 7100 t erhalten; die Einfuhr beläuft sich auf 9400 t. Sehr bedeutend ist, entsprechend den günstigen Boden- und Klimaverhältnissen und der alten Kultur des Bodens, der Gersteexport mit 95000 t, denen nur ein Import von 15000 t gegenübersteht; Abnehmer dafür sind Hannover und Oldenburg mit 54000 t, das Königreich Sachsen mit 16000 t und Bayern mit 4300 t, allerdings liefert letzteres annähernd dieselbe Menge zurück. Pferde werden, in Anbetracht des grossen Bedarfes der hochentwickelten Industrie und der intensiven Landwirtschaft und in Berücksichtigung der bisher ungünstigen Aufzuchtsbedingungen verhältnismässig wenig (12700) eingeführt; 3000 davon kommen aus Hannover und Oldenburg, 2300 aus den Elbhäfen und 1400 aus der Rheinprovinz links des Rheins. Bei dem Rindvieh gleicht sich ebenfalls Ein- und Ausfuhr fast aus, 140000 gegen 126000. Die Verladung geschieht wieder in erster Linie nach dem Königreich Sachsen, dann aber auch nach Hannover und Oldenburg, nach Brandenburg und Posen mit je über 4000 Stück; dafür gibt Brandenburg 11000, Hannover und Oldenburg 17000 Stück zurück. Die Haupteinfuhr erfolgt aber von Bayern aus mit über 47000 Stück, die hauptsächlich wohl dazu dienen, den hohen Zugochsenbedarf der grossen Zuckerrübenwirtschaften zu decken. Schafe werden weit mehr exportiert als importiert, 225000 gegen 150000 Stück. 106000 Stück davon gelangen nach dem Königreich Sachsen, 55000 nach Berlin, je 8-9000 nach der Rheinprovinz links des Rheins, Hannover und Oldenburg. Lieferanten sind Mecklenburg und Brandenburg, einschließlich Berlins. Einer Verladung von 170000 Schweinen steht eine Entladung von 560000 gegenüber. Bestimmungsort für diese Viehgattung ist in erster Linie wiederum das Königreich Sachsen (107000), Berlin (18000) und Hessen-Nassau (10000). Bezugsquellen sind Hannover und Oldenburg mit 344000 Stück und Westfalen mit 69000 Stück. Geflügel wird zwar mehr empfangen (339000 Stück) als abgesandt (77000 Stück), aber im Verhältnis zu den anderen Verkehrsbezirken ist der Import nur gering. Verschickt werden nach dem Königreich Sachsen 30000 Stück und bemerkenswerter Weise nach dem Elsass 10000. Lieferanten sind Brandenburg und Berlin mit 125000, Ostpreussen mit 34000 Stück, ebensoviel liefert Posen.

Die Provinz Hessen-Nassau (mit Ausschluss der Kreise Rinteln und Schmalkalden) ist mit dem Kreise Wetzlar und der Grossherzoglich Hessichen Provinz Oberhessen zu einem Verkehrsbezirk vereinigt. Der gesamte landwirtschaftliche Güteraustausch vollzieht sich ausschliesslich mit Süddeutschland. Es werden 20000 t Weizen mehr aus- als eingeführt (37000 t gegenübsr 16000 t) und 7000 t Roggen mehr ein als aus (13000 t gegenüber 6000 t). Diese günstigen Zahlen lassen auf die gute Bodenbeschaffenheit der Provinz schliessen. Der Haferexport beträgt 10000 t, der Import 8000 t; an Gerste werden 3000 t ausgeführt und 26000 t eingeführt, die zur Hälfte aus dem Grossherzogtum Hessen, weitere 4000 t aus Bayern und 3700 t aus der Provinz Sachsen stammen. Die beträchtliche Einfuhr von Mehl und Mühlenfabrikaten (48000 t) stammt zu einem Drittel aus den Emshäfen, zu den übrigen zwei Dritteln aus der Provinz Sachsen und aus Süddeutschland. Der Spiritusbedarf wird ebenfalls aus der Provinz Sachsen gedeckt. Bezugsquellen für den geringen Pferdebedarf sind Hannover, das Rheinland und Westfalen. Rindvieh liefern Bayern, Hannover, Westfalen und die Rheinprovinz. Schafe werden fast alle nach dem Rheinland und Westfalen verschickt. Das Bemerkenswerte ist, dass auch bei den Schweinen die Ausfuhr überwiegt; zwei Drittel davon gehen nach dem Grossherzogtum Hessen. Die Einfuhr rührt aus Hannover und Oldenburg, dem Rheinland und Westfalen, von der Provinz Sachsen und von Bayern her. 307000 Stück Geflügel werden zum grössten Teile aus dem Grossherzogtum Hessen (214000), aus Bayern, der Rheinprovinz, Brandenburg und Hannover bezogen.

Die folgenden, in der Statistik getrennten Verkehrsbezirke, bestehend aus dem Ruhrrevier (Westfalen), Ruhrrevier (Rheinprovinz), Rheinprovinz rechts und links des Rheins, Westfalen, Lippe und Saarrevier, sind hier wegen ihres einheitlichen, überwiegend industriellen Charakters vereinigt. Trotz des Hervortretens der Industrie ist die Einfuhr an landwirtschaftlichen Artikeln unbedeutend, da der bäuerliche Besitz dieser Gegenden so viel erzeugt, dass der Hauptbedarf gedeckt werden kann. Der Import findet in erster Linie von den Rheinhäfen aus statt und dürfte wohl meist aus ausländischem Getreide bestehen. Der Bedarf innerhalb dieses ausgedehnten Bezirks ist naturgemäss sehr verschieden. So führt der links des Rheins gelegene Teil der Rheinprovinz Roggen mehr aus wie ein. Von Vieh werden nur Rindvieh und Schweine in beträchtlicher Zahl importiert. Der Grund dafür wird darin liegen, dass Westfalen und die Rheinprovinz links des Rheins den Bedarf davon annähernd decken. Der Hauptteil der Rindvieheinfuhr kommt auf Hannover, am Rest sind fast alle deutschen Bezirke beteiligt.

Der gesamte geschilderte Verkehr charakterisiert sich dadurch, dass jeder einzelne Verkehrsbezirk seine bestimmten Bezugs- und Absatzgebiete hat. Einzelne hervorragende Zuchtbezirke, wie z. B. Ostpreussen, Hannover und Oldenburg, Schleswig-Holstein, liefern zwar ihr Vieh nach allen Gegenden, aber speziell für Ostpreussen steht doch Berlin und Brandenburg als Abnehmer an erster Stelle. Ebenso versorgt Posen Brandenburg und Berlin, zum Teil gibt es aber auch seine Produkte an Schlesien und Sachsen ab. Schlesien hat als Hauptabnehmer das Königreich Sachsen, Brandenburg und Berlin. Die Provinz Sachsen setzt ihren Überfluss nach dem Königreich Sachsen, nach Hannover und Oldenburg, Brandenburg, Berlin und Bayern ab, den Bedarf von Schweinen bezieht sie von Hannover. Die Provinz Hessen-Nassau gibt ihren Überschuss in der Hauptsache nur an das Grossherzogtum Hessen und an Bayern ab und bezieht ihren Bedarf von diesen beiden Staaten. Rheinland und Westfalen versorgen sich aus den Rheinhäfen mit ausländischem Getreide. Das notwendige Vieh wird von Hannover bezogen.

Ein regelmässiger Bezug findet auch seitens der Grenzprovinzen vom Auslande statt; bisweilen ist er annähernd ebenso gross wie der Absatz dieser Provinzen in den betreffenden Artikeln nach den Binnenbezirken. Getreide spielt dabei eine weniger wichtige Rolle, da es mehr die Wasserwege aufsucht, hingegen werden Hülsenfrüchte, Futtermittel und Vieh, insbesondere Geflügel in bedeutendem Umfange auf den Eisenbahnen verfrachtet.

Ost- und Westpreussen empfangen von Russland mit der Eisenbahn 3500 t an Hirse, Buchweizen und Hülsenfrüchten, 143000 t Kleie, 3679000 Stück Geflügel. In die Hafenbezirke dieser Provinzen kommen von demselben Lande 40400 t Weizen, 18800 t Roggen, 79600 t Hafer, 39200 t Gerste, 76300 t Hirse, Buchweizen und Hülsenfrüchte, 121700 t Kleie und 30400 t roher Zucker. Aus Galizien stammen 9000 t Kleie.

Die Elbhäfen beziehen 6100 t Hülsenfrüchte usw. aus Galizien und Geflügel aus Ungarn (51000), aus Österreich (6700) und aus Holland (13000 Stück). Hannover liefert nach Holland 25000 Schafe und empfängt von Ungarn 80000 Stück Geflügel.

Posen deckt seine Minderproduktion an Kleie aus Russland (27400 t) und aus Galizien (8100 t). Der Regierungsbezirk Oppeln erhält Weizen aus Galizien (7300 t) und Ungarn (3900 t), Roggen aus Russland (4800 t) und Galizien (4200 t), Gerste aus Österreich-Ungarn (14800 t), Hülsenfrüchte aus Russland (4700 t) und Galizien (5300 t), Kartoffeln aus Österreich-Ungarn (6900 t) und Galizien (4000 t), Mehl und Mühlenfabrikate aus Österreich-Ungarn (6800 t), Kleie aus Russland (25400 t) und Österreich-Ungarn (22500 t), Rinder ebenfalls aus Österreich-Ungarn (12800 Stück), Schweine aus Russland (66400 Stück), Geflügel aus Galizien (250900 Stück), aus Russland (53900 Stück) und aus Ungarn (35300 Stück). Die Stadt Breslau ist der Bestimmungsort von 5600 t Kleie aus Russland und 2900 t aus Galizien; 10100 Stück Geflügel stammen auch aus letztgenanntem Lande. Die Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz beziehen an Kleie 18500 t aus Russland, 16800 t aus Galizien, 15600 t aus Österreich-Ungarn, an Geflügel 13900 Stück aus Österreich-Ungarn und 8800 Stück aus Galizien.

Berlin empfängt 3800 t Kartoffeln aus Österreich-Ungarn und vom Auslande insgesamt 1802 000 Stück Geflügel, das zum grössten Teil Galizien liefert (1117 000 Stück), weiter sind beteiligt Ungarn mit 560 000, Russland mit 74 000, Holland mit 28 000 und Serbien mit 20 000 Stück. Brandenburg bekommt 5200 t Kleie aus Russland und an Geflügel aus Ungarn 31 200, aus Österreich 8700 und aus Galizien 21 700 Stück. Die Provinz Sachsen verladet nach Holland 9400 t Kartoffeln und 18 900 Schafe; sie bezieht aus Österreich-Ungarn 5000 und aus Galizien 3600 Stück Geflügel. Hessen-Nassau erhält 15 500 Rinder aus Österreich-Ungarn und 198 000 Stück Geflügel aus Ungarn und Böhmen. Westfalen und die Rheinprovinz liefern 11 500 t Roggen und 11 500 Stück Geflügel an Holland und 2700 Schafe an Belgien; sie beziehen 25 000 t Kleie und 2400 t Hülsenfrüchte aus Holland, an Kartoffeln kommen 10 000 t aus Holland, 8700 t aus Österreich, 6000 t aus Belgien, an Pferden 13 200 aus Belgien, an Schweinen 20 300 aus Luxemburg.

## B. Die Wasserstrassen.

Unter Wasserstrassen sind die dem öffentlichen Verkehr dienenden Gewässer zu verstehen. Während Landstrassen und Kleinbahnen in erster Linie teils dem lokalen, teils dem Kleinverkehr dienen, herrscht auf den natürlichen und künstlichen Wasserstrassen der Grossverkehr vor, weil die Möglichkeit einer rentablen Beförderung an den Transport grosser Mengen geknüpft ist. Abgesehen von einigen bestimmten Güterarten, wie z. B. Ziegeln, ist die Konkurrenz von kleineren Schiffen auf Wasserstrassen, die grössere Schiffe zulassen, sehr erschwert. Auch ein ausgedehnter Stückgutsverkehr oder Teilladungen sind nur mit grösseren Kosten durchzuführen, weil bei ihnen der Laderaum des Schiffes nicht genügend ausgenutzt und die Fahrt in zu viel kleine Teile zerlegt ist. Dazu kommt, dass nur im Grosshandel eine genügende Verzinsung der kostspieligen Verlade- und Entladevorrichtungen möglich ist; auch erhöht die durch Laden und Löschen verursachte Liegezeit bei grossen Schiffen die Unkosten derart, dass eine Beförderung im Nahverkehr vielfach als unlohnend angesehen werden muss. Infolgedessen sind an dem Transport auf den Wasserstrassen nur wenige Landwirte direkt beteiligt, da bloss eine sehr geringe Zahl in der Lage ist, 300-500 t Kohlen oder Dünger auf einmal zu beziehen, oder eine ebenso grosse Menge Getreide mit einer Ladung nach einem Bestimmungsorte zu verfrachten.

Die Bedeutung der Wasserstrassen für die Landwirtschaft als wichtigstes Meliorationsmittel muss hier ausser Betracht bleiben, obwohl sie weit grösser ist, wie die als Verkehrsmittel. — Der Hauptvorzug der Wasserstrassen beruht in der Fähigkeit, den Massentransport auf die billigste Weise zu ermöglichen. Es können auf ihnen durch die Grosshändler eine erhebliche Zahl landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Bedarfsartikel mit geringeren Kosten verfrachtet werden als auf den Eisenbahnen. Dadurch sind alle Vorteile und Nachteile die, wie früher ausgeführt, mit einer Verkehrsverbesserung für die Landwirte verbunden sind, auch bei ihnen vorhanden, und gerade bei ihnen besonders scharf hervortretend infolge der Geringfügigkeit der Transportkosten im Verhältnis zum Wert der beförderten Güter. Die Billigkeit des Wassertransportes ist in dem geringen Reibungs-

widerstand begründet, so zieht dasselbe Pferd mit 1 m Geschwindigkeit in der Sekunde auf horizontaler Chaussee 1,6, auf dem Schienenstrang 15, auf dem Wasser 60—100 t; dann auch in dem geringen Eigengewicht des Schiffs, das nur 25%/0 bis 33%/0 der Last, die es tragen kann, ausmacht; weiter in den niedrigen Anschaffungskosten für das Schiff auf die Tonne Laderaum.

Die Wasserstrassen sind mithin besonders bedeutungsvoll für allen Verkehr, der billig sein muss. Aber auch bei hochwertigen Gütern, bei denen es nicht auf Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Beförderung ankommt, ist besonders in letzter Zeit eine grössere Inanspruchnahme des Wasserweges zu beobachten.

In Bd. III, S. 230 ff. sind bereits die Vorzüge und Nachteile, die der Wasserverkehr gegenüber dem Eisenbahnverkehr hat, hinreichend gewürdigt. Neben der Billigkeit der Frachten besteht der Hauptvorzug der Wasserstrassen in der leichten Möglichkeit, überall rasch zu verladen. Die Nachteile sind begründet in der Langsamkeit der Beförderung, in dem doppelten Umladen, sobald der Abgangsort und Bestimmungsort nicht in der Nähe der Wasserstrasse liegen, in der Unsicherheit der Beförderung, die vielfach von der Witterung abhängig ist. So wird in trockenen Jahren ein grosser Teil unserer Flüsse für beladene Kähne unbefahrbar, dasselbe ist bei Überschwemmungen der Fall, ausserdem wird durch Frost die Schiffahrt für einen Teil des Jahres vollkommen verhindert. Durch diesen letzten Umstand allein wird der nutzbare Wert der Wasserstrassen in um so höherem Grade eingeschränkt, je weiter sie nach Osten liegen; so kann die Schiffahrt in Masuren nur 210-230 Tage, in Oberschlesien, Posen und Westpreussen 230-240 Tage, zwischen Oder und Elbe und auf der Elbe selbst 260-320 Tage, im Westen der Elbe 288-330 Tage im Jahre betrieben werden, so dass also der Wert der preussischen Wasserstrassen im Osten ungefähr 30% geringer ist als im Westen.

Der grösste Nachteil der Wasserstrassen beruht darin, dass sie bei weitem nicht eine so grosse Verzweigung zulassen, wie die Eisenbahnen. Sie sind ihrer Natur nach ungleichmässig auf das Land verteilt und ihrer Entwicklung sind unabänderliche, natürliche Grenzen gezogen. So z. B. müssen gebirgige Gegenden wegen der übergrossen Schwierigkeiten und Anlagekosten fast ganz auf schiffbare Wasserstrassen und auf einen wirksamen Ausbau derselben durch Kanäle verzichten. In wasserarmen Gegenden aber setzt meist die Wasserbeschaffung dem Ausbau des Wasserstrassennetzes ein Ziel.

Die Eisenbahnen werden deshalb für viele Gegenden immer das Monopol als Verkehrsmittel behalten. Für die Bezirke, wo Wasserstrassen bestehen oder angelegt werden und ihnen parallel Eisenbahnlinien gehen — nur in solchen Fällen kann von einem Wettbewerb zwischen beiden die Rede sein — bilden die Wasserstrassen eine erwünschte Ergänzung der Verkehrsmittel. Es wird zwischen ihnen nur eine beschränkte Konkurrenz bestehen, und eine Arbeitsteilung wird stattfinden nach Maßgabe des bei jedem einzelnen Artikel und des zu bestimmten Zeiten in Betracht kommenden Bedürfnisses.

Hinsichtlich der Bedeutung des Massengüterverkehrs auf den Eisenbahnen und Wasserstrassen ist von Todt für das Jahr 1884 nachgewiesen, dass auf Kohlen, Holz, Steine, Getreide, einschliesslich Kartoffeln bei den deutschen Wasserstrassen  $67,6^{\circ}/_{0}$ , bei Eisenbahnen  $68^{\circ}/_{0}$ , unter Hinzuziehung von Erzen, Eisen, Petroleum, Erden, Zucker  $83,3^{\circ}/_{0}$  resp.  $84,7^{\circ}/_{0}$  der Gesamtbeförderung entfallen, wie folgende Tabelle 1) zeigt:

|                                      | Wasser-<br>strassen-                                                  | Tonnen   Eisen-   bahn- derung                                               | Gesamtbe<br>(126 Mill<br>auf<br>Wasser-<br>strassen-                 | en von der förderung . Tonnen) die   Eisen-   bahn- derung            | Zu-<br>sammen                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ı                                    | 2                                                                     | 3                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                     | 6                                                                     |
| 1. Steinkohlen, Braunkohlen und Koks | 5 506<br>3 265<br>2 255<br>1 993<br>412<br>635<br>381<br>1 065<br>597 | 51 888<br>6 220<br>8 101<br>6 704<br>4 376<br>7 058<br>700<br>4 085<br>1 537 | 4,35<br>2,59<br>1,79<br>1,58<br>0,32<br>0,50<br>0,30<br>0,84<br>0,47 | 41,18<br>4,93<br>6,43<br>5,32<br>3,47<br>5,60<br>0,55<br>3,24<br>1,21 | 45,53<br>7,52<br>8,22<br>6,90<br>3,79<br>6,10<br>0,85<br>4,08<br>1,68 |
| Zusammen                             | 16 110 = 83,3 °/0 de Wasser- strassen- Beförd                         | Eisen-<br>bahn-                                                              | 12,74                                                                | 71,93                                                                 | 84,67                                                                 |

Van der Borght<sup>2</sup>) hat eine entsprechende Zusammenstellung für die Eisenbahnen im preussischen Rheingebiete und für den deutschen Teil des Rheines von 1886/87 bis 1890/91 gemacht. Sie ergaben, dass von dem Gésamtverkehre des Rheins über 70 % und der Eisenbahnen im preussischen Rheingebiete über 60 % in Steinkohlen bestehen, und dass die Schwergüter (Kohlen, Steine, rohes und verarbeitetes Eisen, Eisenerz, Erde, Holz, Kalk und Zement)

<sup>1)</sup> Zitiert in F. Ulrich, Staffeltarife und Wasserstrassen. Berlin 1894, S. 80.

<sup>\*)</sup> Das Verkehrswesen, Leipzig 1894, S. 238.

|         |   |   |   |  | beim Rhein            | bei den genannten Eisenbahnen |
|---------|---|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1886/87 |   |   |   |  | 88,83 °/ <sub>0</sub> | 89,67 °/ <sub>0</sub>         |
| 1887/88 | • |   |   |  | 88,51 "               | 90,19 "                       |
| 1888/89 |   |   |   |  | 88,42 "               | 90,44 "                       |
| 1889/90 |   | • | • |  | 87,49 "               | 89,73 "                       |
| 1890/91 |   |   |   |  | 86,94 "               | 88,96 "                       |

des resp. Gesamtverkehres ausmachen. "Trotzdem hier also eine sehr leistungsfähige Wasserstrasse in Frage steht, ist doch der Schwergüterverkehr für die Eisenbahn relativ noch etwas stärker, als bei der Wasserstrasse. Allerdings ist bei den Eisenbahnen dieser Anteil geringer geworden, aber bei der Wasserstrasse ist er ebenfalls gesunken, und zwar noch stärker, so dass hier wohl allgemeine Gründe mitgesprochen haben. Übrigens zeigen diese Zahlen, dass in der Tat für beide Verkehrswege sowohl die Massengüter, als auch andere Güter in Betracht kommen, und dass die Grundlage des Verkehres auch bei den Eisenbahnen nicht die hochwertigen, sondern die geringwertigen Massenartikel sind, wenn auch die verschiedenen lokalen Verhältnisse dabei manche Abweichungen bedingen."

Die Unterscheidung der Wasserstrassen in natürliche und künstliche ist zwar von vornherein gegeben; immerhin sind die Unterschiede insofern verwischt, als auch für die Flussläufe erhebliche Korrektionen und Aufwendungen stattgefunden haben und sie erst dadurch befähigt sind den gegenwärtigen Verkehr zu bewältigen. Schon die Flössbarkeit erfordert das Entfernen gewisser Hindernisse im Stromlaufe, wie z B. das Beseitigen von Sandbänken, Klippen, Felsblöcken, Strauchwerk, wilden Inseln; die Schiffbarkeit macht ausserdem noch nötig das Beseitigen zu scharfer Krümmungen, Verbauung zu grosser Tiefen, Verbreiterungen und Verengerungen des Flusslaufes durch Einbauten behufs Erzielung eines regelmässigen möglichst unverändert bleibenden Strombettes. Ausserdem ist vielfach auch ein Einbau von Stauwerken mit Schiffsschleusen notwendig zur Mässigung der Stromgeschwindigkeit und zur Erzielung erforderlicher Fahrtiefen.

Zu den künstlichen Wasserstrassen<sup>1</sup>) sind ausser den Kanälen, Durchstichen usw. die mit Schleusen versehenen Flüsse und diejenigen Binnenseestrecken zu rechnen, die durch künstlich hergestellte oder mit Schleusen versehene Wasserstrassen untereinander verbunden sind.

Von den Kanälen unterscheidet man:

- Seekanäle, die ein Binnengewässer mit dem Meere verbinden (Kaiserfahrt, Königsberger Seekanal);
- 2. Binnenlandskanäle;
  - a) Seitenkanäle, d. h. solche, die neben dem Flusse herlaufen, weil die Regulierung des Flusses zu grosse Schwierigkeiten bereitete (streckenweise der Dortmund-Emshäfenkanal, der Vosskanal als Seitenkanal der Ems, der Malzerkanal als solcher der Havel);
  - b) Wasserscheidenkanäle, die zwei verschiedene Gewässer untereinander verbinden, z. B. einen Binnensee mit einem anderen oder einem Flusse oder zwei Flüsse untereinander, oder einen Fluss oder Binnensee mit einem

<sup>1)</sup> Vergl. Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Artikel "Kanäle".

Meeresteil oder auch zwei Meeresteile, z. B. der Oder-Spreekanal, der Weichsel-Haffkanal zwischen der Weichsel und dem frischen Haff.

Eine andere Einteilung der Kanäle bringt den Niveauunterschied zum Ausdruck; danach teilt man ein:

- a) offene Durchstiche, d. h. Kanäle welche keine wesentlichen Niveauunterschiede zu überwinden haben,
- b) Haltungskanäle, bei denen die verschieden hohen Wasserspiegel durch eine fortlaufende Folge von durch Stauvorrichtungen voneinander getrennten Wasserhaltungen durch Schleusen oder Hebewerke überwunden werden.

Über die Abgaben und Gebühren bestimmt der Art. 54 der Reichsverfassung im 3. und 4. Absatz:

"In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künstlichen Wasserstrassen der einzelnen Bundesstaaten werden die Kauffahrteischiffe sämtlicher Bundesstaaten gleichmässig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffahrtsanstalten erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kosten nicht übersteigen.

Auf allen natürlichen Wasserstrassen dürfen Abgaben nur für die Benutzung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben, sowie die Abgaben für die Befahrung solcher künstlichen Wasserstrassen, welche Staatseigentum sind, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die Flösserei finden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schiffbaren Wasserstrassen betrieben wird."

In neuerer Zeit tritt das Bestreben hervor, auch auf den natürlichen Wasserstrassen die Abgabenfreiheit aufzuheben unter der Begründung, dass die Aufwendung, die der Staat für die Regulierung der Ströme macht, auch eine angemessene Verzinsung und Amortisation finde. Nur ist es ungemein schwierig, eine Trennung dieser Aufwendungen in solche, die im allgemeinen Meliorationsinteresse, und in solche, die bloss im Interesse der Schiffahrt gemacht sind, vorzunehmen. 1) In der wasserwirtschaftlichen Vorlage vom Jahre 1905 tritt dieses Bestreben deutlich hervor und findet seinen Ausdruck im § 19 des Gesetzentwurfes, der S. 212 folgt.

Den in den letzten 25 Jahren zur planmässigen Regulierung der wichtigeren schiffbaren Flüsse und Ströme Preussens erfolgten Bauausführungen liegen die folgenden, dem Landtage der Monarchie vorgelegten Denkschriften zugrunde:

1. die am 3. November 1879 übersandte Denkschrift vom Oktober 1879, betreffend die Regulierung der Weichsel, Oder, Elbe, der Weser und des Rheins (Drucksache No. 24 des Hauses der Abgeordneten, Session 1879/80) nebst den den Etats der Bauverwaltung für 1885/86 und 1886/87 beigefügten Nachträgen:

<sup>1)</sup> H. Schumacher, Theoretische Betrachtungen über das Binnenschiffahrtsabgabenwesen in Deutschland im Archiv für Eisenbahnwesen 1901, und Victor Kurs, Die Abgabenfreiheit der deutschen Ströme und die deutsche Landwirtschaft in Conrads Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 1899.

- a) betreffend die Regulierung der Weser,
- b) betreffend die Regulierung der Weichsel im Regierungsbezirk Danzig;
- 2. die Denkschrift vom 27. Oktober 1880, betreffend die Regulierung der Spree und Havel, der Mosel, des Pregels nebst Deime und Alle und der Memel mit ihren Mündungsarmen Russ, Atmath und Gilge (Drucksache No. 18 des Hauses der Abgeordneten, Session 1880/81);
- 3. die am 21. Januar 1882 überreichten drei Denkschriften, betreffend die Regulierung der Warthe, der Unstrut und Saale von Artern bis zur Einmündung der Saale in die Elbe und der Ems von Greven bis Emden (Drucksache No. 29 des Hauses der Abgeordneten, Session 1882);
- 4. die am 29. Januar 1894 übersandte Denkschrift vom Dezember 1893, betreffend die für die Vollendung der planmässigen Regulierung der grösseren schiffbaren Ströme und Flüsse in Preussen erforderlichen weiteren Aufwendungen.

Die in den Denkschriften zu 1—3 vorgesehenen Bauausführungen sind bis auf die Regulierung der oberen Havel beendet. Die hier geplanten Arbeiten konnten noch nicht in Angriff genommen werden, weil über den von Mecklenburg-Strelitz zu tragenden Kostenanteil für den Ausbau und die Unterhaltung der gemeinsamen Flussstrecken eine Vereinbarung bisher nicht erzielt ist.

Über die bis zum 31. März 1905 erfolgten Bauausführungen an den Wasserstrassen, über deren Regulierung dem Landtage besondere Vorlagen gemacht worden sind, gibt die Denkschrift vom 2. Januar 1906 Auskunft (Sammlung der Drucksachen des Hauses der Abgeordneten, 20. Legisl., Session 1905/06 No. 31).

Für die Kanalisierung der Flüsse, zu der geschritten wurde, wenn durch eine Regulierung die für die Schiffahrt nötige Tiefe und Breite des Fahrwassers nicht zu erreichen war, wurden im Jahrzehnt 1890—1900 ausgegeben: 1)

- a) für den Main in den Jahren 1891—1894 zur Vertiefung der Fahrrinne von Frankfurt bis zum Rhein für Schiffe bis zu 2,50 m Tiefgang und zur Verlängerung der vorhandenen Schleusen 2985000 Mk.;
- b) für die Kanalisierung und Regulierung der Fulda in den Jahren 1890—1894 3785 250 Mk.;
- o) für die Kanalisierung der unteren Spree, die seit der im März 1894 erfolgten Eröffnung der neuen Mühlendammschleuse eine auch für die Grossschiffahrt benutzbare Wasserstrasse geworden ist, 8600000 Mk.;
- d) für die Kanalisierung der oberen Oder auf der 85 km langen Strecke von Kosel bis zur Neissemündung auf Grund des Gesetzes vom 6. Juni 1886 23 117 100 Mk.

Beträchtliche Summen sind auch für die Vermehrung der Sicherheits- und Umschlagshäfen seitens des Staates ausgegeben. Für den letzteren Zweck haben ausserdem verschiedene Gemeinden, Erwerbsgesellschaften und Privatbesitzer erhebliche Aufwendungen gemacht.

¹) Vergl. dazu: Die Verwaltung der öffentlichen Arbeiten in Preussen 1890—1900. Bericht an Se. Maj. den Kaiser und König, erstattet von dem Minister der öffentlichen Arbeiten. Berlin 1901.

Zur Herstellung und Verbesserung künstlicher Wasserstrassen wurden in demselben Zeitraume verausgabt für Neuanlagen:

- für Nacharbeiten auf der preussischen Strecke des Ems-Jadekanals, der schon in den 70 er Jahren begonnen ist, 351700 Mk.;
- 2. für den Dortmund-Emskanal, der durch die Gesetze vom 9. Juli 1886 und 6. Juni 1888 genehmigt ist, aber erst 1892 begonnen und am 11. August 1899 dem Verkehr übergeben wurde. Seine Kosten beliefen sich auf 79430000 Mk., wovon der Staat 74575000 Mk. trug. Dazu kommen noch die staatlichen Zuschüsse zu verschiedenen Hafenanlagen, die seitens der Gemeinden ausgeführt sind;
- 3. für den Oder-Spreekanal, durch Gesetz vom 9. Juli 1886 bewilligt, von 1887 bis 1891 gebaut. Die Gesamtkosten stellten sich auf 15 394 300 Mk.;
- zu den Kosten des Elbe-Travekanals, welcher der Stadt Lübeck eine leistungsfähige Wasserstrasse nach der Elbe schafft, hat Preussen 7500000 Mk. Beiträge geleistet.

Umfangreiche Verbesserungsarbeiten erstreckten sich auf den Spoykanal, den Plauer- und den Ihlekanal, den Sacrow-Paretzerkanal, den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, den Landwehrkanal in Berlin, den Oranienburger Kanal, den Templiner Kanal, den Werbeliner Kanal, den Bromberger Kanal und den Klodnietzkanal.

Insgesamt sind vom 1. April 1890 bis 31. März 1900 für die Anlage und Verbesserung von Schiffahrtskanälen 87359700 Mk. aus den Extraordinarienfonds der Bauverwaltung oder ausseretatsmässig auf Grund besonderer Gesetze aufgewendet worden. Die daneben für die Unterhaltung der Kanäle aufgewendeten Ausgaben stellten sich im Jahresdurchschnitt auf 600000 Mk.

Für die Ausführung und Verbesserung staatlicher Binnenhäfen und als Beiträge zur Anlage von kommunalen Verkehrshäfen sind für das bezeichnete Jahrzehnt aus den im Extraordinarium des Etats der Bauverwaltung besonders bereit gestellten Mitteln und ausseretatsmässig 3962500 Mk. verausgabt worden. Daneben sind verschiedene Erweiterungsbauten und Verbesserungen an bestehenden Häfen vorgenommen.

Über die in den einzelnen Jahren des genannten Jahrzehntes gemachten Aufwendungen gibt die Tabelle auf Seite 210 und 211 Aufschluss.

Ausserdem sind im Jahre 1898 für die Verwaltung und Unterhaltung des Dortmund-Emskanals 709 100 Mk. aus dem Extraordinarium verausgabt.

Die Entwicklung der preussischen künstlichen Wasserstrassen bis in die 60 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist ebenfalls in Bd. III dargestellt. Die Aera des Kanalbaues begann 1610 mit der erstmaligen Anlage des Finowkanals. Bis Ende des 18. Jahrhunderts hatte Preussen eine durchgehende Wasserstrasse von der Elbe bis zur Memel und bis zum Pregel erhalten. Die Länge der damals vorhandenen künstlichen Wasserstrassen betrug etwa 650 km, sie stieg bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts auf etwa 1700 km. Nach dem Ausbau des Eisenbahnnetzes wendete die preussische Regierung sich wieder dem Ausbau des Wasserstrassennetzes zu, um den gesteigerten Verkehrsbedürfnissen zu genügen.

Die für Wasserbauten veraus-

|          |                                              | Aus de                                              | m Extraordir                   | narium:          |                  |                                              |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Jahr.    | Regu-<br>lierung<br>der<br>grossen<br>Ströme | Regu-<br>lierung<br>usw. der<br>kleineren<br>Flüsse | Fluss-<br>kanali-<br>sierungen | Kanal-<br>bauten | Binnen-<br>häfen | Regu-<br>lierung<br>der<br>grossen<br>Ströme |
|          | Mk.                                          | Mk.                                                 | Mk.                            | Mk.              | Mk.              | Mk.                                          |
| 1        | 2                                            | 3                                                   | 4                              | 5                | 6                | 7                                            |
| 1890     | 2 501 800                                    | I 024 000                                           | 351 600                        | 1 216 400        | 220 800          | 112 900                                      |
| 1891     | 2 364 600                                    | 1 324 100                                           | 659 000                        | 1 004 400        | 82 200           | 220 200                                      |
| 1892     | 2 002 300                                    | 1 931 400                                           | 1 285 600                      | 684 200          | 279 800          | 290 400                                      |
| 1893     | 2 319 400                                    | 2 367 600                                           | 2 352 000                      | 156 500          | 668 400          | 487 600                                      |
| 1894     | 2 517 100                                    | 1 588 200                                           | 1 771 100                      | 252 600          | 418 400          | 198 400                                      |
| 1895     | 3 008 900                                    | 1 600 200                                           | 740 800                        | 464 900          | 816 700          | 70 800                                       |
| 1896     | 2 794 800                                    | 1 739 800                                           | 563 200                        | 1 030 700        | 625 100          | 88 900                                       |
| 1897     | 2 665 500                                    | 2 204 700                                           | 242 700                        | 659 900          | 288 500          | 30 400                                       |
| 1898     | 3 477 700                                    | 1 310 300                                           | 20 600                         | 714 700          | 114 100          | 6 000                                        |
| 1899     | 2 315 600                                    | 957 600                                             | 134 800                        | 439 000          | 193 700          |                                              |
| Zusammen | 25 967 700                                   | 16 047 900                                          | 8 121 400                      | 6 627 800        | 3 707 700        | 1 505 600                                    |

Da die Hauptströme Deutschlands von Süden nach Norden fliessen und in ihrer gegenwärtigen Gestalt wesentlich nur dem Weltverkehr gedient hatten, galt es zwischen ihnen im norddeutschen Flachland Wasserverbindungen herzustellen, um sie auch dem inländischen Markt dienstbar zu machen. Durch den Finow- und Netzekanal war eine Verbindung zwischen Weichsel, Oder und Elbe geschaffen. Die Bestrebungen richteten sich nun darauf, eine ähnliche Verbindung zwischen Elbe, Weser und Rhein herzustellen. Die erste im Verfolg dieser Bestrebungen zur Ausführung gelangte künstliche Wasserstrasse grossen Stiles war der Dortmund-Emskanal.1) "Den Gesetzentwurf, betreffend den Bau eines Schiffahrtskanals von Dortmund nach der unteren Ems zur Verbindung des westfälischen Kohlengebietes mit den Emshäfen", legte die Staatsregierung dem Landtage zuerst am 27. März 1882 vor. Dieser Entwurf wurde vom Abgeordnetenhaus am 9. Juni 1883 angenommen, dagegen vom Herrenhause am 30. Juni 1883 abgelehnt. Das Abgeordnetenhaus hatte in einer Resolution gefordert die Verbindung des Dortmund-Emskanals mit dem Rhein und der unteren Elbe und die Herstellung einer leistungsfähigen Wasserstrasse zwischen den oberschlesischen Montanindustriedistrikten und Berlin; das Herrenbaus forderte in einer Resolution die Ausarbeitung eines die Monarchie von Westen nach Osten durchziehenden einheitlichen Kanalnetzes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Drucksache No. 594 des Hauses der Abgeordneten, Session 1904/05, verfasst von Dr. am Zehnhoff.

gabten Kosten von 1890-1900.

| Au                                                  | sseretatsmäss                                                                                                              | ig:                                                                                                                               |                                                                              | Aus dem Ordinarium:                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Regu-<br>lierung<br>usw. der<br>kleineren<br>Flüsse | Fluss-<br>kanali-<br>sierungen                                                                                             | Kanal-<br>bauten                                                                                                                  | Binnen-<br>häfen                                                             | Binnen-<br>häfen und<br>Binnen-<br>gewässer                                                                                         | Kanäle<br>nebst<br>Zubehör                                                                                 | Ruhr-<br>schiffahrts-<br>ver-<br>waltung                                                                         |  |  |
| Mk.                                                 | Mk.                                                                                                                        | Mk.                                                                                                                               | Mk.                                                                          | Mk.                                                                                                                                 | Mk.                                                                                                        | Mk.                                                                                                              |  |  |
| 8                                                   | 9                                                                                                                          | 10                                                                                                                                | 11                                                                           | 12                                                                                                                                  | 13                                                                                                         | 14                                                                                                               |  |  |
|                                                     | 1 046 100<br>1 366 100<br>3 107 300<br>5 694 200<br>4 491 400<br>2 498 600<br>1 947 200<br>1 608 200<br>878 600<br>263 200 | 1 817 600<br>960 600<br>5 292 400<br>10 061 400<br>10 156 700<br>14 673 600<br>13 190 000<br>13 121 100<br>6 333 900<br>5 124 600 | 13 300<br>2 100<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>143 900<br>—<br>95 500 | 9 927 900<br>8 804 100<br>9 552 300<br>9 109 200<br>9 186 800<br>10 302 200<br>10 006 100<br>10 435 200<br>10 568 400<br>12 144 800 | 649 200<br>638 100<br>561 800<br>652 700<br>582 700<br>597 500<br>554 400<br>572 200<br>608 600<br>648 700 | 521 300<br>541 300<br>1 324 000<br>1 060 600<br>692 800<br>743 900<br>651 300<br>674 100<br>1 554 200<br>993 400 |  |  |
| 319 500                                             | 22 900 900                                                                                                                 | 80 731 900                                                                                                                        | 254 800                                                                      | 100 037 000                                                                                                                         | 6 065 900                                                                                                  | 8 756 900                                                                                                        |  |  |

Am 13. März 1886 wurde der Gesetzentwurf nochmals, zugleich mit dem Entwurfe zur Erbauung des Oder-Spreekanals, vorgelegt und nunmehr von beiden Häusern des Landtages am 27. Mai und 10. Juni 1886 angenommen, wobei in dem Gesetze zum Ausdruck gebracht war, dass der Dortmund-Emskanal bestimmt sei, "den Rhein mit der Ems und in einer den Interessen der mittleren und unteren Weser und Elbe entsprechenden Weise mit diesen Strömen zu verbinden". Der Dortmund-Emskanal wurde für Schiffe von 600—700 t eingerichtet. Ein am 17. April 1894 vorgelegter Gesetzentwurf, betreffend den Bau eines Schiffahrtskanals vom Dortmund-Emskanal nach dem Rhein (Süd-Emscher Linie), wurde am 18. Mai 1894 vom Abgeordnetenhause abgelehnt.

Darauf legte die Regierung am 15. März 1899 dem Landtage den Entwurf eines Gesetzes vor, betreffend den Bau eines Schiffahrtskanales vom Rhein bis zur Elbe. Er umfasste drei Teile, nämlich:

- einen Schiffahrtskanal vom Rhein in der Gegend von Laar bis zum Dortmund-Emskanal in der Gegend von Herne;
- 2. verschiedene Ergänzungsbauten am Dortmund-Emskanal in der Strecke von Dortmund bis Bevergern, und
- 3. einen Schiffahrtskanal vom Dortmund-Emskanal in der Gegend von Bevergern bis zur Elbe in der Gegend von Heinrichsberg (Mittellandkanal) mit Zweigkanälen nach Osnabrück, Minden, Linden, Wülfel, Hildesheim, Lehrte, Peine und Magdeburg einschliesslich der Kanalisierung der Weser von Minden bis Hameln.

Auch diese Vorlage wurde am 17. August 1899 abgelehnt. Eine neue Vorlage vom Jahre 1901, in die noch einige neue Projekte aufgenommen waren, verfiel einem gleichen Schicksal.

Trotz dieses Misserfolges legte die Staatsregierung am 9. April 1904 dem Landtage wiederum mehrere diesbezügliche Gesetzentwürfe, betreffend die Herstellung und den Ausbau von Wasserstrassen, vor, die im wesentlichen vom Hause der Abgeordneten am 8. Februar 1905 angenommen wurden.

Der Gesetzentwurf umfasst die Bewilligung:

- 1. für Herstellung eines Schiffahrtkanals vom Rhein zur Weser, einschliesslich Kanalisierung der Lippe und Nebenanlagen und zwar:
  - a) für einen Schiffahrtkanal vom Rhein in der Gegend von Ruhrort oder von einem nördlicher gelegenen Punkte bis zum Dortmund-Emskanal in der Gegend von Herne, einschliesslich eines Lippe-Seitenkanals von Datteln nach Hamm 74 500 000 Mk.;
  - b) für verschiedene Ergänzungsbauten am Dortmund-Emskanal in der Strecke von Dortmund bis Bevergern 6150000 Mk.;
  - c) α) für einen Schiffahrtkanal vom Dortmund-Emskanal in der Gegend von Bevergern zur Weser in der Gegend von Bückeburg mit Zweigkanälen nach Osnabrück und Minden, einschliesslich der Herstellung von Staubecken im oberen Quellgebiet der Weser und der Vornahme einiger Regulierungsarbeiten in der Weser unterhalb Hameln 81000000 Mk.;
    - 6) für einen Anschlusskanal aus der Gegend von Bückeburg nach Hannover mit Zweigkanal nach Linden 39500000 Mk.;
  - d) für die Kanalisierung der Lippe oder die Anlage von Lippe-Seitenkanälen von Wesel bis zum Dortmund-Emskanal bei Datteln und von Hamm bis Lippstadt 44600000 Mk.;
  - e) für die Verbesserung der Landeskultur in Verbindung mit den Unternehmungen unter a—d und dem bereits ausgeführten Dortmund-Emskanal unter Heranziehung der Nächstbeteiligten nach Maßgabe der bestehenden Grundsätze 5000000 Mk.;

zusammen für den Kanal vom Rhein zur Weser, einschliesslich der Kanalisierung der Lippe und Nebenanlagen;

- 2. für Herstellung eines Grossschiffahrtweges Berlin-Stettin (Wasserstrasse Berlin-Hohensaathen) 43000000 Mk.;
- 3. für Verbesserung der Wasserstrasse zwischen Oder und Weichsel, sowie der Warthe von der Mündung der Netze bis Posen 21175000 Mk.;
- 4. für die Kanalisierung der Oder von der Mündung der Glatzer Neisse bis Breslau, sowie für Versuchsbauten auf der Strecke von Breslau bis Fürstenberg a.O. und für Anlage eines oder mehrerer Staubecken 19650000 Mk. Zusammen 334575000 Mk.

Die Bauausführung ist davon abhängig gemacht, dass die beteiligten Provinzen oder andere öffentliche Verbände einen etwaigen Fehlbetrag bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten erstatten und einen Baukostenanteil verzinsen und amortisieren.

Wenn durch die Inbetriebnahme der Grossschiffahrtwege Berlin-Stettin die Wettbewerbsverhältnisse der schlesischen Montanindustrie, insbesondere für Steinkohlen und Eisen, trotz der für die Oder vorgesehenen Verbesserungen gegenüber anderen Montanerzeugnissen ungünstig verschoben werden, sind alsbald weitere Maßnahmen zu treffen, welche geeignet sind, die vorher vorhanden gewesene Frachtenspannung in dem Schnittpunkt Berlin zwischen den schlesischen Revieren einerseits und den konkurrierenden Revieren andererseits aufrecht zu erhalten.

Im § 18 des Gesetzes ist dem Staate das Schleppmonopol vorbehalten. Er lautet: "Auf dem Kanale vom Rhein zur Weser, auf dem Anschlusse nach Hannover, auf dem Lippekanal und auf den Zweigkanälen dieser Schiffahrtstrassen ist ein einheitlicher staatlicher Schleppbetrieb einzurichten. Privaten ist auf diesen Schifffahrtstrassen die mechanische Schlepperei untersagt. Zum Befahren dieser Schifffahrtstrassen durch Schiffe mit eigener Kraft, bedarf es besonderer Genehmigung. Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung des Schleppmonopols und die Bewilligung der erforderlichen Geldmittel wird einem besonderem Gesetze vorbehalten."

Auch § 19 ist von weittragender Bedeutung. Er lautet: "Auf den im Interesse der Schiffahrt regulierten Flüssen sind Schiffahrtabgaben zu erheben.

Die Abgaben sind so bemessen, dass ihr Ertrag eine angemessene Verzinsung und Tilgung derjenigen Aufwendungen ermöglicht, die der Staat zur Verbesserung oder Vertiefung jedes dieser Flüsse über das natürliche Maß hinaus im Interesse der Schiffahrt gemacht hat.

Die Erhebung dieser Abgaben hat spätestens mit Inbetriebsetzung des Rhein-Weserkanals oder eines Teiles desselben zu beginnen."

Diese beiden Paragraphen wurden auf Anregung aus dem Hause heraus in den Gesetzentwurf aufgenommen. Die Verstaatlichung des Betriebes wurde damit begründet, dass der Staat die Möglichkeit in der Hand behalten sollte, auch den Wasserverkehr den Verkehrsinteressen des Landes dienstbar zu machen. Die Motivierung der Schiffahrtsabgaben auf regulierten Flüssen geschah unter dem Hinweise, dass es inkonsequent sei, auf den Kanälen eine Verzinsung anzustreben und auf den natürlichen Strömen, die ohnehin vor den Kunstwasserstrassen den Vorzug hätten, wegen der auf sie im Schiffahrtsinteresse verwandten meist sehr erheblichen Kosten auf jede Verzinsung verzichten zu wollen, obwohl sie hier leichter als bei den Kanälen zu erreichen sei.

Dem Gesetzentwurf wurden noch einige Resolutionen beigefügt, die u. a. forderten, die Frage der Zweckmässigkeit und Durchführbarkeit einer Kanalisierung der Mosel, Saar und Lahn einer Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls dem Landtage einen Gesetzentwurf so frühzeitig vorzulegen, dass der Betrieb auf den drei Flusskanälen zu gleicher Zeit mit dem Kanal vom Rhein nach der Weser eröffnet werden könne. Ebenfalls wurde darin die baldige Vorlegung eines Gesetzentwurfes, betreffend den Bau des masurischen Kanals gefordert.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die vorhandenen Wasserstrassen und ihre Leistungsfähigkeit.

Übersicht über die Längen der

|                                              |                                                                                                   |                                                                                                  | 8 t                                                                 | reckei                                                                       | n in Ki                                                               | lome                                              | tern                                                                                                           |                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Gewässer:              | der schiffbaren Kanäle, Be-<br>geradigungen, Durchstiche, Aquä-<br>dukte, See-Verbindungsstrecken | der schiffahrt-kanslartig ausgebildeten und der mit Schiffahrtschleusen versehenen Flussstrecken | Summe von Spalte 2 und 3                                            | der nicht mit Schiffabrtschleusen<br>versehenen<br>schiffbaren Flussstrecken | Summe von Spalte 2, 3 und 5                                           | der schiff baren Binnenseestrecken                | Summe von Spalte 2, 3, 5 und 7                                                                                 | der Haff-Aussenfahrwasser-,<br>Wattfahrwasser-<br>und Aussentiefstrecken | Summe von Spalte 2, 3, 5, 7<br>und 9                                          |
| 1                                            | 2                                                                                                 | 3                                                                                                | 4                                                                   | 5                                                                            | 6                                                                     | 7                                                 | 8                                                                                                              | 9                                                                        | 10                                                                            |
| Gewässer östlich des Weichselgebietes        | 51,10<br>56,90<br>114,91<br>483,78<br>458,56                                                      | 230,50<br>949,80<br>—<br>333,40<br>15,93                                                         | 371,40<br>1424,50<br>51,10<br>390,30<br>130,84<br>630,98<br>1376,16 | 3,00<br>1560,10<br>195,00<br>1398,31<br>———————————————————————————————————— | 566,40<br>2 822,81<br>51,10<br>957,30<br>134,14<br>931,63<br>2 616,23 | 119,80<br>—<br>54,30<br>44,00<br>391,00<br>—<br>— | 750,13<br>641,50<br>29,43<br>2 102,70<br>610,40<br>3 213,81<br>51,10<br>957,30<br>134,14<br>931,63<br>2 820,23 |                                                                          | 806,20 29.43 2 716,50 780,00 3 292,31 93,10 1 059,30 394,84 1 125,63 2 820,23 |
| dem Donaugebiete                             | 136,40<br>15,90                                                                                   | 32,90                                                                                            | 136,40<br>48,80                                                     |                                                                              | 136,40<br>754,30                                                      | —<br>81,∞                                         | 136,40<br>835,30                                                                                               | 1                                                                        | 1 36,49<br>835,39                                                             |
| Zusammen vorhandene Wasser-<br>strassen      |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              | 12 223,02                                                             | <u> </u>                                          |                                                                                                                |                                                                          | Ì                                                                             |
| Neubaustrecken der im Bau begriffenen Kanäle | 578,80                                                                                            | _                                                                                                | 578,80                                                              |                                                                              | 254,85<br>578,80<br>13 056,67                                         |                                                   | 259,90<br>578,80<br>14 052,77                                                                                  |                                                                          | 259,9<br>578,8<br>15 778,0                                                    |

Anmerkung. Der Anteil, der von den einzelnen Wasserstrassen auf Preussen entfällt, findet sich in Berlin 1897, Seite 6 u. ff.

<sup>1)</sup> V. Kurs, Tabellarische Nachrichten über die flössbaren und die schiffbaren Wasserstrassen des

deutschen Binnenwasserstrassen. 1)

|                           |                                   |                  |                                  |                             |                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | ===                                                  |                                                                | <del></del>                                                                                  |                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                   |                  |                                  |                             |                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etern                                                                           | - T-k-1-                                             | - J 0:-1                                                       | <b></b>                                                                                      |                                                                                                                            |
|                           | - pun                             | 12               | der flössbaren Binnenseestrecken | 1 4                         | der nicht mehr zur Flösserei<br>benutzten<br>flössbaren Wasserstrassenstrecken | 7.               |                                                                                                                                       | <del>;</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 1                                                    | s der Spal                                                     | T .                                                                                          | 1                                                                                                                          |
| nagi                      |                                   | pun              | rec                              | B                           | sse                                                                            | 12,              | estellten und<br>lverhältnissen<br>srten schiff.<br>en = Spalte 4                                                                     | Gefall-derten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~~                                                                             | zur Flüsserei<br>autzten<br>e Spalte 15              | der noch<br>Wasser-                                            | Flösserei<br>n Wasser-<br>Spalte 16                                                          | e 2,                                                                                                                       |
| Μ                         | lus a                             | =                | ees.                             | 12                          | FIG                                                                            | Ξ                | itnisse<br>schiff.<br>Spalte                                                                                                          | age an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ssej<br>palt                                                                    | cur Flüsse<br>utzten<br>= Spalte                     | er 1<br>Vas<br>und                                             | loss<br>Vas<br>alte                                                                          | r flössbaren<br>Summe von<br>:= Spalte 2,<br>2, 14 und 16                                                                  |
| ren                       | cke                               | =                | Billing                          | ı,                          | 10.00                                                                          | 9 9              | 343                                                                                                                                   | thren<br>vergo<br>erstra<br>e 5, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N S S                                                                           | Sp E                                                 | D d o                                                          | Sp                                                                                           | Hös<br>I Sr<br>I 4                                                                                                         |
| s ba                      | are:                              | l g              | l ä                              | \$                          | nt z                                                                           | Spalte<br>und 16 | der                                                                                                                                   | n, in ihren Gefäl<br>nicht veränderte<br>Wasserstrassen-<br>Spalte 5, 7 und 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ren Wa<br>e von Sj<br>Spalte                                                    | m train                                              | un<br>gare                                                     | zur<br>Barei                                                                                 | 3 gr = 1                                                                                                                   |
| fičs                      | flössbaren Fluss-<br>Bachstrecken | 8                | l g                              | g S                         | mehr zur<br>benutzten<br>asserstras                                            | Sun              | d Part                                                                                                                                | g King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Dar                                                                           | ber B                                                | aren und der ne<br>flössbaren Wass<br>Spalte 10 und            | ehr<br>össt<br>ken                                                                           | f- od<br>188en<br>Ind 2                                                                                                    |
| ä                         |                                   | Į į              | ) ag                             | ő                           | ht.                                                                            | uov<br>u         | B b a                                                                                                                                 | 45 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sun<br>19                                                                       | ssbaren, zur Fl<br>noch benutzten<br>rstrassen = Spa | <b>5</b> 8 1                                                   | tre B                                                                                        | tras<br>2 ur                                                                                                               |
| der nur flössbaren Kanäle | nar                               | Summe von Spalte | őssi                             | Summe von Spalte 11, 12 und | der nicht mehr zur Flüsserei<br>benutzten<br>58sbaren Wasserstrassenstrecke    | Summe            | der künstlich hergestellten und<br>der in ihren Gefällverhältnissen<br>künstlich veränderten schiff.<br>baren Wasserstrassen = Spalte | der natürlichen, in ihren Gefall-<br>verhältnissen nicht veränderten<br>schiffbaren Wasserstrassen-<br>strecken *) = Spalte 5, 7 und 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der schiff baren Wasser-<br>strassen, Summe von Spalte 18<br>und 19 = Spalte 10 | der flössbaren,<br>noch ben<br>Wasserstrassen        | der schiffbaren und ebenutzten flössbaren strassen = Spalte 10 | der nicht mehr zur Flösserei<br>benutzten flössbaren Wasser-<br>strassenstrecken — Spalte 16 | aller schiff- oder flössbaren<br>Wasserstrassen, Summe vor<br>Spalte 22 und 23 = Spalte 2<br>3, 5, 7. 9, 11, 12, 14 und 10 |
| ð                         | der                               |                  | #                                |                             | der                                                                            |                  |                                                                                                                                       | Transit of the state of the sta | der<br>rass                                                                     | der f<br>Wass                                        | rass                                                           | r n<br>nut<br>rass                                                                           | Age 7, age 1, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,                                                                 |
|                           |                                   |                  | -ĕ                               | δ                           | ) H                                                                            |                  | der<br>der                                                                                                                            | de v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #                                                                               | 9 P                                                  | # & # # # # # # # # # # # # # # # # # #                        | g & g                                                                                        | 8 ≯ <u>2</u> 2                                                                                                             |
| 11                        | 12                                | 13               | 14                               | 15                          | 16                                                                             | 17               | 18                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                              | 21                                                   | 22                                                             | 23                                                                                           | 24                                                                                                                         |
|                           | !                                 |                  |                                  |                             |                                                                                |                  | 1                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
| 8,00                      | ,                                 | 651,50           | 0,70                             | 652,20                      | _                                                                              | 652,20           | 216,33                                                                                                                                | 633,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 652,20                                               |                                                                | _                                                                                            | I 502,33                                                                                                                   |
| 4,40                      | 540,80                            | 545,20           | I 2,40                           | 557,60                      | _                                                                              | 557,60           | 73,97                                                                                                                                 | 732,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 806,20                                                                          | 557,60                                               | 1 363,80                                                       | _                                                                                            | 1 363,80                                                                                                                   |
| _                         | <br>  727,∞                       | 727,∞            | _                                | 727,00                      | _                                                                              | 727,∞            | 26,43                                                                                                                                 | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,43                                                                           | 727,00                                               | 756,43                                                         | _                                                                                            | 756,43                                                                                                                     |
| 23,00                     |                                   | 1014,00          | _                                | 1014,00                     | -                                                                              | 1014,00          | 488,30                                                                                                                                | 2228,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 7 16,50                                                                       | 1014,00                                              |                                                                | —                                                                                            | 3 730,50                                                                                                                   |
|                           | l                                 |                  |                                  |                             |                                                                                |                  | <b>.</b>                                                                                                                              | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
| 22.00                     | 238,90                            | 271,90           | 9,60                             | <br>281,50                  | 622                                                                            | 014 ==           | 371,40                                                                                                                                | 408,60<br>1867,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780,00                                                                          | 281,50                                               | 780,∞                                                          | 622                                                                                          | 780,00                                                                                                                     |
| 33,∞                      | 230,90                            | 2/1,90           | 9,00                             | 201,30                      | 633,∞                                                                          | 914,50           | 1424,50                                                                                                                               | 1007,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 292,31                                                                        | 201,30                                               | 3 573,82                                                       | 633,00                                                                                       | 4 206,81                                                                                                                   |
|                           | '                                 | _                | -                                | _                           | _                                                                              |                  | 51,10                                                                                                                                 | 42,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,10                                                                           | l —                                                  | 93,10                                                          |                                                                                              | 93,20                                                                                                                      |
| -                         | 180,00                            | 180,∞            | -                                | 180,∞                       | _                                                                              | 180,∞            | 390,30                                                                                                                                | 669,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 059,30                                                                        | 180,00                                               | I 239,30                                                       | <b> </b> -                                                                                   | 1 239,30                                                                                                                   |
|                           |                                   |                  |                                  |                             |                                                                                |                  |                                                                                                                                       | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | ŀ                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
| _                         | _                                 | _                | _                                | _                           | _                                                                              | _                | 1 30,84                                                                                                                               | 264,∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394,84                                                                          | _                                                    | 394,84                                                         |                                                                                              | 394,84                                                                                                                     |
| _                         |                                   | _                | _                                | _                           | _                                                                              |                  | 630,98                                                                                                                                | 494,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I 125,63                                                                        |                                                      | 1 125,63                                                       |                                                                                              | t 125,63                                                                                                                   |
| - 1                       | 1118,60                           | 1118,60          | -                                | 1118,60                     | 273,50                                                                         | 1392,10          | 1376,16                                                                                                                               | 1444,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 820,23                                                                        | 1118,60                                              | 3 938,83                                                       | 273,50                                                                                       | 4 212,33                                                                                                                   |
| ·                         |                                   |                  |                                  |                             |                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
| _                         | —<br>997,∞                        | 997,∞            | _                                | 997,00                      | 55,00                                                                          | 1052,00          | 136,40<br>48,80                                                                                                                       | —<br>786,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 36,40<br>835,30                                                               | —<br>997,∞                                           | 136,40<br>1832,30                                              | <br>55,∞                                                                                     | 136,40<br>1887,30                                                                                                          |
|                           | 997,00                            | 997,00           |                                  | 997,00                      | 33,00                                                                          | 1052,00          | 40,00                                                                                                                                 | 700,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 033,30                                                                          | 997,00                                               | 1 032,30                                                       | 33,00                                                                                        | 1 007,30                                                                                                                   |
| 68.40                     | 5436,80                           | 5505,20          | 22,70                            | 5527,90                     | 061.50                                                                         | 6489,40          | 5365,51                                                                                                                               | 9573,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 939,37                                                                       | 5527,90                                              | 20 467,27                                                      | 961,50                                                                                       | 21 428,77                                                                                                                  |
|                           | J7J0700                           | JJ-JJ-5          | ,,                               | 33-1133                     | 773                                                                            | 7-2170           | 20-313-                                                                                                                               | , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 /37/3/                                                                        | 33-1190                                              | /                                                              | ,, , , ,                                                                                     | 4,,,                                                                                                                       |
| 1                         |                                   |                  |                                  |                             |                                                                                |                  | aro.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aro                                                                             |                                                      | 250                                                            |                                                                                              | 250                                                                                                                        |
| _                         | _                                 | _                | _                                | _                           | _                                                                              | _                | 259,90<br>578,80                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 259,90<br>578,80                                                                | _                                                    | 259,90<br>578,80                                               | _                                                                                            | 259,90<br>578,80                                                                                                           |
|                           | <del>-</del>                      |                  |                                  |                             | <del>-                                    </del>                               |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
| 08,40                     | 5436,80                           | 5505,20          | 22,70                            | 5527,90                     | 961,50                                                                         | 6489,40          | 6204,21                                                                                                                               | 9573,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 778,07                                                                       | 5527,90                                              | 21 305,97                                                      | 961,50                                                                                       | 22 267,47                                                                                                                  |

"Die Wasserstrassen in Preussen", bearbeitet im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Deutschen Reiches. — 2) Solche Seen, deren Spiegel künstlich gesenkt ist, sind indessen der Spalte 19 zugerechnet.

Übersicht über die Leistungsfähigkeit

|                                                                                  |                                                                                                |                                                                    | ndsignidgeic                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Gewässer:                                                     | Schiffbar<br>für<br>Fahrzeuge<br>über<br>400 Tonnen                                            | Schiffbar<br>für<br>Fahrzeuge<br>bis zu<br>höchstens<br>400 Tonnen | Schiffbar für Fahrzeuge bis zu höchstens 300 Tonnen  |
| I                                                                                | 2                                                                                              | 3                                                                  | 4                                                    |
| Gewässer östlich des Weichselgebietes                                            | 18,90<br>177,50<br>—<br>642,80<br>225,10<br>963,90<br>—<br>167,90<br>59,60<br>194,80<br>611,70 | <br>116,50<br>86,60<br>404,20<br><br>351,10                        | 438,90 325,90  744,80  177,90 285,30  79,50  1530,63 |
| Zusammen vorhandene Wasserstrassen  Neubaustrecken der im Bau begriffenen Kanäle | 3062,20<br>259,90                                                                              | 958,40<br>                                                         | 3582,93<br>—<br>—                                    |
| Zusammen                                                                         | 3322,20                                                                                        | 958,40                                                             | 3582,93                                              |

Kein anderes Land hat relativ soviel Wasserstrassen wie Preussen und ebenso steht Preussen, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Wasserstrassen, die Schiffe von über 400 t tragen, allen anderen voran.

der deutschen Binnenwasserstrassen.

| Schiffbar<br>für<br>Fahrzeuge<br>bis zu<br>höchstens | Schiffbar<br>für<br>Fahrzeuge<br>bis zu<br>höchstens<br>100 Tonnen | Schiffbar<br>überhaupt                  | Flössbar<br>und zum<br>Flössen<br>noch<br>benutzt | Schiffbare<br>und zur<br>Flösserei<br>noch<br>benutzte<br>Gewässer<br>zusammen | Nicht<br>mehr zur<br>Flösserei<br>benutzte<br>flössbare<br>Gewässer | Schiff bare und benutzte und unbenutzte flössbare Gewässer zusammen |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5                                                    | 6                                                                  | 7                                       | 8                                                 | 9                                                                              | 10                                                                  | 11                                                                  |
| 33,5°<br>14,7°<br>26,3°                              | 358,83<br>288,10                                                   | 850,13<br>806,20                        | 652,20<br>557,60<br>727,00                        | 1 502,33<br>1 363,80<br>756,43                                                 | -                                                                   | 1 502,33<br>1 363,80<br>756,43                                      |
| 573,40                                               | 639,∞                                                              | 2 7 1 6,50                              | 1014,00                                           | 3 730,50                                                                       | _                                                                   | 750,43<br>3 730,50                                                  |
| 15,50<br>514,01<br>—<br>147,90<br>87,00              | 274,90<br>1124,90<br>93,10<br>312,90                               | 780,00<br>3 292,31<br>93,10<br>1 059,30 | —<br>281,50<br>—<br>180,00                        | 780,00<br>3 573,81<br>93,10<br>1 239,30                                        | —<br>633,∞<br>—<br>—                                                | 780,00<br>4 206,81<br>93,10<br>1 239,30                             |
| 25,∞<br>182,10                                       | 905,83<br>495,80                                                   | 1 125,63<br>2 820,23                    | —<br>1118,60                                      | 1 125,6 <sub>3</sub><br>3 938,8 <sub>3</sub>                                   |                                                                     | 394,84<br>1 125,63<br>4 212,33                                      |
| 136,40<br>481,70                                     | 353,60                                                             | 136,40<br>835,30                        | —<br>997,∞                                        | 136,40<br>1832,30                                                              | <br>55,00                                                           | 1 36,40<br>1 887,30                                                 |
| 2237,51                                              | 5098,33                                                            | 14 939,37                               | 5527,90                                           | 20 467,27                                                                      | 961,50                                                              | 21 428,77                                                           |
| _                                                    | _                                                                  | 578,80                                  | _                                                 | 578,80                                                                         |                                                                     | 568,80                                                              |
| 2237,51                                              | 5098,33                                                            | 15 778,07                               | 5527,90                                           | 21 305,97                                                                      | 961,50                                                              | 22 267,47                                                           |

Die Bedeutung der Wasserstrassen im wirtschaftlichen Leben geht besonders deutlich aus der Zunahme des Güterverkehrs auf ihnen hervor.

Nach Sympher<sup>1</sup>) betrug die tonnenkilometrische Leistung der gesamten deutschen Binnenschiffahrt in den Jahren:

|      |       |       |     | Davon enti           | allen auf | Es ble | ei be <b>n</b> | für d          | lie übrige        | n  |
|------|-------|-------|-----|----------------------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------------|----|
|      |       |       |     | den Rhein            | die Elbe  |        | Wass           | erstr          | assen             |    |
| 1875 | 2 900 | Mill. | tkm | 30,3 <sup>0</sup> /o | 14,8 °/0  | 1590   | Mill.          | $\mathbf{tkm}$ | = 54,9°           | /o |
| 1885 | 4800  | n     | 77  | 32,9 "               | 27,1 "    | 1920   | n              | 77             | <del>-</del> 40,0 | "  |
| 1895 | 7 500 | "     | 77  | 40,4 "               | 26,0 "    | 2520   | n              | 77             | <b>—</b> 33,6     | "  |
| 1900 | 11390 | 77    | "   | — "                  | — "       | -      | "              | "              | =-                | 37 |

In der Hauptsache bewegte sich der Wasserstrassenverkehr auf den sieben grossen Strömen, auf denen der Verkehr in der Lage ist, sich durch Beschaffung grosser Fahrzeuge und Verwendung neuer Betriebseinrichtungen den neuzeitlichen Forderungen anzupassen. Eine ähnliche Verkehrszunahme wie die grossen Ströme zeigten auch die in grösseren Abmessungen hergestellten Kanäle und kanalisierten Flüsse. So stieg der kilometrische Verkehr auf dem Plauerkanal um das 3 fache, auf dem östlichen Ende des Friedrich-Wilhelms- bezw. des Oder-Spreekanals auf das 7 fache, auf dem Main bei Frankfurt um das 3 fache.

Während so die grösseren Wasserstrassen eine stetige Zunahme des Verkehrs aufzuweisen haben, die nur durch Wasserstandsverhältnisse bedingte Schwankungen zeigt, ist das Gegenteil bei den meisten kleineren künstlichen und natürlichen Wasserstrassen der Fall, auf denen ein Stillstand oder gar ein Rückschritt des Verkehrs zu konstatieren ist; sie sind infolge ihrer geringen Leistungsfähigkeit für den neuzeitlichen Verkehr ungeeignet.

Den grössten Ortsverkehr haben die 3 zusammenliegenden Rhein-Ruhrhäfen, Ruhrort, Duisburg und Hochfeld, die besonders Eisenerze, Getreide und Holz empfangen und Kohlen, Koks und verarbeitetes Eisen verladen; dann folgt Berlin, welches hauptsächlich Bau- und Brennmaterial auf dem Wasserwege erhält; an dritter Stelle steht Hamburg, bei dem Ankunft und Abgang der Güter sich ungefähr gleich hält, dadurch können billige Frachtsätze bewilligt werden. Der Hamburger Verkehr ist ein sehr gemischter; unter den aus dem Binnenlande ankommenden Gütern stehen Zucker und Düngemittel in erster Reihe, unter den nach dem Binnenlande abgehenden Getreide, Düngemittel und Petroleum. An vierter Stelle folgt Mannheim, welches meist Steinkohlen, Getreide und Petroleum empfängt. Einen Ortsverkehr von mehr als 1000000 t weisen noch Magdeburg, Stettin und Breslau auf.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schiffahrt an den hauptsächlichsten Punkten der deutschen Wasserstrassen von den Jahren an, seitdem einheitliche Aufzeichnungen darüber vorhanden sind, dargestellt. Die Übersicht gibt für die Jahre 1901, 1902 und 1903 die einzelnen Jahreszahlen, für die Vorjahre die Durchschnitte, und zwar, soweit möglich, für fünfjährige Zeiträume.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sympher, Die Zunahme der Binnenschiffahrt in Deutschland von 1875—1895. Berlin 1899.

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

|                          |                                    |                     | n                          |                     |                            |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| Durchgangs-              | Durchschnitt-                      | Zu .                | Berg                       | Zu                  | Tal                        |  |  |  |
| oder<br>Hafenorte:       | lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |  |  |  |
| I                        | 2                                  | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |  |  |  |
|                          |                                    |                     | Durchgegangen:             |                     |                            |  |  |  |
| ,                        | 1876—1880                          | 354                 | 1439                       | 1906                | 31                         |  |  |  |
| į į                      | 1881—1885                          | 307                 | 1092                       | 1489                | 18                         |  |  |  |
| į į                      | 1886—1890                          | 103                 | 1085                       | 1290                | 14                         |  |  |  |
| Schmoloninghon (Mamal)   | 1891—1895                          | 100                 | 858                        | 1047                | 19                         |  |  |  |
| Schmaleningken (Memel) . | 1896—1900                          | 120                 | 874                        | 1086                | 12                         |  |  |  |
| 1                        | 1901                               | 76                  | 1097                       | 1251                | 31                         |  |  |  |
|                          | 1902                               | 90                  | 992                        | 1118                | 51                         |  |  |  |
| (                        | 1903                               | 114                 | 788                        | 950                 | 15                         |  |  |  |
|                          | i                                  | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |  |  |  |
| 1                        | 1886—1890                          | 2922                | 210                        | 530                 | 2217                       |  |  |  |
| 1                        | 1891—1895                          | 3107                | 225                        | 672                 | 2450                       |  |  |  |
| Tables (Deims)           | 1896—1900                          | 3997                | 250                        | 1322                | 2905                       |  |  |  |
| Labiau (Deime)           | 1901                               | 4343                | 298                        | 1303                | 3284                       |  |  |  |
|                          | 1902                               | 3335                | 319                        | 1237                | 2388                       |  |  |  |
| Į (                      | 1903                               | 3479                | 307                        | 1802                | 1952                       |  |  |  |
|                          |                                    | Angekommen:         |                            |                     |                            |  |  |  |
|                          | 1882—1885                          | 6008                | 497                        | 3985                | 62                         |  |  |  |
|                          | 1886—1890                          | 5299                | 365                        | 3434                | 13                         |  |  |  |
| İ                        | 1891—1895                          | 5613                | 291                        | 3370                |                            |  |  |  |
| Königsberg (Pregel)      | 1896—1900                          | 6025                | 184                        | 3278                |                            |  |  |  |
|                          | 1901                               | 5010                | 180                        | 3449                |                            |  |  |  |
|                          | 1902                               | 5330                | 274                        | 3402                |                            |  |  |  |
|                          | 1903                               | . 5621              | 238                        | 3649                | _                          |  |  |  |
|                          |                                    | '                   | Abgeg                      | angen:              |                            |  |  |  |
|                          | 1873—1875                          | 613                 | 142                        | 786                 | 73                         |  |  |  |
|                          | 1876—1880                          | 548                 | 496                        | 909                 | 82                         |  |  |  |
| [                        | 1881—1885                          | 668                 | 453                        | 873                 | 234                        |  |  |  |
|                          | 1886—1890                          | 743                 | 383                        | 858                 | 269                        |  |  |  |
| Pillau (Frisches Haff)   | 1891—1895                          | 596                 | 294                        | 643                 | 254                        |  |  |  |
|                          | 18961900                           | 1006                | 195                        | 576                 | 631                        |  |  |  |
|                          | 1901                               | 1095                | 180                        | 541                 | 722                        |  |  |  |
|                          | 1902                               | 773                 | 282                        | 342                 | 711                        |  |  |  |
| Į.                       | 1903                               | 1066                | 239                        | 275                 | 1029                       |  |  |  |
| }                        | l                                  |                     |                            | '                   |                            |  |  |  |

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

| Danahaanaa                        | Durchschnitt-                      | Zu :                | Berg                       | Zu                  | Tal                        |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Durchgangs-<br>oder<br>Hafenorte: | lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |  |
| ī                                 | 2                                  | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |  |
|                                   |                                    |                     | Durchge                    | gangen:             |                            |  |
| (                                 | 1873—1875                          | 756                 | 153                        | 1344                | 6                          |  |
| 1                                 | 1876—1880                          | 1035                | 266                        | 1467                | 47                         |  |
|                                   | 1881—1885                          | 864                 | 116                        | 1032                | 53                         |  |
|                                   | 1886 — 1890                        | 469                 | 279                        | 1119                | 10                         |  |
| Thorn (Weichsel) {                | 1891—1895                          | 430                 | 107                        | 712                 | 10                         |  |
|                                   | 1896—1900                          | 430                 | 63                         | 488                 | 37                         |  |
| i i                               | 1901                               | 441                 | 232                        | 786                 | 61                         |  |
|                                   | 1902                               | 495                 | 144                        | 643                 | 122                        |  |
| 1                                 | 1903                               | 527                 | 161                        | 769                 | 72                         |  |
|                                   |                                    |                     |                            | l                   | 1                          |  |
|                                   |                                    | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |  |
| (                                 | 1873—1875                          | 1222                | 155                        | 487                 | 924                        |  |
|                                   | 1876—1880                          | 767                 | 190                        | 501                 | 518                        |  |
|                                   | 1881—1885                          | 722                 | 296                        | 514                 | 358                        |  |
|                                   | 1886—1890                          | 445                 | 419                        | 379                 | 210                        |  |
| Bromberg (Bromberg.Kanal) {       | 1891—1895                          | 518                 | 387                        | 198                 | 258                        |  |
|                                   | 1896—1900                          | 815                 | 558                        | 486                 | 377                        |  |
|                                   | 1901                               | 922                 | 598                        | 859                 | 666                        |  |
|                                   | 1902                               | 1077                | 478                        | 762                 | 852                        |  |
| Ų                                 | 1903                               | 902                 | 580                        | 897                 | 628                        |  |
|                                   |                                    |                     | l                          | ļ                   |                            |  |
|                                   |                                    |                     | Angeko                     | mmen:               |                            |  |
| 1                                 | 1895                               | 9                   | 80                         | 79                  | -                          |  |
|                                   | 18961900                           | 508                 | 3012                       | 3448                | 23                         |  |
| Kosel (Oderhafen)                 | 1901                               | 526                 | 3606                       | 4065                | 24                         |  |
|                                   | 1902                               | 425                 | 5198                       | 5748                | 20                         |  |
| 4                                 | 1903                               | 735                 | 5375                       | 6043                | 14                         |  |
|                                   |                                    |                     | Angeko                     | mmen:               |                            |  |
| l d                               | 1890                               | 2416                | 4844                       | 505                 | 86                         |  |
|                                   | 1891—1895                          | 2999                | 5652                       | 435                 | 52                         |  |
| Breslau (Oder)                    | 1896—1900                          | 2563                | 5102                       | 789                 | 372                        |  |
|                                   | 1901                               | 2688                | 4298                       | 528                 | 280                        |  |
|                                   | 1902                               | 1761                | 3890                       | 363                 | 460                        |  |
| ·                                 | 1903                               | 2123                | 4332                       | 530                 | 515                        |  |
| J  ``                             |                                    |                     | -                          |                     |                            |  |

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

|                                   | Dunaheabaitt                                        | Zu                  | Berg                       | Zu Tal              |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Durchgangs-<br>oder<br>Hafenorte: | Durchschnitt-<br>lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |
| I                                 | 2                                                   | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |
|                                   |                                                     |                     | Abgeg                      | angen:              |                            |
| 1                                 | 1890                                                | 141                 | 637                        | 6 083               | 1051                       |
|                                   | 1891—1895                                           | 78                  | 560                        | 7 440               | 1064                       |
|                                   | 1896—1900                                           | 397                 | 2809                       | 4 360               | 1195                       |
| Breslau (Oder)                    | 1901                                                | 369                 | 2894                       | 3 646               | 979                        |
| I                                 | 1902                                                | 321                 | 2533                       | 2 779               | 1010                       |
| į                                 | 1903                                                | 407                 | 2023                       | 3 613               | 1150                       |
|                                   | ·                                                   |                     | Durchge                    | gangen:             |                            |
|                                   | 1873—1875                                           | 822                 | 1514                       | 2 3 1 4             | 40                         |
|                                   | 1876—1880                                           | 833                 | 1729                       | 2 503               | 70                         |
|                                   | 1881—1885                                           | 878                 | 1528                       | 2 233               | 94                         |
|                                   | 1886—1890                                           | 819                 | 1489                       | 2 088               | 92                         |
| Küstrin (Warthe)                  | 1891—1895                                           | 88o                 | 1535                       | 2 127               | 89                         |
|                                   | 1896—1900                                           | 1 107               | 2203                       | 3 060               | 98                         |
|                                   | 1901                                                | 1 028               | 1572                       | 2 4 1 7             | 108                        |
|                                   | 1902                                                | 810                 | 2190                       | 2 961               | 108                        |
| 1                                 | 1903                                                | 1 053               | 2882                       | 3 539               | 84                         |
|                                   |                                                     | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |
| 1                                 | 1872—1875                                           | 4 821               | 116                        | 2 753               | 986                        |
|                                   | 1876—1880                                           | 6 186               | 364                        | 4 887               | 790                        |
|                                   | 1881—1885                                           | 15 597              | 919                        | 13 97 1             | 1635                       |
| Hamburg. Entenwärder              | 1886—1890                                           | 14 868              | 2954                       | 15 036              | 2408                       |
| Hamburg, Entenwärder   (Oberelbe) | 1891—1895                                           | 12 925              | 6334                       | 13 758              | 4882                       |
| (Obereice)                        | 1896—1900                                           | 14 975              | 7081                       | 17 834              | 6972                       |
| İ                                 | 1901                                                | 15 589              | 7482                       | 18 299              | 8235                       |
|                                   | 1902                                                | 15 172              | 7384                       | 16 906              | 9492                       |
| l                                 | 1903                                                | 15 637              | 7714                       | 18 890              | 7300                       |
|                                   |                                                     | Angekommen:         |                            |                     |                            |
|                                   | 1877—1880                                           | 2 631               | 235                        | 1 553               | 268                        |
| [                                 | 1881—1885                                           | 3 221               | 425                        | 1 795               | 52                         |
| Magdeburg (Elbe) {                | 1886—1890                                           | 4 095               | 710                        | 1 460               | 307                        |
|                                   | 1891—1895                                           | 4 193               | 353                        | 1 281               | 153                        |
|                                   | 1896—1900                                           | 5 008               | 345                        | 1 213               | 3                          |
|                                   | 1901                                                | 4 529               | 399                        | 1 091               | 40                         |
|                                   | 1902                                                | 4 193               | 572                        | I 240               | 4                          |
|                                   | 1903                                                | 5 489               | 802                        | 1 202               | 1                          |

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

| Durchgangs-                  | Durchschnitt-                      | Zu Z                | Berg                       | Zu Tal              |                            |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| oder ·<br>Hafenorte:         | lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |
| I                            | 2                                  | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |
|                              |                                    | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |
| 1                            | 1872—1875                          | 500                 | 1918                       | 3 142               | 5                          |
| i                            | 1876—1880                          | 429                 | 3363                       | 4 314               |                            |
|                              | 1881—1885                          | 997                 | 4637                       | 6 586               | 4                          |
|                              | 1886—1890                          | 1 295               | 6121                       | 8 122               | 6                          |
| Schandau (Elbe)              | 1891—1895                          | 1 578               | 6643                       | 8 593               | 8                          |
| il i                         | 1896—1900                          | 2 336               | 5866                       | 8 568               | 34                         |
|                              | 1901                               | 2 557               | 5420                       | 8 304               | 14                         |
|                              | 1902                               | 2 084               | 5577                       | 8 033               | 20                         |
| •                            | 1903                               | 2 768               | 6188                       | 9 1 1 9             | 15                         |
|                              |                                    |                     | Angeko                     | mmen:               |                            |
| 1                            | 1873—1875                          | 25 614              | 1116                       | 11221               | 391                        |
|                              | 1876—18 <b>8</b> 0                 | 25 146              | 1433                       | 9 655               | 778                        |
|                              | 1881—1885                          | 18 947              | 733                        | 11 558              | 828                        |
|                              | 18861890                           | 21 992              | 1287                       | 13 704              | 1247                       |
| Berlin (Spree und Kanäle). { | 1891—1895                          | 19 697              | 1079                       | 13978               | 1955                       |
|                              | 1896—1900                          | 19 276              | 1414                       | 11 958              | 1579                       |
|                              | 1901                               | 18 602              | 905                        | 10 150              | 1020                       |
|                              | 1902                               | 18 477              | 1523                       | 11 666              | 1267                       |
| 1                            | 1903                               | 22 053              | 1121                       | 14 651              | 1510                       |
|                              |                                    | Abgegangen:         |                            |                     |                            |
| 1                            | 1872—1875                          | 370                 | 689                        | 995                 | 62                         |
| i i                          | 1876—1880                          | 392                 | 163                        | 467                 | 87                         |
| I                            | 1881—1885                          | 382                 | 133                        | 446                 | 79                         |
| Browner (Ohonweger)          | 1886—1890                          | 511                 | 380                        | 841                 | 68                         |
| Bremen (Oberweser) {         | 1891—1895                          | 699                 | `422                       | 1 052               | 82                         |
| l l                          | 1896—1900                          | 1 078               | 404                        | 1 367               | 146                        |
| l l                          | 1901                               | 1 201               | 417                        | 1 430               | 164                        |
| ]                            | 1902                               | I 194               | 562                        | 1 610               | 122                        |
|                              | 1903                               | 1 320               | 745                        | 1 959               | 120                        |
|                              | _                                  | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |
| [                            | 1899                               | 454                 | 144                        | 405                 | 199                        |
| Schleuse bei Meppen (Dort-   | 1900                               | 823                 | 112                        | 568                 | 353                        |
| mund-Emskanal)               | 1901                               | 853                 | 168                        | 762                 | 282                        |
| munu Binisashur,             | 1902                               | 1 <b>06</b> 0       | 120                        | 845                 | 345                        |
|                              | 1903                               | I 452               | 115                        | 1 204               | 360 l                      |

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

| Darchaenas                        | Durchschnitt-                      | Zu Berg                                |                            | Zu                  | Zu Tal                     |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Durchgangs-<br>oder<br>Hafenorte: | lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe                    | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |  |
| I                                 | 2                                  | 3                                      | 4                          | 5                   | 6                          |  |
|                                   |                                    | Durchgegangen:                         |                            |                     |                            |  |
| ſ                                 | 1873—1875                          | _                                      |                            | _                   | ' -                        |  |
|                                   | 1876—1880                          | 6 450                                  | _                          | 13 278              |                            |  |
|                                   | 1881—1885                          | 7 666                                  | 7589                       | 14 822              | 345                        |  |
| !                                 | 1886—1890                          | 9 419                                  | 6387                       | 14 793              | 893                        |  |
| Emmerich (Rhein) {                | 18911895                           | 11511                                  | 4741                       | 13 952              | 2179                       |  |
| ]:                                | 1896—1900                          | 16 204                                 | 4478                       | 15 543              | 5263                       |  |
|                                   | 1901                               | 16 107                                 | 5215                       | 16 954              | 4913                       |  |
| 1                                 | 1902                               | 15 902                                 | 5728                       | 18 305              | 3489                       |  |
| i q                               | 1903                               | 18 470                                 | 6422                       | 22 519              | 2692                       |  |
|                                   |                                    |                                        | Abgeg                      | angen:              |                            |  |
| (                                 | 1872—1875                          |                                        | _                          |                     | -                          |  |
| 1                                 | 1876—1880                          | I 545                                  | 830                        | 9 006               | 175                        |  |
|                                   | 1881—1885                          | 1 338                                  | 921                        | 10 019              | 211                        |  |
| J.                                | 1886—1890                          | 2 170                                  | 783                        | 9 609               | 336                        |  |
| Ruhrort (Rhein) {                 | 1891—1895                          | 3 499                                  | 704                        | 9 014               | 650                        |  |
|                                   | 1896—1900                          | 4 451                                  | 731                        | 8 159               | 975                        |  |
|                                   | 1901                               | 4 470                                  | 588                        | 8 333               | 943                        |  |
|                                   | 1902                               | 3 869                                  | 939                        | 8 784               | 922                        |  |
| i i                               | 1903                               | 5 562                                  | 939                        | 10 460              | 691                        |  |
|                                   |                                    | Angekommen:                            |                            |                     |                            |  |
| ii d                              | .00                                | geladene Güter (in 1000 t)             |                            |                     |                            |  |
|                                   | 1893—1895                          | 1012                                   |                            | _                   | 364                        |  |
| 1                                 | 1896—1900                          | 1865                                   |                            | 454                 |                            |  |
|                                   | 1901                               | 1951                                   |                            | 402                 |                            |  |
| Duisburg-Hochfeld und die         | 1902                               | 1776                                   |                            | 422<br>545          |                            |  |
| am Duisburger Rhein-              | 1903                               | 230                                    |                            |                     | 45                         |  |
| ufer belegenen gewerb-            |                                    | Abgegangen: geladene Güter (in 1000 t) |                            |                     |                            |  |
| lichen Anlagen 1)                 | 1893—1895                          | 1621                                   |                            | 297                 |                            |  |
|                                   | 1896—1900                          | 24                                     |                            |                     | 93                         |  |
| B) (1                             | 1901                               | 32:                                    |                            |                     | 81                         |  |
| <b>R</b> i ii                     | 1902                               | 300                                    | -                          | 11                  | 11                         |  |
| <b>I</b> I                        | 1903                               | 379                                    |                            | 15                  | · II                       |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Von den Duisburger Hafenanlagen kommen der städtische Hafen, die grösseren gewerblichen Anlagen des Duisburger Rheinufers und der staatliche Hafen Hochfeld in Betracht. Die Anschreibungen an den gewerblichen Anlagen waren bisher sehr lückenhaft, sie bezogen sich meist nur auf die Menge der beförderten Güter. In der Statistik ist deshalb auch nur diese nachgewiesen.

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

|                                   | D1-1-1:                                             | Zu Berg Zu          |                            |                     | Tal                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Durchgangs-<br>oder<br>Hafenorte: | Durchschnitt-<br>lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |
| I                                 | 2                                                   | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |
|                                   |                                                     | Angekommen:         |                            |                     |                            |
| ا،                                | 1872—1875                                           | 709                 | _                          | 1591                | -                          |
|                                   | 1876—1880                                           | 560                 | _                          | 1417                | _                          |
|                                   | 1881—1885                                           | 676                 |                            | 1352                | _                          |
|                                   | 1886—1890                                           | 1061                | -                          | 1726                |                            |
| Köln (Rhein)                      | 1891—1895                                           | 1504                |                            | 1451                | -                          |
|                                   | 1896—1900                                           | 1952                | _                          | 1652                | _                          |
| !                                 | 1901                                                | 1832                | _                          | 1363                | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|                                   | 1902                                                | 2017                | _                          | 1510<br>1824        | _                          |
|                                   | 1903                                                | 2436                |                            | 1024                | _                          |
|                                   |                                                     |                     | Angeko                     | mmen:               |                            |
| 1                                 | 1891—1895                                           | 2519                | 448                        | 768                 | 2183                       |
|                                   | 1896—1900                                           | 3349                | 550                        | 1203                | 2622                       |
| Ludwigshafen (Rhein)              | 1901                                                | 3673                | 745                        | 1690                | 2605                       |
|                                   | 1902                                                | 3410                | 945                        | 1955                | 2319                       |
| j (                               | 1903                                                | 4185                | 1078                       | 1974                | 3117                       |
|                                   |                                                     |                     | Angek                      | mmen:               | i                          |
| ſ                                 | 1872—1875                                           | 1676                | 209                        | 624                 | 110                        |
|                                   | 1876—1880                                           | 2129                | 239                        | 469                 | 248                        |
|                                   | 1881—1885                                           | 2954                | 423                        | 359                 | 280                        |
|                                   | 1886—1890                                           | 375 I               | 666                        | 932                 | 160                        |
|                                   | 1891—1895                                           | 4822                | 801                        | 960                 | 134                        |
|                                   | 1896—1900                                           | 6592                | -                          | 3978                | -                          |
|                                   | 1901                                                | 8289                | -                          | 3764                | -                          |
|                                   | 1902                                                | 7971                | _                          | 3131                | -                          |
|                                   | 1903                                                | 8913                | · -                        | 2725                | 1 –                        |
| Mannheim (Rhein)                  |                                                     |                     | Abgegangen:                |                     |                            |
|                                   | 18721875                                            | 2                   | 765                        | 490                 | 1349                       |
|                                   | 1876—1880                                           | 1                   | 666                        | 623                 | 1776                       |
|                                   | 1881—1885                                           | 1                   | 617                        | 1195                | 2385                       |
|                                   | 1886—1890                                           | 6                   | 1135                       | 1568                | 2935                       |
|                                   | 1891—1895                                           | <b>V</b> 2          | 934                        | 1738                | 4015                       |
|                                   | 1896—1900                                           | 261                 | 3753                       | 1992                | 4753                       |
|                                   | 1901                                                | 278                 | 3486                       | 2811                | 5478                       |
|                                   | 1902                                                | 413                 | 2718                       | 2195                | 5776                       |
| JI '                              | 1903                                                | 740                 | 1985                       | 2352                | 6561                       |

Der Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Ströme, Flüsse und Kanäle.

|                                   | Danaharlarita                                       | Zu Berg Zu Tal      |                            |                     |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Durchgangs-<br>oder<br>Hafenorte: | Durchschnitt-<br>lich jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe | beladene<br>Schiffe | un-<br>beladene<br>Schiffe |
| I                                 | 2                                                   | 3                   | 4                          | 5                   | 6                          |
|                                   |                                                     | Abgegangen:         |                            |                     |                            |
|                                   | 1881—1885                                           | 1626                | 813                        | 1347                | 1273                       |
|                                   | 18861890                                            | 1429                | 1758                       | 1951                | 1373                       |
|                                   | 1891—1895                                           | 1646                | 2275                       | 2359                | 1586                       |
|                                   | 1896—1900                                           | 1478                | 1231                       | 2431                | ; —                        |
|                                   | 1901                                                | 1504                | 1103                       | 2607                | ¦ –                        |
|                                   | 1902                                                | 1329                | 898                        | 2227                |                            |
|                                   | 1903                                                | 1562                | 966                        | 2528                | i —                        |
|                                   |                                                     |                     | Durchge                    | gangen:             |                            |
| Mannheim (Neckar) {               | 1873—1875                                           | 3286                | 14                         | 620                 | 2593                       |
|                                   | 1876—1880                                           | 3469                | 20                         | 416                 | 2938                       |
|                                   | 1881—1885                                           | 3743                | 170                        | 679                 | 3117                       |
|                                   | 1886—1890                                           | 3473                | 257                        | 1247                | 2456                       |
|                                   | 1891—1895                                           | 2816                | 333                        | 1435                | 1704                       |
|                                   | 1896 1900                                           | 2451                | 460                        | 1274                | 1632                       |
|                                   | 1901                                                | 2163                | 458                        | 999                 | 1725                       |
|                                   | 1902                                                | 2172                | 402                        | 916                 | 1620                       |
| •                                 | 1903                                                | 2604                | 392                        | 1099                | 1923                       |
|                                   |                                                     | Angekommen:         |                            |                     |                            |
| 1                                 | 1873—1875                                           | 540                 | 4                          | 4955                | -                          |
|                                   | 1876—1880                                           | 216                 | 3                          | 2631                | I                          |
|                                   | 1881—1885                                           | 225                 | I                          | 3020                | -                          |
|                                   | 1886—1890                                           | 1032                | 26                         | 3064                | 32                         |
| Frankfurt (Main)                  | 1891—1895                                           | 1472                | 25                         | 2643                | 11                         |
|                                   | 1896—1900                                           | 2041                | 26                         | 2182                | 7                          |
|                                   | 1901                                                | 2484                | 15                         | 2423                | 3                          |
| i                                 | 1902                                                | 2972                | 4                          | 2638                | 6                          |
| `                                 | 1903                                                | 3938                | 17                         | 2959                | 0                          |
|                                   |                                                     | Durchgegangen:      |                            |                     |                            |
|                                   | 1872—1875                                           | _                   | -                          | -                   | _                          |
|                                   | 1876—1880                                           |                     |                            |                     |                            |
|                                   | 1881—1885                                           | 767                 | 2001<br>880                | 2744                | 36                         |
| Lagardezollgrenze (Rhein-         | 1886—1890<br>1891—1895                              | 1415                | 1                          | 2092                | 226                        |
| Marnekanal)                       | 1896—1900                                           | 1676<br>1426        | 272<br>409                 | 1330                | 454                        |
| ·                                 | 1901                                                | 1202                | 531                        | 1357<br>1303        | 427<br>208                 |
|                                   | 1901                                                | 1111                | 490                        | 1303                | 208                        |
|                                   | 1902                                                | 1285                | 701                        | 1768                | 99                         |
| Meitzen. Boden des preuss. Sta    | •                                                   |                     | 1 /01                      | 1 ./00              | 15<br>15                   |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Die Statistik des Güterverkehrs auf den deutschen Wasserstrassen umfasst 62 Warengattungen. Bei dem Wasserverkehr lässt sich nicht der Abgangs- und Bestimmungsort so genau erfassen wie bei den Eisenbahntransporten, da die Feststellung des Verkehrs sich nicht auf alle Lösch- und Ladeplätze erstreckt, sondern nur auf die Durchgangsstellen an der Zollgrenze und an den Übergängen aus einem Strom- und Flussgebiet in das andere, ferner auf einige Hafenplätze im Binnenlande, deren Bezeichnung seitens der Landesregierung erfolgt.

Um einigermaßen einen Vergleich des Verkehrs auf den Wasserstrassen mit dem auf den Eisenbahnen zu ziehen, sind den folgenden Ausführungen, die den "Bemerkungen zu den statistischen Übersichten des Verkehrs auf den deutschen Wasserstrassen" von Regierungsrat Koch entnommen sind, 1) die Zahlen des Jahres 1903, wie bei der Darstellung des Eisenbahnverkehrs, zugrunde gelegt. Dieses Jahr ist auch hinsichtlich des Wasserstandes als ein normales zu betrachten.

Die Schiffahrt auf der Memel, auf der Deime und dem unteren Pregel, sowie auf der Weichsel vermittelt hauptsächlich den Handel der Hafenplätze Memel, Königsberg und Danzig mit Russland und ist von den jeweiligen Handelsbeziehungen zu diesem Staate und von dem Zustand der Wasserstrassen abhängig, der auf russischem Gebiet wenig günstig ist. Die Memel dient gegenwärtig wesentlich nur dem allerdings sehr bedeutenden Holzverkehr von Russland nach Ostpreussen.

Bei Schmaleningken, wo der Durchgangsverkehr nach und von Russland stattfindet, gingen im bezeichneten Jahre zu Berg 114 beladene Frachtschiffe mit 10000 t Ladung. Den Hauptbestandteil der Ladung bildeten Steinkohlen mit 7200 t und Koks mit 1100 t. Zu Tal wurden auf 950 beladenen Schiffen 117000 t Güter befördert. Hauptgegenstände der Einfuhr zu Schiff waren Holz (97000 t), Getreide (4500 t), Steine (9100 t), Ölsaat (2400 t), Teer, Pech usw. (1300 t), sowie Mehl und Müllereierzeugnisse (1200 t). Der Flossverkehr hatte den beträchtlichen Umfang von 691000 t erreicht.

An der Labiauer Brücke (Deime) gingen zu Berg 3479, zu Tal 1802 beladene Schiffe. Das Gewicht der geladenen Güter betrug bei der Bergfahrt 127000 t, bei der Talfahrt 117000 t; der Flossverkehr zu Berg umfasste 277000 t. Unter den zu Berg (einschl. Flossholz) durchgegangenen Gütern (404700 t) nahm die erste Stelle Holz mit 362800 t ein, sodann sind noch besonders zu nennen Hafer (3800 t), Kartoffeln (8100 t) und Steinkohlen (2600 t). Im Talverkehr (119100 t) wurden hauptsächlich Steinkohlen (36000 t), Mauersteine usw. (17100 t), Steine und Steinwaren (11100 t), Erde, Lehm, Sand, Kies (6700 t), Zement, Trass, Kalk (6000 t), Holz (4600 t) und Fische (2000 t) befördert. Von den zu Berg durchgegangenen Gütern kommt ein grosser Teil aus Russland, der andere aus preussischen Orten an der Memel und deren Verzweigungen. Unter den Fahrzeugen aus der Memelniederung befinden sich 1726 beladene litauische Kartoffelkähne mit einer durchschnittlichen Tragfähigkeit von je 2,5 t.

Der obere Pregel vom Ausflusse der Deime bei Tapiau bis zum Anfangspunkte der Schiffbarkeit bei Insterburg ist nur für den Ortsverkehr von Bedeutung,

<sup>1)</sup> Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 161, Die Binnenschiffahrt im Jahre 1903.

steht jedoch durch seine flössbaren Quellflüsse Angerapp, Pissa und Rominte mit den ausgedehnten Waldgebieten des preussischen Landrückens in Verbindung und bildet so den billigsten Abfuhrweg für die forstwirtschaftlichen Erzeugnisse dieses Gebietes.

Für den Hafen von Königsberg ist nur der Verkehr von Fluss- und Haffschiffen nachgewiesen und für diesen auch nur die Ankunft von Schiffen zu Berg und zu Tal. Die Zahl der in Königsberg bei der Bergfahrt auf dem Pregel angekommenen beladenen Schiffe belief sich auf 5621 mit einer Ladung von 236000 t, bei der Talfahrt auf 3649 Schiffe mit 157000 t Ladung. Unter den zu Tal angekommenen Schiffen befinden sich die schon vorher bei dem Verkehr an der Labiauer Brücke erwähnten litauischen Kartoffelkähne, und beim Bergverkehr alle die kleinen Fischerboote von durchschnittlich nur 1,5 t Tragfähigkeit, welche von Pillau aus Königsberg mit Mauersteinen, Steinkohlen, Petroleum usw. versorgen. Diese kleinen Fahrzeuge, Kartoffelkähne sowohl als Fischerboote, werden sonst wegen ihrer geringen Tragfähigkeit unter den Flussfahrzeugen, die nur bei einer Tragfähigkeit von mindestens 10 t zur Aufzeichnung kommen, nicht aufgeführt. Der Flossverkehr (die Zufuhr von russischem Holz) betrug rund 246 000 t. Unter den zu Berg angekommenen Gütern (236 000 t) sind hervorzuheben Mauersteine usw. (115000 t), Steinkohlen (45000 t), Petroleum (20300 t), Getreide (11100 t), Mehl und Müllereierzeugnisse (4400 t) und Zucker usw. (4200 t); zu Tal wurden 403000 t — einschl. Flossholz — eingeführt, darunter  $317700 t = 79^{0}/_{0}$  der Gesamtmenge, Holz, ausserdem hauptsächlich Mauersteine (34500 t), Steine und Steinwaren (12700 t) und Kartoffeln (6000 t).

Die Anschreibungen von Pillau weisen den Verkehr mit den Orten am Frischen Haff nach. Im Jahre 1903 gingen 1066 beladene Schiffe mit 139000 t Ladung zu Berg ab, während nur 275 Schiffe mit 11000 t zu Tal ankamen. Von den zu Berg gehenden Gütern waren 137100 t =  $98^{\circ}/_{0}$  der Gesamtladung Steinkohlen; unter den zu Tal angekommenen Gütern befanden sich 9400 t (fast 90  $^{\circ}/_{0}$ ) Baumaterialien.

Der Verkehr auf der Weichsel bei Thorn ist deutsch-russischer Grenzverkehr, und zwar bedeutet auch hier der Durchgang zu Berg die Ausfuhr nach Russland, der zu Tal die Einfuhr von dort. Bei der Einfuhr sind 769 beladene Schiffe mit 80000 t Gütern, bei der Ausfuhr 527 beladene Schiffe mit 72000 t Gütern angeschrieben worden. An Flossholz gingen 831000 t zu Tal durch.

Die Hauptmenge der in der Talfahrt auf Schiffen und Flössen eingeführten Güter (911100 t) bestand aus Holz (830800 t), stellt also 91% der Gesamtmenge dar, im übrigen hauptsächlich aus Mehl (31400 t), Zucker usw. (16300 t) und Getreide (12100 t). Von den zu Berg ausgeführten 72000 t Gütern sind hervorzuheben 20700 t Salz, 4900 t Teer usw., 4700 t Häute, Felle usw. und 3600 t Steinkohlen

Für den Handelsplatz Danzig ist die Weichsel von grosser Bedeutung. Erhebliche Mengen Schiffsgüter werden sowohl unmittelbar aus dem fruchtbaren Weichseldelta, als auch von der Netze durch den Bromberger Kanal und von Osten her durch den Weichsel-Haffkanal und die Elbinger Weichsel dem Strome zugeführt. Die Menge der zu Tal angekommenen Güter betrug 209000 t; die Ladungen bestanden neben Baumaterialien hauptsächlich aus Zucker (104300 t), Getreide (23500 t), Holz (16000 t), Mehl und Müllereierzeugnisse (13500 t), Ölsaat und Bier. Beim Abgang zu Berg (269700 t) sind besonders zu nennen: Steinkohlen (79200 t), Steine und Steinwaren (28500 t), Petroleum (23400 t), Salz (21200 t), verarbeitetes Eisen aller Art (13100 t) und Borke, Lohe (10100 t). Die im Flossverkehr stromabwärts beförderten Holzmengen stellten sich auf 427400 cbm.

Der Bromberger Kanal vermittelt den Verkehr zwischen Weichsel und Oder. Es hat sich auf ihm ein ziemlich reger Verkehr entwickelt, der namentlich von dem Holzhandel Brombergs belebt wird. Der Flossverkehr machte nach der Netze 385000 t, nach der Weichsel 19000 t aus. In der Richtung nach der Netze gingen 902 beladene Schiffe mit 111000 t, nach der Weichsel 897 Schiffe mit 99000 t. In ersterer Richtung wurde hauptsächlich Holz (465000 t einschliessl. Flossholz), fast 94% sämtlicher Güter, durchgeführt, in beträchtlicheren Mengen sonst noch Mehl und Müllereierzeugnisse (7800 t), Getreide (7400 t), Mauersteine usw. (5900 t) und Zucker (5500 t). In der Richtung nach der Weichsel wurden hauptsächlich Zucker (44700 t), Getreide, Holz und Baumaterialien befördert.

Während die beiden grossen Ströme des äussersten Ostens der preussischen Monarchie, Memel und Weichsel, hauptsächlich den Handelsverkehr mit Russland, und zwar vor allem die Zufuhr der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse nach den an ihren Ausflüssen liegenden grossen Handelsplätzen Memel, Danzig und Königsberg vermitteln, dienen die Oder und die Elbe mit ihren wichtigen Verbindungskanälen und zahlreichen kleineren Nebenstrassen vorwiegend dem Verkehr im Innern und hier zuerst der Versorgung der fast in der Mitte dieses weit verzweigten Wasserstrassennetzes gelegenen Reichshauptstadt. Doch ist auch der Verkehr auf der Elbe mit Osterreich bedeutend, ebenso der Verkehr von und nach den grossen Handelsplätzen an den Mündungen der beiden Ströme, Hamburg und Stettin. Zur Hebung dieses Verkehrs trug vor allem das schnelle Anwachsen der Bevölkerung Berlins und der vielen in seiner näheren Umgebung liegenden Vororte, sowie die bedeutende Entwicklung der Berliner Industrie bei. Schon frühzeitig war man deshalb darauf bedacht, durch den Ausbau und die Verbesserung der vorhandenen und durch Anlage neuer Wasserstrassen für hinreichende und leistungsfähige Zufuhrwege dahin zu sorgen. Auch wurde durch Hafen- und Kaianlagen, durch Verbindungsgeleise mit den Eisenbahnen, Aufstellung von Kranen usw. für den Schutz der Schiffer und für bequemes und schnelles Laden und Löschen der Güter Sorge getragen.

Im Hafen zu Kosel kamen zu Berg 735 beladene Schiffe mit 125000 t Ladung an bei einer durchschnittlichen Belastung von 170,4 t. Talwärts gingen 6043 beladene Schiffe mit 1377000 t Ladung ab. Der Koseler Hafen dient hauptsächlich dem Verkehr von Steinkohlen, wovon im Talverkehr 1215300 t, das sind 88% des Gesamttalverkehrs, befördert wurden. Zu Tal gingen sonst noch rohe, unedle Metalle, ausser Eisen (47500 t), Holz (38900 t), verarbeitetes Eisen (24400 t), Getreide (18900 t) und Mehl (10100 t). Die Zufuhr zu Berg bestand zum grössten

Teil aus Erzen (71200 t), Düngemitteln (19700 t), Roheisen und Brucheisen (6000 t) und Fischen (4100 t).

Der Gesamtgüterverkehr auf der Oder in Breslau betrug 2966000 t. Im Durchgangsverkehr zu Tal waren einschließlich Flossholz 1541700 t Güter verfrachtet, wovon 83 % Steinkohlen (1281600 t) waren; ferner sind zu erwähnen Holz (70100 t), unedle Metalle, ausser Eisen (46400 t), verarbeitetes Eisen aller Art (33400 t), sodann Zement, Getreide, Mehl und Zucker. Zu Berg gingen 104300 t Güter durch, wovon hauptsächlich Erze (66500 t), Düngemittel (16200 t) und Roheisen (4300 t) zu nennen sind. — Beim Hafenverkehr kamen zu Berg an 2123 beladene Schiffe mit 370000 t Gütern, zu Tal 530 beladene Schiffe mit 70000 t Ladung. Ab gingen zu Berg 407 beladene Schiffe mit 52000 t Gütern, zu Tal 3613 beladene Schiffe mit 856000 t Ladung. Unter den zu Berg angekommenen Gütern sind besonders zu nennen: Düngemittel (68 300 t), Petroleum (35 900 t), fette Öle (30 500 t), Eisenerz (25 100 t), Mauersteine (21 500 t), Fische (18400 t) und Mehl und Müllereierzeugnisse (14000 t). Talwärts wurden hauptsächlich Mauersteine (45 300 t) und unedle Metalle, ausser Eisen (11000 t) herangebracht. Beim Abgang zu Berg waren vorwiegend verfrachtet: Erze (7100 t), fette Öle (5600 t), Düngemittel (4300 t), Petroleum (4100 t) und Teer (3700 t). Von den zu Tal abgegangenen Gütern waren 580/0 des Gesamtgewichts Steinkohlen (495 700 t) und 16 % Zucker (138 500 t), ausserdem noch in grösseren Mengen Getreide (79800 t), sowie Mehl und Müllereierzeugnisse (31000 t).

Der Verkehr auf der Warthe ist beim Durchgang durch Küstrin dargestellt, welcher Ort unmittelbar vor der Einmündung der Warthe in die Oder liegt. Die zu Berg durchgegangenen 1053 beladenen Schiffe führten 140500 t Ladung mit sich; von nahezu der Hälfte der Ladung (66700 t) fehlte in den Nachweisungen die Angabe der Warengattung. Unter den näher bezeichneten Waren nahmen Steinkohlen mit 21400 t die erste Stelle ein. Bedeutender war der Durchgang zu Tal (738300 t); der Warengattung nach entfielen auf Holz (einschl. Flossholz) 449200 t — 610/0 der Gesamtladung —, Getreide 166300 t, Zucker 77800 t und Mehl 22500 t.

Der Verkehr auf der Oberelbe bei Hamburg ist für den Punkt nachgewiesen, an welchem vor dem Zollanschluss (15. Oktober 1888) die Zollgrenze lag. Für die Anschreibung dieses Verkehrs sind seit dem Jahre 1882 andere, von den früheren abweichende Grundsätze zur Geltung gekommen, indem von da ab auch die kleineren Fahrzeuge, die sogen. Markt-Ewer, zur Anschreibung gelangten, was vorher nicht der Fall war. Bei der geringen Tragfähigkeit dieser Fahrzeuge ist durch die veränderte Anschreibungsweise die Vergleichbarkeit betreffs der Gütermenge viel weniger als betreffs der Schiffszahl gestört worden. Zu Berg gingen 15637 beladene Schiffe mit 2957000 t Gütern durch, talwärts 18890 Schiffe mit 2995000 t Gütern. Der Flossverkehr zu Tal belief sich auf 18000 t.

Unter den zu Berg durchgegangenen Gütern befinden sich hauptsächlich Getreide  $815\,900$  t (fast  $28\,^0/_0$  des Gesamtgewichts), Düngemittel 291400 t, Petroleum 261100 t, Steinkohlen 205800 t, Ölsaat 170900 t, Erze 113900 t, Mehl und Müllereierzeugnisse 73700 t und Teer, Pech 70100 t.  $35\,^0/_0$  der Gesamtladung waren

talwärts Zucker (1058700 t). Ferner sind bei der Talfahrt hervorzuheben: Düngemittel (403300 t), Getreide (198100 t), Steinkohlen (165100 t) und Holz (126700 t einschl. Flossholz).

Für Magdeburg ist nur die Zufuhr auf der Elbe nachgewiesen, da sie bei weitem bedeutender als die Abfuhr ist. Allerdings hat sich die Abfuhr zu Tal seit einigen Jahren wesentlich gehoben und betrug im Jahre 1903 795800 t, 70% dieser Ladung machen Salz (254400 t), Zucker (234000 t) und Getreide (66700 t) aus. Die Ankunft zu Berg umfasst 5489 beladene Schiffe mit 1038000 t Gütern. An Flössen kamen zu Tal 30000 t an.

Unter den Warengattungen, die zu Berg angefahren wurden, sind besonders zu nennen: Getreide (204 100 t), Mehl und Müllereierzeugnisse (178 800 t), Steinkohlen (121 100 t), Holz (59000 t), Düngemittel, Salpeter-, Salz-, Schwefelsäure, Petroleum, Torf und Zucker. Talwärts kamen hauptsächlich, zu 76 %, Braunkohlen (320 900 t) an, ausserdem noch in grösseren Mengen Baumaterialien, Holz und Getreide.

Für den Durchgangspunkt Schandau sind die Schiffe und Güter nachgewiesen, welche auf der Elbe die Grenze zwischen dem Deutschen Reiche und Böhmen überschritten haben.

Es gingen zu Berg (Ausfuhr) 2768 beladene Schiffe mit 501000 t Ladung durch. Talwärts kamen zur Einfuhr 9119 beladene Schiffe mit 3154000 t Ladung. Der Flossverkehr zu Tal steigerte sich auf 344000 t. Die Hauptwarengattung bei der Einfuhr bildet, zu fast 68%, die Braunkohle mit 2362100 t, ferner ist noch neben Flossholz bemerkenswert Zucker (354300 t), Getreide (173800 t), Obst, das nach Berlin bestimmt ist (9300 t), und Glas (6600 t). Bei der Ausfuhr, die bedeutend geringer als die Einfuhr ist, sind hervorzubeben: Düngemittel (90400 t), Ölsaat (63800 t), Erze (51900 t), Roheisen (25200 t), fette Öle und Fette, rohe Baumwolle, Teer, Salz, Reis, Getreide, Petroleum und Flachs.

Von dem Verkehr auf der Spree ist nur die Zufuhr nach Berlin nachgewiesen, Durchfuhr und Abfuhr dagegen wegen ihrer verhältnismässig geringfügigen Bedeutung unberücksichtigt gelassen. Zu Berg kamen 3704000, zu Tal 3059000 t an. Der Flossverkehr ist sehr gering. Es ist dabei zu bemerken, dass durch die Lage der jetzigen Anschreibungsstellen Oberbaum, Unterbaum, Oberschleuse, Unterschleuse am Landwehrkanal und Plötzensee-Schleuse am Spandauer Schiffahrtskanal nur das engere Weichbild Berlins eingeschlossen wird, und die Zufuhren zu den Lagerplätzen an der Ober- und Unterspree, sowie die zahlreichen Fabriken, die sich an der Oberspree in Stralau, Rummelsburg, Köpenick usw., sowie in Charlottenburg und Spandau niedergelassen haben, darin nicht enthalten sind. In Charlottenburg allein kamen 1903 758400 t Güter zu Berg und 956000 t zu Tal an; den Hauptbestandteil dieser Güter bildeten Baumaterialien und Steinkohlen, sie betrugen im Bergverkehr 667 700 bezw. 47 200 t und im Talverkehr 727 200 bezw. 153 900 t.

Auf dem Wasserwege wurden Berlin 3708600 t Güter zu Berg und 3061400 t zu Tal (einschl. Flossholz) zugeführt. Unter den zu Berg angekommenen Gütern befanden sich 1775500 t Mauersteine (48%) aller Güter); unter den sonstigen verschiedenartigsten Gütern sind besonders hervorzuheben: Steinkohlen (431700 t), Holz (278100 t), Getreide (251900 t), Mehl (107900 t), verarbeitetes Eisen aller

Art (74200 t), fette Öle (60700 t), Petroleum (46600 t), Zement (47200 t), Zucker (41300 t), Koks (23400 t), Kaffee (20300 t) und Obst (19900 t).

Talwärts kamen neben Baumaterialien, die mit 2005 600 t über  $68^{0}/_{0}$  der Gesamttalzufuhr ausmachten, hauptsächlich an Steinkohlen (561 600 t), Getreide (147 000 t), Holz (67 200 t), Mehl und Müllereierzeugnisse (63 500 t) und Zucker (36 100 t).

Der Verkehr auf der Ober-Weser bei Bremen wird seit dem Zollanschluss nur noch bei der Ankunft und dem Abgang der Fahrzeuge in und von Bremen angeschrieben. Zu Tal kamen 1959 beladene Schiffe an und führten Bremen 342000 t Güter zu. Zu Berg gingen 1320 beladene Schiffe mit 144000 t Güter ab.

Unter den zu Tal angekommenen Gütern befanden sich hauptsächlich, zu 82 % (279500 t), Baumaterialien, darunter 117800 t Mauersteine, 35900 t Zement. Ausserdem sind noch erwähnenswert Glas (17900 t), Zucker (11400 t) und Düngemittel (8600 t). Zu Berg gingen von Bremen in bedeutenderen Mengen ab: Getreide (64600 t), Erze (17900 t), Mehl usw. (14800 t), Holz (13800 t), Reis (12300 t) und Ölsaat (5800 t).

Der Schiffsverkehr auf der Ems ist in früheren Jahren durch viele Untiefen, welche in dem Flusse bei kleinem Wasserstande vielfach hervortraten, und besonders auch durch die alte Schleuse bei Rheine wegen der hohen Lage ihres Unterdrempels sehr behindert gewesen. Durch umfangreiche Bauten, wie besonders durch die Anlage der Lateralkanäle bei Rheine und zwischen Hanekenfähr und Meppen, sowie den Bau des Dortmund-Emskanals ist eine wesentliche Förderung eingetreten. In früheren Jahren wurden für den Durchgangsverkehr die Anschreibungen an der Koppelschleuse bei Meppen gemacht, nach Eröffnung des Dortmund-Emskanals ist jedoch diese Anschreibungsstelle eingegangen; der Verkehr wird nun an der Schleuse bei Meppen verzeichnet. Zu Berg gingen an dieser Stelle 1452 beladene Schiffe mit 490000 t Ladung durch und zu Tal 1204 Schiffe mit 333000 t. Hauptgegenstände der Durchfuhr zu Berg waren Eisenerz (212400 t), Getreide (172700 t) und Holz (38200 t), während talwärts besonders Steinkohlen (218700 t) und verarbeitetes Eisen (50500 t) durchgingen.

Der Gesamtverkehr auf dem Dortmund-Emskanal hat sich seit seiner Eröffnung dauernd gehoben. Im Jahre 1903 wurden kanalaufwärts 754300 t Güter, kanalabwärts 494800 t Güter befördert. Davon waren auf Seeleichtern geladen kanalaufwärts 49500 t, kanalabwärts 33900 t Güter. Auf diesen Seeleichtern wurden über Emden vornehmlich Kohlen und Koks seewärts ausgeführt und aus Häfen der Nord- und Ostsee Holz und Getreide kanalaufwärts gebracht.

Auf dem Rhein betrug nach dem Jahresbericht der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt der Gesamtgüterverkehr einschliesslich des Verkehrs über die deutsch-niederländische Grenze und des Rhein-See-Verkehrs im Berichtsjahre 50064800 t.

Für den Verkehr auf dem Rhein ist zunächst der Eingang und Ausgang über die holländische Grenze bei Emmerich nachgewiesen. Es gelangten zur Einfuhr 18470 beladene Schiffe mit 10028000 t Gütern und zur Ausfuhr 22519 beladene Schiffe mit 7212000 t Ladung. Der Flossverkehr in der Ausfuhr belief sich auf 19800 t.

Die bedeutendsten Waren der Einfuhr bildeten Eisenerz (3741500 t), Getreide (2421000 t), Holz (597000 t), Petroleum (295100 t), Ölsaat (236400 t), Düngemittel (233600 t), ferner fette Öle, Zucker, Teer, Harze, Mehl und Müllereierzeugnisse, Kaffee, Steinkohlen und Fische. Unter den zur Ausfuhr gelangten Gütern befanden sich 55% Steinkohlen (3992800 t), ferner 851300 t verarbeitetes Eisen, 173000 t Roheisen, 160600 t Zement, 86000 t Koks, 75100 t Salz, 40300 t Düngemittel, 34000 t Wein und 22200 t Glas.

Vom Hafenverkehr in Ruhrort ist nur der Abgang als der erheblich wichtigere nachgewiesen. Der Abgang zu Berg (3 360 300 t) umfasste fast ausschliesslich Steinkohlen (3 287 100 t), zu Tal (3 086 000 t) ebenfalls in erster Linie Steinkohlen (2 494 300 t), daneben noch verarbeitetes Eisen (453 400 t) und Koks (75 600 t).

Beim Verkehr von Duisburg ist nur die Menge der beförderten Güter nachgewiesen. Im Bergverkehr kamen 2302000 t Güter an und gingen 3793000 t ab. Der Talverkehr ist bedeutend geringer; die Ankunft betrug 545000 t, der Abgang 1529000 t. An Flossholz kamen talwärts 93000 t an.

Für die grösseren gewerblichen Anlagen am Rheinufer vor Duisburg fehlen die Angaben über die Gattung der beförderten Güter, jedoch handelt es sich dabei hauptsächlich um Erzanfuhr und Roheisenabfuhr, sowie für Zwecke der Staatseisenbahnverwaltung bestimmte Kiesverladung. Für Duisburg-Hochfeld beträgt der Abgang zu Tal 1529000 t. Bei der Zufuhr zu Berg bildeten Getreide (671500 t), Eisenerz (856900 t) und Holz (145500 t) die Hauptgegenstände der Fracht, bei der Abfuhr zu Berg fast ausschliesslich Steinkohlen (3589000 t) und Koks (109700 t).

Der Gesamtverkehr im Hafen zu Köln betrug 982500 t, davon kamen auf die Zufuhr 741300 t und auf die Abfuhr 241200 t. In der Statistik ist nur die Ankunft zu Berg und zu Tal dargestellt, da die ausgeladenen Gütermengen mehr als dreimal so gross sind wie die eingeladenen. Der Flossverkehr zu Köln ist nicht bedeutend (17000 t). Unter den zu Berg angekommenen Gütern sind besonders zu nennen: Getreide (122300 t), Steinkohlen (50600 t), Düngemittel (49700 t), ferner Erze, unedle Metalle, Holz, Kaffee, Zucker, fette Öle und Teer. Zu Tal kamen hauptsächlich an: Holz (40400 t), Mauersteine (17900 t), Wein (11000 t), Salz (9300 t) und Mehl (8700 t).

Der unmittelbare Rhein-See-Verkehr, für welchen im Jahre 1888 nur 3 Dampfer mit zusammen 1860 t Tragfähigkeit eingestellt waren, wurde im Jahre 1903 bereits mit 39 Rhein-See-Dampfern von insgesamt 33710 t Tragfähigkeit betrieben.

Neben diesen 39 Rhein-See-Dampfern waren weiter 52 verschiedene See-Schleppkähne (Seeleichter) und See-Segelschiffe für den unmittelbaren Rhein-See-Verkehr eingestellt. Während die Rhein-See-Dampfer und -Schleppkähne ausschliesslich deutschen Reedereien angehörten, war bei den See-Segelschiffen auch die englische und niederländische Flagge vertreten.

Von den Rhein-See-Dampfergesellschaften zu Köln, Bremen (Neptun & Argo), Hamburg und Stettin (Stenzel & Rolke), Elbing (Schichau) wurden im Jahre 1903 zu Berg (Einfuhr) 404 Fahrten mit 136200 t Ladung und zu Tal (Ausfuhr) 406 Fahrten mit 120900 t Ladung ausgeführt.

Ausser den genannten 6 Gesellschaften vermittelt noch die Gesellschaft für Brauerei, Spiritus- und Presshefenfabrikation in Grünwinkel (Baden) mit 1 Tank-dampfer und 2 Rheintankleichtern den Transport von Sprit von den Ostseehäfen nach Süddeutschland.

Der Rhein-See-Verkehr mittelst Schleppkähnen (Seeleichtern) wird von zwei Hamburger Gesellschaften betrieben, und zwar einmal von der vereinigten Bugsier-Frachtschiffahrtsgesellschaft, welche mit etwa 40 Seeleichtern zwischen 500 und 1100 t Ladefähigkeit arbeitet und damit auch den Rhein und den Dortmund-Emskanal befährt, und sodann von der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft, die in Verbindung mit ihrer Hamburg-Amerika-Linie 8 Seeleichter für den unmittelbaren Verkehr zwischen Hamburg und Köln bestimmt hat.

Weiterhin wird der Rhein-See-Verkehr noch mit einer grösseren Zahl von See-Segelschiffen betrieben. Im Jahre 1903 wurden an der Zollgrenze bei Emmerich im ganzen 52 Stück verschiedene Seekähne und Seesegler gezählt mit einer Tragfähigkeit zwischen 1006 und 71 t.

Diese Rhein-See-Kähne und -Segler machten zusammen 115 Fahrten zu Berg zu den Ruhrhäfen, nach Düsseldorf, Heerdt, Neuss, Köln und oberhalb Köln. Die Herkunftshäfen waren deutsche Ost- und Nordseehäfen, sowie englische, dänische, schwedische und russische Seehäfen. Während die Mehrzahl der Rhein-See-Segler, gleichwie die Dampfer, den Rhein nur bis Köln herauf befährt, gehen einzelne kleinere bis Remagen und bei günstigem Wasserstande auch bis Oberlahnstein herauf, um dort Mineralwasser zu verladen.

Unter den übrigen Rheinhäfen sind diejenigen von Mannheim und Ludwigshafen von grosser Bedeutung, die, günstig am oberen Endpunkte der grossen Rheinschiffahrt gelegen, eine rasche Entwicklung zu verzeichnen haben. Im Hafen zu Ludwigshafen (Rhein) betrug die Zahl der beladenen Schiffe bei der Ankunft 4185 mit einer Ladung von 1423000 t, zu Tal gingen ab 1974 beladene Schiffe mit 440000 t Gütern. Unter den zu Berg angekommenen Gütern waren 40% Steinkohlen (571800 t), ferner noch in bedeutenden Mengen Getreide (405100 t), Erze (89300 t), Roheisen (70100 t), Zucker (44900 t) und Petroleum (29400 t). Talwärts gingen hauptsächlich verarbeitetes Eisen (140300 t), Erze (56700 t) und Roheisen (49300 t).

Im Hafen zu Mannheim (Rhein) kamen zu Berg 8913 Schiffe mit 4251000 t Ladung an. Fast die Hälfte der Gesamtladung (2009600 t) machten Steinkohlen aus, dem Gewicht nach folgt Getreide (1084000 t), Holz (172300 t), Petroleum (127400 t), Düngemittel, Zement, Koks, verarbeitetes Eisen, Roheisen, Teer, Zucker und Mehl. Talwärts kamen 2725 Schiffe mit 138000 t Ladung an. Beim Abgange aus Mannheim ist der Talverkehr der bei weitem bedeutendere, er betrug 646000 t auf 2352 Schiffen; der Flossverkehr stellte sich auf 63000 t. Der Gattung nach gelangte hauptsächlich talwärts zur Abfuhr Salz (171600 t), Holz (155900 t), Zement (77400 t), verarbeitetes Eisen (28400 t), Mehl (19600 t) und fette Ole (15000 t). Zu Berg gingen 740 beladene Schiffe mit 268000 t Ladung, zumeist Getreide (189500 t, 70,7% der Gesamtladung) ab, sonst sind noch besonders erwähnenswert Mehl und Müllereierzeugnisse (19900 t), Petroleum (9000 t) und Holz (9200 t).

Im Verkehr des Mannheimer Hafens mit dem Neckar belief sich die Zahl der zu Tal angekommenen Schiffe auf 2528 mit einer Ladung von 197000 t; zu Berg gingen ab 1562 Schiffe mit 114000 t. Der Flossverkehr betrug 84000 t. Fast die Hälfte, 48,5 %,0, der Ladung der zu Tal angekommenen Schiffe bestand aus Salz (136200 t). Unter den zu Berg abgegangenen Gütern befanden sich 59300 t Steinkohlen und 20200 t Ölsaat.

Die Schiffahrt auf der Saar geht vorzugsweise vom Saarbrücker Kohlenrevier in das elsässische Kanalsystem, wobei die Anschreibung an der Schleuse zu Güdingen zwischen Saarbrücken und Saargemünd erfolgt. Es gingen zu Berg 2604 Schiffe mit 658000 t Gütern durch, talwärts 1099 Schiffe mit 268000 t. Die zu Berg durchgehenden Schiffe hatten fast ausschliesslich Steinkohlen (646000 t) geladen, zu Tal wurden hauptsächlich Steine (137000 t) und Erze (105600 t) durchgeführt.

Der Schiffs- und Güterverkehr auf der kanalisierten Strecke des Mains von Frankfurt a. M. bis zur Mündung in den Rhein stellte sich nach den Aufzeichnungen der Anschreibestelle zu Frankfurt a. M. zu Berg auf 3938 beladene Schiffe mit 1155000 t Ladung und zu Tal auf 2959 Schiffe mit 150000 t Ladung. Unter den Gütern des Bergverkehrs waren fast alle Warengattungen des Verzeichnisses vertreten, über die Hälfte der Ladung (zu 56%) bestand aus Steinkohlen (651600 t), ausserdem sind neben Baumaterialien noch besonders zu nennen: Getreide (120700 t), Koks (37200 t) und Mehl und Müllereierzeugnisse (29000 t). Zu Tal kamen hauptsächlich Baumaterialien (115800 t), Holz (34600 t einschl. Flossholz) und Getreide (9300 t) an. Der Flossverkehr betrug 13000 t.

Beim Grenzverkehr zwischen Frankreich und Deutschland auf dem Rhein-Marnekanal gingen nach der Anschreibung bei Lagarde-Zollgrenze 1285 beladene Schiffe mit 335000 t Ladung ein und 1768 Schiffe mit 452000 t Ladung aus. Hauptgegenstände der Einfuhr waren Steinkohlen (127600 t) und Eisenerz (43200 t). In der Ausfuhr überwiegen bei weitem Steinkohlen (396400 t), das sind 88% der Gesamtausfuhr.

Die Donau überschreitet die Zollgrenze bei Passau. Die Einfuhr, die nach dem Gewicht der Gütermengen die Ausfuhr um mehr als das Vierfache übertrifft, betrug 261000 t, die Zahl der beladenen Schiffe 834. In der Ausfuhr wurden 407 Schiffe mit 50000 t Ladung angeschrieben.

Als Einfuhrgegenstände sind hervorzuheben: Getreide (156900 t), Holz (43600 t), Mehl und Müllereierzeugnisse (29900 t) und Petroleum (15900 t). Hauptgegenstände der Ausfuhr waren Steine und Steinwaren (11300 t), verarbeitetes Eisen (5800 t), Holzwaren und Möbel (4500 t), Petroleum, Steinkohlen und unedle Metalle.

Ein Vergleich der Anzahl der Schiffe in den Jahren 1872 und 1902, wie er in der Tabelle auf Seite 236—245 zur Darstellung kommt, zeigt, dass eine geringe Abnahme stattgefunden hat. Die Tendenz geht dahin, weit grössere Schiffe an die Stelle der kleineren zu setzen, weil alle Kosten für Anlagen, Betrieb, Verzinsung und Amortisation bei einem grossen Kahn nicht im Verhältnis seiner Grösse gegenüber einem kleinen Kahn steigen. Während ein Kahn von 170 t Tragfähigkeit zwei Mann Besatzung braucht, bedarf ein solcher von 600 t nur eines Mannes oder im Höchstfalle eines Mannes und eines Jungen mehr, obgleich er beinahe viermal soviel Ladung

übernimmt. Der Anschaffungswert eines grossen Kahnes ist nicht viel mehr als höchstens 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mal höher als der des kleineren. Die Höhe der regelmässigen Reparaturen steigt ebenfalls bei einem grösseren Kahn nicht im Verhältnis der Grössendifferenz. Die Reisedauer ist bei beiden die gleiche, und in den Lösch- und Ladefristen liegt, wenn überhaupt, ein so geringer Unterschied, dass der grosse Vorteil des grösseren Kahnes dadurch in keiner Weise beeinträchtigt wird. So ist es erklärlich, dass, während es im Jahre 1872 nur 63 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 400 t und darüber gab, es im Jahre 1902 1822 Schiffe waren.

Exaktes Material über die Frachten findet sich in dem "Führer auf den deutschen Wasserstrassen" und in verschiedenen Handelskammerberichten, für den Rhein besonders in den Jahresberichten der Mannheimer Handelskammer. Im allgemeinen gehen die Wasserfrachten auf grossen Strömen für Massengüter pro Tonnenkilometer bis zu 0,8 Pf. und noch mehr herunter, so z. B. auf dem Rhein talwärts bis 0,3 Pf., während für die modernen grossen Kanäle, deren Baukosten mit etwa 30/0 verzinst und mit etwa 1/20/0 getilgt werden sollen, die niedrigsten Sätze etwa zu 1 Pf., die höchsten zu 2 Pf. zu berechnen sind. Demgegenüber betragen die Eisenbahnfrachten (einschliesslich Abfertigungsgebühr) bei Zugrundelegung des Rohstofftarifes etwa 2,62 Pf., im günstigsten Falle 1,6 Pf. Freilich ist dabei zu berücksichtigen, dass die Wasserstrassen grössere oder geringere Umwege machen.

Der Vergleich der Frachten auf Eisenbahnen und Wasserstrassen gestaltet sich in folgender Weise.

### Vergleich der Frachtkosten auf Eisenbahnen und Wasserstrassen.

Eisenbahnfrachten für Massengüter.

| ı. | Güter in Wagenladungen von 10 t nach dem Spezialtarif II der preu Staatsbahnen:     | ssisc  | hen  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|    |                                                                                     | ooo ti | km   |
|    |                                                                                     | 3,6    |      |
| 2. | Die Frachten nach Spezialtarif I sind um 1,0 Pf. teurer und nach                    | Spez   | ial- |
|    | tarif III bis zu 100 km Länge um 1,0 Pf., für längere Transporte um                 | 1,3    | Pf.  |
|    | billiger als nach Spezialtarif II.                                                  |        |      |
| 3. | Niedrigster allgemeiner Frachtsatz auf den preussischen Staatseisen-                |        |      |
| _  | bahnen für 1 tkm                                                                    | 2,2    | Pf.  |
| 4. | Ausnahmetarife bei 200-300 tkm Transportlänge etwa                                  | 1,7    | 77   |
| 5. | Durchschnittssatz für die gesamte Massengüterbeförderung                            | 2,7    | n    |
| 6. | Allgemeiner Frachtsatz, bei welchem noch $3^{1}/_{2}$ — $4^{0}/_{0}$ für Verzinsung |        |      |
|    | und Tilgung des Anlagekapitals verdient werden können, eingeschätzt                 |        |      |
|    | von Eisenbahnfachmännern                                                            | 1,9    | n    |
| 7. | Frachtsatz, welcher in besonderen Fällen, wie z. B. für den organisierten           |        |      |
| •  | Kohlenversand von Dortmund nach den Emshäfen unter der gleichen                     |        |      |
|    | Voraussetzung wie bei 6 noch erreichbar sein würde, eingeschätzt auf                | 1,64   | n    |
| 8. | Niedrigste Frachtsätze auf nordamerikanischen und russischen Eisen-                 |        |      |
|    | bahnen unter                                                                        | 1,50   | "    |
|    | (Fortsetzung des Textes siehe Seite 246.)                                           |        |      |

Bestand der preussischen Fluss-,

| Heimat                            | Heimatsberechtigte S                                                                                                                                                                                | chiffe:             |                       |                  |                  |                    | Anzahl             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Staat Verwaltungs-                | Gattung                                                                                                                                                                                             | Anz                 | zahl                  | uni<br>Ic        | ter<br>t         | 10<br>unt<br>20    | ter                |
| bezirk                            |                                                                                                                                                                                                     | 1872                | 1902                  | 1872             | 1902             | 1872               | 1902               |
| ī                                 | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 4                     | 5                | 6                | 7                  | 8                  |
| Regierungsbezirk<br>Königsberg.   | Dampfschiffe { Personen                                                                                                                                                                             | 5<br>2<br>2<br>1916 | 42<br>13<br>31<br>280 | -<br>-<br>-      | 4<br>-<br>5<br>- | <br><br>1<br>38    | 9<br>-<br>10<br>12 |
|                                   | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                   | 1925                | 366                   | _                | 9                | 39                 | 31                 |
| Regierungsbezirk<br>Gumbinnen.    | $egin{aligned} & 	ext{Dampfschiffe} \left\{ egin{aligned} & 	ext{Personen-} & 	ext{Schlepp-} & 	ext{.} & 	ext{Segelschiffe} & 	ext{.} & 	ext{.} & 	ext{.} & 	ext{.} & 	ext{.} \end{aligned}  ight.$ | 3<br>3<br>593       | 18<br>11<br>389       | _<br>3<br>_      | 3<br>-<br>-      | 1<br>—<br>67       | 4<br>3<br>—        |
|                                   | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                   | 599                 | 418                   | 3                | 3                | 68                 | 7                  |
| Regierungsbezirk<br>Danzig.       | $ \begin{array}{c} \textbf{Dampfschiffe} \\ \textbf{Dampfschiffe} \\ \textbf{G""uter} \\ \textbf{Schlepp} \\ \textbf{Segelschiffe} \\  \end{array} $                                                | 12<br>-<br>7<br>351 | 38<br>24<br>23<br>477 | -<br>1<br>-      | _<br>_<br>5<br>_ | 2<br><br>4<br>54   | 4<br>-<br>7<br>145 |
|                                   | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                   | 370                 | 562                   | ī                | 5                | 60                 | 156                |
| Regierungsbezirk<br>Marienwerder. | Dampfschiffe Personen                                                                                                                                                                               | 1<br>—<br>—<br>488  | 111<br>2<br>2<br>328  | -<br>-<br>-<br>- | 2 -              | 1<br>-<br>-<br>23  | 14                 |
| Stadt Berlin.                     | Dampfschiffe Personen                                                                                                                                                                               | 489<br>12<br>6<br>8 | 343<br>56<br>19<br>50 |                  | 4 - 3            | -<br>-<br>-<br>1   | 7 - 20             |
|                                   | Segelschiffe                                                                                                                                                                                        | 501                 | 436                   | <u>_</u>         | _                | 6                  | 1                  |
|                                   | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                   | 527                 | 561                   | _                | 7                | 7                  | 28                 |
| Regierungsbezirk<br>Potsdam.      | Dampfschiffe Personen                                                                                                                                                                               | 3040                | 61<br>9<br>88<br>3300 | <br><br>         | 9 - 7 -          | 4<br>-<br>-<br>122 | 13<br>-<br>29<br>6 |
|                                   | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                   | 3046                | 3458                  | _                | 16               | 126                | 48                 |

Kanal-, Haff- und Küstenschiffe.

| der Schiffe, deren Tragfähigkeit betrug (Tonnen zu 1000 kg): |                     |                     |                    |                |                     |                   |                    |                  |                        |                         |                        |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| un                                                           | bis<br>iter<br>o t  | 50<br>un            |                    | ur             | bis<br>ater         | ur                | bis<br>iter<br>o t | un<br>40         | bis<br>ter<br>o t      | 400 t<br>und<br>darüber |                        |  |
| 1872                                                         | 1902                | 1872                | 1902               | 1872           | 1902                | 1872              | 1902               | 1872             | 1902                   | 1872                    | 1902                   |  |
| 9                                                            | 10                  | 11                  | 12                 | 13             | 14                  | 15                | 16                 | 17               | 18                     | 19                      | 20                     |  |
| -<br>-<br>1<br>123                                           | 10<br><br>7<br>36   | 1<br>1<br>—<br>1725 | 9<br>3<br>—<br>104 | <br><br>30     | 4<br>7<br>—<br>87   |                   |                    |                  | <br><br><br>5          | <br>                    | _<br>_<br>_<br>6       |  |
| 124                                                          | 53                  | 1727                | 116                | 30             | 98                  | _                 | 32                 | _                | 6                      |                         | 6                      |  |
| 2<br><br>214                                                 | 4<br>8<br>29        | <br><br>244         | 6<br>—<br>104      | <br><br>66     | <br><br>200         |                   | _<br>_<br>4I       | 111              |                        | 1 1 1                   | <del>-</del><br>-<br>- |  |
| 216                                                          | 41                  | 244                 | 110                | 66             | 200                 | 2                 | 41                 | _                | 2                      | _                       |                        |  |
| 4<br>-<br>2<br>143                                           | 27<br>3<br>4        | 6<br><br><br>115    | 4<br>11<br>—<br>66 | <br><br><br>   | 1<br>8<br>1<br>91   | _<br>_<br>_<br>13 |                    | _<br>_<br>_<br>3 | _<br>_<br>_<br>_<br>28 | -<br>-<br>-             | _<br>_<br>_<br>3       |  |
| 149                                                          | 149                 | 121                 | 81                 | 23             | 101                 | 13                | 26                 | 3                | 28                     | _                       | 3                      |  |
| _<br>_<br>_<br>116                                           | 3<br><br>-<br>8     | <br><br>304         | 1<br>—<br>—<br>22  | <br><br><br>45 |                     | <br><br>          |                    | -<br>-<br>-      | <br><br>_<br>5         | -<br>-<br>-             | _<br>_<br>_<br>_<br>3  |  |
| 116                                                          | 11                  | 304                 | 23                 | 45             | 83                  | _                 | 35                 | _                | 5                      | _                       | 3                      |  |
| 4<br>-<br>4<br>29                                            | 22<br>—<br>13<br>17 | <br>4<br><br>379    | 15<br>3<br>9<br>18 |                | 1<br>11<br>4<br>168 | -<br>-<br>-       |                    | _<br>_<br>_      | <br>_<br>_<br>_<br>75  | _<br>_<br>_<br>_        |                        |  |
| 37                                                           | 52                  | 383                 | 45                 | 95             | 184                 | _                 | 142                |                  | 75                     | _                       | 21                     |  |
| 4<br>-<br>-<br>268                                           | 31<br>1<br>32<br>23 | <br><br><br>2163    | 4<br>4<br>9<br>53  |                | -<br>3<br>7<br>1073 | <br><br>          | 1<br>2<br>1737     | -  <br>-  <br>-  | <br><br><br>139        | -  <br> -  <br> -       | <br><br><br>63         |  |
| 272                                                          | 87                  | 2163                | 70                 | 550            | 1083                | _                 | 1740               | 1                | 139                    | _                       | 63                     |  |

### Bestand der preussischen Fluss-,

|                                     |                                                                                                                      |              |                                                  | , pre    |              |              |                  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|--|
| Heimat                              | Heimatsberechtigte                                                                                                   | Schiffe:     |                                                  |          |              | Anzah        |                  |  |
| Staat<br><br>Verwaltungs-<br>bezirk | Gattung                                                                                                              | An           | zahl                                             | •        | ter<br>t     | IO<br>unt    | er               |  |
| Dezirk                              |                                                                                                                      | 1872         | 1902                                             | 1872     | 1902         | 1872         | 1902             |  |
| I                                   | 2                                                                                                                    | 3            | 4                                                | 5        | 6            | 7            | 8                |  |
| Regierungsbezirk<br>Frankfurt.      | Dampfschiffe Personen                                                                                                | <br> -<br> - | 2<br>5<br>21                                     | <br>     |              | 1 1 1        | _<br>_<br>_<br>5 |  |
|                                     | Segelschiffé                                                                                                         | 450          | 894                                              |          | _            | 9            |                  |  |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | 450          | 922                                              | <u> </u> | 2            | 9            | 5                |  |
| Regierungsbezirk<br>Stettin.        | Dampf- Güter Schlepp                                                                                                 | 4 10         | 72<br>25<br>52                                   |          | 10<br>—<br>5 | 14<br>1<br>5 | 21<br>I<br>24    |  |
|                                     | Dampffähren                                                                                                          |              | 4                                                | -        | -            |              | 1                |  |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                         |              | 1138                                             |          |              | 136          | 105              |  |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | 909          | 1291                                             | -        | 15           | 156          | 152              |  |
| Regierungsbezirk                    | Personendampfer                                                                                                      |              | I                                                |          | I            |              | <u> </u>         |  |
| Köslin.                             | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | -            | 1                                                | -        | 1            | -            | -                |  |
| Regierungsbezirk<br>Stralsund.      | Dampf-<br>schiffe Personen<br>Güter<br>Dampffähren                                                                   | ı            | 11 4                                             | <br>-    | <br> -       | <u> </u>     | 2<br>I           |  |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                         | 373          | 148                                              | _        | _            | 70           | 24               |  |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | 379          | 164                                              |          |              | 72           | 34               |  |
| Regierungsbezirk                    | ·                                                                                                                    |              | 1                                                | _        |              |              |                  |  |
| Posen.                              | $\mathbf{Dampfschiffe} \left\{ egin{array}{l} \mathbf{Personen-} & \ \mathbf{Schlepp-} & \ . & \ \end{array}  ight.$ | _            | 4                                                | _        | _            | -            | -                |  |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                         | 309          | 232                                              |          |              | 5            | <u> </u>         |  |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | 309          | 237                                              | -        | -            | 5            | -                |  |
| Regierungsbezirk                    | Personen.                                                                                                            | -            | 3                                                | _        | -            | _            | 1                |  |
| Bromberg.                           | Dampfschiffe Güter                                                                                                   |              | 4                                                | _        | -            | _            | -                |  |
|                                     | Schlepp<br>Ketten                                                                                                    |              | 8                                                |          | I            | _            | 5                |  |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                         |              | 68                                               | _        |              | 7            |                  |  |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                    |              | 87                                               | _        | I            | 7            | 7                |  |
| Regierungsbezirk                    | Personen                                                                                                             | 2            | 17                                               | _        | 3            | _            | 2                |  |
| Breslau.                            | Dampfschiffe Güter Schlepp                                                                                           |              | 15                                               | -        | -            | _            | -                |  |
|                                     | Schlepp Segelschiffe                                                                                                 |              | 28<br>611                                        | _        | _            |              | <del>-</del>     |  |
|                                     |                                                                                                                      | <del></del>  | <del>                                     </del> | $\vdash$ | -            |              | <del> </del>     |  |
| II                                  | Im ganzen Schiffe                                                                                                    | 439          | 671                                              | l —      | 3            | 1            | 3                |  |

Kanal-, Haff- und Küstenschiffe.

| der Schiffe, deren Tragfähigkeit betrug (Tonnen zu 1000 kg): |            |      |                   |      |                   |      |                     |          |                     |      |                    |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------|------|-------------------|------|---------------------|----------|---------------------|------|--------------------|--|
| un                                                           | bis<br>ter | un   | bis<br>ter<br>o t | ur   | bis<br>iter<br>ot | ur   | bis<br>iter<br>to t | u1<br>40 | bis<br>iter<br>oo t | u    | o t<br>nd<br>tiber |  |
| 1872                                                         | 1902       | 1872 | 1902              | 1872 | 1902              | 1872 | 1902                | 1872     | 1902                | 1872 | 1902               |  |
| 9                                                            | 10         | 11   | 12                | 13   | 14                | 15   | 16                  | 17       | 18                  | 19   | 20                 |  |
| _                                                            | -          |      | I                 |      | -                 |      | _                   | _        | _                   | _    | -                  |  |
| -                                                            | -          | -    | I                 | _    | 3                 | _    | _                   |          | -                   | _    | _                  |  |
|                                                              | 2          |      | 5                 | _    | 6                 |      | _                   | -        |                     | _    | I c.               |  |
| 100                                                          | 5          | 304  | 9                 | 37   | 192               |      | 472                 |          | 114                 |      | 61                 |  |
| 100                                                          | 7          | 304  | 16                | 37   | 201               | _    | 472                 | _        | 114                 | _    | 62                 |  |
| 14                                                           | 24         | 1    | 10                | -    | _                 | _    | I                   |          |                     | -    | I                  |  |
| -                                                            | 4          | 1    | 9                 | 2    | 9                 |      | 2                   | -        | _                   | _    | -                  |  |
| 5                                                            | 9          | _    | 7                 | _    | 4                 | -    | 2                   | _        |                     | -    | -                  |  |
| -                                                            | ī          |      | 1                 |      | _                 |      |                     |          |                     | _    | i — i              |  |
| 195                                                          | 142        | 452  | 144               | 83   | 280               |      | 396                 |          | 17                  |      | 6                  |  |
| 214                                                          | 180        | 454  | 171               | 85   | 293               | _    | 401                 | _        | 17                  | _    | 7                  |  |
|                                                              | _          | -    | _                 | _    | _                 | _    | _                   | _        |                     | _    | _                  |  |
|                                                              | _          |      | _                 | _    | _                 |      |                     |          |                     | _    | _                  |  |
| 1                                                            | 7          | 1    |                   | _    |                   | _    |                     |          | _                   |      |                    |  |
| _                                                            |            | 1    | 1                 | _    | 1                 | _    | ı                   | -        | _                   |      | _                  |  |
| 1                                                            | -          | _    | 1                 | _ i  | _                 |      | _                   |          |                     |      | _                  |  |
| 216                                                          | 62         | 86   | 32                | 1    | 13                | _    | 6                   | -        | 1                   | _    | _                  |  |
| 218                                                          | 69         | 88   | 34                | 1    | 14                | _    | 7                   | _        | I                   | _    | _                  |  |
| _                                                            |            | _    |                   | _    | 1                 | _    | _                   | _        |                     |      | _                  |  |
| -                                                            | 1          | _    | _                 | -    | -                 | _    | _                   | _        | _                   | _    | _                  |  |
| 19                                                           | 6          | 253  | 7                 | 32   | 150               |      | 39                  |          |                     | _    |                    |  |
| 19                                                           | 7          | 253  | 7                 | 32   | 151               | _    | 39                  | -        | _                   | _    | _                  |  |
| _                                                            | 2          |      |                   | _    | _                 | _    | _                   | -        | _                   |      | _                  |  |
| -                                                            |            | _    | _                 | _    | 4                 |      | _                   | _        | _                   |      | _                  |  |
| -                                                            |            |      | _                 | _    |                   | _    | _                   | _        | _                   | _    | _                  |  |
| -                                                            | 2          | _    | -                 | -    | -                 | -    | -                   | -        | _                   | _    | -                  |  |
| 9                                                            | 6          | 47   | 21                | 5    | 23                |      | 17                  |          |                     |      |                    |  |
| 9                                                            | 10         | 47   | 21                | 5    | 27                | _    | 17                  |          | -                   |      | -                  |  |
| 2                                                            | 3          | _    | 6                 |      | 2                 | _    | _                   | _        |                     | - 1  | _                  |  |
| _                                                            | 4          | _    | 1                 | _    | 9                 | _    | 1                   | _        | -                   | _    |                    |  |
| -                                                            | 10         | _    | 16                | _    | -                 |      | _                   | _        | 1                   |      | - {                |  |
| 204                                                          | 5          | 205  | 20                | 27   | 107               |      | 214                 | _        | 147                 |      | 108                |  |
| 206                                                          | 22         | 205  | 43                | 27   | 118               | _    | 215                 | _        | 148                 | _    | 108                |  |

Bestand der preussischen Fluss-,

|                                     |                                                                                                                                        |         | and de | - P      |             |        |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|--------|----------|
| Heimat                              | Heimatsberechtigte S                                                                                                                   | chiffe: |        |          |             | A      | nzahl    |
| Staat<br><br>Verwaltungs-<br>bezirk | Gattung                                                                                                                                |         | zahl   |          | t.          | 10 unt | er<br>t  |
|                                     |                                                                                                                                        | 1872    | 1902   | 1872     | 1902        | 1872   | 1902     |
| I                                   | 2                                                                                                                                      | 3       | 4      | 5        | 6           | 7      | 8        |
| Regierungsbezirk                    | Segelschiffe                                                                                                                           | 186     | 134    |          | _           | I      |          |
| Liegnitz.                           | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 186     | 134    | -        | -           | I      |          |
| Regierungsbezirk                    | Dampfschleppschiffe                                                                                                                    | -       | 6      |          | -           | -      | _        |
| Oppeln.                             | Dampffähren                                                                                                                            | _       | 1      | <u> </u> | 1           | _      | _        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 135     | 98     |          | _           | 3      |          |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 135     | 105    | -        | I           | 3      | _        |
| Regierungsbezirk                    | $	ext{Dampfschiffe} \left\{ egin{array}{l} 	ext{G\"uter-} & \dots \ 	ext{Schlepp-} & \dots \end{array}  ight.$                         | _       | 12     | _        |             | -      |          |
| Magdeburg.                          | Schlepp                                                                                                                                | 5       | 28     | <u> </u> | -           | -      | 8        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 423     | 882    |          |             |        | <u> </u> |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 428     | 922    | -        | -           | -      | 8        |
| Regierungsbezirk                    | $	ext{Dampfschiffe} \left\{ egin{aligned} 	ext{Personen-} & . & . & . \end{aligned}  ight.$                                            | _       | 7      | -        | 4           | _      | 3        |
| Merseburg.                          | Güter                                                                                                                                  | _       | 2      |          | _           | _      | -        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 373     | 359    |          | <u>  - </u> | 11     | 21       |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 373     | 368    | -        | 4           | 11     | 24       |
| Regierungsbezirk                    | Personen                                                                                                                               | 6       | 46     | 3        | 12          | 3      | 9        |
| Schleswig.                          | Dampf- Güter                                                                                                                           | _       | 2      |          | -           | -      | _        |
|                                     | schiffe Schlepp                                                                                                                        |         | 25     | 2        | 9           | 2      | 4        |
|                                     | Tau-, Ketten  Dampffähren                                                                                                              | 6       | I 2    |          | _           | _      | _        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 727     | 518    | <u> </u> | _           | 501    | 114      |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 739     | 594    | 6        | 21          | 506    | 127      |
| Regierungsbezirk                    | _                                                                                                                                      | 137     |        | `        |             | ,,,,   | ,        |
| Hannover.                           | $     \text{Dampfschiffe} \left\{      \begin{array}{l}       \text{Personen-} \\       \text{Schlepp-} \\       \end{array} \right. $ |         | 5      | _        | 2           | _      | _        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 27      | 42     | _        | _           | 2      |          |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 27      | 51     | _        | 2           | 2      |          |
| Regierungsbezirk                    | Güterdampfschiffe                                                                                                                      |         | _      | _        |             | l      |          |
| Hildesheim.                         | Segelschiffe                                                                                                                           | 13      | 16     | _        | _           |        | 5        |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 13      | 19     | <u> </u> |             | 2      | 5        |
| Regierungsbezirk                    | Personen                                                                                                                               | _       | -      |          |             | l -    | ,        |
| Lüneburg.                           | Dampfschiffe Güter                                                                                                                     | 5       | 7 3    | _        | 2           |        | _        |
|                                     | Schlepp                                                                                                                                | _       | 4      | _        | _           | _      | 1        |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                           | 206     | 203    | _        | _           | 45     | 45       |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                      | 211     | 217    | -        | 2           | 45     | 46       |

Kanal-, Haff- und Küstenschiffe.

|     | bis      | 50       |          |      | bis        |                  | bis        | _        | bis        | 400 t<br>und |          |  |  |
|-----|----------|----------|----------|------|------------|------------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--|--|
| un  | ter<br>t | un:      |          |      | ter<br>o t |                  | ter<br>o t |          | ter<br>o t | dari         |          |  |  |
|     |          |          |          |      |            |                  |            |          |            |              |          |  |  |
| 872 | 1902     | 1872     | 1902     | 1872 |            | 1872             |            | 1872     |            | 1872         |          |  |  |
| 9   | 10       | 11       | 12       | 13   | 14         | 15               | 16         | 17       | 18         | 19           | 20       |  |  |
| 57  |          | 116      | 1        | 12   | 26         |                  | 52         |          | 37         | _            | 16       |  |  |
| 57  | _        | 116      | 1        | 12   | 26         | _                | 52         |          | 37         | _            | 16       |  |  |
| -   | 2        |          | 3        | _    | -          | _                | _          | _        |            |              | _        |  |  |
| -   | -        | -        | _        | -    |            | <b> </b> -       | -          |          | -          | -            | _        |  |  |
| 74  | 2        | 51       | 9        | 7    | 44         |                  | 19         |          | 17         |              | 4        |  |  |
| 74  | 4        | 51       | 12       | 7    | 44         | -                | 19         | -        | 17         | —            | 4        |  |  |
|     |          | 1        | 5        | _    | 6          |                  |            | _        | _          |              | 1        |  |  |
|     | 11       |          | 4        |      | 3          |                  | 1          | _        | 1          | -            | -        |  |  |
| 7   |          |          |          |      |            |                  |            |          |            |              |          |  |  |
| 7   | 19       | 106      | 14       | 242  | 88         | 55               | 128        | 11       | 94         | 3            | 571      |  |  |
| !   | _        | _        | <u> </u> | _    | <u> </u>   | <u> </u>         | —          | -        | ¦ —        | _            | _        |  |  |
|     | _        |          | -        | -    | _          | l —              | 2          | -        | -          | <u> </u>     | _        |  |  |
| 33  | 9        | 106      | 7        | 210  | 45         | 12               | 52         | 1        | 116        |              | 109      |  |  |
| 33  | 9        | 106      | 7        | 210  | 45         | 12               | 54         | 1        | 116        | -            | 109      |  |  |
| -   | 18       | <u> </u> | <u> </u> | —    | _          | l —              | _          | _        | _          | <b>!</b> —   | !        |  |  |
| -   |          | _        | _        |      | 2          | -                | -          |          | <u> </u>   | -            | · —      |  |  |
| 1   | 6        | _        | 3        |      | -          | -                | I          | _        | -          | -            | _        |  |  |
| _   | _        | _        | -        | _    | 1          | <u> </u>         | <u> </u>   | -        | _          | _            | -        |  |  |
| -   | <br>226  | I<br>I   | 1        | _    | 1          | _                |            |          | 21         |              | : —<br>! |  |  |
| 225 | 250      | 2        | 102      |      | 19         | <del>  -</del> - | 14         |          | 21         |              | 19       |  |  |
| _   | 3        |          | 1        |      |            |                  |            |          |            |              |          |  |  |
|     |          |          | 1        |      | 2          |                  | i _        | l _      |            | <b>l</b>     | !        |  |  |
| 3   | 1        | 8        | 3        | 14   | 14         | <b> </b>         | 5          | <b> </b> | 11         | _            | 8        |  |  |
| 3   | 4        | 8        | 5        | 14   | 16         | _                | 5          |          | 11         | _            | 8        |  |  |
|     |          |          | _        | _    | 3          | _                | _          | _        | -          | _            | _        |  |  |
| 1   | 4        |          | 5        | 9    | 2          | 1                | <u> </u>   |          |            |              | _        |  |  |
| 1   | 4        | _        | 5        | 9    | 5          | I                | -          | _        |            | _            | -        |  |  |
| 3   | 3        | _        | -        | 2    | _          |                  | -          | _        | _          | _            | -        |  |  |
|     | 2        | -        | 1        | -    | ·          | -                | -          | _        | -          |              |          |  |  |
| -   | 2        | -        | I        | -    | -          | -                | -          | -        | -          | -            | . —      |  |  |
| 117 | 76       | 29       | 36       | 14   | 29         | 1                | · 10       | <u> </u> | 4          |              | 3        |  |  |

Bestand der preussischen Fluss-,

|                                     |                                                                                                                                                                                                            |              | and de      | Pic         |              |                 |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Heimat                              | Heimatsberechtigte S                                                                                                                                                                                       | chiffe:      |             |             |              |                 | Anzahl       |
| Staat<br><br>Verwaltungs-<br>bezirk | Gattung                                                                                                                                                                                                    |              | zahl        |             | t            | 10<br>unt<br>20 | ter<br>t     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                            | 1872         | 1902        | 1872        | 1902         | 1872            | 1902         |
| I                                   | 2                                                                                                                                                                                                          | 3            | 4           | 5           | 6            | 7               | 8            |
| Regierungsbezirk<br>Stade.          | Personen-Dampfschiffe Segelschiffe                                                                                                                                                                         | 6 1016       | 9 505       | _<br>       |              | 311             | 3 172        |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 1022         | 514         | _           | -            | 311             | 175          |
| Regierungsbezirk<br>Osnabrück.      | $ \begin{aligned} & \text{Dampfschiffe} \left\{ \begin{matrix} \text{G\"{u}ter-} & . & . & . \\ \text{Schlepp-} & . & . & . \\ \text{Segelschiffe} & . & . & . & . \\ \end{matrix} \right. \end{aligned} $ | —<br>—<br>66 | 1 6 1 188   | _<br>_<br>_ |              | -<br>-<br>17    | 62           |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 66           | 195         |             | _            | 17              | 62           |
| Regierungsbezirk<br>Aurich.         | Dampf-<br>schiffe Güter                                                                                                                                                                                    | _<br>3<br>   | I<br>I      | <br>-       | <br> -<br> - |                 | <br> -<br> - |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                                                                                               | 507          | 540         | _           | -            | 295             | 357          |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 510          | 543         | _           |              | 296             | 357          |
| Regierungsbezirk<br>Münster.        | Personen Dampfschiffe Güter                                                                                                                                                                                | _<br>_       | 9<br>1<br>6 | _           | 1            | -               | 3            |
|                                     | Schlepp<br>Segelschiffe                                                                                                                                                                                    | 12           | _           | _           | -            | _               | 19           |
|                                     | . Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                        | 12           | 90          |             | <u> </u>     |                 | 22           |
| Regierungsbezirk                    | Dampfschiffe { Güter Schlepp                                                                                                                                                                               |              | ı           | <br> -      | _            | _               | <u> </u>     |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                                                                                               | 47           | 69          | _           | _            | 6               | ı            |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 49           | 76          |             | _            | 6               | 1            |
| Regierungsbezirk<br>Arnsberg.       | Personen  Dampfschiffe Güter                                                                                                                                                                               | _            | 5           | _           | 1            | _               | 1            |
| minaterg.                           | Schlepp                                                                                                                                                                                                    | _            | ; 3<br>  7  | _           | _            | _               | _            |
|                                     | Segelschiffe                                                                                                                                                                                               | 5            | 53          | _           | -            | _               | 4            |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 5            | 68          | _           | 1            | _               | 5            |
| Regierungsbezirk                    | Personen-Dampfschiffe                                                                                                                                                                                      | _            | 1           |             |              | _               | 1            |
| Kassel.                             | Segelschiffe                                                                                                                                                                                               | 25           | 15          | 4           | <u> </u>     | 6               | I            |
|                                     | Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                          | 25           | 16          | 4           | _            | 6               | 2            |

Kanal-, Haff- und Küstenschiffe.

| der Schiffe, deren Tragfähigkeit betrug (Tonnen zu 1000 kg): |                 |           |         |              |                   |          |                   |            |                   |      |                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------|-------------------|--|
| un                                                           | bis<br>ter<br>t | 50<br>unt | ter     | un           | bis<br>ter<br>o t | un       | bis<br>ter<br>o t | un         | bis<br>ter<br>o t | u    | o t<br>nd<br>über |  |
| 1872                                                         | 1902            | 1872      | 1902    | 1872         | 1902              | 1872     | 1902              | 1872       | 1902              | 1872 | 1902              |  |
| 9                                                            | 10              | 11        | 12      | 13           | 14                | 15       | 16                | 17         | 18                | 19   | 20                |  |
| 1<br>625                                                     | 6<br>201        | 5<br>75   | —<br>84 | _<br>5       |                   | _<br>_   | _<br>6            | _          | _<br>5            | _    | _<br>_            |  |
| 626                                                          | 207             | 80        | 84      | 5            | 37                | _        | 6                 | _          | 5                 | _    | _                 |  |
| _                                                            | _               | _         | _       | _            | _                 |          | ı                 | _          | _                 | _ ,  | _                 |  |
| 14                                                           | 2<br>21         | —<br>35   | 44      | <del>-</del> | 52                | <u> </u> |                   | _          | 4                 |      | _                 |  |
| 14                                                           | 23              | 35        | 44      | <u> </u>     | 52                |          | 6                 |            | 4                 |      |                   |  |
|                                                              | 1               |           |         |              |                   |          |                   |            |                   | _    |                   |  |
| _                                                            | _               | 2         | _       | _            |                   | _        | _ `               | _          | _                 | _    | _                 |  |
| -                                                            | 1               | _         | -       | _            | _                 | <u> </u> | _                 | _          | -                 | _    | -                 |  |
| 198                                                          | 176             | 13        | 4       | 1            | 1                 |          |                   |            |                   | _    |                   |  |
| 198                                                          | 178             | 15        | 4       | 1            | 1                 | _ '      | _                 | -          | -                 | -    | -                 |  |
| -                                                            | -               | -         | 1       |              | -                 | _        | -                 | _          | -                 | _    | -                 |  |
| _                                                            | _               | _         | I       | _            | _                 |          | _                 |            | _                 | _    | _                 |  |
| I                                                            | 38              | 7         | 3       | 4            | 9                 | _        | _                 | _          | _                 |      | 3                 |  |
| 1                                                            | 38              | 7         | 6       | 4            | 9                 | _        | -                 | _          | _                 | _    | 3                 |  |
| _                                                            | _               |           | 1       |              | _                 | _        |                   | <b>-</b> , |                   | _    | _                 |  |
|                                                              | _               | 2         | 2       | -            | 3                 | -        | 1                 | _          | _                 | _    | -                 |  |
| 3                                                            | 6               | 2         | 2       | 21           | 4                 | 15       | 14                |            | 28                |      | 14                |  |
| 3                                                            | 6               | 4         | 5       | 21           | 7                 | 15       | 15                | _          | 28                | _    | 14                |  |
| -                                                            | 3               | -         | -       | -            | -                 | -        | -                 | _          | -                 | -    | _                 |  |
| _                                                            | 1               |           | 6       |              | _                 | _        |                   | _          | _                 |      | 3                 |  |
| I                                                            | 8               | _         | 6       | 4            | 1                 | _        | _                 | _          | i —               | _    | 34                |  |
| 1                                                            | 12              | _         | 12      | 4            | I                 | _        | -                 |            |                   | _    | 37                |  |
|                                                              | _               | _         | _       |              | _                 | _        | _                 | _          | _                 | _    | _                 |  |
| 8                                                            | 3               | 3         | 6       | 5            |                   |          | _                 |            | 1                 |      | 4                 |  |
| 8                                                            | 3               | 3         | 6       | 5            | _                 | -        | -                 |            | 1                 | _    | 4                 |  |

Bestand der preussischen Fluss-,

| Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                             | vanu u |              |      |       |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------------|------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Verwaltungs-bezirk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heimat           | Heimatsberechtigt    | Heimatsberechtigte Schiffe: |        |              |      |       |             |  |  |  |  |  |  |
| 1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1902   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872   1872    | <br>Verwaltungs- | Gattung              | A                           | nzahl  |              |      | unt   | ter         |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Dampf-schiffe   Personen-   Schlepp-   A   15   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dezirk           |                      | 1872                        | 1902   | 1872         | 1902 | 1872  | 1902        |  |  |  |  |  |  |
| Dampf-   Schieffe    | I                | 2                    | 3                           | 4      | 5            | 6    | 7     | 8           |  |  |  |  |  |  |
| Dampffähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Dampf-   Güter       | .   -                       | ı      | <br> -<br> - | -    | 3<br> | -           |  |  |  |  |  |  |
| Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Dampffähren .        | .   -                       | 2      | -            | 2    | _     | -           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk Koblenz.   Dampfschiffe   Güter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Segelschiffe         | . 217                       | 229    |              |      | 17    | 16          |  |  |  |  |  |  |
| Noblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Im ganzen Schif      | fe 221                      | 257    | l –          | 7    | 20    | 23          |  |  |  |  |  |  |
| Schlepp-   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regierungsbezirk | Personen             | . 6                         | 16     |              | 1    | _     | 4           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Düsseldorf.   Dampf-schiffe   Dampf-schif | Koblenz.         | Dampfschiffe { Güter | .   -                       | 6      | -            | -    | _     | -           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Düsseldorf.   Dampf-schiffe   Dampf-schif |                  |                      |                             | 3      | -            | _    | -     | -           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Dampf-schiffe   Personen-   18   27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                      |                             | 165    |              | _    | 36    | 1           |  |  |  |  |  |  |
| Düsseldorf.   Dampf-schiffe   Güter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Im ganzen Schif      | fe 214                      | 190    | _            | I    | 36    | 5           |  |  |  |  |  |  |
| Dampf-schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Personen             | . 18                        | 27     | _            | 5    | 2     | 1           |  |  |  |  |  |  |
| Schiffe   Tau-, Ketten-, Tau-, Ketten-, Fähren     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Düsseldorf.      | Domnf. I             |                             | ·      | 1            | _    | -     | -           |  |  |  |  |  |  |
| Fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | achier Schiepp       |                             | 155    | -            | 12   | 2     | 20          |  |  |  |  |  |  |
| Segelschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | l '                  | '                           | 9      | l            |      | Ι,    |             |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Country   Personen-   19   35   -   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                             | _      |              |      | _     | 2           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Dampf-   Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |                             |        | <u> </u>     | 17   |       | <del></del> |  |  |  |  |  |  |
| Köln.   Dampf-   Güter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regiernnoshezirk |                      |                             | 1      | _            | _    |       |             |  |  |  |  |  |  |
| Schiffe   Schlepp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1                    | ·   ·                       |        |              |      | _     |             |  |  |  |  |  |  |
| Segelschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 · ·                |                             | 1      | l —          | _    | _     | 2           |  |  |  |  |  |  |
| Im ganzen Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |                             | 5      | l —          | 1    | _     | -           |  |  |  |  |  |  |
| Regierungsbezirk   Dampf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Segelschiffe         | . 77                        | 97     |              |      | 2     |             |  |  |  |  |  |  |
| Trier.   schiffe   Dampffähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Im ganzen Schif      | fe 101                      | 166    | -            | 1    | 5     | 3           |  |  |  |  |  |  |
| Segelschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 - /                |                             | 1 1    | -            | _    | _     | ! —         |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Schiffe   388   306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trier.           |                      |                             |        |              | - 1  | -     | _           |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Schiffe       Image: Both of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the limit of the                                        |                  |                      | _                           |        | <u> </u>     |      |       |             |  |  |  |  |  |  |
| im Königreich Preussen.  Dampf- schiffe  Schlepp 89 597 6 53 19 144  Tau-, Ketten 7 13 — — — — Dampffähren 10 17 1 5 3 1  Segelschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                      |                             | 1      | -            |      |       | 1           |  |  |  |  |  |  |
| Preussen.       Dampf-schiffe       Schlepp 89       597       6       53       19       144         Tau-, Ketten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |                             | 1      | -            | 1    |       | 1           |  |  |  |  |  |  |
| Schiffe Schiepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | l Damnf. I           |                             | 1 '    |              | 1    | _     |             |  |  |  |  |  |  |
| Dampffähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rreussen.        | schiffe Schiepp      |                             | 1      |              | 53   | 19    | 144         |  |  |  |  |  |  |
| Segelschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                             | _      | 1            | 5    | 3     | 1           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                             |        |              | _    |       | 1           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                             |        |              | 127  | 1859  | 1381        |  |  |  |  |  |  |

Kanal-, Haff- und Küstenschiffe.

| der Sch | der Schiffe, deren Tragfähigkeit betrug (Tonnen zu 1000 kg): |      |                   |           |                    |          |                       |          |                       |              |                    |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| un      | bis<br>iter<br>o t                                           | un   | bis<br>ter<br>o t | uı        | bis<br>nter<br>o t | u        | o bis<br>nter<br>oo t | u        | o bis<br>nter<br>oo t | U            | oo t<br>ud<br>über |  |  |  |
| 1872    | 1902                                                         | 1872 | 1902              | 1872      | 1902               | 1872     | 1902                  | 1872     | 1902                  | 1872         | 1902               |  |  |  |
| 9       | 10                                                           | 11   | 12                | 13        | 14                 | 15       | 16                    | 17       | 18                    | 19           | 20                 |  |  |  |
| 2       | 5                                                            | _    | _                 | _         |                    | _        | _                     | _        | -                     | _            |                    |  |  |  |
| _       | 2                                                            | _    | 1                 | =         | 4                  | _        | -                     | _        |                       |              | i                  |  |  |  |
| 45      | 52                                                           | 70   | 40                | 41        | 23                 | 9        | 6                     | 21       | 19                    | 4            | 73                 |  |  |  |
| 47      | 59                                                           | 70   | 41                | 41        |                    | 9        | 6                     | 21       | 19                    | 4            | 73                 |  |  |  |
| 3       | 5                                                            | i –  | 4                 | 2         | 1                  | -        | _                     | _        | -                     | 1            | i –                |  |  |  |
|         | _                                                            | -    | 1                 |           | I                  | -        | -                     |          | -                     | -            | 4                  |  |  |  |
| _       | I                                                            | _    | 2                 | _         | <u> </u>           | _        | _                     | _        | _                     | -            |                    |  |  |  |
| 44      | 14                                                           | 52   | 13                | 47        | 5                  | 24       | 12                    | 5        | 14                    |              | 106                |  |  |  |
| 47      | 1                                                            | 52   | 20                | 49        | 7                  | 24       | 12                    | 5        | 14                    | 1            | 110                |  |  |  |
| 5<br>1  | 6                                                            | 9    | I                 | 2         | 6<br>1             | _        | 7 2                   | <u> </u> | 1                     |              |                    |  |  |  |
| 13      | 20                                                           | 15   | 26                | 4         | 25                 | _        | 5                     | _        | _ I                   |              | 3                  |  |  |  |
|         |                                                              |      |                   |           | I                  |          | 1                     |          | ı                     |              |                    |  |  |  |
| 29      | 14                                                           | 33   | 51                | 2<br>322  | 20                 | 253      | 40                    | 49       | 34                    | 45           | 512                |  |  |  |
| 48      | 40                                                           | 57   | 78                | 330       | 52                 | 253      | 54                    | 49       | 36                    | 45           | 515                |  |  |  |
| 5       | 2                                                            | 9    | 2                 | 1         | 5                  | -33<br>I | 7                     | -        | 2                     | <del>-</del> |                    |  |  |  |
| _       | _                                                            |      | _                 | _         |                    | _        | 3                     | _        | . 7                   | _            | 7                  |  |  |  |
| 3       | 4                                                            | 1    | 3                 | _         | 1                  | _        | _                     | _        | 1                     | _            | -                  |  |  |  |
| 1       | 3                                                            | _    | _                 | _         | I                  | -        | _                     | _        |                       | -            | ' -                |  |  |  |
| 9       | 3                                                            | 7    | 5                 | 13        |                    | 16       | 11                    | 20       | 25                    | 10           | 49                 |  |  |  |
| 18      | 12                                                           | 17   | 10                | 14        |                    | 17       | 21                    | 20       | 35                    | 10           | 56                 |  |  |  |
|         | _                                                            | 3    | 1                 | _         | _                  | _        | _                     | _        | _                     | _            | _                  |  |  |  |
| 130     | 21                                                           | 104  | 13                | 95        | 31                 | 9        | 204                   | 3        | 24                    | _            | 7                  |  |  |  |
| 131     | 21                                                           | 107  |                   | 95        |                    | 9        | 204                   | 3        | 24                    |              | 7                  |  |  |  |
| 53      | 184                                                          | 40   | 66                | 7         |                    | I        | 15                    | _        | 3                     | r            | 1                  |  |  |  |
| I       | 15                                                           | 8    | 42                | 5         |                    |          | 23                    | 1        | 8                     |              | 15                 |  |  |  |
| 30      | 137                                                          | 20   | 99                | 4         | 60                 | _        | 13                    |          | 4                     | _            | 4                  |  |  |  |
| -       | 2                                                            | _    | -                 |           | -                  | _        | -                     | _        | _                     | -            | -                  |  |  |  |
| 3 260   | 5<br>1337                                                    | 7104 | 3<br>1039         | 2<br>2056 | 2<br>2910          | 410      | 3723                  | 113      | 986                   | 62           | 1802               |  |  |  |
|         |                                                              | 7104 | 1249              | 2074      | 3063               | 411      | 3774                  | 114      | 1001                  | 63           | 1822               |  |  |  |
| 3347    | 1000                                                         | 7173 | 1449              | 40/4      | J~~3               | 44.4     | 3//4                  | **4      | 1001                  |              | 1000               |  |  |  |

|       | Reine Schiffsfrachten für Massengüter. 1) Fracht |        |                |         |       |        |        |       |             |      |              |      |     |              |     | hte  | ats  |     |
|-------|--------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-------|--------|--------|-------|-------------|------|--------------|------|-----|--------------|-----|------|------|-----|
|       |                                                  |        |                |         |       |        |        |       |             |      |              |      |     |              |     | für  | 1 t  | km  |
| ı. F  | 'rachten                                         | auf    | dem            | Rhein   |       |        |        |       |             |      |              |      |     |              |     | ο,   | 6o : | Pf. |
| 2. N  | liedrigst                                        | e Ko   | hlenf          | rachter | au:   | f de   | m Rh   | ein   |             |      |              |      |     |              |     | . о, | 45   | "   |
| 3. F  | rachten                                          | auf    | der :          | Elbe z  | u Be  | erg    |        |       |             |      |              |      |     |              |     | . г, | 10   | n   |
| 4.    | "                                                | n      | n              | n 1     | , Та  | al.    |        |       |             |      |              |      |     |              |     | . o, | 90   | 77  |
| 5.    | ,,                                               | zwie   | chen           | Hamb    | urg   | und    | Berl   | in,   | 385         | km   | lang         | •    |     |              |     | . o, | 95   | n   |
| 6.    | ,,                                               | ,      | n              | n       |       | n      | Bres   | lau,  | 800         | "    | n            |      |     |              |     | . г, | 00   | n   |
| 7.    | "                                                | ,      | n              | Stetti  | n     | n      | Berl   | in,   | 195         | n    | n            |      |     |              |     | . т, | 15   | 77  |
| 8.    | n                                                | von    | Bres           | lau na  | ch 8  | Stetti | in, 49 | 5 kı  | n laı       | ıg   |              |      |     |              |     | . 0, | 90   | 77  |
| 9.    | 77                                               | 77     | 27             | . ,     | ,     | n      | au     | snal  | msw         | eise | für          | Ste  | ink | ohl          | en  | . 0, | 70   | "   |
| 10.   | n                                                | auf    | den            | franzö  | isch  | en u   | ınd el | 8ä88  | ische       | n F  | <b>Canäl</b> | en ( | etv | 7 <b>a</b> . |     | . т, | 20   | 77  |
| II.   | 77                                               | auf    | $\mathbf{dem}$ | Erieka  | nal   | mit    | Schiff | en '  | on :        | 23 t | Trag         | fäh  | igk | eit          | mi  | t    |      |     |
| I     | Pferdezug                                        | g ode  | er zu          | zweie   | n ge  | kup    | pelt n | nit ] | Dam         | pfbe | trieb        |      |     |              |     | . 0, | 80   | n   |
| 12. I | rachten                                          | auf    | älter          | en deu  | tsch  | en K   | anäle  | n n   | it Sc       | hiff | en vo        | n 5  | 00  | 6            | 00  | t    |      |     |
| 7     | Cragfähi                                         | gkeit  | bei            | Pforde  | zug   | ges    | chätzt | au    | f.          |      |              |      |     |              |     | . т, | 60   | Pf. |
| 13. I | Frachten                                         | auf    | beste          | n Kan   | älen  | mit    | Schif  | fen   | <b>v</b> on | 500  | <b>—60</b> 0 | o t' | Tre | agfä         | hig | -    |      |     |
| ŀ     | reit bei                                         | Pfer   | lezug          | gesch   | ätzt  | auf    |        |       |             |      |              |      |     |              |     | . o, | 80   | 77  |
| 14. I | Desgl. be                                        | oi me  | chan           | ischem  | Sci   | iffsz  | ug .   |       |             |      |              |      |     |              |     | . 0, | 75   | 27  |
| 15. I | Desgl. m                                         | it Scl | hiffen         | von I   | 50 t  | Trag   | gfähig | keit  | bei :       | ausk | ōmm          | lich | em  | Κε           | nal | -    |      |     |
| Ç     | querschn                                         | itt u  | nd P           | ferdezt | ıg .  |        |        |       |             |      |              | •    |     |              |     | . I  | 10   | 77  |
| 16. J | Frachten                                         | wie    | vorb           | er bei  | me    | chan   | ischer | n 8   | chiffe      | zug  |              |      |     |              |     | . I  | ,05  | 77  |
| ·     | Bisher                                           | sind   | nen            | nenswe  | rte . | Abga   | aben   | nur   | auf         | der  | mäi          | kis  | che | ' מפ         | Wai | sers | ras  | sen |
|       |                                                  |        |                |         |       |        |        |       |             |      |              |      |     |              |     |      |      |     |

Bisher sind nennenswerte Abgaben nur auf den märkischen Wasserstrassen erhoben. In den wichtigsten Verkehrsbezirken stellt sich die Abgabe ungefähr auf 0,20 Pf. für 1 tkm, jedoch bei einer Reihe geringwertiger Güter, für die nur der halbe Satz erhoben wird, nur auf etwa 0,10 Pf.

Die älteren Kanäle für Schiffe von 100—150 t Ladung kosteten 150000 bis 180000 Mk. pro 1 km; bei einer Verzinsung von 3—3 $^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  und einem Aufwand von 1200 Mk. pro 1 km an Unterhaltungskosten beläuft sich die aufzubringende Summe auf ungefähr 6500 Mk. Wenn 1000000 tkm befördert werden, kommen auf 1 tkm an Unkosten  $\frac{6500.100}{1000000} = 0,65$  Pf.

Die Kosten der neueren Kanäle stellen sich höher. So sind die Kosten des Mittellandkanals pro 1 km auf 400000 Mk. und die Unterhaltungskosten auf mindestens 4000 Mk. veranschlagt, was bei obiger Annahme an Verzinsung und Unterhaltung ungefähr 18000 Mk. ausmacht und zur Deckung bei einem Jahresverkehr von 1000000 t eine Abgabe von 1,8 Pf. für 1 tkm erfordert.

<sup>1)</sup> Vergl. dazu: Kurs im Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands IV, S. 339, und Tolkmitt, Über den wirtschaftlichen Wert der deutschen Wasserstrassen in der Zeitschrift für Binnenschiffahrt 1898, S. 410 ff.

Daraus folgert A. Meitzen<sup>1</sup>) mit Recht, dass, wenn die Frachtkosten auf den Kanälen grundsätzlich auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der Eisenbahnfracht zu beschränken sind, noch o,7 Pf. für das Tonnenkilometer als Kanalabgabe erlegt werden können, ohne die Konkurrenzfähigkeit des Kanals zu gefährden. — Das gegenseitige Verhältnis zwischen Eisenbahn und Kanälen ergibt, dass man überall da einen rentablen und gegen die Eisenbahn konkurrenzfähigen Kanal bauen kann, wo man einen durchlaufenden Verkehr von 2000000 t erwarten darf; diese Frachtmenge bezeichnet gleichzeitig die äusserste Grenze, bei der die Verwendung der Eisenbahn noch wirtschaftlich erscheinen kann, der Kanal hingegen kann mit Leichtigkeit die dreifache Warenmasse bewegen.

#### 4. Der Seeverkehr.

Die hier folgenden Ausführungen sind die Fortsetzung der in Bd. III S. 269 ff. gegebenen Darstellung über die Entwicklung der Seeschiffahrt bis zum Jahre 1870.

Durch Artikel 432 des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches (1857 bis 1861 verfasst), welches im 5. Hauptabschnitt allgemeine Bestimmungen über Reedereiverhältnisse getroffen hat, ist für die zum Erwerb durch die Seeschiffahrt bestimmten Schiffe, denen das Recht, die Landesflagge zu führen, zusteht, die Eintragung in ein öffentliches Schiffsregister vorgeschrieben worden. Diese allgemeine Bestimmung wurde auch in der Folge im wesentlichen beibehalten, nachdem die Regelung des Seeschiffahrtwesens zuerst durch Gesetz vom 25. Oktober 1867 in die Kompetenz des Norddeutschen Bundes übergegangen, dann nach Artikel 54 der Verfassungsurkunde für das Deutsche Reich dem Reiche selbst übertragen worden ist. An die Stelle der Landesflagge trat, da die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten eine einheitliche Handelsmarine bilden, die deutsche Handelsflagge.

Infolge des Bundesratsbeschlusses vom 7. Dezember 1871 § 643 V. 1a der Protokolle (Bd. I, S. 465 ff. der Statistik des Deutschen Reiches) und der ergänzenden und modifizierenden Bestimmungen vom 6. Dezember 1872 und vom 21. Dezember 1873 sind vom Jahre 1873 an alljährlich über den Bestand der deutschen Seeschiffe nach Heimatshäfen, Grösse und Gattung, Alter und Hauptmaterial, Verbolzung, Beschlag und Chronometerführung, sowie über die Bestandsveränderungen Nachweisungen aufzustellen, welche alle am 1. Januar des betreffenden Jahres vorhandenen, in das Schiffsregister eingetragenen Seeschiffe (Kauffahrteischiffe) umfassen, sofern sie mehr als 50 cbm (gleich 17,65 Registertonnen) Bruttoraumgehalt haben. Dazu gehören auch die zur grossen Seefischerei verwendeten Schiffe, sowie die zum Schleppen anderer Schiffe bestimmten Fahrzeuge, welche Seeschiffahrt betreiben. Diese Nachweisungen werden in jedem Jahre in der Statistik des Deutschen Reiches veröffentlicht.

Bis zum 1. Januar 1873 wurden die Schiffe in Preussen, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, nach Ostseelasten zu 4000 Pfd., in Schleswig-Holstein nach Kommerzlasten zu 5200 Pfd. gemessen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Meitzen, Die Frage des Kanalbaues in Preussen im Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1884, S. 751 ff.

Durch Bundesratsbeschluss vom 21. Dezember 1873 wurde mit Rücksicht auf die Vergleichbarkeit mit den Handelsmarinen anderer seefahrender Nationen bestimmt, dass der Grössenbestimmung die Registertonne und der Nettoraumgehalt zugrunde gelegt werden soll, und dass in der Statistik über den Bestand die Ladungsfähigkeit der Seeschiffe sowohl nach Registertonnen als auch nach Kubikmetern anzugeben sei. Bei der Umrechnung der alten Gewichtsmaße in Raummaße wurden für 4000 Pfd. 4,42 cbm, für 5200 Pfd. 5,52 cbm eingesetzt.

Abänderungen dieser Schiffsvermessungsordnung von 1873 wurden am 20. Juni 1888 und am 1. März 1895 erlassen (in Kraft getreten am 1. Juli desselben Jahres); die Vermessung wurde dem englischen System angepasst, um eine Gleichstellung der englischen und deutschen Schiffe hinsichtlich der Abgaben zu erzielen. Infolge Beschlusses des Bundesrates vom 29. Oktober 1896 wird neben dem Netto- auch der Bruttoraumgehalt der Schiffe nachgewiesen und bei der Einteilung der Schiffe nach Grössenklassen der Bruttoraumgehalt zugrunde gelegt. Durch diese verschiedenen Vermessungsordnungen ist ein Vergleich des Bestandes der Seeschiffe für einen längeren Zeitraum sehr erschwert. Es ist nach der neuen Vermessung der Raumgehalt der Segelschiffe um etwa 40/0 und der Raumgehalt der Dampfschiffe um etwa 180/0 niedriger als nach dem alten Verfahren.

Immerhin zeigt doch eine Gegenüberstellung des Bestandes der Seeschiffe für einen längeren Zeitraum die grossen Veränderungen, welche sowohl in bezug auf die geographische Verteilung auf die einzelnen Küstenstrecken als auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Zusammensetzung stattgefunden haben.

In der auf Seite 249 folgenden Übersicht findet sich der Bestand der preussischen Seeschiffe am 1. Januar 1873 verglichen mit dem Bestand am 1. Januar 1904.

Zunächst ist das Zurücktreten der Segelschiffe und die Vermehrung der Dampfschiffe bemerkenswert. Innerhalb dieser drei Jahrzehnte haben sich die Segelschiffe fast um die Hälfte vermindert, die Dampfschiffe hingegen versechsfacht. Die Gesamtzahl der Schiffe ist gesunken, ebenso der absolute Raumgehalt in Registertonnen netto. Wenn man aber annimmt, wie es allgemein üblich ist, dass die Raumeinheit eines Dampfers mindestens gleich der dreifachen Raumeinheit eines Segelschiffes ist, so stellt sich die Zunahme der Leistungsfähigkeit der preussischen Handelsflotte auf annähernd 400/0, die zum grössten Teile auf das schleswig-holsteinische Ostseegebiet, zum kleineren Teile auf die Nordseeflotte entfällt. Der Bestand in dem östlichen Teil der Ostsee, in Ost- und Westpreussen und in Pommern ist nicht unerheblich zurückgegangen. Die preussische Handelsflotte dient im allgemeinen dem Lokalverkehr der Nord- und Ostseehäfen, während sich in den grossen Hansastädten der überseeische Verkehr mehr und mehr konzentriert. Infolgedessen wird auch der Unterschied in den Raummaßen dieser beiden Arten von Schiffen ein immer erheblicherer. Auch in der Zahl der Besatzung ist entsprechend dem Rückgange der Schiffszahl eine erhebliche Abnahme zu konstatieren; sie ist um etwa 9000 Köpfe zurückgegangen.

Von den preussischen Häfen hatten, wie aus der Tabelle auf Seite 250 hervorgeht, 56 einen Verkehr von mehr als 25000 Registertonnen im Jahre 1903,

Der Bestand der preussischen Handelsflotte am 1. Januar 1873 und 1. Januar 1904.

|                                         |      | einschl.               | Segelschiffe<br>der Schleppschiffe                 | e<br>ppschiffe:                                  | I                      | Dampfachiffe:                             | .e:                                              |                        | Zusammen                      |                                                  |
|-----------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| •                                       | Jahr | Zahl<br>der<br>Schiffe | Raum-<br>gehalt in<br>Register-<br>tonnen<br>netto | Zahl der<br>regel-<br>mässigen<br>Be-<br>satzung | Zahl<br>der<br>Schiffe | Raum-<br>gehalt in<br>Register-<br>tonnen | Zahl der<br>regel-<br>mässigen<br>Be-<br>satzung | Zahl<br>der<br>Schiffe | Raumegehalt in Registertonnen | Zahl der<br>regel-<br>mässigen<br>Be-<br>satzung |
| 1                                       | 2    | 3                      | 4                                                  | 5                                                | 9                      | 7                                         | 8                                                | 6                      | 10                            | 11                                               |
| 1. Ost- und Westpreussen                | 1873 | 244                    | 93 301                                             | 5 989                                            | 15                     | 2 818                                     | 180                                              | 259                    | 611 96                        | 3 169                                            |
| •                                       | 1904 | 30                     | 1 085                                              | 73                                               | 73                     | 25 022                                    | 050                                              | 103                    | 20 007                        | 923                                              |
| 2. Pommern                              | 1873 | 1013                   | 198 577<br>8 054                                   | 8 036<br>5 15                                    | 38<br>136              | 8 775                                     | 658                                              | 325                    | 207 352                       | 8 694<br>2 266                                   |
| Schlaswin-Holstein Ostsasonshiet        | 1873 | 325                    | 36 461                                             | 1 844                                            | 21                     | 3 667                                     | 192                                              | 346                    | 40 128                        |                                                  |
| 3. Schica High Truston, Camero Control. | 1904 | 139                    | 5 164                                              | 315                                              | 981                    | 98 024                                    | 2 526                                            | 325                    | 103 188                       | 2 841                                            |
| Gobleomin-Holetoin Nordeconohiet        | 1873 | 450                    | 45 004                                             | 2 294                                            | 6                      | 233                                       | 39                                               | 459                    | 45 237                        | 2 333                                            |
| 4. Delites wig-moistern, moinseegenier  | 1904 | 433                    | 13 655                                             | 1 142                                            | Şo                     | 10 852                                    | 508                                              | 483                    | 24 507                        | 1 650                                            |
| Tourselve Tilk and Worsenshirt          | 1873 | 201                    | 26 420                                             | 1 098                                            | 9                      | 1 293                                     | 100                                              | 207                    | 27 713                        | 1 198                                            |
| 5. Dannoversches Dio- und wesergebiet   | 1904 | 471                    | 17 989                                             | 1 109                                            | 99                     | 15 507                                    | 808                                              | 531                    | 33 496                        | 1 917                                            |
| 6. Hannoversches Emsgebiet einschl.     | 1873 | 999                    | 63 912                                             | 3 569                                            | 8                      | 201                                       | 19                                               | 299                    | 64 113                        | 3 588                                            |
| Ostfriesland und preuss. Jadegebiet     | 1904 | 293                    | 23 237                                             | 1 812                                            | 34                     | 1418                                      | 246                                              | 327                    | 24 655                        | 2 0 5 8                                          |
| Wootfolon and money Phoincohiot         | 1873 | 1                      | 1                                                  | I                                                | 1                      | l                                         | ı                                                | ı                      | 1                             | <br>                                             |
| 7. Westaten und preuss. Mishes gester.  | 1904 | 9                      | 1 780                                              | 56                                               | 81                     | 7 743                                     | 233                                              | 24                     | 9 523                         | 259                                              |
| 9 Waniomich Danman                      | 1873 | 2893                   | 463 675                                            | 19830                                            | 16                     | 16 987                                    | 1 188                                            | 2984                   | 480 662                       | 21 018                                           |
| o. monigicial freussen                  | 1904 | 1951                   | 70 964                                             | 4 992                                            | 557                    | 212 338                                   | 6 922                                            | 2118                   | 283 302                       | 11914                                            |
| C Dometroken Doich                      | 1873 | 4311                   | 869 637                                            | 33 618                                           | 216                    | 129 521                                   | 6 621                                            | 4527                   | 851 666                       | 40 239                                           |
| 9. Deutsches Beich                      | 1904 | 2494                   | 582 355                                            | 13 654                                           | 1622                   | 1 739 690                                 | 46 046                                           | 4116                   | 2 322 045                     | 29 700                                           |

Der Seeverkehr im preussischen Staate und in den Häfen, die im Jahre 1903 einen Verkehr von mindestens 200000 Registertonnen aufweisen, für die Jahre 1874 und 1903.

|                                                                  |              |                            | Teeding                |            |                     |                |                          |              |                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                  |              |                            | Angeko                 | mmen:      |                     |                | Abgeg                    | angen:       |                           |
| Hafenplätze:                                                     | Jahr         | mit                        | Ladung                 | in Ball    | ast od. leer        | mit            | Ladung                   | in Balls     | st od. leer               |
| •                                                                |              | Schiffe                    | Register-<br>tonnen    | Schiffe    | Register-<br>tonnen | Schiffe        | Register-<br>tonnen      | Schiffe      | Register-<br>tonnen       |
| 1                                                                | 2            | 3                          | 4                      | 5          | 6                   | 7              | 8                        | 9            | 10                        |
| Memel{                                                           | 1874<br>1903 | 477<br>328                 | 87 263<br>102 574      | 784<br>283 | 118 208<br>104 073  | 1 312<br>536   | 204 750<br>179 283       | <b>28</b>    | 6 768<br>29 549           |
| Pillau                                                           | 1874         | 1 802                      | 334 725                | 464        | 82 725              | 1 996          | 352 336                  | 209          | 60 852                    |
|                                                                  | 1903         | 253                        | 138 189                | 288        | 66 254              | 60             | 20 823                   | 142          | 103 449                   |
| Königsberg {                                                     | 1874         | 1 302<br>1 560             | 205 243<br>598 741     | 450<br>46  | 59 378<br>17 178    | 1 649<br>1 862 | 262 018<br>458 137       | 76<br>136    | 14 043<br>44 085          |
| Neufahrwasser . {                                                | 1874<br>1903 | 1 407<br>2 114             | 303 756<br>559 917     | 440<br>323 | 98 300<br>120 826   | 1 717<br>2 004 | 362 030<br>513 029       | 99           | 28 027<br>188 <b>0</b> 96 |
| Swinemünde $\left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right.$ | 1874<br>1903 | I 024<br>545               | 161 815<br>277 447     | 237<br>41  | 11 933<br>3 397     | 266<br>262     | 26 065<br>63 515         | 397          | 121 415<br>167 575        |
| Stettin                                                          | 1874<br>1903 | 2 164<br>3 968             | 535 152<br>1 171 998   | 16<br>168  | 2 467<br>50 957     | 1 958<br>3 487 | 324 361<br>840 073       | 464<br>667   | 153 424<br>427 183        |
| Kratzwiek {                                                      | 1874         | <br>307                    |                        | 6          | -<br>8 354          | -<br>36        | <br>26 857               | 210          | <br>188 760               |
| Sassnitz                                                         | 1874         |                            |                        | 175        | —<br>15 902         |                | -<br>454 575             | _            | —<br>6 966                |
| Kiel                                                             | 1874         | 3 237                      | 224 054                | 126        | 5 665               | 1 352          | 104 559                  | 2 044        | 130 034                   |
| Flensburg {                                                      | 1903         | 4 <sup>2</sup> 97<br>1 381 | 573 067<br>72 901      | 46<br>77   | 5 473<br>2 192      | 2 009<br>684   | 324 203<br>24 295        | 1 837<br>542 | 225 180<br>45 489         |
| 1                                                                | 1903         | 1 762                      | 191 333                | 107        | 19 848              | 502            | 41 290                   | 954          | 182 903                   |
| Altona {                                                         | 1874<br>1903 | 650<br>3 772               | 57 114<br>276 851      | 50<br>202  | 2 346<br>10 984     | 429<br>626     | 19 <b>2</b> 53<br>62 278 | 154<br>3 120 | 30 176<br>152 552         |
| Geestemünde {                                                    | 1874<br>1903 | 696<br>2 394               | 167 275<br>337 744     | 37<br>158  | 2 617<br>31 173     | 331<br>355     | 36 829<br>147 583        | 433<br>2 203 | 124 067<br>232 610        |
| Emden {                                                          | 1874<br>1903 | 344<br>1 501               | 29 925<br>369 737      | 2<br>271   | 77<br>133 091       | 90<br>1 569    | 6 428<br>300 493         | 175          | 17 345<br>197 161         |
| Staat                                                            | 1874         | 25 919<br>68 337           | 2 715 644<br>8 656 893 | 8569       | 594 795<br>824 682  | 22 337         |                          | 10 352       |                           |

darunter die in den letzten Jahren für Seeschiffe zugänglich gemachten Rheinhäfen Emmerich, Wesel, Duisburg, Ürdingen, Düsseldorf und Mülheim a. Rh., ausserdem Papenburg an einem von der Ems ausgehenden Kanal.

In 12 Häfen fand im genannten Jahr ein Verkehr von mindestens 200000 Registertonnen an Ladung statt; es sind dies der Grösse nach: Stettin, welches im Reiche an dritter Stelle steht, Königsberg, Neufahrwasser, Sassnitz, Kiel, Emden, Geestemünde, Altona, Swinemünde, Memel, Kratzwiek und Flensburg. Als nächster Hafenort würde Pillau mit 159012 Registertonnen folgen; sein Verkehr war früher ein weit grösserer als der Königsbergs, da die grösseren Schiffe vor dem Bau des Königsberger Seekanals in Pillau ableichtern mussten.

Im Jahre 1874 stellte sich die Reihenfolge dieser Häfen: Stettin, Pillau, Neufahrwasser, Königsberg, Kiel, Memel, Geestemunde, Swinemunde, Flensburg, Altona, Emden.

Fasst man Pillau und Königsberg als Einheit zusammen, so ist der Verkehr bei ihnen gleichgeblieben, ebenso in Memel; eine Steigerung um die Hälfte hat in Swinemunde stattgefunden, um das Doppelte in Geestemunde, um das  $2^1/2$  fache in Stettin und Flensburg, um das 3 fache in Kiel, um das  $4^1/2$  fache in Altona, um das 19 fache in Emden, dem durch den Dortmund-Emskanal ein weites Hinterland erschlossen ist. Neu hinzugetreten sind Sassnitz und Kratzwiek.

Für die Landwirtschaft hatten in früherer Zeit die Häfen Memel, Königsberg und Danzig eine gewisse Bedeutung, da von ihnen aus eine erhebliche Ausfuhr von Getreide, freilich auch zum Teil russischer Herkunft rein oder gemischt mit deutschem, stattfand. In dieser Hinsicht ist ein Umschwung eingetreten, seitdem das russische Getreide, begünstigt durch billige Eisenbahnfrachtsätze, in Libau und Riga verladen wird. Besonders Memel hat unter ungünstigen Verhältnissen gelitten, da bei ihm die natürlichen Transportwege aus Russland fehlten und es erst 1873 durch den König-Wilhelmkanal und 1875 durch eine Eisenbahn Anschluss an Tilsit erhielt. Seine Bedeutung beruht vor allem in dem wachsenden Holzexport. Im Durchschnitt der Jahre 1872 bis 1874 betrug er 13737000 Mk., im Durchschnitt der Jahre 1901—1903 19284000 Mk. — Naturgemäss wird auch jetzt in den Häfen auf dem billigen Seewege der Überschuss an landwirtschaftlichen Produkten verfrachtet und der Bedarf an künstlichen Futter- und Düngemitteln bezogen. Nähere Angaben darüber, sowie auch über die in jedem Jahre gültigen Frachtsätze finden sich in den Berichten der Handelskammern der einzelnen Hafenorte. — Ostfrieslands Schiffahrt und Seefischerei hat Lübbers besonders geschildert (Tübingen 1903). Die handelspolitischen Interessen der deutschen Ostseestädte 1890-1900 sind von Stephan Jonas dargestellt (Stuttgart 1902).

(Abgeschlossen im Mai 1905, mit einzelnen Ergänzungen bis Mai 1906.)

• .

# Die Güterbewegung

von

## landwirtschaftlichen Erzeugnissen

auf den preussisch-hessischen Eisenbahnen

im Jahre 1903.

Das Gewicht ist in Tonnen dargestellt. Viehsendungen nach der Stückzahl.

Verkehrsbezirk No. 1. Die Provinsen Ost- und

|      | PHEATS P                             |          |        |        | FFOVILL |        |      |
|------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                   | Wei      | zen    | Rog    | gen     | Hai    | er   |
| Ľťď. | verkehrsbezirke:                     | ver-     | ent-   | ver-   | ent-    | ver-   | ent- |
| I    |                                      | lad      | en     | lad    | en      | lad    | en   |
| 1    | 2                                    | 3        | 4      | 5      | 6       | 7      | 8    |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen        | 72       | 767    | 72     | 324     | 22 9   | 555  |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       | 50 243   | 9 736  | 56 281 | 5 2 1 8 | 48 065 | 1159 |
| 3.   | Provinz Pommern                      | 3 318    | 175    | 6 295  | 479     | 456    | 773  |
| 4.   | Pommersche Häfen                     | 343      | 3      | 4 887  | 78      | 163    | 6    |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw       | 10       | 2      | 1      | 1       | 11     | 2    |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          |          |        |        | -       | -      | t    |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       | _ ;      | -      | _      | _       |        |      |
| 8.   | Elbhäfen                             |          | _      | -      | _       | _      | -    |
| 9.   | Weserhäfen                           | -        |        | -      | —       |        | _    |
| 10.  | Emshäfen                             |          | - 1    | _      |         | '      | _    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      |          | 3      | 30     | -       |        | I    |
| I 2. | Provinz Posen                        | 3 608    | 4 535  | 5 608  | 11651   | 2 292  | 1398 |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | 5        | l —    | 3      | 20      | 81     | _    |
| 14.  | Stadt Breslau                        | _        | -      | _      | _       | -      | _    |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         | 39       | 139    | 2      | _       | 21     | 8    |
| 16.  | Berlin                               | 31       | -      | 811    | —       | 8 505  | 7    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                  | 110      | 287    | 627    | 39      | 838    | 21   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | 1        | 47     | _      | 8       | 133    | 6    |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | _        | 7      | _      |         | I 2    | 2    |
| 20.  | Königreich Sachsen                   | -        | 1      | 6      | 2       | _      | 4    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | 31       | -      | 1      |         | _      | _    |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)               | -        | -      | _      | l —     | _      | _    |
| 23.  |                                      | _        |        | l –    | _       | _      | _    |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw         | 1        | 28     | _      | _       | _      | _    |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   | _        |        | —      | _       | -      |      |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw    | -        | -      |        | -       |        | •    |
| 27.  | Saarrevier usw                       | -        | -      | -      | _       | -      | -    |
| 28.  | Rheinhafenstationen                  | -        | -      | -      | -       | -      |      |
| 29.  | Lothringen                           | 10       |        | -      | -       | _      | _    |
| 30.  |                                      | -        | -      |        | -       | -      | _    |
| 31.  | Bayerische Pfalz                     | -        | -      | l –    | -       | -      | -    |
| 32.  | , ,                                  | -        | -      | -      | -       | -      | _    |
| 33.  |                                      | <u> </u> | _      | _      |         | _      | -    |
| 34.  |                                      |          | -      | _      | _       | -      | -    |
| 35.  |                                      | -        | _      | _      | -       | _      | -    |
| 36.  | Königreich Bayern                    |          |        |        |         |        | 1    |
|      | Zusammen (ohne No. 1)                | 57 750   | 14 963 | 74 552 | 17 496  | 60 577 | 3389 |
|      | Auslandsverkehr                      | 1        | 2 343  | 5      | 2 982   | _      | 616  |
|      | Überhaupt im Jahre 1903              | 57 751   |        |        | 20 478  | 60 577 | 4005 |
|      |                                      |          |        |        |         |        |      |

Westpreussen (mit Ausschluss der Häfen zu 2).

| Ger    | rste           | Kart    | offeln  | Meh<br>Mühleni<br>(ohne | l und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | w        | olle |
|--------|----------------|---------|---------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------|------|
| ver-   | ent-           | ver-    | ent-    | ver-                    | ent-                        | ver-               | ent-             | ver-     | ent- |
| lac    | len            | lac     | len     | lac                     | den                         | lac                | len              | la       | len  |
| 9      | 10             | 11      | 12      | 13                      | 14                          | 15                 | 16               | 17       | 18   |
|        | 444            | 1       | 010     | 70                      | 356                         | ,,,                | 424              |          | 18   |
| 13 926 | 444<br>  13476 | 13611   | 912     |                         | 10 071                      | 11 837             | 434<br>  2485    | 416      | 43   |
| 873    | 48             | 969     | 3 681   | 1 456                   | 619                         | 1 440              | 111              | 60       | 23   |
| 400    | 83             | 398     | 46      | 176                     | 15                          | 1 404              | 5                | <u> </u> | 25   |
| _      |                | _       | 22      | 5                       |                             | 10                 | 5                |          | _    |
| _      | I              |         | _       | ı                       |                             | l                  | 1                |          | _    |
| _      |                | _       | _       | _                       |                             | 46                 | -                | _        | - 1  |
| 40     | _              | 93      | -       | l –                     | i —                         | 223                | _                | 6        | 38   |
|        | 10             | 220     | _       | _                       | _                           | _                  | <u> </u>         | _        | 62   |
|        | _              | l —     |         |                         |                             |                    |                  | _        |      |
|        |                | 198     | 11      | -                       | 6                           | 287                | _                | 1        | 45   |
| I 222  | 5 688          | 17 046  | 27 174  | 10 922                  | 5 874                       | 2 087              | 1310             | 104      | 61   |
|        | 2              | 65      | I       | 30                      | -                           | 3                  | _                | 2        | 5    |
|        |                | 10      | -       | 16                      | 17                          | 6                  | _                | 24       | 1    |
|        | 5              | 20      | 40      | 20                      | 5                           | 3                  | 6                | _        | 3    |
| 157    | _              | 3 659   | 21      | 344                     | 6                           | 2 1 1 7            | 33               | 596      | 74   |
| 61     | 109            | 6 653   | 367     | 200                     | 2                           | I 004              | 43               | 256      |      |
| 30     | 17             | 21      | 61      |                         | 1                           | 572                | _                | 8        |      |
| _      | 13             | 11      | 44      | 20                      | -                           | 335                | _                | 9        | 10   |
| 10     | -              | 44      | 36      | 268                     | 251                         | 218                | 6                | 241      | 263  |
| _      | -              |         |         | l —                     | _                           | 201                | 1                | 34       | 2    |
| _      | _              | 1 230   | _       | -                       | -                           | 20                 | _                | _        | 2    |
| _      | _              | 663     |         | -                       | -                           | _                  |                  | _        | 10   |
|        |                | 166     |         | 10                      | } 1                         | _                  | 1                | -        | -    |
| -      | _              | 124     | _       | _                       | -                           | 31                 | _                | _        | 3    |
| -      | _              | 195     | 154     | _                       | 12                          | 102                | _                | -        | 177  |
| -      | -              | 20      | _       |                         | _                           | -                  | -                |          | - 1  |
| -      | _              | 23      | -       |                         | -                           | -                  | -                | _        | -    |
| -      | -              |         | -       | -                       | _                           | -                  | -                | _        | -    |
|        | -              |         |         | _                       | _                           | -                  |                  | _        | 24   |
| - [    | _              | -       | _       |                         | _                           |                    |                  |          |      |
|        | -              | 10      | _       | _                       |                             | 2                  | - 1              | _        | _    |
|        | _              | 372     |         | _                       | _                           | 70                 | -                | _        | -    |
| -      |                |         |         | _                       | _                           | 23                 | -                | _        | _    |
|        |                |         |         |                         | _                           | 71                 | -,               | _        | I    |
|        |                | 11      |         |                         |                             | 373                | 8                |          | 7    |
| 16 719 | 19 452         | 45 832  | 32 55 1 | 39 998                  | 16 88o                      | 22 485             | 4015             | 1757     | 879  |
| 17     | 2 850          | 2 189   | 8 195   | 563                     | 1 505                       | 340                | 24               | 1162     | 73   |
| 16 736 | 22 302         | 48 02 1 | 40 746  | 40 561                  | 18 385                      | 22 825             | 4039             | 2919     | 952  |

Verkehrsbezirk No. 1. Die Provinzen Ost- und

| No.  | Bezeichnung                              | Zucke    | r, roh   | Pfer     | de   | Rind    | vieh     |
|------|------------------------------------------|----------|----------|----------|------|---------|----------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-     | ent-     | ver-     | ent- | ver-    | ent-     |
|      | Act Wasternamen                          | lad      | en       | lade     | en   | lade    | en       |
| 1    | 2                                        | 19       | 20       | 21       | 22   | 23      | 24       |
| 1:   | Provinz Ost- und Westpreussen            | 88       | 98       | 21 3     | 30   | 89 5    | 22       |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | 58 878   | 17       | 3 911    | 1800 | 36 375  | 5 896    |
| 3.   | Provinz Pommern                          | 4 160    | 2        | 5 391    | 234  | 12 056  | 650      |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | -        | -        | 511      | 13   | 409     | 2        |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | -        | -        | 2 105    | 14   | 121     | 24       |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -        | -        | 359      | 4    | -       | 2        |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -        | -        | 222      | 12   | 511     | 103      |
| 8.   | Elbhäfen                                 | -        | -        | 190      | 22   | 560     | -        |
| 9.   | Weserhäfen                               | -        | -        | 172      | 2    | 35      | 127      |
| 10.  | Emshäfen                                 | _        | -        | -        | 2    | 49      | 714      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          |          | -        | 678      | 164  | 7 102   | 518      |
| I 2. | Provinz Posen                            | 11715    | 11 261   | 4 134    | 998  | 30 403  | 2 452    |
| 13.  | RegBez. Oppelu                           | _        | _        | 66       | 187  | 791     | 1        |
| 14.  | Stadt Breslau                            |          | -        | 13       | 11   | 25      | 4        |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 354      | -        | 364      | 17   | 6 986   | 37       |
| 16.  | Berlin                                   | _        |          | 11 963   | 197  | 94 769  | 219      |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | _        |          | 3 399    | 113  | 32 786  | 407      |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | -        | I        | 534      | 16   | 6 147   | 43       |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | _        | -        | 1 409    | 18   | 4 272   | 497      |
| 20.  | Königreich Sachsen                       |          |          | 277      | 4    | 13 840  | 4        |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | l —      |          | 164      | 9    | 3 395   | 76       |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | -        | -        | 61       |      | 1 917   | _        |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | _        |          | 107      | 5    | 2 963   | <b>—</b> |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             |          |          | 604      | 3    | 2 970   | 19       |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | <b> </b> | - 1      | 135      | 1    | 228     | <b>—</b> |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | -        | -        | 113      | 146  | 3 867   | _        |
| 27.  | Saarrevier usw                           | <b>—</b> | -        | 2        | -    | -       | -        |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _        | -        | _        |      | -       | <b>—</b> |
| 29.  | Lothringen                               |          | -        | 249      | _    | –       | <b> </b> |
| 30.  | Elsass                                   |          | -        | 224      | 3    | 169     | l —      |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | l —      | _        | 11       |      | 3       | —        |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | l        |          | 118      |      | 390     | -        |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     | ] —      |          | 164      | _    | 43      | -        |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | <b> </b> | -        | 1        |      | 13      | _        |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | l —      |          | 17       |      | 23      | _        |
| 36.  |                                          | <u> </u> |          | 106      | 6    | _       | 919      |
|      | Zusammen (ohne No. 1)                    | 75 107   | 11 281   | 37 774   | 4001 | 263 516 | 12 710   |
|      | Auslandsverkehr                          |          | <u> </u> | 207      | 103  | 381     | 6        |
| İ    | Überhaupt im Jahre 1903                  |          |          | ١,,,,,,, |      |         | 1 .      |

Westpreussen (mit Ausschluss der Häfen zu 2).

| Sch     | afe  | Schw           | eine   | Gefli       | ügel      | Dünge<br>auch ki | emittel,<br>Instliche |
|---------|------|----------------|--------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|
| ver-    | ent- | ver-           | ent-   | ver-        | ent-      | ver-             | ent-                  |
| lad     | en   | lad            | en     | lad         | len       | la               | den                   |
| 25      | 26   | 27             | 28     | 29          | 30        | 31               | 32                    |
| 33 8    | 899  | 332            | 119    | 757         | 404       | 35               | 025 -                 |
| 20 841  | 3640 | 67 154         | 8 683  | 182 131     | 6 822     | 574              | 106 355               |
| 4 867   | 840  | 86 255         | 190    | 364 610     | 152       | 3038             | 4 437                 |
| 35      | 9    | 993            | 2      | 14 836      | 3         | 10               | 897                   |
| -       | 196  | 146            | 9      | 4 699       | 14        | 60               | 70                    |
| _       | _    | _              |        | 48 459      | 16        |                  |                       |
| 4       | 1    | 2              | I      | 14 700      | 14        |                  |                       |
|         | _    | - 1            |        | 53          | 2         | 12               | 1 258                 |
|         | 22   | _              | 100    |             | 17        | -                | 20                    |
| 4       | 130  |                | _      |             | _ `       |                  | _                     |
| 3 248   | 45   | 463            | 109    | 69 378      | 64        |                  | 11 561                |
| 10 867  | 2104 | 15 495         | 9 433  | 28 473      | 2 372     | 837              | 13210                 |
| 1 143   |      | 1 623          | _      | 135         | 167       | 107              | 11672                 |
| 131     | _    | 1 178          |        | I 20I       |           | 62               | 106                   |
| 634     | 67   |                | 9      | 1 398       | 370       | 556              | 734                   |
| 99 251  | 224  | 391 742        | 110    | 1 981 668   | 142       | _                | 360                   |
| 5 765   | 570  | 74 664         | 597    | 1 296 240   | 743       | 156              | 273                   |
| 21 037  | 5.   | 2 976          | _      | 21 278      | 21        | 21               | 38 508                |
| 6 979   | 821  | 25 231         | 155    | 13 290      | 307       |                  | 1 793                 |
| 4 595   | 3    | 88 253         | 15     | 30 921      | 313       | 10               | 202                   |
| _       | 160  | 331            | 10     | 63          | 6         |                  | 1 875                 |
|         |      | 39             |        | 224         | _         |                  |                       |
|         |      | 1 870          |        | 153         |           | _                | 625                   |
| _       | 3    | 754            | 51     | 3 601       | 50        | _                |                       |
| _       |      | 21             | _      |             | _ ,       |                  |                       |
| _       | 2    | I 132          |        | 51          | 214       |                  | 207                   |
| _       | -    |                |        |             | 1         |                  | 10                    |
| _       | _    | l · _          |        |             |           |                  | 844                   |
|         | ·    | i _            |        |             | _         | _                | 140                   |
|         | ·    | 1 - 1          |        |             | _         |                  |                       |
|         | ·    | 253            |        |             |           |                  | _                     |
|         | 6    | 1 379          |        |             | 128       |                  | _                     |
|         |      | 3 092          |        | I           | _         | _                | _                     |
|         | _    | 9 158          | 162    |             |           |                  | _                     |
|         | _    | _              |        | I 20I       | 232       |                  | _                     |
|         | 404  | 85 948         |        | 4 000       | 113       |                  | _                     |
| 179 401 | 9252 | 860 152        | 19 636 | 4 082 764   | 12 284    | 5443             | 195 157               |
| 35      |      |                |        | 1 008       | 3 678 639 | 1095             | 1 331                 |
| 179 436 | 9252 | 860 152        | 19 636 | 4 083 772   | 3 690 923 | 6538             | 196 488               |
|         |      | preuss. Staate |        | 1 4 003 //2 | 3 090 923 | 0330             | 17                    |

Verkehrsbezirk No. 3. Die Provins

| No.  | Bezeichnung<br>der                       | Wei    | zen    | Rog             | gen    | На     | fer  |
|------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------|
| Ľťď. | Verkehrsbezirke:                         | ver-   | ent-   | ver-            | ent-   | ver-   | ent- |
|      |                                          | lad    | len    | lad             | len    | lad    | en   |
| 1    | 2                                        | 3      | 4      | 5               | 6      | 7      | 8    |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | 175    | 3 318  | 479             | 6 295  | 773    | 456  |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           |        | 1 006  | 217             | 1      | 115    |      |
| 3.   | Provinz Pommern                          | 24     | 446    | 44              | 437    | 16     | 434  |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | 10 443 | 5 740  | 32 927          |        | 16 034 |      |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | 1 269  | 978    | I 324           | 58     | 230    | 168  |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | 685    | 10     | 946             | 111    | I 002  | 15   |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           |        | _      | 1               | _      | 4      | _    |
| 8.   | Elbhäfen                                 |        | 5      | 12              | _      | 2      | _    |
| 9.   | Weserhäfen                               | _      |        | l —             |        | 1      | _    |
| 10.  | Emshäfen                                 | l _    |        | _               | _      | _      | _    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | _      | 3      | 122             | 1      | 18     | 5    |
| 12.  | Provinz Posen                            | 3      | 1 152  | 16              | 3 058  | 18     | 124  |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           |        | _      | 2               | 1      | 1      | _ `  |
| 14.  | Stadt Breslau                            | _      | _      | 2               | _      | _      |      |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 42     | 14     | 9               | _      | 5      | _    |
| 16.  | Berlin                                   | 290    | 16     | 212             | 4      | 9 567  | 27   |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | 1 215  | 7 913  | 270             | 4 001  | I 436  | 268  |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | ]      | 36     | 1               | 5      | 31     | 25   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | l _ ĭ  | 11     | 10              |        | 21     | 2    |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | _      | 4      |                 | 1      | 42     | 3    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     |        | _ `    |                 |        | ī      | _    |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | _      |        |                 | _      | _      | _    |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | _      | _      |                 |        | _      |      |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             |        |        | 5               |        | 1      | _    |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       |        | _      | [               |        |        | _    |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | l —    | _      | _               | _      |        |      |
| 27.  | Saarrevier usw                           | l –    | _      | _               |        | _      | _    |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _      | _      | _               | _      |        |      |
| 29.  | Lothringen                               | l –    | _      | _               | _      |        |      |
| 30.  | Elsass                                   | _      |        | _               |        | _      | _    |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | _      | _      | _               | _      | _      |      |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | _      | _      |                 | _      | _      | _    |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     | _      | _      | _               | _      | _      | _    |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | l —    |        | _               | _      |        | _    |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | _      | _      | 1               | _      | 1      |      |
| 36.  |                                          |        | _      | _               |        | _      | _    |
| II . |                                          |        | 20.556 | 26 5 5 5        | .6 .0- | 00 000 | 0800 |
| l    | Zusammen (ohne No. 3)                    | 14 125 | 20 200 | 3 <b>6 5</b> 56 | 10 781 | 29 303 | 2835 |
|      | Auslandsverkehr                          | _      | _      | -               | _      | -      |      |
| l    | Überhaupt im Jahre 1903                  | 14 125 | 20 206 | 36 556          | 16 781 | 29 303 | 2835 |

Pommern (mit Ausschluss der Häfen zu 4).

|        | ste  | Karte           | offeln | Mühlenf<br>(ohne | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | Wo           | lle  |
|--------|------|-----------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|------|
| -ver-  | eut- | ver-            | ent-   | ver-             | ent-                      | ver-               | ent-             | ver-         | ent- |
| lad    | en   | lad             | en     | lad              | len                       | lad                | len              | lac          | len  |
| 9      | 10   | 11              | I 2    | 13               | 14                        | 15                 | 16               | 17           | 18   |
| 48     | 873  | 3 681           | 969    | 619              | 1 456                     | 111                | 1440             | 23           | 60   |
| 23     | 2107 | 4 075           | 9      | 8 <b>1</b>       | 2 558                     | 365                | 112              | 21           | 13   |
| 82     | -    |                 | 890    | •                | 012                       |                    | 57               | 53           |      |
| 10 369 | 3928 | 22 921          | 1618   | 8 8 5 4          | 5 746                     | 23 055             | 1584             | 72           | 168  |
| 188    | 58   | 1 212           | 159    | 130              | 1 994                     | 692                | 10               | 45           | 1    |
| 184    | 28   | 1 137           |        | 131              | 27                        | 185                | 3                |              | _    |
| 60     |      | 182             | _      |                  | _ `                       | 320                | _                | _            | _    |
| 20     |      | 3 226           |        | 67               | 10                        | 567                | _                | _            | 35   |
|        | _    | 361             | _      | '                | [                         |                    | _                | 12           | 13   |
| -      | _    | 238             |        | :                |                           | _                  |                  |              |      |
| _      |      | 1 074           | 10     | 30               | 375                       | 386                | 10               | 55           | 1    |
| _      | 85 I | 5 223           | 576    | 89               | 546                       | 59                 | 10               | 7            | 21   |
| - 1    | _    | 63              | _      | 21               | _                         | _                  | _                |              | _    |
| -      | _    | -               |        | -                | 2                         | 12                 | 22               | 6            | 2    |
| _      |      | 86              | I      | _                |                           | _                  |                  | 52           |      |
| 496    | 15   | 12 502          | 3      | 3 370            | 166                       | 2 839              | 40               | 1113         | 46   |
| 871    | 3013 | 21 927          | 4158   | 3 445            | 2 042                     | I 295              | 685              | 397          | 47   |
|        | 6    | 335             | 2      | 100              | 24                        | 508                | 5                | 7            | -    |
| 224    | 2    | 95              | 6      | 31               |                           | 761                | 2                | 12           | -    |
| 190    | 2    | 411             | 50     | 622              | 3                         | 419                | I                | 158          |      |
| -      | :    | 66              | _      |                  |                           | 526                | I                | 58           | 1    |
| -      | _    | 4 320           | _      | -                | _                         | 10                 | -                | _            | -    |
|        | _    | 2 809           | _      |                  | _                         | 144                |                  | 6            | _    |
| -      | -    | 625             |        | -                | 5                         | 10                 | _                | _            | -    |
| - 1    | _    | 250             |        | -                | _                         | 10                 | _                | _            | _    |
| -      |      | 786             |        |                  |                           | 71                 | -                | <del>-</del> | _    |
| -      | _    | 20              | _      | -                |                           | 30                 | -                | _            | _    |
| -      | -    | 348             | _      | -                |                           | 11                 |                  | _            |      |
| -      | _    | 35              | _      | -                | _                         | -                  | _                | _            | _    |
|        |      | _               | _      |                  | _                         |                    | _                |              |      |
|        | -    | 1               | _      | -                | -                         | _                  |                  | _            | _    |
| -      | -    | 43              |        | -                |                           | _                  | _                | -            | _    |
| -      | -    | 1               | _      |                  | _                         | 568                | _                | _            | 5    |
| -      | _    | I               | _      | -                |                           | 32                 |                  | _            | _    |
| _      | _    | 10<br>10        | _      | _                |                           | 123<br>884         | 4                | _            | 7    |
| 12 673 | 9883 | 88 074          | n,4.   | VR 500           | 74071                     |                    |                  | 2062         |      |
|        | 9003 |                 | 7561   | 17 590           | 14 954                    | 33 993<br>1        | 3930             | 2002         | 420  |
| 12 673 | 9883 | 1 734<br>89 808 | 7561   | 17 590           | 14 954                    | 33 994             | 3930             | 2062         | 420  |

Verkehrsbezirk No. 3. Die Provins

|      |                                      | V 61     | Кепте | Desile | No. 3. | Die I   | TOVINS   |
|------|--------------------------------------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|
| No.  | Bezeichnung .                        | Zuckei   | , roh | Pfe    | erde   | Rind    | vieh     |
| Ľťa. | der<br>Verkehrsbezirke:              | ver-     | ent-  | ver-   | ent-   | AGL-    | ent-     |
| I    |                                      | lad      | en    | la     | den    | lade    | en       |
| 1    | 2                                    | 19       | 20    | 2 I    | 22     | 23      | 24       |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen        | 2        | 4160  | 234    | 5 391  | 650     | 12 056   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       | li .     | 26    | 25     | 1      | 393     | _        |
| 3.   | Provinz Pommern                      | 5        | '     |        | 31     | 486     |          |
| 4.   | Pommersche Häfen                     | 26 372   |       | 907    | 643    | 16 872  |          |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw       |          | 1     | 299    | 449    | 1 054   | 818      |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          | 854      |       | 43     | 447    | 345     | 85       |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       | 20       |       | 14     | 297    | 25      | 174      |
| 8.   | Elbhäfen                             | 751      | _     | 21     | 94     | 111     |          |
| 9.   | Weserhäfen                           |          | _     | 5      | 21     | 280     | 31       |
| 10.  | Emshäfen                             |          | _     | ī      | 14     | 17      | 958      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      |          | _     | 18     | 86     |         | 693      |
| 12.  | Provinz Posen                        | _        | _     | 49     | 836    | 1.5     | 662      |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | _        |       | 13     | 43     | 21      | _        |
| 14.  | Stadt Breslau                        | _        |       |        |        | 14      | _        |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         | l _      | _     | 5      | 17     | 116     | 97       |
| 16.  | Berlin                               |          | _     | 1307   | 923    | 104 898 | 1 266    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                  |          | _     | 3569   | 838    | 15 080  | 2 920    |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         |          |       | 60     | 37     | 2 828   | 154      |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    |          |       | 32     | 15     | 2 497   | 419      |
| 20.  | Königreich Sachsen                   |          | _     | 218    | 2      | 13 383  | 22       |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | _        | _     | 10     | 7      | 359     | 62       |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)               | _        |       | _      | ′      | 347     | _        |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            |          | _     | 2      | _      | 516     | _        |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw         | _        |       | _      | _      | 97      |          |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   |          |       | _      |        |         |          |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw    | l _      | _     | 2      | 23     | 934     | _        |
| 27.  | Saarrevier usw                       | _        |       | 2      |        |         | _        |
| 28.  | Rheinhafenstationen                  | _        |       |        | _      | 41      | _        |
| 29.  | Lothringen                           | <b>-</b> | _     | _      | _      | 55      |          |
| 30.  | Elsass                               |          |       | _      | _      |         | _        |
| 31.  | Bayerische Pfalz                     | _        | _     | _      | _      | _       | _        |
| 32.  | · -                                  | l —      | _     | 1      | _      | 156     | _        |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                 | _        | _     | _      | _      |         | <b>-</b> |
| 34.  |                                      | _        | _     |        | _      | _       |          |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern |          | _     | _      | _      |         | _        |
| 36.  | Königreich Bayern                    |          | _     |        | _      | 30      | 804      |
|      | Zusammen (ohne No. 3)                | 27 999   | 4332  | 6837   | 10 588 | 161 895 | 24 524   |
|      | Auslandsverkehr                      | l        |       | J      |        |         |          |
| l    | Überhaupt im Jahre 1903              | 27.000   | 4225  | 6825   | 10 586 | 161 805 | 24 524   |
| H    | Overnaupt im Janre 1903              | 27 999   | 4332  | 0037   | 10 588 | 101 995 | 24 524   |

Pommern (mit Ausschluss der Häfen zu 4).

| Sel            | hafe   | Schv    | weine   | Get        | lügel   |          | emittel,<br>ünstliche |
|----------------|--------|---------|---------|------------|---------|----------|-----------------------|
| ver-           | ent-   | ver-    | ent-    | ver-       | ent-    | ver-     | ent-                  |
| la             | den    | la      | den     | la         | den     | la       | ıden                  |
| 25             | 26     | 27      | 28      | 29         | 30      | 31       | 32                    |
| 840            |        | 190     | 86 255  | 152        | 364 610 | 4 437    | 3 038                 |
| 85             | -      | 87      | 972     | 2 332      | 1 130   | 10       | 10 213                |
|                | 173    | •       | 145     |            | 486     | 60       | 654                   |
| , 21 038       | 2 367  | 36 958  | 2 814   | 19 767     | 13 118  | 1 388    | 33 938                |
| 961            | 2 078  | 502     | 671     | 959        | 2 255   | 14 319   | 1 337                 |
| 2              | 264    | 66      | 21      | 4 343      | 5       | 458      | 728                   |
| 33             | I      | 3       | 1       | 6 131      | 14      | -        | 35                    |
| 141            |        | -       | 658     | 7          | 1       |          | 24 974                |
| 288            | _      | 94      | 918     | l –        | 20      | _        | 32                    |
|                | 19     | _       | -       | l –        | -       | -        |                       |
| 2 470          | 23     | 12      | 1 099   | 25         | 27      | 105      | 13 772                |
| 370            | 538    | 4       | 3 345   | 69         | 18017   | 24 941   | 2 208                 |
| _              | _      | 8       | _       | 83         | 72      | 231      | 7 953                 |
|                | _      | _       | _       | 1          | _       | 10       | _                     |
| 1 142          | 7      | 12      | 3       | 89         | 118     | I I I 12 | 1 385                 |
| 83 <b>0</b> 80 | 1 819  | 361 876 | 815     | 2 156      | 91      | 15       | 1 299                 |
| 4 131          | 2 599  | 6 455   | 2 663   | 11 052     | 14 724  | 23 012   | 3 179                 |
| 10 327         | _      | 204     | 71      | 149        | 2       | 31       | 57 493                |
| 3 033          | 30     | 551     | 61      | 25         | 111     | 70       | 1 724                 |
| 5 657          | 6      | 42 074  | 1       | 19         | 102     | 40       | 37                    |
|                |        | 2 049   | 3       | 43         | 33      | _        |                       |
|                |        |         | -       | 22         | 2       | _        | 15 675                |
| 127            | _      | 1 462   |         | 5          | 7       |          | 5 029                 |
| _              | 6      | . —     | 196     | 39         | I       |          | 950                   |
|                | _      |         | _       | 76         |         | _        | 180                   |
| 51             | 2      | 462     | _       | 54         | 26      | _        | 2 034                 |
|                |        | _       | _       | 7          |         |          | 255                   |
| _              |        | 275     |         | . —        |         |          | 8 278                 |
| -              | _      | 521     | _       | <b>—</b> . |         | _        | 10                    |
| -              |        | _       | _       | 2          | _       | _        |                       |
| _              |        | _       | -       |            |         | _        | _                     |
|                | _      | 4 391   | _       | 58         | 142     |          | _                     |
| _              | _      | 3 538   |         |            | _       | -        | _                     |
|                | -      | 6 02 1  | _       |            | _       |          |                       |
| _              | _      | _       |         | 78         | 10      | _        | _                     |
| 214            |        | 29 177  |         | 4          | 136     | _        |                       |
| 133 990        | 14 626 | 496 992 | 100 567 | 47 747     | 414 774 | 70 189   | 195 756               |
|                | _      | 107     |         | 2          | 49      | 3 846    | 50                    |
| 133 990        | 14 626 | 497 099 | 100 567 | 47 749     | 414 823 | 74 035   | 195 806               |

Verkehrsbezirk No. 7. Die Provins Schleswig-Holstein mit

| No.  | Bezeichnung                              |         | Weiz        | zen    | Rog      | gen      | Haf  | er   |
|------|------------------------------------------|---------|-------------|--------|----------|----------|------|------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  |         | ver-        | ent-   | ver-     | ent-     | ver- | ent- |
|      | , 32 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |         | lade        | en     | lad      | len      | lad  | en   |
| I    | 2                                        |         | 3           | 4      | 5        | 6        | 7    | 8    |
|      | Project Oct and Westmann                 |         |             |        |          |          |      |      |
| I.   | Proving Ost- und Westpreussen.           |         | _           |        | -        | -        | _    | -    |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfer.          |         | _           | _      | -        |          |      | _    |
| 3.   | Provinz Pommern                          |         | _           | _      | _        | 1        | _    | 4    |
| 4.   | Pommersche Häfen                         |         | _           |        | -        | 13       |      | 3    |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg us            | ₩       | 171         | 774    | 58       | 2 517    | 32   | 1888 |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg.             |         | 6 268       | 937    | 1722     | 4 026    | 2644 | 3471 |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw.          |         | 24 5        | 565    | 85       | 89       | 14 1 | 123  |
| 8.   | Elbhäfen                                 |         | 3 689       | 1502   | 1748     | 4 381    | 2406 | 1861 |
| 9.   | Weserhäfen                               |         | 21          | -      | 25       |          | _    |      |
| 10.  | Emshäfen                                 |         | _           |        | _        |          | -    | _    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg us           | w       | 3 097       | 80     | 2207     | 11       | 887  | 357  |
| 12.  | Provinz Posen                            |         | _           |        | _        | 15       | ī    |      |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           |         | _           |        |          |          | _    |      |
| 14.  | Stadt Breslau                            |         |             | _      | _        |          |      | _    |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz.            |         | 15          | _      | _        |          |      |      |
| 16.  | Berlin                                   |         | 6           | _      |          | 1        | _    | _    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      |         | _           |        | _        | 399      | _    | 42   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhal              | <br>k   | _           | . 41   | _        | 455      |      | 20   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thürn              |         |             |        | 15       | 435<br>I |      | 17   |
| 20.  | Königreich Sachsen                       |         | _           | 5<br>2 | ,2       | •        | •    | 6    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberl          |         | _           | 2      | _        |          | _    |      |
|      | Ruhrrevier (Westfalen)                   | певен   | _           | _      | _        | _        |      |      |
| 22.  |                                          |         | _           | -      |          | 10       | -    | 5    |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                |         | _           | _      | -        | _        | _    |      |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw.            |         | _           | _      | 40       | 17       | 10   | -    |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rhein            |         |             | _      | -        | -        | _    | _    |
| 26.  |                                          | 18W     | _           | _      | <b> </b> | _        | -    | -    |
| 27.  |                                          | '       | _           | -      |          | _        | _    | _    |
| 28.  |                                          |         | -           | _      | -        |          | _    | _    |
| 29.  |                                          |         | _           | _      |          | - 1      | _    | _    |
| 30.  | Elsass                                   |         | _           | _      | _        | _        |      | _    |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         |         |             |        | -        |          |      | _    |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberh       | essen)  | _           | _      | <b> </b> | _        |      | _    |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     |         |             |        | l —      |          |      | _    |
| 34.  |                                          |         | _           |        | l —      | _        | _    | _    |
| 35.  | l                                        | sollern | _           |        | _        |          |      |      |
| 36.  |                                          |         | r           |        | 10       |          |      | _    |
|      | · · · ·                                  |         |             |        |          |          |      |      |
|      | Zusammen (ohne l                         |         | 13 268      | 3341   | 5825     | 11 847   | 5981 | 7674 |
|      | Auslandsve                               | erkehr  | 2 544       | 31     | 1919     | 718      | 2075 | 61   |
|      | Überhaupt im Jahre                       | 1903    | 15 812      | 3372   | 7744     | 12 565   | 8056 | 7735 |
| •    |                                          |         | , , , , , , | 331-   | , ,,,,,  | 3-3      | ,,-  |      |

dem Fürstentum Lübeck (mit Ausschluss der Häfen 6 und 8).

| Ge   | rste   | Kart   | offeln      | Meh<br>Mühleni<br>(ohne | l und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus<br>wein, | , Brannt-<br>Essig | w      | olle       |
|------|--------|--------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------|
| AGL- | ent-   | ver-   | ent-        | ver-                    | ent-                        | ver-              | ent-               | ver-   | ent-       |
| la   | den    | lad    | len         | lac                     | den                         | lac               | den                | la     | den        |
| 9    | 10     | 11     | 12          | 13                      | 14                          | 15                | 16                 | 17     | 18         |
|      |        |        |             | 1                       |                             |                   | 46                 |        |            |
| _    | _      | _      | _           |                         | _                           | _                 |                    | _      | _          |
| _    | 60     | _      | 182         | l –                     |                             | _                 | 320                | _      |            |
| _    | -      | _      | 26          | _                       | 5                           | _                 | 55                 | -      | _          |
| 50   | 339    | 23     | 4445        | 55                      | 966                         | 25                | 593                | 9      | 13         |
| 416  | 14 722 | 6 043  |             | 2 978                   | 8 906                       | 394               | 1000               | 124    | 78         |
|      | 188    |        | 54          | _                       | 910                         |                   | 38                 |        | 17         |
| 364  | 22 934 | 7 303  | 367         | 6 403                   | 9 351                       | 1635              | 604                | 809    | 353        |
| _    | _      | 33     | _           | 739                     | 5                           | 424               | 3                  | 3      | 38         |
|      | 26     | 5      |             | _                       | -                           | 1                 | 5                  |        | _          |
| 25   | 20     | 29     | 1149        | 1 259                   | 5 938<br>90                 | 271               | 20                 | 117    | 222        |
| _    | _      | _      | 30          |                         |                             |                   | 142                |        | _          |
| _    | _      |        | _           | 7                       |                             | _                 | _                  | _      | 1          |
| _    |        | _      | 46          | 28                      | _                           |                   |                    | 10     | 11         |
| _    | _      | 4      | 56          | 13                      | i —                         | 20                | 14                 | 29     | 55         |
| _    | 4      | _      | <b>6</b> 66 | 15                      | 20                          | 2                 | 893                | 14     | 42         |
|      | 25     | 1      | 120         | 10                      | 6                           | -                 | 196                | 1      | 6          |
| I    | 2      | _      | 18          | 5                       | 1                           | 1                 | 2                  | I      | 2          |
| _    |        | _      | 14          | 55                      | 21                          | 13                | 1                  | 89     | 108        |
|      | -      | _      | _           | 10                      | _                           | 47                | _                  | 2      | 25         |
| _    | _      | 71     | _           | 96                      | _                           | 33                |                    | _      | I          |
| _    | _      | 33     | 60          | 151                     |                             | 79                | 3                  |        | I          |
| 10   | _      | _      |             | 324                     | 1                           | 27<br>10          | 2                  |        | 31         |
| _    |        | _      | _           | 10<br>10                |                             | 226               |                    | 3<br>6 | 411<br>622 |
|      |        |        | _           | ``                      |                             |                   | _                  |        |            |
| _    |        | _      | _           |                         | 6                           | _                 | _                  | _      |            |
| _    | _      | _      | _           | _                       |                             | _                 | _                  | _      | _          |
|      | _      | -      | _           | _                       | _                           | 10                |                    |        |            |
|      |        | 10     | _           | _                       | -                           | -                 | -                  | -      | -          |
| -    | -      | -      | -           | 34                      | _                           | 508               | 2                  | _      | 11         |
| _    | _      | -      | _           | _                       | _                           | _                 | _                  | _      | 1          |
| _    | _      | -      | -           |                         |                             | _                 | -                  | -      | -          |
| _    |        | _      | 31          |                         | 10                          | - 11              |                    | 2      | _<br>      |
| 855  | 38 112 | 13 555 | 7567        | 12 212                  | 25 326                      | 3737              | 3903               | 1219   | 2038       |
| 268  | 496    | 13 333 | 26          | 821                     |                             | 3131              |                    | 33     | 128        |
|      |        |        |             |                         | 25 226                      | 2728              | 2002               |        |            |
| 1123 | 38 608 | 13 556 | 7593        | 13 033                  | 25 326                      | 3737              | 3903               | 1252   | 2166       |

Verkehrsbezirk No. 7. Die Provinz Schleswig-Holstein mit

|            | Bezeichnung                          |            | r, roh | Pferde      |              | Rindvieh      |          |
|------------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Lfd. No.   | der<br>Verkehrsbezirke:              | ver- ent-  |        | ver-        | ent-         | ver-          | ent-     |
| 4          |                                      | laden      |        | laden       |              | laden 23 24   |          |
| 1          | 2                                    |            |        |             |              |               |          |
| - 1        |                                      |            |        |             | -            | -5            |          |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen        | -          | -      | 12          | 222          | 103           | 511      |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen       |            |        | 2           | 2            | 2             | 18       |
| 3.         | Provinz Pommern                      |            | 20     | 297         | 14           | 174           | 25       |
| 4.         | Pommersche Häfen                     | _          | 10     | 20          | 1            | 5             | _        |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw       | -          | 708    | 1 500       | 1 561        | 831           | ı 876    |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg          | 2          | 5      | 2 824       | 1 119        | 20 458        |          |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw       | 1068       |        | 10 245      |              | 120 984       |          |
| 8.         | Elbhäfen                             | _          | 22.    | 6 552       | 8 <b>8</b> 6 | 54 371        | 2 568    |
| 9.         | Weserhäfen                           |            | _      | 213         | 45           | 1 313         | 79       |
| 10.        | Emshäfen                             |            | _      | 3           | _            | 26            | 77       |
| II.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | _          | 220    | 2 278       | 474          | 4 533         | 1 102    |
| 12.        | Provinz Posen                        | <u> </u>   | _      | 26          | 7            | 87            | _        |
| 13.        | RegBez. Oppeln                       |            |        | 15          | _            | 24            | _        |
| 14.        | Stadt Breslau                        | _          |        | 1           | _            | -             | _        |
| 15.<br>16. | Berlin                               | -          | -      | 29          | _            | 138<br>14 928 |          |
| 17.        | Provinz Brandenburg                  | _          | _      | 527<br>1381 | 102          | , -           | 49       |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | _          |        | 468         | 12           | 703<br>899    | 392<br>7 |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | _          |        | 1 128       | 10           | 1 398         | ′        |
| 20.        | Königreich Sachsen                   | _          | _      | 1 640       | 9            | 3 382         | _        |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | l _        |        | 145         | 41           | 1 995         | _        |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)               | _          | l      | 31          | 1            | 8 849         |          |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | _          |        | 3           | 1            | 17 152        | _        |
| 24.        | Provinz Westfalen, Lippe usw         | _          |        | 121         | 5            | 2 583         | _        |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   | _          | -      | 1           |              | 868           | _        |
| 26.        | Rheinprovinz links des Rheins usw    | <b> </b> _ |        | 41          | 33           | 4 975         | _        |
| 27.        | Saarrevier usw                       | _          | _      | 27          | _            | 353           |          |
| 28.        | Rheinhafenstationen                  | -          | _      | 3           |              | 1 417         |          |
| 29.        | Lothringen                           | -          | -      | 43          | _            | 190           | _        |
| 30.        | Elsass                               |            | -      | 35          | 3            | 1 144         | -        |
| 31.        | Bayerische Pfalz                     | -          | -      | -           | _            | _             |          |
| 32.        |                                      | -          | _      | -           | -            | 571           | _        |
| 33.        | •                                    | -          | _      | 118         | -            | 1 263         | _        |
| 34.        |                                      | -          |        | -           | -            | 1 701         | _        |
| 35.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern | -          | _      | 38          | _            |               | -        |
| 36.        | Königreich Bayern                    | <u>!-</u>  |        | 7           | 2            | 369           | 22       |
| l          | Zusammen (ohne No. 7)                | 2          | 985    | 19 529      | 4 833        | 146 805       | 12 064   |
| l          | Auslandsverkehr                      | <b></b>    | _      | 145         | 7 202        | 21            | 36       |
| ľ          | Überhaupt im Jahre 1903              | 2          | 985    |             | 12 035       | 146 826       | _        |

dem Fürstentum Lübeck (mit Ausschluss der Häfen 6 und 8).

| Sch          | afe-        | Schweine        |          | Gefli     | ägel       | Düngemittel,<br>auch künstliche |             |  |
|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------------------------------|-------------|--|
| ver-         | ent-        | ver-            | ent-     | ver- ent- |            | ver-                            | ent-        |  |
| laden        |             | laden           |          | laden     |            | laden                           |             |  |
| 25           | 26          | 27              | 28       | 29        | 30         | 31                              | 32          |  |
| 1            | 4           | 1               | 2        | 14        | 14 700     |                                 | _           |  |
|              |             | _               |          | 10        | 12         |                                 | _           |  |
| 1            | 33          | 1               | 3        | 14        | 6 131      | 35                              | _           |  |
|              | _           | 4               | _        | 23        | 1          | _                               | 27          |  |
| 444          | 1120        | 1 650           | 2 712    | 278       | 12 679     | 2 890                           | 347         |  |
| 5 289        | 557         | 28 623          | 2 863    | 5117      | 5117 5 781 |                                 | 10 909      |  |
| 21 (         | 082         | 147 446         |          | 11        | 977        | 44 132                          |             |  |
| 41 189       | 881         | 246 346         | 3 192    | 732       | 24 607     | 1 205                           | 24 166      |  |
| . 4          | -           |                 | 1 238    | 27        | 24         | 126                             | 937         |  |
| 1            | 9           | 2               | <b>-</b> | 2         | 1          | 15                              |             |  |
| 48           | 1087        | 2 204           | 53 598   |           | 448        | 4 150                           | 56 628      |  |
| _            | -           | 3               | 7        | 14        | 5 362      | _                               | 20          |  |
|              | _           | 18              | _        | _         | 37         | _                               | 160         |  |
| 126          |             |                 | _        | 4         | 40         |                                 | <b>–</b>    |  |
| 1            | _           | 99              | _        | 7         | 40         | 17                              | 42          |  |
| 30 990       | _           | 8 393           | _        | 77        | 137        | 10                              | 69          |  |
| 3            |             | 372             | 115      | 116       | 30 387     | 459                             | 124         |  |
| 859<br>806   | 150         | ı 873           | 460      | 33        |            | 837                             | 14 760      |  |
| 896          | 50          | 12 509          | 40       | 86        | 75         | 48                              | 246         |  |
| 2 504<br>560 |             | 24 785          | I        | 183       | 206        | <b>2</b> 6                      | 31          |  |
| 500<br>I     |             | 13 464<br>8 129 | _        | 79        | 715        | 30                              | 23<br>6 195 |  |
| 6            |             | 73 102          |          | 41<br>68  | 252        | _                               | 6 9 1 8     |  |
| I            | 414         | 1 036           |          | 444       | 285        | 16                              | 5 791       |  |
| 34           | <b>7.</b> 4 | 3 657           |          | 27        | 203        |                                 | 20          |  |
| 3            | 3           | 19 138          |          | 19        | 156        | 224                             | 2 431       |  |
| _            |             | 1 859           |          | 1         | 2          | 10                              | 40          |  |
|              | _           | 3 342           |          | _         |            |                                 | 10 657      |  |
|              | _           | 5 538           |          | 2         | _          | _                               | 139         |  |
| _            |             | 347             | _        | 4         | 1          |                                 | _           |  |
|              | _           | 986             |          |           | -          |                                 | _           |  |
| _            | 8           | 4 177           |          | 15        | 925        | _                               |             |  |
|              | _           | 2 121           | _        | 1         | -          |                                 | _           |  |
| 22           |             | 25 002          | _        | -         | _          | _                               | _           |  |
| _            | _           | 318             | _        | 66        | 469        | _                               | -           |  |
|              | 1           | 653             | 9        | 10        | 833        | I 2                             |             |  |
| 82 983       | 4317        | 489 752         | 64 241   | 7514      | 104 308    | 12 961                          | 140 680     |  |
| _            | -           | 7               | _        | 12        | 135        | 2 129                           | 199         |  |
| 82 983       | 4317        | 489 759         | 64 241   | .7526     | 104 443    | 15 090                          | 140 879     |  |

Verkehrsbezirk No. 11. Die Provinz Hannover und der Kreis Rinteln des herzogtum Oldenburg (mit Ausschluss der Häfen 8, 9 und 10), das Fürstentum

| No.        | Bezeichnung                                                  | Weizen  |          | Roggen   |          | Hafer    |                |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Lfd.       | der<br>Verkehrsbezirke:                                      | ver-    | ent-     | ver-     | ent-     | ver-     | ent-           |
|            |                                                              | laden   |          | laden    |          | laden    |                |
| I          | 2                                                            | 3       | 4        | 5        | 6        | 7        | 8              |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen                                | 3       |          |          | 30       | I        |                |
| 2.         | Provinz Ost- und Westpreussen Ost- und westpreussische Häfen | _3      |          | _        |          |          | _              |
| 3.         | Provinz Pommern                                              | 3       |          | 1        | 122      | 5        | 18             |
| 4.         | Pommersche Häfen                                             | 5       |          | l —      | _        |          |                |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw                               | 26      | 578      | 11       | 2 019    | 22       | 1 042          |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg                                  | 12      | 36       | l —      | 118      | _        | 572            |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw                               | 80      | 3 097    | 11       | 2 207    | 357      | 887            |
| 8.         | Elbhäfen                                                     | 51      | 1 579    | 231      | 2 082    | 1355     | 778            |
| 9.         | Weserhäfen                                                   | 1 028   | 3 505    | 413      | 41 226   | 671      | 9 178          |
| 10.        | Emshäfen                                                     | 298     |          | 303      |          | 1524     | 537            |
| II.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw                              | ı       | 102 184  |          | 61 474   |          | 134            |
| 12.        | Provinz Posen                                                | 28      | 30       | _        | 82       | 3        | -              |
| 13.        | RegBez. Oppeln                                               | 2       | _        | 3        | _        | _        | _              |
| 14.        | Stadt Breslau                                                |         | _        | 2        |          |          | <del>-</del> , |
| 15.<br>16. | Berlin                                                       | 10      | _        | 15       | 10       | 42<br>68 | 5              |
| 17.        | Provinz Brandenburg                                          | 5<br>24 | 15       | 10       | 1 674    | 26       | 113            |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt                                 | 7 123   | 16 736   | 542      | 20 564   | 980      | 6 474          |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .                            | 576     | 2 496    | 406      | 1 047    | 110      | 596            |
| 20.        | Königreich Sachsen                                           | وٌ ا    | 2        | _        | 21       | 6        | 4              |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen                         | 1 972   | 180      | 618      | 475      | 285      | 627            |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)                                       | 952     | 86       | 128      | 1 044    | 190      | 20             |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                                    | 310     | 10       | 81       | 25       | 96       | —              |
| 24.        | Provinz Westfalen, Lippe usw                                 | 6 190   | 2 878    | 4882     | 3 604    | 2966     | 3 837          |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw                           | 37      | -        | 10       | -        | 17       | _              |
| 26.        | Rheinprovinz links des Rheins usw                            | 34      | 13       | 2        | 70       | 18       | 3              |
| 27.        | Saarrevier usw                                               | -       | -        | <u> </u> | -        |          | _              |
| 28.        | Rheinhafenstationen                                          | 30      | 655      | _        | 273      | _        | 451            |
| 29.        | Lothringen                                                   | 1       | _        | <b>—</b> |          | 2        | 41             |
| 30.        | Elsass                                                       | 210     | <b>-</b> | _        | <b>-</b> | 10       | _              |
| 31.        | Bayerische Pfalz                                             | 860     | _        | -        | -        | 20       | _              |
| 32.        | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)                     | 100     | _        |          | -        | 20<br>80 | _              |
| 33.        | Grossherzogtum Baden                                         | I 322   |          | ~_       | 20       |          | 10             |
| 34.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern                         | 1 007   |          | 25<br>   |          |          |                |
| 35.<br>36. | lT                                                           |         |          |          |          | 3        | 30             |
| ] 3~.      |                                                              |         |          |          | 0 1      |          |                |
|            | Zusammen (ohne No. 11)                                       | 22 332  |          | 7694     | 81 063   | 8877     | 25 223         |
|            | Auslandsverkehr                                              | 295     | 100      |          | 181      | 767      | 64             |
|            | Überhaupt im Jahre 1903                                      | 22 627  | 32 095   | 7694     | 81 244   | 9644     | 25 287         |

Regierungsbesirks Kassel, sowie das Herzogtum Braunschweig und das Gross-Schaumburg-Lippe und von dem Fürstentum Waldeck der Kreis Pyrmont.

|             |          | <del></del>    |          | Mahl                      | nnd               |                    |                  |              |          |
|-------------|----------|----------------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| Ger         | rste     | Karto          | offeln   | Mehl<br>Mühlenfa<br>(ohne | brikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | Wo           | olle     |
| ver-        | ent-     | ver-           | ent-     | ver-                      | ent-              | ver-               | ent-             | ver-         | ent-     |
| lad         | len      | lad            | en       | lad                       | en                | lad                | len              | lad          | en .     |
| 9           | 10       | 11             | 12       | 13                        | 14                | 15                 | 16               | 17           | 18       |
|             | _        | 11             | 198      | 6                         |                   |                    | 287              | 45           | 1        |
| _           | _        |                |          | 10                        | _                 | _                  | 34               | 45<br>1      |          |
| _           | _        | 10             | 1 074    | 375                       | 30                | 10                 | 386              | I            | 55       |
| _           | <b>→</b> | _              | 198      | 42                        | _                 | 1                  | 340              | _            | 22       |
| 4           | 39       | 29             | 1 660    | 3 568                     | 1 648             | 1                  | 87               | 6            | 136      |
| -           | 74       | 251            | 59       | 694                       | 425               | 75                 | 49               | 57 I         | 73       |
| 26          | 25       | 1 149          | 29       | 5 938                     | 1 259             | 20                 | 271              | 222          | 117      |
| 78          | 13 355   | 45 35 I        | 240      | 20 289                    | 13 711            | 342                | 688              | 2 736        | 13 274   |
| 51          | 141 780  | 8 998          | 583      | 3 014                     | <b>26 690</b>     | 324                | 528              | 2 387        | 23 103   |
| 140         | 7 634    | 943            | 131      | 958                       | 1 983             | 109                | 311              | -            | 2        |
| 26          | 909      | 34 !           | 566      | 87                        | 823               | 4919               |                  | 58           | 35       |
| _           | -        | 11             | 2 555    | 10                        | 162               | 1 1 1              |                  | _            | 29       |
|             |          | -              | _        | 19                        |                   | 13                 | 15               | 47           | _        |
| _           | _        | 15             | 20       | 69                        | _                 | 1                  |                  | 341          | 143      |
|             |          | 41             | 178      | 424                       | _                 | 1                  | 8                | 353          | 106      |
| _           | 14       | 34             | 198      | 808                       | 133               | 11                 | 485              | 921          | 744      |
| _           | 31       | 9              | 4 725    | 2 062                     | 4 887             | 1                  | 1 628            | 1 855        | 194      |
| 778         | 52 928   | 646            | 24 850   | 10 735                    | 13 996            | 91                 | 3 857            | 1 150        | 536      |
| 296         | 1 013    | 108            | 2 006    | 7 887                     | 1 091             | 31                 | 1 509            | 3 973        | 562      |
|             | 1        | 72             | 309      | 2 041                     | 355               | 52                 | 233              | 12 679       | 342      |
| 277<br>-    | 69       | 454            | 121      | 14 132                    | 436               | 578                | 56               | 639          | 195      |
| 7           | _        | 10 193         | 52<br>10 | 10 717                    | 441               | 312                | 33               | 23           | 25<br>86 |
| 352<br>2149 | 6 877    | 4 655<br>3 245 |          | 9 9 1 0<br>23 8 3 9       | 34<br>6 124       | 1027               | 19<br>148        | 1 052<br>139 | 229      |
| 2149        | 00//     | 3 245          | 439      | 944                       | 11                | 1254               | 20               | 384          | 1 229    |
| 43          | 190      | 305            | 61       | 1 649                     | 38                | 561                | 31               | 1 463        | 43       |
| <del></del> |          | 65             | _        | 43                        |                   |                    |                  |              | "        |
| _           | 312      | 527            | _        | 1 893                     | 348               | 17                 | 2                | 6            | _        |
| _           | _        | 44             | _        | 356                       |                   |                    | _                | 1            | _        |
| _           |          | 17             |          | I 485                     | _                 | _                  | 1                | 795          | 7        |
| _           | _        | 62             |          | 110                       | _                 | _                  | 9                | 178          | 8        |
| 20          | -        | 7              | 14       | 260                       | 53                | 125                | 5                | 177          | 6        |
|             | _        | 2              | _        | 536                       | 11                | 2                  | -                | 76           | 37       |
| _           | 20       | _              | 13       | 70                        | 40                | 15                 | -                | 24           | -        |
| 40          | _        | 30             | _        | 1 366                     | 10                | _                  | 1                | 343          | 156      |
|             |          |                | 19       | 1 846                     | 9                 | 12                 | 20               | 438          | 106      |
| 4261        | 224 362  | 77 50 <b>1</b> | 39 742   | 128 105                   | 73 925            | 4988               | 11 510           | 33 026       | 40 338   |
| 47          | 113      | 1 161          | 518      | 612                       | 334               | 7                  | 11               | 6 278        | 497      |
| 4308        | 224 475  | 78 662         | 40 260   | 128 717                   | 74 259            | 4995               | 11 521           | 39 304       | 40 835   |

Verkehrsbezirk No. 11. Die Provinz Hannover und der Kreis Rinteln des herzogtum Oldenburg (mit Ausschluss der Häfen 8, 9 und 10), das Fürstentum

| No.  | Bezeichnung<br>der                       | Zucker  | , roh | Pfe    | erde   | Rind    | vieh                                    |
|------|------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|-----------------------------------------|
| Lfd. | Verkehrsbezirke;                         | ver-    | ent-  | ver-   | ent-   | ver-    | ent-                                    |
|      |                                          | lade    | n     | lac    | len    | lad     | en                                      |
| 1    | 2                                        | 19      | 20    | 21     | 22     | 23      | 24                                      |
| I.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | _       | -     | 164    | 678    | 518     | 7 102                                   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | -       | -     | 11     | 19     | 3.00    | 1 752                                   |
| 3.   | Provinz Pommern                          | C       | -     | 86     | 18     | 693     | 431                                     |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | 0-      | -     | 10     | 1      | - 66    | 15                                      |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | -       | -     | 1 053  | 306    | 591     | 582                                     |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | 10      | -     | 207    | 347    | 286     | 4 237                                   |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | 220     | 4     | 474    | 2 278  | 1 102   | 4 533                                   |
| 8.   | Elbhäfen                                 | 19 750  | 77    | 2 215  | 6 029  | 52 702  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 9.   | Weserhäfen                               | 2 505   | -     | 1 748  | 1 135  | 23 721  | 8 969                                   |
| to.  | Emshäfen                                 | 99      | 10    | 418    | 557    | 8 736   | 5 424                                   |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 55 9    | 04    | 19     | 480    | 188     | 973                                     |
| 12.  | Provinz Posen                            | _       |       | 55     | 252    |         | 453                                     |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | _       |       | 88     |        | 56      | -                                       |
| 14.  | Stadt Breslau                            | _       | _     | 2      | 19     | 1       | -                                       |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | _       | _     | 40     | 42     | 941     | 40                                      |
| 16.  | Berlin                                   | 650     | _     | 1 409  | 2 388  | 2 229   | 561                                     |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | 320     | 11    | 492    | 305    | 4 704   | 3 184                                   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | 95 778  | 3411  | 2 977  | 969    | 17 303  | 16 850                                  |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | 1 105   | 295   | 622    | 224    | 3 266   | 2 195                                   |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | 177     | _     | 519    | 124    | 2 553   | 179                                     |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 1 154   | 635   | 1 165  | 215    | 24 360  | 3 952                                   |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | 609     | _     | 727    | 117    | 26 206  | 182                                     |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 1 032   | _     | 277    | 128    | 52 007  | 209                                     |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             | 3 475   | 493   | 2 326  | 1 294  | 17 804  | 5 217                                   |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.      | 3 250   | _     | 32     | 70     |         | 16                                      |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | 22 144  |       | 681    | 2 460  |         | 9                                       |
| 27.  | Saarrevier usw                           | 10      | _     | 64     | 2      | 47      |                                         |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _       | _     | 18     | _      | 1 123   |                                         |
| 29.  | Lothringen                               | _       |       | 51     | 7      | 186     | _                                       |
| 30.  | Elsass                                   | 2 415   |       | 14     | 6      | 210     | _                                       |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | 10 760  | _     | 38     | _      | 10      | _                                       |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | 2 008   | -     | 98     | 36     | 629     | _                                       |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     | 1 581   | _     | 125    | 8      | 113     | 59                                      |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | 260     | _     | 17     | 23     | 126     |                                         |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | 1 005   | _     | 5      | 2      | 60      | 14                                      |
| 36.  | Königreich Bayern                        | 185     |       | 160    | 30     | 836     | 7 992                                   |
|      | Zusammen (ohne No. 11)                   | 170 502 | 4932  | 18 388 | 20 092 | 284 155 | 76 806                                  |
|      | Auslandsverkehr                          | 112     |       | 452    | 1 109  | 20      | 130                                     |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 170 614 | 4032  |        | 21 201 | 284 175 | 76 036                                  |

Regierungsbezirks Kassel, sowie das Herzogtum Braunschweig und das Gross-Schaumburg-Lippe und von dem Fürstentum Waldeck der Kreis Pyrmont.

| Sch      | afe        | Schw               | eine     | Gefl       | ügel    | Dünge<br>auch kü | mittel,<br>nstliche |
|----------|------------|--------------------|----------|------------|---------|------------------|---------------------|
| ver-     | ent-       | ver-               | ent-     | ver-       | ent-    | ver-             | ent-                |
| lad      | len        | lad                | en       | lad        | len     | lad              | len                 |
| 25       | 26         | 27                 | 28       | 29         | 30      | 31               | 32                  |
|          | 0          |                    | .60      | 6.         | 60.258  | 11 561           |                     |
| 45<br>6  | 3 248      | 109                | 463<br>— | 64<br>3    | 69 378  | 903              | _                   |
| 23       | 3<br>2 470 | 1 099              | 12       | 27         | 25      | 13 772           | 105                 |
| 13       | 959        | 3                  | _        | 20         | 57      | 777              |                     |
| 623      | 2 681      | 7 175              | 450      | 75         | 23      | 20 274           | 227                 |
| 101      | 12         | 1 378              | 288      | 1 165      | 112     | 6 074            | 133                 |
| 1 087    | 48         | 53 598             | 2 204    | 448        |         | 56 628           | 4 150               |
| 26 183   | 1 259      | 58 722             | 7 706    | 17 925     | 24 073  | 6 486            | 62 088              |
| 11 612   | 2 118      | 59 738             | 11 263   | 4 135      | 842     | 53 025           | 61 248              |
| 1 824    | 502        | 7 582              | 766      | 231        | 647     | 1 131            | 371                 |
| 59       | 553        | 657                | 514      | 100 041    |         | 529              | 482                 |
| 67       | 298        | 758                | 130      | 41 376 781 |         | 23 654           | 20                  |
| 66       | 12         | 1 809              | _        | 1 098      | 19      | 4 743            | 1 655               |
| 24       | _          | 14                 | _        |            | 261     | 323              | 11                  |
| 840      | 56         | 25 303             | 1        | 135        | 136     | 6 9 1 8          | 22                  |
| 9 754    | 3 746      | 21 551             | 286      | 13 092     | 61 848  | 1 726            | 3 837               |
| 1 041    | 871        | 38 653             | 318      | 201        | 85 829  | 23 847           | I 142               |
| 7 435    | 7 957      | 198 262            | 12 769   | 3 505      | 2 929   | 236 590          | 41 264              |
| 2 305    | 2 727      | 145 646            | 765      | 842        | 1 130   | 26 389           | 4 421               |
| 6 588    | 124        | 27 <b>6</b> 61     | 65       | 1 051      | 2 804   | 3 283            | 453                 |
| 2 1 5 6  | 695        | 219 458            | 623      | 11 527     | 4 333   | 8 134            | 1 775               |
| 1 486    | 131        | 119 871            | 3        | 828        | 11 415  | <b>5</b> 590     | 77 069              |
| 7013     | . —        | 521 825            | 592      | 577        | 5 717   | 3 432            | 42 992              |
| 2 002    | 5 946      | 47 386             | 73 659   | 2 179      | 3 618   | 60 399           | 30 568              |
| 460      | . —        | 8 026              | 1        | 22         | 2 317   | 4 979            | 9 174               |
| 11 161   | 31         | 134 968            | _        | 254        | 2 310   | 14 896           | 3 114<br>282        |
| 15       |            | 1111               | _        | 47         | 87      | 170              |                     |
| 19       |            | 6 448              |          | 35         | _       | 600<br>703       | 9 427               |
| 286      | _          | 2 800              |          | 3          |         | 2 457            |                     |
| 48       |            | 223<br>32 712      |          | 2          |         | 2 314            |                     |
| 3        | 107        | 47 501             | _        | 167        | 11017   | 3 807            | 298                 |
| 93<br>18 |            | 4 922              |          | 62         | 8       | 2 378            |                     |
|          |            | 14 934             |          |            | 1       | 1 836            |                     |
| . 12     | 160        | 1 877              | 30       | 30         | 781     | 1 531            | 174                 |
| 139      | 3          | 47 575             | 50       | 292        | 33 207  | 5 337            | 115                 |
| 94 548   | 36 164     | 1 860 701          | 112 444  | 60 083     | 701 721 | 616 667          | 356 350             |
| 26 248   |            | 5                  |          | 920        | 81 097  | 60 670           | 3 106               |
| 120 796  | 36 164     | 1 8 <b>6</b> 0 706 | 112 444  | 61 003     | 782 818 | 677 337          | 359 456             |

Verkehrsbezirk No. 12.

|      |                                       |             |      | 1 01.11 |          | FILK W |      |
|------|---------------------------------------|-------------|------|---------|----------|--------|------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                    | Wei         | zen  | Rogg    | gen      | Hafe   | er   |
| Ľfā. | verkehrsbezirke:                      | ver-        | ent- | ver-    | ent-     | ver-   | ent- |
|      |                                       | lad         | en   | lade    | n        | lade   | en   |
| 1    | 2                                     | 3           | 4    | 5       | 6        | 7      | 8    |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen         | 4 535       | 3608 | 11 651  | 5608     | 1 398  | 2292 |
| 2.   | Ost- und westprenssische Häfen        | 1 867       | 10   | 37 462  | 10       | 2 901  |      |
| 3.   | Provinz Pommern                       | 1 152       | 3    | 3 058   | 16       | 124    | 18   |
| 4.   | Pommersche Häfen                      | 76          |      | 8 134   | 209      | 343    | 24   |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw        | 71          | _    | 5       | 33       | 59     | 23   |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg           |             | _    | ′       | 4        |        | 1    |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw        |             |      | 15      |          |        | 1    |
| 8.   | Elbhäfen                              | _           | _    |         | _        |        | _    |
| 9.   | Weserhäfen                            |             | _    | _       |          |        |      |
| 10.  | Emshäfen                              |             |      | 10      | _        |        |      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw.      | 30          | 28   | 82      |          |        | 3    |
| 12.  | Provinz Posen                         | 60          | '    | 202     |          | 191    | •    |
| 13.  | RegBez. Oppeln                        | 428         |      | 17 391  | 122      | 388    | 112  |
| 14.  | Stadt Breslau                         | 349         | 193  | 15 130  | 15       | 6 890  |      |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz          | 2 552       | 3070 | 36 893  | 337      | 7 184  | 398  |
| 16.  | Berlin                                | 105         | 38   | 2 830   |          | 4 005  | 4    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                   | 5 237       | 270  | 4 598   | 797      | 1 832  | 60   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt          | <i>3-31</i> | 57   | 10      | 11       | _      | 19   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .     | 112         | 11   | I 543   | 2        | 71     | 3    |
| 20.  | Königreich Sachsen                    | 812         | 150  | 22 151  | 15       | 385    | 7    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen  | _           | 11   | 10      |          | 10     |      |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                | l _         |      |         |          | _      |      |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)             |             | _    | 10      |          |        | _    |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw          | _           |      | 1       | 10       |        | _    |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.   | _           | _    |         |          | '      |      |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw.    | 1           |      | 20      |          |        | 1    |
| 27.  | Saarrevier usw                        | _ `         | _    | 2       |          |        |      |
| 28.  | Rheinhafenstationen                   | l _         |      |         |          | _      | 10   |
| 29.  | Lothringen                            |             |      |         | _        |        | _    |
| 30.  | Elsass                                | _           |      | _       |          | :      | _    |
| 31.  | Bayerische Pfalz                      | _           |      | _       | <b> </b> | '      | _    |
| 32.  |                                       |             |      | l _     |          |        | _    |
| 33.  |                                       | _           | _    | 20      |          |        | _    |
| 34.  | l                                     |             |      |         |          |        | _    |
| 35.  | l                                     | _           |      |         | _        | _      | _    |
| 36.  |                                       | 31          | _    | 391     |          |        | 25   |
|      | Zusammen (ohne No. 12)                |             | 9.90 |         | 2180     | 05 500 |      |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 17 358      | 8380 | 161 427 | 7189     | 25 590 | 3001 |
| ļ    | Auslandsverkehr                       | 10          | 595  | 660     | 26       | 1      | IO   |
| ı.   | Überhaupt im Jahre 1903               | 17 368      | 8975 | 162 087 | 7215     | 25 590 | 3011 |

Die Provins Posen.

|        |      | <del></del> |        | Meh     | und                | Onlaitan  | Drannt           | 1    |      |
|--------|------|-------------|--------|---------|--------------------|-----------|------------------|------|------|
| Gen    | rste | Kart        | offeln | Mühlenf | abrikate<br>Kleie) |           | Brannt-<br>Essig | Wo   | olle |
| ver-   | ent- | ver-        | ent-   | ver-    | ent-               | ver-      | ent-             | ver- | ent- |
| lad    | len  | lad         | len    | lac     | len                | lac       | len              | lad  | len  |
| 9      | 10   | 11          | 12     | 13      | 14                 | 15        | 16               | 17   | 18   |
| 5 688  | 1222 | 27 174      | 17 046 | 5 874   | 10 922             | 1 310     | 2087             | 61   | 104  |
| 12 712 | 11   | 3 759       | _      | 2 752   | 127                | 24        | 4                | 2    | 1    |
| 851    |      | 576         | 5 223  | 546     | 89                 | 10        | 59               | 21   | 7    |
| 3 103  | 2    | 847         | 11     | 1 843   | 274                | 592       | 14               | 1    | 28   |
| 82     | -    | 10          | 10     |         | _                  | _         | -                | _    | _    |
| 20     | 10   | 1           | _      |         | 25                 | _         |                  |      |      |
| _      | _    | 30          | _      | 90      | 10                 | 142       | _                | -    | _    |
| _      | _    | 909         |        | 10      | —                  | 1 410     | 1                | 1    | 14   |
| -      |      | 697         | _      | _       | -                  | _         | 1                | 2    | 22   |
|        |      | 14          | _      | -       | 68                 | 10        | _                |      |      |
|        | _    | 2 555       | 11     | 162     | 10                 | 449       | _                | 29   | _    |
| 34 !   | 536  | 146         | 143    | 56      | 026                | 31        | 133              | 39   | 2    |
| 315    | 11   | 33 569      | 36     | 28 031  | 205                | 382   321 |                  | 2    | 1    |
| I 479  | 60   | 483         | _      | 2 542   | 3 304              | 3 062     | 180              | 156  | 27   |
| 9 969  | 130  | 38 852      | I 472  | 6 786   | 4 046              | 3 047     | 648              | 134  | 13   |
| 5 332  | 7    | 8 221       | 50     | 4 570   | 223                | 3 776     | 30               | 390  | 22   |
| 5 087  | 27   | 35 821      | 8 584  | 2 445   | 960                | 9 032     | 151              | 254  | 27   |
| 30     | 18   | 657         | 19     | 227     | 65                 | 3 203     | 21               | _    | 2    |
| 3 502  | 1    | 260         | 30     | 2 668   | 33                 | 9 191     | I                |      | 3    |
| 2 964  | 5    | 786         | 1      | 10812   | 614                | 11 071    | 16               | 169  | 3    |
| 10     |      | 1 265       | _      | 155     |                    | 888       | 2                | 253  | _    |
| -      | _    | 7 520       | -      | 20      | -                  | _         | - 1              |      | _    |
| -      | -    | 5 856       | _      | 336     | _                  | 83        |                  | _    |      |
| -      | _    | 939         |        | 302     | _                  | 113       |                  | 2    | 6    |
| -      |      | 714         | _      | 256     | -                  | 120       |                  | -    | -    |
| -      |      | 2 155       | _      | 339     | _                  | 721       |                  | I    | 32   |
| -      | _    | 301         | -      | _       | -                  | 16        |                  | _    | -    |
| -      | -    | 714         | -      |         | -                  | 12        | -                | -    | -    |
| -      | _    | 264         |        | _       | _                  | 1         |                  | _    | 7    |
| -      |      | 32          |        |         | 3                  | 3         | 1                | _    |      |
| -      |      | 167         |        | -       | -                  | 1         |                  | 6    | -    |
| -      | _    | 409         |        | 30      | _                  | 384       | -                | 1 1  | -    |
| -      | _    | -           | -      | _       | -                  | 104       | -                | _    | -    |
| -      | _    | 10          |        | -       | -                  | 78        | -                | -    |      |
| -      | _    | 13          |        | _       | -                  | 516       | - 1              | -    | — i  |
| 20     |      | 94          |        | 3 237   | I                  | 266       | 7                | 20   | _=_  |
| 51 164 | 1504 | 175 674     | 32 493 | 74 033  | 20 979             | 50 017    | 3544             | 1505 | 319  |
| 25     | 47   | 8 460       | 97     | 30      | 10                 | 4 270     | 4                | 1    | 45   |
| 51 189 | 1551 | 184 134     | 32 590 | 74 063  | 20 989             | 54 287    | 3548             | 1506 | 364  |

Verkehrsbezirk No. 12.

|            |                                      |                 |        | V OF        | кепты       | Dezirk I | 10. 12. |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| No.        | Bezeichnung                          | Zucke           | r, roh | Pfer        | de          | Rindv    | rieh    |
| Lfd.       | der<br>Verkehrsbezirke:              | ver-            | ent-   | ver-        | ent-        | ver-     | ent-    |
| I          | VOIRONIS VOZITAO.                    | lad             | en     | lade        | n           | lade     | en –    |
| 1          | 2                                    | 19              | 20     | 21          | 22          | 23       | 24      |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen        | 11 261          |        | 998         |             | 2 452    | 30 403  |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen       | 15 463          | 11 715 | 64          | 4134<br>162 | 4 452    | 3 308   |
| 3.         | Provinz Pommern                      | -5 403          | _      | 836         | 49          | 662      | 345     |
| 4.         | Pommersche Häfen                     | 1 310           | _      | 119         | 19          | 21       | 14      |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw       | I               |        | 48          | 2           | 47       | _       |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg          | _               |        | 7           | 8           | ''       | 24      |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw       |                 | _      | 7           | 26          |          | 87      |
| 8.         | Elbhäfen                             |                 |        | 242         | 4           | 5 481    |         |
| 9.         | Weserhäfen                           | _               |        | -           | 24          | 83       | 1 077   |
| 10.        | Emshäfen                             | _               | _      | _           | 3           | 22       | 351     |
| 11.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | _               | -      | 252         | 55          | 453      | 857     |
| 12.        | Provinz Posen                        | 70              | 440    | 749         | 5           | 48 5     | 95      |
| 13.        | RegBez. Oppeln                       | 100             | -      | 67          | 408         | 389      | 2 621   |
| 14.        | Stadt Breslau                        | 14 436          | -      | 430         | 188         | 10 752   | 263     |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz         | 24 430          | 1 070  | 2 585       | 448         | 12 567   | 2 048   |
| 16.        | Berlin                               | 356             | -      | 3 225       | 236         | 64 750   | 766     |
| 17.        | Provinz Brandenburg                  | 13 550          | -      | 3 996       | 436         | 8 728    | 3 092   |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | _               | 1      | 391         | 6           | 254      | 230     |
| 19         | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | -               | _      | 591         | 13          | 2 410    | 3 965   |
| 20.        | Königreich Sachsen                   | _               |        | 591         | 8           | 8 938    | 70      |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | -               |        | 21          | 15          | 2 542    | 187     |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)               | _               | -      | 20          | -           | 1 742    | 3       |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | _               | -      | 301         | . 5         | 6 215    |         |
| 24.        | Provinz Westfalen, Lippe usw         | -               | -      | 29          | 4           | 83       | _       |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.  | -               | _      | 57          | -           | 164      | 10      |
| 26.        | Rheinprovinz links des Rheins usw    | _               | -      | I           | 5           | 1 423    | 22      |
| 27.<br>28. | Saarrevier usw                       | -               | _      | _           | _           |          | -       |
| 1          |                                      | l —             | _      |             | _           | 35       | -       |
| 29.        | l °                                  | _               |        | 4           | _           |          | ]       |
| 30.<br>31. |                                      | _               | _      | -           | _           |          |         |
|            | <b></b>                              |                 | _      |             |             | 42       | _       |
| 32.<br>33. |                                      |                 |        | 35<br>2     | _ '         | 42       | 646     |
| 34.        | l °                                  | _               |        | 15          |             | 92       |         |
| 35.        | l                                    | _               |        | l _'°       | _           | 15       | 18      |
| 35.<br>36. |                                      | _               |        | 26          |             | 33       |         |
|            | Zusammen (ohne No. 12)               |                 | 12 786 | <del></del> | 6250        | 131 005  | 56 995  |
|            | Auslandsverkehr                      |                 |        | 22          | 83          | 131 003  | 20      |
|            |                                      | 1               |        |             | 1           | ľ        | ı       |
|            | Überhaupt im Jahre 1903              | <b>J</b> 80 907 | 12 786 | 14 982      | 6342        | 131 006  | 57 015  |

Die Provinz Posen.

|        |        | SCHA                      | veine  | Gefl        | ügel   | auch kü  | mittel.<br>nstliche |
|--------|--------|---------------------------|--------|-------------|--------|----------|---------------------|
| ver-   | ent-   | ver-                      | ent-   | ver-        | ent-   | ver-     | ent-                |
| lad    | len    | lad                       | en     | lad         | len    | lad      | len                 |
| 25     | 26     | 27                        | 28     | 29          | 30     | 31       | 32                  |
| 2 104  | 10 867 | 9 433                     | 15 495 | 2 372       | 28 473 | 13 210   | 837                 |
| 2 104  | 669    | 42                        | 621    | 357         | 20     | 183      | 11 734              |
| 538    | 370    | 3 345                     | 4      | 18017       | 69     | 2 208    | 24 941              |
| 189    | 5      | 157                       | 33     | 94 480      | 16     |          | 28 808              |
| 6      | _      | 14                        | 10     | 8o          | 5      | 15       | 70                  |
|        | _      |                           | _      | 43          | 2      |          | 35                  |
|        | _      | 7                         | 3      | 5 362       | 14     | 20       |                     |
| _      |        | 1                         |        | 75 770      | 4      | 20       | . 27 108            |
|        | 2      |                           | _      | 2           | '      | _        | 51                  |
| _      | 4      |                           |        | ·           | 1      | _        | _                   |
| 298    | 67     | 130                       | 758    | 376 781     | 41     | 20       | 23 654              |
| 17     |        |                           | 265    | 154         |        | 98       |                     |
| 63     | 1 244  | 7 878                     | 126    | 2 922       | 2 365  | 674      | 21 663              |
| 4 894  | 38     | 7 333                     | 88     | 36 607      | 18     | 56       | 10 677              |
| 3 863  | 733    | 199 396                   | 408    | 77 062      | 1 579  | 4517     | 12 236              |
| 74 713 | 567    | 145 219                   | 852    | 1 174 386   | 48     | 18       | 227                 |
| 4 709  | 1 283  | 80 298                    | 1 686  | 483 746     | I 022  | 1 281    | 3 417               |
| 1 867  | 370    | 583                       | _      | 74 576      |        | 20       | 89 476              |
| 1 444  | 176    | 2 164                     | 133    | 33 957      | 730    | 14       | 7 354               |
| 1 592  | 19     | 15 773                    | 45     | 302 489     | 121    | 16       | 355                 |
| _      |        | 11                        | 3      | 8 8 1 6     | 4      | 21       | 263                 |
| 8      |        | 462                       | 13     | 691         | 4      |          | 1 992               |
| 386    | _      | 265                       |        | 382         | 1 146  | _        | 272                 |
| _      |        | 9                         | 27     | 6 466       | و ا    |          | 30                  |
| _      | -      |                           |        | 56          |        | _        | 193                 |
|        | 6      | 52                        | _      | 171         | 14     | -        | 195                 |
| _      | _      | _                         |        | 25          | _      | _        | 10 068              |
|        |        | _                         |        | 783         | _      | _        | 704                 |
| -      | _      |                           |        | 2           | _      | _        | 21 490              |
| -      | _      | _                         | _      | 856         | _      | _        | 1                   |
| _      |        | _                         |        | 1           | _      | _        | 10                  |
| _      | I      | 1                         | _      | 80          | . 173  | 23       |                     |
| -      |        | _                         | _      | 10          | -      |          | _                   |
| _      | _      | <b>8</b> 0                |        | -           | _      | _        | 20                  |
| _      | _      | _ •                       | _      | 7           | 62     | _        | _                   |
|        |        | 807                       |        | 13          | 63     | 10       | 42                  |
| 96 676 | 16 421 | 473 460                   | 20 305 | 2 777 368   | 36 003 | 22 326   | 297 923             |
| 5      | _      | 2                         |        | 32          | 1 741  | 22       | 5 584               |
| 96 681 | 16 421 | 473 462<br>preuss. Staate | 20 305 | . 2 777 400 | 37 744 | · 22 348 | 303 507<br>18       |

18

Verkehrsbezirk No. 13. Der

|      |                                      |          |        |          | Dezirk |         | Der  |
|------|--------------------------------------|----------|--------|----------|--------|---------|------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                   | We       | izen   | Rog      | gen    | Hai     | ier  |
| Ľťď. | Verkehrsbezirke:                     | ver-     | ent-   | ver-     | ent-   | ver-    | ent- |
|      |                                      | lac      | len    | lac      | len    | lad     | en   |
| I    | 2                                    | 3        | 4      | 5        | 6      | 7       | 8    |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen        |          | 5      | 20       | 3      |         | 81   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       |          |        |          |        | _       | _    |
| 3.   | Provinz Pommern                      | _        | _      | 1        | 2      | _       | 1    |
| 4.   | Pommersche Häfen                     |          | _      | _        | _      | _       | I    |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw       | _        | _      | _        | _      | _       | I    |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          | _        | _      |          | _      | _       |      |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       | _        | _      | _        | -      | -       | _    |
| 8.   | Elbhäfen                             | _        | -      | _        | _      | -       | _    |
| 9.   | Weserhäfen                           | _        |        | _        | _      |         |      |
| 10.  | Emshäfen                             | <b>—</b> |        | _        | _      | _       | -    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | _        | 2      | _        | 3      | _       | _    |
| 12.  | Provinz Posen                        | 931      | 428    | 122      | 17 391 | 122     | 388  |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | 19       | 916    | . 21     | 141    | 25      | 551  |
| 14.  | Stadt Breslau                        | 1313     | 25     | 194      | 105    | 15 022  | 15   |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         | 4744     | 3 277  | 2093     | 7 920  | 2 5 1 5 | 447  |
| 16.  | Berlin                               | _        | _      | _        | 1      | 328     | 10   |
| 17.  | Provinz Brandenburg                  | 82       | 40     | 11       | 45     | 309     | 11   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | 20       | 9      | _        | 12     |         | 2    |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | -        | _      |          | 1      | 21      | 1    |
| 20.  | Königreich Sachsen                   | _        | 9      | 10       | 1      | 226     | 4    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | _        |        | -        | _      | _       | -    |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)               | _        | -      | _        | -      | _       | _    |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | _        |        |          | -      |         |      |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw         | -        | _      | <u> </u> | -      | _       | _    |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   | _        | _      | _        | -      | _       | _    |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw.   | -        | -      | _        | -      | -       | _    |
| 27.  | Saarrevier usw                       | -        | -      |          | -      | -       | _    |
| 28.  | Rheinhafenstationen                  | -        | _      | -        | _      | -       |      |
| 29.  | Lothringen                           |          | -      | -        | _      | _       | _    |
| 30.  | Elsass                               | l –      | -      | <b>—</b> | -      |         | _    |
| 31.  | Bayerische Pfalz                     | _        | _      | -        | -      |         | _    |
| 32.  |                                      |          | -      | _        | -      | _       | _    |
| 33.  | l                                    |          | -      | -        | -      | _       | _    |
| 34.  |                                      | -        |        | _        | -      | _       | _    |
| 35.  |                                      | _        | -      | -        | -      | -       | _    |
| 36.  | Königreich Bayern                    |          |        | <u> </u> |        |         |      |
| ĺ    | Zusammen (ohne No. 13)               | 7090     | 3 795  | 2451     | 25 484 | 18 533  | 962  |
| ļ    | Auslandsverkehr                      | 13       | 13 326 | 569      | 9 1 30 | 116     | 5983 |
|      | Überhaupt im Jahre 1903              | 7103     | 17 121 | 3020     | 34 614 | 18 649  |      |
| -    |                                      |          | . •    |          |        | • • • • |      |

Regierungsbezirk Oppeln

| Ger              | rste     | Karte | offeln | Mühlenf | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | W    | olle |
|------------------|----------|-------|--------|---------|---------------------------|--------------------|------------------|------|------|
| ver-             | ent-     | ver-  | ent-   | ver-    | ent-                      | ver-               | ent-             | ver- | ent- |
| lad              | len      | lad   | len    | lad     | len                       | lad                | len              | lac  | len  |
| 9                | 10       | 11    | I 2    | 13      | 14                        | 15                 | 16               | 17   | 18   |
| 2                |          | 1     | 65     |         | 20                        |                    |                  |      |      |
| _                | _        |       | -05    |         | 30<br>                    |                    | _3               | 5    | 2    |
|                  |          |       | 63     |         | 21                        | _                  | _                |      | _    |
| _                | _        |       | _      | 30      | 3                         | _                  | ı                | _    | 7    |
|                  |          | _     |        | _       |                           | _                  | -                | _    |      |
| _                |          | _     |        | _       | 11                        | _                  | _                | _    | _    |
| _                | _        | _     |        |         | _                         |                    | _                | _    | _    |
| _                | _        | _     |        | _       | 24                        | 4                  | 1                | 1    | 73   |
| _                |          | _     | _      | _       | _                         | _                  | 1                | _    | 7    |
| _                | _        | _     | _      |         | -                         | _                  |                  | -    | _    |
| _                |          |       | _      | _       | 19                        | 15                 | 13               | _    | 47   |
| 11               | 315      | 36    | 33 569 | 205     | 28 03 1                   | 321                | 382              | τ    | 2    |
|                  | 501      | 39    | 583    | 61      | 041                       | 17 554             |                  | 2    | 07   |
| 639              | 11       | 234   | 167    | 1154    | 6 569                     | 2823               | 1241             | 77   | 49   |
| 3692             | 2 743    | 639   | 40 828 | 910     | 13615                     | 1366               | 773              | 5    | 14   |
| 587              | -        |       | 30     | 47      | 23                        | 13                 | 42               | 18   | 3    |
| 16               | 2        | 31    | 421    | 5       | 21                        | 56                 | 3                | 9    | 18   |
|                  | <b>–</b> | 10    | 55     | _       | 20                        | -                  | 2                | _    | _    |
| _                | 3        | -     | 11     | _       | 27                        | 118                | 23               | _    | 1    |
| 405              | I        | 33    | 10     | _       | 281                       | 134                | 2                | 14   | 15   |
|                  | -        | -     | 11     | _       | 10                        |                    | _                | _    | 4    |
| -                | _        | 113   | _      | _       | _                         | _                  | _                | _    | _    |
| _                | _        | 30    | _      | _       |                           | _                  | _                | _    | _    |
|                  | -        | 36    | _      | _       | _                         | i                  |                  | _    | _    |
| _                | _        |       | _      | _       | _                         | 11                 | 5                |      | _    |
| _                | _        | _     | _      | _       |                           | _                  | 11               | 5    | -    |
| _                |          |       | _      | _       |                           | _                  |                  |      |      |
|                  |          |       |        |         |                           | l _                | _                |      |      |
| _                |          |       |        | _       |                           | l                  | 3                |      | 3    |
|                  | _        | 18    |        |         |                           | _                  |                  | _    |      |
|                  | _        | _     |        |         |                           | _                  | _                |      |      |
|                  | _        |       | _      | _       |                           |                    | 10               |      |      |
|                  | _        |       | _      |         | _                         | l —                | _                | _    |      |
| _                | _        | _     | _      | _       |                           | _                  | 2                | _    |      |
|                  |          |       |        | 21      |                           | 121                | 3                |      | 2    |
| 535 <sup>2</sup> | 3.075    | 1181  | 75 230 | 2372    | 48 705                    | 4982               | 2521             | 135  | 247  |
| 157              | 17.745   | 1846  | 11 867 | 10      | 6 961                     | 672                | 14               | 468  | 2039 |
| 5509             | 20 820   | 3027  | 87 097 | 2382    | 55 666                    | 5654               | 2535             | 603  | 2286 |
| 33-7             | , (      |       | -1-71  | 3       | , 55                      | . ,,,,,,           | , -,,, (         |      | 18*  |

Verkehrsbezirk No. 13. Der

|              |                                     |        |        |                 |      | NO. 13  |            |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|---------|------------|
| No.          | Bezeichnung                         | Zucke  | r, roh | Pfe             | rde  | Rind    | vieh       |
| Lfd.         | der<br>·Verkehrsbezirke:            | ver-   | ent-   | ver-            | ent- | ver-    | ent-       |
| 1            |                                     | lad    | en     | lad             | en   | lad     | en         |
| 1            | 2                                   | 19     | 20     | 2 I             | 22   | 23      | 24         |
| 1.           | Provinz Ost- und Westpreussen       |        |        | 187             | 66   |         | -          |
| 2.           | Ost- und westpreussische Häfen      |        | _      |                 |      | _ `     | 791<br>169 |
| 3.           | Provinz Pommern                     | _      |        | 43              | 13   | _       | 21         |
| 4.           | Pommersche Häfen                    | _      |        | 18              |      |         | _          |
| 5.           | Grossherzogtum Mecklenburg usw      | _      | _      | 18              |      | _       | _          |
| 6.           | Häfen Rostock bis Flensburg         |        | _      | _               | _    | _       | _          |
| 7.           | Provinz Schleswig-Holstein usw      |        |        | _               | 15   | _       | 24         |
| 8.           | Elbhäfen                            | _      | -      | 3               |      | 210     | 64         |
| 9.           | Weserhäfen                          |        | _      | _               | 2    | 14      | 32         |
| 10.          | Emshäfen                            | -      | _      | _               | _    | _       | 119        |
| 11.          | Provinz Hannover, Oldenburg usw     | _      | _      | 3               | 88   | _       | 56         |
| 12.          | Provinz Posen                       | _      | 100    | 408             | 67   | 2 621   | 989        |
| 13.          | RegBez. Oppeln                      | 25     | 971    | 24              | 79   | 22 (    | 063        |
| 14.          | Stadt Breslau                       | 5 577  | _      | 1597            | 244  | 10 27 1 | 9 503      |
| 15.          | RegBez. Breslau und Liegnitz        | 4919   | 1726   | 3018            | 209  | 13 099  | 3 631      |
| 16.          | Berlin                              |        |        | 283             | 123  | 1 599   | 25         |
| 17.          | Provinz Brandenburg                 | _      | -      | 99              | 28   | 1 092   | 52         |
| 18.          | RegBez. Magdeburg und Anhalt        | _      | .10    | 2               | 1    | 46      | 80         |
| 19.          | RegBez. Merseburg und Thüringen .   | _      |        | <b>2</b> 9<br>8 | 14   | 800     | 210        |
| 20.          | Königreich Sachsen                  | _      | _      | 0               | 3    | 3 775   | 17         |
| 2 I .<br>22. | Ruhrrevier (Westfalen)              | _      |        | _               | 1    | 198     | _          |
| 23.          | Ruhrrevier (Rheinprovinz)           | _      | _      |                 |      | 77      | _          |
| 24.          | Provinz Westfalen, Lippe usw        | _      | _      |                 | 3    | _′′     |            |
| 25.          | Rheinprovinz rechts des Rheins usw. | _      |        |                 |      | _       | _          |
| 26.          | Rheinprovinz links des Rheins usw.  | _      |        | 4               | 19   | 1 210   | _          |
| 27.          | Saarrevier usw                      | _      | _      |                 |      |         |            |
| 28.          | Rheinhafenstationen                 | _      | _      | _               |      | _       |            |
| 29.          |                                     | _      |        |                 |      | 37      |            |
| 30.          | Ç                                   |        | _      | _               | 2    |         |            |
| 31.          | Bayerische Pfalz                    | -      | _      | _               | _    | _       | _          |
| 32.          |                                     |        | _      | _               | —    | -       | _          |
| 33.          | Grossherzogtum Baden                | _      | _      | 1               | -    | -       | _          |
| 34.          | Mannheim und Ludwigshafen           |        | _      | _               | -    | 560     |            |
| 35.          |                                     | l —    | _      | _               | _    | _       | _          |
| 36.          | Königreich Bayern                   |        |        | 11              | 6    |         | 135        |
|              | Zusammen (ohne No. 13)              | 10 496 | 1836   | 5732            | 904  | 35 610  | 15 918     |
|              | Auslandsverkehr                     | 341    | 740    | 193             | 1673 | , 82    | 12 950     |
|              | Überhaupt im Jahre 1903             | 10 837 | 2576   | 5925            | 2577 | 35 692  | 28 868     |

Regierungsbezirk Oppeln.

| Scl                          | hafe     | Sch        | weine           | Gef              | lügel   | Düng<br>auch k | emittel,<br>ünstliche |
|------------------------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| ver-                         | ent-     | ver-       | ent-            | ver-             | ent-    | ver-           | ent-                  |
| la                           | den      | lad        | den             | la               | den     | la             | den                   |
| 25                           | 26       | 27         | 28              | 29               | 30      | 31             | 32                    |
| _                            | 1143     | _          | 1 623           | 167              | 135     | 11 672         | 107                   |
| _                            | _        | l –        | 13              | 1                | I       | 494            | 1 820                 |
| _                            | _        | _          | 8               | 72               | 83      | 7 953          | 231                   |
|                              | _        | -          | _               | 100              | _       | 344            | 2 157                 |
| _                            | _        | <b>-</b>   | _               | 456              | 9       | 80             | _                     |
| _                            | _        | _          | _               | 1                | _       | 30             | 20                    |
| -                            | _        | _          | 18              | 37               |         | 160            | _                     |
|                              | _        | _          | 35              | 4                | 782     | 10             | 3 329                 |
| _                            | _        | <b>-</b> . | _               | 12               | 1       | -              | _                     |
|                              | 10       |            | _               | 1 -              |         | 60             | _                     |
| 12                           | 66       |            | 1 809           | 19               | 1 098   | 1 655          | 4 743                 |
| 1244                         | 63       | 126        | 7 878           | 2 365            | 2 922   | 21 663         | 674                   |
|                              | 54       |            | 029             | 1                | 493     |                | 367                   |
| 1423                         | 362      | 15 298     | 10 634<br>6 891 | 4 506            | 13      | 2 280          | 13 478                |
| 1 <b>82</b> 0<br><b>3</b> 36 | 328      | 77 543     | 2 386           | 30 900<br>16 224 | 893     | 38 759         | 4 959<br>60           |
| 330<br>I                     | 171      | 105<br>375 | 163             | 8 435            | 928     | 99<br>4 596    | 41                    |
| ^                            | <u> </u> | 3/3<br>190 | 16              | 14               |         | 1 627          | 24 063                |
| _                            | 14       | 5          | 14              | 2 155            | 57      | 1 671          | 4 660                 |
| 3                            | 99       | 258        | 8               | 78 230           | 141     | 13 449         | 261                   |
|                              |          |            |                 | 4 754            | 1       | 33             | 50                    |
|                              | _        | _          |                 | 5 337            | و       |                | 225                   |
|                              |          | _          |                 | 102              |         | 1              | 10                    |
| _                            | 2        | -          | 6               | 12 853           | 2       | _              |                       |
|                              | _        |            |                 | 21               |         | _              | 50                    |
|                              | _        |            | _               | 342              | 24      | 40             | 40                    |
| -                            | _        | _          | -               | 1                | I       | -              | 4 558                 |
|                              |          | _          | _               | –                | _       | -              | 25                    |
| _                            |          | _          |                 | 7                | _       | -              | 9 052                 |
| _                            | _        | _          | _               | 1                |         | _              | -                     |
| -                            | -        | _          | _               | _                | _       | 10             | _                     |
|                              | _        |            | _               | 2 106            | 133     | 25             | -                     |
| -                            | -        |            | _               | I                | _       | 30             | -                     |
|                              | _        | _          | _               | _                | _       | _              | -                     |
| _                            | _        |            | -               | 246              | 10      | 40<br>180      | _                     |
| 4839                         | 22.8     | 02.000     | 27.500          | 169 578          | 95      | 106 971        | 74 613                |
|                              | 2258     | 93 900     | 31 502          |                  | 7 439   |                |                       |
| 11                           | _        | 300        | 66 411          | 413              | 340 805 | 46 107         | 7 523                 |
| 4850                         | 2258     | 94 200     | 97 913          | 169 991          | 348 244 | 153 078        | 82 136                |

Verkehrsbezirk No. 14.

|      |                                      |          |          | 76         | LKentsh | OBILE    | 110. 12. |
|------|--------------------------------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| No.  | Bezeichnung                          | Wei      | zen      | Ro         | ggen    | Н        | afer     |
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:              | ver-     | ent-     | ver-       | ent-    | ver-     | ent-     |
| I    |                                      | lad      | len      | le         | den     | la       | den      |
| I    | 2                                    | 3        | 4        | 5          | 6       | 7        | 8        |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen        |          |          |            | -       | _        |          |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       | _        | _        | _          |         |          |          |
| 3.   | Provinz Pommern                      |          | _        | _          | 2       |          | _        |
| 4.   | Pommersche Häfen                     | _        |          | _          | _       | _        |          |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw       | -        | _        | _          | _       | _ !      | _        |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          | _        | _        | _          | _       | _        |          |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       |          | _        | _          |         | _        | _        |
| 8.   | Elbhäfen                             | _        | _        | _          | _       | _        | _        |
| 9.   | Weserhäfen                           |          | _        | _          | _       | _        |          |
| 10.  | Emshäfen                             |          | •        | -          | -       | _        |          |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | _        |          | -          | 2       | l – ¦    | _        |
| 12.  | Provinz Posen                        | 193      | 349      | 15         | 15 130  | l — i    | 6 89o    |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | 25       | 1 313    | 105        | 194     | 15       | 15 022   |
| 14.  | Stadt Breslau                        | 1        | 95       |            | 137     |          | 364      |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         | 4034     | 35 188   | 625        | 24 674  | 145      | 22 280   |
| 16.  | Berlin                               | -        | 1        | <b>I</b> — |         | _        | -        |
| 17.  |                                      | 24       | 3        | -          | 11      | - 1      | _        |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         |          | _        |            | 19      | _ ·      | -        |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | -        | <u> </u> | <b>-</b>   |         |          | 1        |
| 20.  | Königreich Sachsen                   | 114      |          | 20         | 4       | 10       | _        |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | l —      | -        | <b> </b>   | _       | l — !    | _        |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)               | _        | _        | _          | _       |          |          |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            |          | _        | -          | -       |          |          |
| 24.  |                                      | _        |          |            | _       | '        | _        |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.  | <b> </b> | _        | <b> </b>   | _       | _        |          |
| 26.  | _                                    | _        | -        | _          | -       | _        |          |
| 27.  |                                      | l —      | -        | <b>I</b> – | l –     | -        |          |
| 28.  | Rheinhafenstationen                  | -        | -        |            |         | -        | _        |
| 29.  | 1 ~                                  |          | _        | -          | -       | _        | _        |
| 30.  |                                      | _        | -        | l          | _       | -        |          |
| 31.  | Bayerische Pfalz                     | -        | -        | -          | -       | -        |          |
| 32.  |                                      |          |          |            | -       | 1 -      |          |
| 33   | Grossherzogtum Baden                 | l —      | -        |            | -       | _        | _        |
| 34   |                                      | _        | -        | -          | _       | -        | _        |
| 35   |                                      |          | -        | -          | -       | -        | _        |
| 36   | . Königreich Bayern                  | <u> </u> |          | <u> </u>   |         | <u> </u> |          |
|      | Zusammen (ohne No. 14)               | 4390     | 36 854   | 765        | 40 036  | 170      | 44 193   |
|      | Auslandsverkehr                      | 4        | 35       | _          |         | 5        | 88       |
|      |                                      |          | 1        | -6-        |         | _        | _        |
|      | Überhaupt im Jahre 1903              | 1 4390   | 30 889   | 765        | 40 036  | 175      | 44 281   |

Die Stadt Breslau.

| Ge   | rate     | Kart | offeln | Mehl<br>Mühleuf<br>(ohne | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | W    | olle       |
|------|----------|------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------|------------|
| ver- | ent-     | ver- | ent-   | ver-                     | ent-                      | ver-               | ent-             | ver- | ent-       |
| lad  | len      | la   | den    | la                       | den                       | lad                | len              | lac  | len        |
| 9    | 10       | 11   | 12     | 13                       | 14                        | 15                 | 16               | 17   | 18         |
|      |          |      | 10     | 17                       | 16                        |                    | 6                | I    | 24         |
| _    |          | _    | _      |                          | _                         | _                  | _                | 2    |            |
| _    |          | _    | -      | 2                        | _                         | 22                 | 12               | 2    | 6          |
| 13   | -        | _    | _      | 10                       | 4                         | -                  | 3                | _    | 5          |
| _    | -        | _    | -      | _                        | _                         | _                  | -                | _    | -          |
|      | 11       | _    | -      | _                        | 11                        | 75                 | -                | -    | <b>—</b> . |
| _    | -        |      | _      | _                        | 7                         |                    |                  | 1    | -          |
|      | _        |      |        | 1                        | 45                        | 61                 | 1                | 51   | 154        |
|      |          |      | _      |                          |                           | I                  | 10               | 10   | 27         |
| _    | _        | 20   | 15     | _                        | 69                        | _                  | ,                | 143  | 247        |
| - 60 | I 479    |      | 483    | 3 304                    | 2 542                     | 180                | 3 062            | 27   | 341<br>156 |
| 11   | 639      | 167  | 234    | 6 569                    | 1 154                     | 1 241              | 2 823            | 49   | 77         |
|      | 29       |      | 29     |                          | 6                         |                    | 57               | · -  | _          |
| 2084 | 25 761   | 532  | 7841   | 9 873                    | 13 231                    | 5 648              | 13 881           | 460  | 358        |
|      | <u> </u> | 10   | 5      | 726                      | 5                         | 46                 | 7                | 98   | 11         |
|      | 3        | _    | 30     | 44                       | 20                        | 180                | 7                | 267  | 58         |
|      | -        | _    | 15     |                          | 157                       | -                  | 2                | . 18 | 71         |
| _    | · —      | _    |        | 110                      | 263                       | 62                 | 112              | 30   | 48         |
| _    |          | 4    | 15     | 3 037                    | 552                       | 672                | 51               | 259  | 75         |
| _    |          | _    |        | 30                       | _                         |                    | I                | 285  | 7          |
|      |          | 35   | _      | _                        | _                         |                    | _                |      | 21         |
| _    |          | 36   | _      |                          | 7                         | _                  | 1                | 34   | 1          |
| _    |          | 7    |        |                          | _ :                       | _                  |                  |      |            |
|      | _        | 10   | _      |                          | 1                         | 2                  | 6                | 18   | 10         |
|      | _        | 20   | _      |                          |                           | _                  |                  | _    |            |
| _    |          | -    | _      | _                        |                           | _                  |                  | _    | -          |
| _    | -        | 7    | -      |                          | `                         |                    | _                | _    | -          |
|      | -        | _    |        | 10                       | _                         | _                  | _                | 6    | 1          |
| _    | -        | 12   | -      | 40                       | _                         | -                  | _                | _    |            |
|      | -        | _    | _      | 20                       |                           | _                  |                  | _    |            |
| _    | _        |      | _      | _                        | _                         | 10                 | 5                |      | 10         |
| _    |          |      | _      | 10                       | 67                        | _                  |                  | 16   |            |
| _    | _        | _    | _      | 6 502                    |                           | 51                 | 91               | 36   |            |
| 2168 | 27 893   | 86o  | 8648   | 30 305                   | 18 151                    | 8 251              | 20 083           | 1813 | 1461       |
|      | 948      | 61   | 644    | 122                      | 415                       | 2 299              |                  | 154  | 778        |
| 2168 | 28 841   | 921  | 9292   | 30 427                   | 18 566                    | 10 550             | 20 083           | 1967 | 2239       |

Verkehrsbezirk No. 14.

| _    |                                          |      |         | 101   | AUIII SU | OEIPK I    | 10. 14.  |
|------|------------------------------------------|------|---------|-------|----------|------------|----------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                       | Zuck | er, roh | Pfe   | erde     | Rind       | vieh     |
| Lfd. | Verkehrsbezirke:                         | ver- | ent-    | ver-  | ent-     | ver-       | ent-     |
|      |                                          | la   | den     | lac   | len      | lad        | len      |
| 1    | 2                                        | 19   | 20      | 21    | 22       | 23         | 24       |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | _    |         | 11    | 13       | 4          | 25       |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | 7    | -       | -     | 1        | -          |          |
| 3.   | Provinz Pommern                          | -    | -       | -     | _        | -          | 14       |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | -    | -       | 17    | 4        | -          | -        |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw., .       | -    | -       | -     | -        | -          | -        |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -    | -       | -     | -        | -          | -        |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | _    | -       | 1-    | 1        | -          | -        |
| 8.   | Elbhäfen                                 | =    | -       | 1     | 1        | 40         | 171      |
| 9.   | Weserhäfen                               | -    | -       | -     | -        | -          | 29       |
| 10.  | Emshäfen                                 | =    | -       | -     | -        | -          | = :      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | =    | -       | 19    | 2        | -          | 4        |
| 12.  | Provinz Posen                            | -    | 14 436  | 188   | 430      | 263        | 10 752   |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | -    | 5 577   | 244   | 1597     | 9 503      | 10 271   |
| 14.  | Stadt Breslau                            | 2    | 41      | 10.00 | -        | 100        |          |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 6    | 40 996  | 932   | 425      | 3 588      | 42 917   |
| 16.  | Berlin                                   | _    | H-      | 113   | 121      | 307        | 2        |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | -    | -       | 90    | 71       | 10         | 21       |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | -    | -       | 29    | 9        | 17-57      | -        |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | -    |         | 24    | 23       | 125        | 19       |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | _    | _       | 62    | 39       | 5 421      |          |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     |      | -       | 6     | 1        | 1 893      | l —      |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   |      | -       | _     | l —      | 34         | _        |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | _    | -       | _     | 3        | _          | _        |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             |      | -       |       | 1        | <b>!</b> — | -        |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       |      | -       | _     | -        | _          | -        |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | _    |         | 10    | 1        |            | _        |
| 27.  | Saarrevier usw                           |      |         | _     | -        | -          | -        |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      |      | _       | -     | l —      | <b> </b>   |          |
| 29.  | Lothringen                               | _    | -       | 2     | l —      | 649        | <u> </u> |
| 30.  | Elsass                                   | -    |         | _     | _        | 252        |          |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | _    | -       | _     | l —      | 126        | -        |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | _    | -       | 3     | 2        | 85         |          |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     |      | -       |       | 1        | 104        | _        |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                |      |         | _     | -        | 323        | _        |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     |      | -       |       |          |            | _        |
| 36.  | Königreich Bayern                        |      |         | 7     |          |            | 202      |
|      | Zusammen (ohne No. 14)                   | 6    | 61 009  | 1758  | 2746     | 22 727     | 64 427   |
|      | Auslandsverkehr                          | _    | 473     | 20    | 662      | 1          | 34       |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 6    | 61 482  | 1778  | 3408     | 22 728     | •        |

Die Stadt Breslau.

| Sch      | afe    | Schv   | veine  | Gefl  | ügel   | Dünger<br>auch kü | nittel,<br>nstliche |
|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ver-     | ent-   | ver-   | ent-   | ver-  | ent-   | ver-              | ent-                |
| lad      | len    | lad    | len    | lac   | len    | lad               | en                  |
| 25       | 26     | 27     | 28     | 29    | 30     | 31                | 32                  |
| _        | 131    | _      | 1 178  |       | I 20I  | 106               | 62                  |
| _        | -5-    | _      | 299    | 31    | 14     | _                 | 47                  |
| -        |        | _      |        |       | I      | _                 | 10                  |
| _        |        | _      | _      | 1     | _      |                   | 138                 |
| _        | _      | _      | -      | _     |        |                   |                     |
|          |        |        | _      | 10    |        |                   | 10                  |
|          | 126    | _      | -      | 40    | 4      |                   |                     |
| _        |        | _      | 50     | 32    | 70     | _                 | 347                 |
|          | _      | _      | _      | 47    |        | _                 | 15                  |
| 1        | _      | _      | _      |       | _      |                   | _                   |
|          | 24     | _      | 14     | 261   | _      | 11                | 323                 |
| 38       | 4 894  | 88     | 7 333  | 18    | 36 607 | 10 677            | 56                  |
| 362      | I 423  | 10 634 | 15 298 | 13    | 4 506  | 13 478            | 2280                |
| <b>J</b> | _      | -      | _      |       | _      | 50                | •                   |
| 362      | 9 346  | 4 950  | 50 771 | 26    | 7 252  | 75 977            | 1059                |
| 5        | _      | 542    | _      | 40    | 17     | _                 | _                   |
| _        |        | 29     | _      | 262   | 3      | 76                | 3                   |
|          | 2 174  | 811    | 155    | 88    |        |                   | 1124                |
| _        | 4      |        | _      | . 311 | 15     | 20                | 200                 |
| 3        | _      | 3 625  |        | 285   | 71     | 85                | 121                 |
| _        | _      | _      |        | 240   | 3      |                   | 12                  |
|          |        | 1 657  | _      | 198   |        |                   |                     |
| _        | _      | _      |        | 319   | _      |                   |                     |
|          |        | -      | _      | 164   |        |                   | _ ·                 |
| _        | _      |        | _      | _     | 1 1    |                   |                     |
| _        |        | 220    | _      | 408   | -      | 50                | 19                  |
|          | -      | _      | _      | -     | -      | _                 | 70                  |
| _        |        | -      | _      |       | -      | -                 | 34                  |
|          | -      | _      | -      | 81    |        | _                 | 442                 |
|          |        |        | _      | 28    | _      | _                 | _                   |
|          | -      | _      |        | 40    | -      | -                 | -                   |
| _        |        | _      | _      | 56    | 16     | _                 | <u> </u>            |
|          | -      |        | _      | 136   | 1      | _                 | -                   |
|          |        | 1 298  | _      | _     | _      | _                 |                     |
|          | -      | _      | _      | 112   | -      | 24                | -                   |
|          |        |        |        | 101   | 19     | 18                |                     |
| 771      | 18 122 | 23 854 | 75 098 | 3348  | 49 801 | 100 522           | 6372                |
| _        | _      | 85     | 5      | 7     | 13 351 | 5 334             | 2153                |
| 77 I     | 18 122 | 23 939 | 75 103 | 3355  | 63 152 | 105 856           | 8525                |

Verkehrsbezirk No. 15. Der Regierungsbezirk Breslau (aus-

|      |                                          | J. Del                                       |         |          |        |        |        |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| No.  | Bezeichnung                              | Wei                                          | zen     | Rog      | gen    | Ha     | fer    |
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-                                         | ent-    | ver-     | ent-   | ver-   | ent-   |
| -    | 37-37-1-1-1                              | lad                                          | len     | lad      | len    | lad    | en     |
| 1    | 2                                        | 3                                            | 4       | 5        | 6      | 7      | 8      |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | 139                                          | 39      | -        | 2      | 8      | 21     |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | 5-1                                          | -       | 200      | -      | -      | -      |
| 3.   | Provinz Pommern                          | 14                                           | 42      | -        | 9      | -      | 5      |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | 10                                           | 5       | 5        | 7      | 36     | 17     |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | 10                                           | -       | -        | 1      | -      | 14     |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | 1                                            | 3       | 20       | 13     | -      | 13     |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -                                            | 15      | -        | -      | _      | -      |
| 8.   | Elbhäfen                                 | 2                                            | -       | -        | -      |        | 10     |
| 9.   | Weserhäfen                               | -                                            | -       | -        | -      | -      | -      |
| 10.  | Emshäfen                                 | -                                            | -       | -        | -      | 30     | -      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | -                                            | 10      | 10       | 15     | 7      | 42     |
| 12.  | Provinz Posen                            | 3 070                                        | 2 552   | 337      | 36 893 | 398    | 7 184  |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | 3 277                                        | 4 744   | 7 920    | 2 093  | 447    | 2 515  |
| 14.  | Stadt Breslau                            | 35 188                                       | 4 034   | 24 674   | 625    | 22 280 | 145    |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 70                                           | 131     | 57       | 120    | 20     | 257    |
| 16.  | Berlin                                   | 149                                          | 1       | 251      |        | 4 076  | 4      |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | 4 759                                        | 611     | 1 566    | 3 575  | 3 672  | 240    |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | 43                                           | 124     | 2        | 28     | 50     | 10     |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | 43                                           | 67      | 100      | 12     | 556    | 14     |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | 3 530                                        | 2 1 1 5 | 5 073    | 1 392  | 7 190  | 245    |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | _                                            | 2       | _        |        | 23     | I      |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | -                                            | _       | -        | -      | _      | -      |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                |                                              | _       | -        | _      | _      | _      |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             |                                              | _       | -        | _      | _      | 2      |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       |                                              | -       | -        | _      |        | _      |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | 12                                           | _       | <b>–</b> | _      | _      | _      |
| 27.  | Saarrevier usw                           |                                              | -       | _        | _      | _      | _      |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _                                            | _       | _        | _      | _      |        |
| 29.  | Lothringen                               | <b> </b>                                     | _       | _        | _      | _      | _      |
| 30.  | Elsass                                   | -                                            | _       |          | -      | _      | _      |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | -                                            | _       | _        | -      | -      | _      |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) |                                              |         | _        | -      | -      | _      |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     | -                                            | _       | —        | _      | _      | -      |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | -                                            | _       |          | _      | _      | _      |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | -                                            | -       | 1        | _      |        | _      |
| 36.  | Königreich Bayern                        | <u>                                     </u> |         | <u> </u> |        |        | 14     |
|      | Zusammen (ohne No. 15)                   | 39 959                                       | 44 665  | 39 959   | 44 665 | 38 741 | 10 496 |
| ıl   | Auslandsverkehr                          | 6                                            | 517     | 102      | 111    | 6      | 78     |
|      |                                          |                                              |         |          |        |        |        |

schliesslich Stadt Breslau) und der Regierungsbezirk Liegnitz.

|        |        |                |        | Mehl                     | nnd                | a        | P                | l    |         |
|--------|--------|----------------|--------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|------|---------|
| Ger    | rste   | Karto          | ffeln  | Mehl<br>Mühlenf<br>(ohne | abrikate<br>Kleie) | wein,    | Brannt-<br>Essig | W    | olle    |
| AGL-   | ent-   | ver-           | ent-   | AGL-                     | ent-               | VOI-     | ent-             | ver- | ent-    |
| lad    | len    | lad            | en     | lad                      | len                | lad      | len              | lac  | len     |
| 9      | 10     | 11             | 12     | 13                       | 14                 | 15       | 16               | 17   | 18      |
|        |        | 1-             |        |                          |                    | _        |                  |      |         |
| 5      | _      | 40             | 20     | _ 5                      | 20                 | 6        | 3 2              | 3    | 6       |
|        | _      | 1              | 86     | _                        |                    | <u> </u> |                  | _    | 52      |
| 162    | 6      | 137            | 2      | 70                       | 1                  | 3        | 439              | 8    | 67      |
|        |        | 11             | _      |                          | _                  | 1        |                  | 3    | 36      |
|        | 2      | 21             | _      |                          |                    | 8        | 2                | 17   | 27      |
| ·      |        | 46             | - 1    |                          | 28                 | _        | _                | 11   | 10      |
| _      | _      | 1 148          | _      | -                        | 5                  | -        | 4                | 41   | 705     |
|        | _      | 359            |        |                          | -                  |          | 1                | 3    | 124     |
| -      |        | 11             | _      | _                        |                    | _        | _                | -    |         |
|        | _      | 178            | 41     |                          | 424                | 8        | 1                | 106  | 353     |
| 130    | 9 969  | 1 472          | 38 852 | 4 046                    | 6 786              | 648      | 3 047            | 13   | 134     |
| 2 743  | 3 692  | 40 828         | 639    | 13615                    | 910                | 773      | 1 366            | 14   | 5       |
| 25 761 | 2 084  | 7 841          | 532    | 13 231                   | 9 873              | 13881    | 5 648            | 358  | 460     |
| 34     | 159    | -              | 327    |                          | 702                | 67       | 71               |      | 103     |
| 3 092  | 31     | 825            | 72     | 3 361                    | 167                | 216      | 194              | 204  | 355     |
| 1 404  | 427    | 5 013          | 3 233  | 5 760                    | 3 158              | 595      | 273              | 68o  | 1309    |
| 2      | 7      | 64             | 116    | 24                       | 184                | 193      | 6                | 5    | 15      |
| 494    | 4      | 616            | 59     | 293                      | 382                | 876      | 52               | 56   | 17      |
| 3 106  | 866    | 9 0 <b>9</b> 8 | 240    | 15 561                   | I 224              | 2 076    | 56               | 264  | 879     |
| 49 4   | _      | 513            | _      | 323                      |                    | 45       | _                | 50   | 82      |
| _      | _      | 6 02 1         | _      | _                        | _                  | 6        | _                | _    | -       |
| -      | _      | 5 874          |        | 22                       | _                  | 6        | _                | 1    | 84      |
| _      | -      | 1 070          | _      |                          |                    | 11       | _                | 1    | 22      |
|        | _      | 867            | _      | 6                        | _                  | 3        | _                | I    | 13      |
|        |        | 2 634          | _      |                          |                    | 12       | 1                | 9    | 53      |
|        |        | 91             | _      | -                        | _                  | _        | _                | _    |         |
| _      |        | 250            | _      | _                        | _                  | _        |                  | -    | _       |
|        |        | 320<br>108     |        |                          |                    |          |                  | _    |         |
| _      |        |                |        | 30                       | _                  | _        | 1                | _    | 35<br>I |
| _      |        | 339<br>347     |        |                          |                    |          | _                |      | 11      |
|        |        | 139            |        | _                        |                    | 12       | _                |      |         |
|        |        | 139<br>41      |        | _                        |                    | 2        |                  | 1    |         |
| _      |        | 45             |        | l _                      |                    | 11       | 3                |      | 5       |
| _      | _      | 311            | _      | 30                       |                    | 172      | 9                | 61   | 83      |
| 36 948 | 17 088 | 86 679         | 43 892 | 56 377                   | 23 162             | 19 566   | 11 108           | 1911 | 4943    |
| 2      | I 779  | 3 018          | 59     | 22                       | 183                | 10       | 1                | 299  | 925     |
| 36 950 | 18 867 | 89 697         | 43 951 | 56 399                   | 23 345             | 19 576   | 11 109           | 2210 | 5868    |

Verkehrsbezirk No. 15. Der Regierungsbezirk Breslau (aus-

| No.  | Bezeichnung                          | Zucke    | r, roh | Pfe  | rde  | Rindv   | rieh         |
|------|--------------------------------------|----------|--------|------|------|---------|--------------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:              | ver-     | ent-   | ver- | ent- | ver-    | ent-         |
| I    | ,                                    | lad      | len    | lad  | len  | lade    | en .         |
| I    | 2                                    | 19       | 20     | 21   | 22   | 23      | 24           |
|      | D : 0 : 1 W :                        |          |        |      |      |         |              |
| 1.   | Proving Ost- und Westpreussen        | _        | 354    | 17   | 364  | 37      | 6 986        |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       | _        | _      | 12   | I    |         | 1 310<br>116 |
| 3.   | Provinz Pommern                      | _        | _      | 17   | 5    | 97      | 110          |
| 4.   | Pommersche Häfen                     | _        | _      | 7    | _    | _       |              |
| 5.   |                                      | _        | _      | 13   | 13   | _       | 11           |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          | _        |        | _    | I    | _       | 17           |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       |          | _      |      | 29   | _       | 138          |
| 8.   | Elbhäfen                             | _        |        | 11   | 12   | 203     | 14           |
| 9.   | Weserhäfen                           | _        | _      |      | 19   | 10      | 808          |
| 10.  | Emshäfen                             |          | _      | 2    |      | 7       | 1 138        |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      |          |        | 42   | 40   | 40      | 941          |
| 12.  | Provinz Posen                        | 1 070    | 24 430 | 448  | 2585 | 2 048   | 12 567       |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | 1 726    | 4 919  | 209  | 3018 | 3 631   | 13 099       |
| 14.  | Stadt Breslau                        | 40 996   | •      | 425  |      | 42 917  |              |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         |          | 522    |      | 98   | 55 7    |              |
| 16.  | Berlin                               | 201      |        | 556  | 317  | 7 231   | 252          |
| 17.  | Provinz Brandenburg                  | 10       | 4      | 717  | 270  | 3 787   | 4 200        |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | 32       | 1      | 75   | 18   | 467     | 162          |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | 51       | 12     | 75   | 386  | 4 240   | 1 290        |
| 20.  | Königreich Sachsen                   | 1 183    | -      | 322  | 403  | 36 890  | 557          |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen |          | -      | 11   | 9    | 979     | 87           |
| 22.  |                                      | <u> </u> | _      | 3    | 1    | 47      |              |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | -        | -      | 4    |      | 36      | _            |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw         | l —      | _      | 12   | 4    | 160     | _            |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.  | _        | -      | 1    | _    |         |              |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw.   | -        | -      | 3    | 37   | 264     | _            |
| 27.  | Saarrevier usw                       | -        |        |      |      | l –     | _            |
| 28.  | Rheinhafenstationen                  | -        | -      | -    | -    | -       | -            |
| 29.  | Lothringen                           | _        | -      | -    | 2    | l —     | -            |
| 30.  | Elsass                               | -        | -      | 12   | 1    | I —     | _            |
| 31.  |                                      | -        | _      | -    | -    | -       | -            |
| 32.  |                                      | <b> </b> | -      | 26   | _    | -       | -            |
| 33.  |                                      |          | -      | 2    | -    | -       | 14           |
| 34.  |                                      | _        |        | 1    | _    | _       | -            |
| 35.  |                                      | -        | -      | _    | 4    | 1       | -            |
| 36.  | Königreich Bayern                    |          |        | 11   | 7    | 2       | 1 134        |
|      | Zusammen (ohne No. 15)               | 45 269   | 29 726 | 3034 | 8478 | 103 094 | 48 429       |
|      | Auslandsverkehr                      | _        | _      | 16   | 572  | 17      | 6            |
|      | Überhaupt im Jahre 1903              | 45 269   | 29 726 |      | _    | 103 111 | 1            |

schliesslich Stadt Breslau) und der Regierungsbezirk Liegnitz.

| Sch    | afe    | Schv   | veine   | Gefl    | ügel          |         | emittel,<br>instliche |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| ver-   | ent-   | ver-   | ent-    | ver-    | ent-          | ver-    | ent-                  |
| . lad  | len    | lad    | len     | lad     | len           | la      | den                   |
| 25     | 26     | 27     | 28      | 29      | 30            | 31      | 32                    |
| 67     | 634    | 9      | _       | 370     | 1 398         | 734     | 556                   |
|        | _      |        | 204     | 423     | 3             | 40      | 127                   |
| 7      | I 142  | 3      | 12      | 118     | 89            | 1 385   | 1 122                 |
| 19     |        |        |         | 45      | 1             | 60      | 1 362                 |
| 2      | 288    | 2      | 23      | 87      | 3             |         | _                     |
| _      | _      |        |         | 2       | 21            | _       | 40                    |
|        | 1      |        | 99      | 40      | 7             | 42      | 17                    |
|        | _      | _      |         | 164     | 2 <b>7</b> 95 | 10      | 6 456                 |
| -      | -      | _      | 15      | 3       | 2             |         | 30                    |
|        | 30     |        |         | 39      | 1             |         |                       |
| 56     | 840    | 1      | 25 303  | 136     | 135           | 22      | 6 9 1 8               |
| 733    | 3 863  | 408    | 199 396 | I 579   | 77 062        | 12 236  | 4 5 1 7               |
| 328    | 1 820  | 6 891  | 77 543  | 893     | 30 900        | 4 959   | 38 759                |
| 9 346  | 362    | 50 771 | 4 950   | 7 252   | 26            | 1 059   | 75 977                |
| 15     | •      | 58     |         |         | 676           |         | 537                   |
| 6 277  | 1 794  | 2 271  | 1 258   | 213 568 | 2 543         | 50      | 370                   |
| 2 693  | 1 099  | 2 950  | 21 355  | 4 990   | 7 393         | 5 489   | 1 845                 |
| 7      | 1 055  | 219    | 60      | 360     | 75            | 250     | 63 948                |
| 35     | 17     | 166    | 272     | 1 082   | 1 314         | 575     | 8 183                 |
| 3 788  | 352    | 35 356 | 17 639  | 54 279  | 2 222         | 16 691  | 12 773                |
|        |        | 77     | 5       | 147     | 48            | 15      | 437                   |
| 2      |        | 229    |         | 433     | 4             |         | 383                   |
| 2      | _      |        | _       | 42      | 2             |         | _                     |
| 50     |        | 10     | 143     | 146     | 16            | _       | 30                    |
| _      |        | _      | _       | 99      |               | _       | 400                   |
| 164    | 3      | 199    | -       | 124     | 103           | 5       | 95                    |
| ī      | _      | _      | _       | 2       | 1             |         | 10 166                |
|        | -      | 28     | _       | 15      | _             | _       | 125                   |
| 2      | _      | _      | _       | 29      | -             |         | 17 381                |
| -      | _      | _      | _       | 85o     | _             | 46      | _                     |
| -      | _      | 1      | -       | 3       | _             |         | 10                    |
| _      | -      |        | _       | 76      | 460           | ı       | 24                    |
| -      | _      | _      | -       | 39      |               | _       | _                     |
| _      | _      | _      | _       | 5       | -             | 10      | _                     |
| - 1    | _      | _      | -       | 1 678   | 2             | 20      | -                     |
| 6      | 138    | 1      | 136     | 2 435   | 483           |         | 416                   |
| 23 585 | 13 438 | 99 592 | 348 413 | 291 553 | 127 109       | 43 699  | 252 467               |
| 7      | 30     | 38     | _       | 125     | 22 951        | 4 6 1 8 | 12 002                |
| 23 592 | 13 468 | 99 630 | 348 413 | 291 678 | 150 060       | 48 317  | 264 469               |

Verkehrsbezirk No. 16.

|             |                                                              |      |        |                | Kenten |              | 10. 10.            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------|--------------|--------------------|
| No.         | Bezeichnung                                                  | W    | eizen  | Rog            | ggen   | На           | fer                |
| Lfa.        | der<br>Verkehrsbezirke:                                      | ver- | ent-   | ver-           | ent-   | ver-         | ent-               |
| I           |                                                              | la   | den    | la             | den    | lac          | den                |
| 1           | 2                                                            | 3    | 4      | 5              | 6      | 7            | 8                  |
| 1.          | Provinz Ost- und Westpreussen Ost- und westpreussische Häfen | _    | 31     | _              | 811    | 7            | 8 505              |
| 3.          | Provinz Pommern                                              | 16   | 290    | 4              | 212    | 27           | 9 567              |
| 4.          | Pommersche Häfen                                             |      | _      | 12             | 5      | 1            | 887                |
| 5.          | Grossherzogtum Mecklenburg usw                               | 21   | 1 299  | 1              | 308    | 18           | 9 605              |
| 6.          | Häfen Rostock bis Flensburg                                  | _    | -      | 6              | 68     | 1            | 155                |
| 7.          | Provinz Schleswig-Holstein usw                               | _    | 6      | I              | -      | _            | _                  |
| 8.          | Elbhäfen                                                     | -    | -      | _              | -      | _            | _                  |
| 9.          | Weserhäfen                                                   | _    | -      | _              | _      | -            | _                  |
| 10.         | Emshäfen                                                     | _    | -      | <del>-</del> , | -      | -            |                    |
| 11.         | Provinz Hannover, Oldenburg usw Provinz Posen                | _    | 5      | ١,             | 2 830  |              | 68                 |
| 12.         | RegBez. Oppeln                                               | 38   | 105    |                | 2 030  | 10           | 4 005<br>382       |
| 13.<br>14.  | Stadt Breslau                                                | 1    |        | l _ ·          |        | l <u>.</u> " | 302                |
| 15.         | RegBez. Breslau und Liegnitz                                 | 1    | 149    |                | 251    | 4            | 4 076              |
| 16.         | Berlin                                                       | _    | 03     | ۸ ا            | 34     | •            | 1 4 0 / 0<br>4 1 9 |
| 17.         | Provinz Brandenburg                                          | 458  | 18411  | 1167           | 37 288 | 8229         | 20 011             |
| 18.         | RegBez. Magdeburg und Anhalt                                 | 2    | 695    | 22             | 38     |              | 275                |
| 19.         | RegBez. Merseburg und Thüringen .                            | 11   | 217    | 15             | 70     | 103          | 59                 |
| 20.         | Königreich Sachsen                                           | 1    | 23     | 61             | 238    |              | 55                 |
| 21.         | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen                         |      |        |                | _      |              |                    |
| 22.         | Ruhrrevier (Westfalen)                                       |      |        | _              | _ '    |              | _                  |
| 23.         | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                                    | _    | _      | _              | -      | _            | _                  |
| 24.         | Provinz Westfalen, Lippe usw                                 | _    | 5      | 5              | 1      | _            | -                  |
| 25.         | Rheinprovinz rechts des Rheins usw                           | —    | -      | _              | 17     | -            |                    |
| 26.         | Rheinprovinz links des Rheins usw                            | 12   | -      | _              | 1      | 5            | 10                 |
| 27.         | Saarrevier usw                                               | _    | -      |                |        | _            | -                  |
| 28.         | Rheinhafenstationen                                          | _    | -      |                |        | _            | -                  |
| 29.         | Lothringen                                                   | _    | -      | -              | -      | _            | -                  |
| 30.         | Elsass                                                       | -    | _      | -              |        | -            | -                  |
| 31.         | Bayerische Pfalz                                             | _    | _      | _              | _      | -            | -                  |
| <b>32</b> . | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)                     |      | _      | _              | -      | _            | _                  |
| 33.         | Grossherzogtum Baden                                         | _    | 2      | -              | -      | _            | ! -                |
| 34.         | Mannheim und Ludwigshafen                                    |      | _      | _              | _      | _            | -                  |
| 35.         | Königr. Württemberg mit Hohenzollern<br>Königreich Bayern    | _    |        |                | _      | 2            |                    |
| 36.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |      |        | <u> </u>       |        |              | 12                 |
| l           | Zusammen (ohne No. 16)                                       | 561  | 21 239 | 1298           | 42 148 | 8411         | 57 718             |
| l           | Auslandsverkehr                                              |      | 10     |                | -      | -            | 10                 |
|             | Überhaupt im Jahre 1903                                      | 561  | 21 249 | 1298           | 42 148 | 8411         | 57 728             |

Die Stadt Berlin.

| Gen    | rste   | Kar  | toffeln | Mühlen | l und<br>fabrikate<br>Kleie) | Spiritus<br>wein, | , Brannt-<br>Essig | W        | olle |
|--------|--------|------|---------|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|------|
| ver-   | ent-   | ver- | ent-    | ver-   | ent-                         | ver-              | ent-               | ver-     | ent- |
| lad    | len    | la   | den     | lac    | len                          | la                | den                | lad      | len  |
| 9      | 10     | 11   | 12      | 13     | 14                           | 15                | 16                 | 17       | 18   |
| _      | 157    | 21   | 3 659   | 6      | 244                          | ,,                | 2 1 1 7            | 7,       | 596  |
| _      | - 157  | 17   | 3 039   | 1      | 344<br>13                    | 33                | 89                 | 74<br>16 | 83   |
| 15     | 496    | 3    | 12 502  | 166    | 3 370                        | 40                | 2 839              | 46       | 1131 |
| 15     | 68     | 84   | 132     | 43     | 126                          | 35                | 1 130              | 6        | 130  |
| 127    | 238    | 64   | 1 783   | 116    | 4 249                        | 22                | 113                | 84       | 722  |
| _      | 90     | 223  | I       | 5      | 179                          | 30                | 12                 | 42       | 73   |
|        | _      | 56   | 4       |        | 13                           | 14                | 20                 | 55       | 29   |
| _      |        | 632  | 1 061   | 250    | 356                          | 250               | 27                 | 99       | 599  |
| 5      | _      | 63   | _       | _      | 41                           | 37                | 3                  | 18       | 247  |
|        | _      | 10   | _       |        |                              | 12                |                    |          |      |
| 14     | _      | 198  | 34      | 133    | 808                          | 485               | 11                 | 744      | 921  |
| 7      | 5 332  | 50   | 8 221   | 223    | 4 570                        | 30                | 3 776              | 22       | 390  |
|        | 587    | 30   | _       | 23     | 47                           | 42                | 13                 | 3        | 18   |
|        |        | 5    | 10      | 5      | 726                          | 7                 | 46                 | 11       | 98   |
| 31     | 3 092  | 72   | 825     | 167    | 3 361                        | 194               | 216                | 355      | 204  |
| 77     | 74     | 4    | 411     | 610    |                              | 13                | 321                |          | 64   |
| 10 475 | 17 746 | 1755 | 136 769 | 11 849 | 32 988                       | 2676              | 19 441             | 3155     | 1580 |
| 214    | 9      | 375  | 2 188   | 187    | 2 567                        | 235               | 109                | 205      | 137  |
| 124    | 22     | 64   | 2 180   | 787    | 2 689                        | 364               | 786                | 167      | 124  |
| _      | 63     | 196  | 291     | 3 283  | 6 378                        | 459               | 32                 | 1470     | 591  |
|        |        | 77   |         | 10     | 24                           | 302               | 39                 | 270      | 33   |
|        | _      | 644  | _       | _      | _                            | 622               | _                  | -        | -    |
| _      | -      | 372  | 30      | _      | _                            | 857               | 16                 | 66       | 44   |
|        |        | 116  | 11      | 30     | 49                           | 472               | 63                 | 8        | 6    |
| _      |        | 20   | I       |        |                              | 66                | 29                 | 1        | _    |
|        | _      | 221  | _       | 34     | _                            | 421               | 22                 | 155      | 126  |
|        | -      | 43   | -       | -      | -                            | -                 | _                  | 2        | -    |
| -      | _      | -    |         | 6      | -                            | 1                 | -                  | -        |      |
| _      | _      | -    |         | -      | _                            | 82                | _                  | -        |      |
| -      | _      | _    | -       |        |                              | 435               | 26                 | 109      | 53   |
| -      | _      | 40   | _       | _      | 10                           | 25                | 1                  | 26       | 11   |
|        | _      | 30   | _       | _      | -                            | 286               | I                  | 29       | 24   |
|        | _      | _    | _       | 20     | 37                           | 142               | -                  | _        | 32   |
| _      |        | -    | _       |        | _                            | 1                 | I                  | _        | -    |
| _      | _      | 26   |         | 12     | 549                          | 36                | 1                  | 85       | I    |
|        | 10     | 79   | 80      | 2 499  | 10                           | 310               | 56                 | 74       | 82   |
| 11 027 | 27 910 | 5586 | 169 782 | 19855  | 63 504                       | 9033              | 31 035             | 7397     | 8085 |
| -      | 856    | 1201 | 5 644   | 10     | 783                          | 239               | 17                 | 885      | 1286 |
| 11 027 | 28 766 | 6787 | 175 426 | 19 865 | 64 287                       | 9272              | 31 052             | 8282     | 9371 |

Verkehrsbezirk No. 16.

| No.  | Bezeichnung<br>der                        | Zuck     | er, roh | Pfe    | erde   | Rin    | dvieh   |
|------|-------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Lfd. | Verkehrsbezirke:                          | ver-     | ent-    | ver-   | ent-   | ver-   | ent-    |
|      | V. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | la       | den     | lac    | len    | la     | den     |
| 1    | 2                                         | 19       | 20      | 21     | 22     | 23     | 24      |
| I.   | Provinz Ost- und Westpreussen             | _        | -       | 197    | 11 963 | 219    | 94 769  |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen            | -        | -       | 98     | 196    | 7      | 2 488   |
| 3.   | Provinz Pommern                           | 0        |         | 923    | 1 307  | 1 266  | 104 898 |
| 4.   | Pommersche Häfen                          | -        | No.     | 268    | 130    | 21     | 11 741  |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw            | -        | -       | 469    | 795    | 234    | 15 274  |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg               | 4        | -       | 159    | 542    | 9      | 1 336   |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw            | -        | -       | 102    | 527    | 49     | 14 928  |
| 8.   | Elbhäfen                                  | 5        | -       | 559    | I 109  |        | 2 778   |
| 9.   | Weserhäfen                                | T        | -       | 229    | 84     | 424    | 477     |
| 10.  | Emshäfen                                  | -        | -       | =      | 3      | -      | 1 064   |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw           | 1        | 650     | 2 388  | 1 409  | 561    | 2 229   |
| 12.  | Provinz Posen                             | (-2)     | 356     | 236    | 3 225  | 766    | 64 750  |
| 13.  | RegBez. Oppelu                            | =        |         | 123    | 283    | 25     | 1 599   |
| 14.  | Stadt Breslau                             | _        | -       | 121    | 113    | 2      | 307     |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz              | -        | 201     | 317    | 556    | 252    | 7 231   |
| 16.  | Berlin                                    | 1        | 77      |        | 17     | 6      | 56      |
| 17.  | Provinz Brandenburg                       | 111      | 202     | 4 967  | 7 210  | 10 056 | 82 157  |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt              |          | 13      | 1 862  | 1 391  | 605    | 2 181   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .         |          | _       | 1 767  | 1 083  | 751    | 643     |
| 20.  | Königreich Sachsen                        | _        | l —     | 1018   | 882    | 11 441 | 163     |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen      |          | _       | 365    | 325    | 944    | 364     |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                    | l —      | _       | 70     | 30     | 5 876  |         |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                 | _        |         | 474    | 605    | 19 189 |         |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw              | _        | l —     | 759    | 135    | 468    | 1       |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.       |          |         | 10     | 43     | 469    | -       |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw         | _        |         | 398    | 982    | 4 030  | 4       |
| 27.  | Saarrevier usw                            |          | _       | 6      | 1      | 7      | _ `     |
| 28.  | Rheinhafenstationen                       |          | _       |        | _      | 308    | _       |
| 29.  | Lothringen                                | <b> </b> | _       | 24     | 51     | 54     | -       |
| 30.  | Elsass                                    | -        | -       | 86     | 7      | 69     | ·       |
| 31.  | Bayerische Pfalz                          | _        | _       | 8      | 1      | `      | _       |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)  |          | _       | 105    | 42     | 1 408  |         |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                      | _        | _       | 70     | 13     | 10     | _       |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                 | _        |         | 11     | 15     | 31     | -       |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern      | _        |         | 109    | 16     | _      | 20      |
| 36.  | Königreich Bayern                         |          |         | 130    | 52     | 67     | 5 160   |
|      | Zusammen (ohne No. 16)                    | 21       | 1422    | 18 428 | 35 126 | 59 708 | 416 562 |
| 1    | Auslandsverkehr                           |          |         | 4412   | 2 885  | 76     | 110     |
| ł    | 11 WOLWHOO TO HOME                        |          |         |        |        |        |         |

Die Stadt Berlin.

| Sch           | afe      | Schw    | reine     | Gefl    | ügel                   | Düngen<br>auch kün |              |
|---------------|----------|---------|-----------|---------|------------------------|--------------------|--------------|
| ver-          | ent-     | ver-    | ent-      | ver-    | ent-                   | ver-               | ent-         |
| lad           | len      | lac     | len       | lad     | len                    | lade               | en           |
| 25            | . 26     | 27      | 28        | 29      | 30                     | 31                 | 32           |
| 224           | 99 251   | 110     | 391 742   | 142     | 1 981 668              | 360                | _            |
| _ '           | 539      |         | 9 492     | 13      | 12                     | 23                 | 40           |
| 1819          | 83 080   | 815     | 361 876   | 91      | 2 156                  | 1 299              | 15           |
| 321           | 7 999    | 106     | 18 951    | 49      | 30                     | 112                | 112          |
| 354           | 48 933   | 231     | 65 434    | 1 428   | 1 235                  | 300                | 16           |
|               | I 422    |         | 1 776     | 25      | 82                     | _                  | 31           |
|               | 30 990   | _       | 8 393     | 137     | 77                     | 69                 | 10           |
| 206           | 794      | 161     | 822       | 1 575   | 514                    | 14                 | 289          |
| 40            | 691      | 314     |           | 48      | 99                     |                    | 18           |
| _             | 186      | _       |           | _       | _                      | _                  | _            |
| 3 746         | 9 754    | 286     | 21 551    | 61 848  | 13 092                 | 3 837              | 1 726        |
| 567           | 74 713   | 852     | 145 219   | 48      | 1 174 386              | 227                | 18           |
| 171           | 336      | 2 386   | 105       | 101     | 16 224                 | 60                 | 99           |
| -             | 5        |         | 542       | 17      | 40                     | -                  | _            |
| 1 794         | 6 277    | 1 258   | 2 27 1    | 2 543   | 213 568                | 370                | 50           |
| 2             | 50       | 19      | o         | 15      | 1584                   |                    | <b>9</b> 0   |
| 36 054        | 90 010   | 76 574  | 122 527   | 44 644  | 48 431                 | 420 953            | 7 404        |
| 10 149        | 42 256   | 5 670   | 7 640     | 35 781  | 74                     | 33 930             | 2 077        |
| 16 054        | 12 944   | 12611   | 226       | 4 991   | 876                    | 4 000              | 265          |
| 11 970        | 543      | 68 692  | 239       | 3 527   | 289                    | 673                | 120          |
| 238           | 1 890    | 554     |           | 39      | 49                     | 60                 | 24           |
| 114           | 478      | 1 572   | . 3       | 25      | 26                     | 587                | 563          |
| 1 137         | 294      | 1 284   | -         | 36      | 262                    | 2 556              | 21           |
| 313           | 355      | 458     | 29 405    | 10 235  | 17 937                 | 189                | 6            |
| 30            | _        | 381     |           | 3       | 3                      | 216                |              |
| 1 708         | 161      | 304     | -         | 243     | 128                    | 52                 | 74           |
| _             | _        | 762     |           | 4       | ı                      | _                  | -            |
| _             | _        | 327     | _         |         | _                      | _                  | 485          |
|               | _        |         | _         | 8       | _                      | 3                  | 40           |
| _             |          | 1 648   |           | 1 164   | -                      | _                  | 1            |
|               | _        | 84      |           | 5       | _                      | _                  | 10           |
| _             | I        | 417     | -         | 291     | 1 075                  | 43                 |              |
|               | _        | 245     | _         | 4       | 55                     | 423                | 2            |
|               |          | 1 228   |           | 12      | 3                      | 221                | 11           |
|               | 2 140    |         | _         | 6 650   | 66                     |                    | 34           |
| 9=            | 7 285    | 28 153  |           | 1 331   | 4 895                  | 158                | 68           |
| 87 009<br>608 | 523 327  | 207 483 | 1 188 214 | 177 058 | 3 477 353<br>1 801 718 | 470 735            | 13 629       |
| 87 617        | f 22 227 | 207.482 | 7 188 274 |         | 1                      | 30                 | 53<br>13 682 |
| Meitzen       | 523 327  | 207 483 | 1 188 214 | 188 473 | 5 279 071              | 470 765            | 13 002       |

Verkehrsbezirk No. 17.

|            |                                          |        |        | V 011        | Kenred |           | 10. 17.  |
|------------|------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-----------|----------|
| No.        | Bezeichnung                              | Wei    | zen    | Rog          | gen    | На        | fer      |
| Lfd.       | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-   | ent-   | ver-         | ent-   | ver-      | ent-     |
| I          | VOI RORISOODII RO.                       | lad    | len    | lad          | en     | lad       | en       |
| I          | 2                                        | 3      | 4      | 5            | 6      | 7         | 8        |
| I.         | Provinz Ost- und Westpreussen            | 287    | 110    | 39           | 627    | 21        | 838      |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen           | 18     | _      | 22           | _      | 3         | 54       |
| 3.         | Provinz Pommern                          | 7913   | 1 215  | 4 00 1       | 270    | 268       | 1 436    |
| 4.         | Pommersche Häfen                         | 2 023  | 405    | 11 958       | 163    | 267       | 715      |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | 975    | 2 602  | 2 206        | 990    | 446       | 2 487    |
| 6          | Häfen Rostock bis Flensburg              | 205    | 5      | 100          | 44     | 10        | 31       |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw           | _      | -      | 399          |        | 42        | _        |
| 8.         | Elbhäfen                                 | I      | _      | 169          | _      | 25        | _        |
| 9.         | Weserhäfen                               | _      | _      | 1            |        |           | 20       |
| 10.        | Emshäfen                                 |        | _      | 10           |        | 10        | _        |
| 11.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw.         | 15     | 24     | 1 674        | _      | 113       | 26       |
| I 2.       | Provinz Posen                            | 270    | 5 237  | 797          | _      | 60        | 1 832    |
| 13.        | RegBez. Oppeln                           | 40     | 82     | 45           | 11     | 11        | 309      |
| 14.        | Stadt Breslau                            | 3      | 24     | 11           | _      |           |          |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 611    | 4 759  | 3 575        | 1 566  | 240       | 3 672    |
| 16.        | Berlin                                   | 18 411 |        |              | 1 167  |           |          |
| 17.        | Provinz Brandenburg                      | •      | 899    | 66           |        | 14        | . •      |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | 307    |        | 3 629        |        | 741       |          |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | 480    | 4 973  | 5 424        | 1      | 299       | 248      |
| 20.        | Königreich Sachsen                       | 313    | 2 891  | 30 294       |        | 193       | 167      |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 55     | I      | 22           |        | 10<br>261 | _        |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)                   |        | _      | 8            |        |           |          |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 1      |        | 2<br>61      | _      | 249       | <b>–</b> |
| 24.        | Provinz Westfalen, Lippe usw             | _      |        | 01           | _      | _         | 40       |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.      | -      | _      |              | _      | -         |          |
| 26.        | Rheinprovinz links des Rheins usw.       | 9      | _      | 44           |        | _         | 5        |
| 27.<br>28. | Saarrevier usw                           | _      | _      | _            | _      |           | - 11     |
| 1          | Rheinhafenstationen                      |        | _      | _            | _      |           |          |
| 29.        | Lothringen                               |        |        |              | _      |           | _        |
| 30.        | Elsass                                   | _      | _      | _ 3          |        |           | _        |
| 31.        | Bayerische Pfalz                         |        |        |              | _      |           | _        |
| 32.        | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | •      |        | 11           | _      | l _       |          |
| 33.        | Grossherzogtum Baden                     | l _ ²  | _      | <u>_</u> _'` |        | l _       | _        |
| 34.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     |        |        |              | _      |           | _        |
| 35.<br>36. | 9                                        | I      | _      | 20           | _      | _         | 24       |
| 30.        |                                          |        |        |              |        |           |          |
|            | Zusammen (ohne No. 17)                   | 31 939 |        | 101 817      |        | 23 281    | 20 635   |
|            | Auslandsverkehr                          | _      | 67     | 19           | 264    | -         | 01       |
| l          | Überhaupt im Jahre 1903                  | 31 939 | 25 827 | 101 836      | 13 743 | 23 281    | 20 645   |

Die Provinz Brandenburg.

| Ger    | ste    | Karto     | ffeln  | Mehl<br>Mühlenfa<br>(ohne | brikate | Spiritus,<br>wein, |         | Wo    | olle   |
|--------|--------|-----------|--------|---------------------------|---------|--------------------|---------|-------|--------|
| ver-   | ent-   | ver-      | ent-   | ver-                      | ent-    | ver-               | ent-    | ver-  | ent-   |
| lad    | en     | lade      | en     | lad                       | en      | lad                | en      | lad   | len    |
| 9      | 10     | 11        | 12     | 13                        | 14      | 15                 | 16      | 17    | 18     |
| 109    | 61     | 367       | 6652   | 2                         | 200     |                    | I 004   |       | 256    |
| 109    | _ 01   | 307<br>27 | 6 653  | 1                         | 200     | 43                 | 42      | 53    | 66     |
| 2 013  | 871    | 4 158     | 21 927 | 2 042                     | 3 445   | 685                | I 295   | 47    | 397    |
| 6 941  | 185    | 9 143     | 2 197  | 330                       | 179     | 3 126              | 457     | 16    | 131    |
| 671    | 202    | 5 476     | 5 908  | 314                       | 4 450   | 558                | 174     | 15    | 262    |
| 156    | _      | 1 441     | _      | 12                        | 87      | 35                 | 16      | 90    | 10     |
| 4      | _      | 666       | _      | 20                        | 15      | 893                | 2       | 42    | 14     |
| 3      | 10     | 15 835    | 10     | 20                        | 88      | 2 319              | 19      | 86    | 2 203  |
| `      | _      | 4 302     | 10     | _                         |         | 155                | 8       | 8     | 930    |
|        | _      | 821       | _      | 30                        | _       | 51                 | _       | _     | _      |
| 31     | _      | 4 725     | 9      | 4 887                     | 2 062   | 1 628              | 1       | 194   | 1 855  |
| 27     | 5 087  | 8 584     | 35 821 | 960                       | 2 445   | 151                | 9 0 3 2 | 27    | 254    |
| 2      | 16     | 421       | 31     | 21                        | 5       | 3                  | 56      | 18    | 9      |
| 3      |        | 30        | _      | 20                        | 44      | 7                  | 180     | 58    | 267    |
| 427    | 1 404  | 3 233     | 5 013  | 3 1 5 8                   | 5 760   | 273                | 595     | 1 309 | 68o    |
| 17 746 | 10 475 | 136 769   | 1 755  | 32 988                    | 11 849  | 19 441             | 2 676   | 1580  | 3 155  |
| 39     | 230    | 146       | 522    | 45                        | 179     | 11                 | 812     | 51    | 94     |
| 517    | 1 089  | 6 675     | 631    | 9 097                     | 3 173   | 3 376              | 256     | 226   | 360    |
| 2 161  | 175    | 1 965     | 2 589  | 6 92 1                    | 2 103   | 4 230              | 1 118   | 183   | 178    |
| 1 065  | 212    | 7 581     | 341    | 10 105                    | 1 608   | 2 701              | 43      | 2590  | 2 158  |
|        | _      | 2 481     | 1      | 1 362                     | _       | 1 583              | 2       | I 22  | 86     |
| -      | -      | 18 562    | _      | 98                        | _       | 316                | 1       | -     |        |
| -      |        | 16 245    | _      | 10                        | _       | 297                |         | 441   | 35     |
| 31     | -      | 2 677     | 10     | 120                       | _       | 374                | 1       | 7     | 84     |
| _      | _      | 1 368     | I      | -                         | _       | 70                 | 2       | _     | 103    |
| -      | _      | 3 365     | -      | 1                         | 3       | 223                | _       | 162   | 572    |
| _      |        | 152       | _      | _                         |         | 153                | _       | -     | _      |
| -      | 6      | 1 176     |        | -                         | _       | -                  | -       | _     |        |
|        | _      | 192       |        | _                         | -       | 81                 |         | 2     | _      |
|        | _      | 125       | _      | <u> </u>                  | _       | 26                 | _       | _     | 97     |
|        | _      | 256       | -      | -                         | _       | 10                 | -       | 2     | _      |
| _      | -      | 204       | -      | 1                         |         | 221                |         |       | 297    |
|        | -      | 76        | -      | 45                        | 103     | 569                | 19      | 2     | 537    |
|        | _      |           | -      | -                         | -       | 79                 | _       | 2     |        |
| 2      |        | 98        |        |                           | -       | 198                |         | 9     | 3      |
|        | 10     | 405       | 10     | 1 327                     |         | 1 080              | 6       | 13    | 148    |
| 31 910 | 19 803 | 259 601   | 82 917 | 73 891                    | 37 619  | 44 957             | 17 005  | 7304  | 15 129 |
|        | 220    | 21 801    | 30     | 20                        | 41      | 110                | -       | 231   | 2 562  |
| 31 910 | 20 023 | 281 402   | 82 947 | 73 911                    | 37 660  | 45 067             | 17 005  | 7535  | 17 691 |

Verkehrsbezirk No. 17.

| No.  | Bezeichnung<br>der                       | Zucke    | r, roh   | Pfe    | rde    | Rind     | vieh     |
|------|------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|
| Lfd. | Verkehrsbezirke:                         | ver-     | ent-     | ver-   | ent-   | ver-     | ent-     |
| T    | TOTAL DESCRIPTION                        | lad      | en       | lad    | en     | lad      | len      |
| 1    | 2                                        | 19       | 20       | 21     | 22     | 23       | 24       |
|      |                                          | 7        | 167      | 9.7    | 1000   | 17.00    | OA       |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | -        | $\sim$   | 113    | 3 399  | 407      | 32 786   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | -        | =        | 34     | 128    | 7        | 537      |
| 3.   | Provinz Pommern                          | -        | -        | 838    | 3 569  | 2 920    | 15 080   |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | 28 401   | -        | 70     | 129    | 552      | 1 113    |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | 3        | -        | 559    | 627    | 1 570    | 15 486   |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -        | $\equiv$ | 109    | 246    | 17       | 539      |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -        | -        | 283    | 1 381  | 392      | 703      |
| 8.   | Elbhäfen                                 | 1        | -        | 786    | 699    | 286      | 2        |
| 9.   | Weserhäfen                               | -        | -        | 20     | 76     | 159      | 292      |
| to.  | Emshäfen                                 | _        | -        | -      |        | -        | 1 263    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 11       | 320      | 305    | 492    | 3 184    | 4 704    |
| 12.  | Provinz Posen                            |          | 13 550   | 436    |        | 3 092    | 8 728    |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | _        |          | 28     | 99     | 52       | 1 092    |
| 14.  | Stadt Breslau                            |          |          | 71     | 90     | 21       | 10       |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 4        | 10       | 270    | •      | 4 200    | 3 787    |
| 16.  | Berlin                                   | 202      |          |        | 4 967  | 82 157   | • • •    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | 25       |          |        | 73     | 90       |          |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | 302      |          |        |        | 10 990   | 5 389    |
|      | RegBez. Merseburg und Thüringen.         | 302      | -        | 769    |        | • • •    |          |
| 19.  |                                          | _        | 3        | 575    |        | 10 298   | 2 393    |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | _        | _        | 1 083  |        | 18 257   | 647      |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     |          | _        | 246    |        | 438      | 74       |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | -        | _        | 15     | 9      | 3 959    | 21       |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 1        | _        | 88     | 9      | 2 549    | 13       |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             | _        | -        | 4      |        | 332      |          |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | _        | _        | 3      | 8      | 106      | 6        |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        |          | _        | 121    | 386    | 3 390    | 31       |
| 27.  | Saarrevier usw                           |          | _        | 35     | I      |          | _        |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _        | -        | _      | _      | <b>—</b> | -        |
| 29.  | Lothringen                               |          | _        | 65     | 14     | 38       | _        |
| 30.  | Elsass                                   | <b> </b> | -        | 78     | 20     | 62       | <u> </u> |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | <b> </b> |          |        | _      | 3        | _        |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | _ '      | _        | 1      | 8      | 89       |          |
| 33.  |                                          |          | _        | 20     | 19     | 37       | 47       |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | _        | _        | 1      |        | _ ·      | _ ··     |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | l _      |          | 15     | 14     | 8        | _        |
| 36.  |                                          | _        |          | 61     | 17     | 549      | 2 562    |
|      |                                          |          |          | -      |        |          |          |
|      | Zusammen (ohne No. 17)                   | 28 925   | 13 901   | 14 312 | 23 074 | 150 121  | 107 380  |
|      | 4. 1 1 .7 .7 .                           |          |          | I .    |        |          | l        |
|      | Auslandsverkehr                          |          | _        | 9      | 113    | _        | _        |

Die Provinz Brandenburg.

| Sch    | afe    | Schw    | eine    | Gef     | lügel     |        | emittel,<br>Instliche |
|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------------------|
| ver-   | ent-   | ver-    | ent-    | ver-    | ent-      | ver-   | ent-                  |
| lad    | len    | lad     | len     | lac     | den       | lad    | len                   |
| 25     | 26     | 27      | 28      | 29      | 30        | 31     | 32                    |
| 570    | 5 765  | 597     | 74 664  | 743     | 1 296 240 | 273    | 156                   |
| _      | 5 5    |         | 964     | 16      | 886       |        | 349                   |
| 2 599  | 4 131  | 2 663   | 6 455   | 14 724  | 11 052    | 3 179  | 23 012                |
| 2 186  | I 024  | 1 164   | 30      | 287     | 54        | 263    | 5 482                 |
| 596    | 9 582  | 2 409   | 10 676  | 28 165  | 173       | 711    | 1 153                 |
|        | 592    | 3       | 3       | 3 691   | 13        | 2      | 386                   |
| _      | 3      | 115     | 372     | 30 387  | 116       | 124    | 459                   |
| 86     | _      | 2 297   | 855     | 4 536   | 10 078    | 121    | 28 894                |
|        | 10     | _       | 65      | 4       | 48        | -      | 211                   |
|        | 49     | 29      | _       | 14      | 22        | 20     | _                     |
| 87 1   | 1 041  | 318     | 38 653  | 85 829  | 201       | I 142  | 23 847                |
| 1 283  | 4 709  | 1 686   | 80 298  | 1 022   | 483 746   | 3 417  | 1 281                 |
| -      | I      | 163     | 375     | 928     | 8 435     | 4 I    | 4 596                 |
| _      |        |         | 29      | 3       | 262       | 3      | 76                    |
| 1 099  | 2 693  | 21 355  | 2 950   | 7 393   | 4 990     | 1 845  | 5 489                 |
| 90 010 | 36 054 | 122 527 | 76 574  | 48 431  | 44 644    | 7 404  | 420 953               |
| 17     | 716    | 119     | 919     | 369     | 387       | 90     | 882                   |
| 10 247 | 940    | 2 622   | 10 202  | 39 922  | 278       | 10 138 | 140 792               |
| 1 421  | 591    | 14 107  | 4 212   | 49 292  | 1 810     | 2 283  | 18 266                |
| 1 123  | 20     | 63 121  | 406     | 81 388  | 686       | 1 380  | 4 701                 |
|        | _      | 3 933   | 5       | 18811   | 129       | 46     | 274                   |
| -      |        | _       | _       | 12 835  | 11 167    |        | 20 278                |
|        |        | _       | 15      | 791     | 1411      | 11     | 3 249                 |
| 2      | 144    | 3       | 1 286   | 5 618   | 78        | 129    | 2 710                 |
| _      | -      | 1       | _       | 54      | 12        | 20     | 382                   |
| 120    | 7      | 467     | _       | 12 191  | 423       | 59     | 1 057                 |
| _      |        | 3       | _       | 7       | I         | -      | 7 979                 |
| _      |        | 426     | _       |         |           | -      | 7 013                 |
| _      |        | 59      | _       | 21      | _         | _      | 8 761                 |
| -      | -      | _       | _       | 8 5 1 2 | _         |        |                       |
| _      | _      | 2       |         | 15 685  |           | 105    | 10                    |
|        | 1      | 812     | _       | 57      | 1 119     | 20     | _                     |
|        |        | 2       | _       | 21      | -         | 10     | _                     |
|        |        | _       |         | 1       | -         | 50     | 120                   |
| _      | _      | 1 646   | _       | 85      | 29        |        | _                     |
| I      |        | 8 277   |         | 6 42 1  | 2 772     | 11     | 140                   |
| 112214 | 67 362 | 250 807 | 309 089 | 477 885 | 1 880 875 | 32 807 | 732 076               |
| 4      | _      | _       | _       | 1 765   | 62 176    | 693    | 4 4 1 7               |
| 112218 | 67 362 | 250 807 | 309 089 | 479 650 | 1 943 051 | 33 500 | 736 493               |

Verkehrsbezirk No. 18. Der Regierungsbezirk

| _            |                                                      |           |                |           |                                                  |                  |      |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------|------|
| No.          | Bezeichnung<br>der                                   | Wei       | zen            | Rog       | gen                                              | Haf              | er   |
| Ľťġ.         | der<br>Verkehrsbezirke:                              | ver-      | ent-           | ver-      | ent-                                             | ver-             | ent- |
| I            |                                                      | lad       | en             | lad       | en                                               | lade             | en   |
| 1            | 2                                                    | 3         | 4              | 5         | 6                                                | 7                | 8    |
| 1.           | Proving Ost- und Westpreussen                        | 47        | 1              | 8         |                                                  | 6                | 112  |
| 2.           | Ost- und westpreussen Ost- und westpreussische Häfen | 47        | _ •            | _ "       |                                                  | _ "              | 133  |
| 3.           | Provinz Pommern                                      | 36        | 3              | 5         | 1                                                | 25               | 31   |
| 3.<br>4.     | Pommersche Häfen                                     | 5         | 4              | - 3       | 13                                               | 2                | 6    |
| 5.           | Grossherzogtum Mecklenburg usw                       | 631       | _ 1            | 131       | 170                                              | 48               | 369  |
| 6.           | Häfen Rostock bis Flensburg                          | 3         |                | 94        | 37                                               |                  | 11   |
| 7.           | Provinz Schleswig-Holstein usw                       | 41        | _              | 455       | 31                                               | 20               |      |
| 8.           | Elbhäfen                                             | 4.        | 10             | 296       | 55                                               | 20               | _    |
| 9.           | Weserhäfen                                           | 10        |                | 290<br>80 | 40                                               |                  | _    |
| 10.          | Emshäfen                                             | 12        |                |           | _                                                | 11               |      |
| 11.          | Provinz Hannover, Oldenburg usw.                     | 16 736    | 7 123          | 20 564    | 542                                              | 6 474            | 980  |
| 12.          | Provinz Posen                                        | 57        | 7 123          | 11        | 20                                               | 19               | _    |
| 13.          | RegBez. Oppeln                                       | 9         | 20             | 12        |                                                  | 2                | _    |
| 14.          | Stadt Breslau                                        | 9         |                | 19        |                                                  | _ [              |      |
| 15.          | RegBez. Breslau und Liegnitz.                        | 124       |                | 28        | 2                                                | 10               | 50   |
| 16.          | Berlin                                               | 695       | 43             | 38        | 22                                               | 275              |      |
| 17.          | Provinz Brandenburg                                  |           | 1              | 3 281     | 3629                                             | 491              | 741  |
| 18.          | RegBez. Magdeburg und Anhalt                         | 2 974     |                | ľ         | , ,                                              | 20 2             | 741  |
| 19.          | RegBez. Merseburg und Thüringen .                    |           | 559<br> 11 720 | 15 020    | 797<br>  813                                     | 5 950            | 802  |
| 20.          | Königreich Sachsen                                   | I 424     | 29             | 813       | 11                                               | 2 561            | 27   |
| 20.<br>21.   | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen                 | 314       | 26             | 20        |                                                  | 2 301            | 15   |
| 21.          | Ruhrrevier (Westfalen)                               | 314       | 20             | 13        | _                                                | 24               |      |
| 22.<br>23.   | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                            | 56        | -              | .3        | _                                                | 2                |      |
| <b>I</b> I - | Provinz Westfalen, Lippe usw                         | 56        | 10             | 181       | 10                                               | 1                | _    |
| 24.          | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.                  |           | 10             |           |                                                  | 44               | 40   |
| 25.<br>26.   | Rheinprovinz links des Rheins usw.                   | 108       | -              | 6         | _                                                | 12               | _    |
| 20.<br>27.   | Saarrevier usw                                       |           |                | _°        |                                                  |                  | _    |
| 27.<br>28.   | Rheinhafenstationen                                  | 1 _       |                | 1         |                                                  |                  | 10   |
| B)           | Lothringen                                           |           | _              | Ι         | _                                                |                  | 10   |
| 29.          | Elsass                                               |           | _              | 10        |                                                  |                  |      |
| 30.          | l                                                    | 183       |                | 10        | _                                                | 39               | _    |
| 31.          | la                                                   |           |                | 2         | _                                                | l <sup>-</sup> . | _    |
| 32.          | 1 ~                                                  | 51<br>620 |                |           |                                                  | 1                |      |
| 33.          | .e                                                   | 10        |                |           | _                                                | 1 . '!           | _    |
| 34.          |                                                      |           |                |           | _                                                |                  |      |
| 35.          |                                                      | 7         |                |           | _                                                | 3<br>18          |      |
| 36.          |                                                      | 58        | 1              | 38        | <del>                                     </del> | 1 18             | 10   |
|              | Zusammen (ohne No. 18)                               | 38 882    | 19 298         | 41 126    | 5365                                             | 16 060           | 3225 |
|              | Auslandsverkehr                                      | 271       | 20             | 14        | -                                                | 13               | _    |
|              | Überhaupt im Jahre 1903                              | 39 153    | 19 318         | 41 140    | 5365                                             | 16 073           | 3225 |

Magdeburg und das Herzogtum Anhalt.

| Ger            | ste     | Kart            | offeln           | Mühlen     | l und<br>fabrikate<br>Kleie) |              | , Brannt-<br>Essig | w        | olle |
|----------------|---------|-----------------|------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------|
| ver-           | ent-    | ver-            | ent-             | ver-       | ent-                         | ver-         | ent-               | ver-     | ent- |
| lad            | en      | lad             | len              | la         | den                          | la           | den                | la       | den  |
| 9              | 10      | 11              | 12               | 13         | 14                           | 15           | 16                 | 17       | 18   |
|                |         |                 |                  |            |                              |              | İ                  |          |      |
| 17<br>2        | 30      | 61              | 21               | 1          |                              | 8            | 572                | 164      | 8    |
| 6              | _       | _ 2             | 335              | 24         | 100                          | 5            | 52<br>508          | - 104    | 7    |
| 4              | 1       | 11              | 26               | 102        | _                            |              | 140                | 2        | 2    |
| 63             |         | 10              | 102              | 131        | 1 303                        | 6            |                    | 8        |      |
| 64             |         | 73              | _                | 31         | 40                           | 13           | 12                 | 4        | 4    |
| 25             | _       | 120             | 1                | 6          | 10                           | 196          | -                  | 6        | 1    |
| 175            | 15      | 20 178          | 128              | -          | 164                          | 837          | 7                  | 140      | 43   |
| 265            | _       | 4 845           | 1                | 12         | 31                           | 2            | 8                  | 4        | 106  |
| 5              |         | 220             | -                | l —        | -                            | -            | _                  |          | -    |
| 52 928         | 778     | 24 850          | 646              | 13 996     | 10 735                       | 3 857        | 91                 | 536      | 1150 |
| 18             | 30      | 19              | 657              | 65         | 227                          | 21           | 3 203              | 2        |      |
| -              | _       | 55              | 10               | 20         | _                            | 2            | -                  | _        | -    |
| -              |         | 15              | _                | 157        | _                            | 2            | -                  | 71       | 18   |
| 7              | 2       | 116             | 64               | 184        | 24                           | 6            | 193                | 15       | 5    |
| 9              | 214     | 2 188           | 375              | 2 567      | 187                          | 109          | 235                | 137      | 205  |
| 1 089          | 517     | 631             | 6 675            | 3 173      | 9 097                        | 256          | 3 376              | 360      | 226  |
| 100            |         | 44 4            |                  | 41.        |                              |              | 19                 | •        | 52   |
| 54 173         | 2283    | 8 8 5 8         | 6 633            | 26 951     | 5 286                        | 2 504        | 5 107              | 586      | 528  |
| 4 675          | 26<br>I | 29 214          | 9 <b>24</b><br>6 | 6 003      | 716                          | 255          | 161                | 11 103   | 298  |
| 421            | 1       | 3 997           | 0                | 2 522      | 24                           | 233<br>1 162 | I                  | 382<br>I | 75   |
| 1 542          | _       | 39 081          |                  | 224        |                              | 1 227        | 8                  | 7        | 21   |
| 1 403<br>4 453 | _       | 34 750<br>7 237 | 31               | 134<br>741 |                              | 1 700        | _ "                | 30       | 140  |
| 302            | _       | 1 869           |                  | 5          |                              | 247          | 2                  | 1        |      |
| 749            | _       | 4 986           | _                | 155        | 55                           | 2 858        | _                  | 21       | 99   |
|                | _       | 531             |                  |            |                              | _            |                    | _        |      |
| 311            | 10      | 2919            | _                | _          | 30                           | _            | _                  |          | _    |
| _              | _       | 720             | _                | 35         |                              | _            |                    | 2        |      |
| 70             | _       | 120             |                  | 8          | _                            | _            |                    | _        | 9    |
| 3              | _       | 519             | -                | _          | _                            | _            | 2                  | _        | 4    |
| 20             |         | 362             | I                | 24         | -                            | 28           |                    | _        | 101  |
| 27             |         | 151             |                  | 102        | 5                            | 11           |                    | 2        | 33   |
| _              |         | 21              | -                | 10         | -                            |              | _                  | -        |      |
| 40             |         | 105             | _                | 296        | 36                           | 10           | 2                  | 3        | 14   |
| 164            | 31      | 579             |                  | 6 318      | 14                           | 21           | 77                 | 36       | 9    |
| 123 030        | 3938    | 189 413         | 16 647           | 63 997     | 28 085                       | 15 576       | 13 758             | 13 623   | 3106 |
| 159            | 844     | 5 243           | 123              | 5          | -                            | -            |                    | 380      | 12   |
| 123 189        | 4782    | 194 656         | 16 770           | 64 002     | 28 085                       | 15 576       | 13 758             | 14 003   | 3118 |

Verkehrsbezirk No. 18. Der Regierungsbezirk

|      | V OF KOLL                          | 3502212  | 210. 20  | · •  | er redi | orungs  |                  |
|------|------------------------------------|----------|----------|------|---------|---------|------------------|
| No.  | Bezeichnung                        | Zucke    | er, roh  | Pf   | erde    | Rind    | <del>v</del> ieh |
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:            | ver-     | ent-     | ver- | ent-    | ver-    | ent-             |
|      |                                    | lad      | len      | la   | den     | lad     | en               |
| 1    | 2                                  | 19       | 20       | 21   | 22      | 23      | 24               |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen      | 1        |          | 16   | 534     | 43      | 6 147            |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen     | 1        | _        | _    | 4       |         | 868              |
| 3.   | Provinz Pommern                    |          | _        | 37   | 60      | 154     | 2 828            |
| 4.   | Pommersche Häfen                   | -        | _        | _    | 8       | 13      | 91               |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw     | 7        | 403      | 62   | 66      | 85      | 2 389            |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg        |          | -        | 12   | 41      | 8       | 77               |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw     | -        | -        | 12   | 468     | 7       | 899              |
| 8.   | Elbhäfen                           | 3 243    |          | 284  | 633     | 88      | 144              |
| 9.   | Weserhäfen                         | -        | _        | 264  | 98      | 291     | 160              |
| 10.  | Emshāfen                           |          | _        | I    | 74      | 6       | 1 159            |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw    | 3 4 1 1  | 95 778   | 969  | 2 977   | 16 850  | 17 303           |
| 12.  | Provinz Posen                      | 1        | _        | 6    | 391     | 230     | 254              |
| 13.  | RegBez. Oppeln                     | 10       |          | 1    | 2       | 8o      | 46               |
| 14.  | Stadt Breslau                      | -        | _        | 9    | 29      |         | -                |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz       | I        | 32       | 18   | 75      | 162     | 467              |
| 16.  | Berlin                             | 13       | _        | 1391 | 1 862   | 2 181   | 605              |
| 17.  | Provinz Brandenburg                | 7        | 302      | 994  | 769     | 5 389   | 10 990           |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt       | 306      | 843      | 4    | 071     |         | 775              |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .  | 4 241    | 47 353   | 1602 | 940     | 6 476   | 11 325           |
| 20.  | Königreich Sachsen                 | 161      | 2 432    | 664  | 327     | 7 702   | 2 972            |
| 21.  |                                    | 1        |          | 30   | 27      | 957     | 686              |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)             | -        | -        | -    | 4       | 6 503   | -                |
| 23.  |                                    | _        | _        | 13   | 111     | 3 0 3 2 | _                |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw       | 22       | -        | 14   | 23      | 764     | 113              |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw | 1        | _        | 1    | -       | 137     | -                |
| 26.  | •                                  | 54       | -        | 94   | I 474   | 7 102   | 1                |
| 27.  | Saarrevier usw                     | <b> </b> | <u> </u> | _    |         | _       | -                |
| 28.  | Rheinhafenstationen                | -        | -        | -    | -       | 96      | -                |
| 29.  | Lothringen                         | -        | _        | 2    |         | 3       | -                |
| 30.  | Elsass                             | 51       | -        | 1    | 1       | _       | -                |
| 31.  | Bayerische Pfalz                   | 1 441    | -        | -    | -       | 12      | -                |
| 32.  | , ,                                | -        | -        | 14   | -       | 76      | -                |
| 33.  |                                    | _        | -        | 1    | -       | 25      | 24               |
| 34.  |                                    | -        | -        | -    | -       | 18      | -                |
| 35.  |                                    | -        |          | 20   | -       | 3       | -                |
| 36.  | Königreich Bayern                  | 82       |          | 16   | 36      | 159     | 11 015           |
|      | Zusammen (ohne No. 18)             | 12 749   | 146 300  | 6548 | 11 034  | 58 652  | 70 563           |
|      | Auslandsverkehr                    | -        |          | 4    | 322     | _       | 30               |
|      | Überhaupt im Jahre 1903            | 12 749   | 146 300  | 6552 | 11 356  | 58 652  | 70 593           |

Magdeburg und das Hersogtum Anhalt.

| Sch     | afe     | Schw    | eine    | Gefl   | ügel    | Dünge<br>auch kü | mittel,<br>Instliche |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|----------------------|
| ver-    | ent-    | ver-    | ent-    | ver-   | ent-    | ver-             | ent-                 |
| lad     | len     | lad     | len     | lad    | len     | lac              | len                  |
| 25      | 26      | 27      | 28      | 29     | 30      | 31               | 32                   |
| 5       | 21 037  | _       | 2 976   | 21     | 21 278  | 38 508           | 21                   |
| _       | 507     | -       | 658     | _      | -       | 2 431            | 35                   |
|         | 10 327  | 71      | 204     | 2      | 149     | 57 493           | 31                   |
| _       | 1 236   | 12      | 6       |        | 6       | 3 965            | 10                   |
| 7       | 36 735  | 136     | 1 803   | 2      | 7       | 22 681           | 538                  |
| 5       | 2 481   | _       | 2 532   | 12     | 41      | 1 873            | 433                  |
| 150     | 859     | 460     | ı 873   | -      | 33      | 14 760           | 837                  |
| 9 102   | 4       | 7 184   | 11 568  | 1      | 62      | 2 675            | 14 326               |
| 382     | 47      | 47      | 2 161   | _      | 48      | 1 096            | 8 706                |
| -       | 46      |         | _       | _      | 4       | 266              | _                    |
| 7 957   | 7 435   | 12 769  | 198 262 | 2 929  | 3 505   | 41 264           | 236 590              |
| 370     | 1 867   | _       | 583     |        | 74 576  | 89 476           | 20                   |
| -       | -       | 16      | 190     | -      | 14      | 24 063           | 1 627                |
| 2 174   |         | 155     | 811     | _      | 88      | I 124            | _                    |
| 1 055   | 7       | 60      | 219     | 75     | 360     | 63 948           | 250                  |
| 42 256  | 10 149  | 7 640   | 5 670   | 74     | 35 781  | 2 077            | 33 930               |
| 940     | 10 247  | 10 202  | 2 622   | 278    | 39 922  | 140 792          | 10 138               |
| 46      | 903     | 115     | 924     | 8      | 144     | 605              | 232                  |
| 4 929   | 11 110  | 11 301  | 11 120  | 150    | 3 186   | 138 108          | 46 093               |
| 64 817  | 240     | 25 280  | 751     | 61     | 640     | 51 617           | 8 5 10               |
| 2 907   |         | 9 665   | 3       | 7      | 1 115   | 2 782            | 236                  |
| 659     | -       | 417     | _       | 2      | 7 056   | 717              | 21 318               |
| 3 2 3 4 | _       | 4 582   | 713     | · 3    | 1811    | 1 233            | 2 282                |
| 123     | 723     | 21 .    | 30 897  | 1      | 84      | 3 261            | 8 748                |
| _       | _       | -       | -       |        | 2       | 986              | 1 616                |
| 9 472   | 4       | 49      |         | 7 929  | 439     | 3 066            | 900                  |
| 107     | _       | _       | _       |        | 59      | 41               | 8c                   |
|         |         | 31      | _       |        |         | 121              | 2 587                |
| 159     | 150     | _       | _       | 1      | _       | 384              | 30                   |
| 206     |         | _       | _       | _      | _       | 643              | 1                    |
|         |         | 90      |         |        | -       | 667              | 725                  |
| -       | _       | 5 527   | _       | 1      | 2 052   | 927              | 309                  |
| I       | -       | _       |         | -      | _       | 969              | 26                   |
|         |         | 4 647   | _       | _      |         | 406              | 10                   |
|         |         | _       |         | 1      | 623     | 1 944            | 30                   |
|         | I       | I 222   |         |        | 1 005   | 14 799           | 197                  |
| 51 017  | 115 212 | 101 584 | 275 622 | 11 550 | 193 986 | 731 163          | 401 190              |
| 18 855  | _       | _       |         | _      | 52      | 57 140           | 808                  |
| 69 872  | 115 212 | 101 584 | 275 622 | 11 550 | 194 038 | 788 303          | 401 998              |

Verkehrsbezirk No. 19. Die Regierungsbezirke Merseburg und Erfurt, der Kreis

| No.        | Bezeichnung<br>der                       | We       | izen     | Rog    | ggen   | На         | fer            |
|------------|------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------------|----------------|
| Ľfá.       | Verkehrsbezirke:                         | ver-     | ent-     | ver-   | ent-   | ver-       | ent-           |
|            |                                          | la       | den      | lac    | len    | lac        | len            |
| I          | 2                                        | 3        | 4        | 5      | 6      | 7          | 8              |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen            | ١,       | _        | _      | _      | 2          | 12             |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen           | l '      | _        | l —    | _      | 1          |                |
| 3.         | Provinz Pommern                          | 11       | -        | _      | 10     | 2          | 21             |
| 4.         | Pommersche Häfen                         |          | -        | _      | 1      | -          | 2              |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | 2        | 10       | -      | 155    | 16         | 7              |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg              | -        | -        | _      | 6      | l —        | 1              |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw           | 5        | -        | 1      | 15     | 17         | 1              |
| 8.         | Elbhäfen                                 | _        | -        | 1 1    | 20     | 12         | -              |
| 9.         | Weserhäfen                               | _        | 20       | -      |        | _          | -              |
| 10.        | Emshäfen                                 | 10       |          | 1      |        | <b>-</b> . |                |
| II.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 2 496    | , ,,     | 1 047  | 406    | 596        | Į.             |
| 12.        | Provinz Posen                            | 11       | 112      | 2      | I 543  | 3          | 71             |
| 13.        | RegBez. Oppeln                           | -        | -        | 1      | -      | 1          | 21             |
| 14.        | Stadt Breslau                            | -        | _        | _      | _      | 1          | <del>-</del>   |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 67       | 43       | 12     | 100    | 14         | 556            |
| 16.        | Berlin                                   | 217      | .11      | 70     | 15     | 59         | 103            |
| 17.        | Provinz Brandenburg                      | 4 973    | 480      | 113    | 5 424  | 248        | 299            |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt             |          | 14 554   |        | 15 020 | 802        | , ,,,,         |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .        |          | 521      |        | 419    | ı          | 000            |
| 20.        | Königreich Sachsen                       | 43 969   |          | 33 044 |        | B .        | 2 035<br>I 101 |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 2 696    | 968      | 468    | 543    | 246        | 1 101          |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)                   |          |          | I      | _      | 42<br>6    | -              |
| 23.        | Provinz Westfalen, Lippe usw             | 75       | 10<br>20 |        |        | _          | _              |
| 24.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | 77<br>11 | 20       | 33     | 50     | 3          | _              |
| 25.<br>26. | Rheinprovinz links des Rheins usw.       | 144      | _        | 20     | _      | 30         | 54             |
| 20.<br>27. | Saarrevier usw                           | 144      |          |        | _      |            | _ 34           |
| 28.        | Rheinhafenstationen                      |          |          |        | _      |            |                |
| 29.        | Lothringen                               | 140      | _        |        | _      |            |                |
| 30.        | Elsass                                   | 860      | _        |        | _      | 10         |                |
| 31.        | Bayerische Pfalz                         | I 452    |          |        | -      |            |                |
| 32.        | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | 690      | 10       | _      | 5      | 90         | _              |
| 33.        | Grossherzogtum Baden                     | 4 492    | 2        | _      |        | 1          | _              |
| 34.        | Mannheim und Ludwigshafen                | 2 230    | 20       | _      | _      |            |                |
| 35.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | 1881     | 10       | 10     |        | 10         |                |
| 36.        | Königreich Bayern                        | 4 850    | 74       | 579    | 540    | 333        | 2 570          |
| •          | Zusammen (ohne No. 19)                   |          |          | 36 218 |        |            |                |
|            | Auslandsverkehr                          | 2 873    | 597      | 1      | 467    | 27         | 11             |
| ll .       | Überhaupt im Jahre 1903                  |          |          |        |        |            |                |

Schmalkalden des Regierungsbezirks Kassel und die thüringischen Staaten.

| Gen          | rste           | Karto           | offeln  | Mühlenf         | und<br>abrikate<br>Kleie) |             | Brannt-<br>Essig | w    | olle           |
|--------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------|------|----------------|
| ver-         | ent-           | ver-            | ent-    | ver-            | ent-                      | ver-        | ent-             | ver- | ent-           |
| lad          | len            | lad             | en      | lad             | len                       | lac         | len              | lad  | len            |
| 9            | IO             | II              | 12      | 13              | 14                        | 15          | 16               | 17   | 18             |
| 13           |                | 44              | 11      |                 | 20                        |             | 225              | 10   |                |
|              | 10             |                 |         | _               |                           | _           | 335              | 5    | _ 9            |
| 2            | 224            | 6               | 95      | _               | 31                        | 2           | 761              |      | 12             |
| _            | _              | 2               | 31      | 135             | _                         | 3           | 563              | 2    | 5              |
| 1            | _              | 11              | 43      | 10              | 165                       | 13          | 45               | -    | 5              |
|              | _              | I               | _       | 58              | 1                         | _           |                  | 27   | 10             |
| 2            | _              | 18              | _       | 1               | 5                         | 2           | 1                | 2    | 1              |
| 47           | 12             | 2 142           | 7       | 38              | 68                        | 28          | 9                | 84   | 991            |
| 53           | 10             | 1 133           |         | 13              | 69                        | 106         | 3                |      | 1 307          |
| 10           | <b>—</b> _     | 21              |         | -               | <u> </u>                  | -           | _                | -    | -              |
| 1 013        | 296            | 2 006           | 108     | 1 091           | 7 887                     | 1 509       | 31               | 562  | 3 973          |
| I            | 3 502          | 30              | 260     | 33              | 2 668                     | 1           | 9 191            | 3    | - 1            |
| 3            | _              | 11              | _       | 27              | _                         | 23          | 118              | 1    | -              |
|              |                |                 |         | 263             | 110                       | 112         | 62               | 48   | 30             |
| 4            | 494            | 59              | 616     | 382             | 293                       | 52          | 876              | 17   | 56             |
| 22           | 124            | 2 180           | 64      | 2 689           | 787                       | 786         | 364              | 124  | 167            |
| 175<br>2 283 | 2 161          | 2 589           | 1 965   | 2 103           | 6 921                     | 1 118       | 4 230            | 178  | 183            |
|              | 54 173         | 6 633           | 8 8 5 8 | 5 286           | 26 951                    | 5 107       | 2 504            | 528  | 586            |
| 11 248       | 432<br>2 628 · | 24 5            | 1 791   | I               | 906                       | ı           | 394              |      | 702<br>  3 268 |
| 3 296        | 106            | 14 025<br>5 977 | 155     | 19 637<br>2 263 | 34 422<br>3 884           | 9 029       | 3 697<br>29      | 6871 |                |
| 984          |                | 28 148          | 433     | 171             | 20                        | 3 290<br>45 | 29               | 354  | 579            |
| 1 054        |                | 33 367          |         | 282             |                           | 255         | 13               | 14   | 44             |
| 1 556        | 70             | 2 243           | 11      | 70              | 105                       | 114         | 12               | 19   | 106            |
| 731          | _              | 2 897           | _       | 36              | 105                       | 74          | 2                | 5    | 193            |
| 952          | _              | 10 502          | 7       | 336             | 41                        | 412         | 17               | 55   | 90             |
|              |                | I 274           |         | 78              |                           | 11          | _                | 1    |                |
| 50           |                | 1 895           | _       |                 | 10                        |             | -                |      | _              |
| -            | -              | 1 694           | 12      | 8               | -                         | _           | _                | _    | _              |
| -            | _              | 258             | _       | 110             | _                         | 1           | _                | I    | 46             |
| 20           |                | 2 585           |         | 92              | 55                        | _           |                  | _    | 1              |
| 266          | _              | 500             | I       | 616             | 825                       | 48          | 4                |      | 61             |
| 32           |                | 146             | _       | 378             | 611                       | 113         | 50               | 5    | 25             |
| -            | _              | 134             |         | 137             | 136                       | 47          | _                | _    |                |
| 10           | -              | 111             | 14      | 668             | 103                       | 30          | 3                | 29   | 14             |
| 4 172        | 4 157          | 984             | 1 468   | 13 238          | °I 134                    | 690         | 358              | 127  | 106            |
| 28 000       | 67 967         | 123 626         | 15 526  | 50 249          | 87 323                    | 23 021      | 23 310           | 9072 | 11 868         |
| 774          | 9 856          | 5 193           | 247     | 175             | 89                        | 31          | 21               | 210  | 2 711          |
| 28 774       | 77 823         | 128 819         | 15 773  | 50 424          | 87 412                    | 23 052      | 23 331           | 9282 | 14 579         |

Verkehrsbezirk No. 19. Die Regierungsbezirke Merseburg und Erfurt, der Kreis

| No.  | Bezeichnung                              | Zucke          | r, roh      | Pf       | erde          | Rind    | lvieh          |
|------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|----------------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-           | ent-        | ver-     | ent-          | ver-    | ent-           |
|      | 100-2002                                 | lad            | len         | la       | den           | lad     | len            |
| 1    | 2                                        | 19             | 20          | 21       | 22            | 23      | 24             |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | ( <del>-</del> | -           | 18       | 1 409         | 497     | 4 272          |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | -              |             | -        | 41            | -       | 1 472          |
| 3.   | Provinz Pommern                          | -              | _           | 15       | 32            | 419     | 2 497          |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | -              | _           | 3        | 9             | 14      | -              |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | -              | _           | 10       | 75            | 237     | 576            |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -              | -           | 12       | 125           | 9       | 153            |
| 7-   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -              | -           | 10       | 1 128         |         | 1 398          |
| 8.   | Elbhäfen                                 | 101            |             | 19       | 2 254         | 3       | 124            |
| 9.   | Weserhäfen                               | -              |             | 1        | 7             | 20      | 394            |
| 10.  | Emshäfen                                 | -              | _           | -        | 2             | 11      | 782            |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 295            | 1105        | 224      | 622           | 2 195   | 3 266          |
| 12.  | Provinz Posen                            |                | _           | 13       | 591           | 3 965   | 2 410          |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           |                | _           | 14       | 29            | 210     | 800            |
| 14.  | Stadt Breslau                            | _              | _           | 23       | 24            | 19      | 125            |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | 12             | 51          | 386      | 75            |         | 4 240          |
| 16.  | Berlin                                   |                | 3.          | 1083     | 1 767         | 643     | 751            |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      |                |             | 462      | 575           | 2 393   | 10 298         |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | 3              | 4247        |          |               |         | 0.00           |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | 47 353         | 4241<br>014 | 940      | •             | 11 325  | 1 0 470<br>250 |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | 1 018          |             |          | 159<br>  1630 |         |                |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 1 1010         | 3235        | 3645     | 460           |         |                |
|      | Ruhrrevier (Westfalen)                   | _              |             | 192      |               | 5 158   | 3 119          |
| 22.  | Ruhrrevier (Westisien)                   |                | _           | 74       | 62            | 778     | 18             |
| 23.  |                                          | _              | _           | 18       | 238           | L       | 27             |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             | _              |             | 12       | 123           | 53      | 88             |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | l .            | _           | 3        | 563           | 107     | 12             |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw.       | -              | _           | 22       | I 372         | 2 0 3 7 | . 3            |
| 27.  | Saarrevier usw                           | -              | _           | 3        | 16            | _       | _              |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      |                |             | 1        | _             | _       | _              |
| 29.  | Lothringen                               |                | _           |          | 2             | _       | _              |
| 30.  | Elsass                                   | 100            | 6           | <u> </u> | 1             | l —     | 39             |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | 9 105          | _           | -        | _             | _       | <del>-</del>   |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | _              |             | 7        | 143           | 15      | <b>—</b>       |
| 33⋅  | Grossherzogtum Baden                     | -              | _           | 11       | 8             | 24      | 2 2 7 9        |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | 660            | -           | 10       | 8             | 170     | _              |
|      | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | 2 313          | -           | 4        | 8             | 45      | 517            |
| 36.  | Königreich Bayern                        | 1 840          | 1           | 383      | 234           | 2 99 1  | 36 091         |
|      | Zusammen (ohne No. 19)                   | 62 800         | 8639        | 7618     | 15 235        | 85 572  | 87 130         |
|      | Auslandsverkehr                          |                | _           | 11       | 335           | _       | 142            |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 62 800         | 8630        | 7620     | 15 570        | 85 572  | 87 272         |

301

Schmalkalden des Regierungsbezirks Kassel und die thüringischen Staaten.

| Sch    | afe    | Schw   | veine   | Gefl   | lügel          |         | emittel,<br>ünstliche |
|--------|--------|--------|---------|--------|----------------|---------|-----------------------|
| ver-   | ent-   | ver-   | ent-    | ver-   | ent-           | ver-    | ent-                  |
| lad    | en     | lac    | len     | lac    | den            | la      | den                   |
| 25     | 26     | 27     | 28      | 29     | 30             | 31      | 32                    |
|        |        |        |         |        |                | Ì       |                       |
| 821    | 6 979  | 155    | 25 231  | 307    | 13 290         | 1 793   | _                     |
| 21     | 1 901  | 48     | 194     | 15     | 12             | 265     |                       |
| 30     | 3 033  | 61     | 551     | 111    | 25             | 1 724   | 70                    |
| 3      | 938    | 13     | I       | 66     | 10             | 75      | 94                    |
| 18     | 2 085  | 33     | 592     | 80     | 17             | I 475   | 10                    |
| -      | 336    | I      | 4 573   | 54     | 25             | 30      | 160                   |
| 50     | 896    | 40     | 12 509  | 75     | 86             | 246     | 48                    |
| 1 695  | 5      | _      | 12 405  | 324    | 11             | 870     | 7 969                 |
| 244    | 124    | 164    | I 553   | 74     | 135            | 499     | 277                   |
| -      | 118    |        |         | 21     | 2              | 61      | -                     |
| 2 727  | 2 305  | 765    | 145 646 | 1 130  | 842            | 4 42 1  | 26 389                |
| 176    | I 444  | 133    | 2 164   | 730    | 33 957         | 7 354   | 14                    |
| 14     | _      | 14     | 5       | 57     | 2 155          | 4 660   | 1 671                 |
| 4      | _      | -      |         | 15     | 311            | 200     | 20                    |
| 17     | 35     | 272    | 166     | 1 314  | 1 082          | 8 183   | 575                   |
| 12 944 | 16 054 | 226    | 12 611  | 876    | 4 991          | 265     | 4 000                 |
| 591    | 1 42 I | 4 212  | 14 107  | 1 810  | 49 292         | 18 266  | 2 283                 |
| 11 110 | 4 929  | 11 120 | 11 301  | 3 186  | 150            | 46 093  | 138 108               |
| 50 3   | 316    | 153    | 409     | -      | 507            |         | 683                   |
| 40 883 | 3 425  | 52 138 | 11 483  | 29 817 | 28 146         | 20 839  | 33 626                |
| 2 655  | 1 879  | 674    | 1 294   | 1 127  | 515            | 12 286  | 8 015                 |
| 279    | 2      | 9      |         | I 247  | 39             | 927     | 6 884                 |
| 941    | -      | 49     | 1 401   | 616    | I 504          | 275     | 1 100                 |
| 742    | 150    | 17     | 37 437  | 525    | 163            | 1 915   | 1 720                 |
| 147    | _      | 10     |         | 99     | 9              | 578     | 6 073                 |
| 2 824  | 8      | 48     | 2       | 560    | 180            | 4 732   | 1 628                 |
| 8      | _      | _      |         | 26     | 33             | 656     | 6 339                 |
| _      | _      |        |         | 10     | _ <del>_</del> | 240     | 628                   |
| 11     |        | 275    | _       | 3 781  | _              | 760     | 12 783                |
| 5      | _      | 2      | -       | 10 093 |                | 3 563   | 10                    |
| 6      | -      | 11     | _       | 35     | -              | 3 688   | 564                   |
| -      |        | 36     |         | 406    | 2 789          | 4 853   | I 427                 |
| 382    |        | 88     | _       | 100    | 11             | 9 637   | 33                    |
| -      |        | _      | -       | 16     | 1              | 4 008   | 226                   |
| 7      |        | 56     |         | 5 715  | 1 816          | 10 257  | 15                    |
| 919    | 3 366  | 20 252 | 20 72 I | 4 481  | 6 752          | 36 863  | I 453                 |
| 80 274 | 51 433 | 90 922 | 315 947 | 68 899 | 148 351        | 212 557 | 264 212               |
| 839    | - 1    | 117    | _       | 3 521  | 8 857          | 18 112  | 7 288                 |
| 81 113 | 51 433 | 91 039 | 315 947 | 72 420 | 157 208        | 230 669 | 271 500               |

Verkehrsbezirk No. 21. Die Prov. Hessen-Nassau (mit Ausschluss der Kr. Rinteln

| _    |                                                              |             |        |                |        |        |      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|--------|------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                                           | Wei         | zen    | Rog            | gen    | Hai    | fer  |
| Lfå. | aer<br>Verkehrsbezirke:                                      | ver-        | ent-   | ver-           | ent-   | ver-   | ent- |
| -    |                                                              | lad         | en     | lac            | len    | lad    | en   |
| ī    | 2                                                            | 3           | 4      | 5              | 6      | 7      | 8    |
|      | Province Oct and Westerness                                  |             |        |                |        |        |      |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen Ost- und westpreussische Häfen | _           | 31     | _              | 1      |        | _    |
|      |                                                              | _           |        | _              | _      | _      |      |
| 3.   | Provinz Pommern                                              | _           |        |                |        | _      | 1    |
| 5.   | 1                                                            |             |        |                | •      |        | 13   |
| 6.   |                                                              | _           | _      | _              |        |        |      |
| 7.   |                                                              |             |        |                |        |        |      |
| 8.   | _                                                            |             | _      |                | _      |        | _    |
| 9.   | Weserhäfen                                                   |             |        |                |        |        |      |
| 10.  | Emshäfen                                                     |             |        |                |        |        | 20   |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw.                             | 180         | I 972  | 475            | 618    | 627    | 285  |
| 12.  | Provinz Posen                                                | 111         |        | - <del> </del> | 10     |        | 10   |
| 13.  | RegBez. Oppeln                                               |             |        |                |        | _      | _    |
| 14.  |                                                              | l           | _      | _              | !      |        |      |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegniz                                  | 2           |        |                |        | ı ı    | 23   |
| 16.  |                                                              | l           | _      |                |        |        |      |
| 17.  | Provinz Brandenburg                                          | 1           | 55     |                | 22     |        | 10   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Annalt                                 | 26          | 314    | _              | 20     | 15     | 24   |
| 19.  |                                                              | 968         | 2 696  | 543            | 468    | 1 101  | 246  |
| 20.  | Königreich Sachsen                                           | 71          |        | 20             | 30     | 2      | •    |
| 21.  |                                                              |             | 066    |                | 855    |        | 348  |
| 22.  | l                                                            | 189         |        | 40             | 31     | 8o     | J    |
| 23.  |                                                              | 122         | 5      | 11             | 10     | 13     | 16   |
| 24.  |                                                              | 2 153       | 4 306  | 1228           | 2 129  | 988    | 1718 |
| 25.  | 1 I                                                          | 2 113       | 2 264  | 294            | 3 309  | 161    | 797  |
| 26.  | -                                                            | 1 293       | 2 045  | 68o            | 4 679  | 528    | 633  |
| 27.  |                                                              | 60          |        | _              |        | 1      | _    |
| 28.  | Rheinhafenstationen                                          | 87          | 40     | 1              | 145    | 10     | 120  |
| 29.  | 1                                                            | 25          | _      | 1              |        | 40     | _    |
| 30.  |                                                              | 105         | _      |                |        | 67     |      |
| 31.  |                                                              | 2 504       | 2      | -              | 20     | 31     | 51   |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)                     | 8 823       | 2 053  | 2151           | 1 439  | 6 103  | 3580 |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                                         | 7 152       | 169    | 13             | —      | 125    | 203  |
| 34.  |                                                              | 2 545       | 165    | 5              |        | 31     | 43   |
| 35.  |                                                              | 144         | 6      | I              | -      | 8      | 99   |
| 36.  | Königreich Bayern                                            | 8 1 10      | 178    | 854            | 18     | 270    | 957  |
|      | Zusammen (ohne No. 21)                                       | 36 684      | 16 304 | 6319           | 12 950 | 10 202 | 8851 |
| 1    | Auslandsverkehr                                              |             | _      | 30             | _      |        | 40   |
| 1    | Überhaupt im Jaare 1903                                      |             | 16 304 | _              | 12 950 | 10 202 | '    |
| •    |                                                              | , J - 1 - T | J-4    | - 377          | >5-    |        | , -  |

u. Schmalkalden), der Kr. Wetzlar, sowie die Grosshrzgl. hess. Prov. Oberhessen.

| Ge        | rste        | Kart           | offeln     | Mühlenf        | l und<br>abrikate<br>Kleie) |          | s, Brannt-<br>, Essig | w         | olle      |
|-----------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| ver-      | ent-        | ver-           | ent-       | ver-           | ent-                        | ver-     | ent-                  | ver-      | ent-      |
| la        | den         | la             | den        | lac            | den                         | le       | den                   | la        | den       |
| 9         | 10          | 11             | 12         | 13             | 14                          | 15       | 16                    | 17        | 18        |
|           |             |                |            | Í              |                             | 1        | 201                   | 2         | 24        |
| _         |             | _              | _          |                | _                           |          | 51                    | 1         | 34        |
|           |             | l              | 66         |                | _                           | 1        | 526                   | Ιi        | 58        |
|           | _           |                | 52         |                | _                           |          | 228                   |           | 5         |
|           | _           | l _            | 171        | _              | _                           | _        | 11                    |           | 8         |
|           | <u> </u>    | _              |            | 11             |                             | _        | 1                     | 74        | 117       |
|           |             |                | _          | l –            | 10                          | l —      | 47                    | 25        | 2         |
|           |             | l –            | 19         | 5              | 20                          | 1        | 77                    | 76        | 1442      |
| _         | 60          | -              | _          | 2              | 62                          | -        | 2                     | 14        | 613       |
| _         |             | _              | _          | 11             | -                           | -        | -                     | -         | - 1       |
| 69        | 277         | 121            | 454        | 436            | 14 132                      | 56       | 578                   | 195       | 639       |
| _         | 10          | _              | 1 265      |                | 155                         | 2        | 888                   | _         | 253       |
| -         | _           | 11             | -          | 10             | -                           | <b>-</b> | -                     | 4         |           |
|           |             | _              | _          | _              | 30                          | 1        | -                     | 7         | 285       |
| _         | 49          | -              | 513        | _              | 323                         | _        | 45                    | 82        | 50        |
| _         | _           | -              | 77         | 24             | 10                          | 39       | 302                   | 33        | 270       |
|           | _           | I              | 2 481      | _              | 1 362                       | 2        | 1 583                 | 86        | 122       |
| I         | 421         | 6              | 3 997      | 24             | 2 522                       | I        | 233                   | 75        | 382       |
| 106       | 3 296       | 155            | 5 977      | 3 884          | 2 263                       | 29       | 3 290                 | 579       | 354       |
| I         | 15          | 6              | 539        | 30             | I 447                       | 23       | 1 604                 | 789       | 409       |
| 14        | 718         |                | 606        |                | 633                         |          | 103                   | 10        | . '       |
|           | 25          | 1 613          | 17         | 292            | 327                         | 3        | 25                    | 8<br>68   | 3         |
| 5         | _           | 1 339          | 6          | 932            | 64                          | 57       | 5                     |           | 40<br>160 |
| 431<br>16 | 129         | 1 069          | 271        | 2 923<br>1 380 | 877                         | 47<br>81 | 41<br>62              | 273       |           |
| 560       | 29<br>1 478 | 1 351<br>1 362 | 552<br>505 | 6 190          | 1 310                       | 442      | 44                    | 19<br>268 | 40<br>171 |
| 10        | - 4/0       | 88             | 2          | 980            |                             | 24       | 44<br>I               | 200       |           |
|           | <br>75      | 76             | 12         | 900            | 349                         |          |                       |           |           |
| 5         |             | 283            | 1          | 244            | 349                         | 4        |                       | 7         |           |
|           | _           | 105            | 23         | 35             | _                           | 1        |                       | 55        | 2         |
| 14        | 410         | 307            | 468        | 164            | 897                         | 26       | 512                   | 74        | 11        |
| 1274      | 13 981      | 2 264          | 6 167      | 4 721          | 12 088                      | 1313     | 681                   | 172       | 585       |
| 25        | 80          | 43             | 2 731      | 286            | 6 1 1 5                     | 279      | 455                   | 38        | 447       |
|           | 59          | 52             | 50         | 339            | 2 621                       | 549      | 43                    | 58        | 30        |
|           | 688         | 29             | 990        | 615            | 168                         | 8        | 85                    | 82        | 448       |
| 431       | 4 434       | 171            | 8 537      | 3 056          | 142                         | 164      | 944                   | 440       | 330       |
| 2948      | 25 516      | 10 452         | 35 943     | 26 596         | 48 41 1                     | 3155     | 12 566                | 3607      | 7315      |
| 19        | I 124       | 189            | 2 575      | 57             | 15                          | 2        | 9                     | 1157      | 272       |
| 2967      | 26 640      | 10 641         | 38 518     | 26 653         | 48 426                      | 3157     | 12 575                | 4764      | 7587      |

Verkehrsbezirk No. 21. Die Prov. Hessen-Nassau (mit Ausschluss der Kr. Rinteln

| No.  | Bezeichnung                              | Zucker | , roh    | Pfe  | rde     | Rind    | vieh     |
|------|------------------------------------------|--------|----------|------|---------|---------|----------|
| Ľťď. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-   | ent-     | ver- | ent-    | ver-    | ent-     |
|      |                                          | lade   | en       | lad  | len     | lad     | en       |
| 1    | 2                                        | 19     | 20       | 21   | 22      | 23      | 24       |
| I.   | Provinz Ost- und Westpreussen            |        |          | 9    | 164     | 76      | 3 395    |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           |        | _        |      | _       |         | 930      |
| 3.   | Provinz Pommern                          | _      |          | .7   | 10      | 62      | 359      |
| 4.   | Pommersche Häfen                         |        | _        | 1    | 2       |         | _        |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           |        | '        | 11   | 28      | 19      | 344      |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | _ '    |          | _    | 27      | 26      | 88       |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           |        | _        | 41   | 145     | _       | 1 995    |
| 8.   | Elbhäfen                                 | _      | _        | 53   | 748     | 2       | 152      |
| 9.   | Weserhäfen                               | _      | _        | 12   | 7       | -       | 31       |
| 10.  | Emshäfen                                 | _      | _        | -    | 11      | _       | 307      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 635    | 1154     | 215  | 1 165   | 3 952   | 24 360   |
| 12.  | Provinz Posen                            | -      | _        | 15   | 21      | 187     | 2 542    |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           |        | _        | 1    | -       | _       | 198      |
| 14.  | Stadt Breslau                            | -      | _        | 1    | 6       | _       | 1 893    |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | _      |          | 9    | 11      | 87      | 979      |
| 16.  | Berlin                                   | _      | _        | 325  | 365     | 364     | 944      |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      |        | _        | 134  | 246     | 74      | 438      |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             |        | 1        | 27   | 30      | 686     | 957      |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | _      | _        | 460  | 192     | 3 1 1 9 | 5 158    |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | _      | l —      | 71   | 65      | 9       |          |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 17     | 02       |      | юз      |         | 098      |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | _      |          | 109  | 145     | 112     | 185      |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | _      |          | 495  | 51      | 341     | 15 234   |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             | -      | 41       | 283  | 862     | 3 097   | 7 66 1   |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.      | -      | 2        | 261  | 165     | 8 289   | 2 337    |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw.       | 50     | 6        | 895  | 3 2 7 8 | 7 349   | 1 346    |
| 27.  | Saarrevier usw                           | _      | -        | 23   | 13      | 162     | _        |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | -      | -        | 54   | 1       | 132     | _        |
| 29.  | Lothringen                               |        |          | 16   | 30      | 329     |          |
| 30.  | Elsass                                   | 111    | _        | 29   | 23      | 268     | 14       |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | 6 065  | -        | 98   | 124     | 173     | 79       |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | 29     | 861      | 980  | 1 097   | 16 059  | 8 2 1 5  |
| 33.  |                                          | 2 551  | -        | 477  | 335     | 1 674   | 4 853    |
| 34.  |                                          | 1 832  | -        | 368  | 261     | 1 516   | 129      |
| 35.  |                                          | 597    | _        | 206  | 36      | 109     | 6 127    |
| 30.  | Königreich Bayern                        |        | <u> </u> | 88o  | 425     | 1 701   | 31 059   |
|      | ,                                        | 11 870 | 2065     | 6566 | 10 089  | 49 974  | 122 331  |
|      | Auslandsverkehr                          | -      | -        | 196  | 490     | 12      | 13 943   |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 11 870 | 2065     | 6762 | 10 579  | 49 986  | 1 36 274 |

u. Schmalkalden), der Kr. Wetzlar, sowie die Grosshrzgl. hess. Prov. Oberhessen.

| Sch             | afe    | Sch    | weine    | Gef            | lügel   | Dünge<br>auch ki | emittel,<br>instliche |
|-----------------|--------|--------|----------|----------------|---------|------------------|-----------------------|
| ver-            | ent-   | ver-   | ent-     | ver-           | ent-    | ver-             | ent-                  |
| lad             | len    | lac    | len      | la             | den     | la               | den                   |
| 25              | 26     | 27     | 28       | 29             | 30      | 31               | 32                    |
| 160             | _      | 10     | 331      | 6              | 63      |                  |                       |
| _               | _      | _"     |          | 2              |         | _                | _                     |
|                 | _      | 3      | 2 049    | 33             | 43      |                  | _                     |
|                 |        | `      | 76       | 9              | 1       | _                | 2                     |
| _               | _      | 1      | 6 933    | 162            | 38      | 15               | _                     |
|                 |        |        | 5 947    | 63             | 66      | 11               |                       |
|                 | 560    |        | 13 464   | 715            | 79      | 23               | 30                    |
| 422             | 116    | _      | 8 266    | 240            | 32      | 165              | 6 408                 |
| _               | _      | _      | 10 607   | 28             | 47      | 20               | 1 566                 |
| <del></del>     | 21     | _      | <u>-</u> | 2              | 1       | _                | -                     |
| 695             | 2 156  | 623    | 219 458  | 4 333          | 11 527  | 1 775            | 8 134                 |
| _               |        | 3      | 11       | 4              | 8816    | 263              | 21                    |
|                 |        |        | _        | 1              | 4 754   | 50               | 33                    |
|                 | _      | _      | _        | 3              | 240     | 12               |                       |
|                 | _      | 5      | 77       | 48             | 147     | 437              | 15                    |
| 1 890           | 238    |        | 554      | 49             | 39      | 24               | 60                    |
| _               | _      | 5      | 3 933    | 129            | 18811   | 274              | 46                    |
| _               | 2 907  | 3      | 9 665    | 1 155          | 7       | 236              | 2 782                 |
| 1 879           | 2 655  | 1 294  | 674      | 515            | 1 127   | 8 015            | 12 286                |
| 60              |        | 4      | 13       | 738            | 847     | 1718             | 466                   |
| 12              | 381    | 125    | 435      | 54             | 870     | 47               | 766                   |
| 424             | _      | 154    | 17       | 526            | 73      | 224              | 20 982                |
| 1918            |        | 416    | 19 351   | 749            | 2 044   | 151              | 10 971                |
| 1 731           | 810    | 3 019  | 51 690   | 789            | 727     | 1 933            | 6 032                 |
| 1 293           | 288    | 918    | 7 058    | 279            | 31      | 1417             | 5 726                 |
| 8 196           | 83     | 1 901  | 1 846    | 4 381          | 19 588  | 3 858            | 10 759                |
| 1               | · —    | _      | 40       | 134            | 213     | 661              | 12 272                |
| 1               | _      | _      | _        | 34             |         | -                | 1 679                 |
| 180             | -      | 5      | 260      | 382            | ı       | 113              | 6 851                 |
|                 |        | 195    |          | 3 18o          |         | 526              | 47                    |
| 25              | _      | 83     | 16       | 2 588          | 1       | 2 754            | 4 656                 |
| 2 585           | 235    | 21 677 | 2 633    | 26 445         | 214 307 | 15 535           | 8 1 1 8               |
| 143             | 1 299  | τ 785  | 2 254    | 3 2 19 487     |         | 2 539            | 552                   |
| -               | -      | 360    |          | 7              | 94      | I 345            | 1 021                 |
| -               | 962    | 1 877  | 1 323    | 111 1 330      |         | 4 720            | 580                   |
| 10              | 2 686  | 2 160  | 1 894    | 3 429 21 647   |         | 12 117           | 622                   |
| 21 613          | 15 016 | 36 501 | 370 440  | 54 488 307 228 |         | 60 931           | 122 717               |
| 589             | -      | 20     | -        | 11110 206714   |         | 7 361            | 5 223                 |
| 12 202   15 016 |        | 36 521 | 370 440  | 65 598 513 942 |         | 68 292 127 940   |                       |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

20

Verkehrsbezirk No. 22. Das Ruhrrevier,

|            | •                                                   |       | RDESILE |      |        | Kunr |                |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|------|--------|------|----------------|
| No.        | Bezeichnung<br>der                                  | We    | eizen   | Roį  | ggen   | Ha   | fer            |
| Ľťď.       | uer<br>Verkehrsbezirke:                             | ver-  | ent-    | ver- | ent-   | ver- | ent-           |
| I          |                                                     | la    | den     | la   | den    | lac  | len .          |
| 1          | 2                                                   | 3     | 4       | 5    | 6      | 7    | 8              |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen                       | _     |         | _    | _      | _    |                |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen                      | _     | _       | _    | _      | _    |                |
| 3.         | Provinz Pommern                                     |       | -       | _    |        |      | -              |
| 4.         | Pommersche Häfen                                    | _     | -       | _    | _      |      | -              |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw                      |       | -       | 10   | _      | -    | _              |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg                         |       |         |      | -      |      | 1              |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw                      | _     | _       | 10   | -      | 5    | _              |
| 8.         | Elbhäfen                                            | 10    | _       | 1    | -      |      | -              |
| 9.         | Weserhäfen                                          |       | _       | 10   | 10     | _    | 20             |
| 10.        | Emshäfen                                            | 10    | _       | 50   |        |      | 86             |
| 11.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw                     | 86    | 952     | 1044 | 128    | 20   | 190            |
| 12.        | Provinz Posen                                       | _     | _       |      | -      | _    |                |
| 13.        | RegBez. Oppeln                                      | _     | -       | _    | _      | _    |                |
| 14.        | Stadt Breslau                                       | _     | _       | _    | _      | _    |                |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz                        | _     | _       | _    | _      |      |                |
| 16.        | Berlin                                              | _     |         |      |        |      |                |
| 17.        | Proving Brandenburg                                 | -     |         | _    | 8      |      | 261            |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt                        |       | 36      |      | 13     | _    | 2              |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .                   |       |         |      | 1      | _    | 42             |
| 20.        | Königreich Sachsen                                  | _     | I       |      |        | _    | -              |
| 21.        |                                                     |       | 189     | 31   | 40     | ·    | 8o             |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)                              |       | 469     |      | 85     |      | 197<br>        |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                           | 744   | 2 068   | 662  | 1 251  | 455  | 2 387          |
| 24.        | · ==                                                | 1099  | 9 574   | 2429 | 2 278  | 777  | 1 295          |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.                 | 85    | 19      | 281  | 221    | 108  | 213            |
| 26.<br>27. | Rheinprovinz links des Rheins usw<br>Saarrevier usw | . 25  | 935     | 35   | 417    | 125  | 327            |
| 28.        | Rheinhafenstationen                                 | ,,,,, | 61 867  | 209  | 27 862 | 125  | 80.745         |
| 20.        | Lothringen                                          | 1331  | 01.00/  | 209  | 2/ 002 |      | 80 745         |
| 30.        | Elsass                                              | _     | 10      |      |        | _    | _              |
| 31.        | Bayerische Pfalz                                    | _     |         | _    |        |      | _              |
| 31.<br>32. | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)            | 31    | _       |      |        | 11   | <sup>_</sup> , |
| 33.        | Grossherzogtum Baden                                | ]     | _       |      | _      |      | ١              |
| 34.        | Mannheim und Ludwigshafen                           |       | _       | l _  | _      | _    |                |
| 35.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern                |       | _       | l    | _      | _    | l _            |
|            | Königreich Bayern                                   | _     | _       |      | _      |      | 25             |
|            | Zusammen (ohne No. 22)                              | 3421  | 75 651  | 4797 | 32 229 | 1533 | 85 675         |
|            | Auslandsverkehr                                     |       | 10      | 40   | 52     |      | 139            |
|            |                                                     |       |         | •    |        |      | 1              |
| S.I        | Überhaupt im Jahre 1903                             | 3421  | 75 001  | 4037 | 32 251 | 1533 | 85 814         |

soweit dasselbe zu Westfalen gehört.

| sowert dasseine zu westraten genort. |        |      |              |                          |                           |                    |                  |            |       |  |  |
|--------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------|-------|--|--|
| Ge                                   | erste  | Kar  | toffeln      | Mehl<br>Mühlenf<br>(ohne | und<br>abrikate<br>Kleie) | Spiritus,<br>wein, | Brannt-<br>Essig | W          | olle  |  |  |
| ver-                                 | ent-   | ver- | ent-         | ver-                     | ent-                      | ver-               | ent-             | ver-       | ent-  |  |  |
| la                                   | den    | la   | den          | lad                      | len                       | lad                | len              | lad        | len   |  |  |
| 9                                    | 10     | 11   | 12           | 13                       | 14                        | 15                 | 16               | 17         | 18    |  |  |
|                                      |        |      |              |                          |                           |                    | 00               |            |       |  |  |
| _                                    |        | _    | 1 230        | _                        | _                         | _                  | 20               |            | _     |  |  |
| _                                    |        | _    | 4 320        | _                        | <b> </b>                  | _                  | 10               | _          | _     |  |  |
| _                                    | _      | _    | 430          | _                        | _                         | _                  | 30               | l —        | i — i |  |  |
| _                                    | - !    | _    | 10 946       |                          |                           |                    | 10               | 2          | -     |  |  |
| -                                    | _      | _    | 243          | 1                        | 76                        |                    | <u> </u>         | <b>-</b>   |       |  |  |
| -                                    |        | _    | 71           | _                        | 96                        | _                  | 33               | 1          | —     |  |  |
| -                                    |        | 2    | _            | 13                       | 41                        | -                  | 42               | 1          | -     |  |  |
|                                      | _      | _    | _            | 59                       | 200                       | I                  | I                | _          | 26    |  |  |
| -                                    |        | -    | 35           | 5                        | _                         | 1                  | -                | -          | -     |  |  |
| -                                    | 7      | 52   | 10 193       | 441                      | 10717                     | 33                 | 312              | 25         | 23    |  |  |
| -                                    | _      | -    | 7 520        | _                        | 20                        | _                  | _                | _          | _     |  |  |
| -                                    | -      | _    | 113          | _                        | _                         | -                  |                  | _          | -     |  |  |
| _                                    | _      | _    | 35<br>6 02 I | _                        | _                         | _                  | 6                |            |       |  |  |
| _                                    | _      |      | 644          |                          | _                         |                    | 622              |            | _ !   |  |  |
| _                                    | _      | _    | 18 562       |                          | 98                        | 1                  | 316              | l          | :     |  |  |
| _                                    | 1 542  |      | 39 081       |                          | 224                       | · 1                | 1162             | l _        | 1     |  |  |
|                                      | 984    | 9    | 28 148       | 20                       | 171                       | 2                  | 45               |            | _     |  |  |
| _                                    |        | 10   | 7 653        |                          | 15                        | 5                  | 85               |            | 16    |  |  |
| 25                                   | _      | 17   | 1613         | 327                      | 292                       | 25                 | 3                | 3          | 8     |  |  |
|                                      | 346    | 19   | 357          | 47                       | 706                       | 25                 | 11               |            | 3     |  |  |
| 161                                  | 223    | 4192 | 5 235        | 20 145                   | 18 795                    | 1412   538         |                  | 3          | 193   |  |  |
| 365                                  | 3 947  | 422  | 12 736       | 15 158                   | 19 976                    | 499                | 2139             | 16         | 190   |  |  |
| 23                                   | 227    | 185  | 883          | 1 634                    | 1 050                     | 460                | 70               | 11         | 77    |  |  |
| 56                                   | 957    | 602  | 11 251       | 1 289                    | 4 770                     | 379                | 368              | 25         | 89    |  |  |
| — i                                  | -      |      | _            | _                        | _                         | 12                 | _                |            | _     |  |  |
| 15                                   | 47 906 | 342  | 97           | 1 606                    | 49 191                    | 161                | 141              | _          | 11    |  |  |
| -                                    | _      | _    | _            |                          | _                         | _                  | _                | _          | _     |  |  |
|                                      |        | _    |              | _                        | _                         |                    | r                |            | _     |  |  |
| _                                    | 10     | 12   | 50<br>136    | _                        | 2 995                     | 33                 | 25               | _          |       |  |  |
| _                                    | _      | 5    | 37           |                          |                           |                    |                  |            |       |  |  |
| _                                    |        |      |              |                          | 5                         |                    | _                |            |       |  |  |
|                                      | _      |      | 21           |                          |                           | 9                  | 1                |            |       |  |  |
|                                      |        |      | I 430        | 1                        |                           |                    | 2                | 5          |       |  |  |
| 645                                  | 55 803 | 5850 | 168 734      | 40 699                   | 108 732                   | 3034               | 5982             | 94         | 634   |  |  |
| _                                    | 21     | 127  | 12 896       | 5                        | 116                       | -                  | 22               | _          | 1     |  |  |
| 645                                  | 55 824 | 5977 | 181 630      | 40 704                   | 108 848                   | 3034               | 6004             | 94         | 635   |  |  |
|                                      |        |      |              |                          |                           |                    |                  | <b>2</b> 0 | *     |  |  |

Verkehrsbezirk No. 22. Das Ruhrrevier,

| No.  | Bezeichnung                              | Zucke | er, roh | Pf    | erde     | Rine   | lvieh   |
|------|------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-  | ent-    | ver-  | ent-     | ver-   | ent-    |
| I    | 101110110001111101                       | la    | den     | la    | den      | la     | den     |
| 1    | 2                                        | 19    | 20      | 21    | 22       | 23     | 24      |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | _     |         | LC.   | 61       |        | 1 917   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | _     | -       | -     | 16       |        | 22      |
| 3.   | Provinz Pommern                          | _     | -       | 1 = 1 | 123      | -      | 347     |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | -     |         | -     |          | -      | 10      |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | -     | -       | -     | 116      | 14     | 467     |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -     | -       | -     | 1        | 15-0   | 5 724   |
| 7    | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -     | -       | 1     | 31       | - 1    | 8 849   |
| 8.   | Elbhäfen                                 | -     | 100     | 3     | 198      | 1      | 577     |
| 9.   | Weserhäfen                               | -     | -       | 4     | -        | 5      | 231     |
| 10.  | Emshäfen                                 | -     | -       | -     | -        | 69     | 974     |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | _     | 609     | 117   | 727      | 182    | 26 206  |
| 12   | Provinz Posen                            | -     | _       | _     | 20       | 3      | 1 742   |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | -     | -       |       | 1        | -      | -       |
| 14.  | Stadt Breslau                            | -     | -       | -     | -        | -      | 34      |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | -     | _       | 1     | 3        |        | 47      |
| 16.  | Berlin                                   | -     |         | 30    | 70       | -      | 5 876   |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | -     | -       | 9     | 15       | 21     | 3 959   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | _     | -       | 4     | -        | _      | 6 503   |
| 19   | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | -     | -       | 62    | 74       | 18     | 778     |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | -     | _       | 1     | 4        | -      |         |
| 21.  |                                          | 1-    | -       | 145   | 109      | 185    | 112     |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   |       | 8       |       | 58       |        | 365     |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 14    | 12      | 317   | 662      | 8 160  |         |
| 24   | Provinz Westfalen, Lippe usw             |       | 662     | 555   | 3284     | 4 139  | 43 651  |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.      | 1     | ĺ       | 87    | 97       | 2510   | 625     |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        |       |         | 232   | 1354     | 8 504  | 432     |
| 27.  | Saarrevier usw                           | _     |         | 2     | 10       | `      |         |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _     | _       | 7     | 18       | 149    | 33      |
| 29.  | Lothringen                               | _     | _       | ;     | 1        | 168    | _       |
| 30.  | Elsass                                   | _     |         |       | <u> </u> | 55     |         |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         |       | _       |       | -        | 8      | _       |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | _     | _       |       | 26       | 64     | 10      |
| 33.  | Grossherzogtum Baden                     | _     | _       | _     | -        | 1      | _       |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                | _     |         | l —   | _        |        | _       |
| 35   | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     |       | _       | _     | -        | _      | _       |
| 36.  |                                          |       | _       | 6     | 4        | 4      | 114     |
|      | Zusammen (ohne No. 22)                   | 15    | 1283    | 1584  | 6900     | 24 246 | 120 275 |
|      | Auslandsverkehr                          |       |         | 1     | 948      | 125    | 188     |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 15    | 1283    | 1585  | 7848     | 24 371 | 120 463 |

soweit dasselbe zu Westfalen gehört.

| sowert da   | sseide zu   | Westiale | d denore          |               |              |                   |                     |
|-------------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Sch         | afe         | Schv     | veine             | Gefl          | ügel         | Dünger<br>auch kü | nittel,<br>ustliche |
| ver-        | ent-        | ver-     | ent-              | ver-          | ent-         | ver-              | ent-                |
| lad         | en          | lac      | len               | lac           | len          | lad               | en                  |
| 25          | 26          | 27       | 28                | 29            | 30           | 31                | 32                  |
|             |             |          |                   |               | 22.4         | . 9               |                     |
| _           | _           |          |                   | _             | 224<br>21    | 1 875<br>240      | _                   |
| _           |             |          |                   | 2             | 22           | 15 675            | ]                   |
| _           | _           | _        | _                 |               | 6            | 943               | -                   |
| -           |             | _        | 233               | I             | 1            | 8 834             | _                   |
| _           | -           | _        | 324               | _             | I            | 963               | 171                 |
| -           | I           | _        | 8 129             | -             | 41           | 6 195             |                     |
|             | _           | _        | 5 192             | 22            | 25           | 1 281             | 783                 |
|             |             | _        | 757               | 6             | 42           | 395               | 717                 |
|             | 83          |          | 143               | I             | -<br>828     | 304               | -                   |
| 131         | 1486<br>8   | 3<br>13  | 119 871<br>462    | 11415         | 691          | 77 069<br>1 992   | 5 590               |
| _           | -           |          | 402               | 4 9           | 5 337        | 225               |                     |
| _           |             | _        | 1 657             |               | 198          |                   | _                   |
|             | 2           |          | 229               | 4             | 433          | 383               | _                   |
| 478         | 114         | 3        | 1 572             | 26            | 25           | 563               | 587                 |
| _           | _           | _        |                   | 11 167        | 12 835       | 20 278            | _                   |
|             | 659         | _        | 417               | 7 056         | 2            | 21 318            | 717                 |
| 2           | 279         | _        | 9                 | 39            | I 247        | 6 884             | 927                 |
| _           | _           | _        | _                 | 26            | 267          | 1 603             | 7                   |
| _           | 424         | 17       | 154               | 73            | 526          | 20 982            | 224                 |
| 18          |             |          | 507               |               | 397<br>10671 | 33                | 8 033               |
| 2 795<br>27 | 134<br>6260 | 10 797   | 55 065<br>137 350 | 327<br>14 853 | 3 638        | 5 039<br>47 037   | 3 319               |
| 634         | 2           | 102      | 1 775             | 3 603         | 440          | 6 449             | 3 400               |
| 8 848       | 116         | 103      | 1 032             | 4 312         | 6 057        | 9 592             | 1 587               |
| _           | _           |          |                   | 2 003         | 50           | 32                | 74                  |
| _           |             | 84       |                   | 1             | _            | 3 727             | 18 974              |
| _           | _           | _        |                   | 2 132         | -            | 102               | _                   |
|             |             | _        | _                 | 1 601         | _            | 40                | _                   |
|             | _           | -        | -                 |               | _            | _                 | 83                  |
| _           | 22          | _        | 2                 | 208           | 33 265       | 692               | 191                 |
| _           | _           |          | _                 | 14            | _            | 3 504             |                     |
|             | _           | 91       | _                 |               |              | 2 208             | 96<br>33            |
| _           | _           | _        | _                 | 3<br>10       | 780<br>3 679 | 101<br>406        | 32<br>—             |
|             |             |          |                   |               |              |                   |                     |
| 12 915      | 9590        | 12 329   | 334 412           | 58 918        | 81 352       | 266 931           | 45 512              |
| 4 659       | _           |          | 180               | t I           | 6 8 1 6      | 4 759             | 1 121               |
| 17 574      | 9590        | 12 329   | 334 592           | 58 929        | 88 168       | 271 690           | 46 633              |

Verkehrsbezirk No. 23. Das Ruhrrevier,

|            |                                 |          |                |                                                  |              |                | نسي      |
|------------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| No.        | Bezeichnung<br>der              | We       | izen           | Rog                                              | gen          | На             | fer      |
| Lfd.       | qer<br>Verkehrsbezirke:         | ver-     | ent-           | ver-                                             | ent-         | ver-           | ent-     |
| I          |                                 | lac      | len            | lad                                              | en           | lad            | en       |
| 1          | 2                               | 3        | 4              | 5                                                | 6            | 7              | 8        |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen   |          |                |                                                  | _            | _              |          |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen  | _        | _              | _                                                |              | _              |          |
| 3.         | Provinz Pommern                 |          |                |                                                  | _            | _              | _        |
| 4.         | Pommersche Häfen                |          | _              | '                                                |              | _              | _        |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw  |          | _              | _                                                |              |                | 10       |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg     |          |                |                                                  |              | _              | -        |
| 7.         | Provinz Schleswig-Holstein usw  |          |                |                                                  |              |                | ·        |
| 8.         | Elbhäfen                        |          | 13             |                                                  | _            |                |          |
| 9.         | Weserhäfen                      | _        | _              | _                                                | _            | _              | _        |
| 10.        | Emshäfen                        | _        | _              | _                                                |              | _              | 10       |
| 11.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw | 10       | 310            | 25                                               | 81           | _              | 96       |
| 12.        | Provinz Posen                   | _        | _              |                                                  | 10           |                | _        |
| 13.        | RegBez. Oppeln                  | _        |                | _                                                | _            |                |          |
| 14.        | Stadt Breslau                   | _        |                | _                                                |              | _              | _        |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz    |          | _              | _                                                |              |                |          |
| 16.        | Berlin                          |          |                | _                                                |              |                | _        |
| 17.        | Provinz Brandenburg             |          | 1              |                                                  | 2            | _              | 249      |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt    | _        | 56             | _                                                |              | _              | 2        |
| 19.        |                                 | 10       | 75             |                                                  |              |                | 6        |
| 20.        | Königreich Sachsen              | _        | _'             | 20                                               |              |                | 1        |
| 21.        |                                 | 5        | 122            | 10                                               | 11           | 16             | 13       |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)          | 2068     | 744            | 1 251                                            |              | 2387           | 455      |
| 23.        |                                 |          | 891            | •                                                | 62           |                | 64<br>64 |
| 23.<br>24. |                                 | 275      |                | 730                                              |              | 650            | 283      |
| 24.<br>25  |                                 | 243      | 243            | 1 669                                            | 1 738        | 1610           | 765      |
| 26.        |                                 | 7070     | 10 504         | 5 283                                            | 3 570        | 3857           | 3 485    |
| 27.        | L = .                           | /        | - 504          | 2 203                                            |              | 10             |          |
| 28.        | 1                               | 290      | 29 668         | 2 476                                            | 40 573       | 310            | 60 039   |
| 29.        | l —                             |          |                | 147                                              | 40 3/3       |                |          |
| 30.        |                                 | 10       |                | 46                                               |              |                |          |
| 31.        |                                 | l        |                | l _*°                                            |              |                |          |
| 32.        | la                              |          |                | l <u> </u>                                       |              | 10             |          |
| 33         |                                 | I _      |                |                                                  |              |                |          |
|            | 1 ~                             | I _      |                |                                                  |              |                | i —      |
| 34-        |                                 | l _      |                |                                                  | i            | I              | _        |
|            | Königreich Bayern               |          |                | _                                                | <del>-</del> | I —            |          |
| 30.        |                                 | $\vdash$ | <del>  -</del> | <del>                                     </del> | 10           | <del>  -</del> | 2        |
|            | Zusammen (ohne No. 23)          | 9981     | 44 578         | 11 659                                           | 47 220       | 8850           | 65 416   |
|            | Auslandsverkehr                 | -        | 10             | 339                                              | -            | 10             | 84       |
|            | Überhaupt im Jahre 1903         | 9981     | 44 588         | 11 998                                           | 47 220       | 886o           | 65 500   |

soweit dasselbe zur Rheinprovinz gehört.

|      | Gerste Kartoffeln Muhlenfabrikate Spiritus, Brannt- Wolle |        |             |                  |                     |      |                       |           |         |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|---------------------|------|-----------------------|-----------|---------|--|--|
| Ge   | rste                                                      | Kar    | toffeln     | Mühlen:<br>(ohne | fabrikate<br>Kleie) |      | s, Brannt-<br>, Essig | w         | olle    |  |  |
| ver- | ent-                                                      | ver-   | ent-        | ver-             | ent-                | ver- | ent-                  | ver-      | ent-    |  |  |
| lac  | den                                                       | la     | den         | la               | den                 | le   | ıden                  | lac       | len     |  |  |
| 9    | 10                                                        | 11     | 12          | 13               | 14                  | 15   | 16                    | 17        | 18      |  |  |
|      |                                                           |        | 662         |                  |                     | 1    |                       |           |         |  |  |
| _    | _                                                         |        | 663         | _                |                     | _    |                       | 10        | 4       |  |  |
|      | _                                                         |        | 2 809       |                  |                     | _    | 144                   | _         | 6       |  |  |
| _    | <b>-</b>                                                  | _      | 271         | _                | _                   | _    | 117                   | _         | _       |  |  |
| _    | _                                                         | -      | 5 685       | _                | _                   | _    | 11                    | <b> </b>  | 76      |  |  |
|      | <u> </u>                                                  | l —    | 70          | _                | -                   | _    | -                     | 2         | -       |  |  |
| _    | -                                                         | 60     | 33          | -                | 151                 | 3    | 79                    | 1         | -       |  |  |
|      | _                                                         | 12     | 10          | 10               | IO                  | 25   | 74                    | 6         | 40      |  |  |
| -    |                                                           | _      | _           | 2                | 180                 | 5    | _                     | 2         | 196     |  |  |
| _    | <u> </u>                                                  | _      | _           | _                | _                   | -    | 39                    |           | -       |  |  |
| _    | 352                                                       | 10     | 4 655       | 34               | 9 910               | 19   | 1 027                 | 86        | 1052    |  |  |
|      | _                                                         | _      | 5 856       | _                | 336                 | _    | 83                    | _         | _       |  |  |
| _    | _                                                         | _      | 30          |                  | _                   | _    |                       |           |         |  |  |
| _    | _                                                         |        | 36<br>5 874 |                  | 22                  | _    | 6                     | 2 I<br>84 | 34<br>1 |  |  |
| _    | _                                                         | 30     | 372         |                  |                     | 16   | 857                   | 44        | 66      |  |  |
| _    | _                                                         |        | 16 245      |                  | 10                  |      | 297                   | 35        | 441     |  |  |
| _    | 1 403                                                     | 11     | 34 750      | _                | 134                 | 8    | 1 227                 | 21        | 7       |  |  |
|      | 1 054                                                     | _      | 33 367      | _                | 282                 | 13   | 255                   | 44        | 14      |  |  |
| _    | _                                                         | 10     | 9 959       | _                | 48                  | _    | 124                   | 173       | 239     |  |  |
|      | 5                                                         | 6      | 1 339       | 64               | 932                 | 5    | 57                    | 40        | 68      |  |  |
| 223  | 161                                                       | 5 235  | 4 192       | 18 795           | 20 145              | 538  | 1412                  | 193       | 3       |  |  |
| 42   | 67                                                        | 27     | 553         |                  | 698                 |      | 424                   | 7         | 86      |  |  |
| 775  | 37                                                        | 42     | 4 187       | 2 020            | 11 893              | 95   | 1 448                 | 121       | 27      |  |  |
| 111  | 694                                                       | 1 536  | 4 923       | 2 219            | 3 75 1              | 82   | 1 614                 | 80        | 93      |  |  |
| 2948 | 3 432                                                     | 1811   | 46 856      | 5 154            | 20 486              | 711  | I 249                 | 503       | 337     |  |  |
|      | _                                                         |        | 3           | 8                | -                   | I    |                       | _         | - 1     |  |  |
| 54   | 23 750                                                    | 1 271  | 1 070       | 326              | 35 055              | 339  | 189                   | 33        | 77      |  |  |
|      | _                                                         |        | 10          | 16               |                     |      | _                     |           | _       |  |  |
| _    |                                                           | _ 1    | 10<br>482   | 6                | <u> </u>            | 3    |                       | 10<br>7   | _4      |  |  |
| _    | _ !                                                       |        | 462<br>568  | 1                | 10                  | 11   | 14                    | 6         | 10      |  |  |
| _    |                                                           |        | 162         | 1                | 12                  | 4    |                       | _         | 3       |  |  |
| _    | _                                                         |        | _           |                  | 13                  | 7    | _                     | 5         | _'      |  |  |
| _    | _                                                         | _      | 72          | _                | 67                  |      | 2                     | 11        | 5       |  |  |
|      | 20                                                        |        | 1 481       | 5                | 28                  | 4    | 17                    | 30        | 3       |  |  |
| 4111 | 30 908                                                    | 10 035 | 186 040     | 28 660           | 103 482             | 1889 | 10 342                | 1568      | 2806    |  |  |
| 367  | 60                                                        | 318    | 15 877      | τ                | 229                 | 96   | 183                   | 348       | 3482    |  |  |
| 4478 | 30 968                                                    | 10 353 | 201 917     | 28 661           | 103 711             | 1985 | 10 525                | 1916      | 6288    |  |  |

Verkehrsbezirk No. 23. Das Ruhrrevier,

|      |                                      |          |          | ,     |      |        |         |
|------|--------------------------------------|----------|----------|-------|------|--------|---------|
| No.  | Bezeichnung<br>der                   | Zucke    | r, roh   | Pfe   | rde  | Rind   | vieh    |
| Lfå. | uer<br>Verkehrsbezirke:              | ver-     | ent-     | ver-  | ent- | ver-   | ent-    |
|      |                                      | lad      | en       | lad   | en   | lad    | en      |
| 1    | 2                                    | 19       | 20       | 2 I   | 22   | 23     | 24      |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen        |          | _        | 5     | 107  | _      | 2 963   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen       | _        |          |       |      |        | 498     |
| 3.   | Provinz Pommern                      | _        | _        | _     | 2    | _      | 516     |
| 4.   | Pommersche Häfen                     | _        | _        | _     | 2    | _      | _       |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw       |          | _        |       | _    | _      | 2 007   |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg          | _        | _        |       | 3    | _      | 5 946   |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw       | _        |          | 1     | 3    | _      | 17 152  |
| 8.   | Elbhäfen                             |          | _        | 11    | 168  | 2      | 9 088   |
| 9.   | Weserhäfen                           |          | _        | 32    | 7    | 22     | 1 999   |
| 10.  | Emshäfen                             | _        |          |       | 52   | _      | 2 399   |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | l —      | 1032     | 128   | 277  | 209    | 52 007  |
| 12.  | Provinz Posen                        | l —      | _        | 5     | 301  |        | 6 2 1 5 |
| 13.  | RegBez. Oppeln                       | -        | _        |       | _ !  |        | 77      |
| 14.  | Stadt Breslau                        | l —      | _        | 3     |      | _      |         |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz         | l —      | _        | l _ ` | 4    | l '    | 36      |
| 16.  |                                      |          | _        | 605   | 474  | _      | 19 189  |
| 17.  | 1                                    | _        | 1        | وا    | 88   | 13     | 2 549   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt         |          | <u> </u> | 111   | 13   | _      | 3 032   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .    |          |          | 238   | 18   | 27     | 1 014   |
| 20.  | 1                                    | _        | _        | 22    | 9    | 5      | 1       |
| 21   | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | _        | _        | 51    | 495  | 15 234 | 341     |
| 22   | Ruhrrevier (Westfalen)               | 12       | 14       | 662   | 317  | 11 035 | 8 160   |
| 23   | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | 1 :      | 10       | 10    | 93   | 37     | 998     |
| 24   | Provinz Westfalen, Lippe usw         | ī        | 78       | 398   | 1752 | 1 690  | 59 128  |
| 25   | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   | 8        | -        | 399   | 275  | 2 177  | 7 242   |
| 26   | Rheinprovinz links des Rheins usw    | 37       | 708      | 1117  | 2431 | 27 255 | 28 811  |
| 27   | Saarrevier usw                       | l —      | -        | 23    | 13   | 51     | _       |
| 28   | Rheinhafenstationen                  | 1        | -        | 26    | 7    | 2 286  | 222     |
| 29   | Lothringen                           |          | -        | 1     | 1    | 121    | _       |
| 30   |                                      |          | -        | 1     | I    | 207    | _       |
| 31   |                                      | 1 —      | _        | 3     | 2    | 181    | 3       |
| 32   | , ,                                  | -        | -        | 9     | 15   | 1 103  | 35      |
| 33   | Grossherzogtum Baden                 | -        | -        | 5     | 8    | 9      | -       |
| 34   |                                      |          | -        | 1     | 840  | 62     | -       |
| 35   |                                      | -        | _        | 1     | 15   | -      | -       |
| 36   | . Königreich Bayern                  | <u> </u> |          | 2     | 106  | 1 4    | 109     |
|      | Zusammen (ohne No. 23)               | 59       | 1833     | 3869  | 7806 | 61 693 | 230 739 |
|      | Auslandsverkehr                      | 1        | 27       | 8     | 461  | 42     | 981     |
|      | Überhaupt im Jahre 1903              | 1        | 1860     | 3877  | 1 '  |        | 231 720 |
|      | <u>r</u>                             | •        |          |       |      |        |         |

soweit dasselbe zur Rheinprovinz gehört.

| Scl  | nafe   | Schw           | reine   | Gefli   | igel   | Dünger<br>auch kür | nittel,<br>astliche |
|------|--------|----------------|---------|---------|--------|--------------------|---------------------|
| ver- | ent-   | ver-           | ent-    | ver-    | ent-   | ver-               | ent-                |
| lac  | len    | lad            | en      | lad     | en     | lad                | en                  |
| 25   | 26     | 27             | 28      | 29      | 30     | 31                 | 32                  |
|      | _      | _              | 1 870   | 1       | 153    | 625                |                     |
| _    | Ξ      | _              | _       | 1 523   | -55    | 20                 |                     |
|      | 127    | _              | 1 462   | 7       | 5      | 5 029              |                     |
| _    |        | _              |         |         | 3      | 583                | _                   |
| _    | 40     | _              | 6 423   | 1       | 5      | 8 547              |                     |
|      | 923    |                | 5 382   | 14      |        | 1 738              | 30                  |
| _    | 6      | 1              | 73 102  | 252     | 68     | 6 9 1 8            | _                   |
| _    |        | _              | 9 750   | 6       | 47     | 208                | 302                 |
|      | 158    | _              | 21 857  | _       | 41     | 747                | 442                 |
| _    | 65     |                | I 287   | 5       | _      | 1 003              | _                   |
| _    | 7 013  | 592            | 521 825 | 5 7 1 7 | 577    | 42 992             | 3 432               |
|      | 386    |                | 265     | 1 146   | 382    | 272                |                     |
|      |        |                | _       | _       | 102    | 10                 | 1                   |
|      |        | _              | _       | _       | 319    | _                  | _                   |
| -    | 2      | -              | _       | 2       | 42     | - 1                |                     |
| 294  | 1 137  | _              | 1 284   | 262     | 36     | 21                 | 2 556               |
| _    | _      | 15             | _       | 1411    | 791    | 3 249              | 11                  |
| _    | 3 234  | 713            | 4 582   | 1811    | 3      | 2 282              | 1 233               |
| -    | 941    | 1 401          | 49      | 1 504   | 616    | 1 100              | 275                 |
|      | -      | 172            | _       | 8       | 180    | 263                | 63                  |
| _    | 1918   | 19 351         | 416     | 2 044   | 749    | 10 97 1            | 151                 |
| 134  | 2 795  | 55 065         | 10 797  | 10 67 1 | 327    | 8 033              | 5 039               |
| 16   | 529    | 61             | 110     | 20      | 50     | 20 (               | <b>7</b> 3          |
| 175  | 18 865 | 9 243          | 138 406 | 6 687   | 3 500  | 41 942             | 423                 |
| 114  | 225    | 29 29 1        | 18 538  | 2 064   | 994    | 17 038             | 4 191               |
| 3161 | 1 069  | 160 817        | 27 784  | 1 582   | 6 88 1 | 31 110             | 4 257               |
|      | I      | 723            | _       | 1       | 60     | 20                 |                     |
| _    | _      | 3 0 <b>7</b> 9 | 47      | 277     |        | 25 738             | 10 059              |
| _    | -      | _              | _       | 4       | _      | 13                 |                     |
|      | _      | 266            | _       | ī       | -      | 272                | 4                   |
| _    |        | 20 923         | _       | 3       | _      | _                  | 10                  |
|      | 18     | 37 570         | _       | 353     | 49 244 | 431                | 50                  |
|      | _      | 2 022          | _       | 5       | 25     | 120                | _                   |
| -    | -      | I 142          | -       | -       | 1      | 807                | 60                  |
|      | 159    | 1 696          | _       | 6       | 2 045  | 204                | 19                  |
|      | 2 664  | 7 255          |         | 7 304   | 4 254  | 112                | 29                  |
| 3878 | 41 746 | 351 337        | 845 126 | 44 672  | 71 451 | 212418             | 32 637              |
| 1242 | 40     | _              | 18      | 24      | 24 373 | 10 751             | 2 736               |
| 5120 | 41 786 | 351 337        | 845 144 | 44 696  | 95 824 | 223 169            | 35 373              |

Verkehrsbezirk No. 24. Die Provinz Westfalen (mit Ausschluss des

| Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Second Color   Seco |      | VOIROIII SUCZIIR IV. 24. Die   |          | a W Cat  | 10202    |        |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-------------|
| Verkehrsbezirke:   ver   ent   ver   ent   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   laden   l | No.  | -                              | Wei      | izen     | Rog      | gen    | На   | fer         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ľfá. |                                | ver-     | ent-     | VOI-     | ent-   | ver- | ent-        |
| 1.   Proving Ost- und Westpreussen   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                | lad      | len      | lac      | len    | lad  | len         |
| 2. Ost- und westpreussische Häfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 2                              | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8           |
| 2. Ost- und westpreussische Häfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    | Proving Ost- und Westpreussen  | 28       |          | _        | _      | _    | _           |
| 4.   Pommersche Häfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                | _        | _        | _        | _      | _    | _           |
| 4.   Pommersche Häfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.   | Provinz Pommern                |          | _        | _        | 5      | _    | 1           |
| 6.   Häfen Rostock bis Flensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.   | Pommersche Häfen               | _        | _        |          | - 1    | 1    |             |
| 7.   Proving Schleswig-Holstein usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw | _        | _        | _        | 11     | _    | _           |
| 8. Elbhäfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg    | _        | 1        | _        | 15     | _    | 73          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.   |                                | _        | _        | 17       | 40     |      | 10          |
| 10.   Emshäfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.   | Elbhäfen                       | l —      | -        | _        | -      |      | 12          |
| 11.   Provinz Hannover, Oldenburg usw.   2878   6 190   3604   4882   3837   2 966   12   Provinz Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.   | Weserhäfen                     | _        | 499      | 10       | 1 169  | 2    | 1 791       |
| 12.   Provinz Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.  |                                | -        | 20       |          | 2      | _    | 118         |
| 13.   RegBez. Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.  |                                | 2 878    | 6 190    | 3604     | 4 882  | 3837 | 2 966       |
| 14.   Stadt Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.  | Provinz Posen                  | <b> </b> | -        | 10       | 1      | _    | <del></del> |
| 15.   RegBez. Breslau und Liegnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.  | RegBez. Oppeln                 | _        | <b>-</b> | _        | _      | _    | _           |
| 16.   Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.  |                                | l —      | _        | -        | _      | _    |             |
| 17.   Provinz Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.  |                                | _        |          |          |        | 2    |             |
| 18.   RegBez.   Magdeburg und Anhalt   10   56   10   181   40   44     19.   RegBez.   Merseburg und Thüringen   20   77   50   33   — 3     20.   Königreich Sachsen   1   2   40   — 51   —     21.   Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen   4 306   2 153   2 129   1 228   1718   988     22.   Ruhrrevier (Westfalen)   9 574   1 099   2278   2 429   1295   777     23.   Ruhrrevier (Rheinprovinz)   2 842   275   563   730   283   650     24.   Provinz Westfalen, Lippe usw   30 006   21 528   22 128     25.   Rheinprovinz rechts des Rheins usw   120   336   111   3 707   105   2 452     26.   Rheinprovinz links des Rheins usw   201   824   17   1 172   5   1 218     27.   Saarrevier usw   — — 3   — 5   —     28.   Rheinhafenstationen   307   41 961   27   6 431   10   14 136     29.   Lothringen   — — —   10   20     30.   Elsass   — 70   — — —   — —   —     31.   Bayerische Pfalz   — 664   — — — —   — —   —     32.   Grosshrzgt.   Hessen (ausschl. Oberhessen)   483   — —   203   —       33.   Grossherzogtum Baden   420   — —   — —   —   —   —       34.   Mannheim und Ludwigshafen   420   — —   — —   —   —       35.   Königr. Württemberg mit Hohenzollern   21   — —   —   —     59       Zusammen (ohne No. 24)   22 643   53 494   8890   22 103   7607   25 318       Auslandsverkehr   — 440   — 580   — 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.  | Berlin                         | 5        | -        | 1        | 5      | _    | -           |
| 19.   RegBez. Merseburg und Thüringen   20   77   50   33   —   3   3   20   Königreich Sachsen   1   2   40   —   51   —   21   Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen   4 306   2 153   2 129   1 228   1718   988   22   Ruhrrevier (Westfalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.  | Provinz Brandenburg            | <u> </u> | -        | <u> </u> | 61     | 40   | -           |
| 20. Königreich Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.  |                                | 10       | 56       | 10       | 181    | 40   | 44          |
| 21.   Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen   4 306   2 153   2129   1 228   1718   988   22.   Ruhrrevier (Westfalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.  |                                | 20       | 77       | 50       | 33     | _    | 3           |
| Ruhrrevier (Westfalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.  |                                | 1        | 2        | 40       | _      | 51   | _           |
| 23. Ruhrrevier (Rheinprovinz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.  |                                | 4 306    | 2 153    | 2129     | 1 228  | 1718 | 988         |
| 24.   Provinz Westfalen, Lippe usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.  |                                | 9 574    | 1 099    | 2278     | 2 429  | 1295 | 777         |
| 25.   Rheinprovinz rechts des Rheins usw.   120   336   111   3 707   105   2 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.  |                                | 2 842    | 275      | 563      | 730    | _    |             |
| 26.   Rheinprovinz links des Rheins usw.   201   824   17   1 172   5   1 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.  |                                | 30       | 006      | 21       | 528    | 25   | 128         |
| Saarrevier usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.  | _                              | 120      | 336      | 111      | 3 707  | 105  | 2 452       |
| 28. Rheinhafenstationen       307       41 961       27       6 431       10       14 136         29. Lothringen       —       —       —       —       —       10       20         30. Elsass       —       70       —       —       —       —       —         31. Bayerische Pfalz       664       —       —       —       —       —         32. Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)       483       —       —       —       —         33. Grossherzogtum Baden       652       —       —       —       —         34. Mannheim und Ludwigshafen       420       —       —       —       —         35. Königr. Württemberg mit Hohenzollern       21       —       —       —       —         36. Königreich Bayern       41       —       20       —       —       59         Zusammen (ohne No. 24)       22 643       53 494       8890       22 103       7607       25 318         Auslandsverkehr       —       440       —       580       —       354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.  | _                              | 201      | 824      | 17       | 1 172  | 5    | 1 2 1 8     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.  |                                | _        | -        | 3        | -      | 5    | _           |
| Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.  |                                | 307      | 41 961   | 27       | 6 431  | 10   | 14 136      |
| 31.   Bayerische Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.  |                                | l —      | _        | _        | -      | 10   | 20          |
| 32. Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen)   483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.  |                                | 70       | _        | -        | -      | -    | -           |
| 33.   Grossherzogtum Baden 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.  |                                |          | -        | -        | -      | _    | -           |
| Mannheim und Ludwigshafen   420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.  | •                              | 483      | -        | _        |        | 203  | -           |
| 35. Königr. Württemberg mit Hohenzollern 21 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.  |                                | 652      | _        | -        | -      |      | -           |
| 36.   Königreich Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.  |                                | 420      | -        | -        | -      | _    | -           |
| Zusammen (ohne No. 24) 22 643 53 494 8890 22 103 7607 25 318  Auslandsverkehr — 440 — 580 — 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.  |                                | 21       | -        | -        | -      | -    |             |
| Auslandsverkehr — 440 — 580 — 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.  | Königreich Bayern              | 41       | _        | 20       | l —    |      | 59          |
| 1 1 1 1 9 1 1 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Zusammen (ohne No. 24)         | 22 643   | 53 494   | 8890     | 22 103 | 7607 | 25 318      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Auslandsverkehr                | 1 —      | 440      | l –      | 580    |      | 354         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Überhaupt im Jahre 1903        | 22 643   |          | 8890     | 22 683 | 7607 | 25 672      |

Ruhrreviers) und die Fürstentümer Lippe-Detmold und Waldeck (Arolsen).

| Ger    | ste        | Karto  | offeln | Mehl<br>Mühlenf<br>(ohne | abrikate |              | Brannt-<br>Essig | Wo     | olle |
|--------|------------|--------|--------|--------------------------|----------|--------------|------------------|--------|------|
| ver-   | ent-       | ver-   | ent-   | ver-                     | ent-     | ver-         | ent-             | ver-   | ent- |
| lade   | e <b>n</b> | lad    | en     | la                       | den      | lad          | len              | lad    | en   |
| 9      | 10         | 11     | 12     | 13                       | 14       | 15           | 16               | 17     | 18   |
|        | _          |        | 166    | I                        | 10       | 1            |                  |        |      |
| _      | _          |        | _      | 3                        | _        |              |                  |        | _    |
| [      |            |        | 625    | 5                        | _        |              | 10               |        | _    |
| _      | _          |        | 24     | 1                        | _        | _            | 66               | 1      | 2    |
| _      | _          | I      | 349    | _                        |          |              |                  | _      | r    |
| _      | 10         | I      | _      | 2                        | 101      | 1            | _                | 28     | 19   |
| _      | _          | _      | _      | 1                        | 324      | 2            | 27               | 31     | _    |
| _      | _          | 1      | 10     | 40                       | 200      | 20           | 12               | 24     | 21   |
| -      | 2 538      | 18     | _      | 244                      | 2 428    | 42           | 3                | 31     | 77   |
| -      | 105        | 2      | 3      | 24                       | 20       | _            | 1                | 2      | ]    |
| 6 877  | 2 149      | 439    | 3 245  | 6 124                    | 23 839   | 148          | 1254             | 229    | 139  |
| -      |            |        | 939    | -                        | 302      | <b>!</b> — ! | 113              | 6      | 2    |
| _      |            | _      | 36     | _                        | _        | _            | _                | _      | -    |
| -      | _          | _      |        | 7                        | _        | 1            |                  | 1      | -    |
|        | _          | _      | 1 070  | -                        | _        | -            | 11               | 22     | 1    |
|        | _          | 11     | 116    | 49                       | 30       | 63           | 472              | 6      | 8    |
| -      | 31         | 10     | 2 677  |                          | 120      | 1            | 374              | 84     | 7    |
| -      | 4 453      | 31     | 7 237  | I                        | 741      |              | 1700             | 140    | 30   |
| 70     | 1 556      | 11     | 2 243  | 105                      | 70       | 12           | 114              | 106    | 19   |
| 5      | _          | 3      | 527    | 65                       | 6        | 85           | 117              | 138    | 23   |
| 129    | 431        | 271    | 1 069  | 877                      | 2 923    | 41           | 47               | 160    | 273  |
| 3 947  | 365        | 12 736 | 422    | 19 976                   | 15 158   | 2139         | 499              | 190    | 16   |
| 37     | 775        | 4 187  | 42     | 11893                    | 2 020    | 1448         | 95               | 27     | 121  |
| 66 (   | . •        | 48     | 73     |                          | 855      | ł            | 95               | 25     |      |
| 27     | 4 175      | 347    | 754    | 3 324                    | 3 233    | 352          | 44               | 68     | 123  |
|        | 995        | 179    | 726    | 4 060                    | 2 401    | 780          | 170              | 677    | 286  |
| -      | _          | I      | _      | 20                       |          | 1            | _                | _      | _    |
| 31     | 18 944     | 124    | _      | 441                      | 7 183    | 24           | 40               |        | 15   |
|        | _          | 1      | -      | 66                       |          |              |                  |        |      |
| _      | -          | 1      | 19     |                          | _        | 5            | 8                | 2      |      |
| _      |            | 1      | 10     |                          |          |              |                  | 2      | _    |
| _      | 31         | 3      | 75     | 2                        | 64       | 67<br>26     | 3                | - 11   |      |
|        | _          | 2      | 83     | 10                       | 64       | 20           |                  |        | _ 1  |
| _      |            | 1      | -      |                          | 55<br>16 | 12           | 5                | 3<br>1 | 25   |
| 20     |            | 1      | 10     | 20<br>72                 | 10       | 9            | 20               | 1      | 4    |
|        | 26 5 50    |        | 93     |                          |          | <del></del>  |                  |        | ·    |
| 11 143 | 36 558     | 18 384 | 22 570 | 47 433                   | 61 247   | 5280         | 5205<br>6        | 1991   | 1213 |
| 10     | 611        | 89     | 983    | 946                      | 1 038    | 192          | 1 1              | 70     | 190  |
| 11 153 | 37 169     | 18 473 | 23 553 | 48 379                   | 62 285   | 5472         | 5211             | 2061   | 1403 |

Verkehrsbezirk No. 24. Die Provinz Westfalen (mit Ausschluss des

|          | Veraciiisbeziia No. 24. Die              |              |                   |            | ,           | willoaan.      |              |
|----------|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| No.      | Bezeichnung<br>der                       | Zucke        | r, roh            | Pfe        | rde         | Rindy          | rieh         |
| Lfd.     | verkehrsbezirke:                         | ver-         | ent-              | ver-       | ent-        | ver-           | ent-         |
|          |                                          | lad          | en                | lad        | en          | lade           | n            |
| I        | 2                                        | 19           | 20                | 21         | 22          | 23             | 24           |
| I.       | Provinz Ost- und Westpreussen            |              | _                 | 3          | 604         | 19             | 2 970        |
| 2.       | Ost- und westpreussische Häfen           | -            | _                 | -          | 9           | _              | 125          |
| 3⋅       | Provinz Pommern                          |              | - 1               | _          | _           | -              | 97           |
| 4.       | Pommersche Häfen                         | _            | -                 | 1          | _           | _              | _            |
| 5.       | Grossherzogtum Mecklenburg usw           |              | -                 | -          | 23          | 2              | 574          |
| 6.       | Häfen Rostock bis Flensburg              | _            | _                 | 4          | 43          | 33             | 224          |
| 7.<br>8. | Provinz Schleswig-Holstein usw           | _            | _                 | 5          | 121         |                | 2 583        |
| 9.       | Elbhäfen                                 | 248          |                   | 13<br>29   | 345<br>72   | 135            | 1 665<br>423 |
| 10.      |                                          | 13           |                   | 99         | 22          | 99             | 936          |
| 11.      | Provinz Hannover, Oldenburg usw.         | 493          | 3475              | 1294       | 2326        | 5 2 1 7        | 17 804       |
| 12.      |                                          | <del>-</del> | <del>  3473</del> | 4          | 29          |                | 83           |
| 13.      | RegBez. Oppeln                           | _            | _                 | 3          |             | _              |              |
| 14.      | l                                        | -            |                   | 1          | _           | _              |              |
| 15.      | RegBez. Breslau und Liegnitz             | _            | -                 | 4          | 12          | _              | 160          |
| 16.      |                                          | _            |                   | 135        | 759         | 1              | 468          |
| 17.      | Provinz Brandenburg                      | _            | -                 | 2 I        | 4           | _              | 332          |
| 18.      |                                          |              | 22                | 23         | 14          | 113            | 764          |
| 19.      |                                          |              | -                 | 123        | 12          | 88             | 53           |
| 20.      |                                          | _            | -                 | 95         | 15          | 1              | 25           |
| 21.      |                                          | 41           | _                 | 862        | 283         | 7 661          | 3 097        |
| 22.      |                                          | 662          |                   | 3284       | 555         | 43 651         | 4 139        |
| 23       | l =                                      | 78           | 1                 | 1752       |             | 59 128         |              |
| 24<br>25 | 1                                        | 689          | 92<br>            |            | 92<br>  187 | 488            | . • •        |
| 26       |                                          | 4368         |                   | 237<br>767 | 627         | 4 079<br>3 875 | 643          |
| 27       |                                          | -            | _                 |            | 7           | 3 0/3          |              |
| 28       |                                          | 5            | l _               | 58         | 13          | 348            | 4            |
| 29       |                                          |              | _                 | 5          |             |                | _ '          |
| 30       |                                          | 85           | _                 | ľ          | 10          | l –            | _            |
| 31       | Bayerische Pfalz                         | 101          | _                 | 5          | _           | 18             | _            |
| 32       | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | 12           | -                 | 21         | ı           | 529            | 9            |
| 33       | 1                                        | -            | -                 | l –        | _           | -              |              |
| 34       |                                          | -            | -                 | 1          | I           | -              | -            |
| 35       |                                          | -            | -                 | 2          | -           | -              | -            |
| 36       | . Königreich Bayern                      | <u> </u>     | <u> </u>          | 13         | 8           | 13             | 1 045        |
|          | Zusammen (ohne No. 24)                   | 6795         | 3498              | 8865       | 6500        | 125 034        | 41 482       |
|          | Auslandsverkehr                          | -            | -                 | 40         | 936         | -              | 465          |
|          | Überhaupt im Jahre 1903                  | 6795         | 3498              | 8905       | 7436        | 125 034        | 41 947       |

Das Verkehrswesen. 317
Ruhrreviers) und die Fürstentümer Lippe-Detmold und Waldeck (Arolsen).

| Sch    | afe        | Schv          | veine        | Gefl   | ügel           |                 | mittel,<br>instliche |
|--------|------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| ver-   | ent-       | ver-          | ent-         | ver-   | ent-           | ver-            | ent-                 |
| lad    | en         | lad           | len          | lad    | len            | lac             | len                  |
| 25     | 26         | 27            | 28           | 29     | 30             | 31              | 32                   |
|        | -          |               |              |        |                |                 |                      |
| 3      | _          | 51            | 754          | 50     | 3 601          | -               | -                    |
| I      |            | - ,           | _            |        | -              | -               | -                    |
| 6      | -          | 196           | _            | I      | 39             | 950             | _                    |
|        |            |               |              | 12     | 14             | 170             | -                    |
| 3      | 32         | 24            | 194          | 44     | 47             | 740             | 71                   |
| I      |            |               | 115          | 2      | 25             | 122             | 11                   |
| 414    | 1          |               | 1 036        | 285    | 444            | 5 791           | 16                   |
| 421    | 31         |               | 3 895        | 32     | 97             | 153             | 6 707                |
|        | 26         | _             | 99           | 181    | 17             | 91              | 11816                |
| 5 946  | 15<br>2002 | 73 659        | 29<br>47 386 | 3618   | 2.770          | 1 336<br>30 568 | 60 200               |
| 5 940  | 2002       |               |              |        | 2 179<br>6 466 |                 | 60 399               |
|        | _          | 27<br>6       | 9            | 9      | 12 853         | 30              |                      |
| _ •    | _          | _ "           |              | l _*   | 164            | I =             |                      |
| _      | 50         | 142           | 10           | 16     | 146            | 30              | _                    |
| 355    | 313        | 143<br>29 405 | 458          | 17 937 | 10 235         | 6               | 189                  |
| 144    | 3-3<br>2   | 1 286         | 3            | 78     | 5 618          | 2 710           | 129                  |
| 723    | 123        | 30 897        | 21           | 84     | 1              | 8 748           | 3 261                |
| 150    | 742        | 37 437        | 17           | 163    | 525            | I 720           | 1915                 |
| 6      |            | 786           | 4            | 94     | 371            | 1 123           | 169                  |
| 810    | 1731       | 51 690        | 3 019        | 727    | 789            | 6 032           | 1 933                |
| 6 260  | 27         | 137 350       | 1 116        | 3 638  | 14 853         | 3 3 1 9         | 47 037               |
| 18 865 | 175        | 138 406       | 9 243        | 3 500  | 6 687          | 423             | 41 942               |
| 354    | -          | 100           |              |        | 94             | _               | 452                  |
| 1 791  | 12         | 21 711        | 2 3 1 6      | 4 297  | 312            | 2 853           | 16 302               |
| 13 621 | 98         | 12 605        | 266          | 9 07 1 | 6 653          | 4 930           | 4 273                |
| 1      |            | 30            | _            | 103    | 44             |                 | 125                  |
| 2      | _          | 2 438         | _            | 4 667  | _              | 17              | 2 925                |
| 6      | -          | 168           | 170          | 36     | _              | -               | 99                   |
| -      |            | 2             | -            | 30     | _              | -               |                      |
| -      |            | 13            |              | 10     | _              | 1 292           | 50                   |
| 150    | 18         | 663           |              | 185    | 13 425         | 582             | 896                  |
| -      |            | 109           | _            | 8      | _              | 52              | 210                  |
|        | _          | _             | _            | 10     |                | -               | 40                   |
| 7      |            | 1 585         | _            | 64     | 1 921          | 72              | 192                  |
|        | 259        | 30 169        |              | 109    | 2 988          | 174             | 170                  |
| 49 688 | 5657       | 570 856       | 70 160       | 49 073 | 90 514         | 74 034          | 200 877              |
|        | _          | 71            | _            | 26     | 8 664          | 710             | 2 621                |
| 49 688 | 5657       | 570 927       | 70 160       | 49 099 | 99 178         | 74 744          | 203 498              |

Verkehrsbezirk No. 25. Die Rheinprovinz rechts des Rheins (mit Aus-

| o B               | ezeichnung               | Wei         | izen   | Rog              | gen    | Hat            | er   |
|-------------------|--------------------------|-------------|--------|------------------|--------|----------------|------|
|                   | der<br>kehrsbezirke:     | ver-        | ent-   | ver-             | ent-   | ver-           | ent- |
| -                 | TOAT S COULT WOT         | lad         | len    | lad              | en     | lad            | en   |
| I                 | 2                        | 3           | 4      | 5                | 6      | 7              | 8    |
| 1. Provinz Ost-   | und Westpreussen         | _           | -      | _                | -      | _              | _    |
|                   | tpreussische Häfen       | -           | -      | -                | -      | _              | -    |
| 3. Provinz Pom    | nern                     | -           | -      | -                | -      | -              | _    |
|                   | Häfen                    | -           | -      | -                | _      | -              | -    |
| 5. Grossherzogtu  | ım Mecklenburg usw       | -           |        |                  |        | -              | _    |
|                   | k bis Flensburg          | -           | -      | _                | -      | -              | 1    |
|                   | swig-Holstein usw        | 3           |        | 4                | -      | -              | -    |
|                   |                          | _           | -      | 8                | _      | _              | _    |
|                   |                          | -           |        | -                | _      | _              | _    |
| 10. Emshäfen      |                          | -           |        | _                | 12     | -              | _    |
|                   | nover, Oldenburg usw.    | -           | 37     | -                | 10     |                | 17   |
|                   | 1                        | _           | _      | -3               |        | 2              | _    |
|                   | peln                     | -           | -      |                  | -      | = "            | -    |
|                   |                          |             |        | (44)             | _      | -              | _    |
|                   | eslau und Liegnitz       | _           | _      | _                |        | -              | _    |
|                   |                          | _           |        | 17               | _      | -              | _    |
|                   | denburg                  | _           | 3      | -                | 12     | _              |      |
|                   | gdeburg und Anhalt       | _           | -      |                  | _      |                | _    |
|                   | rseburg und Thüringen .  |             | 11     | 12               | 2      | _              |      |
|                   | achsen                   | _           |        | 38               | -      | _              |      |
|                   | en-Nassau und Oberhessen | 2264        | 2 113  | 3 309            | 294    | 797            | 16   |
|                   | Westfalen)               | 19          | 85     | 221              | 281    | 213            | 10   |
|                   | Rheinprovinz)            | 243         | 243    | 1 738            | 1 669  | 765            | 1610 |
|                   | tfalen, Lippe usw        | 336         |        | 3 707            | -      | 2452           |      |
|                   | rechts des Rheins usw.   |             | 953    |                  | 14     |                | 20   |
|                   | links des Rheins usw     | 2902        | 8 084  | 3 103            | 6 375  | 2701           | 4666 |
| 27. Saarrevier us |                          | 2902        | 004    | 33               | 0 3/3  | 107            | 400  |
|                   | stionen                  | 72          | 546    | 349              | 1 989  | 111            | 265  |
|                   |                          | 73<br>1     | 340    | 349<br>I         | 1 909  | 10             | 203  |
| -                 |                          | 30          |        | _ ^              |        | 2              |      |
| · 1               |                          | 30          |        | Ι,               |        |                | -    |
|                   | falz                     |             | _      | 1 12             |        | 46             |      |
|                   | am Baden                 |             |        | _' <sup>12</sup> |        | l <u>-</u> "   |      |
|                   | im baden                 | _           | 9      | l –              | -      | I _            | _    |
|                   | temberg mit Hohenzollern | l —         |        | I —              | _      | l              | -    |
|                   | ayern                    | _           | 10     | 61               | -      | 17             | -    |
| 20-1 FORTRIGIT D  | <del></del>              | <del></del> |        |                  |        | <del>  -</del> |      |
|                   | Zusammen (ohne No. 25)   | 5868        | _      | 12 598           | 10 731 | 7221           | 933  |
|                   | Auslandsverkehr          | 261         | 50     | -                | _      | 14             | 1    |
| 1                 | berhaupt im Jahre 1903   | 6129        | 11 308 | 12 648           | 10 731 | 7235           | 934  |

319

schluss des Ruhrreviers, des Kreises Wetzlar und der Rheinhafenstationen).

|      |          |      |         |         |                              |      |                  |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|------|----------|------|---------|---------|------------------------------|------|------------------|------|---------------------------------------|--|
| Ger  | rste     | Kar  | toffeln | Mühlen  | l und<br>fabrikate<br>Kleie) |      | Brannt-<br>Essig | W    | olle                                  |  |
| ver- | ent-     | ver- | ent-    | ver-    | ent-                         | ver- | ent-             | ver- | ent-                                  |  |
| lad  | len      | la   | den     | lac     | len                          | lac  | len              | lad  | len                                   |  |
| 9    | 10       | 11   | 12      | 13      | 14                           | 15   | 16               | 17   | 18                                    |  |
|      |          |      |         |         |                              |      |                  |      |                                       |  |
| _    | _        | _    | 124     |         | _                            | _    | 31               | 3    |                                       |  |
| _    | _        | _    | 250     | l _     | -                            | _    | 10               |      | _                                     |  |
| _    | <b> </b> | -    | 30      |         |                              | 1    |                  | l —  | 3                                     |  |
| _    |          | _    | 638     | _       |                              |      | 11               | l —  |                                       |  |
| _    |          |      | _       | _       | _                            | 1    |                  | 50   | _                                     |  |
| _    | _        | _    |         |         | 10                           |      | 10               | 411  | 3                                     |  |
| -    | _        | 2    | _       | 8       | _                            | 2    | _                | 82   | 35                                    |  |
| _    | _        |      | _       | 1       | _                            | 1    | 1                | 10   | 19                                    |  |
| -    | _        |      | _       | -       |                              | -    | 5                |      | 13                                    |  |
| -    | _        | _    | 217     | 11      | 944                          | 20   | 2                | 1    | 384                                   |  |
|      | -        | -    | 714     | _       | 256                          | -    | 120              | _    | -                                     |  |
|      | _        | -    | _       | _       |                              | 5    | 11               | _    | -                                     |  |
|      | - 1      | _    | 7       | _       |                              |      | _                |      |                                       |  |
| -    | -        | _    | 867     | _       | 6                            |      | 3                | 13   | I                                     |  |
| -    | _        | I    | 20      | _       | _                            | 29   | 66               | _    | 1                                     |  |
| -    |          | 1    | 1 368   | _       | _                            | 2    | 70               | 103  | - 1                                   |  |
| -    | 309      | _    | 1 869   |         | 5                            | 2    | 247              | _    | I                                     |  |
| _    | 731      | _    | 2 897   | 1       | 36                           | 2    | 74               | 193  | 5                                     |  |
| -    |          | I    | 586     |         | 1                            | 12   | 16               | 159  | 109                                   |  |
| 29   | 16       | 552  | 1 351   | I I I 2 | 1 380                        | 62   | 81               | 40   | 19                                    |  |
| 227  | 23       | 883  | 185     | 1 050   | 1 634                        | 70   | 460              | 77   | 11                                    |  |
| 694  | 111      | 4923 | 1 5 3 6 | 3 751   | 2 219                        | 1614 | 82               | 93   | 80                                    |  |
| 4175 | 27       | 754  | 347     | 3 233   | 3 324                        | 44   | 352              | 123  | 68                                    |  |
|      | :05      |      | 118     |         | 17                           |      | 34               |      | 34                                    |  |
| 1347 | 3750     | 1856 | 14 080  | 9 2 1 0 | 8 049                        | 1013 | 858              | 770  | 598                                   |  |
| _2   | 1184     | 18   |         |         |                              | 1 70 | -                | _    |                                       |  |
|      | 1104     | 377  | 22      | 728     | 9 908                        | 10   |                  | _    | _                                     |  |
| ^    |          | 43   | 10      |         |                              | 9    | 2                | _    | 10                                    |  |
| 10   |          | I    | 213     |         | 25<br>—                      | 32   | 5                | _    | 15                                    |  |
|      | _        | 7    | 914     |         |                              | 7    | 35               |      |                                       |  |
| _    |          | 2    | 412     | 5       | 66                           | 1    |                  | ī    | 76                                    |  |
|      | _        |      |         | 1       | 35                           | 36   |                  |      |                                       |  |
|      | _        |      | 128     |         |                              | _    | _                | I 2  | 4                                     |  |
| _    | _        |      | 751     | _       | _                            | 7    | 7                | 20   | ī                                     |  |
| 6485 | 6144     | 9421 | 29 536  | 19 111  | 27 973                       | 2983 | 2559             | 2162 | 1456                                  |  |
| _    | 70       | 118  | 688     | 30      | 20                           | 31   | 10               | 74   | 1324                                  |  |
| 6485 | 6214     | 9539 | 30 224  | 19 141  | 27 993                       | 3014 | 2569             | 2236 | 2780                                  |  |

Verkehrsbezirk No. 25. Die Rheinprovinz rechts des Rheins (mit Aus-

| No.  | Bezeichnung<br>der                       | Zucke      | r, roh       | Pfe   | rde      | Rin        | dvieh  |
|------|------------------------------------------|------------|--------------|-------|----------|------------|--------|
| Lfa. | qer<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-       | ent-         | ver-  | ent-     | ver-       | ent-   |
| 1    | ·                                        | lac        | len          | lad   | len      | lac        | len    |
| 1    | 2                                        | 19         | 20           | 21    | 22       | 23         | 24     |
|      |                                          |            |              |       |          |            |        |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | _          |              | 1     | 135      | _          | 228    |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | _          |              |       | -        | <b>i</b> — | 43     |
| 3⋅   | Provinz Pommern                          | -          | _            | l —   | -        | _          | -      |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | _          | <del>-</del> | -     |          |            | 24     |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | _          | _            | 9     |          | _          | _      |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | _          | _            | · –   |          | <u> </u>   | 1      |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | l —        | -            | -     | 1        | -          | 868    |
| 8.   | Elbhäfen                                 | -          | -            | 10    | 32       | l –        | 23     |
| 9.   | Weserhäfen                               | <b> </b> - | -            | 1     | <b>—</b> |            | 278    |
| 10.  | Emshäfen                                 | _          | -            | J . — |          | -          | 291    |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          |            | 3250         | 70    | 32       | 16         | 704    |
| 12.  | Provinz Posen                            |            |              |       | 57       | 10         | 164    |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | _          | <b>—</b>     | _     | -        | _          | _      |
| 14.  | Stadt Breslau                            |            |              | _     | _        | <b>—</b>   |        |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             |            |              | -     | 1        | _          | _      |
| 16.  | Berlin                                   | _          |              | 43    | 10       |            | 469    |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | _          |              | 8     | 3        | 6          | 106    |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | -          | I            | -     | 1        | -          | 137    |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | -          | _            | 563   | 3        | 12         | 107    |
| 20.  | Königreich Sachsen                       |            | _            | 32    | 1        | -          |        |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 2          | _            | 165   | 261      | 2 337      | 8 289  |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | _          | 1            | 97    | 87       | 625        | 2 5 10 |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | -          | 8            | 275   | 399      | 7 242      | 2 177  |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             | _          | 689          | 187   | 237      | 1 569      | 4 079  |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | :          | 8            | 29    | 93       | 11         | 257    |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | _          | 24           | 242   | 962      | 5 2 1 5    | 7010   |
| 27.  | Saarrevier usw                           | _          |              | l —   | 19       | 6          | _      |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | -          |              | 4     | _        | 1 109      | 8      |
| 29.  | Lothringen                               | _          | -            |       | _        | -          | _      |
| 30.  | Elsass                                   | -          | -            | 109   | 2        | _          |        |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | _          | -            | —     | _        | -          | 4      |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) |            |              | 2     | 6        | 5          | 111    |
| 33.  | , ,                                      | _          |              | 4     | 1        |            | 41     |
| 34.  | Mannheim und Ludwigshafen                |            | -            | 2     | _        | 16         |        |
| 35.  | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | —          | -            | _     | 10       | -          | 3      |
| 36.  |                                          | —          | _            | 14    | 4        | 1          | 33     |
|      | Zusammen (ohne No. 25)                   | 2          | 3973         | 1838  | 2264     | 18 169     | 27 708 |
|      | Auslandsverkehr                          |            | J713         | 226   | 19       | 140        | 273    |
| i    | Überhaupt im Jahre 1903                  |            | 2072         | 2064  | -        | 18 309     |        |
|      | Opernaupt im Janre 1903                  | 3          | 3973         | 2004  | 2283     | 10 309     | 27 981 |

schluss des Ruhrreviers, des Kreises Wetzlar und der Rheinhafenstationen).

| Sch  | afe  | Schw           | eine    | Gefl   | ügel   | Dünger<br>auch kü | nittel,<br>nstliche |
|------|------|----------------|---------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| ver- | ent- | ver-           | ent-    | ver-   | ent-   | ver-              | ent-                |
| lad  | len  | lad            | en      | lac    | len    | lad               | en                  |
| 25   | 26   | 27             | 28      | 29     | 30     | 31                | 32                  |
|      |      |                | 21      |        | _      | _                 | _                   |
| _    |      |                | _       | _      |        |                   |                     |
|      |      |                | _       | _      | 76     | 18o               | _                   |
| _    | `    |                | _       |        |        | 12                | _                   |
| _    |      |                | 2       |        | 1      | 55                | _                   |
| _    | _    |                |         |        | 25     |                   | 22                  |
| _    | 34   | _              | 3 657   | 2      | 27     | 20                | _                   |
|      |      |                | 315     |        | 26     | 30                | 658                 |
|      | _    |                | 30      |        | 1      |                   | 8o                  |
| _    | 21   | _              |         |        |        | 360               | 10                  |
| _    | 460  | . т            | 8 026   | 2317   | 22     | 9 174             | 4 979               |
| _    |      |                |         |        | 56     | 193               |                     |
|      | _    |                |         | _      | 21     | 50                | _                   |
| _    |      |                |         | 1      |        |                   | _                   |
|      |      |                | _       |        | 99     | 400               |                     |
|      | 30   |                | 381     | 3      | 3      | _                 | 216                 |
|      |      |                | I       | 12     | 54     | 382               | 20                  |
| _    |      |                |         | 2      |        | 1 616             | 986                 |
|      | 147  |                | 10      | 9      | 99     | 6 073             | 578                 |
|      |      | 85             |         | 33     | 41     | 261               | 21                  |
| 288  | 1293 | 7 058          | 918     | 33     | 279    | 5 726             | 1 417               |
| 2    | 634  | 1 775          | 102     | 440    | 3 603  | 3 400             | 6 449               |
| 225  | 114  | 18 538         | 29 291  | 994    | 2 064  | 4 191             | 17 038              |
| 12   | 1791 | 2 316          | 21 711  | 312    | 4 297  | 16 302            | 2 853               |
|      | 32   |                | 21 / 1. |        | 87     | 20                |                     |
| 436  | 141  | 7 308          | 6715    | 929    | 17 095 | 21 927            | 12 739              |
| 430  | 2    | , 300          |         |        | ., 093 | 21 927            | 212                 |
|      |      | 6 453          | _       | 206    |        | 20                | 2 179               |
|      | _    | — <del>-</del> |         |        |        | 20                | 143                 |
| I    |      |                | _       | ĺ _    |        | 15                | -43                 |
| _    |      | 4              |         | 271    | _      | 297               | _                   |
|      | 90   | 121            |         | 4      | 13 445 | 303               | 145                 |
|      | 60   |                |         | 3      | -5 445 | 81                | 42                  |
|      | 130  |                | _       | l _'   |        | 10                | 192                 |
| _    |      |                |         | ١,     | 944    | 101               | 97                  |
|      | 497  | _              |         | 5<br>9 | 1 702  | 76                | 10                  |
| 964  | 5444 | 43 659         | 71 180  | 5583   | 43 980 | 71 573            | 51 086              |
|      |      |                | 49      | 55-5   | 15     | 1 509             | 3 245               |
| _    |      |                |         | 1      |        |                   |                     |
| 964  | 5344 | 43 659         | 71 229  | 5588   | 43 995 | 73 082            | 54 331              |

Verkehrsbezirk No. 26. Die Rheinprovinz links des Rheins

| No.        | Bezeichnung<br>der                       | Wei      | izen   | Rog                                              | gen    | На       | fe <b>r</b> |
|------------|------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| Lfd.       | qer<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-     | ent-   | ver-                                             | ent-   | ver-     | ent-        |
| I          | VOI NO 11 10 00 11 11 10 0               | lad      | len    | lad                                              | len    | lad      | en          |
| 1          | 2                                        | 3        | 4      | 5                                                | 6      | 7        | 8           |
|            | D                                        |          |        |                                                  |        |          |             |
| 1.         | Provinz Ost- und Westpreussen            |          | _      |                                                  |        | -        | _           |
| 2.         | Ost- und westpreussische Häfen           | _        | _      | _                                                | _      | i –      | -           |
| 3.         | Provinz Pommern                          | l        | _      | -                                                | _      | -        | _           |
| 4.         | Pommersche Häfen                         | _        | _      | _                                                | _      | -        | _           |
| 5.         | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | _        |        | _                                                | 1      | 1        | 20          |
| 6.         | Häfen Rostock bis Flensburg              | <b>-</b> | 1      | _                                                | 1      | _        | 2           |
| 7-         | Provinz Schleswig-Holstein usw           | l —      | _      | _                                                | -      | -        |             |
| 8.         | Elbhäfen                                 | <u> </u> | _      | -                                                | -      | _        | 26          |
| 9.         | Weserhäfen                               | 9        | -      | -                                                | -      | -        |             |
| 10.        | Emshäfen                                 | 10       |        | 10                                               |        | <u> </u> | 50          |
| 11.        | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | 13       | 34     | 70                                               | 2      | 3        | 18          |
| 12.        | Provinz Posen                            | l —      | 1      | _                                                | 20     | 1        | _           |
| 13.        | RegBez. Oppelu                           | _        | _      | _                                                | —      | -        | -           |
| 14.        | Stadt Breslau                            | _        | _      | _                                                | -      |          | -           |
| 15.        | RegBez. Breslau und Liegnitz             | <b>-</b> | 12     | l —                                              |        | _        | <b>—</b>    |
| 16.        | Berlin                                   | _        | 12     | 1                                                | _      | 10       | 5           |
| 17.        | Provinz Brandenburg                      | l —      | 9      |                                                  | 44     | 5        |             |
| 18.        | RegBez. Magdeburg und Anhalt             |          | 108    |                                                  | 6      | _        | 12          |
| 19.        | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | _        | 144    | l —                                              | 20     | 54       | 30          |
| 20.        | Königreich Sachsen                       | 20       | 4      | 5                                                | 1      | 15       | 3           |
| 21.        | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 2 045    | 1 293  | 4 679                                            | 680    | 633      | 528         |
| 22.        | Ruhrrevier (Westfalen)                   | 935      | 25     | 417                                              | 35     | 327      | 20          |
| 23.        | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 10 504   | 7 070  | 3 570                                            | 5 283  | 3 485    | 3 857       |
| 24.        | Provinz Westfalen, Lippe usw             | 824      | 201    | 1 172                                            | 17     | 1218     | 5           |
| 25.        | Rheinprovinz rechts des Rheins usw.      | 8 084    |        | 6 375                                            |        | 4 666    | ľ           |
| 26.        | Rheinprovinz links des Rheins usw        |          | 615    |                                                  | 435    |          | 048         |
| 27.        | Saarrevier usw                           | 406      | 65     | 522                                              |        | 2 102    | -           |
| 28.        | Rheinhafenstationen                      |          | 14 767 | 736                                              | ''     | 123      | 7 078       |
| 29.        | Lothringen                               | 157      | 329    | 165                                              | 781    | _        | 263         |
| 30.        | Elsass                                   | 120      |        | 30                                               | _      | 131      | 1           |
| 31.        | Bayerische Pfalz                         | 364      | 108    | 97                                               | 107    | 196      | 58          |
| 32.        | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | 86       | 5 830  |                                                  | 3 547  | 443      | 1 073       |
| 33.        | Grossherzogtum Baden                     | l _      | 13     | 10                                               | J 34/  |          | 10/3        |
| 34.        | Mannheim und Ludwigshafen                | _        |        | "                                                | 297    |          | 127         |
| 35.        | Königr. Württemberg mit Hohenzollern     | I _      |        |                                                  |        |          | · ·         |
| 35.<br>36. | •                                        | 15       | _      | _                                                | 6      | 6        | 3<br>38     |
| ا٠٠٠       |                                          |          |        | <del>                                     </del> |        |          |             |
|            | Zusammen (ohne No. 26)                   |          | 1      | 17 901                                           | 1      |          | 16 029      |
|            | Auslandsverkehr                          |          | 4 781  |                                                  | 2 292  |          | 1 490       |
| l          | Überhaupt im Jahre 1903                  | 31 703   | 37 709 | 31 229                                           | 30 089 | 16 999   | 17519       |

(mit Ausschluss des Saarreviers) und das Fürstentum Birkenfeld.

| Ger    | ste     | Kart   | offeln          | Mühlenf  | und<br>abrikate<br>Kleie) |           | s, Brannt-<br>Essig | w                  | olle           |
|--------|---------|--------|-----------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------|
| ver-   | ent-    | ver-   | ent-            | ver-     | ent-                      | ver-      | ent-                | ver-               | ent-           |
| lad    | en      | lad    | len             | lad      | len                       | la        | den                 | la                 | den            |
| 9      | 10      | 11     | 12              | 13       | 14                        | 15        | 16                  | 17                 | 18             |
|        |         |        | 105             | 12       |                           | l         |                     |                    |                |
| _      |         | 154    | 195             |          |                           |           | 102                 | 177                | 39             |
| _      | _       |        | 786             | _        |                           | l _`      | 71                  | 5                  | 39             |
| _      | _       | _      | 63              | _        | _                         |           | 208                 |                    | 1              |
| _      | _       |        | 764             | _        |                           | _         | 124                 | _                  |                |
| _      | _       |        |                 | _        | 5                         | _         | 2                   | 544                | 2              |
|        | _       |        |                 | _        | 10                        | _         | 226                 | 622                | 6              |
| -      | _       | 11     | 22              | 40       | 15                        | 30        | 177                 | 176                | 194            |
| -      | -       | 1      | _               | _        | _                         | 19        | 1                   | 7                  | 184            |
| -      | _       | -      | -               | _        |                           | 13        | _                   | -                  | -              |
| 190    | 43      | 61     | 305             | 38       | 1 649                     | 31        | 561                 | 43                 | 1 463          |
| -      | -       | _      | 2 155           | _        | 339                       | -         | 721                 | 32                 | 1              |
| -      | -       | _      | _               | _        | _                         | 11        | '                   | _                  | 5              |
|        |         | _      | 10              | 1        | -                         | 6         | 2                   | 10                 | 18             |
| -      | _       |        | 2 634           | _        | _                         | I         | 12                  | 53                 | 9              |
| _      |         | _      | 221             |          | 34                        | 22        | 421                 | 126                | 155            |
|        | _       |        | 3 365           | 3        | I                         | -         | 223                 | 572                | 162            |
| -      | 749     |        | 4 986           | 55       | 155                       | l         | 2 858               | 99                 | 21             |
| _      | 952     | 7      | 10 502<br>2 086 | 41<br>28 | 336                       | 17        | 412                 | 90<br>4 <b>0</b> 0 | 55             |
| 1 478  | 56o     | 505    | 1 362           | 1 310    | 6 190                     | 27        | 242<br>442          | 171                | 138<br>268     |
| 957    | 56      | 11 251 | 602             | 4 770    | 1 289                     | 44<br>368 | 379                 | 89                 | 25             |
| 3 432  | 2 948   | 46 856 | 1811            | 20 486   | 5 154                     | 1249      | 711                 | 337                | 503            |
| 995    |         | 726    | 179             | 2 401    | 4 060                     | 170       | 780                 | 286                | 677            |
| 3 750  | 1 347   | 14 080 | 1 856           | 8 049    | 9 2 1 0                   | 858       | 1013                | 598                | 770            |
| 32 (   |         | 78     |                 | 89       |                           | _         | 943                 | _                  | 70             |
| 1 425  | ı       | 3 978  | 382             | 2 147    | 536                       | 277       | 44                  | 35                 | · –            |
| 155    | 10 397  | 4 841  | 54              | I 441    | 11 433                    | 118       |                     | 10                 | 15             |
| 54     | 130     | 869    | 55              | 1 083    | 335                       | 201       | ī                   | _                  | 10             |
| 60     |         | 22     | 181             | 91       | _                         | 41        | 2                   | 57                 | 32             |
| 2 250  | 884     | 44     | 1 166           | 550      | 4 042                     | 26        | 19                  | 7                  | 14             |
| 3 202  | 2 5 1 5 | 63     | 2 095           | 141      | 4 464                     | 12        | 215                 | 20                 | 129            |
| 420    | _       | 3      | 1 147           | 40       | 393                       | 25        | 340                 | 36                 | 46             |
| 180    | 118     | 1      | 142             | _        | I 433                     | 230       | 37                  | 5                  | 10             |
| 20     | -       | τ8     | 1 888           | 51       | 1                         | 28        | 36                  | 8                  | 162            |
| 10     | 115     | 121    | 9 2 1 9         | ī        |                           | 14        | 152                 | 87                 | 37             |
| 18 578 | 20 815  | 83 723 | 50 233          | 42 779   | 51 113                    | 3840      | 10 544              | 4703               | 5 151          |
| 605    | 4 275   | 7 785  | 26 691          | 2 007    | <sup>2</sup> 734          | 399       | 1 501               | ·3 <b>29</b> 0     | 5 5 1 9        |
| 19 183 | 25 090  | 91 508 | 76 924          | 44 786   | 53 847                    | 4239      | 12 045              | 7993               | 10 670<br>21 * |

Verkehrsbezirk No. 26. Die Rheinprovinz links des Rheins

| No.  | Bezeichnung                              | Zuck       | er, roh | Pfe    | rde    | Rind    | vieh    |
|------|------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:                  | ver-       | ent-    | ver-   | ent-   | ver-    | ent-    |
|      |                                          | la         | den     | lad    | en     | lad     | en      |
| 1    | 2                                        | 19         | 20      | 21     | 22     | 23      | 24      |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen            | -          | -       | 146    | 113    | _       | 3 867   |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen           | -          | _       | -      | -      | - 1     | 1 516   |
| 3.   | Provinz Pommern                          | -          | -1      | 23     | 2      |         | 934     |
| 4.   | Pommersche Häfen                         | -          | -       | -      | 1      | -       | 90      |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw           | _          | -       | 11     | 4      | 2       | 234     |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg              | -          | -       | 19     | 11     | -       | 2 281   |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw           | -          | -       | 33     | 41     | -       | 4 975   |
| 8.   | Elbhäfen                                 | -          | 12      | 205    | 405    | 6       | 802     |
| 9.   | Weserhäfen                               | -          | 123     | 37     | 15     | 2       | 4 948   |
| 10.  | Emshäfen                                 | -          | -       | 4      | 2      | -       | 3 038   |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw          | -          | 22 144  | 2 460  | 681    | 9       | 39 372  |
| 12.  | Provinz Posen                            | -          | -       | 5      | 1      | 22      | 1 423   |
| 13.  | RegBez. Oppeln                           | -          | -       | 19     | 4      | -       | 1 210   |
| 14.  | Stadt Breslau                            | -          | -       | 1      | 10     | -       | -       |
| 15.  | RegBez. Breslau und Liegnitz             | -          | -       | 37     | 3      | -       | 264     |
| 16.  | Berlin                                   | -          | -       | 982    | 398    | 4       | 4 030   |
| 17.  | Provinz Brandenburg                      | -          | -       | 386    | 121    | 31      | 3 390   |
| 18.  | RegBez. Magdeburg und Anhalt             | -          | 54      | 1 474  | 94     | 1       | 7 102   |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .        | -          | -       | 1 372  | 22     | 3       | 2 037   |
| 20.  | Königreich Sachsen                       | -          |         | 924    | 38     | -       | -       |
| 21.  | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen     | 6          | 50      | 3 278  | 895    | 1 346   | 7 349   |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)                   | -          | _       | I 354  | 232    | 432     | 8 504   |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)                | 708        | 37      | 2 431  | 1 117  | 28 811  | 27 255  |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw             |            | 4 368   | 627    | 767    | 643     | 3 875   |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw       | 24         | -       | 962    | 242    | 7010    | 5 2 1 5 |
| 26.  | Rheinprovinz links des Rheins usw        | 34         | 441     | 93     | 28     | 147     | 039     |
| 27.  | Saarrevier usw                           | _          | 1       | 610    | 383    | 15 349  | 2 504   |
| 28.  | Rheinhafenstationen                      | _          | -       | 244    | 42     | I 733   | 257     |
| 29.  | Lothringen                               | _          |         | 102    | 1 551  | 1 942   | 371     |
| 30.  | Elsass                                   | <u> </u>   | _       | 42     | 28     | 91      | 36      |
| 31.  | Bayerische Pfalz                         | <b> </b>   | _       | 683    | 178    | 1 342   | 999     |
| 32.  | Grosshrzgt. Hessen (ausschl. Oberhessen) | <b>i</b> — | 435     | 1 228  | 181    | 1 559   | 690     |
| 33.  |                                          | -          | -       | 52     | 29     | 1       | 289     |
| 34.  |                                          | _          | 2       | 245    | 315    | 236     | 637     |
| 35.  |                                          | _          | -       | 68     | 26     | 10      | 3       |
| 36.  | Königreich Bayern                        |            |         | 467    | 31     | 79      | 1 63    |
|      | Zusammen (ohne No. 26)                   | 738        | 27 103  | 20 531 | 7 983  | 60 664  | 141 158 |
|      | Auslandsverkehr                          | -          | 10      | 3 872  | 16 135 | 2 5 1 8 | 1 182   |
|      | Überhaupt im Jahre 1903                  | 738        | 27 112  | 24 402 | 24 118 | 63 182  | 142 340 |

(mit Ausschluss des Saarreviers) und das Fürstentum Birkenfeld.

| <u>`</u>  |        |                 |         |              |                      | <del>                                     </del> |                       |
|-----------|--------|-----------------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Sel       | hafe   | Schv            | veine   | Gefl         | ügel                 |                                                  | emittel,<br>ünstliche |
| ver-      | ent-   | ver-            | ent-    | ver-         | ent-                 | ver-                                             | ent-                  |
| la        | den    | lac             | den     | la           | den                  | la                                               | den                   |
| 25        | 26     | 27              | 28      | 29           | 30                   | 31                                               | 32                    |
|           |        |                 |         |              |                      |                                                  |                       |
| 2         | _      |                 | 1 132   | 214          | 51                   | 207                                              | _                     |
|           | 51     | _               | 462     | 26           | 54                   | 2 034                                            | _                     |
| 1         |        |                 |         | 17           | ī                    | 100                                              | _                     |
| 7         | _      | _               | 852     | 61           | 3                    | 2 566                                            | 10                    |
| _ `       | _      |                 | 256     | 12           | 7                    | 311                                              | 30                    |
| 3         | 3      | _               | 19 138  | 156          | 19                   | 2 431                                            | 224                   |
| _         |        | _               | 5 670   | 172          | 34                   | 67                                               | 949                   |
| I         | 6      | -               | 2 203   | 9            | 263                  | 37                                               | 674                   |
| _         | 54     | -               | 6 975   | 112          | _                    | 5                                                | _                     |
| 31        | 11 161 | -               | 134 968 | 2 310        | 254                  | 3 1 1 4                                          | 14 896                |
| 6         | _      | _               | 52      | 14           | 171                  | 195                                              | _                     |
| _         | _      |                 | _       | 24           | 342                  | 40                                               | 40                    |
|           |        | _               | 220     | _            | 408                  | 19                                               | 50                    |
| 3         | 164    | -               | 199     | 103          | 124                  | 95                                               | 5                     |
| 161       | 1 708  | _               | 304     | 128          | 243                  | 74                                               | 52                    |
| 7         | 120    | _               | 467     | 423          | 12 191               | 1 057                                            | 59                    |
| 4         | 9 472  |                 | 49      | 439          | 7 929                | 900                                              | 3 066                 |
| 8<br>6    | 2 824  | 2               | 48      | 180          | 560                  | 1 628                                            | 4 732                 |
|           | 8 196  | 1 846           | 3       | 246<br>19588 | 911<br>4 <b>3</b> 81 | 246<br>10 759                                    | 63<br>3 858           |
| 83<br>116 | 8 848  |                 | 1 901   | 6 057        | 4 301                | 1 587                                            | 9 592                 |
| 1 069     | 3 161  | 1 032<br>27 784 | 160 817 | 6 881        | 1 582                | 4 257                                            | 31 110                |
| 98        | 13 621 | 266             | 12 605  | 6 653        | 9 071                | 4 273                                            | 4 930                 |
| 141       | 436    | 6 715           | 7 308   | 17 095       | 929                  | 12 739                                           | 21 927                |
| •         | 63     |                 | 953     | _            | 644                  |                                                  | 287                   |
| 701       | 23     | 23 566          | 5 390   | 958          | 483                  | 2 287                                            | 13 193                |
| 576       | 1      | 2 871           | 1 403   | 140          | -                    | 86                                               | 5 406                 |
| 3 683     | -      | 6 987           | 952     | 1 266        | _                    | 288                                              | 8 004                 |
| 3         | _      | 165             | _       | 1 261        | _                    | 126                                              | 73                    |
| 354       | -      | 2 164           | 63      | 5 334        | 9                    | 2 469                                            | 3 682                 |
| 4         | 1 067  | 2 086           | 117     | 18 559       | 194 304              | 2 267                                            | 2 993                 |
| 3         | 2 547  | 199             | _       | 4 198        | 44                   | 546                                              | 83                    |
|           | 813    | 727             | _       | 325          | 6                    | 112                                              | 134                   |
| 1         | 2 199  | _               | 4       | 6 132        | 5 808                | 145                                              | 261                   |
| 2         | 2 411  |                 | 18      | 30 731       | 10 249               | 626                                              | 77                    |
| 7 076     | 68 891 | 76 410          | 363 679 | 129 824      | 254 745              | 57 693                                           | 130 173               |
| 28 157    | 62     | 248             | 20 258  | 14 276       | 77 560               | 19 081                                           | 34 606                |
| 35 233    | 68 953 | 76 658          | 383 937 | 144 100      | 332 305              | 76 774                                           | 164 779               |

Verkehrsbezirk No. 27. Das Saarrevier von Neun-

| No.  | Bezeichnung                         | We         | zen   | Rog      | gen  | H        | afer   |
|------|-------------------------------------|------------|-------|----------|------|----------|--------|
| Lfd. | der<br>Verkehrsbezirke:             | ver-       | ent-  | ver-     | ent- | ver-     | ent-   |
| T    | verkentsbezitke.                    | lad        | len   | lad      | len  | la       | den    |
| Ī    | 2                                   | 3          | 4     | 5        | 6    | 7        | 8      |
|      |                                     |            |       |          |      |          |        |
| 1.   | Provinz Ost- und Westpreussen       | _          | _     | _        | _    |          | _      |
| 2.   | Ost- und westpreussische Häfen      | _          | -     | _        | -    | _        | -      |
| 3.   | Provinz Pommern                     | _          | - 1   | -        | -    | _        | _      |
| 4.   | Pommersche Häfen                    | -          | _     | -        | -    | _        | _      |
| 5.   | Grossherzogtum Mecklenburg usw      | _          | _     | _        | _    | _        | _      |
| 6.   | Häfen Rostock bis Flensburg         | _          |       | _        | _    | _        |        |
| 7.   | Provinz Schleswig-Holstein usw      | _          | _     | _        |      | _        | _      |
| 8.   | Elbhäfen                            |            | _     | <b> </b> | _    | _        |        |
| 9.   | Weserhäfen                          |            |       | _        |      |          | _      |
| 10.  | Emshäfen                            | l          | _     | _        | _    | _        | _      |
| 11.  | Provinz Hannover, Oldenburg usw.    | _          |       | _        |      |          | _      |
| 12.  | Provinz Posen                       |            |       | _        | 2    | _        |        |
| 13.  | RegBez. Oppeln                      |            |       |          |      |          |        |
| 13.  | Stadt Breslau                       | _          |       | _        | _    |          | _      |
|      | RegBez. Breslau und Liegnitz.       |            | _     | _        |      | -        | _      |
| 15.  |                                     | _          | _     | I —      | _    | _        | _      |
| 16.  |                                     | _          | _     |          |      | _        |        |
| 17.  | Provinz Brandenburg                 | _          | _     | <u> </u> | -    | _        | _      |
| 18.  |                                     | <b>—</b>   | -     | -        | _    | -        | _      |
| 19.  | RegBez. Merseburg und Thüringen .   | -          | _     | -        | _    | _        | _      |
| 20.  |                                     |            | -     | _        | -    | _        | _      |
| 21.  |                                     | -          | 60    | _        | _    | -        | 1      |
| 22.  | Ruhrrevier (Westfalen)              | -          |       | -        | -    | _        | 125    |
| 23.  | Ruhrrevier (Rheinprovinz)           | l —        |       | _        | 2    | _        | 10     |
| 24.  | Provinz Westfalen, Lippe usw        | _          | -     | <u> </u> | 3    | <b>—</b> | 5      |
| 25.  | Rheinprovinz rechts des Rheins usw. | _          |       |          | 33   | _        | 107    |
| 26.  |                                     | 65         | 406   | 279      | 522  | 101      | 2 102  |
| 27.  | -                                   | _          | 70    |          | 18   |          | 112    |
| 28.  |                                     | l — ˈ      | i — i | l – '    | ı —  | _ '      | 36     |
| 29.  |                                     | 42         | 4041  | 171      | 1309 | 203      | 5 889  |
| 30.  |                                     |            | 257   |          | 226  |          | 97     |
| 31.  |                                     | 25         | 137   | 348      | 250  | 31       | 1 228  |
| 32.  |                                     | 10         | 24    | 340      | 91   | 3.       | 50     |
| _    | _`.                                 | l <u>.</u> | 82    | I _      | _'   | 1        | _      |
| 33.  | 1                                   |            | 1     |          | 1766 |          | 53     |
| 34.  |                                     | _          | 1599  | -        | 1766 | -        | 4 749  |
| 35.  |                                     | _          | 14    |          |      | I -      | 10     |
| 36.  | Königreich Bayern                   |            | 11    | 5        |      | 9        |        |
|      | Zusammen (ohne No. 27)              | 142        | 6631  | 803      | 4204 | 345      | 14 462 |
|      | Auslandsverkehr                     | _          | 138   | _        | 370  |          | 482    |
|      | Überhaupt im Jahre 1903             | 142        | 6769  | 803      | 4574 | 345      | 14 944 |

kirchen (einschliesslich) bis Trier (ausschliesslich).

| Gerste |      | Kartoffeln |           | Mei<br>Mühlen<br>(ohne | nl und<br>ifabrikate<br>i Kleie) | Spiritus, Brannt-<br>wein, Essig |      | Wolle      |                  |
|--------|------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------------|------------------|
| ver-   | ent- | ver-       | ent-      | ver-                   | ent- ver- ent-                   |                                  | ent- | ver- ent-  |                  |
| laden  |      | laden      |           | laden                  |                                  | laden                            |      | laden      |                  |
| 9      | IO   | 11         | 12        | 13                     | 14                               | 15                               | 16   | 17         | 18               |
|        |      |            | 20        |                        |                                  |                                  |      |            |                  |
| _      |      | _          |           |                        | _                                |                                  |      |            |                  |
|        | _    |            | 20        | l _                    |                                  |                                  | 30   | l _        |                  |
| _      | _    | _          |           | <b>!</b>               |                                  | _                                | 51   | <b>!</b> — |                  |
| _      | _    | _          | 442       | _                      |                                  |                                  |      | _          | _                |
|        | _    | _          |           | l —                    | _                                | _                                | _    | _          | _                |
|        | _    | _          | _         | l –                    | _                                | l —                              |      | _          | _                |
| _      | _    | -          | _         | i –                    | _                                | _                                | -    | l —        | _                |
| -      | —    | -          | -         | _                      | _                                | _                                | _    | _          | _<br>_<br>_<br>_ |
| _      | -    |            | _         | -                      | _                                |                                  | _    | _          | <del></del>      |
| _      | -    | _          | 65        | -                      | 43                               | -                                | -    | <u> </u>   | _                |
| _      | -    | -          | 301       | -                      |                                  | -                                | 16   | -          |                  |
| _      | -    | -          | _         | _                      |                                  | l —                              | _    | -          | -                |
| _      | -    | -          | 20        | _                      |                                  | -                                | -    | _          | _                |
|        | _    | _          | 91        | -                      | _                                | l —                              |      | _          | _                |
| _      | _    | _          | 43        | _                      | _                                | -                                | _    | _          | 2                |
| _      | _    | _          | 152       | _                      | _                                |                                  | 153  |            | _                |
| _      | _    | _          | 531       | _                      |                                  | l —                              | l -  | _          | _                |
| _      | _    | _          | I 274     | _                      | 78                               |                                  | 11   | _          | I                |
| _      | 10   |            | 185<br>88 | _                      | 980                              |                                  | 24   | _          | 2                |
| _      | 10   |            | 00        | _                      | 980                              | l _*                             | 12   |            |                  |
| _      |      | 3          |           |                        | 8                                |                                  | 1 1  |            |                  |
| _      | _    |            | ı         |                        | 20                               | l                                | ı    |            |                  |
|        | 2    | _          | 18        | _                      |                                  | _                                | 1    |            | _                |
| 1      | 1425 | 382        | 3 978     | 536                    | 2 147                            | 44                               | 277  | _          | 35               |
|        | 37   |            | 771       |                        | 88o                              |                                  | 101  |            | 3                |
| _      | 5    | 6          | i –       | l – "                  | 10                               | _                                | l —  | `          | <b>–</b>         |
| 18     | 223  | 1797       | 796       | 2037                   | I 22I                            | 324                              | 1    | _          | _                |
|        |      | 41         | 3 772     | 307                    | 197                              | 39                               | -    | _          | 3                |
| _      | 368  | 57         | 3 125     | 282                    | 13 631                           | 10                               | 802  | _          | 54               |
| _      | 195  | 30         | 692       | l –                    | 2 496                            | 1                                | 10   | <b>—</b>   | _                |
| _      | 10   | -          | 2 987     | 20                     | 2 208                            | 2                                | 812  | <b>—</b>   | _                |
|        | 615  | -          | 473       | -                      | 9 847                            | 7                                | 195  | _          | _                |
| -      | _    | -          | 398       | 15                     | 36                               | 1                                | 30   | -          |                  |
|        |      |            | 128       |                        |                                  |                                  | 11   | _          |                  |
| 19     | 2853 | 2318       | 19 300    | 3197                   | 32 922                           | 429                              | 2438 | _          | 97               |
| -      | 30   | 76         | 487       | 29                     | 372                              | 2                                | 12   | I          | 2                |
| 19     | 2883 | 2394       | 19 787    | 3226                   | 33 294                           | 431                              | 2450 | 1          | 99               |

Verkehrsbezirk No. 27. Das Saarrevier von Neun-

| Verkentsbezitk No. 27. Das Szafrevier von Neu |                                      |             |          |          |      |          |        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|--------|
| No.                                           | Bezeichnung<br>der                   | Zucker, roh |          | Pferde   |      | Rindvieh |        |
| Lfa.                                          | Verkehrsbezirke:                     | ver-        | ent-     | ver-     | ent- | ver-     | ent-   |
| I                                             |                                      | laden       |          | laden    |      | laden    |        |
| I                                             | 2                                    | 19          | 20       | 21       | 22   | 23       | 24     |
| 1.                                            | Provinz Ost- und Westpreussen        |             |          |          | 2    |          |        |
| 2.                                            | Ost- und westpreussische Häfen       |             |          | _        |      |          | _      |
| 3.                                            | Provinz Pommern                      | _           | _        | _        | 2    | _        |        |
| 4.                                            | Pommersche Häfen                     |             |          | l        |      | l _      | _      |
| 5.                                            | Grossherzogtum Mecklenburg usw       |             |          | <b>!</b> | _    |          | _      |
| 6.                                            | Häfen Rostock bis Flensburg          |             | l —      | <b> </b> | _    | l        | 1      |
| 7.                                            | Provinz Schleswig-Holstein usw       |             |          | _        | 27   |          | 353    |
| 8.                                            | Elbhäfen                             | _           | _        |          |      | l –      | _      |
| 9.                                            | Weserhäfen                           | _           | <u> </u> |          |      | _        | _      |
| το.                                           | Emshäfen                             | -           |          | -        |      | l —      | 26     |
| 11.                                           | Provinz Hannover, Oldenburg usw      | _           | 10       | 2        | 64   | l —      | 47     |
| 12.                                           | Provinz Posen                        | _           | _        | -        | _    | <b> </b> |        |
| 13.                                           | RegBez. Oppeln                       | _           | i —      | _        |      |          |        |
| 14.                                           | Stadt Breslau                        | _           |          | _        | _    | -        | _      |
| 15.                                           | RegBez. Breslau und Liegnitz         | _           | —        | _        | -    | -        | _      |
| 16.                                           | Berlin                               | _           | <b>-</b> | 1        | 6    | -        | 7      |
| 17.                                           | Provinz Brandenburg                  | _           | _        | 1        | 35   |          | _      |
| 18.                                           | RegBez. Magdeburg und Anhalt         | _           | _        | <u> </u> | -    | l —      | ! →    |
| 19.                                           | RegBez. Merseburg und Thüringen .    | _           | _        | 16       | 3    | -        | -      |
| 20.                                           | Königreich Sachsen                   |             | l —      | 1        |      | -        | _      |
| 21.                                           | Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen | _           | _        | 13       | 23   |          | 162    |
| 22.                                           | Ruhrrevier (Westfalen)               | _           | _        | 10       | 2    | -        | _      |
| 23.                                           | Ruhrrevier (Rheinprovinz)            | -           | _        | 13       | 23   |          | 51     |
| 24.                                           | Provinz Westfalen, Lippe usw         |             | <u> </u> | 7        | -    | <u> </u> | 4      |
| 25.                                           | Rheinprovinz rechts des Rheins usw   | -           | _        | 19       | -    | _        | 6      |
| 26.                                           | Rheinprovinz links des Rheins usw    | 1           | _        | 383      | 610  | 2504     | 15 349 |
| 27.                                           | Saarrevier usw                       | 1           | 6        | 32       | 24   | 3        | 819    |
| 28.                                           | Rheinhafenstationen                  |             |          | -        | -    |          | -      |
| 29.                                           | Lothringen                           |             | 1        | 76       | 196  | 1126     | 1 238  |
| 30.                                           | Elsass                               |             | 123      | 25       | 280  | 48       | 3 027  |
| 31.                                           | Bayerische Pfalz                     | -           | _        | 112      | 38   | 548      | 1 580  |
| 32.                                           | ,                                    | <b>—</b>    | 76       | 10       | 6    | 23       | _      |
| 33⋅                                           |                                      | _           | _        | 93       | 63   | 2        | 137    |
| 34.                                           |                                      | -           | 10       | 28       | 27   | 13       | 3 610  |
| 35.                                           |                                      | -           | _        | -        | 2    | -        | _      |
| 36.                                           | Königreich Bayern                    |             |          | 40       | 1    | <u> </u> | 3 074  |
|                                               | Zusammen (ohne No. 27)               | 1           | 220      | 850      | 1410 | 4264     | 28 672 |
|                                               | Auslandsverkehr                      | _           |          | 4        | 1370 | 58       | 977    |
|                                               | Überhaupt im Jahre 1903              | 1           | 220      | 854      | 2780 | 4322     | 29 649 |

kirchen (einschliesslich) bis Trier (ausschliesslich).

| Schafe |            | Schweine |        | Gef        | lügel    | Düngemittel,<br>auch künstliche |        |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|---------------------------------|--------|
| ver-   | ent-       | ver-     | ent-   | ver-       | ent-     | ver-                            | ent-   |
| la     | den        | laden    |        | la         | den      | laden                           |        |
| 25     | 26         | 27       | 28     | 29         | 30       | 31                              | 32     |
|        |            |          |        | 1          |          | 10                              |        |
| _      | _          |          | _      | <u> </u> ' | _        |                                 | _      |
| _      | _          | _        | _      |            | 7        | 255                             |        |
|        |            | _        | _      |            | ¦ - '    |                                 | _      |
| _      | _          |          | _      | _          | <u> </u> | 70                              | 10     |
|        |            | -        | _      | _          | 2        | _                               | -      |
| _      | _          | _        | 1 859  | 2          | I        | 40                              | 10     |
| _      | -          | _        | _      | 5          | 30       | 10                              | 10     |
| -      |            | _        | _      | 6          | _        | _                               | _      |
| _      |            | _        | 74     |            |          |                                 |        |
|        | 15         |          | 1 111  | 87         | 47       | 282<br>10 068                   | 170    |
| _      | _          |          | _      |            | 25<br>1  | 4 558                           | _      |
|        | ! <u> </u> |          | _      |            |          | 70                              |        |
|        | 1          |          |        | 1          | 2        | 10 166                          |        |
| _      | _          | _        | 762    | 1          | 4        |                                 | _      |
|        | _          | _        | 3      | ī          | 7        | 7 979                           | _      |
| _      | 107        | -        | _      | 59         | _        | 80                              | 41     |
| _      | 8          | -        | _      | 33         | 26       | 6 339                           | 656    |
| _      | -          | -        | -      | 19         | 40       | 4 633                           | -      |
|        | 1          | 40       | _      | 213        | 134      | 12 272                          | 661    |
| _      | -          | _        | _      | 50         | 2 003    | 74                              | 32     |
| I      | _          |          | 723    | 60         | 1        |                                 | 20     |
| 2      | 1          | _        | 30     | 44         | 103      | 125<br>212                      | 298    |
|        | 701        | 5 390    | 23 566 | 483        | 958      | 13 193                          | 2 287  |
|        | 701<br>72  |          | 647    |            | 86       |                                 | 498    |
| _ ′    | _          |          | _      | 2          | _        | 171                             | 40     |
| -      | 30         | 675      | 803    | 123        | 3        | 6 235                           | 19 976 |
|        | 93         | 339      | 506    | 125        | 2        | 4 553                           | 33     |
| 9      | 64         | 31 989   | 566    | 1760       | 89       | 6 908                           | 647    |
|        | ı          | 2 834    | -      | 210        | 11 902   | 8 078                           | 331    |
|        | 70         | 70       | _      | 710        | 5        | 20 527                          | 132    |
|        | -          |          | 90     | 3          | 9        | 5 099                           | 167    |
| _      | _          | _        | _      | 1034       | 384      | 20 460                          | -      |
|        |            |          | 50     | 330        | 2 830    | 24 688                          | 10     |
| 35     | 1092       | 41 337   | 30 143 | 5363       | 18 615   | 167 155                         | 25 531 |
| 7      | 42         | -        | 3 491  | 32         | 345      | 19 055                          | 5 369  |
| 42     | 1134       | 41 337   | 33 634 | 5395       | 18 960   | 186 210                         | 30 900 |

|  | ı |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# III.

# Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Von

Dr. Carl Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.

## Die Entwicklungstendenzen im Handelsgewerbe.

Ahnliche, wenn auch nicht ganz so einschneidende Veränderungen wie beim Verkehr haben sich beim Handel, dessen wirtschaftliche Tätigkeit in der Vermittelung des Warenausgleichs zwischen Produzenten und Konsumenten besteht, in den letzten Jahrzehnten vollzogen. Die Ursachen dieser Entwicklung sind zum grösseren Teile in der Vervollkommnung der Kommunikationsmittel zu suchen.

Vor allem wurde dadurch der Grosshandel beeinflusst. Während früher eine Mitteilung, die Antwort auf eine Anfrage Wochen, im überseeischen Verkehr sogar Monate brauchte, um an ihren Bestimmungsort zu gelangen, ist heute die Nachrichtenübermittelung in wenigen Stunden bis in die entferntesten Gegenden möglich. Die Übersicht über die Marktlage ist damit eine allgemeine und klare geworden. Während früher die Grosshändler genötigt waren, umfangreiche Warenmengen in ihren Niederlagen aufzuspeichern und oft imstande waren, bei eintretender dringender Nachfrage Geschäfte mit hohem Verdienst abzuschliessen, werden solche günstige Konjunkturen immer seltener, da jeder unvorhergesehene Bedarf leicht und schnell durch Vermittelung von Eisenbahnen und Dampfschiffen befriedigt werden kann. Zudem ist die Gefahr der Verzögerung und des Verlustes von Transporten durch abgeschlossene Versicherungen beseitigt.

Es beschränkt sich daher der Verdienst im Warenhandel auf eine sehr mässige Provision bei grösstmöglichster Ersparung von Unkosten.

Eine andere Folge der Verkehrserleichterung und der gesicherten Rechtspflege in den meisten Handelsländern ist die Tendenz, die Mittelspersonen des Handels zu umgehen und direkte Beziehungen zwischen dem Erzeuger und Verarbeiter des Produktes herzustellen.

Damit geht das Bestreben zur Spezialisierung und Erweiterung des Handelsbetriebes, zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf Kenntnis des Marktes, passender Verkaufsstädte, Lager usw. Hand in Hand.

Ebenso haben sich im Kleinhandel, das ist dem Handel der Verkäufer mit den Konsumenten, erhebliche Veränderungen vollzogen. Eine grosse Zahl ungeeigneter und unvorgebildeter, zum Teil in anderen Berufen gescheiterter Existenzen hat sich dazu gedrängt, einen Kleinhandel zu begründen. Sie wurden dazu veranlasst durch die rechtliche und tatsächliche Leichtigkeit, ein solches Unternehmen, welches nur geringe Anforderungen an die Kenntnisse und den Fleiss des Geschäftsinhabers zu stellen scheint, zu beginnen. Durch die zunehmende Konkurrenz werden nun nicht etwa die Preise erniedrigt, sondern nur die Gewinne der einzelnen Händler ermässigt und die Neigung verstärkt, unverhältnismässig hohe Gewinnprozente zu nehmen und zu bedenklichen Praktiken, wie Verschlechterung der Qualität usw. zu schreiten, um den Ausfall an Umsatz wieder auszugleichen.

Diesem übermässigen Zudrang steht eine Tendenz zum Ausschalten des Kleinhandels gegenüber. Es entwickelt sich eine Erweiterung kleiner Handelsbetriebe zu grossen Warenhäusern und zum Zusammenschluss der Konsumenten zu Vereinen, den sogen. Konsumvereinen, die durch den gemeinsamen Bezug von Waren in grösseren Posten und deren Verkauf an ihre Mitglieder den Kleinhandel gänzlich und zum Teil auch den Grosshandel zu beschränken bestrebt sind.

Die Zahl der Handelsbetriebe. Im Anschluss an die Tabelle in Bd. III, S. 299 folgt eine Zusammenstellung der in der Berufszählung vom 14. Juni 1895 für Preussen ermittelten Handelsbetriebe mit Waren und ihre Gliederung auf die einzelnen Warengattungen.

| Hand                       | el mit           |       | Ge | werbebetriebe<br>überhaupt | Gewerbtätig<br>Personen |
|----------------------------|------------------|-------|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. Tieren                  |                  |       |    | 18178                      | 20058                   |
| 2. landwirtschaftli        | chen Produk      | ten . |    | 59088                      | 85 799                  |
| 3. Brennmaterial.          |                  |       |    | 14 109                     | 29 901                  |
| 4. Baumaterialien          |                  |       |    | 2 787                      | 12331                   |
| 5. Metallen und M          | [etallwaren      |       |    | 6550                       | 20384                   |
| 6. Maschinen und           | <b>Apparaten</b> |       |    | 1 227                      | 3710                    |
| 7. Droguen, Chem           | ikalien          |       |    | 3737                       | 11458                   |
| 8. Kolonial-, Ess-         | und Trinkw       | aren  |    | 101460                     | 174129                  |
| 9. Wein und Spiri          | ituosen          |       |    | 4 606                      | 14063                   |
| 10. Tabak und Zige         | arren            |       |    | 7 199                      | 9155                    |
| 11. Leder, Wolle, 1        | Baumwolle .      |       |    | 3 298                      | 6664                    |
| 12. Manufakturware         | n                |       |    | <b>36 188</b>              | 112232                  |
| 13. Kurz- und Gals         | nteriewaren      |       |    | 10310                      | 19346                   |
| 14. verschiedenen u        | ind anderen      | War   | en | 88481                      | 120239                  |
| 15. $Tr\bar{o}delhandel$ . |                  |       |    | 2 1 2 3                    | 2841                    |
| Zusar                      | nmen Warei       | nhand | el | 359341                     | 642310                  |

Der Handel mit Tieren und landwirtschaftlichen Produkten umfasst demnach ausser dem Handel mit Kolonialwaren die höchste Zahl der Betriebe, besonders unter Hinzuzählung der Betriebe, welche Esswaren und Wolle verkaufen, die aber anderen Gruppen mit zugezählt sind.

#### Beziehungen zwischen Handel und Landwirtschaft.

Die Organisation und Technik eines jeden Handelszweiges wird wesentlich bedingt durch die Beschaffenheit des gehandelten Artikels. Der Verkehr in Rohprodukten, die jahraus, jahrein in stets gleicher Qualität gewonnen und erzeugt werden, gestaltet sich in anderer Weise als der in solchen, die in stets abweichender Beschaffenheit erscheinen. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gehören in der Mehrzahl der letzteren Art an. Schon dadurch vollzieht sich der Handel mit ihnen unter besonderen Usancen. Da sie zudem in der Hauptsache Rohprodukte sind, die mindestens einer, zuweilen einer mehrfachen Umarbeitung bedürfen, bevor sie eine für den menschlichen Konsum geeignete Beschaffenheit erlangen, und infolgedessen nicht direkt an die Konsumenten geliefert werden können, so ist der Landwirt zwecks ihrer Verwertung auf den Händler angewiesen.

Das Getreide muss erst in die Hände des Müllers übergehen und das hergestellte Mehl vom Bäcker zu Brot verarbeitet werden; die Schlachttiere müssen erst vom Fleischer zugerichtet werden, damit sie in Teilstücken an die Konsumenten abgegeben werden können. Zwar werden andere Erzeugnisse von dem Landwirt fertig zum Gebrauch geliefert, z. B. Milch, Butter, frisches Obst, Kartoffeln, Gemüse usw., aber auch bei ihnen findet häufig ein Verkauf an Händler statt, die sie an die einzelnen Konsumenten abgeben. Sogar der kleine Bauer wird immer mehr in die Verkehrswirtschaft hineingezogen und ist gezwungen, einen möglichst grossen Teil seiner Produkte zu verkaufen. Besonders seit der Vermehrung und dem gewaltigen Anwachsen der Grossstädte wurde der direkte Absatz an die Konsumenten stetig erschwert. Auch im lokalen Verkehr ist es jetzt für den Produzenten und Konsumenten bequemer, an eine Mittelsperson zu verkaufen und von ihr zu kaufen. Da nun der Zwischenhändler mit Recht für seine Mühewaltung entschädigt werden will, so muss der Konsument, auch wenn keine Umarbeitung nötig war, einen weit höheren Preis für die Waren bezahlen, als der Landwirt empfängt. Der Händler nimmt aber dem Bauern das Risiko der Verwertung seiner Erzeugnisse ab.

Der Verkauf des Haupterzeugnisses der Landwirtschaft, des Getreides, vollzieht sich im allgemeinen so, dass der Bauer und auch der grössere Besitzer sein Getreide auf den nächsten Markt bringt, wo es von den Vertretern und Agenten der Grosshändler oder von kleinen Zwischenhändlern angenommen wird. Auch können die in den Dörfern ansässigen kleinen Händler, die wie ein Netz das ganze Land überziehen, oder die auf die Dörfer geschickten Agenten der Grosshändler es an Ort und Stelle erwerben. Es stehen sich meist nicht gleich starke und gleich unterrichtete Parteien gegenüber. Die wirtschaftliche Stärke und Energie findet sich regelmässig nur auf der Seite des Händlers, auf der anderen Seite oft Abhängigkeit, Unkenntnis und Gleichgültigkeit. Vor allem fehlt meist die Energie, die für den Nichthändler günstigen Momente auszunutzen. Das Geldbedürfnis zwingt den Landwirt, unmittelbar nach der Ernte seinen Erdrusch loszuschlagen. Niedrigste Preise, höchste Provision, Abgeschnittensein von jeder Möglichkeit der Ausnutzung der Konjunktur sind die Folgen.

Der Getreideverkauf des Grossgrundbesitzers mit bedeutenden Produktionsmengen gestaltet sich insofern leichter, als dabei ein direkter Verkehr zwischen Grossgrundbesitzer und Grosshändler stattfindet.

Der Getreideabsatz ist also im allgemeinen durchaus nicht zweckmässig organisiert, denn der unmittelbare Verkehr zwischen den Produzenten und den Verarbeitern des Produktes (Müller, Brauer, Proviantamt) ist zu wenig entwickelt. Zwar sind die Proviantämter nach dem § 61 der Proviantamtsordnung vom 9. Februar 1893 angewiesen, dem Ankaufe aus erster Hand unbedingt den Vorzug zu geben, soweit es möglich ist, auf diesem Wege ohne Verteuerung der Naturalien und ohne sonstige wirtschaftliche Nachteile den Bedarf rechtzeitig zu decken. "Wenn vorauszusehen ist, dass der Bedarf infolge örtlicher Verhältnisse nicht ganz durch Bezüge aus erster Hand gedeckt werden kann, dann ist der Ankauf aus zweiter Hand in Betracht zu ziehen."

Die Hindernisse, die sich zum Teil der allgemeinen praktischen Durchführung dieser zweckmässigen Anordnung in den Weg stellen, sind dieselben wie die, welche die grossen Müller und Brauer bestimmen, der Händlerware den Vorzug zu geben. Sie beruhen in der Verschiedenheit der Sorten und mangelhaften Reinigung der gelieferten Waren, in der zu geringen Übereinstimmung zwischen Probe und Lieferung. Dazu kommt noch ein Krebsschaden, der sich beim Getreidehandel besonders im Osten der Monarchie häufig vorfindet. Es ist die Verquickung des Handelsgeschäftes mit dem Bankiergeschäft. Der Händler gibt dem kreditbedürftigen Landwirt Vorschüsse auf das zu liefernde Getreide; damit wird eine für den Landwirt verhängnisvolle wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Händler hergestellt, die noch dadurch vergrössert wird, dass der oft skrupellose Händler Lieferant aller Gebrauchsartikel des in seine Hände gegebenen Landwirts bleibt.

Die Aufnahmefähigkeit der kleineren Mühlen ist gegenüber dem sich nach der Ernte überstürzenden Angebote auch nur eine geringe; als industrielle Unternehmungen können sie nicht grössere Lager halten, als zur gleichmässigen Fortführung ihres Betriebes erforderlich ist.

Beim Verkauf des Viehes ist zu unterscheiden, ob es sich um Mast-oder Magervieh, um die Deckung des lokalen Bedarfes oder entfernt gelegener Orte handelt. Magervieh wird zwar hin und wieder direkt von Landwirt zu Landwirt bezogen, doch in den weitaus meisten Fällen von Händlern aufgekauft, die es nach den Märkten bringen, wo Nachfrage dafür besteht.

Der Verkauf des Mastviehes geschieht an die Fleischer oder auch an Aufkäufer und nur bei Grossbetrieben direkt an die Grosshändler. Die Einwirkung des Zwischenhandels ist beim Vieh, besonders wenn es sich um die Versorgung der Schlachtviehhöfe der Grossstädte handelt, noch einschneidender als beim Getreide. Der Aufkäufer eines Bezirkes liefert das Tier an den Grosshändler, dieser an den Kommissionär, dieser wieder an den Grossschlächter, der es an den Grossfleischhändler abgibt, von dem es endlich in die Hände des Verkäufers gelangt. In den Fällen, in denen diese Zwischenstufen nicht durchlaufen werden müssen, ist der Verdienst der Schlächter entsprechend grösser. Dabei wird wenig Rücksicht auf die Qualität des Fleisches genommen.

Es wäre verfehlt, den Zwischenhandel überhaupt als überflüssig zu bezeichnen. Die einfachen Formen des Verkehrs, die in der direkten Übermittelung des Viehes vom Produzenten an den Ladenfleischer bestehen, sind mit der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung vielfach nicht mehr zu vereinigen. Die wachsende Dichtigkeit der Bevölkerung, die Ausdehnung der Eisenbahnen, die Errichtung von Schlachthöfen in allen mittleren und grösseren Städten drängen auf eine Konzentration des Viehhandels auf den grossstädtischen Viehhöfen hin. Der Zwischenhändler, der das Vieh aus Ostpreussen und Posen nach Berlin oder aus Schleswig-Holstein nach den rheinischen Industrieorten bringt, erspart dem Landwirt nicht nur weite Reisen zum Zwecke des Bezuges und Absatzes und damit Kosten, die viel höher sind als der Gewinn des Händlers, sondern kennt auch am besten die Märkte, an denen die betreffende Qualität des Viehes am vorteilhaftesten verwertet werden kann. Vielfach ist in den grossen Städten auch die Einschaltung des Grossschlächters und Grossfleischhändlers zwischen dem Landwirt oder dem Viehhändler und dem Ladenfleischer berechtigt.

Der Zwischenhandel hat aber auf diesem Gebiete das durch volkswirtschaftliche Rücksichten gebotene Maß überschritten. Die Zahl der Zwischenstusen beim Viehhandel ist eine zu grosse, zudem ist es häufig einigen wenigen kapitalkräftigen Firmen gelungen, die kleinen selbständigen Händler in die Rolle von Aufkäusern hinabzudrücken. Ebensowenig ist es erwünscht, dass unter gewöhnlichen Verhältnissen die Ladenschlächter in immer grösserem Umfange nur Detailverkäuser des von den Grosssleischern geschlachteten Viehes werden und dadurch in Abhängigkeit von diesen geraten.

Ein Überhandnehmen des Zwischenhandels birgt eine doppelte Gefahr in sich. Einerseits steigen die Kosten, je mehr Mittelspersonen an dem Handel beteiligt sind, andererseits bewirkt die Monopolisierung des Handels in wenigen Händen eine Steigerung der Möglichkeit eines Machtmissbrauches. Zudem neigt der Grosshändler, im Gegensatz zum kleinen selbständigen Händler, der auf dauernde Geschäftsbeziehungen mit seinen ständigen Lieferanten Gewicht legt, dazu, eintretende Krisen zu verschärfen und durch künstliche Beeinflussung des Preises höhere Gewinne zu erzielen.

Die missliche Lage des Landwirts gegenüber der Macht des Händlertums wird noch durch die Unübersichtlichkeit der Marktverhältnisse verschärft, die eine vergleichende Beurteilung der Gesamtmarktlage erschweren. Auch nach Beseitigung der Ungleichheiten in der Notierung kann die grosse Mehrzahl der Landwirte den Marktwert ihres Viehs kaum zuverlässig beurteilen, denn sie verfügen nur in den seltensten Fällen über die nötigen Fachkenntnisse, um die Einreihung ihres Viehes in die Notierungsklassen und die Umrechnung des Stallgewichts in Schlachtgewicht zutreffend vornehmen und die Unkosten der Marktbeschickung richtig veranschlagen zu können. Die Landwirte sind daher oft nicht in der Lage, das Gebot des Händlers auf seine Angemessenheit zu prüfen. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Fleischteuerung im Jahre 1905, herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, S. 41—42.

In vielen Gegenden hat sich bis heute noch nicht einmal der Verkauf nach Lebendgewicht wegen des geschlossenen Widerstandes der Händler und Schlächter einführen lassen; der Verkauf findet nach Schätzung statt, die immer eine Gelegenheit zur Übervorteilung des Landwirtes bedingt. In manchen Gemeinden fehlt auch eine Zentesimalwage zur Feststellung des Gewichtes.

Der Landwirt ist indessen nicht bloss bei der Verwertung seiner Produkte auf den Handel angewiesen, sondern auch beim Einkauf der Bedarfsartikel der Wirtschaft, die er in immer steigendem Maße benötigt.

Als Käufer tritt der Landwirt auf hinsichtlich seiner Gebrauchsartikel, die vorwiegend Kunstdünger, Kraftfutter, Sämereien, Maschinen und teilweise Vieh umfassen. Die Art und Weise, wie besonders Kunstdünger und Kraftfutter in die Hände des Bauern noch vor zehn Jahren gelangten, war die, dass ein Importeur an den Grosshändler am Importplatz lieferte, dieser an den Grosshändler im Inlande und dieser wieder an verschiedene Kleinhändler in Dorf und Stadt, deren Zahl sich noch stärker vermehrte als der überall gestiegene Konsum von Düngemitteln und Futterartikeln. Durch diese drei bis vier Zwischenhändler wurde eine wirtschaftlich nicht berechtigte Preissteigerung hervorgerufen. Ein anderer noch grösserer Nachteil bestand in der schwierigen Nachweisung von Qualitätsunterschieden bei diesen Artikeln. Nur die chemische Analyse kann Auskunft geben über den Gehalt an wirksamen Stoffen in ihnen, deshalb lag die Versuchung für den Händler nahe, durch Verfälschung bei billigem Preise die Käufer an sich zu locken. Der Nachteil für den Bauern war ein doppelter. Einerseits kaufte er Stoffe, die minderwertig, ja in manchen Fällen sogar schädlich waren, andererseits wurde sein Vertrauen zu den empfohlenen Dünge- und Futtermitteln aufs schwerste erschüttert. Der Vorwurf der Unreellität in diesen Artikeln ist natürlich nur einem geringen Teile der Händler zu machen. Der solide Händler wurde durch diese Machinationen ebenfalls schwer geschädigt.

### Die landwirtschaftlichen Handelsgenossenschaften.

Diese wirklichen und vermeintlichen Missstände der landwirtschaftlichen Handelsbeziehungen und die Notwendigkeit, bei der landwirtschaftlichen Produktion die Unkosten zu erniedrigen, veranlassten Bestrebungen zum genossenschaftlichen Zusammenschluss. Drei Männer waren es, die, angeregt durch die Erfolge, welche das gewerbliche Genossenschaftswesen in Frankreich und England in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts aufwies, sich bemühten, das genossenschaftliche Prinzip in moderner Form in Deutschland wieder aufleben zu lassen: Victor Aimé Huber (1800—1869), Schulze-Delitzsch (1808—1883) und Raiffeisen (1818—1888); besonders der letztere widmete von vornherein seine Fürsorge dem kleineren und mittleren Bauernstande. In ungeahnt machtvoller Weise hat sich das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen entwickelt und dadurch den besten Beweis für seine Zweckmässigkeit und Notwendigkeit geliefert. Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Genossenschaften besteht nicht nur in dem erzielten materiellen Erfolge, sondern auch in der Förderung der gesamten wirtschaftlichen, geistigen und sittlichen Bildung der mittleren und unteren Schichten

der ländlichen Bevölkerung. — Der Schwerpunkt der Genossenschaften liegt in der nicht geschlossenen Mitgliederzahl, bei welcher Mitglieder neu ein- und austreten können, solange nicht das gesetzliche Minimum erreicht ist.

Die rechtliche Grundlage der Genossenschaften wurde für Preussen durch das "Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" vom 27. März 1867 (in Kraft getreten am 1. Januar 1868) geschaffen. Das Gesetz wurde auf Schulze-Delitzsch' Antrag bereits am 4. Juli 1868 zum norddeutschen Bundesgesetz erhoben, als welches es am 1. Januar 1869 in Geltung trat.

Die Genossenschaften hatten damit die vermögensrechtliche Persönlichkeit erlangt und die bis dahin bestehende Solidarhaft war durch Einführung des Umlageverfahrens im Konkursfalle gemindert. — Um den Fortschritten des Genossenschaftswesens in organisatorischer und geschäftlicher Hinsicht gerecht zu werden, wurde am 1. Mai 1889 ein neues Reichsgesetz erlassen (in Kraft getreten am 1. Oktober 1889), durch welches neben der unbeschränkten Haftpflicht auch die beschränkte Haftpflicht, sowie die unbeschränkte Nachschusspflicht zugelassen wurde. Durch die Novelle zum Genossenschaftsgesetz vom 12. August 1896 wurden einige geringfügige Abänderungen des Gesetzes vorgenommen.

Einen weiteren günstigen Einfluss übte die durch Gesetz vom 31. Juli 1895 (in Kraft getreten am 1. Oktober 1895) für Preussen errichtete Zentralgenossenschaftskasse aus, die als Geldausgleichstelle und zur Befriedigung des Kreditbedürfnisses landwirtschaftlicher Genossenschaften dienen soll. Das anfängliche Grundkapital, welches der Staat der Kasse zur Verfügung stellte, betrug 5 Mill. Mark, durch das Ergänzungsgesetz vom 8. Juni 1896 wurde es auf 20 Mill. Mark, durch Gesetz vom 20. April 1898 auf 50 Mill. Mark erhöht. 1)

Viele der bestehenden Genossenschaften erstreben nur ein einzelnes eng begrenztes Ziel, andere wieder dehnen ihre Wirksamkeit über mehrere Gebiete aus; deshalb lässt sich eine scharfe Grenze zwischen den einzelnen Arten der Genossenschaften nicht ziehen. Im allgemeinen kann man folgende Gruppen unterscheiden:

- r. Kreditgenossenschaften;
- 2. Bezugs- oder Konsumgenossenschaften zu Ankäufen von Betriebsmitteln, wie Futter, Dünger, Sämereien, Geräte, Zuchtvieh;
- Absatz-, Verkaufs- oder Produktionsgenossenschaften, die den gemeinsamen Verkauf von Produkten mit oder ohne vorherige Verarbeitung zur Aufgabe haben;
- 4. Genossenschaften zur gemeinschaftlichen Benutzung von Betriebsmitteln, z. B. von Maschinen und Zuchttieren;
- 5. Meliorationsgenossenschaften;
- 6. Versicherungsgenossenschaften.

<sup>1)</sup> Über die Entwicklung der Zentralgenossenschaftskasse in dem ersten Jahrzehnt ihrer Wirksamkeit gibt die Denkschrift "Die Preussische Zentral-Genossenschafts-Kasse von 1895—1905", Berlin 1906, ein vortreffliches Bild.

Die Kreditgenossenschaften sind die zahlreichsten und die wichtigsten. Ihr Zweck, "die Verhältnisse ihrer Mitglieder in sittlicher und materieller Beziehung zu verbessern", wird erreicht durch Darlehnsgewährung an die kreditwürdigen Mitglieder, durch Annahme von Spareinlagen und durch Unterstützung von Genossenschaften anderer Art. Die Kreditvereine bilden die Grundlage des gesamten Genossenschaftswesens, aus ihnen haben sich erst die anderen Genossenschaften entwickelt und finden auch gegenwärtig noch ihre hauptsächlichste Stütze in ihnen. Sie haben insofern am segensreichsten gewirkt, als sie die Mittel boten, die Bauern aus den Händen wucherischer Ausbeuter zu befreien und ihnen gegen niedrige Zinsen und kulante Rückzahlungsbedingungen fehlendes Betriebskapital zur Verfügung zu stellen. Die Betriebsmittel beschaffen sich die Darlehnskassenvereine durch Spareinlagen, auch von Nichtmitgliedern, ferner durch Anleihen und durch Geschäftsanteile. Die Mitglieder haften für alle Passiva solidarisch untereinander zu gleichen Teilen; diese Haftung wird dadurch gestärkt, dass niemand Mitglied mehrerer Darlehnskassenvereine oder anderer auf Solidarhaft beruhender Korporationen sein darf.

Die Bedeutung der Bezugsgenossenschaften wuchs in dem Maße, als es für jeden Landwirt immer nötiger wurde, Dünge- und Futtermittel, Saatgut, bessere Geräte und leistungsfähigeres Vieh anzuschaffen. Wenn ihre absolute Zahl nicht gemäss ihrer Wichtigkeit gestiegen ist, so liegt das daran, dass viele andere Genossenschaften, wie Kredit- und Molkereigenossenschaften die Anschaffung der genannten Artikel mit besorgen. Die Einkaufsgenossenschaften haben sich innerhalb der einzelnen Provinzen zu Zentralgenossenschaften vereint, die die Aufgabe haben, den Einkauf und die Lieferung für ihre Mitglieder zu besorgen, so dass sie gewissermaßen Grosshandelsgenossenschaften darstellen, die geschlossen mit den anderen grossen Bezugsorganisationen, z. B. der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, dem Bunde der Landwirte usw. als "Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte" den verschiedenen zu Syndikaten verbundenen Fabrikanten der Düngemittel gegenüberstehen. Sie haben in dieser Hinsicht mit besonders günstigem Erfolg gearbeitet.

Der Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen wird ebenfalls durch die allgemeinen Bezugsstellen vermittelt. Es hat sich aber gerade für diese Branche das
Bedürfnis gezeigt, eigene Organisationen zu gründen, welche zugleich den Mitgliedern
der Genossenschaften mit fachmännischem Rate zur Seite stehen. Deshalb errichtete der Generalverband in Neuwied am 1. Juni 1897 eine "Zentralankaufsstelle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte zu Frankfurt a. M.", der landwirtschaftliche Zentralverein der Provinz Sachsen eine ebensolche 1889 in Halle,
die mit einer Reparaturwerkstätte verbunden ist; für Ostpreussen existiert seit dem
1. Juli 1900 die "Ostpreussische Zentralgenossenschaft zum An- und Verkauf landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, E. G. m. b. H." in Königsberg i. Pr.

Bei den Absatz- und Verkaufsgenossenschaften kann man unterscheiden: Genossenschaften zum gemeinsamen Verkauf von Getreide, von Vieb, von tierischen Produkten und von anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Da gerade beim Getreide, dem Haupterzeugnis der deutschen Landwirtschaft, der Einfluss der Landwirte auf die Preisbildung ein sehr geringer war und sie nicht immer die Möglichkeit hatten, dem Stande des Weltmarktes entsprechende Preise zu erzielen, lag der Gedanke nahe, Getreideabsatzgenossenschaften zu organisieren, die in ihren Lagerhäusern das absatzfähige Getreide ihrer Mitglieder aufspeichern und gegebenenfalls auch beleihen sollten. Das Getreide kann dann in grösseren Quantitäten an die bedeutenderen Abnehmer abgesetzt werden. Weitere Vorzüge einer gemeinsamen Lagerung liegen auch darin, dass sich die Behandlung und Reinigung des Getreides leichter durchführen lässt. Freilich werden damit der Genossenschaft auch Arbeiten auferlegt, die der Bauer mit seinen Familienangehörigen in arbeitsarmer Zeit vornimmt. Zudem erleidet der kleine Landwirt eine Einbusse dadurch, dass er die auf seinem Gehöfte vorhandenen Scheunen nicht mehr benutzen kann. Daneben besteht eine Schwierigkeit der Lagerhäuser in der grossen Sortenverschiedenheit des gelieferten Getreides, welches die Lagerung und den Absatz im grossen erschwert.

Der genossenschaftliche Getreideverkauf und damit die Errichtung von Kornhäusern hat in Preussen erst 1896 weitere Ausdehnung angenommen.

Durch das Gesetz vom 3. Juni 1896 bewilligte der Staat zur Errichtung von landwirtschaftlichen Getreidelagerhäusern 3 Mill. Mark, durch Gesetz vom 8. Juli 1897 weitere 2 Mill. Mark. Das praktische Vorgehen war ein verschiedenes; entweder schritt man zur Errichtung zentralisierter Lagerhäuser für grössere Bezirke oder zur Errichtung kleinerer, die, wie es in dem Plane lag, wie ein Netz das Land überziehen sollten. An festem Mietszins waren für die Dauer der ersten fünfjährigen Pachtperiode im ganzen 80/0 zu zahlen. Mit den vorhandenen Mitteln wurden folgende 36 Getreidelagerhäuser errichtet: 1)

- in Ostpreussen: Tilsit, Rastenburg;
- " Westpreussen: Pelplin;
- " Pommern: Anklam, Barth, Belgard, Kallies, Kolberg, Falkenburg, Gramenz, Neustettin, Plathe, Pyritz, Schivelbein, Stargard, Stolp;
- " Posen: Janowitz, Louisenhain;
- " Schlesien: Neusalz a. O.;
- " Berlin: Versuchskornlagerhaus mit Versuchsmühle und Versuchsbäckerei;
- "Sachsen: Halle a.S., Nordhausen, Worbis;
- " Hannover: Badbergen, Einbeck;
- " Westfalen: Eissen, Münster, Soest;
- " Hessen-Nassau: Bettenhausen, Fulda, Hanau, Hofgeismar, Hoheneiche, Zierenberg;
- , der Rheinprovinz: Simmern;
- " dem Hohenzollernschen Lande: Ostrach.

¹) Nachweisung über die bis Ende Dezember 1902 zur Errichtung landwirtschaftlicher Getreidelagerhäuser bewilligten und verwendeten Beträge, sowie über den Fortgang und den Stand dieser Bauten. Dem Haus der Abgeordneten überreicht am 25. April 1903. Drucksache No. 193. — Nachweisung über die Verwendung der zur Errichtung landwirtschaftlicher Getreidelagerhäuser bereitgestellten Mittel. Dem Haus der Abgeordneten überreicht am 17. Mai 1906. Drucksache No. 336.

Der Anteil, den die verschiedenen Gruppen der landwirtschaftlichen Bevölkerung an Kornhausgenossenschaften nehmen, wird durch die folgenden Angaben gekennzeichnet.

Zu den 31 im Jahre 1902 im Betriebe befindlichen Getreidelagerhäusern gehörten 7952 Mitglieder, und zwar 140 Genossenschaften und 7812 Einzelpersonen; auf jeden Betrieb entfielen hiernach durchschnittlich 257 Mitglieder.

Von den einzelstehenden Mitgliedern hatten

Die Gesamthaftsumme betrug 9130750 Mk. oder durchschnittlich 294540 Mk. für jeden Betrieb.

```
Im Geschäftsjahr 1901/02 wurden
von rund 1900 Lieferanten 314375 dz Weizen,
```

```
n n 2100 n 439292 n Roggen,
n n 1150 n 172107 n Gerste,
n n 1800 n 248979 n Hafer,
n n 380 n 39858 n sonstige landwirtschaft-
liche Erzeugnisse,
```

zusammen von rund 7330 Lieferanten 1214611 dz, also durchschnittlich 39181 dz für jeden Betrieb eingelagert.

An Bedarfsartikeln wurden:

```
362 996 dz Futtermittel,
594 255 " Düngemittel,
27 266 " Streumittel,
46 429 " Saatgut,
553 356 " und für 9956 Mk. Brennmaterialien,
57 275 " sonstige landwirtschaftliche Bedarfsartikel,
88 Stück landwirtschaftliche Geräte und Maschinen
```

#### beschafft.

Die Errichtung neuer Kornhäuser auf Staatskosten ist nicht beabsichtigt, da ihre Gründung dort, wo das Bedürfnis hervortritt, in der Regel auch ohne staatliche Unterstützung mit der Kredithilfe der inzwischen wesentlich erstarkten landwirtschaftlichen Verbandsgenossenschaften möglich ist. Der staatliche Kornhausversuch kann als abgeschlossen gelten.

Die Verwertung der Getreidelagerhäuser ist in der Weise geschehen, dass vier Anlagen noch im Betrieb sind auf Grund der ersten über den Bau und die Vermietung der Getreidelagerhäuser abgeschlossenen kurzfristigen Verträge; die übrigen sind von neuem vermietet oder verkauft, in letzterem Falle mit einer Ausnahme an die früheren Mieter. Bemerkenswert ist, dass auch die Genossenschaften, welche die staatlichen Kornhäuser aufgegeben haben, mit wenigen Aus-

nahmen fortbestehen und die gemeinsame Verwertung des von den Mitgliedern erzeugten Getreides weiter betreiben.

In technischer Hinsicht ist das Ergebnis des abgeschlossenen Kornhausversuches, dass die früher viel umstrittene Frage, ob das Schüttboden- oder das Silospeichersystem vorzuziehen sei, geklärt ist. Es hat sich gezeigt, dass das in Silozellen eingelagerte Getreide, sobald es einen etwas erhöhten Feuchtigkeitsgehalt aufweist, entweder überhaupt nicht oder doch nur mit Aufwand von unverhältnismässig grosser maschineller Arbeit hinreichend getrocknet und vor dem Verderben geschützt werden kann. Da bei dem deutschen Klima immer mit dem feuchten Zustande der eingebrachten Ernte gerechnet werden muss, so bietet das Schüttbodensystem jedenfalls grössere Sicherheit gegen Verluste und Nachteile. In Verbindung mit grösseren Schüttbodenanlagen haben sich aber auch Silospeicher als brauchbar und zweckmässig erwiesen. Des weiteren sind hinsichtlich der Gestaltung der maschinellen Anlagen wertvolle Erfahrungen gesammelt.

In wirtschaftlicher Hinsicht sprechen die gewonnenen Ergebnisse dafür, dass vor allem eine vorsichtige Bemessung des Grössenumfanges der Anlage und ein Fernhalten von Spekulationsgeschäften die Grundbedingung für eine befriedigende Wirksamkeit der Kornhäuser ist. Das Aufgeben mehrerer Kornhäuser hat seinen Grund darin, dass die genossenschaftlich verbundenen Landwirte der Gegend die Anlage nicht voll ausnutzten und deshalb mit kleineren Lagerräumen günstiger zu wirtschaften vermochten. Am deutlichsten ist dies bei der Kornhausgenossenschaft Halle hervorgetreten.

Feste Regeln über das Verhältnis des Fassungsvermögens eines Kornhauses zur angebauten Fläche des von ihm beherrschten Gebietes lassen sich aus den gemachten Beobachtungen nicht ableiten. Der zu genossenschaftlicher Verwertung heranzuziehende Teil der Gesamtproduktion ist je nach dem Überwiegen des Gross-, Mittel- oder Kleingrundbesitzes insofern sehr verschieden, als der kleinere Besitzer einen grösseren Teil der Ernte für den eigenen Bedarf verbraucht. Sein Umfang ist auch von zahlreichen, rechnerisch gar nicht zu erfassenden Nebenumständen, wie z. B. von der Stärke der Verbreitung genossenschaftlichen Sinnes in der Bevölkerung abhängig. Auch mit der Witterung des Erntejahres ändert sich der Bedarf an Lagerraum. Eine trocken eingebrachte Ernte kann direkt von der Tenne auf den Markt gebracht werden, während in nassen Jahren die Bearbeitung im Kornhause kaum zu entbehren ist. Endlich kommt es nicht allein auf die Menge des zur Einlagerung gelangenden Getreides im ganzen an, sondern auch darauf, ob diese Gesamtmenge ratenweise und allmählich im Laufe des Jahres oder auf einmal kurz nach der Ernte angeliefert wird. Auch dies richtet sich nach dem Erntewetter, dem Klima überhaupt, nach den — wiederum beim Grossund Kleinbesitz verschiedenen — Betriebseinrichtungen und Betriebsgewohnheiten. Andererseits ist bei der Beurteilung des Raumbedarfs auch zu berücksichtigen, welcher Art die kaufmännische Organisation der Genossenschaft sein soll. Handelt es sich lediglich um Sammelstellen, die an ein zentralisiertes Netz von Genossenschaften angeschlossen sind und die demgemäss nicht mit teurem Personal arbeiten

können, wie es zur sorgfältigen Behandlung grösserer Lagerbestände erforderlich ist, so wird auch hierdurch eine Beschränkung des Lagerraumes bedingt.

Angesichts der Zahl und Unberechenbarkeit dieser Faktoren bietet eine zutreffende Schätzung des Raumbedarfes für ein neu zu gründendes Getreidelagerhaus die allergrössten Schwierigkeiten. Das sicherste Mittel, Fehlschläge zu vermeiden, bleibt daher, den Umfang der ersten Anlage nach Möglichkeit zu beschränken, dabei Erweiterungen von vornherein vorzusehen, ihre Ausführung aber bis zum erfahrungsmässigen Nachweise des Bedürfnisses aufzuschieben. Grundsätzlich ist dabei davon auszugehen, dass sich grössere Getreidespeicher, zumal ihr Betrieb nicht nur an die Kopfzahl, sondern auch an die Zuverlässigkeit und kaufmännische Tüchtigkeit des Personals wesentlich erhöhte Ansprüche stellt, nur da rentieren können, wo entweder ein grösserer Handelsumschlag vorhanden ist oder Nebenbetriebe, wie Mühlen, Bäckereien u. dergl. die Generalunkosten tragen helfen. Es muss immer berücksichtigt werden, dass für den Getreidehandel an sich das Lagern des Getreides und die Beschaffung der dazu erforderlichen Speicherräume nur ein notwendiges Übel ist, und dass sich grössere Aufwendungen hierfür erst bei einem gewissen Umfange des Geschäfts lohnen können. Fast alle Misserfolge, die bei der genossenschaftlichen Getreideverwertung eingetreten sind, beruhen mehr oder minder auf ungenügender Berücksichtigung dieser Erfahrung.

In Sachen der Organisation und Finanzierung lehren die Betriebsergebnisse der Genossenschaften mit besonderer Eindringlichkeit, wie unentbehrlich gerade für diesen Zweig der genossenschaftlichen Tätigkeit ausreichende Betriebskapitalien sind. Die zu niedrige Bemessung der von den Genossen einzuzahlenden Anteile und die dadurch erforderlich werdende Inanspruchnahme teuren Kredits haben sich mehrfach empfindlich gestraft.

Ein allgemein gültiges, vergleichendes Urteil über den Wert der verschiedenen Formen genossenschaftlicher Getreideverwertung lässt sich aus den gewonnenen Erfahrungen nicht mit Sicherheit ableiten. Vom Kommissionsverkauf und ebenso von der Lombardierung ist verhältnismässig wenig Gebrauch gemacht worden. Die grosse Mehrzahl der Kornhausgenossenschaften hat den Ankauf des Getreides von den Mitgliedern und den Weiterverkauf auf eigene Rechnung übernommen und zwar unter Bezahlung fester Preise an die Genossen. Dieses System hat den Vorteil der Einfachheit und leichtesten Handhabung. Es birgt jedoch die Gefahr, dass aus Wettbewerbsrücksichten, namentlich da, wo sich das Händlertum als geschlossene Gegnerschaft gegenüberstellt, den Genossen, um sie festzuhalten oder neue zu gewinnen, übermässig hohe, verlustbringende Preise zugebilligt werden. Demgegenüber gewährt das System der Abschlagszahlung, nach dem die Mitglieder bei der Lieferung nur einen Teil des Preises auf Grund vorläufiger Schätzung erhalten, der Rest aber erst nachträglich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Erlöses ausgezahlt wird, eine Sicherheit, die sich als unbedingt erstrebenswert erwiesen hat. Das gleiche gilt von der Einführung eines Lieferungs- oder wenigstens Anbietungszwanges, der die Genossen nötigt, ihre ganze Produktion, soweit sie zum Verkauf gelangt, oder wenigstens eine bestimmte Menge Getreides alljährlich der Genossenschaft zur Verfügung zu stellen. Ohne derartige Bindung besteht die Möglichkeit, dass einzelne Mitglieder die Genossenschaft nur zur Verwertung minderwertigen Getreides oder nur bei ungünstiger Konjunktur in Anspruch nehmen, während sie den besten Teil ihrer Ernte, namentlich bei starker Nachfrage und hohen Preisen, an Händler überlassen. Unter solchen Umständen kann eine Genossenschaft, zumal wenn sie ihrerseits zur Abnahme der von den Mitgliedern angebotenen Ware satzungsgemäss verpflichtet ist, nicht erfolgreich wirtschaften. Wenn trotzdem bisher die meisten Genossenschaften auf Lieferzwang und auch auf Einbehaltung eines Restkaufgeldes verzichtet haben, so ist dies, abgesehen von der Schwierigkeit der gerechten Berechnung der Durchschnittspreise, darauf zurückzuführen, dass selbst die dem Genossenschaftswesen geneigten Landwirte gegen jede Art von Lieferzwang eine starke Abneigung haben und auf die alsbaldige volle Auszahlung eines festen Kaufpreises einen unverhältnismässig grossen Wert legen.

Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich der Rentabilität der Kornhäuser ist das Fernhalten von Spekulationen, schon wegen der damit verbundenen Belastung des Lagers und wegen der erhöhten Anforderungen, die ein komplizierter Betrieb an die Geschäftsgewandtheit des Leiters stellt. Freilich ist nicht zu verkennen, dass ein kaufmännischer Betrieb — und das muss auch die Getreideverwertungsgenossenschaft sein — es beim besten Willen nicht unbedingt vermeiden kann, in der einen oder anderen Richtung ungedeckte Geschäfte zu machen und damit zu spekulieren. Deshalb ist die Grundvoraussetzung des geschäftlichen Erfolges auch in der genossenschaftlichen Tätigkeit eine gute kaufmännische Leitung und ein kaufmännisch richtiger Betrieb.

Von Wichtigkeit ist namentlich eine ausreichende Beweglichkeit des Betriebes. So hat es sich im Interesse der Rentabilität vielfach als unabweislich herausgestellt, mit dem Kornhausbetriebe die üblichen Gegengeschäfte, namentlich den Handel mit Dünge- und Futtermitteln, zu verbinden. Andererseits ist die den Genossenschaften in ihren Mietsverträgen anfänglich vom Staate vorgeschriebene Beschränkung des Getreideankaufs auf den Kreis der Mitglieder fast überall als ein kaum erträgliches Bewegungshemmnis empfunden worden. Zur Befriedigung der Kunden in Zeiten geringen Angebots, zur Auffüllung von Sendungen, welche die gegebenen Transportmittel nicht genügend ausnützen, namentlich aber zur Herstellung einer marktgängigen Ware, die oft nur durch Beimischung von trockenem zu feuchtem, von leichtem zu schwerem Getreide erzielt werden kann, sind die Genossenschaften unter Umständen in der Tat genötigt, auch von Nichtmitgliedern, und zwar gerade aus anderen Produktionsgebieten, Getreide zu beziehen. In die neu abgeschlossenen Verträge ist ein Verbot dieses Geschäftsverkehrs nicht mehr aufgenommen worden.

Den wenigen Misserfolgen, die bei einem ersten Versuche auf fast unerforschtem Gebiete nicht zu vermeiden waren, stehen eine weit überwiegende Anzahl günstiger Betriebsergebnisse gegenüber. Nach den für das Jahr 1905 veröffentlichten Bilanzen der Genossenschaften arbeiteten 21 Getreidelagerhäuser mit einem Gewinn von zusammen 240 133,77 Mk. und nur 3 Getreidelagerhäuser mit einem Verlust von zusammen 3236,61 Mk. Über 11 Getreidelagerhäuser fehlen die Angaben, teils weil sie von den Genossenschaften nicht mehr betrieben werden oder im genannten Jahre nicht mehr im Betriebe gewesen sind, teils weil die Beziehungen zum Staate aufgehört haben.

Im ganzen erscheint das Urteil gerechtfertigt, dass der genossenschaftliche Kornhausbetrieb den auf ihn gesetzten Erwartungen im wesentlichen entsprochen hat. Dass die vervollkommneten Einrichtungen der Kornhäuser und die durch gemeinsame Lagerung ermöglichte Mischung von Getreide verschiedener Herkunft die Qualität, besonders die Gleichmässigkeit und damit die Marktfähigkeit der Ware, namentlich im Vergleich zu der von den kleineren Landwirten in der Regel gelieferten, günstig beeinflussen, liegt in der Natur der Sache und wird von allen Seiten bestätigt. Verschiedentlich, wo nicht die Ungleichartigkeit der Bodenverhältnisse hindernd im Wege stand, haben sogar die Kornhausgenossenschaften innerhalb ihres Wirkungskreises ihren Einfluss mit grösserem oder geringerem Erfolge dahin geltend gemacht, dass auch beim Anbau die Erzielung einer besseren und gleichmässigeren Qualität angestrebt wird. Vor allem aber haben die Kornhäuser erwiesenermaßen, indem sie durch Beleihung oder durch bare Bezahlung des angelieferten Getreides das Geldbedürfnis ihrer Mitglieder befriedigten, diesen in der Tat die erhoffte Möglichkeit geboten, sich von dem aus augenblicklichem Geldbedarf erwachsenden Zwange zu vorzeitigem Verkaufe unter ungünstigen Bedingungen und von den durch die Kreditverhältnisse begründeten, ihre wirtschaftliche Entwicklung hindernden Abhängigkeitsverhältnissen zu befreien.

Schon diese Wahrnehmungen rechtfertigen den Schluss, dass überall da, wo die oben gekennzeichneten, verlustbringenden Fehler vermieden worden sind und wo die Genossenschaftsleitung ihrer Aufgabe gewachsen war, auch die gewinnbringendere Verwertung des von den Genossen erzeugten Getreides erzielt wurde. Das wird nicht nur durch die übereinstimmenden Angaben der Genossenschaften, die als Wirkung der Kornhausgründungen namentlich eine Verringerung des Preisunterschiedes zwischen den grösseren und den kleineren Marktorten zugunsten der letzteren feststellten, sondern gerade auch durch die Angriffe der gegnerischen Kreise bestätigt. Ein zahlenmässiger Nachweis lässt sich allerdings nicht führen. Die finanziellen Ergebnisse der Kornhausbetriebe sind hier nicht entscheidend. Auch bei Genossenschaften, die mit Verlust arbeiten, kann infolge der Höhe der den Genossen zugebilligten Preise das Verwertungsergebnis im ganzen genommen günstig und sogar günstiger sein als bei anderen, die Gewinn verteilen, aber niedrigere Preise gewähren. Ebensowenig beweist ein Vergleich der von der Genossenschaft und von den Händlern am gleichen Orte gezahlten Preise. Ein Unterschied wird hierbei selbst dann, wenn das Verwertungsergebnis der Genossenschaft das denkbar günstigste ist, in der Regel nicht wahrnehmbar sein, weil eben ihr Wettbewerb die Händler nötigt, sich den von ihr gewährten Bedingungen an-Dadurch geniessen auch die Nichtmitglieder die Vorteile des zubequemen. genossenschaftlichen Betriebes.

Am besten werden die allgemein landwirtschaftlichen Interessen von der Genossenschaft wahrgenommen, wenn sie das Geschäft vom rein privatwirtschaftlichen Standpunkt betreibt, auf direkte Beeinflussung des Marktes verzichtet und ihr Bestreben lediglich darauf richtet, das Produkt ihrer Mitglieder möglichst gewinnbringend zu verwerten. In diesem Sinne geleitet, wirkt die genossenschaftliche Tätigkeit zum Vorteil für die Beteiligten und für die nicht angeschlossenen Landwirte, ohne dem Handel, dem in der weiteren Verteilung der Vorräte sowohl im kleinen wie im grossen ein weites Feld der Tätigkeit bleibt, zu nahe zu treten.

Viehverkaufsgenossenschaften, die sich den gemeinsamen Viehabsatz zur Hauptaufgabe gemacht haben, sind bisher nur wenige vorhanden. Zu ihnen ist die am 14. August 1899 gegründete "Genossenschaft für Viehverwertung" zu zählen, die seit dem 7. Februar 1902 die Firma "Zentrale für Viehverwertung (Viehzentrale)" führt. Sie wurde von der am 25. Juli 1899 von sämtlichen preussischen Landwirtschaftskammern geschaffenen "Zentralstelle für Viehverwertung", deren Namen am 22. Juli 1902 in "Zentralstelle der preussischen Landwirtschaftskammern (Viehverwertungsstelle)" umgeändert wurde, ins Leben gerufen. Sie bezweckt:

- a) die Verwertung von Vieh und Viehprodukten der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Verkauf und den Betrieb von Handelsgeschäften an allen deutschen Viehmärkten;
- b) den Betrieb eines Viehkommissionsgeschäftes sowohl am Berliner Markt (mit eigener Kommissionsfirma) wie an allen grösseren Marktplätzen Deutschlands;
- c) die Erbauung und den Betrieb eines Magerviehhofes in Berlin, die sofortige Einrichtung einer Vermittelungsstelle für Mager-, Jung- und Zuchtvieh, um das Magerviehgeschäft von Landwirt zu Landwirt in ganz Deutschland zu fördern.

Weitere Aufgaben der Genossenschaft sind: einen möglichst direkten Verkehr des Landwirts mit den Konsumenten zu ermöglichen; die Viehzufuhren zu den Märkten zu regulieren; einen Einfluss auf die Notierungen, Handelsgebräuche und -gesetze an den Märkten zu gewinnen und den Handel mit Mager- und Zuchtvieh durch entsprechende Einrichtungen zu regeln.

Die Eröffnung des Magerviehhofes in Friedrichsfelde bei Berlin fand am 15. Juli 1903 statt. Die Baukosten beliefen sich auf ungefähr 5 Mill. Mark; der Staat unterstützte das Unternehmen durch die Hergabe eines verzinsbaren hypothekarischen Darlehns von 2600000 Mk. 1) Welche Bedeutung der Handel auf dem Magerviehhofe bereits gewonnen hat, geht aus den nachstehenden Auftriebszahlen für das Jahr 1905, also nach noch nicht dreijährigem Bestehen des Marktes, hervor.

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1905 ist der Magerviehhof beschickt gewesen mit

40093 Rindern, 283491 Schweinen, 2354547 Gänsen, 117257 Enten, 47806 Hühnern.

<sup>1)</sup> Denkschrift, betreffend die Errichtung eines Magerviehhofes bei Berlin. Staatshaushaltetat für 1902, Anlage II, No. 19.

Von der Verwaltung des Magerviehhofes werden regelmässig Marktberichte veröffentlicht.

Während auf diese Weise die Genossenschaftszentrale für Viehverwertung die direkte Wiederbeteiligung der Landwirte am Viehhandel sich zur Aufgabe gemacht hat, sucht die Zentralstelle die Viehverwertung im Interesse der Landwirte zu heben durch die Verbesserung der Gesetzgebung und des Seuchenschutzes, die Abstellung von Missständen in den Handelsgebräuchen und die bessere Orientierung über die Produktions- und Marktverhältnisse im In- und Auslande.

Da der einzelne Landwirt selten in der Lage ist, auf einmal eine ganze Wagenladung Fettvieh an den Markt zu bringen, geht das weitere Bestreben der Viehzentrale dahin, das ganze Land mit einem Netz von Viehverwertungsgenossenschaften, die am zweckmässigsten je einen politischen Kreis umfassen sollen, zu überziehen. Auf diese Weise soll der lokale Markt versorgt und der Absatz nach den Grossstädten geregelt werden. In Pommern sind im Sommer 1906 in zwölf Kreisen derartige Genossenschaften gegründet worden.

Ausserdem existieren eine Reihe mit bemerkenswertem Erfolge arbeitende Spezialgenossenschaften für die Aufzucht und Verwertung reinrassiger Zuchttiere.

Unter den Produktionsgenossenschaften haben die Molkereigenossenschaften die grösste Bedeutung erlangt. Für viele bäuerliche, aber auch manche grösseren Besitzer ist dadurch erst die Möglichkeit geboten, das erzeugte Milchquantum für einen den Produktionskosten entsprechenden Preis zu verwerten und damit die Rindvieh- und Schweinehaltung auf den gegenwärtigen Stand auszudehnen. Die Molkereigenossenschaften einzelner Provinzen haben sich wiederum genossenschaftlich zusammengeschlossen.

Einzelne dieser Genossenschaften bezwecken hauptsächlich den Absatz der frischen Milch. Besonders bekannt geworden ist die Zentrale für Milchverwertung (sogen. Milchzentrale) in Berlin, eine Genossenschaft märkischer Milchproduzenten. Sie wurde im Juni 1900 gegründet und umfasste im Februar 1902 204 Gemeindegenossenschaften und 508 grössere Besitzer mit einem täglichen Lieferungsquantum von 420000 l. Ähnliche Organisationen bildeten sich in anderen Grossstädten, besonders im rheinisch-westfälischen Industriebezirk.

Andere Genossenschaften dieser Gruppe beschäftigen sich mit dem Verkaufe von frischen Eiern, von Gemüse, der Herstellung und dem Verkauf von Traubenwein, der Bearbeitung und Verwertung des Flachses, Hopfens und Tabaks, mit dem Vermahlen des Getreides, der Verwertung und Verarbeitung von Kartoffeln und dem Absatz von Spiritus. Die zuletzt angeführte Genossenschaft, "die Zentrale für Spiritusverwertung", vereinigt in sich fast die gesamte Spirituserzeugung. In Rossla in der Provinz Sachsen wird auch eine Zuckerfabrik genossenschaftlich betrieben.

Als wenig lebensfähig haben sich im allgemeinen Schlächtereigenossenschaften, welche frische Ware für den Konsum liefern wollen, gezeigt, weil das Risiko beim Verkauf frischer Fleischwaren für den direkten Konsum zu gross ist, weil zudem das Schlachtmaterial meist zu ungleichartig ist, besonders wenn kein Lieferzwang besteht, und schliesslich weil die Geschäftsführung ziemlich festgelegt sein muss und damit jedes geschäftsmässige Handeln sehr erschwert ist.

Auch von den zahlreichen Obstverwertungsgenossenschaften hat noch keine einen erheblichen Reingewinn erzielt, wie die Ausführungen in Bd. VII, S. 430 beweisen.

Die Zahl der Genossenschaften für gemeinsame Benutzung von Betriebsmitteln ist verhältnismässig gering, da mancherlei Unzuträglichkeiten mit einer solchen gemeinsamen Nutzung verbunden sind. Immerhin haben in dieser Gruppe die Genossenschaften zur Haltung und Benutzung von Zuchttieren weittragende Bedeutung erlangt.

Von den Meliorationsgenossenschaften, die vielfach als staatliche Genossenschaften mit Staats- und Provinzialmitteln organisiert sind, haben die Beund Entwässerungsgenossenschaften eine erhebliche Verbreitung gewonnen. Ebenso haben die Versicherungsgenossenschaften gute Erfolge aufzuweisen.

Die Genossenschaften haben sich zum grössten Teile zu Verbänden und Unterverbänden zusammengetan. Die beiden grössten Verbände sind der allgemeine Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Deutschland (gegründet 1884) mit dem Sitz in Offenbach a. M. (jetzt Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften mit dem Sitz in Darmstadt) und der Verband ländlicher Genossenschaften in Neuwied. Da durch die gesetzlich festgelegte Normativbestimmung sich die Unterschiede zwischen beiden verwischt haben, ist im Jahre 1905 eine Einigung beider Verbände erfolgt, die aber die innern Verwaltungsverhältnisse nicht berührt.

Die Zahl und die Verteilung der eingetragenen Genossenschaften in gewerbliche und landwirtschaftliche und nach Gruppen gesondert, am 31. Dezember 1901, zeigt die Tabelle auf Seite 348—350.

In Preussen gab es am 31. Dezember 1901 10914 Genossenschaften, von denen der grösste Teil landwirtschaftliche waren mit 1575483 Mitgliedern, auf 100000 Personen der Zivilbevölkerung entfielen 4618 Genossen, im Jahre 1898 stellte sich die entsprechende Zahl auf 8242 Genossenschaften mit 1113065 Mitgliedern und 3535 Genossen auf 100000 Personen. 7151 Genossenschaften waren solche mit unbeschränkter Haftpflicht, 114 mit unbeschränkter Nachschusspflicht, 3649 mit beschränkter Haftpflicht. — Eine vollständige Statistik aller Genossenschaften findet sich in dem von der preussischen Zentralgenossenschaftskasse herausgegebenen Genossenschaftskataster für das Deutsche Reich 1904.

Den Zwischenhandel gänzlich zurückdrängen zu wollen, darf nie Zweck und Ziel der Genossenschaften sein, er bleibt im grossen Umfange nötig im eigenen Interesse der Landwirte. "Ferner soll man nicht vergessen oder zu niedrig veranschlagen," sagt von der Goltz, "dass, wenn die Genossenschaften bisher von den Zwischenhändlern besorgte Geschäfte übernehmen, ihnen daraus ebenso grosse Kosten erwachsen, wie den letzteren. Beamte oder Beauftragte einer Genossenschaft können nie so frei ihre Wirksamkeit entfalten wie ein Händler, der seine Maßregeln jeden Augenblick nach den vorhandenen Umständen zu bemessen

(Fortsetzung des Textes siehe Seite 351.)

1903 966 -ti**M** rəbəilg 104 landwirt-schaftliche 13 Stand der eingetragenen Genossenschaften am 31. Dezember 1901 nach dem Gegenstande des Unternehmens. 1) Werkgenossenschaften Genossen-gehaften 89 7 12 9 238 10 608 -jiM rebeilg gewerbliche = 72 schaften 26 2 -поввопо-1280 Mit-glieder 860 6 einkanfsvereine schaften 33 27 Genossen-70 088 50 397 6 922 2 600 11 150 2 251 Mit-glieder landwirt-schaftliche Rohstoffgenossenschaften 821 schaften 560 63 9 -пэввопэф 4695 3811 Mit-glieder gewerbliche 331 8305 1 218 833 103 achaften чевоповает. 89 358 47 620 66 131 55 004 24 203 **916 19** 142 708 31 653 914 926 14 117 149 444 genossenschaften 124 500 Mit-Flieder Kredit-Genossen-schaften 6544 1237 197 43**2** 196 408 schaftsstatistik . . . . . Königreich Preussen Gebiet der gemeinsamen Genossen-Schleswig-Holstein Hannover . . Westfalen . . Hessen-Nassan Westprenssen Provinz Brandenburg Rheinland. Provinz Ostpreussen Stadtkreis Berlin . Pommern . Posen . Schlesien Hohenzollern . . Sachsen

2) Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, Ergänzungsheft XXI, Mitteilungen zur deutschen Genossenschaftsstatistik für 1901.

Stand der eingetragenen Genossenschaften am 31. Dezember 1901 nach dem Gegenstande des Unternehmens.1)

|                                                      | Mag                   | azinge          | Magazingenossenschaften | haften                   | Maga                   | Rohstoff- und<br>Magazingenossenschaften | ff- und<br>ssensch       | ıften           | Pr                  | Produktivgenossenschaften | ossensch              | aften                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                      | gewerbliche           | bliche          | lane<br>scha            | landwirt-<br>schaftliche | gewerbliche            | bliche                                   | landwirt-<br>schaftliche | virt-<br>liche  | Вем                 | gewerbliche               | lan<br>scha           | landwirt-<br>schaftliche |
|                                                      | Genossen-<br>schaften | -tiM<br>glieder | Genossen-<br>nettanss   | Mit-<br>glieder          | Genossen-<br>reattsdas | -tiM<br>glieder                          | Genossen-<br>schaften    | -jiM<br>Təbəilg | Genossen-<br>nerten | -jiM<br>glieder           | Сеповзеп-<br>всраятел | Mit-<br>glieder          |
| 1                                                    | 14                    | 15              | 91                      | 17                       | 18                     | 61                                       | 20                       | 21              | 22                  | 23                        | 24                    | 25                       |
| Provinz Ostpreussen                                  | 2                     | 39              | 7                       | 370                      | 1                      | 6                                        | 7                        | 280             | 1                   | 7                         | 88                    | 3 081                    |
| " Westpreussen                                       | -                     | 30              | 7                       | 3 437                    | H                      | 35                                       | ч                        | 326             | 6                   | 190                       | 118                   | 3 868                    |
| Stadtkreis Berlin                                    | 4                     | 51              | -                       | 51                       | 8                      | 63                                       | -                        | 253             | 81                  | 129                       | 7                     | 162                      |
| Provinz Brandenburg                                  | ı                     | ı               | 3                       | 34                       | ı                      | 1                                        | 1                        | 1               | 6                   | 991                       | 284                   | 11 762                   |
| " Pommern                                            | es                    | 74              | S                       | 713                      | 1                      |                                          | ı                        | ı               | 8                   | 211                       | 124                   | 4 384                    |
| Posen                                                | ١                     | ı               | 6                       | 673                      | <b>∞</b>               | 239                                      | H                        | 96              | 13                  | 623                       | 105                   | 3 452                    |
| " Schlesien                                          |                       | 13              | М                       | 227                      | 1                      | 25                                       | 1                        | 1               | 7                   | 236                       | 57                    | 2 059                    |
| " Sachsen                                            | 4                     | 101             | 01                      | 1 405                    | v                      | 46                                       | <b>H</b>                 | 78              | 01                  | 989                       | 195                   | 18 001                   |
| " Schleswig-Holstein.                                | 1                     | ı               |                         | 51                       | ı                      | ı                                        | 1                        | 1               | ĸ                   | 1 138                     | 991                   | 9 031                    |
| " Hannover                                           | -                     | 20              | 56                      | 4 664                    | 8                      | 98                                       | 1                        | ١               | 6                   | 3 2 5 6                   | 290                   | 31 960                   |
| " Westfalen                                          | 8                     | 56              | 01                      | 1 392                    | 9                      | 150                                      | -                        | 131             | 8                   | 37                        | 101                   | 11 329                   |
| " Hessen-Nassan                                      | 8                     | 9               | 6                       | 363                      | п                      | 112                                      | 1                        | 1               | 3                   | 136                       | 89                    | 5 331                    |
| " Rheinland                                          | 1                     | 1               | v                       | 147                      | 56                     | 616                                      | -                        | 36              | 9                   | 2 622                     | 309                   | 191 82                   |
| Hohenzollern                                         | 1                     | 1               | 1                       | 47                       | !                      | 1                                        | -                        | ı               | i                   | ı                         | -                     | 1                        |
| Königreich Preussen                                  | 17                    | 394             | 66                      | 13 574                   | 55                     | 1732                                     | 6                        | 1140            | \$6                 | 9 9 9 7 9                 | 1912                  | 132 581                  |
| Gebiet der gemeinsamen Genossen-<br>schaftsstatistik | 29                    | 604             | 136                     | 17 720                   | 62                     | 2326                                     | 2                        | 1722            | 132                 | 16 613                    | 2264                  | 154 336                  |

1) Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, Ergänzungsheft XXI, Mitteilungen zur deutschen Genossenschaftestatistik für 1901.

|                                                 |                                   |                                     | ı                    |                 |                      |                                      |                       |                 |                       | ٠                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                                 | Genoss<br>zur Be                  | Genossenschaften<br>zur Beschaffung | 4                    |                 | щ                    | Wohnungs- und<br>Baugenossenschaften | s- und                | _               | Son                   | Sonstige         |
|                                                 | und Un<br>von Z                   | und Unterhaltung von Zuchtvieh      | Aonst                | III verenne     | eige                 | eigentliche                          | Verein                | Vereinshäuser   | Genosse               | Genossenschaften |
|                                                 | -пэввопо-<br>пэтвабра<br>пэтвабра | Mit-<br>glieder                     | -пэввопэӨ<br>всрагеп | Mit-<br>glieder | -пэввопэ-<br>пэлвиси | Mit-<br>glieder                      | Genossen-<br>schaften | Mit-<br>glieder | Genossen-<br>neitsdes | Mit-<br>glieder  |
| I                                               | 97                                | 27                                  | 28                   | 29              | 30                   | 31                                   | 32                    | 33              | 34                    | 35               |
| Provinz Ostpreussen                             | 13                                | 312                                 | 1                    | 1 257           | \$                   | 551                                  |                       | 105             | "                     | 129              |
| " Westpreussen                                  | 9                                 | 178                                 | m                    | 3 636           | 01                   | 1 311                                |                       | 46              | 7                     | 468              |
| Stadtkreis Berlin                               | ı                                 | ı                                   | 7                    | 698 6           | 12                   | 8 847                                | 6                     | 250             | 61                    | 3 373            |
| Provinz Brandenburg                             | 41                                | 4 317                               | 39                   | 33 626          | 20                   | 2 744                                | e                     | 178             | 12                    | 162              |
| " Pommern                                       | 11                                | 670                                 | 00                   | 22 915          | 11                   | 1 956                                | 8                     | 93              | 8                     | 7.1              |
| " Posen                                         | 24                                | 1 949                               | 9                    | 3 247           | 6                    | 1 968                                | 1                     | 1               | 00                    | 926 1            |
| " Schlesien                                     | 33                                | 314                                 | <b>7</b> 8           | 34 844          | 78                   | 4 464                                | 8                     | 268             | ••                    | 1 387            |
| " Sachsen                                       | 4                                 | 271                                 | 162                  | 80 852          | 21                   | 3 646                                | 00                    | 894             | 90                    | 5 158            |
| " Schleswig-Holstein.                           | 4                                 | 1 288                               | 6                    | 3 202           | 56                   | 10 384                               | 71                    | 120             | •                     | 531              |
| " Hannover                                      | 00                                | 483                                 | 157                  | 46 066          | 33                   | 7 913                                | 7                     | 759             | 91                    | 1 040            |
| " Westfalen                                     | 21                                | 1 177                               | 73                   | 27 425          | 9                    | 9 401                                | -                     | 64              | 9                     | 353              |
| " Hessen-Nassan                                 | 6                                 | 541                                 | <b>4</b> 8           | 11 178          | 70                   | 3 694                                | ı                     | i               | 4                     | 122              |
| " Rheinland                                     | 9                                 | 256                                 | 174                  | 53 593          | 16                   | 13 690                               | 9                     | 471             | 47                    | 2 876            |
| Hohenzollern                                    | 1                                 | ı                                   | 1                    | 1               | 1                    | 1                                    | 1                     | 1               | 1                     | 1                |
| Königreich Preussen                             | 150                               | 11 756                              | 715                  | 331 710         | 349                  | 695 04                               | 36                    | 3422            | 157                   | 18 275           |
| Gebiet der gemeinsamen Genossenschaftsstatistik | 165                               | 12 558                              | 1246                 | 652 456         | 396                  | 80 126                               | 9                     | 3812            | 207                   | 24 853           |
|                                                 | -                                 | }                                   | -                    | <u>-</u>        | -                    |                                      | -                     | -               |                       | }                |

1) Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, Ergänzungsheft XXI, Mitteilungen zur deutschen Genossen-schaftsstatistik für 1901.

imstande ist. Ausserdem sind die persönlichen Interessen des letzteren mit dem Interesse an dem Erfolge des Geschäftes viel enger verbunden als bei jenen." Sobald vor allem das spekulative Moment bei einem Unternehmen in Betracht kommt, ist die Genossenschaft nicht am Platze.

Die Angaben über die Literatur des Genossenschaftswesens sind in der Hauptsache enthalten in den Handbüchern der Staatswissenschaften und den Lehrbüchern der Agrarpolitik; von den in neuerer Zeit darüber erschienenen Büchern sind zu nennen: C. Neumann, Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Deutschland. Friedrich Müller, Die geschichtliche Entwicklung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Deutschland von 1848/49 bis zur Gegenwart. Leipzig 1901. Speziell den genossenschaftlichen Getreideverkauf behandeln: Fr. Maier-Bode und C. Neumann, Die Getreideverkaufsgenossenschaften. Stuttgart 1902. — M. Grabein, Stand und Erfolge des genossenschaftlichen Getreideverkaufs in Deutschland. Darmstadt 1903. — R. Leonhard, Kornhäuser und Getreidehandel. München 1906.

#### Der Hausier- und Markthandel.

Ein Hausierhandel mit landwirtschaftlichen Artikeln, besonders mit Butter, Obst, Spargel, Gemüse, Geflügel usw. durch die Bewohner der Umgegend findet sich auch in grösseren Städten noch vielfach, obwohl er zum Teil nicht mehr zeitgemäss ist, da sich überall Vorkosthandlungen befinden, die alle diese Erzeugnisse führen. Der Kauf wird den Konsumenten durch die Hausierer sehr bequem gemacht, andererseits besteht für sie der Nachteil, dass kein Vergleichen der Waren mit anderen möglich ist. Dieser geringfügige Missstand wird dadurch eingeschränkt, dass den Verkäufern der Produkte an einer dauernden Kundschaft gelegen ist. Der Verkauf von selbstgewonnenen Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft ist ohne Wandergewerbeschein gestattet; sind die Produkte nicht selbst erzeugt, so kommen die Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung über den Wanderhandel zur Anwendung, die durch das Gesetz vom 1. Juli 1883 und vom 6. August 1896 ergänzt sind.

Der Markthandel hat im allgemeinen noch eine wichtige Stellung in der Bedarfsversorgung der meisten Städte mit Lebensmitteln. Nahezu alle Wochenmärkte dienen gleichzeitig dem Kleinhandel und dem Grosshandel, doch überwiegt bei allen Städten der Kleinhandel.

Vor dem Hausierhandel haben die Märkte den Vorzug, dass ein unmittelbarer Wettbewerb der Verkäufer stattfindet. Man unterscheidet Wochenmärkte und Jahrmärkte. Die ersteren haben den Zweck, den unmittelbaren Güteraustausch zwischen den Stadtbewohnern als Konsumenten und der Landbevölkerung der Umgegend als Produzenten herzustellen. Die Bedeutung der Märkte ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Einerseits ist es für den Landwirt von grosser Wichtigkeit, gute Marktgelegenheiten in der Nähe zu haben, um sowohl seine Erzeugnisse regelmässig dahin absetzen, als auch seine Bedürfnisse möglichst vollständig und preiswert ebenda decken zu können, andererseits haben namentlich die grösseren Gemeinden ein erhebliches Interesse daran, durch angemessene Einrichtungen eine

möglichst gleichmässige und reichliche Versorgung ihres Lebensmittelmarktes anzustrehen.

Die meisten Städte über 100000 Einwohner lassen täglich Lebensmittelmärkte abhalten; nur fünf Markttage hat Duisburg, je vier Hannover, Danzig, Görlitz, je drei Halle und Posen. In den Gross- und Mittelstädten wird der offene Wochenmarkt allmählich durch die Markthalle verdrängt. Die erste Markthalle wurde in Frankfurt a. M. 1879 eröffnet, Berlin folgte im Mai 1886; es hat jetzt 14 Markthallen, darunter 2 Zentralmarkthallen, deren eine nur für den Grosshandel (für Fleisch, Gemüse, Obst und Räucherwaren) bestimmt ist. Ausser diesen beiden Städten besassen 1903 in Preussen noch Köln, Krefeld, Danzig, Düsseldorf, Hannover und Königsberg i. Pr. Markthallen; Breslau und Elberfeld planten ihre Errichtung. Eine den Markthallen ähnliche Einrichtung (offene Halle) gibt es in Barmen. Bei der Mehrzahl der Städte mit Markthallen sind diese zurzeit nicht zur Aufnahme des gesamten Wochenmarktverkehrs bestimmt, sondern nur zum Ersatze eines Teiles desselben; eine Ausnahme machen Berlin und Frankfurt a. M., wo Hallenzwang unter Aufhebung der offenen Märkte eingeführt ist. Durch das Hallensystem tritt insofern eine bedeutsame Anderung ein, dass der Handelsverkehr in den Gegenständen des Wochenmarktes nicht nur an den Vormittagen gewisser Tage stattfindet, sondern täglich vor- und nachmittags. In Berlin ist in neuester Zeit ein erheblicher Rückgang im Markthallenverkehr zu beobachten, da viele der grossen Warenhäuser die Mehrzahl der Artikel führen, die in den Markthallen feilgehalten werden.

Für die Gegenwart kann es sich hinsichtlich der Regelung des Marktwesens nur darum handeln, allgemeine polizeiliche Maßnahmen zu treffen, im übrigen aber möglichste Freiheit walten zu lassen. Sache der Gemeindebehörden und der Ortspolizei ist es, für die Aufstellung und Handhabung der Marktordnung, die sich innerhalb der von der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Grenzen zu halten hat, unter Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse und Gewohnheiten Sorge zu tragen. Für den Marktverkehr, jedoch mit Ausschluss der Spezialmärkte, sind die Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung §§ 64-71 maßgebend. Diese Bestimmungen entsprechen dem Grundsatze möglichster Freiheit. Nur § 64 Abs. 2 macht darin eine Ausnahme. Durch ihn ist der Handel mit Handwerkswaren, die herkömmlicherweise als Gegenstände des Wochenmarktverkehrs zugelassen sind, auch in Zukunft ausschliesslich den Bewohnern des Marktortes vorbehalten. Doch ist diese Einschränkung unerheblich, denn selbst in kleinen Orten besteht kein Bedürfnis, dass Handwerker den Wochenmarkt beziehen. Die Marktgebühren sind so niedrig zu bemessen, dass sie nur als Vergütung für den überlassenen Raum, die Buden oder sonstige Einrichtungen erscheinen. Für Preussen ist ihre Regelung durch Gesetz vom 26. April 1872 erfolgt.

Die Jahr- und Spezialmärkte finden in längeren Zwischenräumen statt, erstere führen eine grössere Zahl von Verkäufern verschiedener Waren zusammen, letztere von Verkäufern einer Warengruppe. Trotzdem eine Verminderung der Jahrmärkte von mancher Seite angestrebt wird, ist doch kaum eine Abnahme ihrer Zahl zu konstatieren, weil sie Gelegenheit bieten, für die städtische Bevölkerung zu Vergnügungen und für die ländliche nach ihrer alten Gewohnheit an

solchen Jahrmarktstagen ihren Bedarf zu decken. Die Städte sind deshalb im allgemeinen nicht geneigt, ihre Jahrmärkte aufzugeben.

Die Spezialmärkte haben sogar an Zahl zugenommen, ihre Bedeutung liegt in der Ausstellung der Erzeugnisse einer grösseren Zahl von Produzenten nebeneinander und in der dadurch ermöglichten besseren Übersicht über die Marktlage.

Unter ihnen sind die Viehmärkte am zahlreichsten. Der Bedarf der Städte an Vieh, Fleisch usw. führt zu einer ausgebildeten Organisation des Handels mit diesen Artikeln durch Gross- und Kleinhändler, Kommissionäre, Agenten und Auktionatoren. Es ist zu beobachten, dass sich wenigstens in den grossen Handelsplätzen eine Trennung vollzieht; einerseits zwischen Märkten für den Grosshandel und für den Kleinhandel und andererseits nach den einzelnen Viehgattungen. So werden z. B. auf dem neu errichteten Magerviehnof in Friedrichsfelde bei Berlin seitens der Zentrale für Viehverwertung Magerviehmärkte abgehalten: a) für Schweine und Ferkel an jedem Mittwoch, b) für Pferde am Donnerstag in der ersten Woche jeden Monats, c) für Rindvieh und Hammel an jedem Dienstag und Freitag, d) für Geflügel, besonders Gänse, an allen Wochentagen.

Andere Spezialmärkte dienen dem Verkauf von Wolle, von landwirtschaftlichen Maschinen — besonders bekannt ist der Breslauer Maschinenmarkt —, von Saatgut, Flachs, Hanf, Honig usw. — Die Wollmärkte waren seit Einführung der Merinos bis in die 60 er Jahre des 19. Jahrhunderts von besonderer Bedeutung, da ausschliesslich dort alle Wollkäufe abgeschlossen wurden. Die wichtigsten Märkte waren Paderborn, Königsberg, Thorn, Stettin, Stralsund, Magdeburg, Posen, Breslau und Berlin; die beiden letzten waren die hervorragendsten, Berlin mehr durch die Quantität, Breslau mehr wegen der Qualität der ihnen zugeführten Wolle. In den 70 er Jahren gingen die Wollmärkte schnell zurück, der grössere Teil von ihnen, darunter Paderborn, Thorn, Magdeburg, Stettin gingen gänzlich ein. In Berlin, Breslau und Posen ist auch gegenwärtig noch das Geschäft in deutscher Wolle konzentriert; freilich ist die auf den Märkten angebotene Wolle meist in zweiter Hand, da zunächst Geschäftsleute jeder Art dem Landwirt die Wolle abnehmen.

Ein genaues Verzeichnis aller Jahrmärkte nach Regierungsbezirken geordnet findet sich im II. Teil von Mentzel und von Lengerkes landwirtschaftlichem Hilfs- und Schreibkalender.

#### Gesetzliche Bestimmungen über den Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln.

Es stellte sich die Notwendigkeit heraus, manchen Auswüchsen des Handels auf gesetzgeberischem Wege entgegenzutreten. Soweit dabei landwirtschaftliche Interessen in Frage kommen, beziehen sie sich fast ausschliesslich auf den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln; bei ihnen ist einerseits eine Verfälschung und Täuschung sehr leicht möglich; andererseits kann durch solche Verfälschungen nicht bloss eine pekuniäre Benachteiligung, sondern eine mehr oder minder schwere gesundheitliche Schädigung der Konsumenten erfolgen. Die Zuständigkeit des Reichs für die Gesetzgebung auf diesem Gebiete folgt aus Art. 4 Ziff. 15 der Verfassung, wonach "der Beaufsichtigung seitens des Reiches und der Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Gesetzgebung desselben unterliegen die Massregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei".

Da die allgemeinen Bestimmungen, die im Strafrecht über diesen Gegenstand enthalten sind, sich als ungenügend erwiesen gegenüber der besonders in den 70 er Jahren in erheblichem Umfange hervortretenden Verfälschung von Nahrungs- und Genussmitteln, die sich fast zu einem selbständigen Industriezweige zu entwickeln im Begriff war, wurde 1876 bei der Gründung des Reichsgesundheitsamtes als hauptsächlichste Aufgabe dieser Behörde mit bezeichnet, der Lebensmittelverfälschung entgegenzuwirken. Ein Mittel dazu war das Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1875, das sogen. Nahrungsmittelgesetz. Die ersten vier der siebzehn Paragraphen des Gesetzes treffen Bestimmungen über den Umfang, sowie die Art und Weise der Beaufsichtigung des Verkehrs mit Nahrungs- und Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. In §§ 5-7 wird vorgesehen, dass mit Zustimmung des Bundesrates durch kaiserliche Verordnung für die Herstellung und Feilhaltung der erwähnten Gegenstände und solcher, die zur Fälschung von Nahrungs- und Genussmitteln bestimmt sind, Beschränkungen auferlegt werden können. §§ 8-16 enthalten die strafrechtlichen Vorschriften; § 17 überweist die Geldstrafen der Kasse, die die Kosten einer für den Ort der Tat etwa bestehenden öffentlichen Anstalt zur Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln trägt.

Für zwei landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in sehr grosser Menge hergestellt werden und bei denen eine Verfälschung besonders schwer nachweisbar ist, sind besondere Gesetze erlassen, nämlich zum Schutze der Butter und des Weines.

Das Gesetz vom 12. Juli 1887, "betreffend den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter" (das sogen. Margarinegesetz), und das an seine Stelle getretene Gesetz, "betreffend den Verkehr mit Butter, Käse und Schmalz und deren Ersatzmitteln", vom 15. Juni 1897 (in Kraft getreten am 1. Oktober 1897), beschäftigen sich mit dem Schutze der Naturbutter. Danach müssen alle der Milchbutter oder dem Butterschmalz ähnliche Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschliesslich der Milch entstammt, als "Margarine" oder "Kunstspeisefett" bezw. "Margarinekäse" in den Handel gebracht werden. Margarine und Margarinekäse müssen "einen die allgemeine Erkennbarkeit der Waren mittelst chemischer Untersuchung erleichternden, die Beschaffenheit und Farbe nicht schädigenden Zusatz erhalten"; durch Bundesratsbeschluss vom 4. Juli 1897 ist als solcher Sesamöl vorgeschrieben, und zwar mindestens zehn Gewichtsteile auf hundert Gewichtsteile der benutzten Fette und Öle, bei Margarinekäse mindestens fünf Teile.

Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse beim Weinhandel, da bei Herstellung des Weines ungemein häufig eine mehr oder minder ausgedehnte kunstgemässe Bearbeitung stattfinden muss. Durch die eigentliche Kunstweinfabrikation werden nicht bloss die Winzer, sondern auch die Konsumenten, die ein minderwertiges und häufig auch noch die Gesundheit schädigendes Fabrikat erwerben, in erheblichem Maße geschädigt. Das Nahrungsmittelgesetz bot in den §§ 10, 12 bis 14 keinen genügenden Schutz. Deshalb wurde unterm 20. April 1892 ein

Reichsgesetz erlassen, betreffend "den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken", das sogen. Weingesetz, welches bezweckt, die in dem
Nahrungsmittelgesetz gegebenen Begriffe der Verfälschung und der gesundheitsschädlichen Beschaffenheit für Wein und verwandte Getränke auf eine feste Grundlage zu stellen. Da aber auch dieses Gesetz sich nicht genügend wirksam erwies,
wurde das jetzt geltende "Gesetz, betreffend den Verkehr mit Wein und weinähnlichen Getränken", vom 24. Mai 1901 erlassen. Die §§ 2—8 enthalten
Bestimmungen über die bei Herstellung von Wein erlaubten oder unerlaubten Zusätze. Durch die §§ 9—12 wird den staatlichen Behörden die Pflicht auferlegt,
eine Kellerkontrolle bei der Behandlung und Herstellung des Weines auszuüben
und den Verkehr mit Wein durch Beamte und Sachverständige daraufhin zu überwachen, dass den gesetzlichen Anordnungen Genüge geleistet wird. Getränke,
welche mit Hilfe anderer Zusätze als die in § 2 des Gesetzes gestatteten hergestellt
sind, dürfen nicht unter der Bezeichnung "Wein" feilgehalten und verkauft werden.
Die Wirksamkeit des Gesetzes kann als eine bisher befriedigende bezeichnet werden.

Unter den für die Behandlung des Weines nicht gestatteten Stoffen befindet sich auch das Saccharin, ein aus den Abkömmlingen des Steinkohlenteers gewonnener künstlicher Süssstoff. Da das Saccharin immer ausgedehntere Verwendung fand auch bei der Herstellung anderer Nahrungs- und Genussmittel, namentlich des obergärigen Bieres, der Fruchtkonserven, Liköre, Zucker- oder Stärkesirupe, und damit den Konsumenten statt des nahrhaften Zuckers Stoffe ohne jeden Nährwert verabfolgt wurden, da ausserdem der Wettbewerb des Saccharins der Zuckerindustrie grossen Schaden zuzufügen in der Lage war, so wurde das "Gesetz, betreffend den Verkehr mit künstlichen Süssstoffen" (Saccharingesetz), vom 6. Juli 1898 erlassen. In § 1 heisst es: "Künstliche Süssstoffe im Sinne des Gesetzes sind alle auf künstlichem Wege gewonnenen Stoffe, welche als Süssmittel dienen können und eine höhere Süsskraft als raffinierter Rohr- und Rübenzucker, aber nicht entsprechenden Nährwert besitzen." Nach § 2 ist die Verwendung derartiger Stoffe zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln als Verfälschung im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes angesehen und daher dem Deklarationszwange unterworfen, d. h. der Verkauf oder das Feilhalten solcher Waren ist nur unter einer entsprechenden Bezeichnung gestattet. Völlig verboten wurde die Verwendung des Saccharins als Zusatz zu den oben genannten Nahrungs- und Genussmitteln. Herstellung und Einfuhr von Süssstoffen ist nur mit Genehmigung des Bundesrates zulässig und die Abgabe des so hergestellten oder eingeführten Süssstoffes ist nur Apotheken und solchen Personen gestattet, denen eine amtliche Erlaubnis zum Bezuge erteilt ist (§§ 3 und 4). Ein allgemeiner Verkehr mit Süssstoffen ist damit ausgeschlossen.

Auch beim Verkauf von Fleisch und Fleischwaren sind dem Handel im Interesse der Konsumenten Beschränkungen auferlegt worden. Nach § 5 Ziff. 3 des Nahrungsmittelgesetzes ist das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, die an bestimmten Krankheiten leiden, zum Zwecke der Schlachtung, sowie das Verkaufen und Feilhalten des Fleisches von Tieren, die mit bestimmten Krankheiten behaftet waren, für das ganze Reich verboten. Indessen genügte diese Bestimmung

durchaus nicht, da das Feststellen dieser Krankheiten und namentlich das Erkennen des von kranken Tieren herrührenden Fleisches fast unmöglich war, wenn nicht eine sachverständige Untersuchung sowohl der Tiere vor dem Schlachten wie des Fleisches nach dem Schlachten, und zwar im Zusammenhange mit den Eingeweiden, in denen die krankhaften Veränderungen ausschliesslich oder vorzugsweise zum Ausdruck gelangen, stattfand. Diese Bedingungen waren nur erfüllt in den Orten, wo öffentliche Schlachthäuser vorhanden waren, die von den Gemeinden auf Grund der Gesetze vom 18. März 1868 und 9. März 1881 errichtet waren. Diese Gesetze gestatteten den Gemeinden die Bestimmung zu erlassen, dass das Schlachten sämtlicher Tiere oder auch einzelner Viehgattungen innerhalb des ganzen Gemeindebezirkes nur im Schlachthofe vorgenommen werden dürfe (Schlachthauszwang), und dass alles in das Schlachthaus gelangende Vieh gegen eine in die Gemeindekasse fliessende Gebühr vor und nach der Schlachtung zu untersuchen sei. Während also in diesen wenigen Gemeinden eine sorgfältige Überwachung des Fleischhandels verbürgt war, war davon im übrigen Lande keine Rede; vor allem aber nahm das aus dem Auslande eingeführte Fleisch insofern eine bevorzugte Sonderstellung ein, als bei ihm überhaupt keine ordnungsmässige Untersuchung stattfand und auch nicht stattfinden konnte.

Diesen Übelständen abzuhelfen ist das Reichsgesetz, "betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau", vom 3. Juni 1900 bestimmt (in Kraft getreten am 1. April 1903). Die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen des Bundesrates sind unterm 30. Mai 1902 und die besonderen für Preussen unterm 28. Juni 1902 veröffentlicht. Nach § 1 des Gesetzes unterliegen alle Tiere, deren Fleisch zum Genusse für Menschen verarbeitet werden soll, vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Ausgenommen davon sind die Tiere, deren Fleisch ausschliesslich im eigenen Haushalt des Besitzers verwendet werden soll; sofern die Schlachttiere kein Merkmal einer die Genusstauglichkeit des Fleisches ausschliessenden Erkrankung zeigen (§ 2). Untauglich befundenes Fleisch darf als Nahrungs- und Genussmittel für Menschen überhaupt nicht in den Verkehr gebracht werden (§ 9). Für bedingt taugliches Fleisch bestimmt die Polizeibehörde, unter welchen Sicherungsmaßregeln das Fleisch zum Genusse für Menschen brauchbar gemacht werden kann (§ 10); der Vertrieb von solchem Fleische darf nur unter einer diese Beschaffenheit erkennbar machenden Bezeichnung erfolgen (§ 11). Die §§ 12—17 enthalten die Vorschriften für aus dem Auslande kommendes Fleisch. Überhaupt verboten ist die Einfuhr von Fleisch in luftdicht verschlossenen Büchsen oder ähnlichen Gefässen, von Würsten und sonstigen Gemengen aus zerkleinertem Fleisch in das Zollgebiet. Vorschriften über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung des sonstigen in das Zollinland eingehenden Fleisches sind in den zu dem Gesetz vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 18. Februar 1902 gegeben (mit Ausnahme von § 5 in Kraft getreten am 1. April 1903). Nach § 5 dieser Ausführungsbestimmungen darf frisches Fleisch, welches einer amtlichen Untersuchung durch approbierte Tierärzte unterzogen ist, einer abermaligen Untersuchung auch in Gemeinden mit Schlachthauszwang nur zu dem Zwecke unterworfen werden, um festzustellen, ob das Fleisch inzwischen

verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschädliche Veränderung seiner Beschaffenheit erfahren hat (in Kraft getreten am 1. Oktober 1904).

Neben diesen Reichsgesetzen sind in Preussen noch eine grosse Zahl Gesetze, Ministerialerlasse und polizeiliche Verordnungen hinsichtlich des Nahrungsmittelverkehrs für kleinere oder grössere Bezirke oder einzelne Städte in Geltung, so z. B. über die Beschaffenheit und Behandlung der Milch, über die Behandlung des Mehls, der Backwaren, des Obstes und Gemüses.

Hinsichtlich der Mahl- und Schlachtsteuer, deren nachteiliger Einfluss auf den Verkehr und die städtischen Konsumenten in Bd. III, S. 34 und 301 geschildert ist, ist zu bemerken, dass sie durch Gesetz vom 25. Mai 1873 als Staatssteuer aufgehoben ist. Die Beibehaltung des städtischen Anteils an derselben war mit gewissen Einschränkungen statthaft. Die Schlachtsteuer durfte in solchen Städten als Gemeindeabgabe erhoben werden, in denen es die Lage des städtischen Haushaltes erforderte, bezw. die örtlichen Verhältnisse dazu geeignet befunden wurden. Durch das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 ist die Neueinführung von Mahl- und Schlachtsteuern und die Besteuerung von Kartoffeln und Brennstoffen den Kommunen untersagt.

Im Jahre 1900 wurde eine Abgabe von Vieh, Fleisch, Fleischwaren und Fett noch erhoben in Potsdam, Posen, Gnesen, Breslau, Göttingen, Aurich, Emden, Leer, der Stadt Kassel und 55 Gemeinden des Regierungsbezirkes Kassel, der Stadt Wiesbaden und 32 Gemeinden des Regierungsbezirkes Wiesbaden, in der ehemaligen Gemeinde Bockenheim, die seit dem 1. April 1895 in Frankfurt a. M. eingemeindet ist, in Koblenz, Ehrenbreitenstein und Aachen; insgesamt in 101 Gemeinden. Die Steuer ergab 4568443 Mk.

Eine Abgabe von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl und Backwerk wurde erhoben in Göttingen, Emden, Kassel, Wiesbaden und 15 Gemeinden des Regierungsbezirkes Wiesbaden, insgesamt in 19 Gemeinden. Der Gesamtbetrag der erhobenen Steuer stellte sich auf 147641 Mk.<sup>1</sup>)

Nach § 13 des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 dürfen für Rechnung von Kommunen oder Korporationen vom 1. April 1910 ab Abgaben auf Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl und andere Mühlenfabrikate, desgleichen auf Backwaren, Vieh, Fleisch, Fleischwaren und Fett nicht mehr erhoben werden. Auf die Erhebung von Abgaben für Malz findet diese Bestimmung keine Anwendung. Die entgegenstehenden Bestimmungen unter Ziff. I und in § 7 der Ziff. II des Art. 5 des Zollvereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867 und des Gesetzes vom 27. Mai 1885, betreffend die Abänderung des Zollvereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867, werden damit aufgehoben.

Damit die in den Städten mit Schlachthäusern zur Deckung der Kosten der Anlage, der Kontrolle usw. erhobenen Gebühren, auch wenn sie die Selbstkosten

¹) Nach dem Berichte der XVI. Kommission über den Entwurf eines Zolltarifgesetzes, 10. Legislaturperiode, 2. Session, Drucksache 704; soweit die Städte mit mehr als 50000 Einwohnern in Betracht kommen, finden sich die Erträge auch in dem von Neefe herausgegebenen statistischen Jahrbuch der deutschen Städte.

überschreiten, nicht als eine Art Schlachtsteuer wirken, ist, wie erwähnt, bestimmt, dass bereits untersuchtes Fleisch von ausserhalb der betreffenden Stadt geschlachteten Tieren ohne nochmalige Untersuchung eingeführt werden darf.

#### Der Effektivgrosshandel in landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

a) Der Getreidehandel. Bei einer Schilderung der Entwicklung des Grosshandels in Preussen ist es unmöglich, sich an die Landesgrenze zu halten, denn sein Einfluss erstreckt sich weit darüber hinaus. Bis um die Mitte der 70 er Jahre, zu einer Zeit, als der Westen und Südwesten Deutschlands schon längst nicht mehr in der Lage waren, ihren Getreidebedarf selbst zu erzeugen, fand aus den Ostseehäfen, besonders Königsberg, Elbing, Danzig, Stettin, daneben auch aus Hamburg ein lebhafter Getreideexport nach England, Holland, Belgien und Skandinavien statt. Im Innern des Landes dienten Breslau und Magdeburg als Stapelplätze, von denen aus das Getreide auf den Strömen zu den Meereshäfen transportiert wurde. Königsberg und Danzig teilten sich auch mit Petersburg in die Ausfuhr des russischen Getreides. Mehl wurde als Handelsartikel von diesen Plätzen aus nur wenig verfrachtet, da die Mühlenindustrie sich noch nicht entwickelt hatte. Die genannten Handelspunkte beherrschten den Getreidehandel bis tief nach Russland und Polen hinein. Bei der steigenden Einfuhr von Getreide und Mehl verlieren diese Handelsplätze mehr und mehr den Charakter als Ausfuhrhäfen und werden immer ausgeprägtere Vermittlungsstellen des Getreideeinfuhrhandels. . Überdies kommen als Grosshandelsplätze Mannheim, Köln und Bremen in Aufnahme. Gleichzeitig ist dabei zu beobachten, dass sich im Westen eine starke Zentralisation des Getreidegrosshandels vollzieht, weil die starke Einfuhr sich nur auf wenige Plätze konzentriert; im Osten hingegen erhalten sich eine grössere Zahl kleinerer Handelsstätten. Gegenwärtig beherrscht Mannheim den ganzen Handel Südwestdeutschlands, Duisburg den des rheinisch-westfälischen Industriebezirks, Berlin den von Mitteldeutschland; Hamburg und Stettin haben nur noch als Speditionsplätze Bedeutung. Bemerkenswert ist, dass die Zentralisation sich nicht nur auf die Plätze bezieht, sondern innerhalb dieser auf einige wenige Firmen, die somit den gesamten Getreideeffektivhandel in der Hand haben.

Diese Entwicklung findet ihre Erklärung in der mit dem Jahre 1879 eintretenden Schutzzollpolitik des Reiches, die den Ausfuhrhandel eingehen liess, da der Preisunterschied des zollgeschützten Getreides mit dem auf den Weltmarkt gelieferten zu erheblich wurde. Der Überfluss an Getreide des preussischen Ostens und Nordens fand für die verlorenen Absatzgebiete nur einen geringen Ersatz im getreidebedürftigen Südwesten, da der Handel und die Mühlenindustrie des Westens sich an die ausländischen Sorten gewöhnt hatten. Vorübergehend wurde zwar durch den S. 184 besprochenen Staffeltarif ein lebhafter Absatz nach dem Westen und Südwesten Deutschlands ermöglicht.

Um auch die Möglichkeit des Exports nach den alten ausländischen Absatzgebieten wieder zu gewinnen, war es nötig, den Preis für das ausgeführte Getreide um den Zollbetrag zu erniedrigen; das konnte geschehen durch die Aufhebung des Identitätsnachweises. Eine Rückvergütung des bezahlten Zolles fand

nämlich nur statt, wenn der Nachweis der Identität des ein- und ausgeführten Getreides erbracht wurde; nur den Inhabern von Mühlen war durch Gesetz vom 23. Juni 1882 der Eingangszoll für eine der Ausfuhr von Mehl entsprechende Menge des zur Mühle gebrachten ausländischen Getreides erlassen. Erst im Zusammenhang mit dem russischen Handelsvertrag vom 14. April 1894 entschlossen sich Regierung und Reichstag, vom 1. Mai 1894 ab eine Rückvergütung des im Getreidepreis erlegten Zolles bei der Ausfuhr von Getreide stattfinden zu lassen. Der Erfolg dieser Maßregel war ein befriedigender; die Ausfuhr stieg wieder, wenngleich sie nicht die Höhe der 70er Jahre erreichte.

Zur Aufrechterhaltung des Transithandels, wie ihn namentlich die Ostseehäfen treiben, sind Lager gestattet, auf die unter amtlicher Kontrolle, aber nicht unter Verschluss ausländisches Getreide zollfrei eingeführt werden kann, um hier verarbeitet und mit inländischem Getreide gemischt zu werden; sie werden reine Transitlager genannt, wenn nur die Wiederausfuhr der Bestände gestattet ist, gemischte Lager, wenn sowohl aus- als eingeführt werden kann. Der Zoll ist dann bei der vierteljährlich erfolgenden Abrechnung zu zahlen. Gegen diese gemischten Transitlager wird seitens der Landwirte mit Recht der Vorwurf erhoben, dass sie weniger dem Transitverkehr dienen als vielmehr dazu, einen längeren Zollkredit zu erlangen; denn in der Tat geht der weitaus grösste Teil des aus den Lagern genommenen Getreides nicht ins Ausland, sondern ins Inland. Allerdings kann dieser Kredit auf die Preisbildung nicht von Einfluss sein, da die in diesen Transitlagern befindlichen Vorräte zu gering sind, um preisdrückend auf den Weltmarkt, der ja bestimmend für die Preisbildung ist, zu wirken.

In Preussen befanden sich im Jahre 1900 gemischte Privattransitlager ohne amtlichen Mitverschluss in Königsberg (34 Lager), Danzig einschliesslich Neufahrwasser (15 Lager), Stettin (5 Lager), Altona (4 Lager); weniger wie drei Lager waren in Frankfurt a. M. und Nordenham.

Die gemischten Transitlager in Königsberg und Danzig dienen zu einem wesentlichen Teile der Vermittlung der Ausfuhr inländischen Getreides, das geht aus den folgenden Angaben für das Jahr 1900 hervor. Der Verkehr gestaltete sich bei ihnen im Vergleich zu den der Einfuhr dienenden süddeutschen Transitlagern Mannheim und Ludwigshafen folgendermaßen (in Tonnen zu 1000 kg):

|                             |                 | Königsberg     | Danzig             | Mannheim              | Ludwigshafen        |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Zugang an ausländischem (   | <del>}</del> e- |                |                    |                       |                     |
| treide usw                  |                 | 202738         | 37857              | 294623                | 143455              |
| Zugang an inländischem (    | <del>}</del> e- |                |                    |                       |                     |
| treide usw                  | •               | 110725         | 107379             | 27535                 | 6461                |
| Gesamtzugang einschl. Besta | ınd             |                |                    |                       |                     |
| am Anfange des Jahres .     |                 | 364007         | 157886             | 419033                | 186 147             |
| Davon wieder ausgeführt     |                 | 270829         | 102829             | 64086                 | 35537               |
| Davon verzollt              |                 |                | 8132               | 256629                | 117773              |
|                             |                 | $= 11  0/_{0}$ | $= 5^{\circ}/_{0}$ | $= 61  ^{\circ}/_{0}$ | $= 63  {}^{0}/_{0}$ |
|                             |                 |                | des Gesam          | tzuganges             |                     |
|                             |                 | (einschl.      | des Bestande       | s am Jahre            | esanfange).         |

Hiernach müsste der vielfach befürchtete Preisdruck, der von dem Lagerverkehr ausgehen soll, gerade für Süd- und Südwestdeutschland eintreten. Das ist aber nicht der Fall, da, wie bekannt, die süddeutschen Plätze einen erheblich höheren Preisstand zeigen, wie die ost- und norddeutschen.

b) Der Handel mit Vieh und tierischen Erzeugnissen. Über die neuere Gestaltung des Viehhandels ist schon oben das Nähere ausgeführt. Auf den zahlreichen Viehmärkten wird meist nur Magervieh gehandelt; nebenbei findet ein erheblicher Viehumsatz durch Händler im Umherziehen statt. Von regelrechten, allgemein gültigen Preisfestsetzungen kann in beiden Fällen keine Rede sein. Neuerdings bemühen sich die Landwirtschaftskammern, die bei derartigen Geschäften gezahlten Preise übersichtlich zusammenzustellen. Ein wesentlicher Fortschritt ist in dieser Hinsicht durch die seit dem Jahre 1903 erfolgte Preisveröffentlichung des Magerviehhofes in Friedrichsfelde erzielt.

Schlachtvieh kaufen in der Provinz die Fleischer auf dem Lande auf; in den grösseren Städten pflegen mit den Schlachthöfen Fettviehmärkte verbunden zu sein, die amtliche Preisnotierungen eingerichtet haben. Seit dem 2. Januar 1900 veröffentlicht die Zentrale für Viehverwertung (Viehzentrale) eine Zusammenstellung dieser Schlachtviehpreise nach Lebendgewicht von den grösseren deutschen Viehhöfen. Dieser jeden Montag erscheinende Marktbericht wird auf Grund der amtlichen Marktberichte und nach eigenen telegraphischen Mitteilungen bearbeitet und bringt in der 1896 er Klassifikation (nach Alter, Geschlecht und Kondition) nur Notierungen nach Lebendgewicht. Hiermit wurde ein von jeher seitens der viehproduzierenden Landwirtschaft gehegter Wunsch erfüllt, nämlich gegenüber den Schlachtgewichtsnotierungen der Schlachthofdirektionen Lebendgewichtsnotierungen zur Durchführung zu bringen, die allein einen Vergleich zwischen den verschiedenen Marktplätzen gestatten. Dass ein solcher Vergleich sonst unmöglich ist, zeigen schon die Notierungsverhältnisse an den 13 Märkten der Tabelle. Berlin notiert Schlachtgewicht, Breslau Schlacht- und Lebendgewicht, Magdeburg Lebendgewicht, Dortmund-Köln Schlachtgewicht, Frankfurt a. M. Schlachtgewicht (Kälber Schlachtund Lebendgewicht), Dresden Schlacht- und Lebendgewicht, Leipzig-Chemnitz-Zwickau Schlachtgewicht (Kälber und Schafe Lebendgewicht), Mannheim-Hamburg-Stuttgart Schlachtgewicht.

Von der Zentralstelle sind nun, soweit amtliche Marktnotierungen nach Lebendgewicht nicht vorliegen, die Schlachtgewichtspreise mittelst sorgfältig festgestellter Schlachtprozente umgerechnet. Nur bei den Schweinen sind amtliche Lebendgewichtsnotizen, wie sie z. B. in Breslau, Frankfurt a. M., Dresden für diese Viehgattung eingeführt sind, ausser Betracht gelassen und durchweg die Schlachtgewichtspreise eingesetzt, da der Lebendgewichtspreis bei Schweinen nichts anderes ist als Schlachtgewichtspreis abzüglich Tara.

Die weiteren Bestrebungen der Zentralstelle gehen darauf hin: 1. dass der Handel und die Notierung nach Lebendgewicht bei Schlachtvieh allgemein durchgeführt wird; 2. dass entsprechend den Vorschriften des Landwirtschaftskammergesetzes für Preussen (§ 2 Abs. 4) für alle grösseren Viehmärkte (bei Schlachtund Magervieh) unparteiische und sachverständige Marktkommissionen unter

Heranziehung von Vertretern der Landwirtschaft gebildet werden, denen die Feststellung der amtlichen Preisnotierungen und die sonstige Kontrolle des Marktverkehrs obliegt; 3. dass der Handel an den grösseren Viehmärkten nur auf Grund von Schlussscheinen sich vollziehen darf, welche auf Verlangen den Marktkommissionen vorzulegen sind; 4. dass auf die Einrichtung von Magerviehmärkten überall, wo ein Bedürfnis besteht, mehr als bisher Bedacht genommen wird, besonders auch deshalb, um den aus verschiedenen Gründen schädlichen und unwirtschaftlichen Hausierhandel überhaupt zu beseitigen; 5. dass für die Märkte besondere Marktordnungen sowohl in bezug auf einen geordneten Handelsverkehr, wie auch auf das veterinäre Interesse erlassen werden; 6. dass in den Marktordnungen auch möglichst einheitliche Normen für die amtliche Preisnotierung vorgeschrieben werden.

Der Handel mit Milch vollzieht sich in der Weise, dass die Guts- oder Genossenschaftsmolkereien entweder ihre Wagen durch die Strassen der Städte fahren lassen oder in eigenen oder fremden Geschäften die Milch absetzen. In den Grossstädten haben zum Teil einzelne grosse Firmen den Milchhandel in der Hand; sie lassen durch ihre Agenten auf dem Lande mit den milchviehhaltenden Landwirten Jahreskontrakte auf die Lieferung einer bestimmten Milchmenge abschliessen, die frei Bahnhof des Niederlassungsortes der Firma zu liefern ist.

Auch der Grosshandel mit Butter¹) beruhte früher, da man Butter nur unmittelbar in den Gutswirtschaften herstellte, in denen die dazu erforderliche Milch erzeugt wurde, auf festen Jahresabschlüssen zwischen den Buttererzeugern und den Buttergrosshändlern. Die besonders in den 80 er Jahren zahlreich entstehenden Genossenschaftsmolkereien durchbrachen diese alte Gewohnheit. unabsehbare Entwicklung der Dinge brachte eine derartige Unsicherheit in das Buttergeschäft, dass man es vorzog, nicht mehr feste Abschlüsse auf Butter zu machen, sondern Verkaufsvermittelung mit Abrechnung nach Tagespreis eintreten liess. Daraus aber erwuchs das Bedürfnis zur Festlegung dieser Preise, das zunächst durch wöchentlich ausgegebene Berichte einzelner Firmen befriedigt wurde. Ein weiterer Ausbau der Veröffentlichungen erfolgte im Jahre 1886 dadurch, dass fünf Firmen des Berliner Buttergrosshandels zusammentraten, um die für jede Woche als maßgebend anzusehenden Preise festzustellen. Im folgenden Jahre wurde von Berliner Butter- und Schmalzhändlern zwecks Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten eine "Ständige Deputation" aus körperschaftlichen Börsenmitgliedern ins Leben gerufen und von den Ältesten der Kaufmannschaft bestätigt; jene freie Vereinigung aber ging in einer von der Deputation erwählten Notierungskommission auf, deren Mitgliederzahl allmählich auf elf erhöht wurde.

Die erste Veröffentlichung der "Amtlichen Notierungen" der Kommission erfolgte am 25. Juni 1887. Diese Notierungen sollten, laut ausdrücklich ihnen beigefügter Erklärung, die Berliner Verkaufspreise, d. h. die Preise angeben, die im Verkehr zwischen dem Gross- und Kleinhandel Berlins gezahlt worden waren. Da diese schätzungsweise vereinbarten Angaben nur ungefähr den Durchschnitt der je für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Benno Martiny, Die Butterversorgung Berlins durch die Eisenbahn im ersten Halbjahr 1899. Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Heft 58. Berlin 1901.

die verschiedenen Güteklassen bewilligten Preise darstellten, so mussten selbstverständlich in einer Mehrzahl von Fällen höhere Preise, sogen. Überpreise, erzielt worden sein, auf Grund deren die Abrechnung mit den betreffenden Butterlieferanten erfolgte. Die Notierung zeigte Preise an, die unter den tatsächlich gezahlten blieben. Die Unsicherheit des Marktes gab die Veranlassung zur Bildung mehrerer Butterverkaufsverbände, deren erster der im Jahre 1886 gegründete ostpreussische war; ihm folgten im Jahre 1889 zwei andere, einer für die Uckermark und einer für Pommern und im Jahre 1893 einer für Westpreussen. Im Jahre 1898 wurden "die Vereinigten Pommerschen Meiereien", Aktiengesellschaft, zu einem Verkaufsverband norddeutscher Molkereien erweitert, der sich am 1. Januar 1903 in eine eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht umwandelte. Durch energische Beschwerden seitens dieser Verbände bei den Altesten der Kaufmannschaft wurde von diesen beschlossen, dass vom 1. Januar 1894 ab wieder die wirklich gezahlten Preise notiert werden sollten. Da aber die Ursache der Überpreise, nämlich die Notierung von Durchschnittspreisen, nicht beseitigt war, blieben auch die Überpreise bestehen, so dass schon nach wenigen Monaten die Spannung zwischen notierten und tatsächlich gezahlten Preisen erheblich war und im Jahre 1900 10-12 Mk. für 1 dz ausmachte. Dadurch sahen sich die Ältesten der Kaufmannschaft zu einer grundsätzlichen Änderung der Notierung veranlasst, die mit dem 1. Januar 1901 in Wirksamkeit getreten ist und nicht mehr geschätzte Durchschnittspreise, sondern von den Mitgliedern des Notierungsausschusses wirklich erzielte Preise angibt. Der Milchwirtschaft ist hierdurch ein grosser Dienst geleistet, da die Butterverwertung bei ziemlich gleichmässigen Verhältnissen im folgenden Jahre um 3-4 Pf. für 1 Pfund höher gewesen ist. Für den Berliner Markt bedeutet das in einem Jahre einen Mehrerlös von 4 Mill. Mark, der den Landwirten, die Butter dahin liefern, zugeflossen ist. Da nun aber die Berliner Notiz nicht nur für Berlin, sondern für den grösseren Teil der Monarchie sich Geltung verschafft hat, so ist der Mehrerlös sicher auf das Vielfache der genannten Summe zu veranschlagen. Am 1. März 1905 ist eine neue Butternotierung eingeführt, in der alle Überpreise berücksichtigt werden müssen.

Die offizielle Preisfeststellung bezieht sich auf Hof- und Genossenschaftsbutter Ia, IIa, IIIa und abfallend.

Neben den oben bezeichneten 4 Butterverkaufsverbänden dienen noch gegen 40 Grosshaudlungen, die im Durchschnitt täglich etwa 25 Ztr. Butter oder mehr empfangen, dem Butterhandel Berlins. Mit Ausnahme von einem Verband und zehn Grosshandlungen betreiben sie nur Grosshandel, d. h. verkaufen nur an Kleinhändler. Neben den Ladengeschäften der Grosshändler, die ausser Butter in der Regel mindestens noch Käse und Eier führen, bestehen ähnliche, den Kleinhandel selbständig betreibende Geschäfte in den 14 seit 1887 eingerichteten Markthallen der Stadt, und andere, die ihre Kunden meist auch noch mit sonstigen Esswaren bedienen. Ausserdem führen auch Butter die Geschäfte, die neben diesen Artikeln noch Landesprodukte und Kolonialwaren feilhalten.

Der zweitwichtigste Buttermarkt ist Hamburg. Hier richtete, um die Missstände der Notierung zu beseitigen, der im Jahre 1886 gegründete ostholsteinische Meiereiverband im Jahre 1889 Butterauktionen ein. Die Butter wird nach zwei Klassen getrennt ausgeboten. Die II. Klasse ist die fehlerhafte Butter. Die Wochenresultate der Auktionen werden möglichst rasch bekannt gemacht und dadurch wird der beste Maßstab für die tatsächliche Marktlage gewonnen. Die Hamburger Börsennotierung ist seit September 1898 eine Bruttonotierung, von der nach Erklärung der Händler etwa 6—7 Mk. als kaufmännische Verkaufsunkosten dem Produzenten abgezogen werden. Die Auktionspreise sind Nettopreise. Man verlässt den Verkauf nach den amtlichen Hamburger Notierungen und legt die Ergebnisse der Auktionen zugrunde; auch die Kaiserliche Marine-Intendantur in Kiel schließt ihre Butterankäufe jetzt nach den Auktionspreisen ab. — Vom Reichsverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften wird gegenwärtig angestrebt, diese Einrichtungen auf den Berliner Markt zu übertragen.

Butternotierungen erfolgen noch in Halle, Hildesheim, Magdeburg, Frankfurt a. M. und Königsberg.

Notierungen über den Grosshandel mit Käse in den Zentralmarkthallen in Berlin enthält der amtliche Markthericht der städtischen Markthallendirektion.

Die im Inlande produzierten Eier, die nur gegen 5% des Konsums ausmachen, werden gewöhnlich in den Provinzialgrossstädten der Gegenden, in denen sie erzeugt werden, auch verzehrt. Um den Bedarf zu decken, findet eine erhebliche Einfuhr statt (in Bd. VII, S. 681 ist die Einfuhr bis zum Jahre 1900 dargestellt), die im Durchschnitt der Jahre 1902-1905 einen ungefähren Wert von 115 Mill. Mark, mithin doppelt soviel als den Mehrwert der Roggeneinfuhr ausmacht. Die ersten fremden Eier kamen im Jahre 1842 aus Krakau in Tonnen und Häcksel verpackt nach Berlin. Die von einer Gesellschaft von galizischen Händlern verfrachteten Eier mussten von Krakau bis Frankfurt a. O. mittelst Achse gebracht, erst von da aus konnten sie mit der Eisenbahn nach Berlin befördert werden. Nach dem Ausbau der Eisenbahnen sandte nicht nur Galizien, sondern auch Polen Eier auf den Berliner Markt, wo sich ein bedeutender Umschlagshandel nach sämtlichen deutschen Plätzen, insbesondere nach Hamburg, von wo aus die Eier nach England gingen, entwickelte. Seit der Einführung eines Zolls auf Eier im Jahre 1879 sank der Durchgangsverkehr auf dem Berliner Platz auf ein Minimum, hingegen ist Berlin auch heute noch einer der bedeutendsten Plätze des Eierhandels für Konsignations- oder für feste Kaufware. Es ist die Zentralstelle des börsenmässig organisierten Eierhandels für ganz Norddeutschland. Gegenwärtig liefern Südrussland, und zwar hauptsächlich die Gegenden am Don und an der Wolga, Galizien, Ungarn, Italien, Bulgarien, die Türkei und selbst Kleinasien und Marokko bedeutende Mengen von Eiern an den Berliner Markt. In jenen Ländern lassen grosse Exporthäuser die Eier durch Agenten in den Dörfern auf kaufen.

Der Wollhandel.<sup>1</sup>) Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein lebhafter Ausfuhrhandel mit Wolle nach Frankreich über Frankfurt a. M.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Senkel, Wollproduktion und Wollhandel im XIX. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. Tübingen 1901.

und nach England über Hamburg; seit dieser Zeit sank die Ausfuhrmenge rasch und seit Ausgang der 70 er Jahre beschränkt sich das Geschäft in deutscher Wolle wieder wie in früheren Zeiten hauptsächlich auf das Inland, da der eigene Bedarf Deutschlands gewachsen ist und die überseeische Konkurrenz die deutsche Wolle von den ausländischen Märkten verdrängt hat.

Während im inländischen Geschäft der direkte Verkehr zwischen Produzenten und Verbrauchern die Regel war, machte sich für den Export die Vermittelung durch Händler nötig; diese kauften auf eigene Rechnung die Wolle im Inlande auf und versandten sie sodann in Konsignation ins Ausland, hauptsächlich nach London an die dortigen wool-staplers, die sie an Händler oder Fabrikanten weiter verkauften.

Der Wollhandel erreichte in den 70 er Jahren seinen Höhepunkt infolge des Aufblühens der deutschen Textilindustrie und der geringen Kapitalkraft der Fabrikanten, die beim Kauf des Rohmaterials auf das Kreditgeben der Händler angewiesen waren. Von da an tritt ein rascher Verfall des Wollhandels ein, hervorgerufen durch die Abnahme der heimischen Schafzucht, die Erhöhung des Kapitals bei den Fabrikanten, die stärkeren direkten Einkauf ermöglichte, und die Konkurrenz der überseeischen Erzeugungsgebiete, die sehr bald bewirkte, dass nur noch wenige Verbraucher ausschliesslich oder überwiegend inländische Wolle verarbeiteten. In den 80 er Jahren hörten deshalb die meisten bedeutenden Handelshäuser auf, sich mit dem Vertrieb deutscher Wolle zu befassen, und jetzt wird wieder der grössere Teil der heimischen Wollproduktion durch direkten Verkehr der Produzenten mit den Verbrauchern umgesetzt. Hingegen nahm der Handel mit überseeischen Wollen einen gewaltigen Aufschwung, denn man kann annehmen, dass Deutschland seinen Wollbedarf zu mindestens <sup>5</sup>/<sub>6</sub> aus dem Auslande decken muss.

Die üblichen beiden Formen des Wolleinkaufs vollziehen sich von altersher so, dass entweder der Käufer zum Produzenten auf das Land geht oder dieser seine Ware nach der Stadt bringt. Durch die erstere Form entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts neben dem bisher üblichen Kauf disponibler Ware der Kontraktkauf, bei dem die Wolle vor der Schur, also während sie sich noch auf dem Schafe befindet, gekauft wird. Besonders häufig wurden Kontrakte in den Zeiten steigender Konjunktur abgeschlossen, wo den Kaufleuten bei dem weniger entwickelten Nachrichtenverkehr ihre bessere Kenntnis der Marktlage gegenüber den Landwirten zu statten kam. Jetzt, wo die Übersichtlichkeit des Marktes allgemein geworden ist, kommen die Kontraktkäufe häufiger nur noch bei feinen und hochfeinen Wollen vor, die nur in beschränktem Maße produziert und gebraucht werden, so dass Produzent und Verbraucher beiderseits keine grosse Auswahl haben. Abgeschlossen werden Kontrakte, die in der Hauptsache über Schmutzwolle lauten, längere oder kürzere Zeit vor der Schur. Schmutzwolle wird nach dem wirklichen Nettogewicht, Schurwolle brutto gehandelt, wobei aber herkömmlicherweise  $4^{0}/_{0}$  für Tara und  $5^{0}/_{0}$  für die weniger guten Locken vergütet werden. Diese Bedingungen sind auch bei sonstigen Verkäufen deutscher Wolle, vor allem im Marktverkehr, allgemein üblich.

Der Kauf der geschorenen Wolle auf dem Lande geschieht entweder nach Besichtigung oder auf Muster hin und vollzieht sich unter denselben Bedingungen. Der Gutsbesitzer hat die Wolle frei nach der nächsten Bahnstation zu liefern. Die Händler decken auf diese Weise bis auf den heutigen Tag den grössten Teil ihres Bedarfes.

Neben dem Verkauf der Wolle auf den Spezialmärkten, über die das Wesentliche auf Seite 353 erwähnt ist, entwickelte sich seit den 20 er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine zweite Art des Platzgeschäftes, das Lagergeschäft, bei dem Händler die aufgekaufte Wolle in Speichern lagerten und das ganze Jahr hindurch in der Lage waren, Wolle abzugeben. Besonders in Breslau, Posen und Berlin gewann dieses Lagergeschäft grosse Ausdehnung und in Berlin sind seit den 70 er Jahren die Zufuhren auf Lager bedeutender als die zum offenen Markt.

Da die ganze Einrichtung der Wollmärkte nicht mehr den Anforderungen des modernen Verkehrs entspricht, kommt in neuester Zeit auch für deutsche Wolle das Auktionssystem zur Anwendung, wie es für überseeische Wolle schon seit langem geschieht. Ein grosser Teil der Schafzüchter hofft dabei mehr der Marktlage entsprechende Preise zu erzielen. Die erste deutsche Schweisswollauktion fand im Jahre 1892 in Berlin statt; seit 1895 werden sie wenigstens zweimal im Jahre abgehalten.

- c) Der Kartoffelhandel. Über den Grosshandel mit Kartoffeln sind wenig Angaben zu machen, da Sorten und Beschaffenheit der Kartoffeln noch nicht allgemeingültig festgelegt sind. Regelmässige amtliche Notierungen finden in Berlin, Breslau, Magdeburg und Stettin statt.
- d) Der Zuckerhandel.<sup>1</sup>) Während in dem früheren Stadium der Zuckerfabrikation der Zucker, infolge der Verschiedenartigkeit der Ware, nach Probe gehandelt werden musste, konnte man nach der in allen Fabriken gleichmässig erfolgten Einführung der technischen Fortschritte und einer damit erzielten, fast vollständigen Übereinstimmung in den Fabrikationserzeugnissen den Rohzucker als Gattung behandeln. Auch bei dem Konsumzucker sind die individuellen Eigenschaften der einzelnen Partien mehr und mehr verschwunden und haben dadurch die Herausbildung der verschiedenen Arten des Konsumzuckers als Gattung ermöglicht.

Für den Verkauf des Rohzuckers bedienen sich die Fabriken der Vermittelung von Agenten; die Fabriken geben selten feste Offerten zu einer bestimmten Forderung heraus. Sie stellen in der Regel nur ein bestimmtes Quantum zum Verkauf, veranlassen ihre Vertreter, ihnen für einen bestimmten Tag und Stunde feste Gebote dafür zu machen und sagen dem Vertreter, der ihnen das beste Geschäft vorlegt, zu.

Früher war dieses System sehr unangenehm für die Vertreter und die Käufer. Erstere hatten den Tag über die höchstmöglichen Gebote zu suchen und diese gegen Abend den Vorständen der betreffenden Fabriken, die sich zur Entgegennahme und Beschlussfassung der Angebote versammelten, persönlich vorzulegen.

<sup>1)</sup> Otto Pilet, Der Zuckerhandel. Leipzig 1905.

Durch die abgelegene Lage der meisten Zuckerfabriken wurden zahllose Erschwernisse und Weitläufigkeiten verursacht. Auch der Reflektant auf die Ware wusste nie, ob sein Angebot angenommen wurde. Durch die erleichterte Nachrichtenübermittelung haben sich die Verhältnisse wesentlich verbessert. Der Vertreter teilt den Fabriken telephonisch die erhaltenen Angebote mit und verhandelt gleichzeitig über den Abschluss mit ihnen. Neuerdings wird häufig einem oder mehreren Vermittlern unter Zugrundelegung eines Minimalpreises der Verkauf im ganzen oder geteilt übertragen.

Der Sitz des Handels ist Magdeburg mit Rücksicht darauf, dass alle bedeutenderen Käufer in dieser Stadt ihre Vertreter haben. Als Käufer treten die wenigen Raffinerien oder Händler, die für das Ausland kaufen, auf. Gehandelt wird jetzt nur I. Produkt Kornzucker und Nachprodukt. Eine offizielle tägliche Preisnotierung findet ausser in Magdeburg auch in Hamburg statt. In Magdeburg besteht die Notierungskommission aus sämtlichen dazu zugelassenen Vertretern von Rohzuckerfabriken unter dem Vorsitz eines Börsenkommissars. Es werden nur Preise für greifbare Ware notiert. Hamburg gibt keine eigentlichen offiziellen Preisnotierungen für effektiven Zucker aus, es werden aber im Anschluss an die von dem Vorstand der Zuckerbörse veröffentlichten offiziellen Hamburger Zuckerterminnotierungen noch seitens des Vereins der am Zuckerhandel beteiligten Firmen Notierungen für Rübenrohzucker I. Produkt veröffentlicht.

Die Raffinerien bedienen sich für den Verkauf ihrer Fabrikate besonderer Vertreter, die sie für den Ort ihrer Niederlassung, für andere grössere Plätze oder für grössere Bezirke bestellen. In neuerer Zeit deckt aber jeder Käufer mit etwas erheblicherem Bedarf sich direkt aus der Raffinerie. Dadurch ist der früher sehr beträchtliche Grosshandel an den Hauptplätzen sehr zurückgegangen, seine Bedeutung für den Inlandhandel ist stark erschüttert. Gleichzeitig ist damit die grosse Aufnahmefähigkeit des Magdeburger Marktes, an dem sich das Geschäft des Grosshandels konzentrierte, verloren gegangen.

Alle Preise für raffinierten Zucker gelten unter Einschluss der Verbrauchssteuer. Täglich werden notiert die Preise für:

Brotraffinade I lose.

Brotraffinade II lose.

Würfelzucker II einschl. Kiste.

Kristallzucker I einschl. Sack brutto für netto.

Gemahlene Raffinade einschl. Sack brutto für netto.

Gemahlenen Melis I einschl. Sack brutto für netto.

Am Freitag treten noch hinzu:

Brotmelis scharfkörnig (Patentmelis) lose.

Würfelzucker I einschl. Kiste (die Würfel sind aus Broten geschnitten, Würfel II sind Presswürfel).

Gemahlene Brotraffinade einschl. Sack brutto für netto.

Farin einschl. Sack brutto für netto.

Die Preisfeststellung bezieht sich auf die von einer Notierung bis zur anderen gemachten Geschäfte.

Für die Zeit vom 1. Juni 1900 bis 31. August 1903 wurde die Preisbildung für Inlandsware stark durch das Kartell der deutschen Rohzuckerfabriken und durch das Syndikat deutscher Zuckerraffinerien, die beide unter gemeinsamer Verwaltung als deutsches Zuckersyndikat, G. m. b. H., wirkten, beeinflusst. Die Grundlage des Kartells bestand darin, dass das Syndikat der deutschen Zuckerraffinerien für das Quantum, welches aus den Raffinerien in den Konsum überging, also versteuert wurde, eine bestimmte Abgabe für den Zentner an das Rohzuckersyndikat zahlte. Dafür wurde bei allen Verkäufen von Rohzucker ausbedungen, dass die Ware aus einer Kartellfabrik stammen musste und von dem augenblicklichen Käufer und allen ferneren Erwerbern an eine Kartellfabrik übereignet oder in das Ausland ausgeführt werden musste. Für den raffinierten Zucker hatte das Syndikat den Preis, unter welchem keine Raffinerie verkaufen, und die Quantitäten, welche jede Raffinerie verkaufen durfte, festgesetzt. Mit dem Inkrafttreten der Brüsseler Konvention war die Möglichkeit des Fortbestehens des auf fünf Jahre geschlossenen Kartells genommen und es hörte auf, da damit der bis dahin gegen die ausländische Konkurrenz schützende hohe Überzoll, d. h. der Unterschied zwischen Steuer und Zoll, wegfiel.

e) Der Spiritushandel. In Deutschland wird nur Rohspiritus börsenmässig notiert und gehandelt. Die hauptsächlichsten Plätze dafür sind Berlin, Stettin, Breslau, Leipzig und Köln; im allgemeinen ist das Termingeschäft üblich, nur in Berlin macht man seit dem 1. Januar 1897 statt der Termingeschäfte "handelsrechtliche Lieferungsgeschäfte". Seit 1887, dem Jahre des Inkrafttretens des Gesetzes, betreffend "die Besteuerung des Branntweins", haben sich die Usancen des Spiritushandels vielfach geändert. Der früher allgemein übliche Handel mit Fass ist fast vollständig geschwunden.

Vom 1. Januar 1897 sind für den Spiritusterminhandel an der Berliner Börse folgende Bedingungen festgestellt:1)

- 1. Während in den alten Schlussscheinen für Spiritustermingeschäfte eine einmonatliche Erfüllungsfrist angesetzt war, ist dieselbe durch den neuen Entwurf auf zwei Monate festgesetzt worden.
- 2. Während bisher den Abnehmern nur die Berechtigung zustand, über die Vertragsmässigkeit der gelieferten Ware das Urteil der Sachverständigen einzuholen, ist jetzt die vorherige Begutachtung jeden Postens durch die Sachverständigen obligatorisch gemacht.
- 3. Während bisher sich die Beurteilung der Sachverständigen sowohl auf die Qualität des gelieferten Spiritus wie auch der Fastagen erstreckte, fällt jetzt die Qualitätsbeurteilung des Spiritus weg.
- 4. Während früher der zulässige Minderwert für Gebinde nur auf 10 Mk. begrenzt war, ist jetzt die Möglichkeit, Gebinde von einem Minderwert bis zu 40 Mk. zu liefern, gegeben, und für die letzten fünf Kündigungstage ist auch gestattet, unter bestimmten Bedingungen Gebinde mit einem noch grösseren Minderwert zu liefern.

<sup>1)</sup> Behrend, Spiritushandel im Handwörterbuch der Staatswissenschaften VI.

Die Qualität muss mindestens  $80^{\circ}/_{0}$  Tralles sein. In Hamburg beträgt die vorgeschriebene Minimalstärke nur  $70^{\circ}/_{0}$  Tralles.

Die Usancen der übrigen deutschen Handelsplätze lehnen sich in der Hauptsache an die in Berlin geltenden an.

Infolge der ausserordentlichen Unsicherheit des Spiritushandels, der bedeutenden Schwankungen und der grossen Verschiedenheit der Spirituspreise während der Brennkampagne und nach dieser waren die Schädigungen der Brennereibesitzer, die zudem überhaupt keinen Einfluss auf die Preisbildung hatten, sehr grosse. Um hier Abhilfe zu schaffen, lag ein Zusammenschluss der Produzenten und des soliden Handels nahe. Am 29. März 1899 wurde das den deutschen Spiritusmarkt von nun an beherrschende Verwertungsunternehmen ins Leben gerufen, dass auf der einen Seite die Vereinigung des branntweinerzeugenden Gewerbes, den "Verwertungsverband deutscher Spiritusfabrikanten", an dem über 90% der Gesamtspirituserzeugung beteiligt sind, auf der anderen Seite die Vereinigung des branntweinverwertenden Gewerbes, die "Zentrale für Spiritusverwertung", an der 95 % der deutschen Spriterzeugung beteiligt sind, umfasst. Die beiden Verbände schlossen einen Vertrag auf 9 Jahre bis zum 30. September 1908, nach welchem die Zentrale für Spiritusverwertung den Brennern die Gesamtproduktion abnimmt. Die Erfolge dieser Vereinbarung sind bisher ausserordentlich befriedigende gewesen. Die Preise sind seitdem stetige und einträgliche geworden. Die Verbraucher des denaturierten Spiritus hatten zunächst den Vorteil einer erheblichen Preisherabsetzung, sodann aber auch die gerade bei Spiritus so wertvolle Garantie, gute Ware zu erhalten, dadurch, dass Detailverkauf in versiegelten Flaschen oder Kannen unter Gewährleistung der Menge und Stärke zum festgesetzten Preis stattfindet. 1)

Die Umsätze an der Berliner Börse sind infolge dieser Vereinbarung auf ein Minimum gesunken, so dass in der Zeit vom 15. Oktober 1899 bis 30. Dezember 1900 auf jeden Börsentag nur ein Umsatz von 7400 l kamen, während die Zentrale für Spiritusverwertung in derselben Zeit im Durchschnitt täglich etwa 900000 l effektiv abgesetzt hatte.

#### Der Terminhandel.

Während beim Spiritushandel auf diese Weise der Terminhandel beseitigt ist, ist er beim Getreide und den Mühlenfabrikaten auf gesetzlichem Wege verboten, und zwar durch das Börsengesetz vom 22. Juni 1896. Die Warenbörsen, die hauptsächlich für den Landwirt Interesse haben, handeln, wie bekannt, im Unterschied zu den Märkten nach Muster und Proben (Typen), deren charakteristische Merkmale den Käufern und Verkäufern bekannt sind. Die notierten Börsenpreise bestimmen den Preis im ganzen Lande; wird bei ihrer Festsetzung nicht mit Gewissenhaftigkeit verfahren, so werden Käufer und Verkäufer irre geführt. Um die Missstände, die sich bei der Börsenpreisfestsetzung eingeschlichen hatten, su beseitigen, wurde das genannte Gesetz erlassen. Nach demselben ist für die Er-

Denkschrift über das Kartellwesen. Bearbeitet im Reichsamt des Innern. 5. Bd. Spiritus. Berlin 1906.

richtung einer Börse die Zustimmung der Landesregierung erforderlich. Diese übt durch einen Staatskommissar Aufsicht über die Börsen aus; sie kann eine Börse wieder aufheben. Ausserdem trifft das Gesetz zahlreiche Bestimmungen über die Handhabung der Börsengeschäfte, wodurch vorhandene Auswüchse beseitigt, das Vorkommen neuer verhütet werden soll. Unter anderen enthält es Anordnungen über die Mitgliedschaft, über den Börsenvorstand, über Handhabung der Ordnung an der Börse und über Einsetzung eines Börsenschiedsgerichtes, ferner über das Maklerwesen, die Feststellung der Börsenpreise, über die an der Börse zuzulassenden Wertpapiere, über den Terminhandel, endlich trifft es Strafbestimmungen gegen betrügerische oder auf Täuschung berechnete Operationen. Der Terminhandel wird durch die §§ 48-69 des Gesetzes reguliert. Danach entscheiden über die Zulassung von Waren und Wertpapieren zum Börsenterminhandel die Börsenorgane (§ 49). Der Bundesrat ist befugt, den Börsenterminhandel von Bedingungen abhängig zu machen oder für bestimmte Waren oder Wertpapiere ganz zu untersagen. Ein börsenmässiger Terminhandel in Getreide und Mühlenprodukten ist verboten (§ 56).

Die Wirkungen des Börsengesetzes sind nur zum Teil günstige gewesen. Manche Plätze, die sich den Vorschriften des Gesetzes nicht fügen wollten, haben ihre Notierungen gänzlich eingestellt. Unter dem Mangel jeglicher ausreichender Preisbestimmung leiden aber am meisten die Landwirte der betreffenden Gegend. Die von privater Seite gesammelten und seitens der Zentralstelle der preussischen Landwirtschaftskammern veröffentlichten Preise können zurzeit vielfach noch nicht als ausreichender Ersatz angesehen werden. Der Handel beklagt sich über zu grosse Beschränkungen seiner berechtigten Interessen durch das Börsengesetz, die Landwirte darüber, dass die Bestimmungen des Gesetzes häufig umgangen würden. Die Regierung strebt gegenwärtig an, die offenkundigen Nachteile durch eine Novelle zum Gesetze zu beseitigen.

Hinsichtlich der Literatur ist wiederum auf die ausführlichen Angaben in den verschiedenen Handbüchern der Staatswissenschaft hinzuweisen. Besonders eingehend beschäftigt sich mit dem Handel insgesamt R. van der Borght, Handel und Handelspolitik. Mit dem Getreidehandel Kurt Wiedenfeld in Conrads Jahrbüchern 1894, S. 161 und 360, 1895, S. 337 und 641, und im Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche 1900, S. 623.

#### Die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

# Die Preisentwicklung und die Konkurrenz des Auslandes. Die Tatsachen der Konkurrenz.

Durch den gewaltigen Aufschwung der Verkehrsmittel, die dadurch bewirkte Verbilligung der Frachten und die Erschliessung ausgedehnter Gebiete, besonders der neuen Welt, wurden der Weltmarkt und speziell die west- und mitteleuropäischen Länder mit Getreide überschüttet, das unter günstigsten natürlichen Produktionsbedingungen gewonnen ward und deshalb trotz des ungeheuer weiten Transportes erfolgreich mit dem im Inlande erzeugten konkurrieren konnte. Während die

Transportkosten für i t Weizen von Chicago nach Liverpool im Jahre 1868 71 Mk. betrugen, stellten sie sich im Jahre 1900 nur noch auf 21 Mk.

Die Mitte der 70 er Jahre ist der Zeitpunkt, in welchem der Druck der ausländischen Konkurrenz sich fühlbar machte, nachdem in dem vorhergehenden Vierteljahrhundert die deutsche Landwirtschaft die glücklichste Zeit ihrer Entwicklung gehabt, die durch aussergewöhnliche technische und wirtschaftliche Fortschritte bei steigenden Preisen ihrer Erzeugnisse bezeichnet war. In jenen Jahren machte sich das Überwiegen der Einfuhr an landwirtschaftlichen Produkten über die Ausfuhr deutlicher bemerkbar.

Die Statistik des Deutschen Reiches gibt Auskunft über die Menge an landwirtschaftlichen Produkten, die jährlich in das Zollgebiet eingeführt werden. Der Hauptlieferant für Roggen ist Russland, für Weizen die Vereinigten Staaten, Russland und Argentinien, für Gerste Österreich-Ungarn, für Hafer Russland; die Vieheinfuhr ist nicht so erheblich wie die der Getreidearten, Jungvieh und Kühe werden von Österreich-Ungarn und Dänemark, Ochsen von Österreich-Ungarn, Pferde von Russland, Dänemark, Belgien, Österreich-Ungarn und den Niederlanden, Schweine aus Russland bezogen. Weit höher an Wert ist die Einfuhr der tierischen Erzeugnisse. In erster Linie von Wolle, die aus Argentinien, Australien und Südafrika stammt, dann aber auch von Eiern und frischem Geflügel, wofür Russland und Österreich-Ungarn Herkunftsländer sind. Für frisches Obst ist der Hauptlieferant Österreich-Ungarn, für getrocknetes die Vereinigten Staaten. Ausfuhrartikel blieben nur Zucker und in geringem Umfange Spiritus und Roggenmehl.

Der Anteil einzelner landwirtschaftlicher Artikel an der Gesamteinfuhr stellte sich 1899 dem Werte nach bei:

```
Schafwolle . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 °/0 des Einfuhrwertes.
3,1 ,
Schmalz und schmalzartige Fette. .
Chilisalpeter . . . . . . . . . . 1,4 ,
Gekämmte Wolle . . . . . .
Roggen . . . . . . . . . . . . .
                 I,I "
Fleisch, frisch oder einfach zubereitet 1,1 "
Kleie, Malzkeime . . . . . .
```

Die dem Weltmarkte zufliessenden Mengen an landwirtschaftlichen Produkten, besonders an Getreide, drückten naturgemäss die Preise herab. Das zeigt die Statistik der Preise. Allerdings sind die statistischen Angaben darüber, namentlich soweit sie sich auf ganze Länder beziehen, mit vielen Fehlern behaftet, weil es ausserordentlich schwierig ist, brauchbare Durchschnitte zu gewinnen; die Un-

gleichartigkeit der Qualität in verschiedenen Gegenden und Jahren muss den Preis wesentlich beeinflussen. Für die Beurteilung der Preisbildung können allein die Preise, wie sie im Grosshandel bezahlt werden, in Betracht kommen. Freilich ist auch ihre Vergleichbarkeit infolge der Verschiedenheit der lieferungsfähigen Qualität an den Börsen eine beschränkte. Ausserdem finden an derselben Börse im Laufe der Zeit Veränderungen in der Bestimmung der lieferungsfähigen Qualität statt, wodurch ein Vergleichen der Preise für grössere Zeiträume auch an demselben Platze sehr erschwert wird.

Das Kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht seit dem Jahre 1879 Zusammenstellungen von monatlichen Durchschnitten der Grosshandelspreise wichtiger Waren an maßgebenden deutschen Plätzen. Sie sind bis zum Jahre 1891 in den "Monatsheften zur Statistik des Deutschen Reiches", seit 1892 in jedem Hefte der monatlichen Nachweise über den auswärtigen Handel enthalten. Eine grosse Reihe statistischer Zusammenstellungen von Grosshandels- und Marktpreisen an deutschen und ausländischen Plätzen für Getreide, Mehl, Brot, Kartoffeln, Vieh, Fleisch, Butter und andere wichtige Waren, die meist Monats- und Jahresdurchschnitte für längere Zeiträume, auch Wochen- und Tagesdurchschnittspreise für Getreide im In- und Auslande geben, findet sich in den Vierteljahrsheften zur "Statistik des Deutschen Reiches" unter der gemeinsamen Überschrift "Zur Statistik der Preise".

Die Nachweise erstrecken sich gegenwärtig, soweit landwirtschaftliche Gegenstände in Frage kommen, auf Roggen, Weizen, Hafer, Mais, Gerste, Hopfen, Kartoffeln, Schlachtvieh, Mehl (Roggen- und Weizenmehl), Butter, Zucker (Rohzucker und Raffinade), Melasse, Kartoffelspiritus, Rüböl und Wolle. An der Ermittelung der Preise für diese Artikel sind beteiligt eine Reihe von Handelskammern, verschiedene Börsenkorporationen und die Direktion des "Städtischen Vieh- und Schlachthofes" in Berlin. Die Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus hat zweimal ausführlich über Getreidehandel und Getreidepreise berichtet im Jahrgang 1886, S. 215 ff., und Jahrgang 1887, S. 113 ff.

Die Entwicklung der Getreidepreise in den letzten 60 Jahren zeigt die Zusammenstellung auf Seite 372—374, welche die Preise für Weizen und Roggen für Königsberg, Frankfurt a. M. und Berlin für die Zeit von 1845—1905 angibt.

Aus den Zahlen geht zur Genüge hervor, dass für grössere Perioden bis Mitte der 70 er Jahre ein Steigen und seitdem ein stetiges Zurückgehen der Preise stattgefunden hat.

Die Bedeutung der Getreidepreise hat im Laufe der Zeit entschieden abgenommen, einerseits weil das Brot bei uns nicht mehr den hohen Prozentsatz der wirtschaftlichen Ausgaben des Volkes, namentlich auch des sich heute mannigfaltiger ernährenden Arbeiters, ausmacht wie früher, andererseits weil die günstige Lebenslage gegenwärtig weit weniger von dem Preise der notwendigen Lebensmittel als von der Arbeitsgelegenheit und der Höhe des Lohnes abhängt. W. Roscher sagt: "Je kultivierter eine Volkswirtschaft ist, je höher namentlich Arbeitslohn und Arbeitstätigkeit der niederen Klassen, desto reichlicher ist im allgemeinen die Nahrung. Indessen pflegt gerade ein sehr blühender Volkswohlstand mehr die Fleisch- als die Brotkonsumtion zu fördern. Auch die neuerdings fast überall so

### Grosshandelspreise für Weizen und Roggen von 1845—1905. 1)

|                                              |                                                                              | für                                                                       | izenpre<br>1000<br>n Mar                                                  | kg                                                                        |                                              | füi                                                                    | ggenpr<br>1000<br>n Mar                                                   | kg                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zollsatz:                                    | Jahr                                                                         | Königsberg                                                                | Frank-<br>furt a. M.                                                      | Berlin                                                                    |                                              | Königsberg                                                             | Frank-<br>furt a. M.                                                      | Berlin                                                             |
| I                                            | 2                                                                            | 3                                                                         | 4                                                                         | 5                                                                         | 6                                            | 7                                                                      | 8                                                                         | 9                                                                  |
| Von 1824—1856<br>0,50 Mk.<br>für 1 Scheffel. | 1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854 | 150<br>181<br>226<br>146<br>139<br>139<br>153<br>176<br>216<br>250        | 175<br>248<br>299<br>165<br>144<br>129<br>164<br>202<br>234<br>304<br>298 |                                                                           | Von 1824—1856<br>0,50 Mk.<br>für 1 Scheffel. | 127<br>147<br>180<br>87<br>68<br>75<br>112<br>145<br>162<br>185<br>215 | 140<br>220<br>244<br>112<br>96<br>93<br>142<br>175<br>187<br>259          |                                                                    |
| Von 1857—1864<br>0,20 Mk.<br>für 1 Scheffel. | 1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1861<br>1862<br>1863                 | 209<br>164<br>158<br>205<br>214<br>200<br>167<br>136                      | 271<br>217<br>179<br>173<br>235<br>245<br>227<br>200<br>180               | 198<br>187<br>178<br>221<br>226<br>216<br>188<br>163                      | Von 1857—1864<br>0,05 Mk.<br>für 1 Scheffel. | 118<br>125<br>108<br>128<br>130<br>140<br>118                          | 172<br>147<br>138<br>172<br>186<br>187<br>149<br>128                      | 137<br>128<br>128<br>148<br>145<br>153<br>131                      |
| Von 1865—1879<br>frei.                       | 1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874 | 155<br>179<br>252<br>255<br>189<br>188<br>225<br>237<br>247<br>227<br>181 | 166<br>203<br>274<br>254<br>203<br>213<br>256<br>267<br>287<br>265<br>211 | 168<br>188<br>261<br>251<br>200<br>199<br>216<br>238<br>251<br>233<br>193 | Von 1865—1879  <br>frei.                     | 110<br>123<br>170<br>200<br>145<br>123<br>140<br>144<br>162<br>162     | 129<br>154<br>213<br>203<br>162<br>175<br>193<br>179<br>204<br>206<br>172 | 125<br>142<br>190<br>185<br>154<br>144<br>159<br>163<br>175<br>170 |

<sup>1)</sup> Die Preise von 1845—1879 sind entnommen dem Bericht der XVI. Kommission über den Entwurf eines Zolltarifgesetzes, 10. Legislaturperiode, II. Session.

## Grosshandelspreise für Weizen und Roggen von 1845—1905.1)

|                                                                                                              | ,                                                                                                    | für                                                                                     | izenpro<br>1000<br>n Mar                                                                | kg                                                                                      | 6<br>                  | füi                                                                              | ggenpr<br>1000<br>n Mar                                                                 | kg                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zollsatz:                                                                                                    | Jahr                                                                                                 | Königsberg                                                                              | Frank-<br>furt a. M.                                                                    | Berlin                                                                                  |                        | Königsberg                                                                       | Frank-<br>furt a. M.                                                                    | Berlin                                                                           |
| I                                                                                                            | 2                                                                                                    | 3                                                                                       | 4                                                                                       | 5                                                                                       | 6                      | 7                                                                                | 8                                                                                       | 9                                                                                |
| Von 1865—1879 {<br>frei.                                                                                     | 1876<br>1877<br>1878<br>1879                                                                         | 202<br>222<br>197<br>192                                                                | 237<br>252<br>216<br>214                                                                | 206<br>227<br>194<br>198                                                                | Von 1865—1879<br>frei. | 146<br>149<br>121<br>123                                                         | 179<br>193<br>159                                                                       | 154<br>153<br>132<br>133                                                         |
| Vom 1/1. 1880<br>bis 30/6. 1885<br>1 Mk. Zoll.                                                               | 1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884                                                                 | 206<br>209<br>196<br>181<br>164<br>158                                                  | 237<br>242<br>236<br>205<br>188<br>181                                                  | 218<br>220<br>204<br>186<br>162<br>161                                                  | Wie bei<br>Weizen.     | 176<br>182<br>138<br>131<br>132                                                  | 200<br>213<br>179<br>158<br>160                                                         | 188<br>195<br>152<br>145<br>143<br>141                                           |
| Vom 1/7. 1885<br>bis 25/11. 1887<br>3 Mk. Zoll.                                                              | 1886<br>1887                                                                                         | 154<br>159                                                                              | 174                                                                                     | 151<br>164                                                                              | Wie bei { Weizen.      | 119                                                                              | 143                                                                                     | 131                                                                              |
| Vom 26/11. 1887<br>bis 31/1. 1892<br>5 Mk. Zoll.                                                             | 1888<br>1889<br>1890<br>1891                                                                         | 166<br>177<br>186<br>222                                                                | 188<br>197<br>209<br>234                                                                | 172<br>188<br>195<br>224                                                                | Wie bei<br>Weizen.     | 117<br>142<br>151<br>199                                                         | 146<br>161<br>174<br>215                                                                | 135<br>156<br>170<br>211                                                         |
| Vom 1/2. 1892 ab vertragsmässig 3,50 Mk. Zoll. (Vom 29/7. 1893 bis 20/3. 1894 gegenüber Russ- land 7,50 Mk.) | 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904 | 184<br>143<br>127<br>140<br>148<br>168<br>183<br>151<br>144<br>155<br>159<br>152<br>168 | 195<br>163<br>143<br>151<br>162<br>178<br>200<br>163<br>162<br>169<br>168<br>165<br>176 | 176<br>152<br>136<br>143<br>156<br>174<br>186<br>155<br>152<br>164<br>163<br>161<br>174 | Wie bei<br>Weizen      | 168<br>120<br>107<br>112<br>107<br>118<br>140<br>139<br>130<br>138<br>125<br>131 | 181<br>147<br>125<br>125<br>128<br>137<br>155<br>152<br>151<br>144<br>146<br>141<br>139 | 176<br>134<br>118<br>120<br>119<br>130<br>146<br>143<br>141<br>144<br>132<br>135 |

<sup>1)</sup> Die Preise von 1845—1879 sind entnommen dem Bericht der XVI. Kommission über den Entwurf eines Zolltarifgesetzes, 10. Legislaturperiode, II. Session.

Grosshandelspreise für Weizen und Roggen von 1845—1904. 1)

Durchschnittspreise für die einzelnen Perioden.

|                                         |                                                                  |                                 | zenpreise<br>kg in l                   |                                       | _                               | genpreise<br>kg in l            |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Zollsatz:                               | Jahr                                                             | Königsberg                      | Frank-<br>furt a. M.                   | Berlin                                | Königsberg                      | Frank-<br>furt a. M.            | Berlin                            |
| I                                       | 2                                                                | 3                               | 4                                      | 5                                     | 6                               | 7                               | 8                                 |
| Zollfreie Periode  1 Mk. Zollperiode  3 | 1865/79<br>1880/85<br>1885/87<br>1887/91<br>1892/1905            | 210<br>186<br>156<br>188        | 235<br>215<br>177<br>207<br>170        | 215<br>192<br>157<br>195<br>162       | 144<br>148<br>111<br>152<br>129 | 178<br>178<br>140<br>174<br>145 | 156<br>161<br>126<br>168<br>138   |
| 10 jährige<br>Durchschnitte.            | 1845/54<br>1855/64<br>1865/74<br>1875/84<br>1885/94<br>1895/1904 | 178<br>206<br>215<br>195<br>168 | 206<br>223<br>239<br>224<br>186<br>169 | <br>158°)<br>221<br>201<br>172<br>163 | 129<br>140<br>148<br>144<br>136 | 167<br>176<br>182<br>177<br>158 | 107°)<br>161<br>155<br>149<br>136 |

sehr gesteigerte Verzehrung von Gemüsen, Kartoffeln, Obst, gewissen Kolonialwaren, als Reis usw. verringert den Kornbedarf, welcher andererseits wiederum erhöht wird durch Gewöhnung des Volkes an Bier und Kornbranntwein, durch ansehnliche Zahl und gute Ernährung der Pferde usw. Je feiner endlich das vorherrschende Brotkorn ist, mit einer desto geringeren Menge desselben lässt sich ausreichen."

Gleichwohl ist die Statistik der Getreidepreise auch heute noch von allergrösster Bedeutung. Je mehr sich die Verkehrswirtschaft ausbreitet und die 
Produktion nicht bloss für den lokalen Bedarf arbeitet, um so mehr ist Produktion 
und Konsum auf die Beobachtung der Preise angewiesen als den einzigen Führer 
und Regulator. Daraus geht die ungeheure Wichtigkeit richtiger Preisbildung 
hervor, an der sich vor allem der Handel beteiligt, da er aus dem Unterschied 
seinen Vorteil zieht. Er hat vor allem die Aufgabe, einen örtlichen und zeitlichen 
Ausgleich der Preise herbeizuführen und das bloss Zufällige im Zusammentreffen von 
Angebot und Nachfrage auszumerzen. Auch der direkte Verkehr von Produzenten 
und Konsumenten vollzieht sich auf der vom Handel festgestellten Preisgrundlage.

<sup>1)</sup> Die Preise von 1845—1879 sind entnommen dem Bericht der XVI. Kommission über den Entwurf eines Zolltarifgesetzes, 10. Legislaturperiode, II. Session.

<sup>\*)</sup> Durchschnitt der Jahre 1857-1864.

Daher steht unter den Forderungen des deutschen Landwirtschaftsrates, der gesetzmässigen Vertretung der gesamten deutschen Landwirtschaft, die Forderung nach einem zuverlässigen und umfassenden Nachrichtendienst über die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, sowohl für das Inland als auch für die mit Deutschland in engerem Verkehr stehenden ausländischen Staaten, an hervorragender Stelle.

Seit Anfang der 80 er Jahre werden die Viehpreise in 30 deutschen Städten ebenfalls veröffentlicht. In Preussen von folgenden 14 Plätzen: Berlin, Danzig, Königsberg, Breslau, Magdeburg, Hannover, Kiel, Dortmund, Essen, Elberfeld, Düsseldorf, Köln, Aachen, Frankfurt a. M. Die Gestaltung der Preise seit 1899 an 4 Plätzen, von denen einer im östlichen Teile, zwei im mittleren und einer im westlichen Teile der Monarchie liegen, zeigt die Tabelle auf Seite 376 und 377.

Die steigende Bewegung der Viehpreise hat schon seit einigen Jahrzehnten eingesetzt und hält infolge der stärkeren Nachfrage an.

In Preussen werden seit 1811 die Marktpreise für Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Kartoffeln, Rindfleisch, Schweinefleisch, Butter, Heu und Stroh erhoben und in der Zeitschrift des Königlichen Statistischen Bureaus veröffentlicht. Die Preisangaben wurden zunächst von 38 Städten eingefordert, deren Zahl sich bis zum Jahre 1815 auf 43 vermehrte. Von 1816—1831 entstammen die Angaben 60 Marktorten, welche bis 1859 und hauptsächlich von 1854 an, auf 82 gebracht wurden. Gegenwärtig beziffert sich die Zahl der berichtenden Städte auf 165. Die Erhebung ist aber mit solchen Mängeln behaftet, dass ihre Verwendung zu statistischen Zwecken auszuschliessen ist. Es wird in der Regel von der Marktpolizei an den Markttagen nur der höchste und der niedrigste Preis eines bestimmten Maßes oder Gewichtes der einzelnen Warenart erfragt und dann das arithmetische Mittel als Mittelpreis angegeben. Die Mengen, um die es sich bei den Umsätzen handelt, sind selten berücksichtigt. Oft sind es ganz kleine Quantitäten von extrem guter oder extrem schlechter Beschaffenheit, die für die Preisangaben bestimmend wirken.

Ist damit schon für den einzelnen Platz die Unzuverlässigkeit der Preisfeststellung offenkundig, so ist das in noch höherem Maße der Fall bei den Durchschnittspreisen für die Provinzen und den Staat. Die Preise für die Provinzen werden dadurch ermittelt, dass die Zahlen derselben Waren aus allen über die Preise berichtenden Marktorten als gleiche Faktoren zusammengerechnet und dadurch der höchste, mittlere und niedrigste Preis des ganzen Gebietes festgestellt wird. Die geringe Zufuhr der kleinsten Märkte erhält also dieselbe Bedeutung wie die grossen Verkaufsmengen des Hauptmarktes. Dazu kommt, dass die Qualität der Waren in diesen Preisangaben überhaupt nicht berücksichtigt wird und dass die Erhebungsmethode gewechselt hat. 1)

Aus den Zahlen lässt sich nur der Schluss ziehen, dass sich die Unterschiede der Preise zwischen dem Osten und Westen der Monarchie im Laufe der Zeit mehr und mehr ausgleichen.

<sup>1)</sup> A. Meitzen, in der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse 1894, No. 98.

Viehpreise in Berlin, Königsberg, Magdeburg und Köln in den Jahren 1899—1905.

|                   |      |                                                                                                        | Ochsen:                                                                              | : g                                        |                                       |                                         | Bullen:                                                        |                    | Färe                                                                   | Färsen und Kühe:                                                                                       | he:                                                                             |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Jahr | voll-<br>fielschige<br>aus-<br>gemästete<br>höchsten<br>Schlacht-<br>werts,<br>höchstens<br>7 Jahr alt | junge<br>fleischige<br>nicht sus-<br>gemästete<br>und<br>ältere<br>sus-<br>gemästete | dassig<br>nahrte<br>nnge,<br>gut<br>nährte | gering<br>genährte<br>jeden<br>Alters | voll-fleischige höchsten Schlacht-werts | mässig<br>genährte<br>jüngere<br>und gut<br>genährte<br>ältere | gering<br>genährte | voll-<br>aus-<br>gemästete<br>Färsen<br>höchsten<br>Schlacht-<br>werts | voll-<br>fleischige<br>aus-<br>gemästete<br>Kithe<br>höchsten<br>Schlacht-<br>werts bis<br>zu 7 Jahren | gemästete<br>Kühe,<br>Wenig gut<br>entwickelte<br>jüngere<br>Kühe und<br>Färsen |
| I                 | 4.   | 3                                                                                                      | 4                                                                                    | 5                                          | 9                                     | 7                                       | 8                                                              | 6                  | 10                                                                     | 11                                                                                                     | 12                                                                              |
|                   | 1800 | 126.3                                                                                                  | 0'511                                                                                | 107,4                                      | 100,3                                 | 2,611                                   | 109,5                                                          | 2'66               | l                                                                      | 108,3                                                                                                  | 104,1                                                                           |
|                   | 0061 | 129,1                                                                                                  | 1,611                                                                                | 109,2                                      | 0′101                                 | 121,6                                   | 9'111                                                          | 2'66               | 1                                                                      | 106,3                                                                                                  | 101,3                                                                           |
|                   | 1901 | 127,9                                                                                                  | 117,3                                                                                | 107,4                                      | 1001                                  | 120,1                                   | 110,5                                                          | 2,66               | . 1                                                                    | 106,8                                                                                                  | 101,3                                                                           |
| Berlin            | 1905 | 131,7                                                                                                  | 121,4                                                                                | 112,3                                      | 104,8                                 | 123,9                                   | 115,3                                                          | 106,8              | ĵ                                                                      | 113,8                                                                                                  | 107,8                                                                           |
|                   | 1903 | 138,9                                                                                                  | 129,0                                                                                | 118,2                                      | 110,7                                 | 132,4                                   | 124,7                                                          | 116,0              |                                                                        | 120,2                                                                                                  | 114,3                                                                           |
|                   | 1904 | 141,5                                                                                                  | 131,5                                                                                | 122,2                                      | 115,3                                 | 134,4                                   | 126,1                                                          | 116,1              | 1                                                                      | 120,7                                                                                                  | 112,8                                                                           |
|                   | 1905 | 147,3                                                                                                  | 137,5                                                                                | 126,7                                      | 6'811                                 | 141,2                                   | 132,5                                                          | 118,7              | i                                                                      | 124,6                                                                                                  | 117,7                                                                           |
|                   | 1061 | 1                                                                                                      | 100,8                                                                                |                                            | 1                                     | 1                                       | 93,5                                                           | 81,2               | ١                                                                      | 1                                                                                                      | 1,06                                                                            |
|                   | 1902 | I                                                                                                      | 104,4                                                                                | ı                                          | ı                                     | ı                                       | 98,8                                                           | 1                  | ı                                                                      | 1                                                                                                      | 2′96                                                                            |
| Königsberg i. Pr. | 1903 | i                                                                                                      | 112,5                                                                                | 1                                          | l                                     | 110,3                                   | 106,0                                                          | 2'96               | ı                                                                      | 109,2                                                                                                  | 102,8                                                                           |
| )                 | 1904 | 113,1                                                                                                  | 1,601                                                                                | ı                                          | ı                                     | 9′801                                   | 104,0                                                          | 91,0               | I                                                                      | 105,9                                                                                                  | 100,3                                                                           |
|                   | 1905 | 119,2                                                                                                  | 114,1                                                                                | ı                                          | ı                                     | 113,2                                   | 106,2                                                          | 100,2              | 115,2                                                                  | ı                                                                                                      | 103,2                                                                           |
|                   | 1899 | 67,5                                                                                                   | 62,4                                                                                 | 57,6                                       | 52,5                                  | 1,09                                    | 55,4                                                           | 49,9               | ı                                                                      | 54,5                                                                                                   | 50,5                                                                            |
|                   | 1900 | 9'89                                                                                                   | 63,2                                                                                 | 58,0                                       | 52,4                                  | 63,0                                    | 58,0                                                           | 51,5               | 265                                                                    | 54,1                                                                                                   | 50,1                                                                            |
|                   | 1901 | 68,7                                                                                                   | 63,4                                                                                 | 58,1                                       | 51,9                                  | 63,0                                    | 58,1                                                           | 53,0               | l                                                                      | 54,6                                                                                                   | 49,7                                                                            |
| Magdeburg         | 1902 | 9'01                                                                                                   | 9,59                                                                                 | 1,09                                       | 54,4                                  | وو'ه                                    | 62,0                                                           | 57,0               | ١                                                                      | 57,5                                                                                                   | 52,1                                                                            |
|                   | 1903 | 74,1                                                                                                   | 1'69                                                                                 | 63,9                                       | 57,8                                  | 70,7                                    | 9′99                                                           | 61,3               | 1                                                                      | 6'19                                                                                                   | 56,1                                                                            |
|                   | 1904 | 75,4                                                                                                   | 70,2.                                                                                | 64,1                                       | 57,5                                  | 71,4                                    | 66,3                                                           | <b>60,4</b>        | ı                                                                      | 62,1                                                                                                   | 26,0                                                                            |
|                   | 1905 | 77,8                                                                                                   | 71,7                                                                                 | 65,5                                       | 58,9                                  | 75,1                                    | 1,69                                                           | 62,8               | l                                                                      | 63,1                                                                                                   | 26,7                                                                            |
|                   | 1899 | 139,7                                                                                                  | 131,1                                                                                | 121,9                                      | 112,2                                 | 121,0                                   | 113,4                                                          | 106,2              | 122,4                                                                  | 114,6                                                                                                  | 6'901                                                                           |
|                   | 1900 | 141,1                                                                                                  | 132,4                                                                                | 123,2                                      | 113,4                                 | 123,7                                   | 115,0                                                          | 106,9              | 124,8                                                                  | 116,1                                                                                                  | 108,2                                                                           |
|                   | 1901 | 140,4                                                                                                  | 131,2                                                                                | 121,0                                      | 110,2                                 | 122,7                                   | 115,3                                                          | 107,0              | 123,1                                                                  | 116,5                                                                                                  | 1'901                                                                           |
| Koln              | 1902 | 142,4                                                                                                  | 134,5                                                                                | 125,1                                      | 115,2                                 | 127,3                                   | 122,0                                                          | 113,4              | 129,0                                                                  | 124,0                                                                                                  | 114,3                                                                           |
|                   | 1903 | 146,0                                                                                                  | 139,8                                                                                | 131,8                                      | 123,6                                 | 134,6                                   | 130,0                                                          | 124,3              | 136,9                                                                  | 132,9                                                                                                  | 125,8                                                                           |
|                   | 1904 | 149,8                                                                                                  | 142,0                                                                                | 132,4                                      | 122,1                                 | 134,5                                   | 129,6                                                          | 123,1              | 139,2                                                                  | 133,1                                                                                                  | 125,3                                                                           |
| _                 | 1905 | 157,3                                                                                                  | 149,4                                                                                | 139,0                                      | 127,2                                 | 140,3                                   | 134,6                                                          | 127,9              |                                                                        | 139,3                                                                                                  | 131,0                                                                           |
|                   |      |                                                                                                        |                                                                                      |                                            |                                       |                                         |                                                                |                    |                                                                        |                                                                                                        |                                                                                 |

Viehpreise in Berlin, Königsberg, Magdeburg und Köln in den Jahren 1899-1905.

|                  |      | Fårsen u                                    | und Kübe:                                   | Schweine                                                                         | ine:       |                                                                               | Kälber:                                          |                            |                                       | Hammel:                   |                                                                    |
|------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | Jahr | mässig<br>genährte<br>Kübe<br>und<br>Färsen | gering<br>genährte<br>Kübe<br>und<br>Färsen | voll-<br>der<br>der<br>feineren<br>Rassen<br>und deren<br>Kreuzun-<br>gen bis zu | fleischige | feinste<br>Mast-<br>(Voll-<br>milch-<br>mast)<br>und beste<br>Saug-<br>kälber | mittlere<br>Mast-<br>und gute<br>Saug-<br>kälber | geringe<br>Saug-<br>kälber | Mast- lämmer und jüngere Mast- hammel | ältere<br>Mast-<br>hammel | mässig<br>genährte<br>Hammel<br>und<br>Schafe<br>(Merz-<br>schafe) |
| I                | 2    | 13                                          | 14                                          | 15                                                                               | 16         | 17                                                                            | 81                                               | 61                         | 20                                    | 12                        | 22                                                                 |
|                  | 6681 | 2'66                                        | 92,3                                        | 6'26                                                                             | 94,8       | 146,2                                                                         | 136,3                                            | 122,7                      | 121,2                                 | 0,011                     | 9,76                                                               |
|                  | 1900 | 93,8                                        | 85,4                                        | 2'66                                                                             | 95,5       | 146,0                                                                         | 132,5                                            | 112,1                      | 126,4                                 | 112,3                     | 9'86                                                               |
|                  | 1901 | 92,9                                        | 82,6                                        | 116,1                                                                            | 112,0      | 144,3                                                                         | 127,1                                            | 110,5                      | 126,1                                 | 112,9                     | 97,5                                                               |
| Berlin           | 1902 | 102,7                                       | 94,4                                        | 122,8                                                                            | 118,8      | 153,9                                                                         | 134,8                                            | 109,4                      | 132,8                                 | 120,8                     | 108,4                                                              |
|                  | 1903 | 6'601                                       | 102,3                                       | 103,7                                                                            | 2'66       | 162,0                                                                         | 144,1                                            | 120,6                      | 144,7                                 | 132,9                     | 120,5                                                              |
|                  | 1904 | 104,9                                       | 94,1                                        | 102,0                                                                            | 98,0       | 1,191                                                                         | 144,3                                            | 115,9                      | 138,4                                 | 127,2                     | 1,111                                                              |
|                  | 1905 | 111,4                                       | 101,1                                       | 132,0                                                                            | 128,1      | 6'1'11                                                                        | 153,9                                            | 124,7                      | 149,9                                 | 139,1                     | 8'811                                                              |
|                  | 1901 | 80,7                                        | 69,5                                        | 112,4                                                                            | 8'601      | 122,0                                                                         | 1111,1                                           | 98,4                       | 115,0                                 | 106,8                     | 97,5                                                               |
|                  | 1902 | 86,8                                        | ı                                           | 116,4                                                                            | 113,1      | 127,4                                                                         | 117,2                                            | 104,3                      | 114,9                                 | 109,4                     | 2'66                                                               |
| Königsberg i. Pr | 1903 | 94,7                                        | ļ                                           | 98,0                                                                             | 95,2       | 132,1                                                                         | 119,7                                            | 105,4                      | 124,2                                 | 112,4                     | 101,5                                                              |
|                  | 1904 | 90,2                                        | 1                                           | 6'16                                                                             | 95,7       | 128,5                                                                         | 117,4                                            | 101,3                      | 121,1                                 | 6'601                     | 94,4                                                               |
|                  | 1905 | 93,6                                        | ı                                           | 125,2                                                                            | 122,4      | 138,5                                                                         | 125,7                                            | 108,9                      | 131,1                                 | 121,5                     | 6'901                                                              |
|                  | 1899 | 46,4                                        | 42,3                                        | 101,4                                                                            | 98,5       | 1,68                                                                          | 78,4                                             | 64,3                       | 56,9                                  | 51,1                      | 44,1                                                               |
|                  | 1900 | 46,1                                        | 41,4                                        | 103,5                                                                            | 1001       | 88,2                                                                          | 6'92                                             | 62,9                       | 59,2                                  | 53,1                      | 45,r                                                               |
|                  | 1901 | 44,6                                        | 38,7                                        | 118,7                                                                            | 115,4      | 87,1                                                                          | 75,9                                             | 61,3                       | 60,5                                  | 54,3                      | 46,2                                                               |
| Magdeburg        | 1902 | 46,4                                        | 39,8                                        | 125,1                                                                            | 121,5      | 92,8                                                                          | 81,4                                             | 62,9                       | 61,4                                  | 55,1                      | 47,2                                                               |
|                  | 1903 | 49,9                                        | 42,1                                        | 106,5                                                                            | 102,9      | 2'96                                                                          | 82,3                                             | 62,5                       | 6,99                                  | 61,3                      | 55,0                                                               |
|                  | 1904 | 46,4                                        | 40,8                                        | 102,6                                                                            | 98,5       | 94,8                                                                          | 80,9                                             | 61,5                       | 65,5                                  | 60,3                      | 54,2                                                               |
|                  | 1905 | 50,3                                        | 42,9                                        | 134,8                                                                            | 129,8      | 98,3                                                                          | 84,9                                             | 67,3                       | 6'89                                  | 62'6                      | 56,6                                                               |
| ·                | 1899 | 100,2                                       | 92,9                                        | 103,5                                                                            | 98,6       | 153,6                                                                         | 144,3                                            | 133,3                      | 130,0                                 | 122,7                     | 113,9                                                              |
|                  | 1900 | 101,5                                       | 94,7                                        | 105,3                                                                            | 100,5      | 150,6                                                                         | 141,4                                            | 130,6                      | 134,9                                 | 126,1                     | 116,3                                                              |
|                  | 1901 | 2'96                                        | l                                           | 122,0                                                                            | 6'L11      | 149,1                                                                         | 138,5                                            | 117,7                      | 132,4                                 | 122,8                     | 2'111                                                              |
| Köln             | 1902 | 104,0                                       | 1                                           | 127,9                                                                            | 124,0      | 154,8                                                                         | 143,4                                            | 122,7                      | 137,8                                 | 128,6                     | 117,7                                                              |
|                  | 1903 | 116,3                                       | 1                                           | 1'601                                                                            | 9′501      | 162,6                                                                         | 150,9                                            | 132,5                      | 152,2                                 | 142,6                     | 128,9                                                              |
|                  | 1904 | 112,8                                       | ı                                           | 106,7                                                                            | 6,101      | 164,0                                                                         | 150,8                                            | 127,1                      | 1,051                                 | 141,3                     | 127,8                                                              |
| _                | 1905 | 9'611                                       | 1                                           | 135,6                                                                            | 130,6      | 166,2                                                                         | 154,0                                            | 130,5                      | 157,6                                 | 149,2                     | 133,9                                                              |

Über den Zusammenhang der Gross- und Kleinhandelspreise sind besonders in den letzten Jahren eine Reihe von Einzeluntersuchungen veröffentlicht, denen aber immer ein beschränkter Wert innewohnt. Im allgemeinen kann man nur sagen, dass die Kleinhandelspreise grössere Stabilität zeigen, selbstverständlich werden sie aber von den Veränderungen der Grosshandelspreise beeinflusst.

Gleichzeitig mit dem Sinken der Getreidepreise trat eine Erhöhung der Unkosten des landwirtschaftlichen Betriebes ein; die Löhne, die mindestens 25 % der Gesamtausgaben ausmachen, stiegen bedeutend, 1) ebenso die Ausgaben für die Hilfsmaterialien, die Dünge- und Futtermittel, Kohlen, Maschinen usw.

Die Erhöhung der Produktionskosten bei gleichzeitiger Verminderung der Einnahmen musste die Rentabilität des landwirtschaftlichen Betriebes entsprechend verringern. Einen zahlenmässigen Beleg dafür gibt die vom Reichsamt des Innern veranstaltete Erhebung über die Rentabilität typischer landwirtschaftlicher Betriebe im Jahre 1898, deren Ergebnis die folgende Zusammenstellung zeigt.

Die Verzinsung des Gesamtwertes landwirtschaftlicher Betriebe.

| David                        | überhaupt  | Durchschnittliche<br>Verzinsung<br>des Gesamtwerts<br>aller ermittelten<br>Betriebe | Z                        | ahl de<br>Ver         | er ern<br>rzinsu |                |       |              |              |              |              |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Provinzen:                   | Betriebe u | Durchso Verzi Verzi es des Gess aller er Bet                                        | o º/o<br>oder<br>Defizit | tiber<br>o bis<br>1 % | 1 bis 2 º/0      | 2 bis<br>3 º/o | 3 bis | 4 bis<br>5 % | 5 bis<br>6 % | 6 bis<br>7 % | 7 bis<br>8 % |
| I                            | 2          | 3                                                                                   | 4                        | 5                     | 6                | 7              | 8     | 9            | 10           | 11           | 12           |
| Regierungsbezirk Königsberg. | 100        | 1,8                                                                                 | 13                       | 19                    | 29               | 21             | 10    | 5            | 3            | _            |              |
| " Gumbinnen .                | 38         | 2,6                                                                                 | 1                        | 4                     | 8                | 13             | 6     | 2            | 4            |              | _            |
| Provinz Westpreussen         | 37         | 2,9                                                                                 | 5                        | 6                     | 4                | 10             | 7     | 5            | _            |              |              |
| " Brandenburg                | 97         | 1,8                                                                                 | 27                       | 19                    | 21               | 16             | 9     | 4            | 1            |              | _            |
| "Pommern                     | 70         | 2,5                                                                                 | 5                        | 13                    | 20               | 19             | 12    | 1            | _            | _            | _            |
| "Posen                       | 42         | 3,3                                                                                 | 4                        | 3                     | 12               | 9              | 8     | 5            | 1            | _            | _            |
| "Schlesien                   | 58         | 1,9                                                                                 | 7                        | 12                    | 15               | 10             | 12    | 1            | 1            | _            | _            |
| "Sachsen                     | 59         | 1,7                                                                                 | 8                        | 8                     | 21               | 12             | 5     | 3            | 1            | 1            | _            |
| " Schleswig-Holstein .       | 57         | 2,0                                                                                 | 4                        | 9                     | 18               | 17             | 7     | 1            | _            | _            | _            |
| " Hannover                   | 37         | 2,0                                                                                 |                          | 3                     | 16               | 15             | 2     | 1            | _            |              | _            |
| " Westfalen                  | 200        | 1,3                                                                                 | 28                       | 49                    | 70               | 33             | 13    | 3            | 4            | _            | _            |
| Regierungsbezirk Kassel      | 22         | 1,3                                                                                 | 5                        | 5                     | 6                | 4              | 1     | 1            |              | _            | _            |
| " Wiesbaden .                | 29         | I,1                                                                                 | 2                        | 10                    | 10               | 4              | 3     |              | _            | _            | _            |
| Provinz Rheinland            | 96         | 1,9                                                                                 | 24                       | 16                    | 18               | 27             | 8     | 2            | 1            | _            | _            |
| Hohenzollern                 | 15         | 2,9                                                                                 |                          | _                     | 5                | 6              | 1     | 2            | 1            | _            | _            |
| Königreich Preussen          | 957        | 2,1                                                                                 | 133                      | 176                   | 273              | 216            | 104   | 36           | 17           | 1            | _            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. Steinbrück, Die deutsche Landwirtschaft; im Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands II, S. 41.

Die Notlage der Landwirtschaft kommt auch zum Ausdruck in der steigenden Verschuldung der landwirtschaftlichen Besitzer. Nachdem im Jahre 1883 die preussische Regierung in 42 aus den 7 östlichen Provinzen, sowie aus den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und dem Regierungsbezirk Wiesbaden als typisch ausgewählten Amtsgerichtsbezirken Erhebungen über die Höhe der hypothekarischen Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes veranstaltet hatte, die bei der Wiederholung im Jahre 1896 sich auf 56 Bezirke erstreckte, ist im Jahre 1903 eine Aufnahme über die gesamte landwirtschaftliche Verschuldung nach Regierungsbezirken für das Jahr 1902 vorgenommen. Ihre Resultate sind in der Preussischen Statistik Heft 191 und 192 veröffentlicht. Die hauptsächlichsten Ergebnisse weist die Tabelle auf Seite 380 und 381 auf.

Demnach ist die Verschuldung am grössten in den östlichen Regierungsbezirken der Monarchie, am günstigsten stehen die Regierungsbezirke des Westens.

Die Notlage der Landwirtschaft veranlasste den Übergang des Reiches zur Schutzzollpolitik. Durch das Tarifgesetz vom 15. Juli 1879 wurde auf Getreide ein Zoll von 1 Mk. pro 100 kg gelegt. Für Gerste, Buchweizen und Mais betrug der Zoll 0,50 Mk. Am 20. Februar 1885 wurden die Sätze auf 3 Mk., am 26. November 1887 auf 5 Mk. für 100 kg Weizen und Roggen erhöht, für Gerste und Buchweizen im ersten Jahre auf 1 Mk., im zweiten auf 2,25 und 2 Mk., Hafer musste mit 4 Mk., Hülsenfrüchte mit 2 Mk. verzollt werden. Im Jahre 1892 wurde der Zoll für Brotgetreide auf 3,50 Mk., für Hafer auf 2,80 Mk., für Gerste auf 2 Mk., für Mais auf 1,60 Mk., für Mühlenfabrikate auf 7,30 Mk. ermässigt. Der Zolltarif vom 25. Dezember 1902 brachte eine allgemeine Erhöhung. Die Zollsätze sollen durch vertragsmässige Abmachung bei Roggen nicht unter 5 Mk., bei Weizen und Spelz nicht unter 5,50 Mk., bei Malzgerste nicht unter 4 Mk., bei Hafer nicht unter 5 Mk. für 100 kg herabgesetzt werden. Ebenso werden von fast allen Tieren und tierischen Erzeugnissen nicht unerhebliche Zölle erhoben. Auf Grund dieses Zolltarifes sind Handelsverträge mit Russland, Österreich-Ungarn, Rumänien, Serbien, Italien, der Schweiz und Belgien abgeschlossen, die am 1. März 1906 in Kraft getreten sind.

Die landwirtschaftliche Verschuldung in Preussen

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | Za                                                                                                                                                                                                   | hl der Grun                                                                                                                                                 | deigentüme                                                                                                                                                   | r                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l. No.                                                                                                       | Regierungsbezirke:                                                                                                                                                                         | ah ah an a                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | ert in der E<br>von Mk                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| Lfd.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | überhaupt                                                                                                                                                                                            | bis 900                                                                                                                                                     | über 900<br>bis 3000                                                                                                                                         | über 3000                                                                                                                               |
| ı                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                       |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.                                       | Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Stadtkreis Berlin Potsdam Frankfurt Stettin Köslin Stralsund Posen Bromberg Breslau Liegnitz Oppeln Magdeburg Merseburg Erfurt Schleswig Hannover | 3<br>23 639<br>20 685<br>9 121<br>15 770<br>742<br>26 517<br>31 959<br>16 158<br>13 693<br>2 105<br>25 909<br>13 406<br>33 480<br>30 746<br>29 874<br>26 658<br>32 500<br>15 223<br>42 919<br>15 157 | 40,1<br>34,6<br>32,7<br>32,2<br>2,8<br>18,6<br>34,6<br>29,2<br>30,6<br>30,8<br>46,3<br>41,9<br>53,7<br>48,4<br>46,4<br>16,5<br>23,6<br>34,7<br>30,1<br>20,7 | 53,5<br>60,2<br>58,2<br>62,5<br>13,5<br>70,6<br>60,7<br>62,6<br>63,3<br>57,0<br>50,3<br>53,5<br>39,3<br>47,1<br>49,0<br>66,7<br>63,7<br>56,6<br>59,1<br>68,6 | 6,4<br>5,1<br>9,2<br>5,4<br>83,7<br>10,8<br>4,7<br>8,2<br>6,1<br>12,3<br>3,3<br>4,5<br>7,0<br>4,5<br>4,6<br>16,8<br>12,7<br>8,7<br>10,8 |
| 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30.<br>31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36. | Hildesheim Lüneburg Stade Osnabrück Aurich Münster Minden Arnsberg Kassel Wiesbaden Koblenz Düsseldorf Köln Trier Aachen Sigmaringen                                                       | 15 157<br>16 839<br>16 614<br>14 993<br>11 003<br>5 805<br>17 859<br>19 959<br>18 477<br>33 267<br>19 171<br>26 271<br>24 590<br>19 501<br>24 947<br>17 052<br>7 458                                 | 20,7<br>27,5<br>13,6<br>27,9<br>23,4<br>19,1<br>15,0<br>19,8<br>14,4<br>36,2<br>34,7<br>29,0<br>15,9<br>26,6<br>29,0<br>32,6<br>42,0                        | 61,9<br>78,6<br>64,1<br>70,0<br>59,7<br>73,0<br>72,4<br>70,6<br>58,6<br>57,8<br>65,9<br>66,0<br>61,3<br>66,2<br>59,1<br>53,8                                 | 10,7 7,8 8,0 6,6 21,2 12,1 7,8 15,0 5,2 7,5 5,1 18,1 12,1 4,9 8,4 4,1                                                                   |
| 36.                                                                                                          | Sigmaringen                                                                                                                                                                                | 7 458<br>720 067                                                                                                                                                                                     | 42,0<br>31,0                                                                                                                                                | 53,8                                                                                                                                                         | 8,5                                                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preussischen Staat 1904, S. 237.

nach Regierungsbezirken im Jahre 1902. 1)

| Durch-                      | Durch-                           | Durch-                 | Die Sch              | nulden der 1 | Eigentümer | betrugen                  |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------|
| schnittlicher               | schnittliches                    | schnitts-              |                      | Hundertteile | des        | das fache                 |
| Umfang des<br>Grundbesitzes | Gesamt-<br>(Brutto-)<br>Vermögen | betrag der<br>Schulden | Gesamt-<br>(Brutto-) | Grund-       | Kapital-   | des Grund-<br>steuerrein- |
| ha                          | Mk.                              | Mk.                    |                      | Vermögens    |            | ertrages                  |
| 7                           | 8                                | 9                      | 10                   | 11           | 12         | 13                        |
|                             |                                  | 0-                     |                      |              |            |                           |
| 60,0                        | 47 765<br>36 113                 | 22 087<br>16 827       | 46,2                 | 52,3         | 494,3      | 41,6                      |
| 45,4                        |                                  | •                      | 46,7                 | 51,0         | 719,1      | 47,1                      |
| 47,7                        | 51 513                           | 25 688                 | 49,9                 | 57,7         | 582,4      | 40,1                      |
| 59,4                        | 47 564                           | 24 666                 | 51,9                 | 57,2         | 650,6      | 48,1                      |
| 252,1                       | 1 638 610                        | 298 178                | 18,2                 | 42,1         | 48,5       | 10,0                      |
| 47,9                        | 74 683                           | 19 987                 | 26,8                 | 35,1         | 139,9      | 36,0                      |
| 37,4                        | 44 024                           | 13 137                 | 29,8                 | 36,1         | 221,9      | 32,0                      |
| 48,6                        | 59 218                           | 22 735                 | 38,4                 | 46,4         | 293,0      | 36,9                      |
| 69,5                        | 49 300                           | 19 889                 | 40,3                 | 47,2         | 326,7      | 45,4                      |
| 98,0                        | 127 626                          | 50 428                 | 39,5                 | 48,7         | 267,9      | 23,6                      |
| 44,8                        | 40 935                           | 15 336                 | 37,5                 | 43,0         | 341,1      | 38,5                      |
| 54,0                        | 46 957                           | 23 059                 | 49,z                 | 54,2         | 642,3      | 44,2                      |
| 32,0                        | 70 00 1                          | 22 177                 | 31,7                 | 44,3         | 1 38,8     | 37,6                      |
| 30,5                        | 45 117                           | 15 393                 | 34, <sup>1</sup>     | 44,8         | 177,6      | 37,3                      |
| 27,0                        | 49 732                           | 13 118                 | 26,4                 | 36,5         | 155,9      | 35,6                      |
| 30,9                        | 86 215                           | 16 321                 | 18,9                 | 25,1         | 102,3      | 25,9                      |
| 21,8                        | 66 098                           | 15 182                 | 23,0                 | 28,0         | 165,3      | 23,6                      |
| 12,0                        | 41 674                           | 6 679                  | 16,0                 | 22,3         | 75,5       | 21,3                      |
| 33,5                        | 53 753                           | 16 199                 | 30,1                 | 37,3         | 184,2      | 22,1                      |
| 24,9                        | 58 102                           | 9 292                  | 16,0                 | 20,0         | 99,7       | 23,9                      |
| 13,8                        | 53 291                           | 9 170                  | 17,2                 | 21,0         | 129,0      | 22,0                      |
| 48,7                        | 47 463                           | 7 536                  | 15,9                 | 19,0         | 121,0      | 16,5                      |
| 31,8                        | 36 927                           | 7 476                  | 20,2                 | 25,1         | 127,1      | 15,4                      |
| 35,7                        | 38 552                           | 4 842                  | 12,6                 | 15,8         | 72,9       | 13,1                      |
| 28, <sub>5</sub>            | 64 01 1                          | 14 545                 | 22,7                 | 28,7         | 128,2      | 17,1                      |
| 32,9                        | 57 032                           | 6 959                  | 12,2                 | 16,4         | 67,3       | 14,8                      |
| 32,9<br>18,1                | 42 524                           | 6 379                  | 15,0                 | 18,5         | 101,3      | 18,1                      |
| 23,2                        | 71 726                           | 10 500                 | 14,6                 | 22,2         | 60,1       | 24,3                      |
| •                           |                                  | _                      | 16,3                 | 21,2         | 1          | 22,2                      |
| 13,2                        | 36 359                           | 5 937                  |                      | 1            | 95,3       | 28,3                      |
| 6,9                         | 75 029                           | 5 599                  | 7,5                  | 14,7         | 17,9       | 8,9                       |
| 7,2                         | 29 976                           | 1 538                  | 5,2                  | 7,0          | 24,2       |                           |
| 13,9                        | 98 932                           | 15 035                 | 15,2                 | 29,1         | 45,7       | 32,4                      |
| 11,7                        | 73 528                           | 7 842                  | 10,7                 | 18,3         | 30,2       | 21,5                      |
| 9,5                         | 28 978                           | 1 365                  | 4,7                  | 6,3          | 26,0       | 8,4                       |
| 9,5                         | 46 688                           | 3 406                  | 7,3                  | 12,8         | 20,5       | 10,4                      |
| 7,5                         | 16 912                           | 4 138                  | 24,5                 | 29,8         | 276,7      | 14,3                      |
| 30,3                        | 55 481                           | 13 272                 | 23,9                 | 32,3         | 120,7      | 29,2                      |

## IV.

## Die ländlichen Arbeiter.

Von

Dr. E. von Kahlden, Sekretär des Landeskulturrates für das Königreich Sachsen.

Die grösste und wichtigste Veränderung zwischen den landwirtschaftlichen Zuständen des Staates zu der Zeit vor 1866 und der Gegenwart ist ohne Zweifel in der Umwandlung und Neugestaltung zu sehen, welche die Stellung der ländlichen Arbeiter erfahren hat. Als ländliche Arbeiter in diesem Sinne waren in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts alle diejenigen teils grundbesitzenden, teils besitzlosen und unangesessenen Landarbeiter zu verstehen, welche einem meist mit der Gerichtsbarkeit ausgestatteten Besitzer eines grösseren Gutes zu Diensten oder wirtschaftlichen Arbeitsleistungen verpflichtet waren.

Der Übergang der dienstpflichtigen, persönlich gebundenen ländlichen Bevölkerung zu freier Lohnarbeit hat allerdings in allen Teilen des Staatsgebietes schon im Anfange des 19. Jahrhunderts begonnen, aber doch erst durch die Entwicklung der allmählich fortschreitenden und nicht vor 1850 zum Abschluss gekommenen Ablösungsgesetzgebung tatsächlich allgemeine Durchführung erlangt. Die durch die Landeskulturgesetze allgemein geschaffene Lage des ländlichen Arbeiters als eines auf kürzere oder längere Zeit mit oder ohne Kündigungsfrist vertragsweise anzunehmenden Gehilfen ist insofern nicht überall gleich, als das Gesetz den Vertrag eines Lohnarbeiters von dem des Gesindes unterscheidet und lokalen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen überlässt, inwieweit der Arbeitsvertrag als ein solcher anzusehen ist, der ein Gesindedienstverhältnis begründet, und welche Festsetzungen für einen solchen Gesindevertrag zulässig sind. Jeder solcher Gesindevertrag aber beruht auf freier Entschliessung und auf keiner Art der früheren Verpflichtungen der Vertragschliessenden.

Die Schwierigkeiten in den ländlichen Arbeiterverhältnissen der Gegenwart beruhen indes zum geringsten Teil in der Auslegung der gegenseitigen Rechte und Pflichten, nämlich der Arbeiter bezw. des Gesindes einerseits, der Landwirte, welche der Arbeitskräfte bedürfen andererseits, als vielmehr in dem ersichtlich raschen Wechsel, der in der Landwirtschaft durch die allerdings unvermeidliche Aufhebung der früher bestehenden Dienstverpflichtungen entstanden ist. Die Wirkungen dieses Wechsels hängen indes notwendig von der Art der landwirtschaftlichen Betriebe, welche der Arbeiter bedürfen, ab und müssen deshalb in den einzelnen Teilen des Staatsgebietes mehr oder weniger verschieden sein.

Der Hauptunterschied beruht auf der Art des Landwirtschaftsbetriebes der Besitzungen der grösseren Grundherrn im Westen gegenüber dem Osten des Staates und datiert in seinem Ursprunge im Westen schon aus den Zeiten der Völkerwanderung und Karls des Grossen, im Osten aber von der im 5. Jahrhundert erfolgten Besitznahme eines grossen Teiles Deutschlands durch die Slawen und von der später durch die Deutschen wieder durchgeführten Kolonisation dieser Slawenländer. Die näheren historischen Gründe sind oben Bd. VI in den beiden Abschnitten II: Erste Besiedelung und Agrarverfassung S. 25 ff. und III: Deutsche Kolonisation und Grosswirtschaft im deutschen Osten ausführlich dargestellt. Es dürften deshalb hier wenige Hinweise auf den allgemeinen Zusammenhang genügen.

Im gesamten germanischen Nordweisten Europas war seit der ersten festen Besiedelung die Art des landwirtschaftlichen Betriebes eine bäuerliche; eine Ackerwirtschaft umfasste nur so viel Kulturland, als der Besitzer mit seiner Familie und seinen Hausgenossen zu bearbeiten und von dessen Ertrage er seinen und der Seinigen Unterhalt und die notwendigen öffentlichen Lasten zu bestreiten vermochte. Dieser bäuerliche Charakter des Landwirtschaftsbetriebes wurde auch durch den Einbruch der germanischen Volksstämme in die romanischen Länder nicht verändert. Die Besitzverhältnisse wurden indes von den deutschen Heereskönigen völlig umgewandelt, insofern als nur geringe Teile des eroberten Gebietes von den deutschen Volksgenossen wie in der Heimat besiedelt wurden, alles übrige aber den Königen als Königsland zur Verfügung blieb. Diese vergaben die Ländereien in umfangreichen Besitzungen an ihre Gefolgsleute, ihre Beamten oder an die Geistlichkeit. Dadurch wurde in allen Ländern ein Stand von Grossgrundbesitzern geschaffen, die indes keine Grosswirtschaft betrieben. An der Führung eines eigenen Landwirtschaftsbetriebes hinderte sie ihre Lebensstellung; die Ländereien wurden durch zins- und dienstpflichtige Ansetzung von freien, hörigen oder eigenen, den herrschaftlichen Villicis unterstellten Bauern verwertet. Die grossen Grundbesitzer legten Burgen, Schlösser, Gärten mit beschränkten Wirtschaften der Hofbeamten an, aber keine eigentlichen Landgüter. Den Unterhalt bestritten sie durch die Naturalzinsungen und sonstigen Lasten der Bauern und Pächter, die seit der Karolingerzeit mehr und mehr ihre ursprüngliche persönliche und dingliche Vollfreiheit mit verschiedenen Stufen der Hörigkeit vertauscht hatten. Diese Verhältnisse haben in ganz Westeuropa, nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich und England und somit auch in den westlichen älteren und neueren Provinzen Preussens mit sehr wenigen zufälligen Ausnahmen bis in die Neuzeit fortbestanden, so dass die ländlichen Arbeiter, abgesehen von dem Hofgesinde der Grossgrundherren, im wesentlichen nur aus den Knechten und Mägden der Bauern und in Westfalen aus den Heuerleuten der Bauern bestanden.

Nahezu entgegengesetzte Verhältnisse, nämlich die der grossen Gutswirtschaft, haben sich in Osteuropa und namentlich in den alten östlichen Provinzen des preussischen Staates entwickelt. Die Grenze zwischen diesem Osten und Westen ist keine geographische, sondern eine historische und ethnographische. Sie ist genau bezeichnet durch den limes sorabicus Karls des Grossen von 805, welcher von der Kieler Föhrde längs der Schwentine, Trave, Delvenau, Ilmenau und Ohre

zur Elbe, von dieser zur Saale über Rudolstadt, Erfurt und den Thüringer Wald zur Itz und Regnitz, über Fürth nach Regensburg zur Donau und längs dieser nach Lorsch und dem Ennslaufe als eine beiderseits nicht zu überschreitende Handelsgrenze zwischen den Deutschen und Slawen gezogen war. Bis zu dieser Grenze waren die Slawen seit Attila durch die von den Germanen grösstenteils verlassenen östlichen Landschaften vorgedrungen und hatten sie nicht nur besetzt, sondern auch, wie es scheint, unter Beseitigung aller germanischen Reste in ihrer eigenartigen Weise besiedelt. Zahlreiche, in allen alten Provinzen des Staates im Sprachgebrauch bis zur Gegenwart erhaltene Ortsnamen weisen durch ihren patronymischen Inhalt auf den Namen des alten Familienhauptes hin, und einige böhmische und schlesische Urkunden zeigen, dass die Nachkommen als heredes bezeichnete gemeinsame Besitzer der vom Ahn ererbten Dzedzinen waren, was ebenso wie das gleiche und sehr frühe Vorkommen der Zupen und der Supane bei den Wenden, Sorben, Polen, Böhmen, Mähren, Slowaken und allen Südslawen vermuten lässt, dass die bei den Südslawen bis auf unsere Tage fortbestehende Hauskommunion, Zadruga, ursprünglich als allgemeine Volkssitte aller Slawen bestand. Auch aus alten wie späteren Zeiten sind die Teilungen von Familiengenossenschaften durch ihre Supane oder Staressinen urkundlich bekannt, sowie dass solche Genossenschaften sich und ihre Ländereien teilten, wenn die Zahl der Familienglieder zu gross wurde, um an demselben Herde leben zu können.

Diese ältesten volkstümlichen Zustände wurden indes spätestens im 9. und 10. Jahrhundert durch die in allen nördlichen Slawenländern, wie im serbischen Süden, erfolgte Anerkennung von Landesfürsten umgestaltet. Die slawischen Fürsten betrachten sich als oberstes Familienhaupt und machten auf Grund der väterlichen Gewalt den Anspruch geltend, dass alles Land, soweit es nicht von ihnen selbst oder von ihren Vorgängern vergeben sei, ihnen gehöre. Sie verschenkten das Land an ihr Gefolge und seit dem um 950 erfolgten Übertritt zum Christentum vielfach an die Kirche, und zwar vergaben sie ganze, von bäuerlichen heredes innegehabte Dorffluren samt den Insassen zu höriger oder knechtischer Lage, falls diese heredes nicht vorzogen, ihre Ländereien unter Mitnahme ihres Anteils an dem Inventar als freie Leute zu verlassen und als sogen. Lasanki, Herumschweifende, die unter Aufsicht eines Starosten gestellt wurden, sich ein Unterkommen als Pächter zu suchen. Dadurch wurde das Volk in einen allein landbesitzenden Adel und in von diesem abhängige Bauern geschieden. Diese Bauern bildeten einen dienstund zinspflichtigen Arbeiterstand auf grundherrlichem Boden, die Pachtleute aber lebten, wie oben in Bd. VI, S. 91 ff. näher dargelegt ist, als hospites polonicales, wie alle Bauern und Bürger, seit mindestens dem 11. Jahrhundert unter schwerem Drucke von Steuern und Dienstanforderungen der fürstlichen Kastellane und anderen Beamten. Überdies lagen ihnen Zinsen und Arbeiten für ihre Grundherren ob. Dies bekundet deutlich der reiche Schatz ausführlicher Urkunden aus der Zeit Heinrichs des Bärtigen von Schlesien (1201-1238).

Gegen das Ende des 11. Jahrhunderts sind nun mehrfach sich folgende Meeresfluten, die in die Niederlande zerstörend einbrachen, bekannt, welche zahlreiche Bewohner des damals hochkultivierten Hollands veranlassten, auszuwandern Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

und im Osten neues Land zur Ansiedelung zu suchen. Da aber in dieser Zeit in Westdeutschland sich bereits Mangel an kulturfähigem Boden geltend machte und Übervölkerung fühlbar war, bewog die unruhige Bewegung der Kreuzzüge viele rheinische Franken, sich ihnen anzuschliessen. Diese mit Geräten und Vieh sehr gut ausgerüsteten Wanderzüge gelangten durch das von den Ottonen inzwischen eroberte Obersachsen nach der Lausitz, Mittel- und Oberschlesien. Infolge ihrer Tüchtigkeit waren sie hier den Fürsten, sowie auch dem Adel und der Geistlichkeit sehr willkommen, ihre Rechte aber zunächst kaum bessere als die der obengedachten Lasanken. Sie wurden ausdrücklich hospites polonicales genannt und blieben Zeitpächter der ihnen zur Kultur in den einzelnen Fluren überlassenen, von Grenze zu Grenze über die besten Lagen durchlaufenden Grundstücke. Um die Mitte des Jahrhunderts wurde ihre Lage offenbar ungünstiger und wegen der erhöhten Ansprüche des allein landbesitzenden Adels unbefriedigend. Ein grosser Teil von ihnen zog infolge weit günstigerer Anerbietungen Geisas II. (1141-1161) nach Ungarn in die Zips und nach Siebenbürgen. Erst 1204 brachte ein Privileg Wladislaws von Mähren die Gewährung des jus theutonicum für die Kolonisten der Johanniter, wodurch diese als hospites theutonicales von der Gewalt und den Steuer- und Rechtsansprüchen der einheimischen Beamten befreit und zu persönlich freien Erbpächtern unter der von ihrem Scholzen ausgeübten Gerichtsbarkeit ihres Grundherren gemacht wurden. Ihre bisher gänzlich unbestimmten und willkürlichen Lasten und Dienste wurden, den ersten Verträgen Bremens mit den holländischen Ansiedlern entsprechend, in feste Geld-, Getreide- und andere Naturalabgaben umgewandelt und die Dienstleistungen auf Anfuhr des Zinsgetreides sum Speicher der Grundherren und gewisse Kriegsfuhren beschränkt.

Diese Lage der deutschen Ansiedler wurde von den slawischen Fürsten Schlesiens, Grosspolens und Pommerns gleichmässig angenommen, und da sie auch den den Flämingern in Obersachsen vertragsmässig bewilligten Bedingungen entsprach, ebenso auch im wesentlichen allgemein für die Ansiedler geltend, die unter Adolph' von Schauenburg (1132—1158) in Wagrien, unter Heinrich dem Löwen (1135—1159) und unter Albrecht dem Bären (1133—1170) in Ländergebieten angesetzt wurden, welche bis 1170 in steten Kämpfen gegen die Slaven verteidigt werden mussten. Es ist aus dem Gesagten ersichtlich, dass diese Ansiedler nicht als ländliche Arbeiter, sondern nur als Bauern in das Land gebracht wurden und ihren eigenen Grundbesitz bearbeiteten, von dem aus ihre Söhne leicht andere Bauernhöfe erhalten konnten, für welche sie ebenfalls zunächst nur Zinsungen, nicht Arbeit zu leisten hatten. Diese Bauern wurden sogar anfänglich überall mit 5, 10—15 Freijahren angesetzt, in denen sie auch keine Zinsen zu zahlen, sondern nur ihre nötigen Landkulturen, namentlich die Rodungen der ihnen überwiesenen Waldungen auszuführen hatten.

Da nun die slawischen Grundherren inzwischen von ihren sonstigen Gütern Erträge erhoben haben müssen, so können sie diese nur dadurch erzielt haben, dass sie entweder, wie in Westdeutschland, mit Ausnahme ihrer kleinen mit Hofgesinde betriebenen Hofhaltungen, ihre sämtlichen Kulturländereien an slawische hörige Bauern vergeben hatten, von denen sie die nötigen Natural- und Getreide-

leistungen erhielten, oder dass sie Teile ihres Kulturlandes auf ihre eigene Rechnung von solchen eigenen Leuten bestellen und abernten liessen. Dazu stand ihnen in den zahlreichen, an Deutsche überhaupt nicht, oder nur zum Teil überwiesenen Dorffluren die Menge der aus den älteren heredes hervorgegangenen slawischen Hörigen, sowie der Lasanken zur Verfügung.

Auch die nicht geringe Zahl der deutschen Ritter, die an die Höfe der slawischen Fürsten, namentlich der schlesischen, schon im 12. Jahrhundert herbeizogen, kamen bald in die Lage des eingeborenen Adels. Während aber der slawische Adel dem Lehnswesen abgeneigt war und sich ihm erst nach und nach, zum Teil sehr spät oder gar nicht unterwarf, gingen die deutschen Ritter bereitwillig auf den Lehndienst von den ihnen deshalb zugewiesenen Gütern ein und gestalteten dadurch die Höfe der schlesischen Herzöge in kurzer Zeit in durchaus deutsche Lebenshaltung um. Heinrich IV. von Breslau (1260) gehört zu den anerkannten Minnesängern. Ein grosser Teil der schlesischen Lehnsritter stammt aus der Markgrafschaft Meissen und ihre Namen1) de Sleynitz, de Maltiz, de Miltitz, de Mosewiz, de Hawgewicz, de Kokewicz, de Schulewicz, de Stregewicz, de Moschewitz, de Reschwicz, de Coldicz, de Canitz, de Clauschwitz, de Bornewicz, de Cottewicz und andere weisen auf die Weiler im Gau Nisani und Daleminci zurück, die den obersächsischen Milites agrarii bei der Eroberung durch die Ottonen zugewiesen wurden und als deren Besitzer sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu Ministerialen und Rittern emporgeschwungen haben. Die Güter, mit denen diese deutsche Ritterschaft belehnt wurde, überliess sie zum Teil an deutsche Bauern, teils sah sie sich genötigt, ergiebigere Erträge durch eigene Bewirtschaftung zu erlangen. Dies erstrebten sie dadurch, dass sie entweder, wie dies die Karte Taf. II oben S. 124 Bd. VI zeigt, mehr oder weniger der an die deutschen Bauern aufzumessenden Hufen als ein Allod oder Vorwerk genanntes herrschaftliches Gut (Dominium) sich vorbehielten (wie in Ujest) oder dass sie die Kolonisation von Bauern überhaupt nur auf die Hälfte oder einen gewissen Teil ihrer Gutsfläche erstreckten und den Rest (wie in Slawenticz), wie der slawische Adel, mit den Kräften der eingeborenen Bevölkerung entweder als Hofgesinde oder als dienstpflichtige Stellenbesitzer bearbeiten liessen. Die Übersicht i S. 148 des Bd. VI zeigt aus den leider nur für einen kleinen Teil der Kolonisationsgebiete in der Zeit Karls IV. (1347-1378) erhobenen Güterregistern der Mark und Schlesiens, dass die Zahl der grundherrlich bewirtschafteten Güter in 1345 Ortschaften 986 in Hufen liegende und 68 ohne Hufen angegebene betrug, und dass die Grösse dieser Güter durchschnittlich 7,4 Hufen, bei 183 aber über 10-43 Hufen betrug. Die Güter ohne Hufenangabe sind als die grösseren anzuschlagen. Während also in Westdeutschland die eigenen Bewirtschaftungen der Grundherren, abgesehen von den Forsten, nur kleine, den bäuerlichen wenig überlegene blieben, beginnt im Osten Deutschlands in den Slawengebieten auch die Kolonisation sofort den Charakter der Grosswirtschaft anzunehmen, der mehr und mehr mit der Entwicklung des Getreide-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Meitzen, Siedelungs- und Agrarwesen, Bd. II, S. 433 milites agrarii S. 457, die Namen der den milites agrarii überlassenen Weiler und der meissenschen Ritter.

handels im 14. Jahrhundert die Natur der Erwerbstätigkeit annimmt und den Grundherrn zum Unternehmer gestaltet.

Albrecht der Bär nahm allerdings, wie dies Bd. VI, S. 109 ff. im einzelnen dargestellt ist, nur einen kleinen Teil der nach schweren Kämpfen eroberten Mark in eigene Verwaltung und bewirkte zunächst für einige Jahrzehnte einen gewissen Zwischenzustand. Mit den in Besitz genommenen slawischen Dorffluren versorgte er sofort die Reisigen, die milites agrarii, besitzlose, zum Teil unfreie Leute, welche sein Heer gebildet hatten. Er sagte ihnen von den Dorffluren 4-6 Hufen zu und überliess ihnen die Ländereien einstweilen zur Benutzung. Die Reste der slawischen Dorfbevölkerung aber liess er als cossati in ihren Häusern und Hausgärten gegen die Zahlung eines Zinses, gestattete ihnen auch, ihr Vieh auf den Gemeindeweiden zu hüten; anderes Kulturland zum eigenen Anbau überliess er ihnen aber nicht, sondern bestimmte sie zu Dienstpflichtigen der milites. Ihre Lage war hierdurch eine erheblich bessere als die der slawischen Dorfinsassen, welche von den Ottonen in Obersachsen unterworfen worden waren, denn diese wurden vollkommen mancipia, Sklaven der milites agrarii, denen die Dörfer zufielen. Die Lage der cossati als ländliche Arbeiter in Brandenburg hat sich auch dann nicht geändert, als es Albrecht dem Bären und seinen Nachfolgern gelang, durch locatores genügend deutsche Ansiedler heranzuziehen, so dass die Dorffluren an die Kolonisten und die milites verteilt und letztere das ihnen zugesicherte Land, wie die Kolonisten, in Hufen bestimmt aufgeteilt und zur üblichen Dreifelderwirtschaft in Schläge eingeteilt erhalten konnten. Hier gingen also erst im Laufe des 13. Jahrhunderts die Dörfer durch Schenkung oder Verkauf der einzelnen Berechtigungen an heranziehende Ritter über, denen die Markgrafen die Gerichtsbarkeit über die deutschen Bauern und Scholzen zugestanden.

Die milites agrarii, welche als eine Art Freigutsbesitzer unter dem Vogt gestanden hatten, verloren sich, sei es durch Auskauf oder weil sie die Ritterwürde erlangten. Die cossati aber wurden dienstpflichtige Kleinstelleninhaber der Gutsherren, welche, wie noch die Karten der Gemeinheitsteilung nachweisen, am Hufenlande nicht beteiligt waren, sondern stets nur Weideabfindungen aus dem Gemeindelande erhielten oder im Laufe der Zeit ein kleines, aus irgend einem zufälligen Grunde verfügbares Stück Land erwarben, welches dann an einer oder der anderen Hufe des Gutsbesitzers fehlt (oben Bd. VI, S. 109, Taf. 1).

Nach der allgemeinen Verbreitung der Verleihungen des deutschen Rechts in den Ländern der slawischen Fürsten, in Schlesien, Böhmen und Polen, ging dasselbe Recht unter Aufgabe der markgräflichen Gerichtsbarkeit auch in den Marken an die Ritter über, die Gerichtsberren der Bauern wurden; die Kossäten aber, wenn sie der Grundherr nicht als Kolonisten zu deutschem Recht ansetzen liess, blieben dienstpflichtige Leute, und dass sie auch als solche verwendet wurden, zeigen schon die ältesten Urkunden. Da die Deutschen überall auf deutschen Hufen unterkommen konnten und erst in viel späterer Zeit Dienst leisteten, vielmehr Freijahre für die Einrichtung erhielten, blieben für den Betrieb der eigenen Wirtschaft des Gutsherren nur die alten slawischen Insassen, die hortulani, die

Kleinstellenbesitzer, welche neben den Kolonisten vorkommen, als die örtlichen ländlichen Arbeiter übrig.

Durch das ganze Mittelalter kommen daher in den Landbüchern und Gutsverzeichnissen der Kolonisationsländer Orte vor, in denen nur mansi mit Scholtisei und meist Pfarrei oder allodia mit einer grösseren Zahl mansi oder endlich auch nur allodia ohne Bauernhufen mit keinen anderen als Kleinstellenbesitzern oder Instleuten vorhanden sind.

Die ersten Anzeichen von Diensten der deutschen Bauern finden sich in Schlesien 1253, indem ihnen für die Ansetzung, wie üblich, die Anfuhr des Getreidezinses zum Speicher des Herren auferlegt wird, wenn sie nicht statt dessen andere Dienste dem Herren leisten wollten. Noch im 14. Jahrhundert betrugen solche Dienste nicht mehr als 2 oder 3 Tage im Jahre von der Bauernhufe. In Brandenburg kommen seit derselben Zeit Ackerdienste der Bauern an Stelle der ihnen für den Markgrafen obliegenden Kriegsfuhren vor, welche der Herr übernommen hat, jedoch betrugen auch diese noch im 14. Jahrhundert nur 3 Tage im Jahr für die Hufe. In Preussen kommen erst im 14. Jahrhundert Dienste der Kolonisten an Stelle der Kriegsfuhren vor (Bd. VI, S. 152 ff.).

Eine erhebliche Veränderung trat in den damals noch polnischen Gebieten des Staates durch den Frieden von Thorn 1462 ein. Der Adel Polens erhielt durch den Übergang der Weichsel in polnische Hände das Recht, das auf seinem eigenen Dominiallande erbaute Getreide für den zu dieser Zeit stark auflebenden Handel nach England und Holland ohne Zoll zur See zu bringen. Der Nachweis, dass dies zollfrei auszuführende Getreide auf adligem Dominialland erbaut war, musste aber erbracht werden, und der Adel nahm hieraus Veranlassung, um möglichst viel Getreide verschiffen zu können, das den Bauern zum Betriebe auf ihre Rechnung gegen Zins überlassene Land auf etwa <sup>1</sup>/<sub>8</sub> zu beschränken und <sup>2</sup>/<sub>8</sub> davon zu dem selbstbewirtschafteten Dominialland zu schlagen.

Den verhängnisvollsten Einfluss auf die Lage der ländlichen Bevölkerung sowohl in den noch unter slawischen als auch in den unter deutschen Fürsten stehenden Ländergebieten übten aber die äusseren politischen Zustände des 16. Jahrhunderts aus.

Schon die ersten Jahrzehnte zeigten deutlich den allmählichen Verfall des Adels und der Klöster. In den spanischen, burgundischen und französischen Erbfolgekriegen erwiesen sich die geordneten Söldnerscharen, die Landsknechte den Lehnsritterschaften überlegen. Mit ihrer Hilfe brachen die Landesherren die Macht des Adels, der notgedrungen vom bisherigen Fehderecht ablassen musste und durch Hof- und Dienststellungen sein Dasein zu verbessern suchte. Das moderne Staatensystem mit einer kraftvollen Landeshoheit und einer durch mehrere Instanzen geordneten Beamtenhierarchie begann sich zu entwickeln. Zugleich wuchs der Wohlstand in den Städten, der im Verein mit der ebenfalls zunächst in den Städten unter dem Einfluss der Renaissance einsetzenden geistigen Bildung ihre Bedeutung hob, während gleichzeitig diejenige des Adels sank. Seine bisherige Überlegenheit auf politischem Gebiete erfuhr eine Minderung, seine finanzielle Lage verschlechterte

sich, und da gleichzeitig die Lebensansprüche sich steigerten, trat das Bedürfnis nach einer Vermehrung der Einnahmen hervor, dem man durch eigene Wirtschaftsführung zu genügen suchte. Dieses Bestreben, durch eigene Wirtschaftsführung die Einnahmen zu erhöhen, hatte im Westen des heutigen Staatsgebietes nur ausnahmsweise Erfolg, weil es, wie gezeigt, hier nicht mit den Sitten und bisherigen Einrichtungen übereinstimmte. In den östlichen, wesentlich auf dem Kolonisationsboden liegenden Provinzen aber erwies es sich als sehr wirksam und fand grosse Ausbreitung.

In allen deutschen Staaten zeigte es sich aber, dass die finanzielle Kraft der neuen Staatsorganisationen nicht ausreichte, den veränderten und beträchtlich gesteigerten Anforderungen zu genügen. Die Fürsten waren daher bald und wiederholt genötigt, sich an die aus dem Mittelalter übernommenen Landstände zu wenden. Der Adel aber berief sich auf seine Steuerfreiheit und seine Dienste als Lehnsritterschaft. Zu Bewilligungen verstand er sich in der Regel nur, wenn er die Möglichkeit zugestanden erhielt, die zu übernehmenden Lasten auf die von ihm grundherrlich abhängigen Bauern abzuwälzen. In den östlichen Landesteilen, wo die Grossgutswirtschaft für eigene Rechnung seit der deutschen Kolonisation allgemeine Einrichtung geworden war, machten die Landstände als Ersatz für die von ihnen geforderten Leistungen allgemein agrarrechtliche Ansprüche, namentlich erstrebten sie eine Vermehruug der ländlichen Arbeitskräfte. Bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Lage des Bauernstandes noch als eine günstige angesehen; seit dem 16. Jahrhundert beginnt sein rascher Verfall. Die Schrecken des Bauernkrieges machten Beamte und Richter ebenso geneigt wie die Gutsherren, die Rechte der Hintersassen mit möglichster Strenge auszutilgen. Die auf der Gerichtsbarkeit beruhenden Ansprüche aus dem Verkehr mit Grundstücken, dem Verziehen der Personen, Verheiratungen, Loslassungen, Vererbungen, wie auch aus den Verschuldungen, namentlich Zinsrückständen, gaben hierzu Veranlassung. Landtagsbeschlüsse gestatteten Einziehung der sogen. wüsten Hufen, Niederlegung von Bauernhufen zur Vergrösserung der Güter, ordneten die Pflicht der Kinder an, in den Gesindedienst des Gutsherren zu treten, hinderten das Fortziehen zu städtischen Gewerben, schufen das allgemeine Band der Untertänigkeit und der Verpflichtung zu bestimmten und unbestimmten Dienstleistungen. Der Wechsel der Generationen bewirkte unter diesen Umständen leicht einen Wechsel der Rechtslage. Aus der alten Erbpacht der bäuerlichen Kolonisten wurde zum überwiegenden Teile der nur durch den Willen des Gutsherrn weiter übertragene Besitz lassitischer Stellen.

Auf diese die Entwicklung und die Gesinnung der ländlichen Bevölkerung in hohem Grade nachteilig beeinflussenden Zeitläufte folgte der 30 jährige Krieg, dessen Verwüstungen, Kontributionen und Fouragierungen Adel und Bauern in gleicher Weise je nach der Gegend mehr oder weniger an den Rand des Verderbens brachten. Er verschaffte allerdings auch den Regierungen die Überzeugung, dass es unbedingt notwendig sei, sich des trostlosen Zustandes des Landvolkes, namentlich seiner persönlichen Behandlung und des Gerichtswesens anzunehmen, aber die Gebundenheit an den Ort und an die Arbeit, die Dienstverpflichtungen konnten am wenigsten gemildert werden. Diese erschienen noch durch das ganze

18. Jahrhundert so notwendig, dass selbst die Energie Friedrichs des Grossen, obwohl er bereits ein Gesetz über die Befreiung von der Dienstpflicht entworfen hatte, von dessen Erlasse abzustehen sich genötigt sah.

Erst die Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnte hierin Wandel schaffen. Die Bauernbefreiung, wie diese Reform kurz bezeichnet wird, fand im Osten des Staatsgebietes durchaus andere Zustände vor als im Westen.

Das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis, dessen Entwicklung in vorstehendem kurz angedeutet wurde, war in den östlichen Provinzen im wesentlichen eine reine Arbeitsverfassung. Die erbuntertänigen Bauern bildeten die Arbeitskraft der Güter; ihre Dienste bezw. Fronden waren es, mittelst derer der Gutsherr sein Areal bestellen konnte. Der Bedarf an Arbeitskräften wurde fast überall durch die zum Dienst verpflichteten Bauern gedeckt. Daneben wäre ein besonderer freier landwirtschaftlicher Arbeiterstand gar nicht existenzfähig gewesen.

Die Leistungen der Bauern waren indes sehr verschieden. Neben Naturalabgaben, wie sie die Landwirtschaft der Bauern bot, und Geldabgaben waren es vor allem ihre Hand- und Spanndienste, auf welche sich die Wirtschaft der Gutsherren stützte. Neben diesen traten die Naturalabgaben, welche ohnehin keine grosse Bedeutung hatten, vollständig zurück. Der Gutsherr lebte nicht wie etwa der heutige englische landlord von den Renten, welche die an Bauern verpachteten Ländereien ihm abwarfen, sondern er bewirtschaftete selbst seine Güter, auf welchen er die ihm von den Bauern geschuldete Arbeitskraft erst in Einkommen umsetzte. Der Bauer bearbeitete neben seinem eigenen Boden, soweit von einem eigentlichen Besitzrecht überhaupt gesprochen werden kann, den seines Grundherren und erfüllte in letzterer Beziehung die Funktionen eines landwirtschaftlichen Arbeiters. Innerhalb des Bauernstandes bestanden jedoch, wenn auch keine Rangunterschiede vorhanden waren, gewisse Unterscheidungen, die mehr in der wirtschaftlichen Lage ihren Ausdruck fanden. Allen diesen hierdurch sich ergebenden Kategorien war eigentümlich, dass sie in einem Untertänigkeitsverhältnis zum Gutsherrn standen, welches sich in verschiedener Weise äusserte. Sie durften ihren Wohnsitz nicht verlassen (glebae adscripti), konnten ohne Einwilligung der Herrschaft nicht heiraten, waren dieser zu Hand- und Spanndienst verpflichtet (Robot, Fronden), auch bestand Zwangsgesindedienst, d. h. sie waren gehalten, der Herrschaft ihre heranwachsenden Kinder zum Gesindedienst zu überlassen, sie durften endlich ihre Arbeitskraft ohne Genehmigung des Gutsherren nicht anderweitig verwerten, also keine Lohnarbeit annehmen.

Demgegenüber hatten die Gutsherren eine Reihe von sozialen Verpflichtungen, wie Fürsorge im Alter, in Krankheit, Hilfe bei Kriegsschäden, Unglücksfällen, namentlich Misswachs, sie hatten endlich für die auf den Untertanen ruhenden staatlichen Lasten aufzukommen. Alle diese Gegenleistungen der Gutsherren waren in ihrer Gesamtheit keineswegs so gering zu veranschlagen, wie dies vielfach bei der Beurteilung des gutsherrlich bäuerlichen Verhältnisses geschieht.

Neben diesen in einem Untertänigkeitsverhältnis stehenden Bauern kommen wohl noch Freibauern wie die schlesischen Lehnschulzen, die Frei- und Erb-

schulzen in Pommern, die kölmischen Bauern oder Kölmer der Provinz Preussen vor. Ihre Zahl war aber so gering, und der Unterschied ihrer Stellung gegenüber den untertänigen Bauern so gross, dass sie für die Gesamtheit nur wenig ins Gewicht fallen. Sie waren zudem nicht eigentliche Bauern, sondern bildeten vielmehr sowohl hinsichtlich des Umfanges ihrer Güter, wie auch nach ihrer sozialen Lage eine Mittelstufe zwischen Bauer und Grossgrundbesitzer. Auf welchem Niveau der eigentliche, also untertänige Bauer stand, erhellt aus den Bestimmungen des allgemeinen preussischen Landrechtes, welches gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlassen, in seinen §§ 227—235 der Herrschaft ein ziemlich weitgehendes Recht zu körperlicher Züchtigung gab, bei dem zwar Stockschläge verboten, der Gebrauch einer ledernen Peitsche aber erlaubt war.

Die bei weitem zahlreichste Kategorie bildeten diejenigen Bauern, welche sich im Besitze eines der Gutsherrschaft unterworfenen Grundstückes befanden. Neben dieser Klasse war eine zweite, die der Schutzuntertanen oder Einlieger, vorhanden, die zwar persönlich frei, dennoch keineswegs über ihre Arbeitskraft verfügen konnten.

Das allgemeine Landrecht bestimmte in Teil II Tit. 7 § 118 hinsichtlich der Einlieger: "Wenn sie sich als Tagelöhner nähren, so sind sie schuldig, der Herrschaft für das gesetzmässig bestimmte oder in Mangel einer solchen Bestimmung für das in der Gegend übliche Tagelohn vorzüglich zu arbeiten. Wenn sie auf dem Lande ein Handwerk betreiben, so müssen sie auch damit gegen das obstehendermaßen zu bestimmende Arbeitslohn der Herrschaft vorzüglich vor Anderen Dienst leisten. — Auch ihre Kinder, insofern dieselben nicht auf ein Handwerk gegeben sind, müssen der Herrschaft vorzüglich vor Anderen als Gesinde gegen das gesetzmässige fremde Lohn dienen. Dagegen steht es solchen Einliegern frei, mit ihren Kindern aus dem Dorfe wegzuziehen und sich anderwärts niederzulassen, ohne dass sie eine Loslassung bei ihrer Herrschaft zu suchen schuldig sind."

Die Einlieger oder Schutzuntertanen unterschieden sich demnach von den eigentlichen Untertanen lediglich dadurch, dass sie nicht glebae adscripti waren, und dass sie als Entschädigung für ihre Dienste, zu welchen sie und ihre Kinder ebenso wie jene unbedingt verpflichtet waren, Anspruch auf Lohn hatten.

Welche von beiden Kategorien sich in der besseren materiellen Lage befand, hing in jedem einzelnen Falle von den betreffenden Verhältnissen ab. Ertragreiche bäuerliche Grundstücke, angemessene Beschränkung der Fronden gaben den Bauern eine bessere Position, im umgekehrten Falle den Einliegern dadurch, dass sie günstigere Arbeitsbedingungen aufsuchen konnten, was jenen selbst unter den drückendsten Verhältnissen nicht möglich war.

Innerhalb dieser beiden Kategorien fand ein häufiger Wechsel statt, indem einerseits der Gutsherr Einliegern einen Bauernhof gab, durch dessen Übernahme diese in ein vollständiges Untertänigkeitsverhältnis traten, während andererseits ebenso häufig Bauern ein Unterkommen als Schutzuntertanen suchten.

Gewissermaßen eine Mittelstufe zwischen beiden bildeten die Untertanen, welche kein herrschaftliches Grundstück besassen, sondern sich lediglich durch

Tagelohnarbeit ernährten. Es waren dies in der Hauptsache jüngere Glieder bäuerlicher Familien, die dann später eine erledigte Bauernstelle annahmen; häufig waren es auch ehemalige Besitzer von Bauerngütern, welche von der Herrschaft wegen schlechter Wirtschaft abgesetzt wurden.

Nicolai1) teilt die Untertanen ein in:

- 1. Bauern, welche wenigstens 4 Pferde halten und gewöhnlich Spanndienste leisten;
- 2. Kossäten, welche nur ein Paar Pferde oder einige Ochsen zur Bewirtschaftung ihrer Höfe bedürfen und gewöhnlich nur Handdienste leisten;
- 3. Dreschgärtner, Büdner, Hausleute, welche bloss ein Haus mit Garten oder etwas wenigem Ackerland besitzen und dafür eine bare Abgabe zahlen oder einige Dienste verrichten;
- 4. Kolonisten, eingewanderte Ausländer oder deren Nachkommen, die als Ackerwirte und Büdner unter gewissen, nach Ort und Zeit verschiedenen Bedingungen, gegen Abgaben und Leistungen angesetzt sind;
- 5. Altsitzer, Ausgedinger, die zur Bewirtschaftung eines Gutes aus irgend einer Ursache nicht mehr f\u00e4higen Eltern, die sich der Wirtschaftsf\u00fahrung begeben haben, dagegen von ihren Kindern ern\u00e4hrt werden, oft auch noch gewisse Dienstleistungen f\u00fcr den Hof \u00fcbernehmen m\u00fcssen;
- 6. Schutzuntertanen, Einlieger, Hausinnen, Instleute, welche mit Vorwissen der Herrschaften sich bei Dorfeinwohnern mietsweise niederlassen, selbst kein Gut übernehmen, sondern sich vom Tagelohn oder auf dem Lande erlaubtem Handwerk ernähren, nicht untertänig, aber der Gerichtsbarkeit der Herrschaft unterworfen sind.

Diese Einteilung ist indes nur bedingungsweise als richtig zu bezeichnen. Die Benennungen sind in den einzelnen Gegenden verschieden.

In bezug auf das Besitzrecht sind Bauern und Kossäten einerseits, Häusler bezw. Einlieger andererseits zu unterscheiden. Das preussische allgemeine Landrecht kennt keine der genannten Bezeichnungen, sondern fasst die gesamte niedere Bevölkerung als "Bauern" oder Untertanen zusammen.

In einzelnen Landesteilen bestanden bestimmte, scharf umgrenzte Gruppen, so die Instleute der Provinz Ostpreussen und die Dreschgärtner Schlesiens. Letztere, welche vielfach auch nur als Gärtner (hortulani) bezeichnet wurden, hatten nur Handdienste zu leisten, wofür sie Ackerland bis zu 30 Morgen, meist indes erheblich weniger, 3—4 Morgen im Besitz, und zwar in der Mehrzahl der Fälle in lassitischem Besitz hatten und ausserdem noch Geld- oder Naturallöhnung erhielten. Die wichtigste Art der Entlöhnung war die Gewährung eines bestimmten Anteiles am ausgedroschenen Korn.

Die Instleute Preussens bildeten ursprünglich nur die Arbeitskraft der kölmischen Besitzer, welche von diesen auf ihren Gütern angesiedelt wurden, indem ihnen ein Stück Land zur Nutzung überlassen wurde, wofür sie täglich mit einer oder mehreren Personen zur Arbeit kommen mussten. Neben der Landnutzung hatten sie noch Anteil an dem gedroschenen Getreide, ausserdem zuweilen noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicolai, Ökonomisch-juristische Grundsätze von der Verwaltung des Domänenwesens in den preussischen Staaten. Berlin 1802.

Geld- bezw. Naturallohn. Diese ursprünglich nur bei den kölmischen Bauern übliche Arbeitsverfassung wurde später auch von den Rittergütern, welche nicht genügend untertänige Bauern hatten, nachgeahmt.

Die in vorstehendem kurz skizzierten Kategorien von Arbeitskräften waren auf den meisten Gütern in genügender, oft überreichlicher Anzahl in der einen oder andern Form vorhanden und reichten für die im landwirtschaftlichen Betriebe vorkommenden Arbeiten vollständig aus, wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, dass bei der primitiven Wirtschaftsweise — fast im ganzen nördlichen Deutschland war Dreifelderwirtschaft üblich — die menschliche Arbeit einen Produktionsfaktor von verhältnismässig untergeordneter Bedeutung bildete. Es ergibt sich hieraus, dass ausser den in einem bestimmten Verhältnis zum Gutsherrn, meist dem der Untertänigkeit stehenden Leuten ein besonderer Stand von landwirtschaftlichen Arbeitern gar nicht vorhanden sein konnte, weil für ihn eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Existenzfähigkeit, regelmässige, auf das ganze Jahr verteilte Arbeitsgelegenheit fehlte. Dort, wo die angesessenen Bauern oder Einlieger etwa zur Zeit der Ernte nicht ausreichten, bot die verhältnismässig starke Gesindehaltung einen Ersatz, weil sie, gesetzlich sanktioniert, dem Gutsherrn jederzeit eine genügende Deckung des Bedarfes sicherte.

In der Zeit vor der Bauernbefreiung treten sogen, freie Tagelöhner nur selten auf und sind dann lediglich Angehörige anderer Gruppen des Bauernstandes. Entweder waren es Kinder von bäuerlichen Besitzern, die als Gesinde keine Verwendung finden konnten, oder es waren Bauern, die aus irgend welchen Gründen ihres Hofes verlustig gegangen waren, endlich stellte ein beträchtliches Kontingent hierzu die weitverbreitete Unsitte, in verhältnismässig jungen Jahren den Hof bereits abzutreten und dann als Auszügler vielfach noch gegen Entgelt zu arbeiten. Wo immer aber auch sogen, freie Tagelöhner auftreten, sind sie niemals als ein besonderer landwirtschaftlicher Stand aufzufassen, sondern als Glieder des Bauernstandes, in sozialer Beziehung gleichwertig, wenn auch zuweilen die Verschiedenartigkeit der Entlohnung materielle Unterschiede hervorrief.

Aus den vorstehend dargelegten Verhältnissen heraus hat sich nun durch die Bauernbefreiung eine besondere Klasse der ländlichen Bevölkerung gebildet. Als erstes Glied dieses wichtigen Reformwerkes ist das im Jahre 1763 für die ostpreussischen Domänenpächter erlassene Verbot der Zwangsgesindediensthaltung anzusehen, welches freilich noch lange Zeit hindurch nicht streng durchgeführt wurde. In den Jahren 1799—1805 erfolgte dann die Aufhebung der Frondienste auf den preussischen Domänen, zunächst nur der spannfähigen Bauern und nur allmählich, indem bestimmt wurde, dass, falls eine Domänenpacht frei würde, mit denjenigen Bauern, welche die Ablösung der Hand- und Spanndienste wünschten, hierüber verhandelt werden sollte. Gleichzeitig erfolgte auch die Eigentumsverleihung, welche für die Domänenbauern der Provinz Preussen später durch das Edikt vom 27. Juli 1808 allgemein festgesetzt wurde.

Schon die Aufhebung der Frondienste und der Schollenpflichtigkeit für die spannfähigen Domänenbauern bewirkte nicht nur eine Scheidung zwischen diesen und den in die Ablösungsgesetze nicht mit einbezogenen Kossäten und Häuslern,

sondern auch zwischen den Domänenbauern überhaupt und den Privatbauern. Es ergaben sich durch das Nebeneinanderbestehen untertäniger und dienstpflichtiger Bauern einerseits, sowie freier, in ihrem Besitzrechte gesicherter Bauern andererseits unhaltbare Zustände, und die notwendige Konsequenz der Befreiung der Domänenbauern war die Ausdehnung der bezüglichen Maßnahmen auf die Privatbauern. Den besonderen Anstoss hierzu gab das nach der Katastrophe von Jena über Preussen hereinbrechende Unglück, und so erschien am 9. Oktober 1807 das berühmte Edikt, welches die Gutsuntertänigkeit in sämtlichen preussischen Staaten und für alle Angehörigen derselben aufhob. Hieraus ergaben sich für den Gutsherrn eine Reihe von Konsequenzen, welche die ganze Arbeitsverfassung, die ja auf den Frondiensten und der Schollenpflichtigkeit der erbuntertänigen Bauern beruhte, von Grund aus änderten oder vielmehr vollständig beseitigten und an deren Stelle einen besonderen landwirtschaftlichen Stand erforderlich machten.

Die §§ 6 und 7 des Ediktes vom 9. Oktober 1807 hatten bestimmt, dass ein Gutsbesitzer die auf seinem Gute vorhandenen einzelnen Bauernhöfe und ländlichen Besitzungen, welche nicht erblich, erbpachts- oder erbzinsweise vergeben waren, zusammenziehen, d. h. mit dem Gutslande vereinigen dürfe, sofern er der Meinung war, sie nicht wieder herstellen oder erhalten zu können. In betreff der Bauernhöfe, welche in erblichem, erbpachts- oder erbzinsweisem Besitz waren, wurde bestimmt, dass vor einer Einziehung das Recht des bisherigen Besitzers, sei es durch Veräusserung an die Gutsherrschaft oder auf einem anderen gesetzlichen Wege, erloschen sein müsse. Hiermit war das früher so streng festgehaltene Prinzip, dass jeder bäuerliche Hof auch wieder mit einem bäuerlichen Besitzer zu besetzen sei, durchbrochen worden. Am 14. September 1811 erschien dann das Edikt, betreffend Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, welches den Besitzern aller zurzeit noch nicht eigentümlichen Höfe uneingeschränktes Eigentum an diesen gewährte, wogegen sie dem Gutsherrn eine Entschädigung meistens in Land, und zwar bei erblichen Bauerngütern ein Drittel, bei unerblichen die Hälfte zu leisten hatten.

Das Edikt blieb indes ohne wesentliche Wirkung und wurde deshalb durch die Deklaration vom 29. Mai 1816 ersetzt, welche den Kreis der regulierungsfähigen Bauernstellen bedeutend enger zog. Alle nicht spannfähigen Stellen waren nunmehr von der Regulierung ausgeschlossen. Bedingung für die Regulierbarkeit einer Stelle war nunmehr die, dass sie ihren Inhaber ernähre, dass sie also eine selbständige Ackernahrung bilde. Sie musste ferner als bäuerliche Stelle in den Steueranschlägen der Provinz katastriert, schon seit langen Jahren eine bäuerliche Stelle gewesen sein, und endlich musste für den Gutsherrn bisher die Verpflichtung bestanden haben, sie mit einem Bauern zu besetzen. Alle diese Beschränkungen für die Regulierungsfähigkeit bewirkten, dass eine grosse Anzahl kleiner bäuerlicher, auch spannfähiger Stellen zum Gutslande eingezogen und deren Inhaber zu besitzlosen ländlichen Arbeitern gemacht wurden, so dass recht eigentlich die Deklaration von 1816 die Entstehung einer ländlichen Arbeiterschaft im Osten bezeichnet. Sie blieb auch auf mehrere Jahrzehnte die Grundlage der Gestaltung der ländlichen Arbeiterverhältnisse.

Eine Verordnung vom 7. Juni 1821, betreffend Ablösung der Dienste, Geldund Naturalleistungen von Grundstücken, welche eigentümlich zu Erbzins oder Erbpacht besessen waren, bestimmte die Ausführung der von der Deklaration des Jahres 1816 unbeachtet gebliebenen Anordnungen des Regulierungsediktes von 1811.

Den wesentlichsten Einfluss übte die Bestimmung betreffs der Nichtregulierbarkeit aller nicht spannfähigen Stellen aus. Auf diesen ruhte bisher die
Verpflichtung zu Handdiensten, und es lag im Interesse des Gutsherren, dass die
Handdienste ihm erhalten blieben. Von diesem Gesichtspunkte aus ist dann auch
namentlich die Deklaration von 1816 erlassen worden. Über den Umfang der
Regulierungen gibt der I. Bd. S. 423 ff. Aufschluss.

Die Umwandlung von Bauern in besitzlose ländliche Arbeiter, die, um ihren Lebensunterhalt zu erwerben, ausschliesslich auf Lohnarbeit angewiesen waren, ist nur langsam erfolgt; keineswegs war die Scheidung zwischen Bauer und Arbeiter eine plötzliche, und vor allem ist nicht anzunehmen, dass der soziale Unterschied zwischen beiden zunächst sehr scharf hervorgetreten und den Beteiligten zum Bewusstsein gekommen ist.

Die Lage der Bauern war nach der Befreiung keineswegs eine glänzende, im Gegenteil: die geistige Indolenz und Stumpfheit, welche Generationen hindurch auf ihnen, den Erbuntertänigen gelastet hatte, war nicht mit einmal zu beseitigen. Die Befreiung konnte zunächst von einem günstigen Einfluss auf die materielle Lage nicht sein, diese blieb vielmehr infolge der an die Gutsherrschaft zu zahlenden Entschädigungen nach wie vor eine äusserst kümmerliche. Hierzu kamen die Kontributionen der Napoleonischen Kriege, die Verwüstung der Felder, Zerstörung von Gebäuden, endlich die grosse Missernte im Jahre 1816 und das Sinken der Getreidepreise im Jahre 1820, kurz die Lage der Bauern war eine missliche, vor allem auch dadurch, dass nunmehr die Hilfe und Unterstützung der Gutsherren, welche früher bei Unglücksfällen einen immerhin nicht unwichtigen Faktor gebildet hatte, nicht mehr zur Verfügung stand. Auf der anderen Seite war die Lage der ländlichen Tagelöhner eine verhältnismässig gute. Durch den Wegfall der Untertänigkeit und der Fronden war die Nachfrage nach ländlichen Arbeitern eine starke, und dementsprechend waren die Arbeitslöhne hoch.

Dieses Verhältnis verschob sich erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, nachdem höhere Getreidepreise, Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebes, namentlich der Übergang von der Dreifelderwirtschaft zur verbesserten Körnerwirtschaft die materielle Lage der Bauern beträchtlich gehoben hatten, während andererseits die der ländlichen Tagelöhner sich verschlechterte, hauptsächlich infolge des durch das rasche Wachstum der Bevölkerung verursachten stärkeren Angebotes von Arbeitskräften.

von der Goltz<sup>1</sup>) bezeichnet die Jahrzehnte von 1840—1860 als diejenigen, in welchen die Scheidung zwischen Bauern und landwirtschaftlichen Arbeitern zum deutlicheren Ausdruck und zum Abschluss gelangte. In dieser Zeit führten auch die Reallastenablösungsgesetze vom 2. Mai 1850 zur Aufhebung der letzten, noch

<sup>1)</sup> von der Goltz, Die ländliche Arbeiterklasse und der preussische Staat. Jena 1893.

immer in nicht ganz geringem Umfange bestehen gebliebenen Hand- und Spanndienstverpflichtungen.

Von nun an stehen sich zwei scharf gesonderte Gruppen der ländlichen Bevölkerung gegenüber: die Bauern einerseits, die ländlichen Arbeiter andererseits. Zwischen beiden sind wohl Übergangsstusen vorhanden, doch nicht in dem Umfange, dass sie das Bild eines besitzenden Bauernstandes, dem ein besitzloses Proletariat gegenübersteht, verwischen könnten.

In welchem Umfange die Regulierung Landarbeiter notwendig machte, ergibt sich aus der Zahl der abgelösten Handdienste, welche von der Goltz wie folgt berechnet: "Bis zum Schlusse des Jahres 1865 wurden in den fünf östlichen Provinzen in runder Summe 23 Millionen Handdiensttage durch die Ablösung beseitigt. Nimmt man an, dass jede Familie täglich 12/8 Arbeiter stellte, und rechnet man für die Person 300 Arbeitstage im Jahre, so leistete jede Familie jährlich Zum Ersatz der abgelösten Handarbeitstage würden also 46 000 Arbeiterfamilien nötig gewesen sein. Dazu kamen dann die aufgehobenen 6 Millionen Spanntage, da jeder Gutsherr nunmehr nicht bloss für die fortgefallene Leistung der Zugtiere, sondern auch für die mit diesen arbeitenden Menschen Ersatz zu schaffen hatte. Weiter mussten infolge der Aufhebung des Zwangsgesindedienstes viele Arbeitskräfte eingestellt werden. Endlich ist zu erwägen, dass infolge der Regulierung das von den Gutsherren bewirtschaftete Areal erheblich vergrössert, ja verdoppelt wurde, teils durch die Landentschädigung, welche die Bauern für Erlangung des freien Eigentums und der Dienstfreiheit geben mussten, teils durch die Einziehung oder den sonstigen Erwerb von bäuerlichen Besitzungen, die nicht regulierungsfähig waren oder von den Bauern freiwillig abgegeben Zur Bewirtschaftung der in solcher Weise stark vergrösserten Güter gehörten viel mehr Arbeitskräfte, als die Grundherren früher nötig hatten, selbst wenn man in Anschlag bringt, dass die nunmehr freien Arbeiter fleissiger waren und in derselben Zeit mehr leisteten, als die früheren Fronbauern. Man sieht hieraus, dass schon die Zahl der unmittelbar durch die Regulierung notwendig gewordenen und neu anzusetzenden Landarbeiter eine sehr grosse war. Im Laufe der Zeit steigerten sich die Anforderungen noch erheblich durch die Veränderung und Verbesserung der Betriebsweise auf den grossen Gütern. Die Brache wurde eingeschränkt oder ganz beseitigt, der Hackfrucht- und Handelsgewächsbau eingeführt oder weiter ausgedehnt, in manchen Gegenden ging man zur Sommerstallfütterung des Rindviehs über. Alle diese Neuerungen bedingten eine Erhöhung des Bedarfs an Handarbeit."

Die oben hervorgehobenen besseren Leistungen der freien Arbeiter liessen nach Beseitigung der Fronden zunächst keinen eigentlichen Mangel an Arbeitskräften eintreten, was zuvor eine Hauptsorge der Gutsbesitzer gewesen war. Bezüglich des Gesindes änderte sich an den bestehenden Verhältnissen überhaupt wenig. Dieses hatte sich bisher in der Hauptsache aus den zu Hause entbehrlichen Kindern der Bauern rekrutiert und es lag keine Veranlassung zu Änderungen in diesem Verhältnis vor.

Die Lage des Gesindes war im Verhältnis zu der der Bauern im allgemeinen keine schlechtere, im Gegenteil: Verpflegung und Kleidung waren häufig erheblich besser. Hierzu kam nach Aufhebung des Zwangsgesindedienstes, ein grosses Maß von persönlicher Freiheit, welches es mit sich brachte, dass in bezug auf Behandlung und Festsetzung des Lohnes die Gutsherren dem Gesinde gegenüber eine ziemlich weitgehende Rücksicht nehmen mussten, selbst wenn sie an und für sich hierzu keine Neigung hatten. Es bot also die Beschaffung des zum Wirtschaftsbetriebe erforderlichen Gesindes keine Schwierigkeiten. Anders war dies in bezug auf die Tagelöhner. Wohl waren genügend Personen vorhanden, welche hierfür in Betracht kamen, und das Angebot von Arbeitskräften war fast durchweg dem Bedürfnis entsprechend, allein die Gutsbesitzer waren vielfach nicht in der Lage, die zur Aufnahme von Tagelöhnern unbedingt erforderlichen Wohnungen zu stellen. Den Domänenpächtern war bei Befreiung der Domänenbauern hierbei seitens der Regierung eine weitgehende Hilfe zuteil geworden, die den privaten Gutsbesitzern fehlte. Gleichwohl mussten auch diese sich zur Errichtung von Arbeiterwohnungen entschliessen, wenn anders sie nicht auf die erforderlichen Arbeitskräfte und damit auf eine geeignete Bewirtschaftung ihres Grund und Bodens verzichten wollten.

Sobald diese zwar kostspielige, aber unumgänglich notwendige Bedingung erfüllt war, begegnete die Beschaffung der notwendigen Arbeitskräfte zunächst keinen Schwierigkeiten. Das Tagelöhnerverhältnis, in welches der Arbeiter zum Gutsherrn trat, bot jenem einen Schutz und Rückhalt, welcher ihm unbedingt nötig war, welchen er aber auf andere Weise nur unvollkommen finden konnte. Die Gemeindeverfassung war nur wenig entwickelt, vor allem aber gewährte das Tagelöhnerverhältnis dem ländlichen Arbeiter eine sichere und in ihrer Art auch materiell nicht ungünstige Existenz, die sich in der Mehrzahl der Fälle folgendermaßen gestaltete:

Die Basis des Tagelöhnereinkommens bildete einerseits die Naturallöhnung, ein eigener, wenn auch nur kleiner Landwirtschaftsbetrieb andererseits. Es ist dies besonders hervorzuheben, weil, wie später darzulegen sein wird, die Verhältnisse heute wesentlich andere sind.

Zunächst bekam der Tagelöhner vom Gutsherrn eine Wohnung für sich und seine Familie, die wohl häufig nur einfach, aber kaum schlechter als die Wohnungen der früheren Fronbauern war; meistens wurden die Gehöfte niedergelegter Bauern zu Arbeiterwohnungen eingerichtet. Ferner wurde dem Tagelöhner Brennmaterial geliefert, und zwar teils als Holz, teils konnte er sich im herrschaftlichen Torfstich den Bedarf gewinnen. Futter bezw. Weide für eine oder mehrere Kühe, für Schafe, Schweine sowie Geflügel bewirkten infolge des dadurch ermöglichten Konsums von tierischen Produkten einen relativ hohen Nahrungsstand. Der Bedarf an Vegetabilien wurde durch Garten- und Ackerland zu eigener Benutzung, auf welchem Gemüse und Kartoffeln gezogen wurden, gedeckt. Den Bedarf an Getreide zum Konsum und für die Viehwirtschaft lieferte der Lohndrusch, der häufig noch im Deputatgetreide eine Ergänzung fand.

Wenn auch der Naturalanteil am Getreide verschieden hoch war — es wurde um den 11.—20., meistens 14.—16. Scheffel gedroschen —, so darf aber doch wohl angenommen werden, dass er in Jahren mit normaler Ernte für den Konsum in Haus und Wirtschaft genügte, häufig darüber hinaus noch durch Verkauf eine Verwertung ermöglichte. Der Erlös hierfür und der wenn auch nur kleine Geldlohn genügten dem Bedürfnis an barem Geld, das allerdings gering war, nachdem fast alle Lebensbedürfnisse — für die nötige Kleidung war durch Schafhaltung und Flachsland gesorgt — in den Naturalien ihre Deckung fanden.

Der Barlohn fand eine Erhöhung durch den Lohn des Dienstboten, welchen der Tagelöhner zu stellen verpflichtet war, und der unter dem Namen Hofgänger oder Scharwerker sehr bald allgemeine Verbreitung fand. Diese Sitte stammte noch aus dem frühern gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnis, indem häufig die Bauern ihre Fronden auf dem Gutshofe durch ihre Kinder, oder in Ermangelung solcher durch Dienstboten verrichten liessen.

Überhaupt war das ganze Tagelöhnerverhältnis, das wohl auch kurz als Instverhältnis bezeichnet wird, in seinem Wesen nicht viel von dem früheren gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnis des kleinen Stellenbesitzers verschieden.

Wie der Instmann in seinen ganzen Lebensbedingungen unter der neuen Arbeitsverfassung gewissermaßen den Bauer der früheren Periode darstellte, so bildete eine zweite Kategorie der ländlichen Arbeiterklasse, die sogen. Einlieger oder Losleute, eine Analogie zu den früheren gutsuntertänigen Einliegern. Wie das Verhältnis dieser zu dem Gutsherrn vor der Befreiung ein minder festes war als das der Bauern, so stand auch der Einlieger oder Losgänger in einem loseren Verbande zum Wirtschaftsbetriebe als der Instmann. Er wohnte meist im Dorfe bei Bauern zur Miete, welche entweder in bar oder durch eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen entrichtet wurde. Im übrigen aber stand es ihm frei, seine Arbeitskraft zu verwerten, in welcher Weise er immer wollte. Dies geschah zuweilen im Sommer bei einem Gutsherrn gegen höheren Lohn, als ihn der Instmann bezog. Eine Verwertung war aber auch häufig genug längere Zeit, namentlich während des Winters, überhaupt nicht möglich; der Einlieger war dann monatelang ohne Arbeit und Verdienst und befand sich während dieser Zeit in einer überaus dürftigen Lage, wie überhaupt seine ganze Existenz meist eine unsichere war. Hierin liegt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem früheren Zustand: Die Lage der Instleute hat sich nur wenig gegen die der Bauern, aus denen sie hervorgegangen sind, geändert, jedenfalls nicht zu ihrem Nachteile, während der Einlieger der neuen Arbeitsverfassung sich in einer wesentlich schlechteren Position befand, als der Einlieger der früheren Periode der Gutsuntertänigkeit. Während diesem gegenüber der Gutsherr Verpflichtungen zur Hergabe von Wohnung und Landnutzung hatte, konnte der Einlieger oder Losgänger nach der Bauernbefreiung keinerlei Ansprüche erheben; er war ganz auf sich selbst angewiesen und hierdurch in einer wirtschaftlich ungünstigen Lage.

Aus der Zeit der Gutsuntertänigkeit hatte sich endlich noch eine dritte Gruppe von landwirtschaftlichen Arbeitern in die neue Arbeitsverfassung eingereiht, die der Häusler. Diese waren in der Zeit vor der Bauernbefreiung Glieder des Bauernstandes, wie diese dem Zwangsgesinde- und Frondienst unterworfen. Sie wurden in die neue Ära nur in kleiner Anzahl mit übernommen, weil ihre Stellen meist

nicht regulierungsfähig waren und deshalb zum grössten Teile von dem Gutsherrn eingezogen wurden.

Sie fanden sich in grösserer Anzahl nur in solchen Gegenden, in welchen sie in neuerer Zeit als Arbeiter eingesetzt worden waren, so namentlich im Oderbruch, wo Friedrich der Grosse nach dessen Urbarmachung Büdner in grösserer Zahl eingesetzt hatte, mit einem Besitz von solch geringem Umfange, dass deren Inhaber in Lohnarbeit einen Nebenverdienst suchen mussten. Sie erhielten einen Zuwachs in Gegenden, in welchen der bäuerliche Besitz stark vertreten war, weil sich hier nicht allzu selten für Tagelöhner Gelegenheit bot, von Bauern einige Morgen Land zu kaufen.

Die Häusler waren je nach Umfang und Ertragsfähigkeit ihres Landes gezwungen, mehr oder weniger durch Lohnarbeit ihre Existenzmittel zu ergänzen; wie die Einlieger hatten auch sie nur periodisch Gelegenheit zu Nebenverdienst, wodurch ihre Position eine ungünstige wurde. Die allgemeine Lage der Häusler war wohl besser als die der Einlieger, aber meist schlechter als die der Gutstagelöhner, wozu nicht in letzter Linie ihre meist starke Verschuldung beitrug.

Diese drei Gruppen: Instleute mit festem Kontrakt und in der Hauptsache Naturallöhnung, Einlieger oder freie Arbeiter gegen Barlohn, der nur vereinzelt durch gewisse Emolumente ergänzt wird, und Häusler oder kleine Parzellenbesitzer, die gewissermaßen nur im Nebenberuf Lohnarbeit verrichten, stellten in Verbindung mit dem Gesinde die landwirtschaftliche Arbeiterschaft dar, wie sie sich aus ihren Anfängen heraus im Osten entwickelt hat.

Wesentlich anders haben sich die Verhältnisse im Westen gestaltet. Die Lage der ländlichen Bevölkerung war, wie oben Bd. VI S. 64 ff. eingehender gezeigt ist, schon im Mittelalter seit der Zeit der Kreuzzüge in den westlichen Teilen des heutigen Staatsgebietes in Rheinland und Westfalen und in den neuen Provinzen Hessen-Nassau, Hannover und Schleswig-Holstein, bei der nur ganz ausnahmsweise erheblich ausgedehnten eigenen Wirtschaft der grösseren Grundherren eine wesentlich günstigere und selbständigere, als im Osten. In Rheinland und Hessen-Nassau hatte das fränkische Erbrecht schon in früher Zeit sowohl die eigenen, als die hörigen bäuerlichen Besitzungen bei jeder Erbteilung in einzelne, nach der Sitte ziemlich kleine Stücke zerlegt, welche an verschiedene Familien übergingen. Deshalb mussten nicht nur die Erben, um hinreichend grosse Wirtschaften in Besitz zu bekommen, verschiedene Landstücke, sei es durch Kauf oder durch Heirat, zu erwerben suchen, sondern auch die Personen der Besitzer waren mit ihren den Grundherren gegenüber persönlichen Lasten und Abgaben von den dinglichen Lasten der Grundstücke völlig geschieden, so dass die Grundstücke zu bestimmten Zinsen- und Gerichtsbarkeitslasten, die Personen aber von völliger Freiheit bis zu sehr verschiedenen, meist aus der Gerichtsbarkeit folgenden und nur mit Unrecht als Leibeigenschaft bezeichneten Verpflichtungen gebunden waren. Westfalen hatte in betreff der persönlichen Verpflichtungen seiner Hintersassen ebenso grosse Verschiedenheiten, wie die fränkischen Gebiete, besass aber durch die natürliche Lage seiner in sich selbst abgeschlossenen Einzelhöfe eine so enge Verknüpfung der persönlichen und dinglichen Rechtsbeziehungen und stellte dem Heranziehen zu Dienstleistungen so

grosse Schwierigkeiten entgegen, dass sich seine Bauern einer grossen Selbständigkeit erfreuten. In Hannover stand Ostfriesland Westfalen gleich. Die Friesländischen Landwirte waren durch ihre Vorgeschichte und die Natur ihrer Landschaft fast ganz selbständig. Der ganze Norden Hannovers war durch das allgemein verbreitete Meierverhältnis nur auf durchaus nebensächliche Verpflichtungen beschränkt, so dass nur in Göttingen und Hildesheim die alten Dorfschaften der Sassen vielfach als Villikationen mit gewissen Dienstverpflichtungen an ihre Herrschaften bestehen geblieben waren. Schleswig-Holstein war in Dithmarsen und den Inseln von Grundherrlichkeit frei, andere Teile wie ganz Wagrien und Fehmarn gehörten zu dem früheren slavischen Kolonisationslande. Indes gab es hier Gebiete der holsteinischen Ritterschaft, in denen eine Dienstpflicht der ihnen zugehörigen Bauernwirtschaften bestand.

In ganz Niedersachsen, wie fast im gesamten nordwestlichen Deutschland überhaupt, standen sich zwar auch Rittergut und Bauerngut als die Träger der ländlichen Organisation gegenüber, das Verhältnis beider zueinander war aber doch in mancher Beziehung ein anderes als im Osten Deutschlands. Grosse Gutsbezirke ausser von Forsten bestehen im Nordwesten nur in sehr geringer Zahl. Der grosse Bestand an Rittergütern beruht nicht auf erheblichen Besitzungen, sondern teils auf altherkömmlicher landständischer Stellung alter Edelinge, teils auf später erworbenem Recht der Lehnsritterschaften.

Die Bezüge der Rittergüter entstanden nur in beschränktem Maße aus dem Wirtschaftsbetrieb als solchem, vielmehr waren ausser dem Forste hauptsächlich Gefälle, Zehnten und Zinsberechtigungen mannigfacher Art ihre Quellen. Sie stellten also weniger wie im Osten eine Grosswirtschaft auf eigene Rechnung dar, sondern hatten mehr ihren ursprünglichen territorialherrlichen Charakter bewahrt.

Der Besitz eines Rittergutes, worunter hier auch Dominialbesitz und Klostergüter verstanden werden sollen, verlieh durchaus nicht immer ein Herrschaftsrecht über die Bauergüter, wie es im Osten der Fall war. Das Bauergut war im Westen allerdings ebenfalls nicht mehr ein freies Eigentum und für das Nutzungsrecht war der Bauer zu Abgaben und Leistungen - worunter auch Frondienste - verpflichtet, allein diese Verpflichtungen bestanden nicht dem Rittergutsbesitzer als solchem gegenüber, sie bildeten vielmehr eine Substanz für sich, konnten vom Rittergut abgetrennt, veräussert werden und es gab viele Rittergüter ohne Anspruch auf solche Berechtigungen, die zusammenfassend als grundherrliche bezeichnet werden mögen, wie es andererseits auch eine grosse Anzahl von Grundherren gab, welche nicht Rittergutsbesitzer waren. Das Besitzrecht des Bauern war mehr ein Nutzungsrecht, er besass den Hof, welchen er bewirtschaftete gegen Verpflichtung zu Abgaben gegenüber dem Grundherrn. Neben diesen Abgaben und Leistungen kamen häufig noch solche an dritte Personen vor, die nicht Eigentümer des Rittergutes waren. Die Nichtzugehörigkeit dieser Lasten zum Rittergute bildete ein sehr wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber der östlichen Gutsherrschaft.

Das Besitzrecht der Bauern war zwar in bezug auf Einzelheiten verschieden, in der Hauptsache aber doch immer das gleiche. In ganz Niedersachsen bildete seine Grundlage das sogen. Meierrecht, kraft dessen der Bauer ein erbliches, ding-Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

liches Nutzungsrecht am Gute besass, für welches er bestimmte jährliche Leistungen zu entrichten hatte. Als Uranfang des Meierrechtes kann die Villikationsverfassung des 11. und 12. Jahrhunderts gelten, welche eingehender oben in Bd. VI S. 66 behandelt worden ist. Die Villici der Grundherren sind in der Zeit der Kreuzzüge in Meier umgewandelt worden, und dieses Meierrecht hat sich mehr und mehr ganz allgemein in Niedersachsen verbreitet und ist in den einzelnen Landschaften im 16. und 17. Jahrhundert vielfach gesetzlich festgestellt und gesichert worden.

Voraussetzung für die Verleihung eines Gutes zu Meierrecht war die Verpflichtung, es in guter bäuerlicher Wirtschaftsführung selbst zu bebauen. Der Meier durfte ohne Erlaubnis des Grundherrn weder Land verkaufen noch verpachten, er musste das Gut salva rei substantia gebrauchen.

Sobald diese Voraussetzungen nicht mehr zutrafen, also namentlich bei schlechter Wirtschaftsführung, war der Eigentümer berechtigt, den Bauern abzumeiern, dieser ging des Hofes verlustig. In solchen Fällen war jedoch der Grundherr zur sofortigen Wiederbesetzung des Hofes verpflichtet; das Bauergut zum Rittergute zuzuschlagen war unzulässig.

Die Erbfolge war ebenfalls gesetzlich geregelt, und zwar meistens derart, dass das Meiergut an eines der Kinder, den Anerben überging, wozu die Zustimmung des Grundherrn erforderlich war, welche aber nicht willkürlich verweigert werden durfte und, falls die Verfügungen des Meiers gesetzlich nicht unzulässige waren, erforderlichenfalls von der Obrigkeit ergänzt werden konnte. Auch durfte der Meier sein Gut durch Zukauf von Grundstücken vergrössern.

Die hauptsächlichsten Leistungen für das Meiergut bestanden in Abgaben an Getreide, Vieh, Eiern und Geldzinsen. Die Verpflichtung zu Frondiensten war nur selten und beschränkte sich meist auf Fuhren zum persönlichen Gebrauch des Grundherrn. Niemals haben sie dieselbe Bedeutung wie im Osten gehabt und waren vertragsmässig oder gemäss altem Herkommen nach Zahl und Art fixiert, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den östlichen Zuständen. Die Grösse der Meiergüter war in den einzelnen Teilen des nordwestlichen Deutschlands verschieden. In der Regel musste mindestens eine Hufe vorhanden sein; unter Hufe ist ein Komplex von etwa 7,5 ha Ackerland, Wiese und Weide zu verstehen, nur in ihrer Gesamtheit, und wenn sie mit Gemeinheitsberechtigung, d. h. Nutzungsrecht an den Allmenden versehen war, machte eine Fläche von dieser Grösse eine Hufe aus. 1)

Das Meierverhältnis bildete die Grundlage der ländlichen Verfassung namentlich in Niedersachsen. Daneben bestanden innerhalb der ländlichen Bevölkerung noch andere Klassen, die ähnlich wie in Ostdeutschland, hauptsächlich je nach der Grösse ihres Besitzes, und dem Umfange, in welchem sie auf Nebenverdienste, d. h. Tagelohnarbeit angewiesen waren, sich voneinander unterschieden.

Als zweite Gruppe kamen die Kötter in Betracht, deren Zahl die der Meier übertraf, wenn auch ihr Besitzanteil am Lande geringer war. Der Landbesitz überschritt in der Regel nicht die Grösse von 1 ha, und das Land wurde meist ohne

<sup>1)</sup> Stuve, Wesen und Verfassung der Landgemeinden. Jena 1851.

Pferde bestellt. Das Besitzrecht war ähnlich dem der Meier und etwaige Frondienste waren stets als Handdienste zu leisten. Die Kleinkötter, d. h. solche mit einem Besitz von nicht mehr als I ha verdienten ihren Lebensunterhalt zum Teil als Tagelöhner und Handwerker.

Nächst den Köttern kamen die Brinksitzer und Anbauer vor, die sowohl in rechtlicher wie sozialer Beziehung eine Übergangsstufe von der bäuerlichen zur nichtbäuerlichen Bevölkerung bildeten. Sie kamen überall in grosser Anzahl vor und wohnten meist ausserhalb des Dorfes auf dem sogen. Brink. Neben einem Hause hatten sie Hof und Gartenraum, zusammen meistens ½ ha gross. Ihr Besitzrecht war teils das gleiche wie dasjenige der Meier und der Kötter, teils beruhte es auf einem Grundzinsverhältnis.

Nutzung an der Allmende hatten die Brinksitzer ursprünglich nicht, sie erlangten diese jedoch im Laufe der Zeit, sei es als vollberechtigte Gemeindeglieder, sei es auf Grund besonderer, mit den Gemeinden abgeschlossener Verträge. Die Grundlage ihrer Existenz bildete Verdienst durch Tagelohn und Hausindustrie, namentlich Verarbeitung des auf dem eignen Grundstück geernteten Flachses.

Gegenüber den eben erwähnten drei Klassen der ländlichen Bevölkerung, deren gemeinsames Merkmal Landbesitz, meist auf Grund des Meierrechtes, also zu einem erblichen, dinglichen Nutzungsrecht, war, bestand namentlich in Niedersachsen, ebenso wie in Ostdeutschland, noch eine vierte Klasse, die der Häuslinge und Einlieger, welche meist bei einem Bauer zur Miete wohnten. Ihnen ähnlich waren die Abbauer, die an Stelle einer Mietswohnung eine solche zu Meierrecht besassen. Die Häuslinge sowohl als die Abbauer erhielten sich durch Lohnarbeit; wenn auch vielfach ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb vorhanden war, in der Regel auf gepachteten Bauernäckern, so reichte dieser doch bei weitem nicht aus, um eine Familie zu ernähren, und die Hauptsache blieb somit stets Lohnarbeit. 1)

Brinksitzer und Häusling bezw. Abbauer bildeten die ländliche Arbeiterschaft Niedersachsens. Sie kamen weniger für den Betrieb der Rittergüter in Betracht, als namentlich für die Bauern, deren Besitzungen zum Teil recht ausgedehnt waren, und denen nicht wie den Rittergutsbesitzern Frondienste zur Verfügung standen. Für den Bauer bildeten die landwirtschaftlichen Tagelöhner einen wichtigen Faktor, und ihre Unentbehrlichkeit verschaffte letzteren schon früh eine ganz andere soziale Stellung, als dieselbe Bevölkerungsschicht im Osten inne hatte. Dies waren die Verhältnisse im nordwestlichen Deutschland um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, also ungefähr zu der Zeit, in welcher in Preussen die Bauernbefreiung einsetzte.

Die Reformgesetzgebung im Westen griff keineswegs in dem Maße in die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse der Ländergebiete ändernd ein, wie im Osten. Während hier auf gesetzgeberischem Wege gänzlich neue Zustände in verhältnismässig sehr kurzer Zeit geschaffen wurden, hatte die Reformgesetzgebung im nordwestlichen Deutschland eigentlich nur bereits vorhandene Einrichtungen und Zustände zu sanktionieren.

<sup>1)</sup> Stüve a. a. O.

Die Entwicklung hat deswegen im Westen auch einen ganz anderen Charakter, es fehlt ihr vor allem das umwälzende und gleichsam plötzliche Moment, welches die Bauernbefreiung im Osten unverkennbar in sich trägt. Wenn bei Besprechung der östlichen Verhältnisse die Bauernbefreiung als Zeitpunkt der Entstehung einer ländlichen Arbeiterklasse bezeichnet werden konnte, so trifft dies in bezug auf die Aufhebung der Grundherrschaft für den Westen nicht zu, weil hier eine eigene ländliche Arbeiterschaft schon von jeher bestanden und sich in ihrer hauptsächlichsten Form bis heute erhalten hat. Der Staat beschränkte sich darauf, die Leistungen der Bauern zu fixieren und willkürlichen Erhöhungen vorzubeugen.

Die Grundherrschaft begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von selbst zu verschwinden, indem die Bauern durch Verträge mit den Grundherren das Meierverhältnis lösten und so freie Eigentümer wurden. Wesentlich beeinflusst wurden die gesetzlichen Massnahmen durch französische Einflüsse, unter welchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts grosse Gebiete des nordwestlichen Deutschlands standen. Die Rheinprovinz stand von 1801-1814 unter französischer Herrschaft und erhielt die Landeskulturgesetze Frankreichs. Von 1807—1813 bestand das Königreich Westfalen, welches im wesentlichen auch über Kurhessen, Thüringen, Mansfeld, Stolberg, Braunschweig, die Altmark mit Magdeburg, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Osnabrück und Minden ausgedehnt wurde, von dem zwar 1810 im Westen und Norden ein breiter Streifen längs der Nordseeküste abgetrennt, jedoch mit Frankreich vereinigt wurde. Für Rheinland wurden die Reallastenablösungen nach dem französischen Gesetz zu Ende geführt. In Westfalen waren zur französischen Zeit diese Geschäfte nur teilweise in Angriff genommen worden. Es erschien deshalb, nachdem Preussen das Land wieder übernommen, das Gesetz vom 25. September 1820, die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in den vormals zum Königreiche Westfalen, Grossherzogtum Berg und zu den französisch-hanseatischen Departements gehörigen Landesteilen betreffend, und das Gesetz vom 21. April 1825 über die den Grundbesitz betreffenden Rechtsverhältnisse und die Realberechtigungen in den Landesteilen, welche vormals eine Zeitlang zum Königreiche Westfalen gehört hatten. In den jetzt zur Provinz Hessen-Nassau gehörigen Gebieten hatten die Fürsten von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg als Rheinbundsgenossen die Herrschaft über ihr Land nicht eingebüsst. Sie schafften 1808 die Leibeigenschaft und den grössten Teil der davon herrührenden Fronden und Abgaben ab, hoben die Strafe der körperlichen Züchtigung auf und stellten 1811 alle Bürger vor dem Gesetze gleich, gaben auch 1814 die erste konstitutionelle Verfassung. In Kurhessen sollten 1814 nach der Rückkehr des Kurfürsten alle Einrichtungen und Vorgänge während der französischen Besitznahme als nicht geschehen behandelt werden, indes wurde bald darauf die Lage der bäuerlichen Bevölkerung wesentlich verbessert, denn die Verfassungsurkunde vom 3. Januar 1831 stellte in § 25 fest, dass die Leibeigenschaft aufgehoben bleibe und die von ihr herrührenden etwa noch bestehenden Abgaben durch Gesetz geordnet werden sollten.

§ 33 ordnete an, dass die Jagd-, Waldkultur- und Teichdienste nebst den Wildpret- und Fischfuhren nicht mehr stattfinden, und die Privatberechtigten, welche hierdurch Verluste erleiden, vom Staate entschädigt werden sollten. Die dem Staate zu leistenden Fruchtmagazinfuhren und Handdienste auf den Fruchtböden wurden aufgehoben. Die übrigen ungemessenen Fronden sollten in gemessene umgewandelt werden und alle gemessenen Fronden ablösbar sein. § 34 erklärte alle Grundzinsen, Zinsen und übrigen gutsherrlichen Natural- und Geldleistungen und andere Reallasten für ablösbar.

Zur Erfüllung des § 33 erschien das Gesetz vom 29. Februar 1832, nach welchem die dienstberechtigten Privaten durch den 20 fachen Betrag des Durchschnittsertrages vom Staate bar entschädigt wurden. Zu §§ 33 und 34 erschien als Ablösungsordnung das Gesetz vom 23. Juni 1832 mit dem Ergänzungsgesetz vom 31. März 1835, welche die Reallasten mit Ausnahme der dem Staat, der Kirche, Schule und Gemeinde zustehenden, und die Erbpacht auf Antrag des Verpflichteten in Geldrente wandelbar und zum 20 fachen Betrag in Kapital ablösbar machten, auch amortisierbare Darlehen hierfür durch die Landeskreditkasse ermöglichten. Dazu kamen Gesetze vom 3. April 1835 über Ablösung von Triftabgaben, vom 26. August 1848 über Auseinandersetzung der Lehns-, Erbpacht- und sonstiger gutsherrlicher Verbände, und ein Gesetz vom 20. Juni 1850 über die Ablösung noch bestehender sonstiger Grundlasten, Veräusserung nur zum vollen Grundeigentum und unter Vorbehalt der gesetzlichen Ablösbarkeit.

Noch früher, wie in den Gebieten der späteren Provinz Hessen-Nassau, war die Befreiung und Ablösbarkeit der Verpflichtungen der ländlichen Bevölkerung im Königreiche Hannover durch gesetzliche Vorschriften ermöglicht worden. Jede persönliche Unfreiheit des Bauernstandes war für Hannover mit der Verordnung vom 10. November 1831 beseitigt worden. Diese Verordnung setzte die Gesichtspunkte fest, wonach bei Ablösung der grund- und gutsherrlichen Lasten und bei der Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse verfahren werden sollte. Alle Grundstücke, welche in einem Meiereigenbehörigkeits-, Meierdings- oder ähnlichem gutsherrlichen Verbande mit erblichem Rechte des Besitzers standen, desgleichen alle Erbzins- und Erbpachtgrundstücke konnten durch Ablösung der darauf ruhenden gutsherrlichen Rechte und Lasten in volles Eigentum des Besitzers verwandelt werden. Diese Ablösung der Lasten und der Eigentumserwerb an erblichen Grundstücken war in wenigen Jahren fast vollständig durchgeführt, soweit nicht Vehnoder Moorländereien in Betracht kamen.

Die Grundsätze der Verordnung vom 10. November 1831 für die Ablösung der Reallasten wurden durch die Ablösungsordnung vom 23. Juni 1833 ausführlich festgestellt. Es blieben indes Staats-, Gemeinde-, Pfarr- und Schuldienste und andere Sozietätslasten ausgenommen.

Ein Gesetz vom 16. September 1844 ordnete die Rechte dritter Personen und ein solches vom 17. April 1852 die Zwangs- und Bannrechte. Zur Förderung der Reallastenablösung wurde 1840 mit beschränkter Staatsgarantie und unter staatlicher Verwaltung eine durch Statut vom 18. Mai 1842 erweiterte Landeskreditanstalt errichtet, deren Wirksamkeit durch eine Verordnung vom 26. August 1844 und Gesetze vom 12. August 1846 und 9. Juni 1848 gefördert wurde. Sie gewährte Darlehen zur Ablösung bis zu <sup>8</sup>/<sub>4</sub> des Kapitals mit Amortisation. Bis zum Jahre 1849 waren durch die Kreditanstalt 46 Mill. Mark, von 1849—1865 25 Mill. Mark

Abfindungskapitalien ausgeliehen worden. Indes ist, namentlich in älterer Zeit, die Summe der direkt gezahlten Kapitalien eine sehr viel höhere gewesen.

In der Provinz Schleswig-Holstein wurde die Leibeigenschaft in den Königlichen Distrikten schon 1767 aufgehoben und nur durch die Aushebungsordnung zum Militär eine gewisse Gebundenheit aufrecht erhalten. Auf den Gütern und in den klösterlichen Distrikten wurde sie erst durch die Verordnung vom 19. Dezember 1804 und das Kanzleipatent vom 27. April 1805 ohne Entschädigung beseitigt; auch die Übernahme ungemessener Dienste ist seit dieser Zeit unzulässig. Im übrigen behielten die angesessenen Leibeigenen an ihren Stellen nur diejenigen Rechte, welche ihnen bis zur Freilassung zugestanden hatten, ihre Dienstverhältnisse wurden durch das Patent vom 25. April 1805 und Verordnung vom 17. Juli 1805 näher bestimmt und für die zwischen Gutsherrn und Untergebenen darüber abzuschliessenden Verträge die schriftliche Form vorgeschrieben. Die persönlichen Abgaben, welche unter der Bezeichnung Verbittelsgeld, Schätzgeld vorkommen, wurden wiederholt aufgehoben und wiederhergestellt; für die schleswig-holsteinische Staatskasse schafften sie die Verordnungen vom 28. Oktober und 10. November 1853 ab, für Privatberechtigte blieben sie noch bestehen. Über die Ablösung der Reallasten bestehen nur wenige Bestimmungen. Eine Verordnung vom 17. Dezember 1845 weist die Rentenkammer an, die Verwandlung von Dominialfuhren in eine billige grundherrliche Abgabe zu gestatten, wenn die Mehrzahl der Fuhrenpflichtigen eines Distrikts dies wünscht.

Das Gesetz vom 10. April 1862 gestattet den Erbpächtern in Schleswig bei Verwandlung ihrer Hufe in Eigentum die Ablösung des Kanons zum 25 fachen Betrage. Die Ablösung der Hofdienste auf den adligen Gütern und den Besitzungen des St. Johannis-Klosters zu Schleswig ist eingeleitet, aber 1864 suspendiert worden. Es handelte sich um 771 Eigentümer oder Erbpächter, 38 Festebauern und 1107 Zeitpächter. Den fiskalischen Erbpächtern in Schleswig ist durch Gesetz vom 16. April 1862 gestattet, die Übertragung des vollen Eigentums gegen Erlegung von 2 % des Steuerwertes der Ländereien und des Brandversicherungswertes der Gebäude zu verlangen. Dies ist indes nur in wenigen Fällen geschehen. Die zahlreichen Festebauern in Eigentümer zu verwandeln ist die Verwaltung schon seit 1805 bestrebt gewesen. Ein Gesetz vom 27. November 1863 dehnte die Bestimmungen über die Erlangung des Eigentums der Erbpächter auf sie aus.

Bis 1866 sind danach 1552 schleswigsche Festebauern zu Eigentum gelangt. Von den sonstigen Reallasten sind die Naturalzehnten der Geistlichen sehr verbreitet und nicht ablösbar gewesen. Die fiskalischen Gefälle in Holstein betrugen an Erbpachtzinsen 153900 Mk., an stehenden Gefällen 766150 Mk., in Schleswig an Erbpacht 55542 Mk., an stehenden Gefällen 1041000 Mk.; die letzteren sind indes zum Teil zu den Steuern zu rechnen.

Diese Angaben geben ein ungefähres Bild von der Lage der ländlichen Bevölkerung zur Zeit des Überganges der neuen Provinzen in die preussische Verwaltung. Diese liess, soweit dies ausführbar erschien, die bestehenden Landesgesetze betreffs der Reallastenablösungen in Geltung und ergänzte sie nur bezüglich der weitergreifenden Befreiungen und Erleichterungen durch entsprechende Gesetzes-

bestimmungen. So erging für die hessischen Landesteile das Gesetz über die Ablösung der Reallasten im Regierungsbezirk Wiesbaden und in den zum Regierungsbezirk Kassel gehörigen vormaligen grossherzoglich hessischen Gebietsteilen vom 15. Januar 1872 und vom 16. Juni 1876 und das Gesetz vom 5. April 1869 über die Ablösung der aus Erbpachten, Erblehns- und Erbzinsverhältnissen herrührenden Berechtigungen und Verpflichtungen. Für den Regierungsbezirk Kassel ergingen Reallastenablösungsgesetze vom 23. Juli 1876 und 2. Februar 1879 und für die ganze Provinz Hessen-Nassau das Gesetz über Feststellung, Verteilung und Teilung der Ablösungsrenten vom 15. Februar 1872. Für alle drei Provinzen ergingen die Verordnungen über Ablösung der Dominialgefälle vom 5. Juni 1867, über die Beitreibung der Kosten in Auseinandersetzungsangelegenheiten vom 22. September 1867, sowie eine solche über die Erhebung der Gebühren in Auseinandersetzungen vom 27. Februar 1868.

Für Hannover wurden noch einige besondere Bestimmungen erforderlich; eine Verordnung über die Ablösung von Realabgaben, welche dem Domänenfiskus zustehen, vom 26. September 1867, allgemeine Bestimmungen über die Ablösung der Reallasten durch Gesetze vom 3. April 1869 und 23. Juli 1869, das Gesetz über das Vorrecht der Ablösungskapitalien vom 8. Juni 1873, über die Ablösung der Abfindungsrenten für die Weiderechte vom 8. Juli 1873, das Gesetz über die Ablösung der geistlichen und Schulinstituten, sowie milden Stiftungen zustehenden Realberechtigungen vom 15. Februar 1874 und das Gesetz über die Ablösung der Erbzins- und Erbpachtberechtigung in den Moor- und Vehnkolonien vom 2. Juli 1876.

Ebenso wurden für Schleswig-Holstein einige besondere Festsetzungen erforderlich. Sie ergingen in dem Gesetz über die Ablösung persönlicher Dienste in der Provinz vom 14. April 1869, in den Gesetzen über die Ablösung der Reallasten und über die Ablösung der Dienste vom 3. Januar 1873, über die Feststellung, Verteilung und Teilung der Ablösungsrenten vom 3. Juni 1873 und über die Ablösung der Reallasten in Schleswig-Holstein vom 8. Juni 1874.

Im grossen und ganzen wurde durch die Ausführung dieser Vorschriften, abgesehen von der in den verschiedenen Landesteilen notwendig verschiedenen Bewertung der Abgaben und Dienstleistungen eine, wie erstrebt wurde, entsprechend gleichartige Behandlung der ländlichen Bevölkerung im Staatsgebiete erreicht.

Das wichtigste und entscheidende Moment ist jedoch die allgemeine Lösung jeder anderen Arbeitsverbindlichkeit als der durch einen zeitlich begrenzten und jederzeit kündbaren Arbeitsvertrag begründeten, und damit Schaffung eines Zustandes, in dem für die ländlichen Arbeitsverhältnisse alles auf die Zahl der vorhandenen Arbeitskräfte gegenüber dem örtlich bestehenden Bedürfnisse ankommt, sowie auf den Entgelt, der für die gewünschte Arbeit gegenüber anderen konkurrierenden Faktoren geboten werden kann.

Über die Verteilung der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Staate in dieser Zeit, über das Verhältnis der landwirtschaftlichen Arbeiter und des Gesindes zu den selbständigen in der Landwirtschaft tätigen Personen gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluss.

Bei der Volkszählung und Volksbeschreibung vom 3. Dezember 1867 wurden gezählt:

a) Guts-, Weinberg- und Gartenbesitzer, Pächter, Administratoren, Inspektoren, Verwalter und sonstige Beamte:

|              | in den alten<br>Provinzen | in den neuen<br>Provinzen | im Staat  |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Selbsttätige | 1 089 042                 | 278095                    | 1 367 137 |
| Angehörige   | 3555427                   | 838872                    | 4394299   |
| Zusammen     | 4644460                   | 1116067                   | 5 761 436 |

b) Gehilfen und Lehrlinge, Gesinde und Tagearbeiter bei der Landwirtschaft und Viehzucht:

|              |    |     |   |   |    | in den alten<br>Provinzen | in den neuen<br>Provinzen | im Staat  |
|--------------|----|-----|---|---|----|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Selbsttätige |    |     |   |   |    | 2 197 91 2                | 540 31 3                  | 2738225   |
| Angehörige   |    |     |   | • |    | 2 568 902                 | 458877                    | 3027779   |
|              | Zi | 188 | m | m | en | 4766814                   | 999 190                   | 5 766 004 |

Es ergibt dies für die ganze Monarchie eine landwirtschaftliche Bevölkerung von 11527440 Personen =  $48,1^{0}/_{0}$  der mit 23971337 ermittelten Gesamtbevölkerung, wovon 4105362 Selbsttätige, 7422078 Angehörige derselben sind.

Die Einkommensverhältnisse der landwirtschaftlichen Arbeiter zur Zeit der Einverleibung der neuen Provinzen in den preussischen Staat, sowie die grosse Verschiedenheit, welche damals in der ganzen Monarchie in bezug auf die Lohnhöhe herrschte, sind aus nachstehendem ersichtlich.

Nach dem Material, welches in den für Zwecke der Grundsteuerregulierung angefertigten Kreisbeschreibungen niedergelegt ist, und nach dem, welches von der Goltz in seinem an den Kongress Deutscher Landwirte im Jahre 1875 erstatteten Bericht gesammelt hat, lässt sich in bezug auf das Lohnniveau Anfang der 70 er Jahre für die einzelnen Provinzen bezw. Regierungsbezirke nachstehende Reihenfolge aufstellen:

| I.   | Regierungsbezirk  | Arnsberg      |    |   |  | 19,0 | Sgr. | Tagelohn      |
|------|-------------------|---------------|----|---|--|------|------|---------------|
| 2.   | n                 | Stade .       |    |   |  | 18,3 | n    | n             |
| 3.   | n                 | Stralsund     |    |   |  | 18,2 | "    | n             |
| 4.   | n                 | Düsseldor     | ·f |   |  | 17,7 | 77   | n             |
| 5.   | Provinz Schleswig | g-Holstein    |    |   |  | 16,6 | n    | 77            |
| 6.   | Regierungsbezirk  | Aachen        |    |   |  | 16,4 | 77   | n             |
| 7.   | <b>n</b>          | Aurich        |    |   |  | 15,8 | "    | n             |
| 8.   | n                 | ${f Trier}$ . |    |   |  | 15,8 | n    | 27            |
| 9.   | n                 | Köln .        |    |   |  | 15,7 | "    | <del>11</del> |
| 10.  | Hohenzollern .    |               |    |   |  | 15,2 | "    | n             |
| II.  | Regierungsbezirk  | Lüneburg      | 3  | • |  | 15,1 | "    | n             |
| I 2. | n                 | Magdebu       | rg |   |  | 14,8 | 77   | n             |
| 13.  | n                 | Münster       |    |   |  | 14,8 | n    | 11            |
| 14.  | Provinz Hessen-N  | assau .       |    |   |  | 14,4 | "    | n             |
| 15.  | Regierungsbezirk  | Potsdam       |    |   |  | 14,3 | 77   | n             |
|      |                   |               |    |   |  |      |      |               |

| 10 | 6. Regierungsbezirk | Hannover    |   |   |   |   | 13,9 | Sgr.     | Tagelohn |
|----|---------------------|-------------|---|---|---|---|------|----------|----------|
| ľ  | 7. "                | Merseburg   |   |   |   |   | 13,9 | "        | "        |
| 18 | 3. "                | Koblenz .   |   |   |   |   | 13,4 | 77       | 77       |
| 10 | ).<br>,             | Hildesheim  |   |   |   |   | 13,3 | "        | 77       |
| 20 | ). "                | Stettin .   |   |   |   |   | 13,0 | 77       | 77       |
| 2  |                     | Köslin      |   |   |   |   | 12,5 | 77       | 77       |
| 2: |                     | Bromberg    |   |   |   |   | 12,5 | "        | ,,<br>n  |
| 2  |                     | Minden .    |   |   |   |   | 12,5 |          | ,,<br>17 |
| 2, | •                   | Frankfurt   |   |   |   |   | 11,9 | ••       | "        |
| 2  | - "                 | Marienwerde | r |   |   |   | 11,8 | <br>n    | <br>71   |
| 2  | •                   | Danzig .    |   |   |   |   | 11,2 | n        | n        |
| 2  | **                  | Königsberg  |   |   |   |   | 10,7 | "        | "        |
| 2  | •                   | Posen       |   |   |   |   | 9,6  | "        | "        |
| 20 | **                  | Liegnitz .  |   |   |   |   | 9,1  | <i>"</i> | "<br>"   |
| 30 | •                   | Gumbinnen   |   |   |   |   | 8,9  |          | ,,<br>n  |
| 3  | •                   | Breslau .   |   |   |   |   | 8,6  | 77<br>39 | "<br>"   |
| 3: | ••                  | Oppeln .    | • |   |   |   | 7,0  |          |          |
| Э. | · "                 | · FF        | - | - | - | - | 1,70 | "        | "        |

Die Bauernbefreiung des Ostens und die Beseitigung der Grundherrschaft im Westen hatten wichtige Änderungen im Landwirtschaftsbetriebe zur Folge, die zunächst freilich im Osten deutlicher zum Ausdruck kamen, weil hier in weit höherem Maße eine gänzlich neue Situation geschaffen worden war.

Der Landwirtschaftsbetrieb stand zur Zeit der Gutsuntertänigkeit noch auf einer verhältnismässig niedrigen Stufe. Dreifelderwirtschaft war noch fast allgemein, und nur ganz vereinzelt begann sich der Übergang zur Feldgraswirtschaft und verbesserten Körnerwirtschaft zu vollziehen. Bei der Arbeitsverfassung jener Zeit und dem Flurzwang war auch an eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Technik nicht zu denken. Mit den nur lässig und minderwertig ausgeführten Frondiensten konnte ein rationeller Wirtschaftsbetrieb niemals Platz greifen, ebensowenig wie der Flurzwang eine zweckmässige Ausnützung der Ländereien zuliess. Wohl hatten schon Männer wie Thaer, Koppe und Schubart Verbesserungen angebahnt, aber die Möglichkeit, deren Anregungen in weiterem Umfange Folge zu geben, scheiterte an den genannten beiden Faktoren.

Bald nach der Beseitigung dieser Übelstände indes änderten sich die Verhältnisse. Allenthalben, wenn auch im Anfang nur allmählich, traten Fruchtwechselwirtschaften auf. Der unlängst erst eingeführte Klee, sowie andere Futterpflanzen und Kartoffeln wurden zwischen die bisher fast ausschliesslich vorhandenen Getreide- und Grasschläge eingeschoben. Mit der hierdurch ermöglichten stärkeren Viehhaltung wuchs die Düngerproduktion, und als man auch dessen Wert schätzen gelernt hatte, steigerten sich die Erträge des Bodens ungemein. Gleichzeitig gestattete die Einführung vervollkommneter Ackergeräte eine bessere vor allem tiefere Bearbeitung des Bodens.

Die Einführung einer intensiveren Betriebsweise ging zwar nicht immer glatt vor sich, weil sie vielen zu neu war. Auch stand infolge der Freiheitskriege nur wenig Betriebskapital zur Verfügung und ausserdem waren in dieser Zeit die Roggenpreise ungemein niedrig, so dass den meisten Landwirten die Mittel fehlten, um in ihrem Betriebe die vorteilhaften Änderungen anzuwenden, allein die Jahrzehnte von etwa 1821—1850 weisen doch allenthalben einen unverkennbaren Fortschritt auf, der noch durch die Einführung der Rübenzuckerfabrikation und vermehrte Anwendung landwirtschaftlicher Maschinen gesteigert wurde. Als dann von 1850 an die Roggenpreise beträchtlich stiegen, Chausseebauten und Eisenbahnen eine bessere Verwertung der Produkte ermöglichten, begann eine Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs, die, wenn sie auch an und für sich höchst segensreich war, doch nicht ohne minder erfreuliche Rückwirkung auf die ländlichen Arbeitsverhältnisse blieb.

Bei niedrigen Getreidepreisen und schlechten Verkehrsverhältnissen war für den Gutsbesitzer des Ostens das Institut der Instleute die bei weitem vorteilhafteste Arbeitsverfassung. Bares Geld, das nur schlecht zu beschaffen war, wurde hierbei nur wenig gebraucht und die beste Verwertung der Produkte, für welche die Absatzbedingungen ungünstige waren, geschah durch die Umsetzung in Arbeit, d. h. durch die Form des Naturallohns. Dazu kam noch, dass in der Zeit vorwiegenden Getreidebaues der Bedarf an Arbeitskräften während des ganzen Jahres ein ziemlich konstanter war. Wohl war zur Einbringung der Ernte eine grössere Anzahl von Leuten erforderlich, allein es genügten hierzu meist die Hausfrauen und etwa vorhandene Einlieger bezw. Häusler. Vor allem aber konnte ein reichlicher Arbeiterstand das ganze Jahr über gehalten werden, da der Flegeldrusch während der Wintermonate, in welchen sonst wenig zu tun war, hinreichend Beschäftigung bot.

Anders gestalteten sich die Verhältnisse unter der Einwirkung der oben angedeuteten Faktoren. Die hohen Getreidepreise und verbesserte Absatzbedingungen liessen es dem Gutsbesitzer vorteilhafter erscheinen, den Schwerpunkt nicht mehr wie früher auf Naturallöhnung zu legen, sondern auf eine Entlohnung in bar, da die Löhne verhältnismässig niedrig, die Preise für landwirtschaftliche Produkte namentlich Getreide dagegen hohe waren.

Hierzu kam noch die Einführung bezw. Vermehrung des Hackfruchtbaues, der für einen Teil des Jahres einen ungleich höheren Bedarf an Arbeitern erforderlich machte als in der übrigen Zeit. Alle diese Momente drängten darauf hin, weniger Instleute einzusetzen, als vielmehr die Einlieger, welche allenthalben zur Verfügung standen, in höherem Maße für die Perioden stärkeren Bedarfes an Arbeitskräften heranzuziehen. So vermehrten sich die Einlieger oder Losleute, welche keineswegs als ein wertvoller Bestandteil der ländlichen Arbeiterschaft gelten können, auf Kosten der Instleute, und in die ländlichen Arbeiterverhältnisse, die sich bis dahin einer gewissen Stetigkeit erfreut hatten, kam bald eine Fluktuation, die im ganzen keine erfreulichen Folgen zeitigte.

Gleichfalls und zum Teil aus denselben Gründen nahmen die Häusler zu. Die Bauern, welche sich vielerorts genötigt sahen, zur Aufbringung der Kosten für die Gemeinheitsteilung Stücke ihres Besitzes abzutrennen und zu veräussern, fanden in den Häuslern zahlreiche und gute Abnehmer hierfür, insofern als diese durchweg hohe Preise anlegten. Sie kamen als Arbeiter weniger in Betracht, weil sie aus dem eben angedeuteten Grunde sich meist in Gegenden mit vorwiegend bäuerlicher

Besitzverteilung ansiedelten, in welchen die Gelegenheit zu Lohnarbeit nur spärlich vorhanden war. War somit die Gemeinheitsteilung der Niederlassung von Häuslern an sich günstig, indem sie Gelegenheit bot, kleine Parzellen käuflich zu erwerben, so darf anderseits nicht übersehen werden, dass durch sie die Gesamtlage der Häusler und Einlieger erheblich verschlechtert wurde. Durch die Teilung bezw. Beseitigung der Gemeindeweiden, Ablösung der Weidenutzung auf der gesamten Dorfflur, sowie der Holznutzungen fiel für die Häusler und Einlieger, welche vor der Separation hieran Teil genommen hatten, ein wertvoller Faktor ihrer Existenzbedingungen fort, für den gelegentliche kleine Landentschädigungen an einzelne bereits vorhandene Häusler keinen Ersatz bieten konnten. Für einen grossen Teil der ländlichen Arbeiterschaft wurde hierdurch die Kuhhaltung unmöglich gemacht und die Beschaffung von Brennmaterial ungemein verteuert. Die Häusler und Einlieger wurden sich dann auch bald der Tragweite der Gemeinheitsteilungen bewusst und ihre Auffassung charakterisiert sich am besten durch die in Pommern unter ihnen zum Sprichwort ausgebildete Redensart: "Durch die Gemeinheitsteilungen sind die Bauern zu Edelleuten geworden, und wir zu Bettlern". Es erhob sich denn auch unter der ländlichen Arbeiterschaft eine Bewegung, die namentlich 1848 zum Ausdruck gelangte und hier nicht wie anderwärts eine politische Färbung hatte, sondern lediglich auf irgend welchen Anteil am Grundbesitz gerichtet war.

Die Einführung einer konstitutionellen Verfassung war dementsprechend auch keineswegs geeignet, diese Missstimmung zu beseitigen, sie steigerte sie vielmehr, denn, wie von der Goltz zutreffend hervorhebt, wirtschaftliche Ungleichheiten werden von den ungünstiger gestellten Volksklassen um so lebhafter empfunden, je grössere Gleichheit in bezug auf politische Rechte besteht. 1)

Die Bestrebungen der Arbeiter waren also hauptsächlich auf einen Anteil am Grundbesitz gerichtet; an sich waren ihre Verhältnisse keineswege schlechte. Infolge Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsweise waren die Roherträge und mit ihnen die Löhne gestiegen. Ein weiteres Moment für die Steigerung der letzteren lag in der damals einsetzenden Abwanderung ländlicher Arbeiter, welche die Gutsbesitzer zur Zahlung höherer Löhne nötigte, um überhaupt die erforderlichen Arbeitskräfte zu behalten. Namentlich der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Kriege von 1870/71 mit seinen zahllosen Gründungen hatte eine massenhafte Abwanderung ländlicher Arbeiter nach den Industriebezirken und in die Städte zur Folge.

Die Steigerung der Löhne war für die Gutsherren unschwer möglich; ihre eigene Lage hatte sich ebenfalls bedeutend gebessert, weil infolge hoher Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse die Reinerträge bedeutend gestiegen waren. Die Lohnsätze dieser Zeit sind auf Seite 408 ff. wiedergegeben. von Lengerke<sup>2</sup>) bezifferte im Jahre 1849 den Jahresbedarf einer ländlichen Arbeiterfamilie auf 111 Tlr. oder 333 Mk. Im Jahre 1873 betrug das Jahreseinkommen 609 Mk.<sup>8</sup>)

Wenn auch die beiden Berechnungen nicht ganz nach denselben Grundsätzen erfolgt und dementsprechend nicht bedingungslos miteinander vergleichbar sind, so

<sup>1)</sup> von der Goltz a. a. O.

<sup>9)</sup> von Lengerke, Die ländliche Arbeiterfrage. Berlin 1849.

<sup>\*)</sup> von der Goltz, Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reiche.

lassen sie doch jedenfalls erkennen, dass sich die Lage der ländlichen Arbeiter bedeutend gebessert hatte.

In bezug auf die wichtigste Kategorie der ländlichen Arbeiterschaft, die Instleute, begann indes eine Reihe von Änderungen einzutreten, die, obgleich die Löhne absolut gestiegen waren, dennoch in ihren Wirkungen die Gesamtlage verschlechterten. Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass im ganzen die Tendenz dahin ging, die Haltung von Instleuten einzuschränken und dafür freie Arbeiter, die Einlieger, heranzuziehen. Aber auch innerhalb der ganzen Tagelöhnerhaltung veränderten sich die Grundlagen. Der Drescherlohn, welcher bisher den 14. bis 16. Scheffel betragen hatte, erfuhr eine Beschränkung in erster Linie durch die Einführung des Maschinendrusches, bei dem nur der 24. bis 30. Scheffel auf die Arbeiterschaft entfiel. Aber auch diese Quote wurde nicht beibehalten, sondern vielmehr der Anteillohn gänzlich beseitigt und durch ein bestimmtes Getreidedeputat ersetzt. Wenn auch hiermit keineswegs immer das Jahreseinkommen eines Instmannes eine Verminderung erfuhr, so waren im allgemeinen die Folgen dieser Einschränkung der Naturallöhnung doch ungünstige; sie nahm hauptsächlich dem Arbeiter das Gefühl einer gewissen wirtschaftlichen Selbständigkeit. Dies erfuhr noch eine Verschärfung dadurch, dass auch Kuh-, Schaf- und Geflügelhaltung eingeschränkt wurden. Der Ersatz der Kuhhaltung durch ein festes Milchdeputat oder durch Ziegenhaltung war kein vollwertiger, wenn man das ethische Moment, das in einer derartigen, immerhin nicht unbeträchtlichen wirtschaftlichen Selbständigkeit liegt, in Rechnung zieht. Eine weitere ungünstige Folgeerscheinung war in dieser Beziehung die völlige Beseitigung einer Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei der Naturallöhnung in ihrer alten Form und ihrem ursprünglichen Umfange bedingten dieselben Momente, welche auf die Lage des Herrn günstig oder ungünstig einwirkten, auch das Wohl und Wehe des Arbeiters. An einer guten oder schlechten Ernte hatten beide das gleiche Interesse, und alles dieses verband Arbeitgeber und Arbeitnehmer fester als die von vornherein bestimmt festgesetzte Bezahlung, welche den Arbeiter freilich vor den Folgen einer Missernte schützte, ihm andererseits aber auch keinerlei Vorteile von guten Konjunkturen gewährte.

Ebenfalls nicht ohne Einfluss auf das Instverhältnis ist das Institut der Scharwerker oder Hofgänger geblieben. Es wurde oben gezeigt, dass die kontraktlich festgelegte Hofgängerhaltung aus dem früheren gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnis mit in die neuere Zeit übernommen worden war. Sie verursachte auch im Anfang keinerlei Schwierigkeit. Arbeitsgelegenheit für die heranwachsenden Kinder einer Tagelöhnerfamilie war ausser auf dem Gutshofe kaum vorhanden und dort, wo keine Kinder oder diese noch nicht in dem betreffenden Alter waren, konnte eine Tagelöhnerfamilie leicht einen fremden Hofgänger in Dienst nehmen. So war die Scharwerkerhaltung keine Last für den Instmann, es wurde im Gegenteil als eine Vergünstigung angesehen, wenn eine Familie ausser dem kontraktlich vorgesehenen noch einen zweiten Hofgänger zur Arbeit entsenden konnte.

Mit dem Beginn der Abwanderung vom Lande machte aber die Hofgängerhaltung Schwierigkeiten. Abgesehen davon, dass die eigenen Kinder, sobald sie

herangewachsen waren, meist in die Stadt oder in die Industriebezirke gingen und ein Ersatz für sie nur schwer zu bekommen war, stiegen auch die Ansprüche derer, welche etwa noch als Scharwerker sich vermieteten, in bezug auf Lohn und Beköstigung in einem Maße, dass es dem Instmann immer schwieriger wurde, den Hofgänger, zu dessen Gestellung er kontraktlich verpflichtet war, zu halten. Damit wurde aber das Instverhältnis als solches in einem wichtigen Punkte betroffen und seine Fortdauer, ganz abgesehen von den anderen, oben entwickelten Gesichtspunkten, ernstlich in Frage gestellt.

Auf Seite 411 wurde darauf hingewiesen, eine wie beträchtliche Steigerung die Einkommensverhältnisse der ländlichen Arbeiter in der Periode von 1848 bis 1872 erfahren haben. Wenn man diesen Zeitraum einheitlich zusammenfassen will, so lässt er sich ungefähr so charakterisieren, dass er von dem Zeitpunkte an datiert, zu welchem sich die Scheidung zwischen Bauer und Landarbeiter vollständig vollzogen hat und bis zum Beginn eines einsetzenden Mangels an landwirtschaftlichen Arbeitern reicht.

Das Jahr 1873 bezeichnet somit gewissermaßen einen Wendepunkt, wenngleich dies nicht so aufzufassen ist, als ob vor dieser Zeit nirgendwo ein Mangel an Arbeitskräften bestanden habe. Diese sind stellenweise schon früher in einzelnen Bezirken knapp gewesen; nur die eigentliche Leutenot, welche heute eine der grössten Schwierigkeiten der Landwirtschaft bildet, kann vom Beginn der 70 er Jahre des vorigen Jahrhunderts an in ihrem Fortschreiten verfolgt werden.

Die Jahre von 1873 an haben in den Lohnverhältnissen der ländlichen Arbeiter zunächst nur wenig geändert. Auf der Höhe, welche sie damals erreicht hatten, sind die Löhne, Schwankungen abgerechnet, ziemlich konstant geblieben und erst in der neuesten Zeit ist wieder eine nennenswerte Steigerung bemerkbar.

Dies trifft im grossen und ganzen auf das gesamte Staatsgebiet zu, mit Ausnahme weniger Gegenden, namentlich im nordöstlichen Deutschland, in welchen der Unterschied gegen früher ein bedeutenderer ist. Gleichfalls eine beträchtliche Steigerung haben fast durchweg die Gesindelöhne erfahren.

Für die Beurteilung der Lohnniveaus späterer Jahre liegen zwei Erhebungen vor: Die im Jahre 1884 auf Grund des Reichsgesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, amtlich festgestellten Löhne und die Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland aus den Jahren 1891 und 1892. Eine Aufführung der dort festgestellten Lohnsätze scheint untunlich, namentlich deshalb, weil die Verschiedenheiten selbst innerhalb kleinerer Bezirke so grosse sind, dass, wenn ein einigermaßen klares Bild geschaffen werden soll, dies in einem Umfange geschehen müsste, welche den Rahmen der vorliegenden Darstellung weit überschreiten und selbst dann noch unvollkommen bleiben würde. Es sei vielmehr in dieser Beziehung auf die beiden Publikationen selbst verwiesen, aus denen im übrigen über die Einkommensverhältnisse der ländlichen Arbeiter und des Gesindes das Nachstehende entnommen ist.

Es wurde bereits angedeutet, dass die Löhne seit 1873, abgesehen von einzelnen Gegenden, die früher ausserordentlich niedrige Lohnsätze hatten und in welchen bei dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung diese mehr als ander-

wärts erhöht wurden, zunächst im ganzen nur wenig gestiegen waren. Am meisten ist dies noch im Osten der Monarchie der Fall gewesen und hier wohl in erster Linie auf eine Besserung der Verkehrsverhältnisse zurückzuführen, die eine grössere Beweglichkeit der ländlichen Arbeiterschaft bewirkte. Der Osten war bis dahin, wenigstens soweit das platte Land in Betracht kommt, in bezug auf die Erleichterung des Verkehrs wesentlich ungünstiger gestellt als der Westen. Dazu kam noch für weite Distrikte das Fehlen jeglicher Industrie in grösserem Umfange; es lag also in den Verhältnissen begründet, wenn die ländliche Arbeiterschaft an Ort und Stelle blieb und sich mit den Löhnen bescheiden musste, die eben gezahlt wurden.

Als dann die Abwanderung der Saisonarbeiter nach dem Westen begann, wo schon seit längerer Zeit wesentlich höhere Löhne gezahlt wurden, mussten den im Osten zurückbleibenden Arbeitern, um sie zu halten, günstigere Bedingungen bewilligt werden, und unter dem Einfluss dieses Vorganges stiegen dann die Löhne überhaupt. In einem scheinbaren Widerspruch hiermit stehen die auch heute noch auffallend niedrigen Löhne der Provinz Schlesien, trotzdem auch von hier die temporäre Abwanderung eine ziemlich starke ist. Die Erklärung für diese Erscheinung liegt in der ausserordentlich grossen Anzahl von Häuslern bezw. Parzellenbesitzern, die an ihre Scholle gefesselt und genötigt sind, um jeden Preis in der nächsten Umgegend Lohnarbeit zu suchen.

Die beiden letzten Jahrzehnte haben fast durchweg noch eine weitere Herabsetzung der Naturallöhnung gebracht, namentlich eine beträchtliche Einschränkung der Landnutzung, die heute nur noch, und zwar gegen früher auch schon in stark beschränktem Maße, als Kartoffelland, meist 0,25—0,50 ha, gewährt wird. Dies hat zur Folge, dass das numerische Verhältnis zwischen Instmann und Einlieger noch mehr zugunsten des letzteren verschoben wurde.

Indes gilt auch dies nicht ganz ohne Einschränkung. Die niedrigen Getreidepreise des letzten Jahrzehnts liessen es im Gegensatz zu der eben geschilderten Tendenz für die Gutsbesitzer vorteilhafter erscheinen, wieder mehr zur Naturallöhnung zurückzukehren, allein mit einem negativen Erfolg. Die Neigung der Arbeiterschaft zum Instverhältnis war nicht mehr in genügendem Maße vorhanden, und so stehen denn heute auf vielen Gütern im Osten eine grosse Anzahl von Arbeiterwohnungen leer.

Eine weitere Verschärfung hat die Schwierigkeit der Gestellung eines Hofgängers oder Scharwerkers erfahren und scheint die Möglichkeit einer Aufrechterhaltung dieses Systems in grösserem Umfange nur eine Frage noch ganz kurzer Zeit zu sein. Alle Maßnahmen, die zwecks einer Beibehaltung des Instituts der Scharwerker oder Hofgänger gemacht werden — hierhin gehören Erhöhung der Löhne, Zahlung des Lohnes durch die Gutsbesitzer — dürften nicht imstande sein, das vollständige Verschwinden dieser Klasse von landwirtschaftlichen Hilfskräften zu verhindern oder auch nur aufzuhalten.

In neuerer Zeit haben die bedenklichen Zustände auf dem Gebiete des ländlichen Arbeiterwesens vereinzelt dazu geführt, Arbeiter als Pächter kleiner Parzellen innerhalb des Gutsbezirkes anzusetzen. Soweit es sich hierbei um eigentliche Kolonisation handelt, wird später noch darauf zurückzukommen sein. Über

die Erfolge lässt sich zurzeit noch wenig sagen, dazu sind die Versuche noch zu vereinzelt; es scheint indes, als seien sie nicht gerade ermutigend. Der ausgesprochene Zweck, der damit verfolgt wurde, eine gewisse Gebundenheit an die Scholle zu erzielen, wird nur selten erreicht; die Arbeiter gehen wohl ein solches Pachtverhältnis ein, ziehen es aber später doch vor, anderwärts lohnendere Arbeit aufzusuchen, und so stellt in vielen Fällen die Ansiedlung von Arbeitern innerhalb des Gutsbezirkes für den Besitzer mehr eine Last als einen Vorteil dar.

In die ländlichen Arbeiterverhältnisse ist in der Periode von 1873 bis zur Gegenwart ein neues Moment eingetreten, das, unter der Gesamtbezeichnung Ausund Abwanderung zusammengefasst, innerhalb der ländlichen Arbeitsverfassung vollständig andere Verhältnisse geschaffen hat.

Was zunächst die Auswanderung, d. h. den Zug in das Ausland, meist nach überseeischen Ländern, betrifft, so ist diese nicht erst neueren Datums. Bereits in den 40 er und 50 er Jahren des 19. Jahrhunderts setzte eine Massenauswanderung ein. Sie betraf damals aber mehr die westlichen Provinzen. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Auswanderung in den letzten Jahren wieder nachgelassen hat. Gleichwohl sind die Wirkungen des Zuges in überseeische Länder hauptsächlich erst bemerkbar geworden, als auch noch aus anderen Gründen die ländlichen Arbeiterverhältnisse sich verschlechterten.

In welchem Umfange Auswanderung stattgefunden hat, und in welchem Verhältnis die einzelnen Landesteile daran beteiligt sind, ergibt sich aus den nachstehenden Zusammenstellungen.

| Es wanderten aus Preussen über See aus: | $\mathbf{E}_{8}$ | wanderten | aus | Preussen | über | See | aus:1 | ) |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----|----------|------|-----|-------|---|
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----|----------|------|-----|-------|---|

|                                                      | 1845<br>bis<br>1854 | 1867<br>bis<br>1871 | 1871<br>bis<br>1875 | 1876<br>bis<br>1880 | 1881<br>bis<br>1885 | 1886<br>bis<br>1890 | 1891<br>bis<br>1895 | 1896<br>bis<br>1900 | 1901<br>bis<br>1903 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I                                                    | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| Aus den östlichen<br>Provinzen<br>Aus den westlichen | 59 191              | 102 201             | 155 480             | 87 270              | 341 740             | 195 068             | 167 645             | 41 169              | 32 235              |
| Provinzen Aus den neuen Pro-                         | 87 462              | 35 598              | 17 522              | 15 016              | 56 853              | 31 000              |                     |                     | 8 953               |
| vinzen                                               | -                   | 109 846             | 66 531              | 37 826              | 143 913             | 67 902              | 55 010              | 21 267              | 12 123              |
| Aus dem Staat                                        | 146 653             | 247 645             | 239 533             | 140 112             | 542 506             | 293 970             | 251 397             | 71 298              | 53 311              |

Der Zeitraum von 1881—1885 weist hiernach die grösste Zahl von Auswanderern auf. Die Anordnung der Tabelle nach östlichen und westlichen Provinzen lässt erkennen, dass die ländliche Bevölkerung von 1871 an ein starkes Kontingent zur Auswanderung stellt, denn die Zahlen, welche sich auf die östlichen,

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preussischen Staat.

vorwiegend ackerbautreibenden Gebietsteile beziehen, übersteigen von diesem Zeitpunkte an die auf den westlichen Teil der Monarchie bezüglichen. Die Tabelle zeigt ferner, dass die Landbevölkerung erst später in grossen Massen von der Auswanderung ergriffen worden ist; vor 1854 überwiegt der westliche Teil, der damals schon stark industriell war.

| Gebietsteile        | Auf                                                                                  | ı qkm                                                                                          | kommen                                                                                             | Einwoh                                                                                    | ner                                                                                                |                                                   |                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| der<br>Herkunft:    | 1871                                                                                 | 1880                                                                                           | 1890                                                                                               | 1895                                                                                      | 1900                                                                                               | 1871/80<br>durch-<br>schnittlich<br>jährlich      | 1881/90<br>durch-<br>schnittlich<br>jährlich                                                 |
| I                   | 2                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                                                                                  | 5                                                                                         | 6                                                                                                  | 7                                                 | 8                                                                                            |
| Ostpreussen         | 49,3<br>51,5<br>71,8<br>47,5<br>54,7<br>92,0<br>83,3<br>50,9<br>87,8<br>55,0<br>89,2 | 52,3<br>55,z<br>84,9<br>51,2<br>58,8<br>99,5<br>91,6<br>55,2<br>101,2<br>59,8<br>99,z<br>151,0 | 53,9<br>56,2<br>103,3<br>50,5<br>60,5<br>104,8<br>102,2<br>59,2<br>120,2<br>64,4<br>106,1<br>174,5 | 54,2<br>59,0<br>115,2<br>52,5<br>63,1<br>109,5<br>106,9<br>62,9<br>133,5<br>68,0<br>111,9 | 54,0<br>61,2<br>125,2<br>54,3<br>65,1<br>115,8<br>112,2<br>67,3<br>157,7<br>73,0<br>120,9<br>213,4 | 0,83 4,33 3,34 0,44 0,46 2,36 0,74 3,17 1,47 0,45 | 0,99<br>9,60<br>1,84<br>8,78<br>7,19<br>0,88<br>0,98<br>4,38<br>1,57<br>6,10<br>2,99<br>1,81 |
| Königreich Preussen | 57,4<br>70,8                                                                         | 59, <sub>2</sub><br>78, <sub>3</sub>                                                           | 57,9<br>86,0                                                                                       | 46,0<br>91,4                                                                              | 58,5<br>98,4                                                                                       | 1,46                                              | 2,96                                                                                         |

In der Zusammenstellung sind die über französische Häfen ausgewanderten nicht mit einbegriffen, weil Nachweisungen hierüber nicht vorhanden sind. Man wird aber annehmen können, dass die ohnehin nur sehr geringe Anzahl von Auswanderern über französische Häfen — im Jahre 1904 nur 2 — hauptsächlich aus den westlichen Provinzen stammt.

Inwieweit die ländlichen Arbeiter an der Auswanderung beteiligt sind, lässt sich nicht genau feststellen.

Bödiker<sup>1</sup>) stellt für die Zeit von 1862—1871 folgende Berechnung auf. Unter der Gesamtheit der Ausgewanderten waren:

- 4. Fabrikarbeiter, Handwerksgesellen und Gehülfen . 8,5 ,

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus 1873.

Noch deutlicher treten diese Unterschiede in der zweiten Tabelle<sup>1</sup>) hervor, welche neben der Volksdichtigkeit in den einzelnen Provinzen das prozentuale Verhältnis der Auswanderer zur Einwohnerzahl, zugleich aber, abgesehen von kleinen Schwankungen, die Abnahme der Auswanderung in den letzten 15 Jahren zeigt.

| •     | Auf 1000 Einwohner kommen überseeische Auswanderer<br>über deutsche, belgische und holländische Häfen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1891  | 1892                                                                                                  | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
| 9     | 10                                                                                                    | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
| 1,37  | 1,17                                                                                                  | 1,00 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,26 | 0,33 | 0,26 |
| 10,94 | 9,33                                                                                                  | 4,59 | I,23 | 1,30 | 1,28 | 0,63 | 0,61 | 0,84 | 0,91 | 0,79 | 1,25 | 1,65 | I,or |
| 1,38  | 1,60                                                                                                  | 1,48 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,44 | 0,42 | 0,47 | 0,31 | 0,32 | 0,44 | 0,40 | 0,33 |
| 6,40  | 6,44                                                                                                  | 3,89 | 1,60 | 1,03 | 0,87 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,51 | 0,58 | 0,74 | 0,78 | 0,63 |
| 10,41 | 8,63                                                                                                  | 4,34 | 1,49 | 1,36 | 1,80 | 0,84 | 0,74 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 2,07 | 2,56 | 1,55 |
| 0,63  | 0,76                                                                                                  | 0,64 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,14 |
| 0,74  | 0,92                                                                                                  | 0,96 | 0,46 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,21 |
| 2,94  | 3,14                                                                                                  | 2,60 | 1,95 | 1,44 | 1,14 | 0,94 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,68 | 0,82 | 0,94 | 0,84 |
| 0,93  | 1,15                                                                                                  | 1,06 | 0,43 | 0,33 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,55 | 0,61 | 0,36 |
| 3,43  | 3,17                                                                                                  | 2,62 | 1,90 | I,28 | 1,28 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,72 | O,81 | 0,96 | I,02 | 0,82 |
| 1,8x  | 1,66                                                                                                  | 1,65 | 0,88 | 0,81 | 0,50 | 0,52 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,36 |
| 1,06  | 1,22                                                                                                  | 0,93 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,26 |
| 0,97  | 0,90                                                                                                  | I,32 | 0,34 | 0,49 | 0,31 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,30 | 0,28 | 0,40 |
| 2,59  | 2,49                                                                                                  | 1,73 | 0,78 | 0,65 | 0,61 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,54 | 0,61 | 0,45 |

Es ist anzunehmen, dass der auf landwirtschaftliche Arbeiter bezügliche Prozentsatz in Wirklichkeit größer sein dürfte. Sicher ist, dass von der unter 2 zusammengefassten Gruppe noch eine Anzahl zu 1 gezogen werden muss, denn die Bezeichnung Tagelöhner lässt darauf schließen, dass hierunter auch Teile der Landbevölkerung einbegriffen sind. Vor allem aber müssen von Gruppe 3, Personen ohne Berufsangabe, eine ganz beträchtliche Anzahl als zur ländlichen Bevölkerung gehörig betrachtet werden.

Diese Gruppe umfasst in der Hauptsache die Angehörigen der übrigen Kategorien, und namentlich sind hierunter auch die Glieder einer Familie zu suchen, welche dem bereits vorher ausgewanderten Haupte nachreisen, nachdem diesem es geglückt ist, in den überseeischen Ländern sich eine Existenz zu gründen.

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Es dürfte also die Annahme von der Goltz', der den Anteil der ländlichen Arbeiterbevölkerung an den Auswanderern auf die Hälfte aller Ausgewanderten überhaupt schätzt, so ziemlich das Richtige treffen.

Spätere Schätzungen, namentlich solche, die in Hamburg angestellt sind, nehmen den prozentualen Anteil der ländlichen Bevölkerung etwas niedriger, was in Anbetracht der starken Abnahme derselben im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung überhaupt auch erklärlich und zulässig scheint.

Bezüglich der Gründe, welche eine so starke Beteiligung der ländlichen Arbeiterschaft an der Auswanderung verursachen, muss in erster Linie auf die Bodenbesitzverteilung hingewiesen werden. Die geringe Wahrscheinlichkeit für den Arbeiter in Gegenden mit vorwiegendem Grossgrundbesitz, eine höhere soziale Stufe durch Pachtung oder Kauf eines Grundstückes zu erreichen, ist es hauptsächlich, welche alle diese Leute über das Meer treibt. Dementsprechend hat auch die Auswanderung nachgelassen, seitdem der Landerwerb in denjenigen Ländern, nach welchen früher die Auswanderer vorzugsweise ihre Schritte lenkten, Nordamerika und Brasilien, erschwert worden ist. Erst in zweiter Linie dürften die Lohnverhältnisse mitgewirkt haben, welche dann aber auch in einer gewissen Wechselwirkung zu der erstgenannten Ursache der Auswanderung stehen, indem in Gegenden mit vorwiegendem Grossgrundbesitz für diejenigen Arbeiter, welche nicht in einem Instverhältnis stehen, und diese sind, wie nachgewiesen wurde, an Zahl beträchtlich zurückgegangen, die Gelegenheit zu Lohnverdienst nicht so regelmässig ist als dort, wo der Grund und Boden in bäuerliche Besitzungen geteilt ist. Namentlich bietet sich hier noch weit mehr als im Grossbetriebe während des Winters Gelegenheit zu Flegeldrusch, der einer grösseren Anzahl von Menschen, die sonst ohne Existenzmittel wären, Gelegenheit zu Verdienst gibt. Die grösseren Güter dreschen wohl heute mit geringen Ausnahmen alle vermittelst der Maschine, und, was in dieser Beziehung noch besonders erschwerend in das Gewicht fällt, bereits im Sommer unmittelbar nach oder schon während der Ernte, wodurch natürlich im Winter eine Arbeitsgelegenheit von Bedeutung gänzlich wegfällt.

Wie gross nun der Einfluss der Auswanderung auf die Arbeiterverhältnisse tatsächlich gewesen ist, kann in absoluten Zahlen nicht zum Ausdruck gelangen, da, abgesehen von den erwähnten Schätzungen, eigentliche Erhebungen nicht veranstaltet worden sind. Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Gesamtzahl der etwa von 1820 an aus Preussen ausgewanderten Landarbeiter mit ihren Angehörigen auf 11/2 Millionen schätzt. Dass die Entziehung einer derartigen Masse von Menschen, die, wie nicht unerwähnt bleiben darf, in der Regel den intelligenteren und wirtschaftlich besseren Teil der Klasse bilden, in ihren Folgen schädigend für den Betrieb der Landwirtschaft sein musste, bedarf keiner besonderen Erläuterung.

Neben der Auswanderung hat kaum minder verhängnisvoll die Abwanderung in Städte und namentlich in die Industriebezirke im Staate selbst gewirkt. Beide ergänzen sich in gewisser Beziehung, indem sie in umgekehrter Korrelation zueinander stehen. Die Gegenden, welche eine starke Abwanderung aufweisen, zeigen meist eine minder ausgedehnte Auswanderung. Es ist dies auch erklärlich, denn dort ist in der Nähe selbst oder in nicht allzu grosser Entfernung in den Städten

und in der Industrie meist Gelegenheit zu Erwerb für die ländlichen Arbeiter vorhanden, die den doch immerhin nicht ganz leichten Entschluss, in überseeische Gebiete auszuwandern, nicht aufkommen lässt. Von dem Gesichtspunkte einer durchaus notwendigen Regeneration der Städte durch den Zuzug der Landbewohner ist dieser auch bis zu einem gewissen Grade vorteilhaft. Das Bedenkliche an der ganzen Erscheinung ist nur die absolute Unmöglichkeit, diesen Zuzug regulieren, ihn auf das erforderliche Maß beschränken zu können. Die Verhältnisse liegen heute so, dass bei weitem mehr Menschen abwandern, als das Land einerseits abgeben, die Städte andererseits aufnehmen können. Dadurch verfallen in Ermangelung ausreichenden Lohnverdienstes eine grosse Anzahl der nach der Stadt verzogenen Landarbeiter, die auf dem Lande eine Lücke gelassen haben und hier mit Sicherheit eine auskömmliche Existenz hätten führen können, dem Proletariat.

Eine Arbeitsversassung, welche durchaus modern ist, stellt das Wanderarbeitertum dar. Zwar finden sich Spuren einer temporären Abwanderung schon in früherer Zeit; es wären hier die aus der Gegend von Osnabrück bereits im 18. Jahrhundert alljährlich zur Heuernte nach Holland ziehenden Hollandsgänger zu erwähnen. Auch sind ganz vereinzelt bereits in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, namentlich im Westen, während der Ernte Arbeiter aus anderen Gegenden verwendet worden. Eine allgemeine Erscheinung ist die periodische Wanderung von landwirtschaftlichen Arbeitern aber doch erst in den letzten Jahrzehnten geworden. Wenn ausser der eben erwähnten Hollandsgängerei noch über andere zu bestimmter Zeit regelmässig vor sich gehende Wanderungen berichtet wird, so handelt es sich in diesen Fällen mehr um Verrichtungen, die mit der Landwirtschaft als solcher doch nur in losem Zusammenhange stehen, wie etwa die Torfgewinnung im nordwestlichen Deutschland, die Ziegelfabrikation im Lippeschen und ähnliche Anlagen.

Eine eigentliche Saisonarbeit besteht erst, seitdem der Bau der Zuckerrüben einen grösseren Umfang angenommen hat. Die Erscheinung, welche in Erinnerung an die ersten Zeiten, in welchen es sich hauptsächlich um nach der Provinz Sachsen ziehende Landarbeiter aus den östlichen Provinzen handelte, wohl auch heute noch kurz als Sachsengängerei bezeichnet wird, ist längst über diese lokale Begrenzung hinausgegangen und von wesentlichem Einfluss auf die landwirtschaftliche Arbeitsverfassung überhaupt geworden. Den ersten Anlass zu einer temporaren Abwanderung von Landarbeitern aus der einen Gegend in eine andere haben, wie bereits angedeutet wurde, die Rübenwirtschaften gegeben. Diese Wirtschaftsweise mit ihrem, im Vergleich zur übrigen Zeit des Jahres während der Sommermonate ungleich grösseren Bedarf an Arbeitskräften machte es, sobald der Rübenbau einen grösseren Umfang erlangt hatte, erforderlich, zur Bearbeitung Leute zu gewinnen, für die während der übrigen Zeit des Jahres keine ausreichende Beschäftigung sich bot. Hierzu kam noch die vermehrte Anwendung der Hackkultur überhaupt, kurz mit einer Steigerung der Intensität des Ackerbaues verschob sich das Verhältnis zwischen dem Bedarf an Arbeitskräften im Sommer einerseits, im Winter andererseits immer mehr.

Die erste Bodenstatistik, welche den Anbau von Zuckerrüben nachweist, ist die von 1878. Sie gibt für das Deutsche Reich eine Fläche von 175528,5 ha als

mit Zuckerrüben bebaut an. 1904 dagegen sind es 416714,5 ha. Von der Rübenfläche des Jahres 1904 entfallen auf Preussen 330731 ha und hieran hat die Provinz Sachsen mit 103795 ha den bei weitem grössten Anteil.

Der Schwerpunkt der gesamten deutschen Rübenproduktion liegt demnach in Preussen, und zwar in seinem mittleren Teile. Die östlichen Provinzen sind wohl heute schon ebenfalls stark am Rübenbau beteiligt, doch ist hier die allgemeine Ausdehnung erst neueren Datums. Der Intensitätsgrad, mit welchem die Rübenwirtschaften das Land bestellen, ist in den einzelnen Gegenden Preussens nicht überall der gleiche; er ist jedenfalls am stärksten in der Provinz Sachsen, in welcher heute meist  $^{1}/_{8}$  des Areals einer Wirtschaft mit Rüben bestellt wird. Aber auch dort, wo die Anbauquote der Rübe nicht so stark ist, wo die Bodenbeschaffenheit die Steigerung der Intensität auch nur bis zu einem gewissen Grade zulässig erscheinen lässt, ist diese im Verhältnis zu früheren Zeiten eine ausserordentlich starke. Hieraus ergibt sich, dass das Bedürfnis nach landwirtschaftlichen Arbeitern steigen musste, während gleichzeitig deren Abnahme eine stetig fortschreitende war.

Dieser Umstand, sowie ferner die Eigenart der Rübenkultur, als eines Wirtschaftszweiges, der wohl eine grosse Summe von Handarbeit, aber nur während eines verhältnismässig kleinen Teiles im Jahre erforderlich macht, liessen es schon früh als vorteilhaft erscheinen, nur für diese Zeit Arbeiter anzunehmen. In der näheren Umgegend waren solche nicht zu beschaffen; hieraus ergab sich, dass man die Arbeitskräfte aus entfernteren Gegenden heranzog, wohin sie nach Beendigung der Rübenarbeiten wieder zurückkehrten.

Solche Leute waren unschwer zu erlangen. Die Gegenden mit sehr starkem Parzellenbesitz konnten einen Teil ihrer Arbeitskraft abgeben, in anderen Gegenden mit niedrigen Löhnen reizte das notorisch hohe Verdienst, welches die Rübenwirtschaften im Anfange gewährten und infolge der guten Rübenpreise auch gewähren konnten, zur Abwanderung während des Sommers, kurz die Beschaffung derartiger Saisonarbeiter begegnete zunächst keinerlei Schwierigkeiten.

Das Hauptkontingent stellten die Provinzen Posen, Ost- und Westpreussen, Brandenburg und das Eichsfeld. Kaerger¹) schätzt ihre Zahl Ende der 80 er Jahre auf 100000. Da der Rübenbau, wegen dessen die fremden Arbeiter in erster Linie herangezogen wurden, zur Zeit der Getreideernte wenig Bearbeitung bedarf, so ergab sich von selbst, dass die von auswärts herangezogenen Arbeitskräfte auch während der Ernte der Halmfrüchte verwendet wurden.

Rübenarbeit sowohl wie Getreideernte gestatten eine ausgiebige Anwendung der Akkordarbeit, deshalb trat schon von jeher bei den Saisonarbeitern die Tagelohnarbeit in den Hintergrund. Die Entziehung der Arbeiter aus dem Osten, die Einführung intensiverer Wirtschaftsweisen daselbst, vor allem auch der Rübenkultur nötigten den Osten, der vorzugsweise die Saisonarbeiter abgab, sich nach einem Ersatz umzusehen, und so ist heute die auffällige Erscheinung vorhanden, dass alljährlich zum Beginn des Frühjahres Arbeiter aus einer Gegend wegziehen, an

<sup>1)</sup> Kaerger, Die Sachsengängerei. Berlin 1890.

deren Stelle andere herangezogen werden, denen ungefähr der gleiche Lohn gezahlt wird, welchen die Weggezogenen an ihrer neuen Arbeitsstelle erhalten.

Zu diesem Fluktuieren der Bevölkerung innerhalb des Deutschen Reiches trat noch ein neues Moment hinzu, die zeitweise Beschäftigung ausländischer Arbeiter, die bald an Zahl bei weitem die periodische Wanderung der Inländer überstieg. Vornehmlich sind es benachbarte Länder mit mehr extensivem Betrieb, aus welchen die Leute kommen. Russisch-Polen und Galizien stehen darin obenan. Aus diesen beiden Ländern kommen alljährlich viele Tausende von Saisonarbeitern in das Deutsche Reich und verteilen sich bis nach dem äussersten Westen.

Hierzu sind in den letzten Jahren Ungarn, Serben, Deutsch-Österreicher, Italiener gekommen, und der immer wachsende Bedarf an ländlichen Arbeitern lässt es als ziemlich sicher erscheinen, dass auch diese Gebiete nicht mehr zur Deckung des Bedarfes genügen werden. Die Aufmerksamkeit der beteiligten Kreise richtet sich schon auf Skandinavien, Bessarabien, die südlichen Donauländer, ja die Einführung von Kulis ist schon hier und da erörtert worden.

Mit dieser Art der Arbeitsverfassung haben sich die ländlichen Arbeiterverhältnisse von Grund aus umgestaltet, und zwar nicht immer zum besseren. Der Arbeitgeber steht heute mit seinen Arbeitern nur in ganz loser Fühlung. Er bedient sich zu deren Anwerbung der Agenten, die bald mit der Ausbreitung der Wanderarbeit auftraten und heute einen ganz neuen Berufszweig bilden.

Der Agent, welcher in der Heimat der Saisonarbeiter mit den Verhältnissen genau vertraut sein, dorthin zahlreiche Verbindungen haben muss, besorgt dem Auftraggeber die gewünschte Anzahl von Leuten, welche mit einem eigenen Aufseher unter den verabredeten Bedingungen zur festgesetzten Zeit auf dem betreffenden Gute antreten und es nach Beendigung aller Erntearbeiten, meist erst im Winter, wieder verlassen. Irgend welches persönliche Interesse an dem Wohl und Wehe der Leute zu nehmen liegt für den Arbeitgeber keinerlei Veranlassung vor. Wenn der versprochene Lohn gezahlt, die Arbeit in der vereinbarten Qualität ausgeführt ist, hören jegliche Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.

Die Löhne sind, sofern es sich um Akkordlöhne handelt — und diese überwiegen bei weitem —, im ganzen Deutschen Reiche ziemlich dieselben, und Schwankungen, namentlich Erhöhungen, welche in letzter Zeit stattgefunden haben, machen sich fast überall im gleichen Umfange bemerkbar. Die Tagelöhne dagegen sind je nach der Heimat der Leute verschieden. In der Regel sind diejenigen der aus deutschen Gegenden stammenden Arbeiter höher, allerdings auch deren Leistungen besser als die der Ausländer und der preussischen Staatsangehörigen fremder Nationalität. Unter den Saisonarbeitern überwiegen weibliche Personen, und zwar Mädchen im Alter von 18—26 Jahren. Als ein ziemlich typischer Lohn für diese gilt der Satz von 1 Mk., während für Männer vielfach 1,50 Mk. gezahlt werden. Die Fremden erhalten ausserdem noch Wohnung, Feuerung und Licht, sowie Kartoffeln, seltener noch andere Naturalien. Die Unterbringung erfolgt in Massenquartieren, seit einigen Jahren infolge landespolizeilicher Bestimmungen nach Geschlechtern getrennt, was früher nicht immer der Fall war. Die Akkordlöhnung ermöglicht den Arbeitern je nach ihren

individuellen Leistungen und Eigenschaften einen verhältnismässig hohen Verdienst und Sparrücklagen.

Einige Akkordlöhne, die ziemlich weit verbreitet sind, seien nachstehend angegeben:

Rübenhacken:

Die Bearbeitung eines Morgen Rüben stellt sich rund auf 12 Mk., wobei Abweichungen nach unten und oben vorkommen; in sehr strengem Lehmboden wird der Satz höher anzunehmen sein. Das Ausnehmen der Rüben wird auf den Morgen ebenfalls mit durchschnittlich 12 Mk. bezahlt.

Diese Sätze werden nicht selten Änderungen erfahren, je nachdem zwischen den einzelnen Handarbeiten das Feld noch mit Maschinen bearbeitet wird, so durch die Hackmaschine, oder beim Ausnehmen durch die Rübenhebemaschine. Mähen, Binden und Aufsetzen eines Morgen Wintergetreide wird mit 2,50—3 Mk. bezahlt. Die Sätze für Sommergetreide sind um 0,50—1 Mk. niedriger.

Kartoffelausnehmen wird mit 8-10 Pf. für 50 kg vergütet.

Das gesamte Verdienst während einer Saison stellt sich für Mädchen auf ca. 400 Mk., für Männer auf 550 Mk., wovon ungefähr  $^2/_5$ , häufig aber auch darüber erspart und in die Heimat gesandt werden.

Da die Arbeiter freie Hin- und Rückfahrt auf Kosten des Arbeitgebers haben, dem Agenten pro Kopf ein Werbegeld von 3—5 Mk. bezahlt wird, sind die Saisonarbeiter im ganzen nicht billig.

Über den Umfang, welchen die Wanderarbeit heute erreicht hat, liegen positive Zahlen nicht vor und sind auch nur schwer aufzustellen. Wenn Kaerger die Zahl der Leute, welche im Sommer ihre Heimat verlassen, um anderweitig vorübergehend in der Landwirtschaft zu arbeiten, für Ende der 80 er Jahre auf 100000 annimmt, so wird man sie heute auf Grund der Erfahrungen, welche namentlich die Eisenbahnverwaltungen hinsichtlich der Bewältigung des Transports gesammelt haben, auf ca. 450-550000 schätzen können; die Zahl der hierunter befindlichen Ausländer dürfte mit 400-500000 Personen kaum zu hoch gegriffen sein. In welchem Grade die Zuwanderung gerade in der letzten Zeit gestiegen ist, ergeben von den russischen Behörden angestellte Ermittelungen. Danach gingen aus Russland nach Deutschland im Jahre 1895 56000, 1900 119000 und 1901 140000 Personen. In noch stärkerer jährlicher Progression wandern österreichische Arbeiter ein, die schon an sich von den Arbeitgebern bevorzugt werden, wie auch das Überschreiten der österreichischen Grenze mit erheblich weniger Schwierigkeiten verbunden ist als das der russischen Grenze. Unter Berücksichtigung der oben angeführten Daten bezüglich der Ersparnisse, welche die Leute in die Heimat zu senden pflegen, gehen jährlich ca. 90 Mill. Mark Lohnverdienst in das Ausland. Dies Moment scheint auch die Regierungen der auswärtigen Staaten hauptsächlich zu veranlassen, die temporäre Auswanderung nicht wesentlich zu beschränken, obwohl

dort infolge des Massenwegzuges die Arbeiterverhältnisse kaum minder schwierig für die Landwirtschaft sind als hierzulande, und dementsprechend das Verlangen der dortigen Gutsbesitzer nach Sperrung der Grenzen für den Abzug von landwirtschaftlichen Arbeitern immer dringender wird.

Um die Wirkungen, welche die Saisonarbeit in ihrem jetzigen Umfange auf die heimischen Verhältnisse ausübt, beurteilen zu können, ist einmal zu unterscheiden zwischen der Binnenwanderung und dem Zuzug von Ausländern, ferner zwischen einem Einfluss in sozialer und einem solchen in politischer Beziehung.

Was zunächst die Saisonarbeiter betrifft, welche innerhalb des Deutschen Reiches ihren Aufenthaltsort zeitweise wechseln, so lässt sich nicht in Abrede stellen, dass mit dem ganzen System gewisse Vorzüge verbunden sind. Den Landwirten ist die Möglichkeit zu intensiver Bewirtschaftungsweise gegeben, ohne dass sie den kostspieligen Apparat von eigenen Leuten, der hierzu erforderlich wäre, zu halten brauchen. Die Saisonarbeiter stellen auf diese Weise die billigere Arbeitskraft dar, wenn auch die absoluten Löhne, welche sie erhalten, diejenigen der ständigen Arbeiter übertreffen. Es ist wohl als sicher anzunehmen, dass beispielsweise der Rübenbau in seinem jetzigen Umfange und in seiner Bedeutung für die deutsche Landwirtschaft ohne Saisonarbeiter niemals möglich gewesen wäre.

Die Arbeiter selbst haben einen nicht minder grossen Vorteil von dem System. Sie stammen in der grossen Mehrzahl doch aus ärmlicheren Gegenden, für welche ihre Ersparnisse, die sie fast durchweg machen, einen nicht unerheblichen Faktor im Gesamtwohlstande ausmachen. Die Intelligenz und Arbeitsamkeit der Leute erfahren eine nicht unbeträchtliche Vermehrung durch den Aufenthalt in der Fremde, in Gegenden mit meist höherer Kultur. Die dort gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse, die Erweiterung ihres Gesichtskreises bewirken häufig eine Hebung des Wirtschaftsbetriebes in ihrer Heimat.

Gegenüber diesen Vorzügen des Saisonarbeitertums haften ihm aber auch eine Reihe von Nachteilen an, die, ganz abgesehen von den politischen Erwägungen, auf welche noch zurückzukommen ist, bei der Beurteilung schwer in das Gewicht fallen. Durch den Zuzug fremder Leute fällt für die im Ort und in der betreffenden Gegend ansässigen Arbeiter manche Gelegenheit zu Verdienst weg. Es findet dies einmal schon dadurch statt, dass überhaupt weniger eigene Leute beschäftigt werden, sowie namentlich auch insofern, als die meist lohnendere Akkordarbeit, durch deren Verrichtung die einheimischen Arbeiter eine willkommene Aufbesserung ihres Einkommens erfahren würden, meist ausschliesslich den fremden Leuten zufällt. Die Einwände, welche häufig hiergegen gemacht werden, dass man gern eigene Leute halten würde, wenn solche nur zu bekommen wären, sind nicht ganz zutreffend. Der Mangel an letzteren ist zum Teil eben eine Folge der Heranziehung von Fremden; es ist eine Erscheinung, die sich überall zeigt, dass dort, wo Saisonarbeiter gehalten werden, die vorhandenen einheimischen Arbeiter abwandern. Dass hiervon schliesslich auch solche Besitzer betroffen werden, die an sich geneigt wären, lediglich mit eigenen Leuten zu wirtschaften, liegt in der Natur der Sache. Die ansässigen Arbeiter fühlen sich leicht zurückgesetzt oder das Zusammenarbeiten mit Sachsengängern ist ihnen lästig und unangenehm. Dies

letztere Moment kommt namentlich in Betracht, wenn die zugezogenen Arbeiter fremder Nationalität oder Ausländer sind. Bei weitem das stärkste Kontingent zu den Saisonarbeitern fremder Nationalität stellen die Polen aus Russisch-Polen und Galizien. Auch die aus Posen, Schlesien und Westpreussen kommenden Polen preussischer Staatsangehörigkeit haben noch alle ihre typischen Lebensgewohnheiten und Anschauungen beibehalten.

Die Gründe, weshalb die Polen als ländliche Saisonarbeiter weit überwiegen, sind einmal der Umstand, dass die betreffenden Ländergebiete in erster Linie in der Lage sind, landwirtschaftliche Arbeiter abzugeben, und der Bezug von Russisch-Polen und Galizien, als zwei Nachbarländern, das zunächstliegende ist.

Ausserdem erfreuen sich die Polen einer gewissen Bevorzugung als landwirtschaftliche Arbeiter, weil sie, wenn auch weniger leistungsfähig als die deutschen Arbeiter, dafür anspruchsloser und bei geeigneter Behandlung auch willig und bereit sind, Autorität anzuerkennen. Es ist somit für den Arbeitgeber mit Vorteilen verbunden, polnische Arbeiter heranzuziehen. Solange dies sich in gewissen Grenzen hält, ist — abgesehen von den mit dem Saisonarbeitertum überhaupt verbundenen, oben kurz berührten Nachteilen — darin nichts bedenkliches zu suchen. Anders wird dies jedoch, sobald die Verwendung polnischer Arbeiter überhand nimmt, und das scheint heute bereits in dem Maße der Fall zu sein — allerdings auch unter starker Beteiligung der Industrie, namentlich im Westen —, dass sie anfangen, eine nationale Gefahr zu werden. Das Verhältnis zwischen deutschen und polnischen Arbeitern verschiebt sich immer mehr zugunsten der letzteren, man kann sagen, dass die Deutschen von den Polen verdrängt werden.

Die Bestrebungen der Polen, in grossen Gebietsteilen des preussischen Staates die germanische Kultur durch die minderwertige slavische zu ersetzen, sind so offensichtlich und die Erfolge bereits so deutlich, dass ernstliche Bedenken bezüglich der Heranziehung von Arbeitern polnischer Nationalität nicht von der Hand zu weisen sind. Bekanntlich sind es gerade die von den Arbeitern in der Fremde gemachten Ersparnisse, welche, in polnischen Banken angelegt, hauptsächlich die Fonds bilden, mit deren Hilfe eine planmässige Bekämpfung des Deutschtums in den Ostmarken, und zwar die bei weitem wirksamste, durch Ankauf von Grundstücken in den Städten und auf dem Lande, Unterstützung und Kräftigung des polnischen Mittelstandes und eine zielbewusste Propaganda, vor sich geht.

Gegenüber diesen Gefahren sind denn auch Vorkehrungen getroffen worden, deren Wirksamkeit indes mit Recht bezweifelt werden darf. Als wichtigste der getroffenen Maßnahmen ist noch die Beschränkung des Aufenthaltes von polnischen Arbeitern auf gewisse Monate des Jahres anzusehen. Die Ausländer sollen jedes Jahr in ihre Heimat zurückkehren und können zudem jederzeit ausgewiesen werden. Allein die Fristen, welche für die Polen gewissermaßen als verboten gelten, sind nach und nach derart verkürzt worden, dass die Erreichung des gedachten Zweckes mehr als fraglich erscheint. Gegenwärtig ist ihnen der Aufenthalt für die Zeit vom 20. Dezember bis 1. Februar, also rund für 6 Wochen verboten. Diese Zeit ist so kurz, dass eine Einschränkung des polnischen Einflusses nicht zu erwarten ist, um so mehr, als selbst diese kurze Aufenthaltsbeschränkung von sehr vielen

nicht beachtet wird, die dauernd ihren Aufenthalt im Deutschen Reiche nehmen. Namentlich ist dies im Westen der Fall, der ausgebreitete polnische Enklaven aufweist, in dem zielbewusst auf Polonisierung hingearbeitet wird; allerdings kommen hierbei hauptsächlich industrielle Arbeiter in den Berg- und Hüttendistrikten in Betracht.

Wie viele Ausländer jährlich dauernd im Deutschen Reiche zurückbleiben, lässt sich mit Bestimmtheit nicht angeben. Nach einer von den russischen Behörden für das Gouvernement Piotrkow, das an Oberschlesien grenzt, vorgenommenen Feststellung sind von den 1900 nach Preussen gewanderten Arbeitern 42,9 °/0, 1901 31,1 °/0 nicht in die Heimat zurückgekehrt. Wenn nun auch keineswegs anzunehmen ist, dass diese sämtlich im Deutschen Reiche verblieben sind — ein Teil wird über See ausgewandert sein —, so lassen die Zahlen doch den Schluss zu, dass die Menge der Ausländer, welche, als Saisonarbeiter eingewandert, dauernd ihren Wohnsitz in Deutschland nehmen, recht beträchtlich ist.

Eine weitere unerfreuliche Begleiterscheinung des Zuzugs fremder Arbeiter ist die rapide Zunahme des Kontraktbruches. Die mit den Leuten abgeschlossenen Verträge berechtigen meistens den Arbeitgeber zur Einbehaltung einer gewissen Summe vom Arbeitsverdienst des Arbeiters, häufig wöchentlich 2 Mk., bis ein Höchstbetrag von etwa 20-30 Mk. erreicht ist, der als Konventionalstrafe namentlich gegen vorzeitige Aufgabe des Dienstes betrachtet werden soll. Der hiermit beabsichtigte Zweck, nämlich den Arbeiter von einem Vertragsbruch abzuhalten, wird indes, wie die Erfahrung zeigt, nur unvollkommen erreicht. Die Leute lassen die einbehaltene Kaution einfach im Stich, falls sie aus irgend welchen Gründen den Dienst vor der verabredeten Zeit verlassen wollen. Meist stehen ihnen dann anderwärts höhere Löhne in Aussicht; ja nicht selten wird ihnen von dem neuen Arbeitgeber die aus der früheren Arbeitsstelle einbehaltene Kaution ersetzt. So nimmt denn der Kontraktbruch von Jahr zu Jahr in bedenklichem Maße zu. Irgend einem Teil, entweder den Arbeitgebern oder den Arbeitnehmern, kann an dieser Erscheinung generell die Schuld nicht beigemessen werden, vielmehr sind es eine ganze Reihe von Ursachen, welche hier einwirken.

Beispielsweise versprechen mitunter die Agenten und Aufseher bei der Anwerbung der Leute diesen weit höhere Löhne, als mit dem Auftraggeber vereinbart worden sind. Die zu unterschreibenden Kontrakte werden von den Leuten, soweit sie überhaupt des Lesens mächtig sind, nur selten geprüft, und so ist ein häufiger Anlass zum Kontraktbruch der, dass die Leute ihre Stellen unter anderen Voraussetzungen antreten, als nach den mit dem Agenten seitens des Arbeitgebers vereinbarten Bedingungen erfüllt werden können. In einem solchen Falle wird man dem Gutsherrn nicht zumuten können, die vom Agenten den Leuten versprochenen Löhne ohne weiteres zu zahlen, und man kann es andererseits den Arbeitern nicht verdenken, wenn sie sich nicht ungünstigere Bedingungen gefallen lassen wollen, als der Agent mit ihnen — oft nur um überhaupt Leute zu bekommen — vereinbart hatte.

Wenn es somit schwer ist, im einzelnen gegebenen Falle einem der beiden Teile die Schuld beizumessen, so muss doch darauf hingewiesen werden, dass an den leidigen Verhältnissen überhaupt der ganze Stand der Landwirte ein gutes Teil der Schuld trägt. Die Kontraktbrüchigen, und dass sie solche sind, ist meistens leicht festzustellen, werden vielfach ohne Skrupel von dem Nachbar aufgenommen. Wenn dies auch häufig im Drange der Not geschieht, so ändert dies nichts an der Tatsache, dass Kontraktbruch mit in erster Linie deshalb so häufig vorkommt, weil die Leute sicher sind, anderwärts mit offenen Armen aufgenommen zu werden.

Bestrebungen, den Kontraktbruch durch Strafen zu vermindern, sind neuerdings aufgenommen worden. Die Tendenz geht, entgegen den früheren Grundsätzen, jetzt dahin, weniger die Kontraktbrüchigen selbst zu bestrafen, als vielmehr die Verleitung zum Kontraktbruche, die Annahme und Vermittelung der Dienste Kontraktbrüchiger unter Strafe zu stellen.

Bei der Feststellung der Nachteile, welche mit der Sachsengängerei verbunden sind, wären auch noch die Schädigungen auf sittlichem Gebiete zu erwähnen, welche gegen das ganze System geltend gemacht werden.

Die Vermittelung der Dienste von Wanderarbeitern an die Landwirtschaft ist in neuerer Zeit von den preussischen Landwirtschaftskammern in die Hand genommen und damit dem überaus schädlichen Agenten- und Stellenvermittlerwesen wirksam begegnet worden.

Die Sorge für hilfsbedürftige Arbeiter, namentlich im Alter, ist in Preussen schon seit langer Zeit gesetzlich geregelt. Bereits das allgemeine Landrecht stellte in seinem am 5. Februar 1794 erlassenen Teil II Tit. 19 den Grundsatz auf, dass "dem Staate es zukommt, für die Ernährung und Verpflegung derjenigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen und denselben auch von anderen Privatpersonen, welche nach besonderen Gesetzen dazu verpflichtet sind, nicht erhalten können".

Hieraus war indes keineswegs das Recht des einzelnen gegenüber dem Staate auf Unterstützung herzuleiten, die betreffende Bestimmung involvierte vielmehr, wie aus der Tendenz des ganzen Gesetzes zu entnehmen ist, lediglich die Verpflichtung der Verwaltungsbehörden zum Einschreiten. Als Träger der Unterstützungsmaßnahmen bezeichnet § 9: Privilegierte Korporationen, welche einen besonderen Armenfonds haben oder dergleichen ihrer Verfassung gemäss durch Beiträge unter sich aufbringen (z. B. Innungen). § 10 bestimmt: dass Stadt- und Dorfgemeinden für die Ernährung ihrer verarmten Mitglieder und Einwohner sorgen. § 16 endlich regelt die Mitwirkung des Staates, die sich auf solche Fälle beschränkt, in denen anderweite, hierzu verpflichtete Organe nicht vorhanden sind. Es erscheint somit vornehmlich die Gemeinde als Trägerin der Armenlasten.

Dieser Grundsatz ist in der preussischen Gesetzgebung von 1842 aufrecht erhalten und durch das Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni 1870 auf das Deutsche Reich mit Ausnahme von Bayern und Elsass-Lothringen ausgedehnt worden.

Auf Grund dieser Rechtslage war es Sache der Dorfgemeinden und Gutsbezirke, für verarmte und nicht mehr arbeitsfähige Leute zu sorgen. Für den Gutsbezirk trat nach Lage der Verhältnisse der betreffende Gutsbesitzer ein.

In den 70 er Jahren des 19. Jahrhunderts bot nun die Arbeiterfürsorge ein ziemlich verworrenes Bild, allerdings weniger auf dem Lande, wo sie sich in einfachen Formen bewegte, als auf gewerblichem Gebiete. Die mannigfachen Organisationen und Kassen, welche für den gewerblichen Arbeiter sorgten, genügten in keiner Weise den Anforderungen, es war zudem ein ausserordentlich verwickeltes und umständliches Verfahren, so dass das Bedürfnis nach einer durchgreifenden Neuordnung immer dringender wurde. Es tauchte damals zuerst der Gedanke einer Zwangsversicherung auf und als Grundsätze einer einheitlichen Reform der sozialpolitischen Gesetzgebung wurden aufgestellt: Eingreifen des Staates sowohl mittelst des Versicherungszwanges, als auch organisatorisch und mit eigenen materiellen Leistungen; ferner die Heranziehung der Arbeitgeber zu Leistungen, betreffend die Fürsorge für die von ihnen beschäftigten Arbeiter; endlich das berufsgenossenschaftliche Prinzip, die korporative Zusammenfassung einzelner grösserer Berufsgruppen.

Unter diesen Gesichtspunkten und auf einer den eben entwickelten drei Grundsätzen entsprechenden Grundlage wurde dann eine reichsgesetzliche Regelung der Arbeiterfürsorge vorgenommen, als deren erste Äusserung, soweit speziell die landwirtschaftlichen Arbeiter in Betracht kommen, das Gesetz vom 5. Mai 1886 mit dem Abänderungsgesetz vom 30. Juni 1900, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, anzusehen ist.

Als zweiter wichtiger Akt folgte dann das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 1889 mit dem Revisionsgesetz vom 1. Januar 1990.

Auf Grund dieser beiden Gesetze gestaltet sich heute die Fürsorge für landwirtschaftliche Arbeiter; namentlich die Alters- und Invalidenversicherung, welche alle Arbeiter umfasst, stellt eine höchst wichtige gesetzgeberische Maßnahme dar, indem sie ein gesetzlich fixiertes Recht auf Versorgung im Alter und im Falle der Invalidität verleiht, das vordem wohl auch bestanden hat, aber doch nicht in so bestimmter Weise, und zudem den Arbeiter von dem persönlichen Wohl- oder Übelwollen mehr oder minder abhängig machte.

So sehr in letzterer Beziehung die Versicherung einen Fortschritt darstellt, so darf man doch andererseits nicht übersehen, dass damit das Band zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch weiter gelockert ist; der frühere Zustand war geeignet, das Verhältnis zwischen beiden zu festigen. Der Arbeiter wusste, dass er für seine alten Tage auf die Hilfe des Arbeitgebers rechnen konnte, und die Beziehungen zwischen beiden gestalteten sich infolgedessen gewissermaßen persönlicher als heute, wo die direkte Fürsorge wegfällt und das ganze Verhältnis mehr den Charakter eines blossen Arbeitsvertrages hat.

Die Krankenversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter ist zurzeit noch nicht in der Weise organisiert, wie Unfall-, Alters- und Invalidenversicherung. In Krankheitsfällen ist noch der betreffende Arbeitgeber verpflichtet, in angemessener Weise für den Erkrankten und dessen Heilung zu sorgen. Es bestehen zwar vereinzelt landwirtschaftliche Krankenkassen, meist in Anlehnung an kommunale

städtische Einrichtungen ähnlicher Art, allein ihr Vorhandensein ist so wenig zahlreich, dass sie nicht von nennenswerter Bedeutung sind.

Neben dieser zum Teil gesetzlich geregelten, zum Teil durch Herkommen und Brauch geordneten sozialen Fürsorge gehen neuerdings noch eine Reihe von Bestrebungen einher, welche bezwecken, den Arbeiter auf dem Lande dadurch zu fesseln, dass das wenig abwechslungsreiche Leben daselbst nach Möglichkeit angenehmer gestaltet wird. Diese Bestrebungen umfassen unter der Bezeichnung "ländliche Wohlfahrtspflege" eine Reihe von sozialreformatorischen, gemeinnützigen und volkspädagogischen Aufgaben auf dem Lande, die bisher grösstenteils vernachlässigt worden sind und deren ausgesprochener Zweck ist, der Abwanderung ländlicher Arbeiter vom Lande in die Stadt nach Möglichkeit vorzubeugen.

Von der Durchführung dieser Aufgaben kann wohl erwartet werden, dass sie mit zur Besserung der ländlichen Arbeiterverhältnisse beiträgt; immerhin wird die Verwirklichung dieser Wohlfahrtspflege aber ein Faktor bleiben, der erst dann vollständig zur Geltung kommen kann, wenn es gelingt, die Grundlagen des ländlichen Arbeiterwesens so umzugestalten, dass sie einerseits den modernen, vollständig veränderten Verhältnissen Rechnung tragen, andererseits in gewisser Beziehung wieder den alten Verhältnissen ähnlich werden. Ob und inwieweit dies möglich ist, soll in nachstehendem darzulegen versucht werden.

Die deutsche Landwirtschaft leidet zurzeit an zwei Grundübeln, einmal an der übermässigen Verschuldung, andererseits an der von Jahr zu Jahr sich immer schwieriger gestaltenden Beschaffung der notwendigen Arbeitskräfte. Dazu kommt noch ein dritter Faktor, die Konkurrenz anderer, in mehrfacher Hinsicht günstiger situierter Länder, die infolge des hierdurch bedingten Druckes auf die Getreidepreise mit in erster Linie Ursache der Überschuldung der Landwirte ist. Alle diese drei Momente stehen untereinander in Beziehung insofern, als, falls es gelingt, eines derselben zu beseitigen, die anderen minder fühlbar werden. Der Mangel an geeigneten Arbeitskräften dürfte wohl mit Recht als derjenige Faktor anzusehen sein, der in seiner Wirkung auf die gesamte landwirtschaftliche Produktion bei weitem der bedenklichste ist. Zu einer Besserung der Verschuldungsverhältnisse sowohl als auch zu einem erfolgreichen Widerstand gegen die ausländische Konkurrenz ist in erster Linie eine fortgesetzte Steigerung der Produktion erforderlich.

Diese hat lange Zeit mit dem Anwachsen der Bevölkerung Schritt gehalten. Wenn Thaer¹) für den Anfang des 19. Jahrhunderts die Durchschnittserträge pro Morgen für Weizen auf 5,80 Ztr., Roggen 4,80 Ztr., Gerste 4,20 Ztr. und Hafer 2,50 Ztr. schätzt, so kann heute eine Mittelernte nach den Angaben im Kalender von Mentzel und von Lengerke bei Weizen von 11,10 Ztr., Roggen 8,20, Gerste 9,80 und Hafer 11,50 Ztr. auf den Morgen angenommen werden.

Diese sehr erhebliche Steigerung der Ertragsfähigkeit hat es ermöglicht, dass, obgleich die Bevölkerungsziffer im Deutschen Reiche von 26291606 im Jahre 1820 auf 60605183 im Jahre 1905 angewachsen ist, auch heute noch der Bedarf an

<sup>1)</sup> Albrecht Thaer, Grundsätze der rationellen Landwirtschaft. Berlin 1812.

Brotgetreide im Deutschen Reiche in einigermaßen normalen Jahren vollständig gedeckt werden kann. Wenn demgegenüber auf die starke Mehreinfuhr von ausländischem Getreide hingewiesen wird, die im Durchschnitt der Jahre 1899/1903 jährlich sich auf 2193894 t Brotgetreide (Weizen, Roggen, Spelz und Emmer) belief, so findet sie ihre Erklärung darin, dass infolge der niedrigen Preise ein grosser Teil des Brotgetreides — im Jahre 1899 nach einer vom Deutschen Landwirtschaftsrate veranstalteten Erhebung 2514147 t — verfüttert worden ist.

Diese Produktionssteigerung war möglich durch die an anderer Stelle erwähnte Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsweise: Übergang von der Dreifelderwirtschaft zur Fruchtwechselwirtschaft, Einschränkung der Brache, Nutzbarmachung bisher unbebaut gebliebener Landstrecken, sowie durch die bessere Bearbeitung und Düngung des Bodens und dadurch erzielte höhere Roherträge. Diese Faktoren müssen aber in ihrer Wirkung auf die Gesamtproduktion nachlassen, je nachdem sie allgemeiner werden, wie die Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsweise, oder überhaupt in Wegfall gekommen sind, wie die Nutzbarmachung von Ödländereien, welche heute nur noch in beschränktem Umfange vorhanden sind. Dass aber immer noch eine weitere und zwar erhebliche Steigerung der gesamten Produktion möglich ist, dürfte nach den sehr viel höheren Roherträgen, welche einzelne, weder durch Klima noch durch besonders guten Boden bevorzugte Wirtschaften lediglich durch intensiven Betrieb erzielen, keinem Zweifel unterliegen.

Zu dieser intensiven Wirtschaftsweise gehören unter anderem bessere Bearbeitung des Bodens, reichlichere und zweckmässiger angewandte Düngung, Verwendung besseren und sorgfältiger sortierten Saatgetreides. Dies setzt aber eine stärkere Verwendung von menschlicher Arbeitskraft voraus; es sei an Drillkultur, an die Bearbeitung des Getreides während der Vegetationszeit durch Behacken erinnert. Eine erste Vorbedingung für die Steigerung der Produktion der wichtigsten Nährfrüchte ist also das Vorhandensein genügender Arbeitskräfte.

Dies ist aber seit langem nicht mehr der Fall, im Gegenteil; trotz des durch die Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebes hervorgerufenen grösseren Bedarfes an Arbeitskräften sind diese nicht nur im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sondern überhaupt stark zurückgegangen, wie aus der Tabelle Seite 430 ersichtlich ist.

Die Angaben umfassen die beiden Zählungen von 1882 und 1895 und lassen die Verschiebungen, welche innerhalb dieser Zeit stattgefunden haben, erkennen. Von der Gesamtbevölkerung des Staates, 31490315 Einwohner, welche 1895 gezählt wurden, gehören zur Landwirtschaft 11375096, also rund 36 $^{0}$ /<sub>0</sub>. Die Zählung von 1882 wies bei einer Gesamtbevölkerung von 27287860 Personen eine landwirtschaftliche Bevölkerung von 11904407 Seelen nach, rund 44 $^{0}$ /<sub>0</sub>. Die landwirtschaftliche Bevölkerungsziffer ist demnach nicht nur relativ, sondern auch absolut zurückgegangen, und zwar hauptsächlich infolge der beträchtlichen Verminderung der landwirtschaftlichen Tagelöhner und sonstigen Arbeiter. Während 1882 von 100 Erwerbstätigen in der Landwirtschaft auf diese Kategorie 35,16 $^{0}$ /<sub>0</sub> entfielen, waren es 1895 nur noch 29,40 $^{0}$ /<sub>0</sub>.

Die Erwerbstätigen im Hauptberuf in der Landwirtschaft nach der Berufsstellung.

| Provinzen          | Selbständige        | indige    | Verwaltungs-,<br>Aufsichts- und<br>Bureaupersonal | tungs-,<br>ts- und<br>ersonal | Familienangehörige,<br>die in der Wirtschaft<br>des Haushaltungsvor-<br>standes tätig sind. | Familienangehörige,<br>die in der Wirtschaft<br>des Haushaltungsvor-<br>standes tätig sind. | Landwirts<br>Knee<br>und B | Landwirtschaftliche<br>Knechte<br>und Mägde | Landwirts<br>Tagelöh<br>sonstige | Landwirtschaftliche<br>Tagelöhner und<br>sonstige Arbeiter |
|--------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Staat:             | 1882                | 1895      | 1882                                              | 1895                          | 1882                                                                                        | 1895                                                                                        | 1882                       | 1895                                        | 1882                             | 1895                                                       |
| 1                  | 2                   | 3         | 4                                                 | 5                             | 9                                                                                           | 7                                                                                           | <b>∞</b>                   | 6                                           | 10                               | 11                                                         |
| Ostpreussen        | 93 447              | 103 468   | 4 935                                             | 922 9                         | 128 55                                                                                      | 28 067                                                                                      | 196 16                     | 93 173                                      | 209 523                          | 167 712                                                    |
| Westpreussen       | 57 132              | 889 69    | 3 621                                             | 4 983                         | 31 878                                                                                      | 38 055                                                                                      | 47 555                     | 44 289                                      | 149 066                          | 131 445                                                    |
| Stadtkreis Berlin  | 333                 | 580       | 144                                               | 140                           | 89                                                                                          | 73                                                                                          | 198                        | 222                                         | 119                              | 905                                                        |
| Brandenburg        | 94 753              | 106 418   | 3 601                                             | 6 162                         | 800 89                                                                                      | 77 289                                                                                      | 89 860                     | 85 241                                      | 142 325                          | 145 014                                                    |
| Pommern            | 56 736              | 64 728    | 5 259                                             | 7 023                         | 33 514                                                                                      | 39 743                                                                                      | 53 907                     | 54 608                                      | 131 121                          | 125 932                                                    |
| Posen              | 73 596              | 86 025    | 6 7 2 9                                           | 8 487                         | 50 972                                                                                      | 58 353                                                                                      | 63 304                     | 76 452                                      | 196 760                          | 169 058                                                    |
| Schlesien          | 197 596             | 211 475   | 7 942                                             | 10 324                        | 137 442                                                                                     | 154 903                                                                                     | 146 590                    | 154 940                                     | 274 742                          | 211 124                                                    |
| Sachsen            | 81 808              | 88 596    | 4 923                                             | 7 441                         | 53 542                                                                                      | 61 723                                                                                      | 61 184                     | 74 898                                      | 157 295                          | 151 863                                                    |
| Schleswig-Holstein | 50 372              | 54 167    | 891 1                                             | 3 040                         | 21 967                                                                                      | 24 718                                                                                      | 56 540                     | 60 827                                      | 52 833                           | 45 749                                                     |
| Hannover           | 144 087             | 157 523   | 1 408                                             | 119 2                         | 85 012                                                                                      | 102 620                                                                                     | 93 376                     | 99 564                                      | 85 318                           | 71 240                                                     |
| Westfalen          | 814 96              | 105 271   | 909                                               | 1 750                         | 70 860                                                                                      | 74 810                                                                                      | 50 695                     | 55 862                                      | 51 094                           | 32 253                                                     |
| Hessen-Nassan      | 84 187              | 62 197    | 683                                               | 1 147                         | 64 032                                                                                      | 76 430                                                                                      | 29 979                     | 29 186                                      | 29 998                           | 42 263                                                     |
| Rheinland          | 196 287             | 209 025   | 909                                               | 1 179                         | 170 238                                                                                     | 179 763                                                                                     | 696 55                     | 62 801                                      | 101 117                          | 67 277                                                     |
| Hohenzollern       | 8 115               | 9 123     | 11                                                | 42                            | 5 683                                                                                       | 8 115                                                                                       | 2 308                      | 2 158                                       | 1 414                            | 897                                                        |
| Staat              | 1 235 167 1 361 284 | 1 361 284 | 41 666                                            | 60 555                        | 849 037                                                                                     | 954 662                                                                                     | 849 432                    | 894 221                                     | 1 613 217   1 362 333            | 1 362 333                                                  |

Einer Steigerung der Produktion, wie sie wünschenswert und erforderlich wäre, steht also eine rapide Verminderung der die Vorbedingung hierfür bildenden notwendigen menschlichen Arbeitskraft entgegen. Als eine der wichtigsten agrarpolitischen Maßnahmen darf demnach die Beseitigung dieses Mangels an landwirtschaftlichen Arbeitern bezeichnet werden. Seine Ursache hat er in der starken Aus- und namentlich Abwanderung, die ihrerseits wieder eine Folge der Unzufriedenheit ist, welche unter den Landarbeitern mit wenigen Ausnahmen ganz allgemein herrscht. Die Gründe für diese Unzufriedenheit haben sich aus dem vorstehenden ergeben, sie sind teils psychologischer, teils rein materieller Natur. Es sind vor allem die Unsicherheit ihrer Existenz und ihre persönlich wenig freie Stellung; in zweiter Linie dürfte die geringe Wahrscheinlichkeit stehen, eine bessere soziale Position zu erlangen, ein kleines Eigentum zu erwerben. Zu diesen Gründen allgemeiner Natur treten dann noch solche spezieller Art, vor allem die mit der Hofgängerhaltung verbundenen Übelstände.

Als Mittel, um den Zug der Arbeiter vom Lande in die Stadt zu beschränken, sind eine Reihe von Vorschlägen gemacht und bereits eingehend erörtert worden: teilweise Beseitigung der Freizügigkeit; Rückkehr zur umfangreicheren Naturallöhnung und Verleihung von Grundbesitz an die Arbeiter. Namentlich die beiden letzten Vorschläge, Rückkehr zur Naturallöhnung und Sesshaftmachung der Arbeiter, sind durchaus beachtenswert, wenn auch bezüglich derselben einige Einschränkungen zu machen sind.

So richtig es unzweifelhaft ist, dass die Naturallöhnung für beide Teile, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, ihre grossen Vorzüge hat, so kann es andererseits keinem Zweifel unterliegen, dass neben ihr dem Arbeiter heute ungleich mehr Barmittel zur Verfügung stehen müssen als früher. Die Lebensbedürfnisse aller Bevölkerungsschichten sind gestiegen; hiervon konnten auch bei der Entwicklung der Verkehrsverbältnisse und bei der Leichtigkeit, mit welcher heute neue Anschauungen übergreifen, die Landarbeiter nicht ausgeschlossen bleiben. Die Bedürfnisse eines ländlichen Arbeiters waren früher mit geringen Ausnahmen aus der eigenen Wirtschaft und den vom Gute bezogenen Naturalien zu decken. wurden hiervon Nahrung, Wohnung, Kleidung und Feuerung bestritten und bares Geld war eigentlich nur zur Beschaffung von Salz, Brennöl bezw. Petroleum und Stiefeln notwendig. Unter diesen Umständen hatte der Arbeiter keinen Bedarf an grösseren Barmitteln. Dies ist heute wesentlich anders; eine Reihe von Bedürfnissen, die früher kaum gekannt waren, sind unabweisbar geworden. Mit dieser Tatsache muss bei allen Bestrebungen, die eine Rückkehr zur Naturallöhnung bezwecken, gerechnet werden. Es dürfte also hierbei nicht der frühere Modus, wonach ausser Naturalien bares Geld nur in ganz beschränktem Maße gegeben wurde, ins Auge gefasst werden, es wäre vielmehr unbedingt notwendig, einen gegen früher gesteigerten Anteil des Lohnes in barem Gelde zu geben.

Die Gewährung eines relativ hohen Barlohnes hätte auch noch den Vorteil, dass bei Vergleichen, welche die Landarbeiter zwischen ihren Einkommensverhältnissen und denen städtischer Arbeiter anstellen und wobei sie in der Regel dazu neigen, den Geldwert ihrer Einkünfte in Form von Naturalien zu gering zu ver-

anschlagen, ein derartiger Vergleich nicht allzusehr zu ungunsten der ländlichen Verhältnisse ausfiele. Aus demselben Grunde müsste auch der im Sommer gezahlte Lohn höher als der im Winter gegebene sein, eine Einrichtung, die keineswegs allgemein üblich ist.

Der Barlohn soll aber gewissermaßen nur eine Ergänzung der Naturalien bilden; als letztere kommen in Betracht: Kuh- und Schweinehaltung, Gewährung einer genügend grossen Fläche für Kartoffeln, Garten und Leinland.

Die notwendigen Kornfrüchte müssten vorwiegend in Form eines Deputats gegeben werden, daneben wäre der Dreschanteil beizubehalten bezw. wieder einzuführen. Es scheint unbedenklich, um den Unterschied im Bedarf an Arbeitskräften während des Sommers einerseits und im Winter andererseits einigermaßen auszugleichen, wieder zum Flegeldrusch zurückzukehren, der es ermöglicht, eine ungleich grössere Zahl von Arbeitern dauernd zu beschäftigen, als bei dem jetzigen Verfahren, wonach möglichst noch im Herbst sämtliches Getreide mit der Dampfdreschmaschine in kurzer Zeit ausgedroschen wird. Dieses mag vielfach vielleicht als ein Rückschritt betrachtet werden, der durchaus nicht in den modernen Landwirtschaftsbetrieb passt, allein wenn man sich darüber klar geworden ist, dass eine Besserung der ländlichen Arbeiterverhältnisse unter allen Umständen anzustreben ist, so wird man jedes Mittel hierzu als einen Fortschritt bezeichnen müssen. An dem Flegeldrusch könnten auch die Einlieger, also die nicht kontraktlich verpflichteten Arbeiter, teilnehmen, wodurch gleichfalls in vielen Fällen deren Abwanderung vom Lande in die Stadt zurückgehalten werden könnte. Bei der Entscheidung der Frage, ob eine Rückkehr zum alten Flegeldrusch zweckmässig ist oder nicht, sind neben den Arbeiterverhältnissen noch andere Gesichtspunkte maßgebend, namentlich ist das Klima nicht ohne Einfluss. Während im Osten und Norden der Monarchie die strengen Winter mit lang anhaltendem Frost- und Schneewetter die Verteilung des Arbeitsbedarfes ungünstig beeinflussen und für einen grossen Teil des Jahres Drescharbeit als die einzige Ausnutzung der vorhandenen Arbeitskraft in Betracht kommen kann, pflegen derartige ununterbrochene Frostperioden in den mittleren und südlichen Provinzen des Staates, abgesehen von gebirgigen Gegenden, nicht aufzutreten. Hier können auch während des Winters häufig Arbeiten im Felde vorgenommen werden und eine Rückkehr zum Flegeldrusch wird nicht oder nicht in dem Masse erforderlich sein als im Osten. Auch kommt die grosse Verschiedenheit in der Leistungsfähigkeit der Dreschmaschinen in Betracht.

Neben den kleinen Hand- und Göpeldreschmaschinen, deren Bedarf an Arbeitskräften nur klein ist, die dementsprechend auch quantitativ nur wenig leisten, dabei aber die Vorteile des besseren Reindrusches haben, werden die grossen Dampfdreschapparate mit ihren grossen Tagesleistungen verwendet. Es ist mithin möglich, die Dauer der Drescharbeit genau zu regeln und je nach Verwendung einer grossen Dampfdreschmaschine, einer Göpel- oder Handdreschmaschine oder ausschliesslicher Verwendung des Flegels den Drusch auf eine beliebige Zeit su verteilen, je nachdem die örtlichen Verhältnisse dies erfordern.

Die Kosten für die einzelnen Arten des Dreschens sind annähernd gleich. Wohl ist der beim Maschinendrusch gewährte Anteillohn erheblich kleiner als beim Flegeldrusch gegeben wird, dafür sind aber im ersteren Falle noch Leihgebühren bezw. Verzinsung und Amortisation, Heizung für eine Lokomobile, Bespannungskosten für einen Göpelbetrieb in Ansatz zu bringen, so dass die dem betreffenden Landwirte erwachsenden Kosten in beiden Fällen ziemlich gleich hoch sind.

Einer Reform bedarf dringend das System der Scharwerker- oder Hofgängerhaltung, das in seiner heutigen Form der Verpflichtung für den Instmann, unter allen Umständen einen Scharwerker oder Hofgänger zu stellen, nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Es wäre also dieser Zwang zu beseitigen und die Gestellung eines Hofgängers an sich zwar beizubehalten, aber zu einer freiwilligen zu machen. Diejenigen Familien, welche einen Scharwerker oder Hofgänger stellen, sind durch Gewährung von Naturalien, durch höheren Barlohn für sich und den Hofgänger so viel besser zu lohnen, dass das Halten eines Hofgängers gewissermaßen als ein Vorteil erscheint, den die Leute wahrnehmen werden, sofern es ihnen möglich ist.

Sämtliche erforderlichen Arbeiter dauernd zu halten, wird nicht möglich sein, selbst wenn die oben angeführten Massnahmen zur allgemeinen Durchführung gelangten; es sind vielmehr trotzdem im Sommer Arbeitskräfte zu gewinnen, für welche später keine Verwendung mehr vorhanden ist.

Dies liesse sich zum Teil ohne das System der Saison- bezw. Wanderarbeiter erreichen, und zwar durch ausgedehntere Beteiligung der eigenen Arbeiter an den lohnenden Akkordarbeiten. Es ist wohl anzunehmen, dass zu den verhältnismässig hohen Löhnen, welche den Saisonarbeitern für Rübenarbeit und Getreideernte gezahlt werden müssen, auch die eigenen Leute mit ihren Angehörigen, namentlich den Ehefrauen, weit mehr leisten würden als bisher, wie auch in Verbindung mit der Drescharbeit im Winter sich hierzu Einlieger finden würden.

Die Entlohnung nach dem Stücke ist noch sehr erweiterungsfähig. Sämtliche Arbeiten, bei denen es entweder auf die mehr oder minder grosse Sorgfalt nicht ankommt, oder die sich hinsichtlich ihrer Güte leicht beurteilen lassen, könnten im Akkord ausgeführt, und damit nicht nur mit einer kleineren Anzahl von Arbeitskräften eine ungleich grössere Menge von Arbeit geleistet werden, sondern auch noch manche Arbeitskraft dem Lande gewonnen bezw. erhalten werden. Dann könnte der Zuzug von fremden Arbeitern im Sommer wenn auch nicht ganz entbehrt, doch sicher eingeschränkt werden, namentlich wäre man dann nicht mehr in dem Maße wie bisher auf Ausländer angewiesen, deren dauernde Gewinnung für alle späteren Zeiten doch recht fraglich ist und mit deren Heranziehung eine Reihe bedenklicher Konsequenzen in sozialer und nationalpolitischer Beziehung sich ergeben.

Neben diesen Bestrebungen stellt die Sesshaftmachung der ländlichen Arbeiter, welche in letzter Zeit immer allgemeiner als Mittel zur Besserung der Arbeiter-kalamität in den Vordergrund gestellt wird, eine Maßnahme von grösserer Tragweite dar.

Es ist wohl sicher, dass, falls es gelingt, eine grössere Masse von landwirtschaftlichen Arbeitern dem Lande dauernd zu erhalten, die Arbeiternot wesentlich Mettsen, Boden des preuss. Staates. VIII. 28

gemildert wird, und dass die Verleihung von Grundbesitz eine derartige Sesshaftmachung bedeuten würde; allein das Bedürfnis der ländlichen Arbeiter nach eigenem Besitz dürfte doch wohl überschätzt werden, vor allem nach Besitz in einem so geringen Umfange, dass er ihren Charakter als Lohnarbeiter nicht ändert. Eine genauere Kenntnis der ländlichen Arbeiter und ihrer Denkweise veranlasst zu der Überzeugung, dass dieser Wunsch nach eigenem Besitz keineswegs so allgemein ist, als vielfach angenommen wird, und dort, wo er vorhanden ist, richtet er sich dann mehr nach einem Besitz in solcher Grösse, die jegliche Lohnarbeit entbehrlich macht. Gleichwohl ist die Sesshaftmachung in vielen Fällen ein geeignetes, oft das einzige Mittel, um einem vollständigen Arbeitermangel vorzubeugen oder die Zahl der noch vorhandenen Arbeitskräfte zu vermehren; aber, und das muss besonders hervorgehoben werden, die Art und Weise der Sesshaftmachung muss in den einzelnen Teilen des Staates je nach den besonderen Verhältnissen eine verschiedene sein, sie muss sich diesen anpassen und allgemein gültige Regeln lassen sich dafür nicht aufstellen.

Die westlichen Provinzen, in denen die Industrie stark vertreten ist, grosse Städte zahlreich vorhanden sind, und der Grund und Boden sehr teuer ist, werden sich kaum zur Verleihung von Besitz an landwirtschaftliche Arbeiter verstehen, weil diese voraussichtlich, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, doch bald die ländliche Lohnarbeit aufgeben und sich der Industrie zuwenden würden, ja dass letztere sich geradezu in solchen Orten und Gegenden, in denen grundbesitzende ländliche Arbeiter in grösserer Zahl vorhanden sind, niederlassen wird, weil ihr hier ein gutes Arbeitermaterial zur Verfügung steht.

Im Osten der Monarchie wird man sich eher einen Nutzen von der Sesshaftmachung ländlicher Arbeiter versprechen können, weil dort die Gelegenheit zur Arbeit in industriellen Betrieben minder gross ist. Dagegen ist auch im Osten die allgemeine Ansicht die, dass die Verleihung von Grundbesitz innerhalb eines Gutsbezirkes nicht zu befürworten sei, weil dies zu Unzuträglichkeiten aller Art führe; die Parzellenbesitzer kämen wirtschaftlich leicht herunter, Lohnarbeit behage ihnen nicht mehr oder sie suchten sie anderweitig, und die Folge für den betreffenden Gutsbesitzer sei meist die, dass mitten in seinem Bezirk Leute eingesetzt seien, die nicht nur keine Arbeitskraft für ihn abgeben, sondern dem Proletariat verfallen und mehr Schaden und Nachteil bringen als Nutzen. Eine Möglichkeit, sich derartiger lästiger Nachbarschaft zu entledigen, sei nicht vorhanden.

Eine Ansässigmachung innerhalb des Gutsbezirkes könnte demnach nur in einer Form erfolgen, welche dem Besitzer die Möglichkeit sichert, bei Unzuträglichkeiten den Vertrag rückgängig zu machen, und das ist lediglich der Pachtvertrag. Für diesen bildet das Instverhältnis eine Grundlage, aus ihm könnte sich ein Pachtverhältnis unschwer mit Vorteil für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer entwickeln, und eines der wesentlichsten Erfordernisse eines derartigen Pachtverhältnisses wäre die Stipulierung der Verpflichtung für den Arbeiter, den Pachtzins in Arbeit zu entrichten.

Wesentlich anders liegen die Dinge, wenn es sich darum handelt, Arbeiter mit kleinem Besitz in Bauerndörfern anzusiedeln.

Durch die preussische Kolonisationsgesetzgebung der letzten Jahrzehnte ist hierzu die Möglichkeit gegeben. Das Gesetz, betreffend die Förderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreussen und Posen, vom 26. April 1866, das Rentengutsgesetz vom 27. Juni 1890, sowie endlich die durch Gesetz vom 7. Juni 1891 ermöglichte Mitwirkung der staatlichen Rentenbanken haben den Weg geebnet, auf dem eine Schaffung von ländlichen Arbeiterstellen erwartet werden kann. Die Gesetze betreffen zwar zunächst nur die Schaffung von Bauernstellen — es sei auf Bd. VI, S. 339 ff. verwiesen —, allein eine weitere Ausdehnung ist doch möglich und vielleicht auch zu erwarten. Das Rentengutsgesetz lässt schon jetzt die Errichtung von Rentengütern jeglichen, auch des kleinsten Umfanges zu, und es bedarf nur noch der Erweiterung des Gesetzes vom 7. Juni 1891, welches einstweilen noch die Vermittelung der staatlichen Rentenbanken bei Errichtung von grösseren Gütern, sowie kleinen, d. h. für Tagelöhner geeigneten prinzipiell ausschliesst.

Diese Lücke wird zurzeit teilweise ausgefüllt durch die Alters- und Invaliditätsversicherungsanstalten, welche ihre reichen Mittel unter anderem auch in der Weise
verwenden, dass zu sehr mässigem Zinsfuss über die mündelsichere Beleihungsgrenze hinaus Darlehen an Gesellschaften gewährt werden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Arbeitern den Erwerb eigener Wohnhäuser zu ermöglichen. Hiervon ist in grossen Städten und industriellen Bezirken schon vielfach
Gebrauch gemacht worden, dagegen in landwirtschaftlichen Kreisen so gut wie
gar nicht; jedenfalls ist aber hiermit eine Möglichkeit geboten, die Sesshaftmachung
auch ländlicher Arbeiter zu fördern.

Die Errichtung solcher Arbeiterstellen kann aber nur dann einen Erfolg haben, wenn gewisse Voraussetzungen dabei nicht ausser acht gelassen werden. Die Stellen müssten vor allem eine Grösse haben derart, dass die Landarbeiter ihren Charakter als Lohnarbeiter nicht verlieren, im allgemeinen werden dies bei mittlerem Boden  $^{8}/_{4}$ —I ha sein.

Es scheint ferner unerlässlich, gewisse Kautelen hinsichtlich der Teilbarkeit, Verschuldbarkeit, Veräusserung und Vererbung solcher Stellen zu schaffen, die verhindern, dass eine übermässige Belastung mit Schulden oder eine Teilung in unzählige kleine Parzellen bei Todesfällen stattfindet, weil hierdurch der eigentliche Zweck vollständig verfehlt würde. Eine weitere, und zwar die wichtigste Voraussetzung wäre die, dass nicht Arbeiterkolonien geschaffen werden, sondern derartige Stellen immer nur in Anlehnung an grössere Verbände in einer das Bedürfnis nicht überschreitenden Anzahl errichtet werden. In letzterer Beziehung ist es namentlich auch sehr wichtig, dass in Gegenden mit weit überwiegendem Grossgrundbesitz Dorfgemeinden planmässig eingesprengt werden.

Die Schaffung neuer Bauerngüter auf einem Teile der jetzt vielfach zu grossen Gutsfläche würde zwar nicht unmittelbar für den Augenblick die Arbeitskräfte vermehren, wohl aber in nicht allzu ferner Zeit, ohne die erwähnten Übelstände einer Proletarierkolonie herbeizuführen.

Fasst man als Ergebnis der vorliegenden Darstellung die heutige Lage der ländlichen Arbeiterverhältnisse zusammen, so ist vor allem ganz allgemein ein Mangel an ländlichen Arbeitern festzustellen, der in erster Linie durch die massenhafte Abwanderung vom Lande in die Stadt verursacht wird. Es sind weniger unzureichende Löhne, welche hierzu Veranlassung geben, als vielmehr eine Unzufriedenheit mit ihrer Lage überhaupt, welche die landwirtschaftlichen Arbeiter ergriffen hat, und die Hoffnung, durch Wechsel des Berufes eine ihren Wünschen mehr entsprechende Position zu erlangen. Der Reiz, den das städtische Leben ausübt, wirkt in gleicher Weise wie die Vorstellung, in der Stadt ein in materieller Beziehung besseres Leben führen zu können. Es ist weiterhin die vermeintliche Unsicherheit in ihrer gegenwärtigen Stellung, welche Anlass gibt, das Land zu verlassen, und die mangelnde Fähigkeit, die Lage eines lediglich auf Lohnarbeit angewiesenen Stadtbewohners genau zu prüfen, und die grossen Mängel, welche einer solchen anhaften, namentlich auch in bezug auf die Sicherung eines bestimmten Arbeitseinkommens zu erkennen.

Neben diesen allgemeinen Beweggründen sind es häufig auch noch solche spezieller Art, welche den Landarbeiter zum Verlassen seiner Arbeitsstätte veranlassen; es sind mitunter nur die lokalen Verhältnisse, mit welchen er unzufrieden ist. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten ist ein unerfreuliches; er glaubt sich schlecht und rauh behandelt, in der Zuweisung der ausbedungenen Naturalien vernachlässigt, und es wäre unrichtig, wenn man nicht anerkennen wollte, dass dort, wo derartige Empfindungen den Arbeiter zur Fortwanderung bewogen haben, vielfach seine Unzufriedenheit gerechtfertigt war. Es ist im Gegenteil eine Tatsache, welche durch zahlreiche Beobachtungen und Erfahrungen bestätigt wird, dass von den Gütern, auf welchen die Arbeiter human behandelt werden, weit weniger Leute wegziehen, als dort, wo das Gegenteil der Fall ist.

Die fehlenden Leute müssen, wie des weiteren gezeigt wurde, durch Saisonarbeiter ersetzt werden, welche teils ihre Vorzüge haben, teils aber auch, und dies dürfte wohl überwiegen, durchaus nicht als eine segensreiche Einrichtung gelten können.

Es zeigte sich endlich, dass eine Besserung des gegenwärtigen Zustandes durch eine Rückkehr zur alten, aber den modernen Verhältnissen angepassten Arbeitsverfassung, wie sie sich aus der Bauernbefreiung entwickelt hat, allein möglich ist, dass hierbei der einzelne Landwirt sowohl wie der Staat mitwirken müssen, dass aber auch beide ein dringendes Interesse an einer Gesundung der gegenwärtigen Zustände haben.

# Das landwirtschaftliche Versicherungswesen.

## Hagelversicherung.

Von

Nobbe, Landes-Ökonomierat.

Die für den technischen Landwirtschaftsbetrieb wichtigsten Versicherungszweige: Feuer-, Hagel- und Viehversicherung haben seit dem Jahre 1866, bis zu welchem im 39. Kapitel des Bandes III dieses Buchs ihre Entwicklung geschildert wurde, einen sehr bedeutenden Aufschwung genommen und mehrfache innere wie äussere Veränderungen erfahren.

Insbesondere ist das Risiko der Feuerversicherung fühlbar durch die vermehrte Verwendung leicht entzündlicher Brennstoffe, Gase und elektrischer Leitungen in den Wirtschaften beeinflusst worden, so dass die Versicherungsgesellschaften mehrfach zur Änderung ihrer Tarife und Versicherungsbedingungen genötigt worden sind.

Bezüglich der Hagelversicherung, auf die wir uns an dieser Stelle allein zu beschränken haben, liegen ähnliche Veränderungen des Risikos natürlich nicht vor, doch hat auch dieser Versicherungszweig durch den vermehrten Anbau besonders hagelgefährlicher Feldfrüchte — z. B. Rübensamen, Schälweiden, Hopfen und Wein — eine nicht unwesentliche Gefahrsteigerung erlitten, während er äusserlich durch den Wegfall des veralteten Systems staatlicher oder privater Unterstützung der Nichtversicherten eine bedeutende Ausdehnung erfahren hat.

Von derartigen, durch den fortschreitenden Gang der Kultur bedingten Entwicklungen abgesehen, haben seit 1866 die Veränderungen im Hagel-Versicherungswesen hauptsächlich in einer Vervollkommnung der Schadenschätzung und in vermehrter Benutzung statistischer Ermittlungen bei Aufstellung der Tarife bestanden, ohne dass in der Zwischenzeit eine der bereits damals bestehenden Grundformen des Versicherungsbetriebs die Aktiengesellschaft und der Gegenseitigkeitsverein in ihrer Existenz ernstlich bedroht worden wäre. Beide Betriebsarten sind vielmehr — wie wir später sehen werden — ungeschwächt in das neue Jahrhundert eingetreten und werden den Konkurrenzkampf auch fernerhin weiter zu führen

haben, ohne dass Aussicht auf den ausschliesslichen Sieg einer der beiden Gesellschaftsformen vorhanden wäre.

Bevor hierauf indessen weiter eingegangen und der derzeitige Stand der einzelnen Hagel-Versicherungsgesellschaften geschildert wird, ist die rechtsgeschichtliche Entwicklung der Hagelversicherung seit 1866 in ihren wichtigsten Punkten darzustellen.

Die Ereignisse der Jahre 1866 und 1870/71, die zu einem festen und dauernden Zusammenschluss der deutschen Stämme im Deutschen Reiche führten, sind auch auf das Versicherungswesen im allgemeinen und damit auch auf das Hagel-Versicherungswesen nicht ohne Einfluss geblieben.

Insbesondere setzte Art. 4 No. 1 der Norddeutschen Bundes- und späteren Reichsverfassung fest, dass fortan die Bestimmungen über das private Versicherungswesen der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs unterstehen sollten, ein Grundsatz, der nur dadurch eine Einschränkung erfuhr, dass durch No. 4 des Versailler Schlussprotokolls vom 23. November 1870 für Bayern festgestellt wurde, dass, wenn sich die Gesetzgebung des Reichs mit dem Immobiliar-Versicherungswesen befassen sollte, die vom Bunde (Reiche) zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen in Bayern nur mit Zustimmung der Bayrischen Regierung Geltung erlangen könnten.

Nicht minder war für die Zuständigkeit des Reichs auf dem Gebiete des Versicherungsrechts auch das Gesetz vom 20. Dezember 1873 entscheidend, nach welchem dem Reiche die Gesetzgebung über das ganze Bürgerliche Recht zustehen sollte. Es lag also offenbar von Anfang an in der Absicht der politischen Faktoren, das gesamte Versicherungswesen sowohl in öffentlich-rechtlicher als privat-rechtlicher Hinsicht der Gesetzgebung des Reichs zu unterstellen und dieses auch bezüglich des Versicherungswesens als einheitliches Rechtsgebiet zu behandeln.

Gleichwohl hat sich die Reichsgesetzgebung — abgesehen von der sozialen Arbeiterversicherung — bis zum Jahre 1901 nur gelegentlich mit einzelnen Fragen des Versicherungsrechts befasst, so dass für das private Versicherungswesen auch nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs zunächst noch das jeweilige Landesrecht maßgebend bliebe.

Dass diese Verschiedenartigkeit der Rechtslage schwerwiegende Nachteile zur Folge haben musste, und dass es nicht nur persönliche Wünsche, sondern wohlberechtigte Interessen der deutschen Versicherungsgesellschaften waren, die nach einem planmässigen auf modernen Anschauungen beruhenden einheitlichen Versicherungsrecht verlangten, das zeigte sich von Jahr zu Jahr deutlicher. Galt doch nicht einmal innerhalb der einzelnen Bundesstaaten einheitliches Versicherungsrecht, und wichen doch namentlich in Preussen die in den neuen Provinzen geltenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen vielfach von den für die alten Provinzen gültigen in wesentlichen Punkten ab.

So kam es, dass gerade die öffentlich-rechtliche Lage der Versicherungs-Unternehmungen eine kaum länger erträgliche, den neuzeitlichen Verkehrsverhältnissen oft geradezu hohnsprechende wurde. In einzelnen Ländern des Reichs fehlte es beispielsweise völlig an verwaltungsrechtlichen Bestimmungen über die Zulassung der Versicherungsunternehmungen zum Geschäftsbetrieb; in andern war nur der Betrieb bestimmter Versicherungszweige (Feuerversicherung) der staatlichen Genehmigung unterstellt, während andere Betriebszweige, die in ihren verschiedenen Gestaltungen der gesetzlichen Regelung in besonders hohem Maße bedurften — u. a. die Hagelversicherung — einer solchen gänzlich entbehrten.

Kein Wunder daher, dass die Behörden dem unter dem Schutze derartiger Zustände naturgemäss gedeihenden Gründungsschwindel auf dem Gebiete des Versicherungswesens vielfach ratlos gegenüberstanden und sich darauf beschränken mussten, den Gesellschaften erst nach bereits geschehenem Unheil mit Hilfe des Strafgesetzbuchs entgegenzutreten, wenn sie es nicht vorzogen, unter Berufung auf allgemeine, nirgends kodifizierte staatliche Oberaufsichtsrechte in den Versicherungsbetrieb einzugreifen und den Versuch zu machen, die grössten Übelstände zu beseitigen. Dass aber derartige gut gemeinte Versuche häufig missglücken mussten, ja, dass sie nur allzusehr geeiguet waren, die Verwirrung noch zu vermehren und das Publikum in den trügerischen Glauben zu versetzen, mit dem Eingreifen der Staatsbehörde sei nun alles in Ordnung gebracht, dafür bildete die kurze Lebensgeschichte der Hagel-Versicherungsgesellschaft Germania, auf die näher einzugehen wir uns versagen dürfen, ein geradezu klassisches Beispiel.

Das Mangelhafte dieser Zustände auf dem Gebiete des Versicherungswesens wurde naturgemäss in Preussen nach der Eingliederung hochentwickelter neuer Gebietsteile doppelt empfunden und veranlasste die Königliche Regierung, dem Abgeordnetenhause bereits am 1. Februar 1869 zwei Gesetzentwürfe über den Geschäftsbetrieb der Versicherungsanstalten vorzulegen. Noch bevor diese Entwürfe indessen zur Beratung kamen, wurde von verschiedenen Seiten das Verlangen laut, diese Materie nicht nur für Preussen, sondern für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes geregelt zu sehen, und als dann das Deutsche Reich gegründet war und das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit alle anderen Gesichtspunkte überwog, kam man denn auch tatsächlich nicht wieder auf den Weg partikular-gesetzlicher Reform zurück. Hatte doch schon am 1. März 1860 — also im unmittelbaren Anschluss an das einseitige Vorgehen Preussens - der Bundesrat das Ersuchen an den Bundeskanzler gerichtet, nach Einziehung der nötigen Auskunft über die in den einzelnen Staaten des Bundes geltenden versicherungsrechtlichen Bestimmungen den Entwurf eines Bundesgesetzes ausarbeiten zu lassen und dem Bundesrate zur Beschlussfassung vorzulegen.

Gleichwohl schien die Sache nicht in Fluss kommen zu wollen, und erst nachdem der Reichstag selbst am 14. Mai 1879 die Reichsregierung ersucht hatte, das Versicherungswesen im Wege der Reichsgesetzgebung baldmöglichst zu regeln, stellte der Reichskanzler in zwei ausführlichen Rundschreiben die Grundsätze auf, die seiner Ansicht nach bei Erlass eines Versicherungsgesetzes berücksichtigt werden müssten.

Fast sämtliche kaufmännische, versicherungstechnische und landwirtschaftliche Körperschaften sprachen darauf ihre Ansichten und Wünsche öffentlich aus; ins-

besondere betonte auch der Deutsche Landwirtschaftsrat wiederhol. auf das nachdrücklichste die Notwendigkeit einer Regelung des Hagel-Versicherungswesens, und zwar nicht nur der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse, sondern auch der privat-rechtlichen, insbesondere der den Versicherten im Versicherungsvertrage einzuräumenden Mindestbefugnis und Rechte.

Dennoch drang in der Öffentlichkeit mehr und mehr die Überzeugung von der Notwendigkeit durch, zunächst die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse des Versicherungswesens gesetzlich zu regeln, um für das gesamte Reichsgebiet eine gemeinsame wirtschaftspolizeiliche Basis zu gewinnen und zu einer einheitlichen Anschauung darüber zu gelangen, unter welchen Voraussetzungen ein Versicherungsunternehmen überhaupt zuzulassen sei, welche statutarischen Bedingungen ferner zur Sicherung eines soliden Geschäftsbetriebs mindestens zu erfüllen seien, und nach welchen Grundsätzen endlich die obrigkeitliche Überwachung der Gesellschaften und Vereine zu handhaben sei.

So beschränkte sich denn das am 12. Mai 1901 zur Verabschiedung gelangte Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen grundsätzlich auf die öffentlich-rechtliche Seite des Versicherungswesens, während die dem Privatrecht angehörigen Verhältnisse zwischen dem Versicherer und dem Versicherten, also die Rechte und Pflichten, welche beiden aus dem Versicherungsvertrage erwachsen, vorläufig noch ausser Frage blieben. Bei den Verhandlungen über das Gesetz vom 12. Mai 1901 bestand aber bereits allseitiges Einverständnis darüber, dass die gesetzliche Festlegung der privat-rechtlichen Verhältnisse eine notwendige Ergänzung des zunächst zu erlassenden Gesetzes bilden, und diesem daher baldmöglichst nachfolgen müsse.

Dieses Einverständnis der gesetzgebenden Faktoren mit allen am Versicherungswesen Beteiligten hat denn auch inzwischen dahin geführt, dass im Kaiserl. Reichs-Justizamt unter Teilnahme zahlreicher Sachkundiger ein "Gesetz über den Versicherungsvertrag" ausgearbeitet worden ist, das bereits im Jahre 1903 im Entwurfe veröffentlicht und der allgemeinen Beurteilung unterstellt werden konnte, ohne indessen vom Reichstage bisher verabschiedet zu sein.

Gehen wir nun zunächst kurz auf den Inhalt des Gesetzes vom 12: Mai 1901, soweit es die Hagelversicherung betrifft, ein, so haben wir als grundlegenden Gesichtspunkt des Gesetzes hervorzuheben, dass es nicht auf dem Prinzip ausschließlicher Normativbestimmungen, sondern des Konzessionssystems und der staatlichen Aufsicht beruht.

Nachdem das Gesetz bereits seit einer Reihe von Jahren in Wirksamkeit getreten ist, würde es müssig sein, die nachträgliche Frage aufzuwerfen, ob dem versichernden Publikum mehr damit gedient gewesen wäre, wenn sich der Gesetzgeber darauf beschränkt hätte, für die Gründung neuer Gesellschaften den Nachweis des Vorhandenseins gewisser finanzieller Garantiemittel und die Innehaltung bestimmter äusserer Verfassungsformen von den Gründern zu fordern, statt an dem Konzessionssystem festzuhalten. Jedenfalls ist nämlich nicht zu verkennen, dass die Praxis der letzten Jahrzehnte bereits wesentlich dazu beigetragen hatte, die Schärfe dieses theoretischen Gegensatzes abzuschwächen, und dass der § 7 des

Gesetzes die Versagung der Erlaubnis zum Geschäftsbetriebe in so hohem Maße einschränkt, dass man bisweilen versucht sein möchte, die Frage aufzuwerfen, ob der Paragraph in seiner jetzigen Fassung auch wirklich imstande sei, fragwürdige Gründungen zu verhindern. 1)

Im allgemeinen werden diejenigen Recht behalten, die weder in der Konsessionierung und Beaufsichtigung durch die Behörde noch in der Innehaltung formaler Normativbestimmungen an sich schon eine Garantie für soliden Geschäftsbetrieb erblicken, sondern die das Gedeihen einer landw. Versicherungsgesellschaft und speziell einer Hagelversicherung in erster Linie von der verantwortlichen Geschäftsführung technisch geschulter Organe in Verbindung mit ausgedehnter Selbstverwaltung erwarten.

Dass das Gesetz immerhin einer staatlichen Beaufsichtigung und Überwachung des Betriebs die Wege offen zu halten sucht und dadurch das Einschleichen von Missbräuchen oder Abweichungen vom Geschäftsplan zu erschweren strebt, kann nur gebilligt werden. Nur wird man sich nicht darüber täuschen dürfen, dass die der Aufsichtsbehörde dadurch zufallenden Aufgaben ebenso delikat als verantwortungsvoll sind, und dass der in den Motiven zur Gesetzesvorlage ausgesprochene Grundsatz, die Staatsbehörde werde jedenfalls weit besser in der Lage sein, Übelstände aufzudecken und abzuwehren als die private Kritik und die Versicherten selbst, keineswegs allgemeine Zustimmung findet. Dass wenigstens die Mitwirkung technischer Sachverständiger dabei unentbehrlich ist, geben die Motive selbst zu.

In Wahrheit hängt hierbei sehr viel von der richtigen Zusammensetzung und Tüchtigkeit der Aufsichtsbehörde ab. Das Gesetz hat demgemäss, in Übereinstimmung mit dem Bismarckschen Rundschreiben vom 4. August 1879, die Aufsicht über alle Versicherungsgesellschaften, die ihren Geschäftsbetrieb über mehr als einen Bundesstaat ausdehnen, einem Reichsaufsichtsamte übertragen, das aus dem ganzen Reiche die geeignetsten administrativen und technischen Kräfte an sich zu ziehen berechtigt ist und einen Versicherungsbeirat zur Seite hat, der aus sachkundigen, im praktischen Leben stehenden Vertretern der verschiedenen Versicherungszweige zusammengesetzt ist.

Das Reichsaufsichtsamt hat seinen Sitz in Berlin und besteht aus einem Vorsitzenden, 6 ständigen und einer Anzahl nichtständiger Mitglieder. Die ständigen Mitglieder werden vom Kaiser auf Vorschlag des Bundesrats ernannt, die nichtständigen werden vom Bundesrate gewählt.

Nach § 72 des Gesetzes ist zur Mitwirkung an den Arbeiten des Aufsichtsamts der bereits erwähnte Beirat gebildet, der nach Bedürfnis vom Vorsitzenden

<sup>1)</sup> Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb darf nach § 7 nur versagt werden:

<sup>1.</sup> wenn der Geschäftsplan gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft;

wenn nach dem Geschäftsplan die Interessen der Versicherten nicht hinreichend gewahrt sind oder die Erfüllbarkeit der aus den Versicherungen sich ergebenden Pflichten nicht genügend dargetan ist;

<sup>3.</sup> wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Betrieb den Gesetzen oder guten Sitten nicht entsprechen werde. Auch kann die Erlaubnis von der Stellung einer Sicherheit abhängig gemacht werden.

berufen wird und durch amtliche, daher geheim zu haltende Mitteilungen in fortlaufender Verbindung mit dem Aufsichtsamte bleibt.

Die Zeit des Bestehens des Gesetzes vom 12. Mai 1901 ist noch zu kurz, um in eine kritische Erörterung darüber einzutreten, in welchem Umfange das Kaiserl. Aufsichtsamt die ihm gestellten Aufgaben erfüllt und mit welchem Erfolge es die Aufsicht über den inneren Geschäftsbetrieb der Hagel-Versicherungsgesellschaften ausübt. Die wohlwollende Hilfsbereitschaft aber, mit der es den einzelnen Gesellschaften und Gegenseitigkeitsvereinen bei Anpassung der Satzungen und Versicherungsbedingungen an das neue Gesetz entgegenkam, lässt darauf schliessen, dass die Beziehungen zwischen den Hagel-Versicherungsgesellschaften und dem Aufsichtsamte auch nach Emanation des zu erwartenden Gesetzes über den Versicherungsvertrag ein ungetrübtes, auf gegenseitigem Vertrauen beruhendes sein und bleiben werden.

Nach § 55 des Gesetzes vom 12. Mai 1901 ist die für die Beurteilung einer Versicherungsgesellschaft unerlässliche Publizität ihres Geschäftsgangs dadurch gewährleistet, dass für jedes verflossene Geschäftsjahr ein Rechnungsabschluss und ein die Verhältnisse sowie die Entwicklung des Unternehmens darstellender Jahresbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehörde einzureichen ist.

Versicherungs-Aktiengesellschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind verpflichtet, innerhalb des auf das Berichtsjahr folgenden Geschäftsjahrs jedem Versicherten auf Verlangen ein Exemplar des Rechnungsabschlusses und des Jahresberichts mitzuteilen. Im übrigen kann die Aufsichtsbehörde darüber Bestimmung treffen, inwieweit und auf welche Weise alljährlich der Rechnungsabschluss und der Jahresbericht den Versicherten zugänglich zu machen oder zu veröffentlichen sind.

Vor Erlassung von Vorschriften der in den Abs. 2, 3 bezeichneten Art hat die aufsichtführende Reichsbehörde den Versicherungsbeirat zu hören.

Diesen Bestimmungen gemäss hat das Kaiserl. Aufsichtsamt für Privatversicherung unter dem 2. Juni 1902 für die grösseren Hagel- und Viehversicherungs-Unternehmungen die folgenden

#### Vorschriften über die Rechnungslegung

#### erlassen:

I. Die nachfolgenden Vorschriften sind für diejenigen im Deutschen Reiche tätigen, der Beaufsichtigung durch das Kaiserl. Aufsichtsamt für Privatversicherung unterstehenden grösseren Versicherungs-Unternehmungen maßgebend, denen sie seitens des Aufsichtsamts mit der Aufforderung zur Befolgung übersandt werden. Es bleibt vorbehalten, für die übrigen Unternehmungen, namentlich auch für die kleineren Vereine im Sinne des § 53 des Reichsgesetzes über die privaten Versicherungs-Unternehmungen vom 12. Mai 1901 später besondere erleichternde Vorschriften zu erlassen. Ausländische, zum inländischen Geschäftsbetriebe zugelassene Versicherungs-Unternehmungen haben für ihr gesamtes und für das inländische Geschäft gesondert Rechnung zu legen. Die Rechnungsvorlagen sind von den ausländischen Versicherungs-Unternehmungen ebenso wie von den in-

ländischen in Reichswährung aufzustellen und in deutscher Sprache abzufassen. Der Umrechnungssatz ist anzugeben.

- II. Der gemäss § 55 Abs. 1 a. a. O. anzufertigende und dem Kaiserl. Aufsichtsamt einzureichende Rechnungsabschluss umfasst:
  - die Gewinn- und Verlustrechnung nebst Verwendung des Überschusses gemäss Formular H-V 1;
  - 2. die Bilanz gemäss Formular H-V 2.

Die hier und unter V erwähnten Formulare sind auch für das Format maßgebend. Soweit einzelne in den Formularen enthaltene Positionen für eine Unternehmung nicht in Frage kommen, sind sie unter anderweiter Numerierung der übrigen Posten fortzulassen. Eine Zusammenziehung der einzelnen gesonderten Posten der Formulare ist nicht gestattet. Eine Unternehmung, welche mehrere Versicherungszweige betreibt, hat für jeden Versicherungszweig die in Betracht kommenden Positionen in dem Rechnungsabschlusse gesondert aufzustellen.

III. Zur Erklärung der Formulare H-V 1 und H-V 2 wird bemerkt:

Als Schadenreserve ist die Summe der am Ende des Geschäftsjahrs angemeldeten, aber noch nicht bezahlten Schäden in Ausgabe zu stellen und zwar, wenn die Schadensumme noch nicht endgültig feststeht, nach gewissenhafter Schätzung unter Berücksichtigung der Anmeldung durch die Organe des Versicherungs-Unternehmens bezw. durch die Versicherten selbst, beim Rückversicherungsgeschäft in voller Höhe der Anmeldung des ersten Versicherers, jedoch abzüglich des etwa durch Rückversicherung gedeckten Teiles. Prämieneinnahmen sind im direkten wie im Rückversicherungsgeschäfte nur aus solchen Geschäften einzustellen, für welche im Geschäftsjahre schon ein Risiko läuft. Die Ausgaben für Schäden und Rückversicherungsprämien sind für dasjenige Jahr zu buchen, in welchem der Schaden eintrat bezw. die Rückversicherung in Kraft trat. Ausgaben für Anschaffungen sind für das Anschaffungsjahr zu buchen. In gleicher Weise ist zu verfahren mit den Ausgaben für Provisionen, Verwaltungskosten usw. Die bei Hagelversicherungs-Unternehmungen entstandenen Regulierungskosten sind, auch wenn sie zum Teil aus eigenen Mitteln der Unternehmung, zum Teil aus besonderen Leistungen der Versicherten oder Abzügen von den Entschädigungen bestritten werden, in voller Höhe in die Gewinn- und Verlustrechnung einzustellen. Die gegen Wechsel gestundeten Prämien sind in der Bilanz unter Forderungen, nicht aber unter Kapitalsanlagen aufzuführen.

IV. Der Jahresbericht, welcher gemäss § 55 Abs. 1 a. a. O. die Verhältnisse sowie die Entwicklung des Unternehmens in dem abgelaufenen Geschäftsjahre darzustellen hat und nach § 55 Abs. 3 a. a. O. jedem Versicherten auf Verlangen mitzuteilen ist, hat den Rechnungsabschluss zu enthalten und zu den einzelnen Positionen die erforderlichen Erklärungen zu geben. Das vorgeschriebene Format des Rechnungsabschlusses ist für den Jahresbericht nicht bindend. Insbesondere ist darin mitzuteilen:

a) welche Versicherungszweige und Versicherungsarten im Geschäftsjahre betrieben worden sind;

- b) wie sich für die einzelnen Versicherungszweige und Versicherungsarten die Gesamtversicherungssummen des Geschäftsjahres sowie die Prämien und Schäden gestellt haben, und zwar unter Berücksichtigung der an die Rückversicherer abgegebenen bezw. von denselben erstatteten Beträge und unter Vergleichung mit den gegenüber zu stellenden Zahlen des Vorjahres;
- c) wie der Gewinn verteilt und ein etwaiger Verlust satzungsmässig gedeckt werden soll;
- d) wie sich die Kapitalanlagen und der Zinsgenuss aus denselben gestaltet haben; auch über den etwaigen Verkauf oder Ankauf von Grundbesitz sind Angaben zu machen. Beim Verkauf ist neben dem erzielten Erlöse zugleich auch der letzte Bilanzwert des Grundstücks mitzuteilen. Die Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen sind zu erklären;
- e) der Grund für eine etwaige wesentliche Vermehrung der Verwaltungskosten;
- f) Zahl, Grund und Ausgang der einzelnen im Geschäftsjahre vorgekommenen gerichtlichen und schiedsgerichtlichen Schadenprozesse, unter Angabe der Höhe der einzelnen Streitgegenstände. Über die im Geschäftsjahr unerledigt gebliebenen Schadenprozesse ist in dem nächstjährigen Jahresberichte weitere Mitteilung zu machen.

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit haben im Jahresberichte ferner anzugeben, ob und in welchem Umfange Versicherungsgeschäfte gegen feste Prämien betrieben werden (§ 21 Abs. 2 a. a. O.); im gegebenen Falle sind nähere Erklärungen hinsichtlich dieses Geschäfts aufzunehmen. Auch hat der Jahresbericht der auf Gegenseitigkeit beruhenden Unternehmungen eine genaue Berechnung über den eingezogenen bezw. einzuziehenden Nachschuss sowie über einen etwa zu verteilenden Überschuss und zwar unter Berücksichtigung etwa bestehender getrennter Rechnungsklassen zu enthalten.

- V. Ausserdem sind dem Kaiserl. Aufsichtsamte besondere Erläuterungen zum Rechnungsabschluss einzureichen. Diese haben insbesondere zu enthalten:
- a) Eine ziffernmässige Darstellung:
  - 1. der Versicherungsbewegung hinsichtlich der Stückzahl der abgeschlossenen Versicherungen, der Versicherungssumme in Ab- und Zugang, der Prämien oder Beiträge in Brutto-, Zuschlags-, Abzugs- oder Nettosummen. Bei Viehversicherungs-Unternehmungen müssen diese Angaben nach Gattungen bezw. Abteilungen oder Klassen getrennt aufgeführt werden. Hierbei ist auch anzugeben, ob und wo während des Geschäftsjahres Geschäfte im Auslande betrieben sind;
  - der Schadenbewegung hinsichtlich der Stückzahl, der Brutto-, Abzugs- und Nettoschadensummen; bei Viehversicherungs-Unternehmungen müssen diese Angaben nach Gattungen bezw. Abteilungen oder Klassen getrennt aufgeführt werden;
  - 3. der Versicherungssummen und Prämien hinsichtlich der in Rückdeckung gegebenen bezw. übernommenen Risiken.
- b) Eine Nachweisung über die gemäss § 81 a. a. O. der Berechnung der Gebühren für die Aufsichtstätigkeit des Kaiserl. Aufsichtsamts zugrunde zu legenden

Bruttoprämien, die aus den im Inlande abgeschlossenen Versicherungen im Geschäftsjahr erwachsen sind, und über die zurückgewährten, von diesen Bruttoprämien in Abzug zu bringenden Überschüsse oder Gewinnanteile.

- c) Eine Erläuterung der Grundsätze für die Berechnung der Prämienüberträge.
- d) Eine spezielle Nachweisung der Verwaltungskosten (Formular H-V 1, B 8b), wobei insbesondere folgende Beträge einzeln anzugeben und gegebenenfalls zu erläutern sind: 1. Gehälter und andere Bezüge der Beamten, 2. Reisekosten, soweit sie nicht auf Schadenregulierungen entfallen, 3. Drucksachen, 4. Porto, 5. Insertionsgebühren, 6. Prozesskosten, 7. anderweite Verwaltungskosten.
- e) Eine Angabe über die Beträge, welche von den Rückversicherern als Anteile zu den Provisionen (Formular H-V 1, B 8a) und zu den sonstigen Verwaltungskosten (Formular H-V 1, B 8b) gezahlt sind.
- f) Eine nähere Darstellung der Berechnung der Tantiemen, und zwar: 1. für den Aufsichtsrat (Verwaltungsrat), 2. für den Vorstand (Direktion), 3. für Hauptbevollmächtigte, 4. sonstige Tantiemen.
- g) Eine Angabe, aus welchen Jahren die Rückstände der Versicherten herrühren (Formular H-V 2, A 2a).
- h) Eine Angabe, aus welchen Jahren die einzelnen Ausstände bei Generalagenten bezw. Agenten herrühren (Formular H-V 2, A 2b).
- i) Ein Verzeichnis der in die Aktiva der Bilanz eingestellten Hypotheken und Grundschuldforderungen (Formular H-V 2, A 4a) nach Formular H-V 3.
- k) Ein Verzeichnis der in die Aktiva der Bilanz eingestellten Wertpapiere (Formular H-V 2, A 4b) nach Formular H-V 4.
- Ein Verzeichnis der einzelnen Grundstücke (Formular H-V 2, A 5) nach Formular H-V 5.

Versicherungs-Unternehmungen, deren Einrichtungskosten noch nicht getilgt sind, haben über den Stand der Tilgung eingehend zu berichten (§ 36, Abs. 1, Ziffer 3 a. a. O.).

VI. Der Rechnungsabschluss nebst Erläuterungen sowie der Jahresbericht sind vom Vorstand unterschriftlich zu vollziehen und unter Beifügung einer von dem Vorstande bescheinigten Abschrift des Protokolls, nach welchem das oberste Organ den Rechnungsabschluss genehmigt hat, binnen zwei Monaten nach der Genehmigung, jedoch nicht später als sieben Monate nach Schluss des Geschäftsjahres dem Kaiserl. Aufsichtsamt einzureichen. In der gleichen Frist hat der Vorstand auf Kosten der Unternehmung den Rechnungsabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz) im Deutschen Reichs-Anzeiger sowie in den sonstigen zu den Veröffentlichungen der Unternehmung bestimmten Blättern zu veröffentlichen. Die Belagsblätter über die Veröffentlichung sind dem Kaiserl. Aufsichtsamte zusammen mit den Rechnungsvorlagen einzureichen.

VII. Die Vorschriften über die Rechnungslegung finden zuerst für das nach dem 31. Dezember 1901 beginnende Geschäftsjahr Anwendung.

Gewinn- und für das Geschäftsjahr

### A. Einnahme.

| 1. Vortrag aus dem Vorjahre                           |   |     |
|-------------------------------------------------------|---|-----|
| 2. Überträge (Reserven) aus dem Vorjahre              |   |     |
| a) für noch nicht verdiente Prämien (Prämien-         |   |     |
| überträge)                                            |   |     |
| b) Schadenreserve                                     |   |     |
| c) sonstige Überträge (getrennt nach Gattungen        |   |     |
| und Summen)                                           |   |     |
| 3. Prämieneinnahme abzüglich der Ristorni:            |   | ┫   |
| a) Prämien (Vorprämien):                              |   |     |
| α) für direkt geschlossene Versicherungen             |   |     |
| $\beta$ ) für übernommene Rückversicherungen          |   |     |
| b) Nachschussprämien:                                 |   |     |
| $\alpha$ ) für direkt geschlossene Versicherungen     |   |     |
| $oldsymbol{eta}$ ) für übernommene Rückversicherungen |   | _   |
| 4. Nebenleistungen der Versicherten:                  |   |     |
| a) Legegelder (Sicherheitsleistungen)                 |   |     |
| b) Eintrittsgelder                                    |   |     |
| c) Policegebühren                                     |   |     |
| d) anderweit                                          |   |     |
| 5. Erlös aus verwertetem Vieh                         |   |     |
| 6. Kapitalerträge:                                    |   |     |
| a) Zinsen                                             | 1 |     |
| b) Mietserträge                                       |   |     |
| 7. Gewinn aus Kapitalanlagen:                         |   |     |
| a) Kursgewinn                                         | i |     |
| α) realisierter                                       |   |     |
| β) buchmässiger                                       | 1 |     |
| 8. Sonstige Einnahmen (getrennt nach Gattungen und    |   |     |
| Summen)                                               |   |     |
| 9. Verlust                                            |   |     |
| y. v Gilust                                           |   |     |
|                                                       |   |     |
|                                                       |   |     |
|                                                       |   |     |
|                                                       |   |     |
| Gesamt-Einnahme                                       |   |     |
| Commo-Millianino                                      |   |     |
|                                                       |   | 1 . |

# Formular H-V 1.

|                                                            |   | B. Ausgabe. |
|------------------------------------------------------------|---|-------------|
|                                                            |   |             |
| Rückversicherungsprämien                                   |   |             |
| Entschädigungen abzüglich des Anteils der Rückversicherer: |   |             |
| a) für regulierte Schäden                                  |   | 1           |
| $\alpha$ ) aus dem Vorjahre                                |   | 1           |
| β) aus dem laufenden Jahre                                 |   | 1           |
| b) Schadenreserve                                          |   | 1           |
| . Überträge (Reserven) auf das nächste Geschäftsjahr:      | Ì | 1           |
| a) für noch nicht verdiente Prämien abzüglich des          |   | 1           |
| Anteils der Rückversicherer (Prämienüberträge)             | Ì | 1           |
| b) sonstige Überträge (getrennt nach Gattungen             | } | 1           |
| und Summen)                                                |   | 1           |
| . Regulierungskosten                                       |   | 1           |
| . Zum Reservefonds (mit näherer Bezeichnung der            |   | 1           |
| Überweisung                                                |   | 1           |
| . Abschreibungen auf:                                      |   | 1           |
| a) Immobilien                                              |   |             |
| b) Inventar                                                |   | 1           |
| c) Forderungen                                             |   | <b>f</b>    |
| d) Organisations- (Einrichtungs-) Kosten des ersten        |   | 1           |
| Geschäftsjahrs (behufs Amortisation)                       |   | 1           |
| e) anderweit (getrennt nach Gattungen und                  |   | 1           |
| Summen)                                                    |   | 1           |
| . Verlust aus Kapitalanlagen:                              |   | 1           |
| a) Kursverlust                                             |   | 1           |
| α) an realisierten Wertpapieren                            |   | 1           |
| β) buchmässiger                                            |   | 1           |
| b) sonstiger Verlust                                       |   | 1           |
| 3. Verwaltungskosten abzüglich des Anteils der Rück-       |   | 1           |
| versicherer:                                               |   | 1           |
| a) Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten usw.        |   | 1           |
| b) sonstige Verwaltungskosten                              |   |             |
| o. Steuern, öffentliche Abgaben und ähnliche Auf-          |   | 1           |
| lagen                                                      |   |             |
| o. Sonstige Ausgaben (getrennt nach Gattungen und          |   | 1           |
| Summen)                                                    |   | 1           |
| Gewinn (welcher wie folgt verwendet wird)                  |   |             |
| Gesamt-Ausgabe                                             |   | 1           |

Bifür den Schluss des

# A. Aktiva.

| 1. Forderungen an die Aktionäre für noch nicht eingezahltes Aktienkapital, bezw. bei Gegenseitigkeitsvereinen Forderungen an die Garantiefondszeichner wegen der nicht bar gedeckten Obligos (die Art der Deckung — Wechsel, Schuldscheine usw. — ist anzugeben)  2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Ausstände bei General-Agenten und Agenten c) Guthaben bei Banken d) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen e) im folgenden Jahre fällige Zinsen, soweit sie anteilig auf das laufende Jahr treffen f) anderweit (getrennt nach Gattungen und Summen) 3. Kassenbestand 4. Kapitalanlagen: a) Hypotheken und Grundschulden b) Wertpapiere c) Darlehen auf Wertpapiere d) Wechsel e) anderweit (getrennt nach Gattungen und Summen) |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5. Grundbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 6. Inventar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 7. Sonstige Aktiva (getrennt nach Gattungen und Summen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8. Noch zu deckende Organisations- (Einrichtungs-) Kosten (bei Gegenseitigkeitsvereinen und von ein- zelnen Personen betriebenen Anstalten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Gesamtbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

#### Formular H-V 2.

29

| lanz           |    |
|----------------|----|
| Geschäftsjahrs | 19 |

B. Passiva. 1. Aktienkapital, bei Gegenseitigkeitsvereinen Betrag des etwaigen Garantiefonds . . . . . . . . . 2. Überträge auf das nächste Jahr, zu a und b nach Abzug des Anteils der Rückversicherer: a) für noch nicht verdiente Prämien (Prämienüberträge)........... c) anderweit (getrennt nach Gattungen und 3. Hypotheken und Grundschulden sowie sonstige in Geld zu schätzende Lasten (Reallasten, Renten usw.) auf den Grundstücken No. 5 der Aktiva) . . . 5. Sonstige Passiva: a) Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen b) anderweit (getrennt nach Gattungen und 6. Reservefonds: Bestand am 1. Januar 19..... (bei Beginn des Hierzu sind getreten gemäss § ...... der zusammen Davon sind gemäss § ..... der Satzung zur Deckung der Ausgaben verwendet. . . . . 7. Spezialreserven: Bestand am 1. Januar 19...... . . . . . . . . . Hierzu sind getreten . . . . . . . . . . . . bleiben Gesamtbetrag

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

#### Formular H-V 3.

## Verzeichnis der in die Aktiva der Bilanz eingestellten Hypotheken und Grundschuldforderungen

mit den folgenden Rubriken:

- 1. Laufende Nummer.
- 2. Bezeichnung der beliehenen Grundstücke.
- 3. Wert der beliehenen Grundstücke.
- 4. Unterlagen für die Bewertung der beliehenen Grundstücke.
- 5. Betrag des Hypotheken-Darlehns.
- 6. Zinsfuss.
- 7. Forderungen, welche etwa dem Hypotheken-Darlehn vorangehen.
- 8. Bemerkungen.

Formular H-V 4.

# Verseichnis der in die Aktiva der Bilanz eingestellten Wertpapiere

mit den folgenden Rubriken:

- 1. Laufende Nummer.
- 2. Genaue Bezeichnung der einzelnen Wertpapiere.
- 3. Nennwert der einzelnen Wertpapiere.

Die Papiere sind eingekauft:

- 4. Im Jahre.
- 5. Damaliger Kurs.
- Zum Preise (Anschaffungspreis) Mk. Pf. Kurs am Schlusse des Geschäftsjahrs:
- 7. Tageskurs.
- 8. Gesamtkurswert Mk. Pf.

Die Papiere sind in die Bilanz eingestellt:

- 9. Zum Kurse von.
- 10. Mit einem Gesamtkurswerte von Mk. Pf.
- 11. Bemerkungen. (Hier ist bei den einzelnen Wertpapieren anzugeben, wo sie als Kaution hinterlegt sind.)

Formular H-V 5.

## Verzeichnis der einzelnen Grundstücke

mit den folgenden Rubriken:

- 1. Bezeichnung des Grundstücks.
- a Rilangwart
- 3. Wert des Grundstücks und Unterlagen für die Bewertung.
- 4. Etwaige hypothekarische Belastung mit Angabe des Zinsfusses.
- Art des Grundstücks. (Hier ist anzugeben, wozu das Grundstück dient, insbesondere ob es Geschäftsräume für die Unternehmung enthält.)

Die Einstellung unrichtiger Angaben in die oben mitgeteilten Formulare für die Rechnungslegung unterliegen der Strafe gemäss § 111 des Reichsgesetzes über die privaten Versicherungs-Unternehmungen, nach welchem die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates oder eines ähnlichen Organs sowie die Liquidatoren eines Versicherungsvereins auf

Gegenseitigkeit mit Gefängnis bis zu einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu 20000 Mk. bestraft werden, wenn sie wissentlich in ihren Darstellungen, in ihren Übersichten über den Vermögensstand des Vereins unwahr darstellen oder verschleiern. Zugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschliesslich auf die Geldstrafe erkannt werden. Betreffs der Aktiengesellschaften enthalten ähnliche Bestimmungen der § 314 Ziff. I des Handelsgesetzbuches.

In einer Besprechung des Gesetzentwurfs über den Versicherungsvertrag kann hier nur ganz kurz eingetreten werden, da er dem Reichstage erst in der nächsten Session zur Beschlussfassung vorliegen wird.

Wie bereits angedeutet, bezweckt der neue Gesetzentwurf die einheitliche Regelung des privaten Versicherungsrechts und damit die Herbeiführung einer weiteren Einheit der bürgerlichen Rechtsordnungen im Deutschen Reiche. Er will, mit anderen Worten, die Lücke ausfüllen, die das Gesetz vom 12. Mai 1901 gelassen hatte, indem es die dem Privatrechte angehörenden Verhältnisse zwischen dem Versicherer und dem Versicherten ordnet und die Rechte und Pflichten, welche beiden aus dem Vertrage erwachsen, zweifellos feststellt. Auch die auf die privatrechtliche Ordnung des Versicherungswesens gerichteten Bestrebungen reichen der Zeit nach weit zurück.

Schon der preussische Entwurf zum Handelsgesetzbuche von 1857 hatte nach dem Vorgange Württembergs von 1839 eine umfassende Regelung des Versicherungswesens vorgesehen, und der im Jahre 1874 aufgestellte Plan für die Ausarbeitung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs sprach sich dafür aus, dass die in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuche zu bewirkende Revision des Handelsgesetzbuchs sugleich das Privat-Versicherungsrecht reichsgesetzlich regeln solle.

Gleichwohl nahm man davon vorläufig Abstand, um nicht durch stoffliche Überhäufung die Revision zu erschweren, und beliess das Versicherungsrecht zunächst der Landesgesetzgebung, wenn man sich auch genötigt sah, einzelne, das handelsrechtliche Gebiet berührende Fragen bereits durch das Gesetz vom 12. Mai 1901 reichsgesetzlich zu regeln. So galten beispielsweise gemäss §§ 16 und 53 dieses Gesetzes für alle Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit größeren Umfangs die für Kaufleute im ersten und dritten Buche des Handelsgesetzbuchs gegebenen Vorschriften, mit alleiniger Ausnahme der §§ 1—7, und auch sonst sind noch einige, den Versicherungsvertrag berührende Fragen im Zusammenhange mit verwandten Gegenständen in dem Gesetze vom 12. Mai 1901 behandelt worden (vergl. Begründung des Gesetzentwurfs über den Versicherungsvertrag).

Der die Hagelversicherung betreffende Titel 3 des zweiten Abschnittes des Gesetzentwurfs umfasst nur wenige Paragraphen und ist der kürzeste Titel des Entwurfs. Man möchte daraus vielleicht auf die Absicht des Gesetzgebers schliessen, hier der Vertragsfreiheit keine lästigen Schranken zu ziehen und den praktischen Bedürfnissen im Hagel-Versicherungswesen die grösstmögliche Freiheit zu gewähren; diese Annahme erweist sich indessen bei näherer Betrachtung des Gesetzentwurfs als irrig, da der Hagel-Versicherungsvertrag andererseits wieder in sehr weitgehendem Maße den allgemeinen Vertragsbestimmungen des Entwurfs unterstellt ist, die freilich

für die Hagelversicherung nur in beschränktem Maße von Wert sind. Teils nämlich wird durch diese Bestimmungen die Vertragsfreiheit unnötig beschränkt, teils wird der Eigenart des Hagel-Versicherungszweigs dabei nicht immer Rechnung getragen.

Von dieser Auffassung ausgehend, haben sowohl die Aktiengesellschaften wie die Gegenseitigkeitsvereine in besonderen Eingaben ihre Wünsche und Bedenken geäussert, und insbesondere haben die letzteren in ihrer Eingabe vom 17. März 1904 den dringenden Wunsch ausgesprochen, es möchten dem die Hagelversicherung speziell behandelnden Abschnitt zwei neue Paragraphen vorangestellt werden, deren einer alle diejenigen im Entwurfe enthaltenen allgemeinen Bestimmungen zu bezeichnen habe, welche für den Hagel-Versicherungsvertrag nur partielle resp. gar keine Geltung haben, während der andere alle diejenigen Bestimmungen enthalten möge, die für den Hagel-Versicherungsvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten sollen.

Da es sich zunächst noch um eine lex ferenda handelt, so kann in diesem geschichtlich referierenden Bericht in eine Einzelkritik dieser technischen Bedenken nicht näher eingetreten werden, zumal der Reichstag darüber das entscheidende Wort noch nicht gesprochen hat.

Nicht unerwähnt mag indessen bleiben, dass der Entwurf ursprünglich im § 104 den beachtenswerten Grundsatz aufstellte, die im Versicherungsvertrage genannte Wertsumme des versicherten Objekts habe kurzweg als Taxe zu gelten. Freilich unterliess er es, die vollen Konsequenzen aus diesem Grundsatze zu ziehen und hat ihn in dem dem Reichstag schliesslich vorgelegten Entwurfe nicht aufrecht erhalten. Man wird das aus verschiedenen Gründen bedauern dürfen, doch ist eine Wiederherstellung des Entwurfs von 1903 ausgeschlossen.

Bekanntlich setzt sich die Versicherungssumme aus 2 Faktoren zusammen: aus dem zu erwartenden Ernteertrage und aus dem Verkaufswerte der zu gewinnenden Feldfrüchte. Beides ist bei Abschluss des Vertrages noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen; die Versicherungssumme behält daher in jedem Falle etwas problematisches und arbiträres. Um nun im Schadenfalle die Schätzung nicht allzusehr zu erschweren, ist es schon jetzt bei den meisten Gesellschaften üblich geworden, an dem vom Versicherten im Antrage angegebenen Verkaufswerte pro Zentner (oder 100 kg) nicht zu rütteln, dagegen eine Minderung der Entschädigungsleistung für sich in Anspruch zu nehmen, wenn nach Ansicht der Schätzer der tatsächliche Fruchtstand dem im Antrage angenommenen Ernteertrage nicht entspricht. Damit wird natürlich der eigentliche Begriff einer Taxe nicht verwirklicht, der eben darin besteht, dass der Versicherungswert eines Objekts von vornherein durch Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag festgesetzt wird. Von dieser Anschauung ausgehend, haben denn auch schon jetzt einige Gesellschaften — darunter der grösste Gegenseitigkeitsverein — die Unantastbarkeit der bei Abschluss des Vertrags vereinbarten Wertsumme in ihre Versicherungsbedingungen aufgenommen (sogen. Nichtreduktion) und damit den Begriff der Taxe bis in seine Konsequenzen hinein verwirklicht. So weit ging indessen selbst der Entwurf von 1903 nicht, der im § 52 zwar die prinzipielle Bedeutung

der "Taxe" als einer vorweg vereinbarten Wertsumme, die dem versicherten Objekte bei Eintritt des Schadenfalles beigelegt werden soll, anerkannte, gleichwohl aber hinzufügte: "es sei denn, dass sie (die vereinbarte Summe) den wirklichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkte erheblich (?) übersteigt".

Durch diese dehnbare Begriffsbestimmung wurde natürlich der Wert des früheren § 104 des Entwurfs in hohem Maße in Frage gestellt — ja bedeutungslos.

Absohliessend für die Darstellung der rechtlichen Entwicklung des Hagel-Versicherungswesens sei an dieser Stelle noch bemerkt, dass die früher in steigendem Maße aus Interessenkreisen auftauchenden Verstaatlichungsvorschläge der Hagelversicherung bisher eine Förderung seitens der Regierungen nicht gefunden haben und dass auch der vor etwa 15 Jahren vom Landfeuersozietätsdirektor von Hülsen angeregte Gedanke, die Hagelversicherung in den einzelnen Provinzen Preussens nach Analogie der Feuersozietäten mit den Provinzialverwaltungen zu verbinden, die so geschaffenen Hagelsozietäten aber durch einen Zentralverband mit gemeinsamer Kasse zu gegenseitigem Gewinn- und Verlust-Ausgleich verwalten zu lassen, mit seinem genialen Autor zu Grabe getragen ist.

Nur im Königreiche Bayern ist der Versuch, eine auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit beruhende öffentliche Landes-Hagelversicherungsanstalt mit staatlicher Subvention ins Leben zu rufen, im Jahre 1884 verwirklicht worden. Diese Anstalt hat während ihres Bestehens mit wechselndem Glücke gearbeitet, hat aber nach 20jährigem Bestehen eine sehr erhebliche Versicherungssumme gewonnen, die nicht nur auf eine korrekte Verwaltung, sondern auch auf das dringende Bedürfnis schliessen lässt, das im Königreiche Bayern für eine derartige Anstalt vorhanden ist. Da sie sich nur auf bayerische Landwirte beschränkt, so dürfen sie aus dieser Besprechung ausscheiden.

Die übrigen süddeutschen Staaten haben diesen Weg nicht beschritten, vielmehr haben zunächst Württemberg und Baden, später auch die Reichslande und endlich das Grossherzogtum Hessen Staatsverträge mit der Norddeutschen Hagel-Versicherungsgesellschaft abgeschlossen, durch welche den versicherungsbedürftigen Landwirten der bezüglichen Staaten unbeschränkte Gelegenheit geboten ist, bei der auf Gegenseitigkeit gegründeten Gesellschaft zu versichern. Es ist zu diesem Zwecke in jedem der genannten Staaten ein behördlich geleiteter Hagelfonds gebildet worden, der gegen Einzahlung fester Zuschläge die wechselnde Nachschusspflicht für die Versicherten übernimmt. Das System, welches übrigens die Konkurrenz andrer Gesellschaften nicht ausschliesst, hat sich bisher bewährt und zu Bedenken seitens der Kontrahenten keinen Anlass geboten.

Wenden wir uns nun zu einer kurzen Schilderung der faktischen Entwicklung des Hagel-Versicherungswesens in Deutschland seit 1866, so wird diese Periode nicht nur durch ein allgemeines Anwachsen des Geschäftsbetriebs, sondern insbesondere durch den energischen Aufstieg des Gegenseitigkeitsprinzips charakterisiert.

Zwar schien es anfangs, als wolle das Eingehen mehrerer kleiner — selbst alter — Gegenseitigkeitsvereine auch nach 1866 seinen Fortgang nehmen und als beweise beispielsweise das Aufhören einer so soliden Gesellschaft, wie der Erfurter, die Minderwertigkeit des Gegenseitigkeitsprinzips auf dem Gebiete der Hagelversicherung; bald aber änderte sich die Lage der Dinge, denn während allerdings nach wie vor einige, nicht einmal immer ohne das nötige technische Geschick verwaltete Vereine der Ungunst lokaler Verhältnisse zum Opfer fielen, erhob sich andererseits die im Jahre 1869 gegründete Norddeutsche Hagel-Versicherungsgesellschaft so schnell und nachhaltig, dass sie zurzeit für sich allein etwa  $^8/_4$  der Versicherungssumme aller 5 Aktiengesellschaften zusammen und fast  $^1/_8$  der gesamten Hagelversicherung Deutschlands umfasst.

Die Versicherungssumme der bedeutenderen Gegenseitigkeitsvereine betrug im Jahre 1866 nur 97 Mill. Taler (= 291 Mill. Mark); die der damals bestehenden sechs Aktiengesellschaften — von denen inzwischen die Preussische eingegangen und in eine Gegenseitigkeitsgesellschaft umgewandelt ist — dagegen 230 Mill. Taler = 690 Mill. Mark.

Im Jahre 1906 — dem letzten statistisch abgeschlossenen — dagegen waren bei den grösseren Gegenseitigkeitsgesellschaften Erntewerte von rot. 1586 Mill., bei den fünf noch bestehenden Aktiengesellschaften dagegen nur von rot. 1120 Mill. Mark versichert, so dass die Versicherungssumme der Gegenseitigkeitsgesellschaften inzwischen um mehr als 445 %, die der Aktiengesellschaften dagegen trotz unantastbarer, ja vorzüglicher Verwaltung nur um ca. 60 % angewachsen ist und, unter Mitberücksichtigung der lokalen Gegenseitigkeitsverbände, kaum noch % der gesamten, gegen Hagelschaden versicherten Werte umfassen dürfte.

Insbesondere war die Entwicklung der 1869 gegründeten Norddeutschen Hagel-Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit zu Berlin eine rasch aufsteigende zu nennen, wie nachstehende Zahlen beweisen:

```
1. Geschäftsjahr 1869
                           2797 Policen mit 13,5 Mill. Mark Vers.-Summe.
                  1873
                                              126,8
 5.
                          12049
10.
                          23500
                  1883
                          52315
15.
                                              372,9
20.
                  1888
                          57499
                                              450,1
25.
                  1893
                          75655
                                              595,7
38.
                  1906
                         162 360
                                              855,5
```

Auch die nächst der "Norddeutschen" grösste Gegenseitigkeitsgesellschaft, die Schwedter, welche zugleich Feuerversicherung betreibt, hat seit 1866 und insbesondere in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Steigerung der Versicherungssumme erfahren.

```
Sie betrug 1866 noch nicht voll 60 Mill. Mark,

1889 . . . . . . . 100 , , ,

1899 . . . . . . . . 201,1 , , ,

1906 . . . . . . . . . . . 287,7 , , , .
```

Im einzelnen war der Versicherungsstand der grösseren Hagel-Versicherungsgesellschaften im Jahre 1906 folgender:

## I. Aktiengesellschaften:

| Mag | deburger .  |  |    | •  |     | VersSumme<br>380858057 | Zunahme gegen 1905<br>18818489 |
|-----|-------------|--|----|----|-----|------------------------|--------------------------------|
| Die | Union .     |  |    |    |     | 241 257 929            | 753 150                        |
| 77  | Kölnische   |  |    |    |     | 252659486              | 11952369                       |
| 77  | Elberfelder |  |    |    |     | 141 285 996            | 9541053                        |
| n   | Berliner .  |  |    |    |     | 103950179              | 6756000                        |
|     |             |  | 8u | mn | 18. | 1120011647             | 47821061                       |

## II. Grössere Gegenseitigkeitsgesellschaften:

|                       | _            | VersSumme     | Zunahme    | A bnahme    |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Die Norddeutsche .    |              | 855 590 890   | 11894013   |             |
| "Schwedter            |              | 287 680 760   | 25 589 117 | _           |
| " Mecklenburger .     |              | 76 111 800    | 2 385 900  | <del></del> |
| " Preussische         |              | 68 307 455    |            | 1416860     |
| Der Ostdeutsche Verba | nd .         | 68 399 1 18   | 8534323    |             |
| Die Ceres             |              | 62017070      | 4443290    |             |
| "Borussia             |              | 55 245 087    | 7090655    | _           |
| "Greifswalder         |              | 54 904 300    | 5 840 400  |             |
| "Leipziger            | · · <u>·</u> | 58044060      | 13519350   |             |
| 8                     | umma         | 1 586 300 540 | 79 297 048 | 1416860     |

(Die kleineren und lokalen Gegenseitigkeitsvereine sind ausser Betracht gelassen.)

Die Verwaltungskosten betrugen im Jahre 1906 für 100 Mk. Versicherungs-Summe:

I. Bei den Aktiengesellschaften:

|    |     |     | 0            |                    |  |  |       |     |
|----|-----|-----|--------------|--------------------|--|--|-------|-----|
| ı. | Bei | der | Magdeburger  | Aktiengesellschaft |  |  | 26,37 | Pf. |
| 2. | Bei | der | Union,       | n                  |  |  | 22,73 | n   |
| 3. | Bei | der | Kölnischen   | n                  |  |  | 17,17 | 77  |
| 4. | Bei | der | Elberfelder  | n                  |  |  | 23,18 | n   |
| 5. | Bei | der | Berliner von | 1832, "            |  |  | 28,00 | 77  |

- II. Bei den Gegenseitigkeitsgesellschaften.
  - A. Bei den zugleich Feuerversicherung betreibenden:
    - 1. Der Schwedter . . rot. 9,9 Pf.
    - 2. Der Mecklenburger " 5,9 " exkl. Verzinsung eines Lagegeldes von 1 % der Vers.-Summe.
    - 3. Der Greifswalder . " 2,0 " exkl. Verzinsung eines Lagegeldes von r 0/0 der Vers.-Summe.

#### B. Bei den nur Hagelversicherung betreibenden:

| ı. | Der Norddeut   | schei | a |  |  |  |  |  | 16,19 | Pf. |
|----|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 2. | Der Preussisch | en    |   |  |  |  |  |  | 32,42 | 77  |
|    | Dem Ostdeuts   |       |   |  |  |  |  |  |       |     |
| 4. | Der Ceres .    |       |   |  |  |  |  |  | 42,51 | n   |
| 5. | Der Borussia   |       |   |  |  |  |  |  | 43,43 | n   |
|    | Der Leipziger  |       |   |  |  |  |  |  |       |     |

Was endlich die Höhe der von den einzelnen Gesellschaften erhobenen Jahresbeiträge betrifft, so unterlassen wir einen Vergleich derselben aus dem durchschlagenden Grunde, weil jeder derartige Vergleich unbedingt irreführen muss, wenn er nicht auf gleicher Basis beruht, d. i. wenn nicht das Geschäftsgebiet, die Entschädigungsgrenze und die Gefahrenstusen der beiderseitigen Risiken die gleichen sind. Man kann selbstverständlich die Höhe der Durchschnittsbeiträge einer nur in hagelgünstigen Provinzen arbeitenden Gesellschaft nicht mit denen einer über das ganze Reich verbreiteten vergleichen und ebensowenig die Prämien einer erst von 10% ab entschädigenden mit denen einer schon von 6% ab Ersatz leistenden usw.

Die Wertschätzung der einzelnen Gesellschaften wird sich daher jeder Landwirt aus deren Geschäftsberichten und Rechnungsabschlüssen, sowie aus den Erfahrungen bilden müssen, die er selbst oder seine Nachbarn als Versicherungsnehmer machen. So wertvoll daher auch die Jahrestabellen und Zahlenreihen unserer angesehenen Versicherungskalender für denjenigen sein mögen, der sich bei ihrem Studium jederzeit der Voraussetzungen bewusst bleibt, unter denen derartige Zahlen überhaupt mit Vorteil zu lesen sind, so führen sie doch den Laien zu leicht irre, als dass wir uns veranlasst sehen könnten, auch unsererseits durch Aufstellung bezüglicher Tabellen die auf diesem Gebiet herrschende, nicht immer tendenzfreie Zahlenfülle noch zu vermehren.

Nachträglich ist diesen Ausführungen noch hinzuzufügen, dass die Jahre 1905 und 1906 für die Hagelversicherung die schwersten gewesen sind, die dieser Versicherungszweig kennt. Die Beiträge, welche die Gegenseitigkeitsvereine durchschnittlich für 100 Mk. Versicherungssumme erheben mussten, schwanken zwischen 113 und 204 Pf., während die Mehrzahl der Aktiengesellschaften nicht nur ihre Reserven, sondern auch erhebliche Teile des Aktienkapitals zur Deckung der Verpflichtungen heranziehen mussten. Nur die Union und die Berliner von 1832 waren im Jahre 1906 in der Lage, ihren Aktionären 25 resp. 6% Dividende zu zahlen. Dass trotzdem keine der Gesellschaften in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, zeugt bei den Aktiengesellschaften für ihre solide Fundierung, bei den Gegenseitigkeitsvereinen für ihre Kreditwürdigkeit.

## Viehversicherung.

Von

#### Gans Edlem Herrn zu Putlitz Gross-Pankow.

Die Viehversicherung ist bis zur Gegenwart der am wenigsten entwickelte Zweig des Versicherungswesens geblieben, obwohl schon vor sehr langer Zeit Versicherungen bestanden haben und die Notwendigkeit zur Versicherung bei den kleinen Viehbesitzern ausserordentlich gross ist, da der Viehbestand häufig den grössten und wertvollsten beweglichen Besitz des Viehbesitzers darstellt, und zu den Viehbesitzern müssen in allen preussischen Provinzen auch die ländlichen Arbeiter gezählt werden, die sich in den östlichen Teilen sogar mit Kuhhaltung, fast überall aber mit Schweinehaltung befassen.

Die einfachste Form der Versicherung ist der Zusammentritt einer Anzahl von Viehbesitzern einer Gemeinde oder eines Gutsbezirkes zu einem Verbande, der sich verpflichtet, bei dem eintretenden Tode eines Stückes Vieh dieses zu ersetzen. Meist wird bei Rindvieh eine feste Summe für das Stück angesetzt, und geht ein Tier ein, so wird die Summe von den Teilnehmern aufgebracht, nachdem der Erlös aus der Verwertung des meist notgeschlachteten Tieres abgezogen worden ist. Derartige Vereinigungen gibt es unzählige, sie unterstehen aber keiner Kontrolle, haben meist keine geschriebenen Satzungen und lösen sich häufig bald wieder auf, wenn mehrere Schäden hintereinander den Mitgliedern zu grosse Opfer auferlegt haben.

Die unleugbaren Vorteile eines so einfachen Verfahrens liegen in dem Fehlen aller Verwaltungskosten und in der Aufsicht, die eine kleine Vereinigung ausüben kann, um sich vor Betrug zu schützen. Das Einstellen von krankem Vieh wird durch diese Aufsicht verhindert; versicherungstechnisch aber können solche Vereinigungen erfahrungsmässig nichts leisten, weil das Risiko auf eine zu geringe Anzahl von Schultern verteilt ist, und statistisch ist der Umfang dieser Versicherungen nicht festzustellen.

Den Kuhkassen, Kuhladen usw. haben sich vereinzelt Schweine-Versicherungen angeschlossen, die sich vielfach auf eine Reihe von Ortschaften oder auf ganze Kreise erstrecken. Da, wo grössere Besitzer oder der Landrat des Kreises sich dieser Kassen angenommen haben, konnten sie vereinzelt Tüchtiges leisten, Abschlüsse kommen aber meist nicht zur öffentlichen Kenntnis, und es ist infolgedessen unmöglich, eine Zusammenstellung vorzunehmen, die ein vollständiges Bild des kleinen Vereinswesens gibt.

Nach dem Versicherungsgesetze aus dem Jahre 1901 sind alle derartigen Vereine anzeigepflichtig und bedürfen auch der Konzession, sobald sie geschriebene Satzungen und derartige Bedingungen haben. Sie unterstehen aber nur dann dem Kaiserlichen Aufsichtsamte für Privatversicherung, wenn sich ihr Geschäftsbetrieb auf mehrere Bundesstaaten erstreckt.

Über die grösseren Versicherungen, die in Preussen arbeiten, geben nachfolgende Tabellen des Kaiserlichen Aufsichtsamtes für Privatversicherung Auskunft.

In diesen Tabellen sind für die Namen der Unternehmungen folgende Abkürzungen verwendet:

| •                                     |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berlin, Allg. Deutsche VVG für        | : Allgemeine Deutsche Vieh-Versicherungs-Gesell- |
|                                       | schaft a. G. zu Berlin.                          |
| ", Zentral- $\nabla$ $\nabla$         | Zentral-Viehversicherungs-Verein in Berlin.      |
| " Veritas "                           | Veritas, Berliner Vieh-Versicherungs-Gesell-     |
|                                       | schaft a. G.                                     |
| " VVB. für Deutschland "              | Vieh-Versicherungs-Bank für Deutschland von      |
|                                       | 1861 a. G. in Berlin.                            |
| Bremen, Bremer VVG ,                  | Vieh - Versicherungs - Gesellschaft auf Gegen-   |
| ,                                     | seitigkeit zu Bremen.                            |
| Cöthen, Anhaltische VVB "             | Anhaltische Vieh-Versicherungs-Bank auf Gegen-   |
| ,                                     | seitigkeit in Cöthen.                            |
| Dresden, Sächsische VVB ,             | Sächsische Vieh-Versicherungs-Bank in Dresden.   |
| Vatarländische V V C                  | Vaterländische Vieh-Versicherungs-Gesellschaft   |
| , vateriandische vvG ,                | zu Dresden.                                      |
| Market Enfants V V V                  |                                                  |
| Erfurt, Erfurter VVV "                | Erfurter Vieh-Versicherungs-Verein.              |
| Halle, Halensia "                     | Halensia, Versicherungs-Gesellschaft auf Gegen-  |
|                                       | seitigkeit zu Halle a. S.                        |
| Hamburg, Norddeutsche VVG ,           | Norddeutsche Vieh-Versicherungs-Gesellschaft     |
|                                       | auf Gegenseitigkeit zu Hamburg.                  |
| Karlsruhe, Badische PfVA "            | Badische Pferde-Versicherungs-Anstalt zu Karls-  |
|                                       | ruhe (Baden).                                    |
| Köln, Rheinische VVG "                | Rheinische Vieh-Versicherungs-Gesellschaft auf   |
|                                       | Gegenseitigkeit zu Köln a. Rh.                   |
| Perleberg, Perleberger VVG "          | Perleberger Vieh-Versicherungs-Gesellschaft auf  |
|                                       | Gegenseitigkeit zu Perleberg.                    |
| Plau, Plauer VVG                      | Vieh-Versicherungs-Gesellschaft auf Gegen-       |
| •                                     | seitigkeit zu Plau i. Meckl.                     |
| Schwerin, Schweriner VVG "            | Vieh - Versicherungs - Gesellschaft auf Gegen-   |
| , "                                   | seitigkeit zu Schwerin i. Meckl.                 |
| Speyer, Pfälzischer VVV "             | Pfälzischer Vieh-Versicherungs-Verein zu Speyer. |
| Stuttgart, Stuttgarter PfVG "         | Stuttgarter Pferde-Versicherungs-Gesellschaft.   |
| Ülzen, Ülzener VVB "                  | Ülzener Vieh-Versicherungs-Bank a. G. zu Ülzen.  |
| Wittenberge, Prignitzer VVG.          | Prignitzer Vieh-Versicherungs-Gesellschaft auf   |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Gegenseitigkeit zu Wittenberge.                  |
|                                       | Colourant vert pit 11 fremarke.                  |

Umfang der Viehversicherung im Geschäftsjahre 1902.

| .oV        | Versic                                | ersicherungsunternehmung | Selbst<br>ab-                              | In<br>Rückdeckung<br>über-             | Gesamt-       | Davon<br>in                   | Für                         |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Lfa, l     | Sitz                                  | Name                     | geschlossene<br>Ver-<br>sicherungen<br>Mk. | nommene<br>Ver-<br>sicherungen<br>M.k. | umfang<br>Mk. | Rückdeckung<br>gegeben<br>Mk. | Rechnung<br>behalten<br>Mk. |
| 1          | 2                                     | 3                        | 4                                          | 5                                      | 9             | 7                             | 8                           |
| •          | Berlin                                | Allo Dentache V.V.(3     | 6 323 130                                  |                                        | 051 252 3     | 02 725                        | 5 228 405                   |
| . 4        |                                       | Zentral-VVV.             | 44 068 242                                 | 2 300                                  | 44 070 542    | 34 225                        | 44 036 317                  |
| ÷          |                                       | Veritas                  | 12 397 515                                 | 2 500                                  | 12 400 015    | 8 475                         | 12 391 540                  |
| 4          |                                       | VVB. für Deutschland .   | 3 055 660                                  | I                                      | 3 055 660     | i                             | 3 055 660                   |
| 'nν        | Bremen                                | Bremer VV.G.             | 237 505                                    | ł                                      | 237 505       | i                             | 237 505                     |
| <u>ه</u> د | Cothen                                | Annaltische VVB.         | 1 273 240                                  | i I                                    | 1 273 240     | 1 2                           | 1 273 240                   |
| · «·       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Vaterländische VVG.      | 7 224 421                                  | 915 938                                | 8 140 359     | 5 000                         | 8 093 825                   |
| 6          | Erfurt                                | Erfurter VVV.            | 3 807 880                                  |                                        | 3 807 880     | 3                             | 3 807 880                   |
| Io.        | Halle                                 | Halensia*                | 3 426 088                                  | l                                      | 3 426 088     | 1                             | 3 426 088                   |
| II.        | Hamburg                               | Norddeutsche VVG.        | 6 911 650                                  | 1                                      | 911 650       | ı                             | 6 911 650                   |
| 12.        | Karlsruhe                             | Badische PfVA.           | 15 619 345                                 | 23 525                                 | 15 642 870    | 427 225                       | 15 215 645                  |
| 13.        | Koln<br>Perlehero                     | Kneinische VVG.          | 17 201 050                                 | - V                                    | 17 201 050    |                               | 17 201 050                  |
| 15.        | Plau                                  | Planer VVG.*             | 3 563 260                                  | 1                                      | 3 563 260     | ļ                             | 3 563 260                   |
| 16.        | Schwerin                              |                          | 13 832 295                                 | 1                                      | 13 832 295    | 1                             | 13 832 295                  |
| 17.        | Speyer                                | Pfälzischer VVV.         | 3 153 939 1)                               | 122 122 1                              | 3 276 061     | 106 220                       | 3 169 841                   |
| 18.        | Stuttgart                             | Stuttgarter PfVG.        | 5 918 545                                  | 35 050                                 | 5 953 595     | 31 100                        | 5 922 495                   |
| .61        |                                       | Ulzener VVB.*            | 7 551 155                                  | I                                      | 7 551 155     | 1                             | 7 551 155                   |
| 20.        | Wittenberge .                         | Frignitzer vvG.          | 528 460                                    | -                                      | 528 460       | 1                             | 528 460                     |
|            |                                       | Zusammen                 | 377 438 858                                | I 197 435                              | 378 636 293   | 753 104                       | 377 883 189                 |
|            |                                       | -                        |                                            | _                                      | •             |                               | •                           |

nur bei den mit \* bezeichneten Gesellschaften sind die am Ende des Jahres noch laufenden Versicherungen eingestellt. — 1) Die Trennung des Gesamtumfangs in selbstabgeschlossene Versicherungen und in Rückdeckung übernommene Versicherungen beruht auf Schätzung nach Malsgabe der für beide Arten von Versicherungen eingenommenen Prämien. Anmerkungen. Die Zahlen beziehen sich auf alle, im Lanfe des Geschäftsjahrs überhaupt in Kraft gewesenen Versicherungen,

Vergleich des Geschäftsjahrs mit dem Vorjahre

| .oV      | Versich         | Versicherungsunternehmung | Versicheru  | Versicherungssumme     | Präi<br>(einschl. N | Prämien<br>(einschl. Nachschüsse) | Betrag de   | Betrag der Schäden     |
|----------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| rtg"     | Sitz            | Name                      | im Vorjahre | im Ge-<br>schäftsjahre | im Vorjahre         | im Ge-<br>schäftsjahre            | im Vorjahre | im Ge-<br>schäftsjahre |
|          |                 |                           | Mk.         | Mk.                    | Mk.                 | Mk.                               | Mk.         | M/k.                   |
| 1        | 2               | 3                         | 4           | 5                      | 9                   | 7                                 | 8           | 6                      |
| ı.       | Berlin          | Allg. Deutsche VVG.       | 4 070 020   | 5 332 130              | 155 260             | 160 203                           | 86 754      | 101 242                |
| 6        |                 | Zentral-VVV.              | 36 015 140  | 44 070 542             | 445 754             | 488                               | 475 666     |                        |
| ų        |                 | Veritas                   | 12 250 150  |                        | 293 498             |                                   | 234 193     | 186 393                |
| 4        |                 | VVB. für Deutschland .    | 3 190 940   | 3 055 660              | 135 388             |                                   | 966 LOI     | 191 501                |
| ķ        | Bremen          | Bremer VVG.*              | 292 765     | 237 505                | 17 072              |                                   | 10 474      | 9 2 7 0                |
| ં        | Cothen          | Anhaltische VVB.          | 1 344 655   | 1 273 240              | 46 855              |                                   | 47 4411)    | 53 813                 |
| 7        | Dresden         |                           | 28 312 359  | 27 367 903             | 925 886             |                                   | 718041      | 731 309                |
| ∞i       |                 | Vaterländische VVG.       | 7 991 048   | 8 140 359              | 301 990             |                                   | 286 983     | 295 890                |
| <u></u>  | Erfart          | Erfurter VVV.             | 3 671 440   | 3 807 880              | 108 004             | _                                 | 608 16      | 91 672                 |
| <u>.</u> | -               | Halensia*                 | 3 695 574   | 3 426 088              | 81 000 8            | <u>-</u>                          | 64 039 *)   | 45 200                 |
| Ξ.       |                 | Norddeutsche VVG.         | 903 206 9   | 6 911 650              | 195 752             |                                   | 147 396     | 148 738                |
| 12.      |                 | Badische PfVA.            | 14 771 440  | 15 642 870             | 530 265             | 567 772                           | 428 832     | 458 938                |
| 13.      |                 | Rheinische VVG.           | 17 361 472  | 17 201 050             | 290 078             | 293 861                           | 286 848     | 288 592                |
| 7        |                 | Perleberger VVG.          | 171 267 672 | 195 064 575            | 2 312 075           | 2 799 350                         | 2 361 171   | 3 273 564              |
| 15.      |                 | Planer VVG.*              | 3 740 970   | 3 563 26               | 197 733             | 200 072                           | 128 304     | 132 973                |
| 16.      |                 | Schweriner VVG.           | 11 243 397  | 13 832 295             | 244 563             | 272 321                           | 233 381     | 209 337                |
| 17.      |                 | Pfälzischer VVV.          | 2 638 275   | 3 276 061              | 100 935             | 98 922                            | 105 843     | 113 658                |
| 8        | Stuttgart       | Stuttgarter PfVG.         | 7 807 590   | 5 953 595              | 233 451             | 235 410                           | 190 743     | 216 233                |
| 19.      | _               | Ulzener VVB.*             | 7 208 090   | 7 551 155              | 432 487             | 453 024                           | 390 115     | 414 789                |
| 20.      | . Wittenberge . | Prignitzer VVG.           | 569 840     | \$28 46                | 31 014              | 29 215                            | 37 169      | 34 844                 |
|          |                 | Zusammen                  | 344 345 497 | 378 636 293            | 090 620 1           | 7 683 785                         | 6 433 198   | 7 474 486              |

(selbst abgeschlossene und in Rückdeckung übernommene); nur bei den mit \* bezeichneten Gesellschaften sind die am Ende des Jahres noch versicherten Summen eingestellt. — Bei der Perleberger V.-V.-G. ist für das Vorjahr die Viehlebensversicherung ebenfalls nur nach ohne Regulierungskosten, bei 1901 sind die Regulierungskosten bei einigen Gesellschaften wahrscheinlich eingeschlossen. -- Der Unter-Die Versicherungssummen beziehen sich auf alle im Lanfe des Jahres in Kraft gewesenen Versicherungen dem Stande zu Ende des Jahres gerechnet. -- Prämien sind die Vorprämien und die Nachschussprämien, vermindert um die Rückversicherungsprämien. — Rabatte sind abgesetzt. — Die Schäden verstehen sich 1902 überall ohne den Anteil der Rückversicherer und schied der Schadenreserve zu Anfang und zu Ende des Jahres ist bei den Schäden mit verrechnet. — Der Erlös aus verwertetem Vieh ist nicht abgesetzt. — 1) Ohne Erlös aus verwertetem Vieh. — 9) Einschl. Glasversicherung. Anmerkungen.

Gewinn- und Verlustrechnung für 1902. Einnahmen.

|                                                                         | T         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                               |                    |                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                         | Versiche  | rungsunternehmung                                                                                                                                                                                      | nmung Prämien Sicher-                                                                                                                    |                                               |                    | Sonstige Nebenleistungen<br>der Versicherten                                                                    |                                                                                             |  |  |  |
| Lfd. No.                                                                | Sitz      | N a m e                                                                                                                                                                                                | für<br>eigene<br>Rechnung                                                                                                                | Legegelder<br>Bechnung Bechnung<br>heitsleist |                    | Police-<br>ge-<br>bühren                                                                                        | ander-<br>weit                                                                              |  |  |  |
|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                        | Mk.                                                                                                                                      | Mk.                                           | Mk.                | Mk.                                                                                                             | Mk.                                                                                         |  |  |  |
| 1                                                                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                        | 5                                             | 6                  | 7                                                                                                               | 8                                                                                           |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12. | Bremen    | Allg. Deutsche VVG. Zentral-VVV. Veritas VVB. für Deutschland Bremer VVG. Anhaltische VVB. Sächsische VVB. Vaterländische VVG. Erfurter VVV. Halensia Norddeutsche VVG. Badische PfVA. Rheinische VVG. | 150 719<br>497 722<br>259 772<br>138 215<br>21 744<br>51 536<br>922 196<br>308 355<br>111 317<br>89 501<br>188 930<br>565 875<br>298 311 |                                               | 3 025<br>1 942<br> | 1 174<br>4 267<br>2 648<br>9 843<br>383<br>26 701<br>6 444<br>3 909<br>388<br>5 199<br>2 725<br>3 499<br>18 744 | 1 462<br>515<br>—<br>1 070<br>—<br>22 97 1 1)<br>225<br>465<br>—<br>16 545 2)<br>—<br>3 773 |  |  |  |
| 15.                                                                     | Plau      | Plauer VVG                                                                                                                                                                                             | 204 392                                                                                                                                  | _                                             | 5 263              | 2 195                                                                                                           | 3 7 / 3                                                                                     |  |  |  |
| 16.                                                                     | Schwerin  | Schweriner VVG                                                                                                                                                                                         | 272 321                                                                                                                                  | -                                             | 10 375             | 1 389                                                                                                           | 715                                                                                         |  |  |  |
| 17.                                                                     | Speyer    | Pfälzischer VVV                                                                                                                                                                                        | 98 922                                                                                                                                   | _                                             | 3 855              | 2 045                                                                                                           | 83                                                                                          |  |  |  |
| 18.                                                                     | Stuttgart | Stuttgarter PfVG.                                                                                                                                                                                      | 150 414                                                                                                                                  |                                               | 5 806              | 1 157                                                                                                           | -                                                                                           |  |  |  |
| 19.<br>20.                                                              |           | Ülzener VVB Prignitzer VVG                                                                                                                                                                             | 453 024<br>29 215                                                                                                                        | _                                             | 13 823<br>397      | 146                                                                                                             | 1 742                                                                                       |  |  |  |
|                                                                         |           | Zusammen                                                                                                                                                                                               | 7 759 332                                                                                                                                | -                                             | 235 621            | 92 856                                                                                                          | 49 946                                                                                      |  |  |  |

Anmerkungen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bezieht sich nur auf den Jahresbetrieb; die Überträge sind ausgeschieden oder, wo nötig, mit dem Unterschiede zwischen Anfang und Schluss des Geschäftsjahrs eingestellt. — Mehrere Gesellschaften haben die Zinsen nicht nach Einnahme und Ausgabe getrennt gegeben; um Einheitlichkeit in der Behandlung zu erhalten, sind hier die Zinsen überall mit dem Saldo verrechnet. — Bei der Halensia ist das kleine Glasversicherungsgeschäft in die Betriebsrechnung mit eingeschlossen. — Die Prämien für eigene Rechnung, wie sie in Sp. 4 für das Geschäftsjahr eingetragen sind, finden sich in Tab. S. 466 u. 467 erläutert; das Glasgeschäft der Halensia ist dabei fortgelassen.

<sup>1)</sup> Darunter 22451 Mk. Zahlungen zum Reservefonds.

<sup>9)</sup> Darunter 4020 Mk. erstattetes Porto und Stempelbeträge sowie 9989 Mk. Austrittsgelder.

Gewinn- und Verlust-Ein-

|                                                | Versicher   | ungsunternehmung                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Ertrag u | nd Gewinn |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Lfd. No.                                       | Sitz        | Name                                                                                                                                                                                                                                 | Erlös<br>aus ver-<br>wertetem<br>Vieh                                                                    | Zinsen   | Mieten    |
|                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                      | Mk.                                                                                                      | Mk.      | Mk.       |
| I                                              | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                        | 10       | 11        |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Berlin      | Allg. Deutsche VVG.  Zentral-VVV.  Veritas  VVB. für Deutschland  Bremer VVG.  Anhaltische VVB.  Sächsische VVB.  Vaterländische VVG.  Erfurter VVV.  Halensia  Norddeutsche VVG.  Badische PfVA.  Rheinische VVG.  Perleberger VVG. | 13 919 147 808 38 241 14 645 1 800 15 089 65 781 85 743 4 271 14 387 18 094 1 555 55 656 1 074 418 7 811 | 1 542    |           |
| 16.                                            | Schwerin    | Schweriner VVG                                                                                                                                                                                                                       | 8 764                                                                                                    | 2 500    | _         |
| 17.                                            | Speyer      | Pfälzischer VVV                                                                                                                                                                                                                      | 36 411                                                                                                   | 1 414    | -         |
| 18.                                            | Stuttgart   |                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                        | I 029    | _         |
| 19.                                            |             | Ülzener VVB                                                                                                                                                                                                                          | 52 259                                                                                                   | 314      |           |
| 20.                                            | Wittenberge | Prignitzer VVG                                                                                                                                                                                                                       | 6 527                                                                                                    | _        |           |
|                                                | •           | Zusammen                                                                                                                                                                                                                             | 1 663 179                                                                                                | 40 616   | _         |

Anmerkungen. Vergl. die Anmerkungen auf S. 461.

rechnung für 1902.
nahmen.

| us Kapital      | anlagen             |                                |                            |                                      | Ver       | lust                                     |          |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|
| Kurs-<br>gewinn | sonstiger<br>Gewinn | Entnahme<br>aus Rück-<br>lagen | Sonstige<br>Ein-<br>nahmen | Summe<br>der<br>Jahres-<br>einnahmen | überhaupt | nach<br>Abzug des<br>Gewinn-<br>vortrags | Lfd. No. |
| Mk.             | Mk.                 | Mk.                            | Mk.                        | Mk.                                  | Mk.       | Mk.                                      |          |
| 12              | 13                  | 14                             | 15                         | 16                                   | 17        | 18                                       | 19       |
| 63              | _                   | 22 180                         | 252                        | 192 794                              | _         | _                                        | 1.       |
| 652             | _                   | 89 279                         | 1 776                      | 745 503                              | _         | . –                                      | 2.       |
| 807             | _                   | _                              | -                          | 301 468                              | _         | _                                        | 3.       |
| 329             |                     | 14 614                         | 6 074                      | 184 372                              |           | -                                        | 4.       |
|                 | _                   | 5 316                          | _                          | 30 499<br>68 480                     | 4 724     | 4 724                                    | 5.<br>6. |
| 285             | _                   | _                              | <br>698                    | 1 116 252                            |           | _                                        | 7.       |
| 2 898           | <del></del>         | 44 443                         |                            |                                      | _         | _                                        | 7.<br>8. |
| 2 381           | _                   | _                              | 2 004                      | 430 062<br>132 089                   |           | _                                        | 9.       |
| -               | _                   | -                              |                            | 132 689                              | 25        |                                          | 10.      |
| _               |                     | 14 544                         | _                          | 247 991                              | 35        |                                          | 11.      |
|                 | _                   | 12 877                         | 2 613                      | 611 586                              | _         | _                                        | 12.      |
| 1 770<br>551    |                     | 6 362                          |                            | 368 013                              | _         | _                                        | 13.      |
| 265             | _                   | 85 627                         | 165                        | 4 231 961                            |           | _                                        | 14.      |
| 156             | _                   | 4 199                          | 139                        | 224 535                              |           | _                                        | 15.      |
| _               | _                   | 17 461                         |                            | 313 525                              | _         |                                          | 16.      |
| 440             | _                   | 5 324                          | 455                        | 148 949                              | _         | _                                        | 17.      |
| <del></del>     | _                   |                                |                            | 158 406                              | 93 284    | 40 488                                   | 18.      |
|                 | _                   | 3 923                          | 171                        | 523 514                              |           | _                                        | 19.      |
|                 | _                   | 3 004                          | 653                        | 41 684                               | _         | _                                        | 20.      |
| 10 597          | _                   | 329 153                        | 15 000                     | 10 196 300                           | 98 043    | 45 212                                   |          |

Gewinn- und Verlust-Aus-

|           | Versicher    | rungsunternehmung            |                        |                | Abs            | chreibung              | en                      |
|-----------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| No.       | 1            |                              | Schäden                | Regu-          |                | darı                   | inter                   |
| Lfd. 1    | Sitz         | N a m e                      | für eigene<br>Rechnung | kosten         | ins-<br>gesamt | auf<br>Immo-<br>bilien | auf<br>Forde-<br>rungen |
|           |              |                              | Mk.                    | Mk.            | Mk.            | Mk.                    | Mk.                     |
| 1         | 2            | 3                            | 4                      | 5              | 6              | 7                      | 8                       |
| ]         | Donlin       | Aller Dentacks V V C         |                        |                |                |                        |                         |
| I.        | Berlin       | Allg. Deutsche VVG.          | 101 242                | 3 902          | 464            |                        | 102                     |
| 2.        | ,            | Zentral-VVV                  | 562 870                | 10 209         | 3 630          | _                      | 3 199                   |
| 3.        | я            | Veritas VVB. für Deutschland | 186 393                | 6 883          | 9 179          | _                      | 8 8 3 5                 |
| 4.        | n · · ·      | Bremer VVG                   | 105 161                | 157            | 10 671         | _                      | 10 644                  |
| 5.<br>6.  | Bremen       | Anhaltische VVB.             | 9 270                  |                | . •            | _                      | _                       |
| 1         | Dresden      | Sächsische VVB               | 53 813                 | 298            |                | _                      |                         |
| 7.<br>8.  | Dresden      | Vaterländische VVG.          | 731 309                | 8 749          | 194            |                        | 194                     |
|           | Frfurt       | Erfurter VVV.                | 295 890                | 1 133          | 9 940          |                        | 8 603                   |
| 9.<br>10. | Halle        | Halensia                     | 91 672                 |                |                | _                      | . 6 967                 |
| 11.       | Hamburg      | Norddeutsche VVG.            | 148 738                | 832<br>7810    | 7 343          | _                      | 0 907                   |
| 11.       | Karlsruhe    | Badische PfVA                | 458 938                | 1 '            | -              | _                      | _                       |
|           | Köln         | Rheinische VVG               | 288 592                | 5 728<br>1 593 | 597<br>1 191   |                        | -                       |
| 13.       | Perleberg    | Perleberger VVG              | 3 273 564              | ""             | 18 373         | _                      | 1 191                   |
| 15.       | Plau         | Planer VVG                   | 132 973                |                | 7 113          | _                      | 14 779                  |
| 16.       | Schwerin     | Schweriner VVG.              | 209 337                | 4 381          |                |                        | 6 940                   |
| 17.       |              | Pfälzischer VVV.             | 113 658                | 3 795          | 751            |                        | 402                     |
| 17.       | Stuttgart    | Stuttgarter PfVG.            | 216 233                | 3 795<br>1 409 | 42             |                        |                         |
| 19.       | Ülzen        | Ülzener VVB                  | 414 789                | 2 763          |                |                        | _                       |
| 20.       | Wittenberge. | Prignitzer VVG               | 34 844                 | 653            | 51             | _                      | 51                      |
|           | 1            | Zusammen                     | 7 476 037              | 232 093        | 69 547         | _                      | 61 967                  |
|           |              |                              | 1, 4,5 531             | 232 093        | ווינ לי        |                        | 0. 307                  |

Anmerkungen. Siehe Anmerkungen zu Tabelle S. 461. — Die Schäden für eigene gelassen. — Die Verwaltungskosten sind ohne den Anteil, den die Rückversicherer davon

1) Darunter 18845 Mk. Organisationskosten.

<sup>2)</sup> Der Überschuss von 417 Mk. ist in der Bilanz bereits beim Reservefonds verrechnet.

rechnung für 1902.

gaben.

| aus E       | rlust<br>Capital-<br>lagen | Verwal<br>kost   |                                                | Abgaben     | Zuführ                   | ıng zu                           |                           |                                     | Jahr<br>überse             |         |          |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|----------|
| Kursverlust | sonstiger Verlust          | ins-<br>gesamt   | darunter Bezüge (Provisionen usw.) der Agenten | Steuern und | dem<br>Reserve-<br>fonds | son-<br>stigen<br>Rück-<br>lagen | Sonstige<br>Aus-<br>gaben | Summe<br>der<br>Jahres-<br>ausgaben | ohne<br>Gewinn-<br>vortrag | vortrag | Lfd. No. |
| Mk.         | Mk.                        | Mk.              | Mk.                                            | Mk.         | Mk.                      | Mk.                              | Mk.                       | Mk.                                 | Mk.                        | Mk.     | _        |
| 9           | 10                         | 11               | 12                                             | 13          | 14                       | 15                               | 16                        | 17                                  | 18                         | 19      | 20       |
| 125         | 254<br>—                   | 58 474<br>93 327 | 13 816<br>61 501                               | _           | 8 548<br>1 942           | _<br>73 108                      | 19 785 ¹)<br>—            | 192 794<br>745 086                  | —<br>417°)                 | 417     | 1.<br>2. |
|             | 3 419                      | 95 594           | 34 928                                         | _           | _                        | _                                |                           | 301 468                             |                            |         | 3.       |
| _           | _                          | 51 995           | 22 854                                         |             | 16 388                   | _                                | _                         | 184 372                             |                            | _       | 4.       |
| _           |                            | 5 216            | 1 515                                          | 84          | 1 271                    | _                                | 19 374                    | 35 223                              |                            | _       | 5.       |
| _           | _                          | 9 127            | 3 464                                          |             | 3 837                    | _                                | 8o                        | 67 155                              | 1 325                      | 1 325   | 6.       |
| _           | _                          | 342 856          | 180 229                                        |             | 33 144                   | _                                | _                         | 1 116 252                           | _                          | _       | 7.       |
| _           | -                          | 88 314           | 40 538                                         | 40          | 32 364                   | 2 381                            | _                         | 430 062                             | -                          | -       | 8.       |
| _           | -                          | 15 636           | 6 501                                          | _           | 15 464                   | -                                | 1 210                     | 123 982                             | 8 107                      | 8 107   | 9.       |
| -           | _                          | 56 374           | 11 049                                         | 309         | 13 042                   | _                                | -                         | 124 651                             | _                          | 741     | 10.      |
| 5           |                            | 76 581           | 37 333                                         | 1 085       | 13 772                   | _                                |                           | 247 991                             | -                          | -       | 11.      |
|             | -                          | 118 971          | 66 280                                         | -           | _                        | 3 636                            | -                         | 587 870                             | 23 716                     | 23 716  | 12.      |
| -           | -                          | 58 421           | 21 403                                         | 374         | 13 831                   | 2 357                            | 1 654                     | 368 013                             | _                          | -       | 13.      |
|             | 46 510                     | 603 252          | 239 349                                        | 105         | 121 020                  | _                                | _                         | 4 231 961                           | -                          | -       | 14.      |
| _           | 3 091                      | 59 467           | 30 891                                         | _           | 8 8 3 8                  | 3 589                            | 6 803                     | 224 535                             | -                          | -       | 15.      |
| -           |                            | 75 551           | 23 158                                         | 1 370       | 22 135                   | _                                | -                         | 313 525                             | -                          | -       | 16.      |
| -           | -                          | 24 599           | 9 178                                          | 145         | 6 312                    | _                                | 440                       | 148 949                             | _                          | -       | 17.      |
| _           | _                          | 34 006           | 15 140                                         | <b>–</b>    | <b>-</b> -               | _                                | -                         | 251 690                             | _                          | -       | 18.      |
|             | _                          | 91 033           | 57 433                                         | 96          | 13 928                   | _                                | 905                       | 523 514                             | _                          | -       | 19.      |
| _           | <b></b> .                  | 3 997            | 724                                            |             | 2 139                    |                                  |                           | 41 684                              |                            | _       | 20.      |
| 130         | 53 274                     | 1 962 791        | 877 284                                        | 3 608       | 327 975                  | 85 071                           | 50 25 1                   | 10 260 777                          | 33 565°)                   | 34 306  |          |

Rechnung sind in Tabelle S. 466 u. 467 erläutert, das Glasgeschäft der Halensia ist dabei fortvertragsmässig zu übernehmen haben, eingestellt.

Erläuterung der in die Gewinn- und Verlust-

|          | Versiche    | rungsunternehmung      |                                 |                        | Prä-                        |
|----------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Lfd. No. | Sitz        | Name                   | Übertrag<br>aus dem<br>Vorjahre | Vor-<br>prämien<br>Mk. | Nach-<br>schuss-<br>prämien |
| -        | 2           | 1                      |                                 | 1                      | Mk. 6                       |
| <u> </u> | ²           | 3                      | 4                               | 5                      | 6                           |
| 1.       | Berlin      | Allg. Deutsche VVG.    | 16 076                          | 97 962                 | 65 944                      |
| 2.       | ,,          | Zentral-VV             | 45 383                          | 458 250                | 30 901                      |
| 3.       | ,           | Veritas                | 28 157                          | 182 729                | 74 250                      |
| 4.       | n · · · ·   | VVB. für Deutschland . | 30 172                          | 103 147                | 36 102                      |
| 5.       | Bremen      | Bremer VVG             | _                               | 6 433                  | 15 311                      |
| 6.       | Cöthen      | Anhaltische VVB        | 14 473                          | 45 335                 | 5 991                       |
| 7.       | Dresden     | Sächsische VVB         | 290 734                         | 913072                 | -                           |
| 8.       | ,,          | Vaterländische VVG     | 121 721                         | 318 756                | _                           |
| 9.       | Erfurt      | Erfurter VVV           | _                               | 111 317                | _                           |
| 10.      | Halle       | Halensia               | 5 417                           | 75 921                 | 10 662                      |
| 11.      | Hamburg     | Norddeutsche VVG       | _                               | 114 905                | 74 025                      |
| 12.      | Karlsruhe   | Badische PfVA          | 215 818                         | 581 665                | _                           |
| 13.      | Köln        | Rheinische VVG         | 37 450                          | 263 933                | 61 259                      |
| 14.      | Perleberg   | Perleberger VVG        | 154 154                         | 2 373 455              | 425 895                     |
| 15.      | Plau        | Plauer VVG.            | 40 673                          | 89 903                 | 110 169                     |
| 16.      | Schwerin    | Schweriner VVG         | _                               | 239 556                | 32 765                      |
| 17.      | Speyer      | Pfälzischer VVV        | 41 480                          | 104 219                | _                           |
| 18.      | Stuttgart   | Stuttgarter PfVG       | _                               | 236 729                | _                           |
| 19.      | Ülzen       | Ülzener VVB            |                                 | 455 047                | _                           |
| 20.      | Wittenberge | Prignitzer VVG         | _                               | 19 425                 | 9 790                       |
|          | '           | Zusammen               | 1 041 708                       | 6 791 759              | 953 064                     |
|          |             |                        |                                 |                        |                             |

rechnung eingestellten Prämien und Schäden.

| mien                           |                             |                        | Sch                 | iden für eig    | gene Rechnu                | ng                  |          |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Rück-                          | Übertrag                    | Prämien                | Reserve             | gezahlt fi      | ir Schäden                 |                     | Lfd. No. |
| versiche-<br>rungs-<br>prämien | auf das<br>folgende<br>Jahr | für eigene<br>Rechnung | aus dem<br>Vorjahre | der<br>Vorjahre | des<br>Geschäfts-<br>jahrs | zurück-<br>gestellt | T.       |
| Mk.                            | Mk.                         | Mk.                    | Mk.                 | Mk.             | Mk.                        | Mk.                 |          |
| 7                              | 8                           | 9                      | 10                  | 11              | 12                         | 13                  | 14       |
| 3 703                          | 25 560                      | 150 719                | 18 351              | 18 351          | 83 856                     | 17 386              | r.       |
| 830                            | 35 982                      | 497 722                | 900                 | 874             | 544 535                    | 18 361              | 2.       |
| 435                            | 24 929                      | 259 772                | 26 341              | 24 524          | 159 332                    | 28 878              | 3.       |
| _                              | 31 206                      | 138 215                | 252                 | 252             | 103 925                    | 1 236               | 4.       |
| _                              |                             | 21 744                 | 794                 | 794             | 9 270                      | _                   | 5.       |
| -                              | 14 263                      | 51 536                 | ı 856               | 1 856           | 52 881                     | 932                 | 6.       |
| 199                            | 281 411                     | 922 196                | 59 634              | 56 344          | 668 085                    | 66 514              | 7.       |
| 2 008                          | 130 114                     | 308 355                | 31 302              | 26 767          | 270 085                    | 30 340              | 8.       |
| _                              | _                           | 111 317                | _                   |                 | 91 672                     | _                   | 9.       |
| -                              | 5 490                       | 86 510                 | 385                 | 385             | 44 790                     | 410                 | 10.      |
| _                              | _                           | 188 930                | 8 212               | 6 799           | 140 781                    | 9 370               | 11.      |
| 13 893                         | 217 715                     | 565 875                | 27 <sup>*</sup> 949 | 26 542          | 421 712                    | 38 633              | 12.      |
| 31 331                         | 33 000                      | 298 311                | 620                 | 620             | 287 912                    | 68o                 | 13.      |
| -                              | 6 653                       | 2 946 851              | 23 831              | 18 030          | 3 233 916                  | 45 449              | 14.      |
| -                              | 36 353                      | 204 392                | 12 223              | 12 223          | 121 195                    | 11 778              | 15.      |
| -                              | _                           | 272 321                | 2 085               | 1 785           | 206 667                    | 2 970               | 16.      |
| 5 297                          | 41 480                      | 98 922                 | 1 085               | 615             | 113 028                    | 1 100               | 17.      |
| 1 319                          | 84 996                      | 150 414                | _                   | _               | 216 233                    | -                   | 18.      |
| 2 023                          |                             | 453 024                | _                   |                 | 414 789                    | _                   | 19.      |
| _                              | _                           | 29 215                 | _                   | _               | 34 844                     | _                   | 20.      |
| 61 038                         | 969 152                     | 7 756 341              | 215 820             | 196 761         | 7 219 508                  | 274 037             |          |
|                                |                             |                        |                     |                 |                            | 30                  |          |

Bilanz für den Schluss

Ak-

|          | Versicher   | rungsunternehmung      | Noch                                            |                  |                    |
|----------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Lfd. No. | Sitz        | Name                   | nicht ein-<br>gezahltes<br>Garantie-<br>kapital | Forde-<br>rungen | Kassen-<br>bestand |
|          |             |                        | Mk.                                             | Mk.              | Mk.                |
| 1        | 2           | 3                      | 4                                               | 5                | 6                  |
| 1.       | Berlin      | Allg. Deutsche VVG.    |                                                 | 85 006           | 2 474              |
| 2.       | ,           | Zentral-VVV.           | _                                               | 97 848           | 3 853              |
| 3.       | , , , , ,   | Veritas                |                                                 | 151 379          | 18 606             |
| 4.       | ,           | VVB. für Deutschland . | _                                               | 47 661           | 6 988              |
| 5.       | Bremen      | Bremer VVG             | _                                               | 6 189            | 1 503              |
| 6.       | Cöthen      | Anhaltische VVB        | _                                               | 7 800            | 7 432              |
| 7.       | Dresden     | Sächsische VVB         | 66 000                                          | 143 257          | 17 377             |
| 8.       | ,           | Vaterländische VVG.    | 63 750                                          | 70 138           | 7 341              |
| 9.       | Erfurt      | Erfurter VVV           | _                                               | 28 681           | 950                |
| 10.      | Halle       | Halensia               | _                                               | 43 099           | 4 808              |
| 11.      | Hamburg     | Norddeutsche VVG       | _                                               | 8 8 1 6          | 6 401              |
| 12.      | Karlsruhe   | Badische PfVA          | -                                               | 81 147           | 9 506              |
| 13.      | Köln        | Rheinische VVG         | _                                               | 61 729           | 6 567              |
| 14.      | Perleberg   | Perleberger VVG        | 60 000                                          | 1 532 020        | 10 957             |
| 15.      | Plau        | Plauer VVG             | _                                               | 135 601          | 1011               |
| 16.      | Schwerin    | Schweriner VVG         | _                                               | 55 785           | 4 460              |
| 17.      | Speyer      | Pfälzischer VVV        | _                                               | 10 353           | 1 126              |
| 18.      | Stuttgart   | Stuttgarter PfVG       |                                                 | 12 957           | 923                |
| 19.      | Ülzen       | Ülzener VVB            | -                                               | 132 305          | 8 393              |
| 20.      | Wittenberge | Prignitzer VVG         | _                                               | 10 069           | 95                 |
|          |             | Zusammen               | 189 750                                         | 2 721 840        | 120 771            |
|          |             |                        |                                                 |                  |                    |

Anmerkungen. Die Forderungen und die Kapitalanlagen sind in Tabelle S. 472 aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden konnte. — Der in Tabelle S. 462 u. 463 durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahre (776 Mk.) überdeckt ist, die Bilanz weist sonst versicherungsgeschäft.

des Jahres 1902.

tiva.

| 8                               | Mk.<br>9     | Mk.                          | Mk.                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                               | 9            |                              | M.K.                                                                       | Mk.                                                 | Mk.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |              | 10                           | 11                                                                         | 12                                                  | 13                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br><br><br><br><br><br><br>576 | 0 901<br>183 | 6 279  376 11 78 3 636 3 110 |                                                                            | <br><br>4 724<br><br><br><br><br><br><br>40 488<br> | 127 927<br>156 273<br>238 209<br>64 269<br>12 940<br>27 798<br>455 977<br>306 452<br>195 582<br>79 838<br>75 832<br>297 282<br>105 903<br>1 771 762<br>149 821<br>109 845<br>59 013<br>84 996<br>140 698  | 1. 2. 3. 4' 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.                                                                                                                                                                                                                         |
| -                               | -            |                              |                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 183<br>3 600<br>378<br>      | 176 10 901 — 183 — 183 — 3 600 — 378 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 176 10 901 — —                                      | 176     10 901     —     —     —       183     —     —     —       3 600     —     —     —       —     —     —     —       378     —     —     40 488       —     —     —     —       —     —     —     — | 176     10 901     —     —     1 771 762       183     —     —     —     149 821       3 600     —     —     —     109 845       —     —     —     —     59 013       378     —     —     40 488     84 996       —     —     —     —     140 698       —     —     —     —     10 164 |

u. 473 erläutert. — Als bilanzmässiger Verlust erscheint nur derjenige Betrag, der nicht bei der Halensia nachgewiesene Verlust (35 Mk.) erscheint in der Bilanz nicht, weil er einen Gewinn (741 Mk.) aus. — Die Bilanz umfasst bei der Halensia auch das Glas-

Bilanz für den Schluss

|            | Versicher     | rungsunternehmung    |                      |                       |         | Son-                    | Passiv-         |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| Lfd. No.   | Sitz          | N a m e              | Garantie-<br>kapital | Prämien-<br>überträge |         | stige<br>Über-<br>träge | Hypo-<br>theken |
|            |               |                      | Mk.                  | Mk.                   | Mk.     | Mk.                     | Mk.             |
| I          | 2             | 3                    | 4                    | 5                     | 6       | 7                       | 8               |
|            |               |                      |                      |                       |         |                         |                 |
| ı.         | Berlin        | Allg. Deutsche VVG.  |                      | 25 560                | 17 386  | _                       | _               |
| 2.         | ,             | Zentral-VVV          |                      | 35 982                | 18 361  | 203                     | _               |
| 3.         | ,             | Veritas              | 129 000              | 24 929                | 28 878  | _                       | _               |
| 4.         | "             | VVB. für Deutschland | _                    | 31 206                | 1 236   | _                       |                 |
| 5.         | Bremen        | Bremer VVG           | _                    | _                     | _       | -                       | _               |
| 6.         | Cöthen        | Anhaltische VVB.     | l —                  | 14 263                | 932     | _                       | _               |
| 7.         | Dresden       | Sächsische VVB       | 66 000               | 281 411               | 66 514  | _                       | -               |
| 8.         | "             | Vaterländische VVG.  | 85 000               | 130 114               | 30 340  | 1 275                   | -               |
| 9.         | Erfurt        | Erfurter VVV         | _                    |                       | _       |                         | -               |
| 10.        | Halle         | Halensia             | -                    | 6 389 <sup>8</sup> )  | 745     | _                       | -               |
| 11.        | Hamburg       | Norddeutsche VVG.    | <b>!</b> —           | _                     | 9 370   | _                       | -               |
| 12.        | Karlsruhe     | Badische PfVA        | -                    | 217 715               | 38 633  | _                       | -               |
| 13.        | Köln          | Rheinische VVG       | _                    | 33 000                | 68o     | _                       |                 |
| 14.        | Perleberg     | Perleberger VVG      | 90 000               | 6 653                 | 45 449  | -                       | 100 000         |
| 15.        | Plau          | Plauer VVG           | -                    | 36 353                | 11 778  | -                       | _               |
| 16.        | Schwerin      | Schweriner VVG       | -                    | -                     | 2 970   |                         | l –             |
| 17.        | Speyer        |                      | _                    | 41 480                | 1 100   | 439                     | -               |
| 18.        | Stuttgart     | Stuttgarter PfVG     | _                    | 84 996                | -       | -                       | _               |
| 19.        | Ülzen         | Ülzener VVB          | -                    | <u> </u>              | _       | -                       | _               |
| 20.        | Wittenberge . | Prignitzer VVG       | -                    | _                     | _       |                         |                 |
|            |               | Zusammen             | 370 000              | 970 051               | 274 372 | 1 917                   | 100 000         |
| <b>I</b> I |               |                      | ı                    | I                     | I       | ı                       | I               |

Anmerkungen. Die Prämienüberträge und die Schadenreserve verstehen sich H.-G.-B. und § 37 V.-A.-G. vorgeschriebene Reservefonds zu verstehen. — Die Bewegung die Verteilung des Gewinns in Tabelle S. 478.

<sup>1)</sup> Darunter 43650 Mk. Darlehen.

<sup>2)</sup> Darunter 71016 Mk. Guthaben des Direktors, der Generalagenten und Agenten.

Der Mehrbetrag gegen Tabelle S. 468 u. 469 Sp. 8 kommt auf die Glas Nach Abzug des Verlustes des Geschäftsjahrs (35 Mk.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Darunter 1160000 Akzepte.

<sup>6)</sup> Darunter 47922 Mk. Vorschüsse.

<sup>7)</sup> Vorausbezahlte Prämien.

des Jahres 1902.

siva.

| <del></del>       | 0-4                                                                    |                          | <del></del>                   | <del></del>          | ī                      |                            |                                          | <u> </u>  | T        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| Bar-<br>kautionen | Gut-<br>haben<br>anderer<br>Versiche-<br>rungs-<br>unterneh-<br>mungen | Sonstige<br>Passiva      | Kapital-<br>reserve-<br>fonds | Spezial-<br>reserven | Be-<br>amten-<br>fonds | Jahres-<br>über-<br>schuss | Vor-<br>trag<br>aus dem<br>Vor-<br>jahre | Summe     | Lfd. No. |
| Mk.               | Mk.                                                                    | Mk.                      | Mk.                           | Mk.                  | Mk.                    | Mk.                        | Mk.                                      | Mk.       |          |
| 9                 | 10                                                                     | 11                       | 12                            | 13                   | 14                     | 15                         | 16                                       | 17        | 18       |
|                   |                                                                        |                          |                               |                      |                        |                            |                                          |           |          |
| 3 500             | 28                                                                     | 49 600 ¹)                | 30 913                        | 940                  | _                      | _                          | _                                        | 127 927   | 1.       |
|                   | 269                                                                    | 73 440°)                 | 13 344                        | 14 674               |                        | l —                        | _                                        | 156 273   | 2.       |
| -                 | _                                                                      | _                        | 55 402                        | _                    | _                      | _                          | _                                        | 238 209   | 3.       |
| -                 |                                                                        | _                        | 31 641                        | 186                  | _                      | -                          |                                          | 64 269    | 4.       |
|                   | -                                                                      | 12 940                   |                               | -                    |                        |                            | _                                        | 12 940    | 5.       |
| _                 | -                                                                      |                          | 11 278                        | -                    |                        | 1 325                      |                                          | 27 798    | 6.       |
| _                 |                                                                        |                          | 42 052                        | _                    |                        | _                          | _                                        | 455 977   | 7.       |
| _                 |                                                                        |                          | 56 727                        | 2 996                |                        |                            | -                                        | 306 452   | 8.       |
|                   |                                                                        | 3 234                    | 177 185                       | 7 056                |                        | 8 107                      | _                                        | 195 582   | 9.       |
| 4 444             | -                                                                      | 46                       | 65 216                        | _                    | 2257                   | _                          | 741 <sup>4</sup> )                       | 79 838    | 10.      |
| · <b>-</b>        |                                                                        |                          | 66 462                        | _                    | _                      |                            |                                          | 75 832    | 11.      |
| _                 | -                                                                      | _                        | 13 582                        | 3 636                | _                      | 23 716                     | _                                        | 297 282   | 12.      |
| _                 | 17 943                                                                 | 20 949                   | 28 662                        | 4 669                |                        | -                          | -                                        | 105 903   | 13.      |
| 50 700            |                                                                        | I 293 707 <sup>8</sup> ) | 171 253                       | 14 000               | _                      | _                          |                                          | 1 771 762 | 14.      |
| _                 | _                                                                      | 48 443 °)                | 47 247                        | 6 000                |                        |                            |                                          | 149 821   | 15.      |
| 17 231            | -                                                                      | 52 903 <sup>7</sup> )    | 34 923                        | 1 818                |                        |                            | -                                        | 109 845   | 16.      |
|                   | -                                                                      | - 1                      | 15 994                        | _                    | _                      | -                          |                                          | 59 013    | 17.      |
| -                 | _                                                                      | _                        | _                             | _                    | _                      | -                          | _                                        | 84 996    | 18.      |
| 1 493             |                                                                        | -                        | 139 205                       | _                    | -                      |                            | -                                        | 140 698   | 19.      |
|                   |                                                                        | 3 128                    | 7 036                         |                      |                        |                            |                                          | 10 164    | 20.      |
| 77 368            | 18 240                                                                 | 1 558 390                | 1 008 122                     | 55 975               | 2257                   | 33 148                     | 741                                      | 4 470 581 |          |

netto, ohne den Anteil der Rückversicherer. — Unter Kapitalreservefonds ist der in § 262 des Kapitalreservefonds und der Spezialreservefonds ist in Tabelle S. 476 u. 477 dargestellt,

versicherung.

Die Art der Kapital-

|            | Versicher      | rungsunternehmung                |                | Kap                             | oitalanlager     | <b>1</b>                 |     |                  |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----|------------------|
|            |                |                                  |                |                                 | davon entfe      | allen                    | auf |                  |
| Lfd. No.   | Sitz           | N a m e                          | Ins-<br>gesamt | Hypotheken und<br>Grundschulden | Wert-<br>papiere | Darlehen auf Wertpapiere |     | sonstige Anlagen |
| _          |                |                                  | Mk.            | Mk.                             | Mk.              | Mk.                      | Mk. | Mk.              |
| 1          | 2              | 3                                | 4              | 5                               | 6                | 7                        | 8   | 9                |
| 1.         | Berlin         | Allg. Deutsche VVG.              | 30 913         | _                               | 30 138           | -                        | _   | 775              |
| 2.         | ,              | Zentral-VVV                      | 51 666         | _                               | 51 666           | -                        | _   | -                |
| 3.         | ,              | Veritas                          | 65 524         | -                               | 65 524           | -                        | -   | _                |
| 4.         | ,              | VVB. für Deutschland             | 9 327          | -                               | 9 027            | -                        | 300 | _                |
| 5.         | Bremen         | Bremer VVG                       | _              | _                               | _                | _                        | —   | _                |
| 6.         | Cöthen         | Anhaltische VVB.                 | 12 555         | _                               | 12 555           | -                        |     | _                |
| 7.         | Dresden        | Sächsische VVB                   | 229 343        | _                               | 229 343          | <del>-</del>             | -   | _                |
| 8.         | ,              | Vaterländische VVG.              | 165 145        | 5 500                           | 159 645          | -                        | -   |                  |
| 9.         | Erfurt         | Erfurter VVV                     | 165 951        | 34 000                          | 131 951          | -                        |     | _                |
| 10.        |                | Halensia                         | 28 543         | 24 100                          |                  | -                        | -   | 4443             |
| 11.        |                | Norddeutsche VVG.                | 60 615         | _                               | 60 615           | -                        | -   | _                |
| 12.        |                | Badische PfVA                    | 197 624        | 40 000                          | 157 624          | -                        | _   | _                |
| 13.        |                | Rheinische VVG                   | 31 497         | 2 431                           | 29 066           |                          | -   | _                |
| 14.        | Perleberg      | Perleberger VVG.                 | 32 308         |                                 | 32 308           | -                        |     | _                |
| 15.<br>16. |                | Planer VVG                       | 13 026         |                                 | 13 026           | _                        | -   | _                |
|            |                | Schweriner VVG                   | 46 000         | _                               | 46 000           | -                        | -   | _                |
| 17.<br>18. | Speyer         | Pfälzischer VVV Stuttgarter PfVG | 47 534         | -                               | 47 534           | -                        | _   | -                |
| 18.        | JL.            | Ülzener VVB                      | 30 250         | _                               | 30 250           | _                        | _   |                  |
| 19.<br>20. | Wittenberge .  | Prignitzer VVG                   | _              |                                 |                  | _                        | _   | _                |
| •          | "The caperge . | Lighteet VVU ,                   |                |                                 |                  |                          |     |                  |
|            |                | Zusammen                         | 1 217 821      | 106 031                         | 1 106 272        | _                        | 300 | 5218             |
|            |                |                                  |                |                                 |                  |                          |     | '<br> <br>       |

<sup>1)</sup> Rückstände bei den Kaiserl. Ober-Postdirektionen.

anlagen und der Aktivforderungen.

|                   |                   | Aktivfo          | rderunge  | n                                                |                                   |                    |                                   | 1000<br>agen |             |         |                  |          |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|----------|
|                   |                   | dav              | on entfal | llen auf                                         |                                   |                    | -pun                              |              | аріеге      |         | T(               |          |
| Ins-              | Rück-             | Aus-             | Guthabe   | en bei                                           | rückständige Zinsen<br>und Mieten |                    | Hypotheken und Grund-<br>schulden | Wertpapiere  | Wertpapiere | hsel    | sonstige Anlagen | l. No.   |
| gesamt            | stände            | stände           |           | ngs-<br>h-                                       | lige Zin<br>Mieten                | sonstige<br>Forde- | ken                               | ertp         | auf         | Wechsel | ige              | Lfd.     |
|                   | der Ver-          | bei              | Banken    | anderen<br>sicherun<br>nterneh<br>mungen         | ständ<br>and                      | rungen             | pothe                             | *            |             |         | sons             |          |
|                   | sicherten         | Agenten          |           | anderen<br>Versicherungs-<br>unterneh-<br>mungen | ücks<br>u                         | 144601             | Hy                                |              | Darlehen    |         | _                |          |
| Mk.               | Mk.               | Mk.              | Mk.       | Mk.                                              | ⊨<br>Mk.                          | Mk.                | Mk.                               | Mk.          | Mk.         | Mk.     | Mk.              |          |
| 10                | 11                | 12               | 13        | 14                                               | 15                                | 16                 | 17                                | 18           | 19          | 20      | 2 I              | 22       |
| 0                 | •                 |                  |           |                                                  |                                   |                    |                                   |              |             |         |                  |          |
| 85 006            | 82 110            | 344              | 2 233     | _                                                |                                   | 319                | -                                 | 975          | _           | _       | 25               | 1.       |
| 97 848<br>151 379 | 69 471            | 28 116<br>17 062 | 191       | _                                                | 70                                |                    | _                                 | 1000         | _           | _       | _                | 2.       |
| 47 661            | 134 317<br>46 455 | 1 206            |           |                                                  | _                                 | _                  | _                                 | 968          | 1           | -       | _                | 3.       |
| 6 189             | 5 539             | _                | 650       |                                                  |                                   |                    |                                   | 900          |             | 32      |                  | 4.<br>5. |
| 7 800             | 7 686             | 114              | —         | _                                                | _                                 |                    |                                   | 1000         | _           | _       |                  | 6.       |
| 143 257           | 135 599           | 6 603            | _         | _                                                | 1055                              |                    | _                                 | 1000         | _           | _       |                  | 7.       |
| 70 138            | 36 263            | 7 520            | 10 684    | 15 034                                           | 234                               | 403                | 33                                | 967          | _           | -       |                  | 8.       |
| 28 681            | 641               | _                | 28 040    | _                                                | _                                 | _                  | 205                               | 795          | _           | _       | _                | 9.       |
| 43 099            | 18 639            | 2 341            | 22 119    | _                                                | _                                 | _                  | 844                               | _            | _           | _       | 156              | 10.      |
| 8 8 1 6           | 2 931             | 2 773            | 3 112     | _                                                | _                                 | _                  | -                                 | 1000         | _           | _       | _                | 11.      |
| 81 147            | 40 081            | 29 492           | 9 327     | <b>—</b>                                         | 2247                              | _                  | 202                               | 798          | _           | _       | _                | 12.      |
| 61 729            | 45 454            | 5 5 5 8          | _         | —                                                |                                   | 10 7171)           | 77                                | 923          | _           | _       | _                | 13.      |
| I 532 020         | 1 222 727         | 305 560          | 3 337     | 396                                              | _                                 | _                  | _                                 | 1000         | -           | _       | _                | 14.      |
| 135 601           | 111 373           | 21 078           | _         | -                                                |                                   | 3 150              | -                                 | 1000         | -           | _       | -                | 15.      |
| 55 785            | 32 765            | I 423            | 21 597    | -                                                | _                                 | -                  | -                                 | 1000         | _           | -       | _                | 16.      |
| 10 353            | 6 293             | 2 486            | I 574     | -                                                | _                                 | -                  | -                                 | 1000         | -           | -       | _                | 17.      |
| 12 957            | 3 966             | 8 292            | 411       | -                                                | 288                               | _                  | -                                 | 1000         | _           | -       | _                | 18.      |
| 132 305           | 97 47 1           | 10 834           | 24 000    | -                                                | _                                 | -                  |                                   | _            |             | -       | -                | 19.      |
| 10 069            | 9910              |                  | 159       |                                                  |                                   |                    |                                   |              |             | _       |                  | 20.      |
| 721 840           | 2 109 691         | 450 802          | 127 434   | 15 430                                           | 3894                              | 14 589             | 87                                | 909          | _           |         | 4                |          |
|                   |                   |                  |           |                                                  |                                   |                    |                                   |              |             |         |                  |          |

Die Art und der Betrag der Ende 1902

|          | Versicher     | rungsunternehmung    |                                |                             |                                 | Inländische                               |
|----------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Lfd. No. | Sitz          | Name                 | Deutsche<br>Reichs-<br>anleihe | Preussi-<br>sche<br>Konsols | Sonstige<br>Staats-<br>anleihen | Staatlich<br>garan-<br>tierte<br>Anleihen |
|          |               |                      | Mk.                            | Mk.                         | Mk.                             | Mk.                                       |
| 1        | 2             | 3                    | 4                              | 5                           | 6                               | 7                                         |
| ı.       | Berlin        | Allg. Deutsche VVG.  | _                              | 18 500                      | _                               | 11500                                     |
| 2.       | ,             | Zentral-VVV          | _                              | 12 000                      | _                               | _                                         |
| 3.       | ,             | Veritas              | _                              | 30 000                      |                                 |                                           |
| 4.       | ,             | VVB. für Deutschland |                                | _                           |                                 | _                                         |
| 5.       | Bremen        | Bremer VVG           | _                              |                             | _                               | _                                         |
| 6.       | Cöthen        | Anhaltische VVB.     | _                              |                             | _                               | _                                         |
| 7.       | Dresden       | Sächsische VVB       | 62 000                         | 55 000                      | 109 000                         | _                                         |
| 8.       | , · ·         | Vaterländische VVG.  | 2 000                          | _                           | 1 000                           | _                                         |
| 9.       | Erfurt        | Erfurter VVV         | _                              | 45 000                      | 32 000                          | _                                         |
| 10.      | Halle         | Halensia             | -                              | _                           | _                               | _                                         |
| 11.      | Hamburg       | Norddeutsche VVG.    | 5 000                          | _                           | 30 000                          | 5 000                                     |
| 12.      | Karlsruhe     | Badische PfVA        | 8 000                          | _                           | 71 000                          | _                                         |
| 13.      | Köln          | Rheinische VVG       | 15 700                         | 13 000                      | _                               | _                                         |
| 14.      | Perleberg     | Perleberger VVG      | 2 000                          | 800                         |                                 |                                           |
| 15.      | Plau          | Plauer VVG           | _                              | _                           | 13 000                          | _                                         |
| 16.      | Schwerin      | Schweriner VVG       | _                              | 3 000                       | _                               |                                           |
| 17.      | Speyer        | Pfälzischer VVV.     | 10 000                         | _                           | 36 000                          | _                                         |
| 18.      | Stuttgart     | Stuttgarter PfVG     | _                              | _                           | 28 000                          | _                                         |
| 19.      | Ülzen         | Ülzener VVB          | _                              | -                           | _                               | _                                         |
| 20.      | Wittenberge . | Prignitzer VVG       | _                              | _                           | _                               |                                           |
|          | •             | Zusammen             | 104 700                        | 177 300                     | 320 000                         | 16 500                                    |
|          |               |                      |                                |                             |                                 |                                           |

Anmerkung. Zu den Kommunalanleihen sind die Provinzial-, Kreis- und Städte-

vorhandenen Wertpapiere (Nennwert).

|         | ere                            |                             |                           |        | Ausländi                     | sche Wert                 |          |                  |        |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|----------|------------------|--------|
| Kommu-  | Pfandl<br>und Kon<br>obligat   | nmunal-                     | Sonstige<br>Schuld-       | A 2-45 | Staat-<br>liche und          |                           | Alain    | Gesamt-<br>Summe | d. No. |
|         | der Hypo-<br>theken-<br>banken | sonstiger<br>An-<br>stalten | ver-<br>schrei-<br>bungen | Aktien | kommu-<br>nale An-<br>leihen | ver-<br>schrei-<br>bungen | Aktien . |                  | Lfa.   |
| Mk.     | Mk.                            | Mk.                         | Mk.                       | Mk.    | Mk.                          | Mk.                       | Mk.      | Mk.              |        |
| 8       | 9                              | 10                          | 11                        | 12     | 13                           | 14                        | 15       | 16               | 17     |
| _       | -                              | _                           | _                         | _      | _                            | _                         | _        | 30 000           | ı.     |
| · -     | _                              | 41 300                      | _                         | _      | _                            | _                         | -        | 53 300           | 2.     |
| 5 000   | _                              | 30 000                      | _                         |        | _                            |                           | _        | 65 000           | 3.     |
| _       | -                              | 9 100                       | _                         | _      | -                            |                           |          | 9 100            | 4.     |
|         | _                              | _                           | _                         | -      | _                            | _                         | _        | _                | 5.     |
| 12 600  | _                              | _                           | _                         | _      |                              |                           | -        | 12 600           | 6.     |
| -       | _                              | 12 000                      | _                         | _      | _                            | _                         | _        | 238 000          | 7.     |
| 83 500  | 1 600                          | 71 000                      | _                         | _      | 5 650                        | _                         | _        | 164 750          | 8.     |
| 47 200  |                                | 14 000                      | _                         | _      | -                            | _                         |          | 138 200          | 9.     |
| -       | _                              | _                           | <b>–</b> .                | -      | _                            | _                         | _        | -                | 10.    |
| 20 000  |                                | _                           | _                         | _      | _                            | _                         | _        | 60 000           | 11.    |
|         | 75 000                         | _                           | _                         | _      | 6 000                        | _                         | -        | 160 000          | 12.    |
| 1 000   | _                              | _                           | _                         | _      | -                            | _                         | _        | 29 700           | 13.    |
| -       |                                | 33 200                      | -                         | _      | -                            | _                         | -        | 36 000           | 14.    |
| _       | _                              | _                           | _                         | _      |                              | _                         |          | 13 000           | 15.    |
| -       | -                              | 43 000                      | -                         | -      | _                            | -                         | _        | 46 000           | 16.    |
| _       | _                              | _                           | _                         | 500    | _                            | _                         | -        | 46 500           | 17.    |
| _       | 2 000                          | _                           | _                         | _      | _                            |                           | _        | 30 000           | 18.    |
| _       | _                              | _                           |                           | _      | _                            | _                         | _        | _                | 19.    |
|         | _                              | _                           | _                         |        | _                            | -                         | _        | _                | 20.    |
| 169 300 | 78 600                         | 253 600                     | _                         | 500    | 11 650                       | _                         | _        | 1 132 150        |        |

Anleihen gerechnet.

Die Bewegung der Gesellschafts-

|      | Versicher   | rungsunternehmung      |          |                                | Kapital-  |  |
|------|-------------|------------------------|----------|--------------------------------|-----------|--|
| No.  |             |                        | Stand in | Zugang 1902                    |           |  |
| Lfd. | Sitz        | Sitz Name              |          | aus dem<br>Gewinne<br>für 1901 | anderweit |  |
|      |             |                        | Mk.      | Mk.                            | Mk.       |  |
| I    | 2           | 3                      | 4        | 5                              | 6         |  |
| 1.   | Berlin      | Allg. Deutsche VVG.    | 44 546   |                                | 8 547     |  |
| 2.   | ,           | Zentral-VVV            | 21 012   | 417                            | 1 942     |  |
| 3.   | ,           | Veritas                | 49 470   | _                              | 5 932     |  |
| 4.   | n · · · ·   | VVB. für Deutschland . | 29 867   | _                              | 16 388    |  |
| 5.   | Bremen      | Bremer VVG             | 4 044    | _                              | 1 271     |  |
| 6.   | Cöthen      | Anhaltische VVB        | 7 44 1   |                                | 3 837     |  |
| 7.   | Dresden     | Sächsische VVB         | 53 351   | _                              | 33 144    |  |
| 8.   | ,           | Vaterländische VVG.    | 24 363   | _                              | 32 364    |  |
| 9.   | Erfurt      | Erfurter VVV           | 161 721  | _                              | 15 464    |  |
| 10.  | Halle       | Halensia               | 66 718   | 776                            | 12 266    |  |
| 11.  | Hamburg     | Norddeutsche VVG       | 65 567   | _                              | 13 773    |  |
| 12.  | Karlsruhe   | Badische PfVA          | 13 582   | _                              | _         |  |
| 13.  | Köln        | Rheinische VVG         | 21 193   | _                              | 13 831    |  |
| 14.  | Perleberg   | Perleberger VVG        | 135 859  | 14 035                         | 106 985   |  |
| 15.  | Plau        | Plauer VVG             | 42 608   | _                              | 8 8 3 8   |  |
| 16.  | Schwerin    | Schweriner VVG         | 30 248   | 2 603                          | 19 533    |  |
| 17.  | Speyer      | Pfälzischer VVV        | 15 006   | _                              | 6 312     |  |
| 18.  | Stuttgart   | Stuttgarter PfVG       | 52 796   | -                              |           |  |
| 19.  | Ülzen       | Ülzener VVB            | 129 200  |                                | 13 928    |  |
| 20.  | Wittenberge | Prignitzer VVG         | 7 778    | -                              | 2 262     |  |
|      |             | Zusammen               | 976 370  | 17 831                         | 316 617   |  |
|      |             | İ                      |          |                                |           |  |

Anmerkung. Die in Spalte 5 eingestellten Beträge sind in der Bilanz bereits

fonds im Geschäftsjahre.

| eserve         |            | Spezialreserven |                                |           |             |            |        |  |  |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|--|--|
|                | Stand in   | Stand in        | Zugan                          | g 1902    |             | Stand in   | No.    |  |  |
| Abgang<br>1902 | der Bilanz | der Bilanz      | aus dem<br>Gewinne<br>für 1901 | anderweit | Abgang      | der Bilanz | Lfd. 1 |  |  |
| Mk.            | Mk.        | Mk.             | Mk.                            | Mk.       | Mk.         | Mk.        |        |  |  |
| 7              | 8          | 9               | 10                             | 11        | 12          | 13         | 14     |  |  |
| 22 180         | 30 913     | _               | _                              | 940       | <del></del> | 940        | ı.     |  |  |
| 10 027         | 13 344     | 20 818          | _                              | 73 108    | 79 252      | 14 674     | 2.     |  |  |
| _              | 55 402     |                 | _                              |           |             | _          | 3.     |  |  |
| 14 614         | 31 641     | 186             | _                              | -         | _           | 186        | 4.     |  |  |
| 5 315          | _          | _               | _                              | _         |             | -          | 5      |  |  |
|                | 11 278     | _               | -                              | _         | _           | _          | 6      |  |  |
| 44 443         | 42 052     | _               | _                              | _         |             | _          | 7      |  |  |
| _              | 56 727     | 615             | -                              | 2 381     | _           | 2 996      | 8      |  |  |
| _              | 177 185    | 7 056           | _                              | _         | _           | 7 056      | 9      |  |  |
| 14 544         | 65 216     | _               | _                              | _         | _           | _          | 10     |  |  |
| 12 878         | 66 462     | _               | _                              | _         |             | - 1        | 11     |  |  |
| _              | 13 582     | -               | _                              | 3 636     | _           | 3 636      | 12     |  |  |
| 6 362          | 28 662     | 2 312           | _                              | 2 357     | _           | 4 669      | 13     |  |  |
| 85 626         | 171 253    | 12 000          |                                | 2 000     |             | 14 000     | 14     |  |  |
| 4 199          | 47 247     | 3 000           |                                | 3 589     | 589         | 6 000      | 15     |  |  |
| 17 461         | 34 923     | I 473           | _                              | 345       |             | 1 818      | 16     |  |  |
| 5 324          | 15 994     | -               | _                              |           |             | -          | 17     |  |  |
| 52 796         |            | _               |                                | _         | _           | _          | 18     |  |  |
| 3 923          | 139 205    | _               | _                              | _         | _           | _          | 19.    |  |  |
| 3 004          | 7 036      |                 | _                              |           |             |            | 20.    |  |  |
| 302 696        | 1 008 122  | 47 460          | _                              | 88 356    | 79 841      | 55 975     |        |  |  |

verrechnete Gewinne des Geschäftsjahres, nicht des Vorjahres.

| Die ' | Verteilung | des | Gewinns | für | das | Geschäftsjahr | 1902. |
|-------|------------|-----|---------|-----|-----|---------------|-------|
|-------|------------|-----|---------|-----|-----|---------------|-------|

|                 | Versicherungsunternehmung |                                              |                             | Davon entfallen auf          |                   |                  |              |           |                  |           |                              |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|
| Lfd. No.        | Sitz                      | Name                                         | Ge-<br>samt-<br>ge-<br>winn | den Kapital-<br>reservefonds | sonstige Reserven | den Beamtenfonds | die Garanten | Tantiemen | die Versicherten | anderweit | vortrag<br>auf neue Rechnung |
| L               |                           |                                              | Mk.                         | Mk.                          | Mk.               | Mk.              | Mk.          | Mk.       | Mk.              | Mk.       | Mk.                          |
| 1               | 2                         | 3                                            | 4                           | 5                            | 6                 | 7                | 8            | 9         | 10               | 11        | 12                           |
| 6.<br>9.<br>10. | Erfurt                    | Anhaltische VVB.<br>Erfurter VVV<br>Halensia | 1 325<br>8 107<br>741       | 1 325<br>—<br>741            | _                 | <br> -<br> -     | <br> -<br> - | _         | <br>8107<br>     | _<br>     | <br> -<br> -                 |
| 12.             | Karlsruhe                 | Badische PfVA                                | 23 716                      | 23 716                       | _                 | _                |              | _         | _                | _         | -                            |
|                 | •                         | Zusammen                                     | 33 889                      | 25 782                       | _                 | _                | _            | -         | 8107             | _         | -                            |

Alle diese Gesellschaften arbeiten nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit, die meisten erheben eine Vorprämie und, wenn erforderlich, Nachprämien; sie entschädigen gegen Tod und notwendig gewordenes Töten, sowie Huf- und Beinleiden, welche die Arbeitsunfähigkeit des Tieres zur Folge haben. Nur die beiden sächsischen Gesellschaften erheben feste Prämien und zahlen je nach dem Stande des Geschäftes eine Entschädigung von 50—85 %. Im Verhältnis zum preussischen Viehbestande ist die Versicherungssumme klein, aber es ist nicht zu übersehen, wieviel Vieh bei den dem Aufsichtsamte nicht unterstellten Gesellschaften versichert ist.

Die Schwierigkeiten der Viehversicherung liegen

- 1. darin, dass die schlechtesten Risiken in den Gesellschaften Unterkunft suchen und infolge davon die Prämien hoch sind;
- 2. darin, dass die Aufsicht sehr schwierig ist und die Versicherungs-Gesellschaften sich daher nur schwer gegen Betrug schützen können; die Einstellung von krankem Vieh wiederholt sich immer wieder, wie zahlreiche Prozesse beweisen;
- 3. darin, dass die Verwaltungskosten durch die Bearbeitung einer grossen Menge von Policen im Verhältnis zur Versicherungssumme teuer werden und dazu noch die fortwährenden Abänderungen durch den Wechsel im Viehbestande kommen. Auch hier ist der Betrug nicht ausgeschlossen. Die Bedingung, dass alle Tiere einer Art versichert sein müssen, wird nicht innegehalten, und wenn der Betrug nicht zufällig entdeckt wird, so trägt die Versicherungs-Gesellschaft häufig ein grösseres Risiko, als sie nach der gezahlten Prämie zu tragen hätte.

Der Trierer Versicherungsverein hat versucht, den Vorzug der kleinen Versicherung durch Bildung kleiner Ortsvereine zu erhalten und durch eine Rück-

versicherung einen versicherungstechnisch richtigen Ausgleich zu schaffen; die Einfachheit der Verwaltung geht aber damit gleichzeitig verloren, denn es müssen nun Versicherungsbedingungen und Satzungen aufgestellt werden, und die Verwaltungskosten werden durch die Zentrale verteuert.

Die Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen hat eine ähnliche Rückversicherung gegründet, jedoch ohne Erfolg, da ein entsprechender Anschluss kleiner Vereine nicht stattgefunden hat. Die Neigung der kleinen Vereine, wirtschaftlich aufmerksam zu sein, hört mit der Abführung der Prämien an eine Zentrale auf, und das Verlangen, von diesen Prämien für die Mitglieder wieder etwas zurückzuerobern, kann nur durch verdoppelte Aufsicht hintangehalten werden.

Die Perleberger Viehversicherungs-Gesellschaft hat das Geschäft in Gruppen und Verbände zerlegt und erhebt, im Falle die Gruppen grössere Verluste haben, eine zweite Vorprämie. Dadurch soll bezweckt werden, die Gruppen zur Aufsicht und Sparsamkeit zu zwingen, ein Gesichtspunkt, der sich als richtig erweist, sobald die kleine Gruppe sich auf einen Ort beschränkt. Erstrecken sich aber diese Gruppen auf mehrere Ortschaften oder ganze Kreise, so fällt die gegenseitige Aufsicht fort und der Zweck kann nicht erreicht werden.

Dass es möglich ist, bei genügender Aufsicht und einigermaßen gleichem Risiko selbst bei kleinen Versicherten mit billigen Prämien auszukommen, beweist der an die Perleberger Viehversicherung angeschlossene Verband der Königlichen Förster, der nur einen Teil für die Verwaltungskosten an die Perleberger Viehversicherungs-Gesellschaft abführt, sonst aber für sich abrechnet. Die Versicherungsprämien stellen sich ganz erheblich, über  $\mathbf{1}^{1}/\mathbf{2}^{0}/\mathbf{0}$ , billiger, als die Versicherungsprämien gleicher Tiergattungen bei der Perleberger Viehversicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit.

Erschwerend wirkt für alle Versicherungen die Notwendigkeit, bei Erkrankungen von Vieh Tierärzte hinzuzuziehen. Jeder Landwirt weiss, dass die Viehbesitzer kleinere Störungen in der Gesundheit der Tiere durch Hausmittel zu beseitigen suchen, besonders da, wo die Tierärzte weit entfernt wohnen. Die Versicherungs-Gesellschaft aber kann die sofortige Anzeige und Hinzuziehung eines Tierarztes nicht entbehren, wodurch Kosten entstehen, die der Versicherte häufig als überflüssig ansieht. Bei Schweinen lässt sich dieser Grundsatz nicht einmal durchführen, weil der Wert der eben ins versicherungspflichtige Alter gekommenen jüngeren Schweine häufig nicht die Kosten des tierärztlichen Besuches deckt. Dazu kommt die Furcht, dass die Krankheiten anzeigepflichtig seien und zu Gehöftssperren führen könnten. Es entstehen daher beständig Konflikte zwischen den Versicherten und der Versicherungs-Gesellschaft; die Anzeige wird versäumt oder erst dann vorgenommen, wenn die Krankheit sich verschlimmert; der zugezogene Tierarzt stellt aber häufig fest, dass der Beginn der Krankheit schon Tage oder Wochen zurückliegt, und bei dann eintretendem Todesfalle lehnt die Versicherungs-Gesellschaft die Zahlung der Entschädigung im Interesse der übrigen in einer Gegenseitigkeitsgesellschaft Versicherten mit Recht ab, wenn die sofortige Zuziehung eines Tierarztes zur Heilung hätte beitragen können. Derartige Konflikte führen dann zum Austritt des Versicherten und schädigen häufig das Ansehen der Gesellschaft. Schneller entwickelt hat sich in den letzten Jahrzehnten die Schlachtviehversicherung, die mit der Erbauung von Schlachthöfen gleichen Schritt gehalten hat. Diese Versicherungen wurden meistens durch die Verbände der Fleischer eingeführt, aber auch grössere Gesellschaften auf Gegenseitigkeit pflegen diesen Zweig, so dass man heute an jedem Schlachthof sein Vieh gegen Schlachtverlust versichern kann.

Die Perleberger Gesellschaft übernimmt die Schlachtversicherung auch bei jedem Viehbesitzer, sie verlangt nur eine Bescheinigung, dass das zum Schlachten bestimmte Vieh gesund war, und verabfolgt dann gegen Zahlung der Prämie Ohrmarken, die mit dem Ohr und einer Bescheinigung des Fleischbeschauers darüber einzusenden sind, dass das mit der betreffenden Marke versehene Stück Vieh als für den menschlichen Genuss untauglich verworfen wurde.

Neben dieser Versicherung hat eine Reihe von Gesellschaften auf Gegenseitigkeit die Transport-, Weide-, Ausstellungs- und Operationsversicherung aufgenommen. Diese Zweige des Versicherungswesens werden zweifellos noch weiter ausgebaut werden. Für die Sportversicherung sind Aktiengesellschaften zwar schon geplant, aber bis jetzt nicht zur Durchführung gekommen.

Die Versicherung mit fester Prämie und die Anlehnung an eine Rückversicherung ist von verschiedenen Gesellschaften versucht worden und auch zur Ausführung gekommen, es scheint aber, als ob die Rückversicherungen keine grosse Neigung zur Aufrechterhaltung dieses Verhältnisses haben.

Nach Einführung der allgemeinen Fleischbeschau im Jahre 1900 wurde das Bedürfnis nach einer Schlachtviehversicherung besonders rege, und eine Anzahl von Abgeordneten brachte im preussischen Abgeordnetenhause einen Entwurf zur Verstaatlichung der Schlachtviehversicherung ein. Die Schwierigkeiten zur Verwirklichung eines derartigen Gesetzes zeigten sich bald bei den Beratungen in der Kommission, und der Entwurf kam gar nicht wieder ins Plenum zurück. Seitdem sind auch die Übelstände, welche die Antragsteller zur Begründung eines Entwurfes als sicher voraussehen wollten, noch nicht eingetreten und ein Bedürfnis zur Verstaatlichung dieses Versicherungszweiges hat sich nicht herausgestellt.

Auf Grund der Ermächtigung durch das Gesetz vom 22. April 1892, Gesetzsammlung S. 90, ist es den einzelnen Provinzen überlassen, Pferde gegen Rotz, Rinder gegen Lungenseuche und Rindvieh gegen Milzbrand und Rauschbrand obligatorisch zu versichern; es folgen hier die Nachweise der einzelnen Provinzen.

In der Provinz Ostpreussen werden Entschädigungen für Milzbrand, Rotz und Lungenseuche nach Maßgabe der Reglements

Die Entschädigungen der Pferdebesitzer werden aus dem "Pferdeentschädigungsfonds" gezahlt, dessen Reservefonds Ende 1904 987357,88 Mk. betrug. Eine Abgabe wird von den Pferdebesitzern seit 1894 nicht mehr erhoben.

Für die Entschädigungen der Rindviehbesitzer dient der "Rindviehentschädigungsfonds", dessen Reservefonds Ende 1904 die Höhe von 162 100 Mk. erreichte. In den Jahren 1900, 1901, 1902 ist eine Abgabe von den Rindviehbesitzern nicht erhoben worden. In den Kalenderjahren 1903 und 1904 brachte die Abgabe — 5 Pf. für jedes Rind — Einnahmen von rund 51 500 Mk. und 53 200 Mk.

Fälle von Lungenseuche sind nicht zur Anmeldung gelangt.

Die Gesamtbeträge der zur Auszahlung gelangten Entschädigungen ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht.

Zusammenstellung der in den Kalenderjahren 1900—1904 aus ostpreussischen Provinzialfonds gezahlten Entschädigungen für Milzbrand und Rotz.

|      | für milzbrandkranke Pferde |            |                       |      | rotzkranke<br>Pferde | Summe                    |  |
|------|----------------------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------------------------|--|
| Jahr | Zahl Betrag                |            | Schätzungs-<br>kosten | Zahl | Betrag               | der Ent-<br>schädigunger |  |
|      |                            | Mk.        | Mk.                   |      | Mk.                  | Mk.                      |  |
| I    | 2                          | 3          | 4                     | 5    | 6                    | 7                        |  |
| 1900 | _                          | _          | I I ,40               | 17   | 5 616,25             | 5 627,65                 |  |
| 1901 | 4                          | 787,50     | 54,40                 | 71   | 22 299,53            | 23 141,43                |  |
| 1902 | 9                          | 2 127,50   | 157,90                | 38   | 9 307,00             | 11 592,40                |  |
| 1903 | 12                         | 5 5 1 1,25 | 196,65                | 23   | 4 007,75             | 9 715,65                 |  |
| 1904 | 13                         | 5 060,∞    | 333,70                | 30   | 9 574,97             | 14 968,67                |  |

|          | für                               | Summe<br>der Ent-<br>schädigungen |           |           |  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
| Jahr     | Zahl Betrag Schätzungs-<br>kosten |                                   |           |           |  |
|          | Mk.                               |                                   | Mk.       | Mk.       |  |
| I        | 2                                 | 3                                 | 4         | 5         |  |
| 1900     | 28                                | 6 917,87                          | 764,80    | 7 682,67  |  |
| 1901     | 59                                | 15 034,38                         | 1 618,80  | 16 653,18 |  |
| 1902     | 76                                | 18 113,36                         | 2 276,50  | 20 389,86 |  |
| 1903     | 60                                | 14 731,44                         | 2 351,05  | 17 082,49 |  |
| 1904     | 89                                | 23 486,35                         | 3 351,22  | 26 837,57 |  |
| Zusammen | 312                               | 78 283,40                         | 10 362,37 | 88 645,77 |  |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

In der Provinz Westpreussen sind folgende Versicherungsarten obligatorisch eingeführt:

- a) Pferdeversicherung gegen Rotz, Gesetz vom 1. April 1882;
- b) Rindviehversicherung gegen Lungenseuche, Gesetz vom 1. April 1882;
- c) seit dem 2. Februar 1905 Pferde- und Rindviehversicherung gegen Milzbrand und Rauschbrand, Gesetz vom 17. März und 3. Mai 1904 und Reglement vom 17. März und 3. Juni 1904.

Die Ausgaben in den letzten 5 Jahren betrugen:

|                  |         | 1    | zu c          |               |  |  |  |
|------------------|---------|------|---------------|---------------|--|--|--|
|                  | zu a    | zu b | ı. für Pferde | 2. für Rinder |  |  |  |
|                  | Mk.     | Mk.  | Mk.           | Mk.           |  |  |  |
| 1. April 1900/01 | 756,25  |      | <del></del>   |               |  |  |  |
| 1. , 1901/02     | 5767,50 |      |               |               |  |  |  |
| 1. " 1902/03     |         | _    |               | _             |  |  |  |
| 1. " 1903/04     | 212,50  |      |               |               |  |  |  |
| 1. " 1904/05     | 5846,25 |      |               | 3333,20.      |  |  |  |

Zur Deckung der jährlichen Ausgaben sind von den Landwirten seinerzeit folgende Abgaben erhoben:

- a) zum Pferde-Versicherungsfonds bis zum Jahre 1885 pro Haupt 20 Pf., vom Jahre 1886—1890 pro Haupt 30 Pf.;
- b) zum Rindvieh-Versicherungsfonds bis zum Jahre 1885 pro Haupt 5 Pf.

  Durch Erhebung dieser Beiträge hatte sich, ausser dem reglementmässig gebildeten Reservefonds, und zwar:
  - a) einem Pferdeversicherungs-Reservefonds von 100000 Mk.,
- b) einem Rindviehversicherungs-Reservefonds von 75000 Mk., ein hinreichender Barbestand angesammelt, aus welchem die jährlichen Ausgaben ohne weitere Erhebung von Beiträgen gedeckt werden konnten. Eine Beitragserhebung hat deshalb seit jener Zeit nicht mehr stattgefunden.

In der Provinz Brandenburg besteht eine Zwangsversicherung ausser für Rotz und Lungenseuche auch für Milzbrand auf Grund der Ermächtigung durch das Gesetz vom 22. April 1892 — Gesetzsammlung S. 90 —. Die Entschädigung beträgt bei Lungenseuche  $\frac{4}{5}$ , sonst  $\frac{8}{4}$  des durchschnittlichen Schätzungswertes, zu dem beim Milzbrand noch die Schätzungskosten hinzutreten.

Danach sind gezahlt und an Beiträgen ausgeschrieben worden:

(Siehe die Tabelle auf Seite 483.)

In der Provinz Pommern sind Entschädigungen bisher nur für die mit Rotzkrankheit oder Lungenseuche behafteten Tiere gezahlt worden, wenn durch die vorgeschriebene Untersuchung der auf polizeiliche Anordnung getöteten oder nach Erlass dieser Anordnung gefallenen Tiere diese Krankheiten festgestellt waren.

Eine Versicherung gegen Milzbrandfälle ist erst auf Grund des Reglements zur Ausführung des Gesetzes vom 22. Oktober 1892 seit dem 1. Januar 1906 in Kraft und gilt zunächst für die Dauer von 5 Jahren nach seinem Inkrafttreten.

|                |         |          |               | عبيها والمسابع        |         |
|----------------|---------|----------|---------------|-----------------------|---------|
|                | Pferde  | Rinder   | Entschäd      | igung für             | Poitro  |
|                | 1 leide | Kinder   | Pferde        | Rinder                | Beitrag |
| I              | 2       | 3        | 4             | 5                     | 6       |
| 1904 bei Rotz  | 26<br>— | _<br>_   | 9 097,50<br>— |                       | 3 —     |
| " Milzbrand    | 13      | _        | 7 363,15      | _                     | 3       |
| n n · · ·      | _       | 312      | _             | 96 490, <sub>75</sub> | 13      |
| 1903 bei Rotz  | 19      |          | 4 662,50      | _                     | 2       |
| " Lungenseuche | _       | 2        | _             | 244,00                | -       |
| "Milzbrand     | 19      | -        | 9 073,85      |                       | 4       |
| n n · · ·      | _       | 317      |               | 93 740,15             | 13      |
| 1902 bei Rotz  | 15      | -        | 4 260,00      |                       | 2       |
| "Lungenseuche  | -       | _        |               | -                     |         |
| "Milzbrand     | 10      |          | 4 025,40      | _                     | I       |
| n n            | _       | 356      | -             | 99 113,45             | 13      |
| 1901 bei Rotz  | 54      | <u> </u> | 23 666,25     |                       | 9       |
| " Lungenseuche | _       | _        | _             |                       | _       |
| "Milzbrand     | . 9     | -        | 3 756,90      | _                     | 2       |
| , , ,          | -       | 397      | _             | 108 003,33            | 15      |
| 1900 bei Rotz  | 42      |          | 14 221,25     |                       | 5       |
| " Lungenseuche | _       | _        | _ `           | _                     | _       |
| "Milzbrand     | I 2     | _        | 6 157,55      | _                     | 2       |
| , ,            | - !     | 312      |               | 83 356,65             | 11      |

An Entschädigungen sind in den letzten 5 Jahren gezahlt worden:

a) Für getötete rotzkranke Pferde:

```
1. im Rechnungsjahre 1900 (1. April 1900 bis 31. März 1901) 9216,25 Mk.,
                                  1901 , 31.
                    1902 (1.
                                  1902 , 31.
                                                    1903)
                                                           3050,00
3. "
                    1903 (1.
                                  1903
                                        , 31.
                                                    1904)
                                                           2136,25
                                                    1905)
                    1904 (1.
                                                           6064,98
5. "
                                  1904
                                         " 3I.
```

zusammen 22283,73 Mk.

b) Für getötete lungenseuchekranke Rinder: nichts.

In den letzten 5 Jahren sind Versicherungsbeiträge von den Viehbesitzern nicht erhoben worden.

Die letzte Ausschreibung von Beiträgen hat stattgefunden:

- a) im Jahre 1894 für Pferde usw. mit 20 Pf. für den Kopf,
- b) im Jahre 1886 für Rindvieh mit 10 Pf. für den Kopf von den Besitzern von 1—10 Stück; von den Besitzern von 11—50 Stück mit 20 Pf. für den Kopf; von den Besitzern von 51—100 Stück mit 30 Pf für den Kopf; von den Besitzern über 100 Stück mit 40 Pf. für den Kopf.

Für die Provinz Posen sind folgende Zwangsversicherungen gegen Viehseuchenverluste eingeführt:

- a) zur Leistung von Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung getötete oder nach dieser Anordnung eingegangene rotzkranke Pferde, sowie für auf polizeiliche Anordnung getötete oder nach dieser Anordnung eingegangene lungenseuchekranke Rinder gemäss § 60 des preussischen Gesetzes vom 25. Juni 1875 resp. § 16 des preussischen Gesetzes vom 12. März 1881 seit 1876;
- b) zur Leistung von Entschädigungen für an Milz oder Rauschbrand eingegangene Pferde und Rinder auf Grund des Gesetzes vom 22. April 1892 seit Ende Juli 1904.

Entschädigungen sind gezahlt worden:

I. Für auf polizeiliche Anordnung getötete oder nach dieser Anordnung eingegangene rotzkranke Pferde:

| 1900 |  |  |  |   | 52 945,00 | Mk. | für | 160 | Pferde, |
|------|--|--|--|---|-----------|-----|-----|-----|---------|
|      |  |  |  |   | 7 865,00  |     |     |     |         |
| 1902 |  |  |  | • | 7 477,50  | 27  | "   | 24  | n       |
| 1903 |  |  |  | • | 4746,25   | n   | "   | 17  | 27      |
| 1904 |  |  |  |   | 21871,25  | n   | 77  | 63  | n ·     |

Seit dem Bestehen der Versicherung (1876) sind im ganzen für 6071 Pferde 1301968,85 Mk. Entschädigungen gezahlt worden.

II. Für auf polizeiliche Anordnung getötete oder nach dieser Anordnung eingegangene lungenseuchekranke Rinder ist in den letzten 5 Rechnungsjahren nur im Rechnungsjahr 1903 für 2 Rinder eine Entschädigung von zusammen 593,33 Mk. gezahlt worden. Ein grösseres Auftreten der Lungenseuche unter dem Rindvieh war in der Provinz Posen in den letzten 10 Jahren nur im Jahre 1898/99 zu verzeichnen, wo für 263 Rinder 52 188,77 Mk. Entschädigungen gezahlt worden sind.

Seit dem Bestehen der Versicherung (1876) sind im ganzen für 2922 Rinder 495 752,50 Mk. Entschädigungen gezahlt worden.

III. Die Versicherung gegen Milzbrandverluste ist Ende Juli 1904 für die Provinz Posen in Kraft getreten. Von dieser Zeit an bis Ende März 1905 sind

Über die Beiträge, welche für die einzelnen Tiergattungen für die unter I—III genannten Versicherungen von den Viehbesitzern erhoben werden, geben die Reglements Auskunft.

Die Abgabe für die Versicherung gegen Lungenseuche (§ 6 des Reglements vom 27. Februar 1883) wird seit dem Jahre 1894 nicht mehr erhoben, da der Reservefonds der Versicherung die reglementsmässige Höhe erreicht hat. Von den

tibrigen Abgaben sind bisher regelmässig die einfachen Beträge erhoben worden (cfr. § 7 des Reglements vom 27. Februar 1883 und § 12 des Reglements vom 4. März 1904).

In Schlesien sind auf Grund der preussischen Gesetze vom 12. März 1881 und 18. Juni 1894, sowie 22. April 1892, betreffend die Ausführung der Reichsgesetze über die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, sowie die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Tiere durch die erlassenen Viehseuchen-Entschädigungsreglements vom 6. Dezember 1883 und vom 9. März 1893 folgende Versicherungsarten obligatorisch eingeführt worden, und zwar für Rotz, Lungenseuche und Milzbrand.

An Entschädigungen sind in den letzten 5 Jahren gezahlt worden:

```
Im Jahre 1900 für Rotz
                                              33113,49 Mk.
                 Lungenseuche . . .
                                                858,33
                  Milzbrand
                                            133799,07
Im Jahre 1901
                  Rotz . . .
                                             45 969,90
                 Lungenseuche
                                                nichts
                  Milzbrand
                                            135352,38
Im Jahre 1902
                  Rotz . . .
                                             26770,40
                                                532,00
                 Lungenseuche . . .
                 Milzbrand
                                             99658,77
Im Jahre 1903
                  Rotz . . . . . . . .
                                              8 2 4 0 , 3 1
                  Lungenseuche . . .
                                                nichts
                  Milzbrand
                                             99952,23
               "Rotz . .
Im Jahre 1904
                                              58496,71
                  Lungenseuche
                                                nichts
                  Milzbrand
                                  . . . .
                                            128953,00
```

An Beiträgen sind von den Viehbesitzern für ein Pferd, Esel, Maultier, Maulesel und Rind in den letzten 5 Jahren erhoben worden:

```
Im Jahre 1900 für ein Pferd usw. . . . . .
                                                    10,7 Pf.
                     Rind
                                                     9,0 "
Im Jahre 1901
                     Pferd usw.
                                                    15,0
                     Rind
                     Pferd usw.
Im Jahre 1902
                     Rind
                     Pferd usw.
Im Jahre 1903
                     Rind . .
                     Pferd usw.
                                                    19,0
Im Jahre 1904
                     Rind
                                                     8,7 "
```

In der Provinz Sachsen ist nur die Versicherung gegen Lungenseuche und Rotzkrankheit obligatorisch eingeführt; die Einführung der Versicherung gegen Milzbrand hat der Provinzial-Landtag in seiner Sitzung am 7. März 1904 vorläufig abgelehnt.

### Entschädigungen sind gezahlt im Kalenderjahr

|            |     |          | 190 | 00: |  |            |    |
|------------|-----|----------|-----|-----|--|------------|----|
| a)         | Für | Pferde . |     |     |  | 2 102,50   | Mk |
| b)         | 77  | Rindvieh |     |     |  | 83 25 2,64 | n  |
|            |     |          | 19  | 01: |  |            |    |
| a)         | Für | Pferde . |     |     |  | 300,00     | Mk |
| b)         | n   | Rindvieh |     |     |  | 59493,30   | 77 |
|            |     |          | 19  | 02: |  |            |    |
| <b>a</b> ) | Für | Pferde . |     |     |  | 4313,75    | Mk |
| b)         | n   | Rindvieh |     |     |  | 22430,99   | n  |
|            |     |          | 19  | 03: |  |            |    |
| a)         | Für | Pferde . |     |     |  | 2 470,00   | Mk |
| b)         | 77  | Rindvieh |     |     |  | 589,00     | n  |
|            |     |          | 19  | 04: |  |            |    |
| a)         | Für | Pferde . |     |     |  | nichts     | ١. |
| b)         | "   | Rindvieh |     |     |  | n          |    |

Für den Kopf des Pferdes bezw. für das Einheitsstück der Rinder — berechnet gemäss § 5 des Provinzial-Viehseuchenreglements, Abänderung vom 8. Februar 1900 — sind eingezogen auf die im vorangegangenen Jahre gezahlten Entschädigungen im Kalenderjahr

|    |     |   | 190            | I : |  |  |         |
|----|-----|---|----------------|-----|--|--|---------|
| a) | Für | I | Pferd          |     |  |  | ı Pf.   |
| b) | n   | I | Rindvieheinhei | it  |  |  | 2 n     |
|    |     |   | 190            | 2:  |  |  |         |
| a) | Für | I | Pferd          |     |  |  | ı Pf.   |
| b) | n   | I | Rindvieheinhei | it  |  |  | 2 ,     |
|    |     |   | 190            | 3:  |  |  |         |
| a) | Für | I | Pford          |     |  |  | 2 Pf.   |
| b) | n   | 1 | Rindvieheinhei | it  |  |  | ı "     |
|    |     |   | 190            | 4:  |  |  |         |
| a) | Für | I | Pferd          |     |  |  | nichts. |
| b) | 77  | 1 | Rindvieheinhe  | it  |  |  | n       |
|    |     |   | 190            | 5:  |  |  |         |
| a) | Für | I | Pferd          |     |  |  | nichts. |
| b) | 27  | I | Rindvieheinhei | it  |  |  | 77      |

In den letztgenannten beiden Rechnungskalenderjahren 1904 und 1905 sind Beiträge nicht ausgeschrieben worden, weil der aus dem Vorjahre 1903 verbliebene Bestand zur Deckung der Entschädigungszahlungen ausreichte.

In der Provinz Schleswig-Holstein wird nach dem Reglement vom 28. Februar 1903 für rotzkranke Pferde und für mit Lungenseuche behaftetes Rindvieh, sowie bei Milzbrand und Rauschbrand für Pferde und Rindvieh eine Entschädigung gewährt, deren Höhe sich aus der folgenden Aufstellung ergibt.

Übersicht über die aus Anlass der Bekämpfung von Tierseuchen in der Provins Schleswig-Holstein eingeführten Versicherungsarten und gezahlten Entschädigungen für die letzten fün Jahre.

|                        |                |         | Q                          | ie Er                                | ıtschi                    | idigu  | ngen sin        | d gez          | Die Entschädigungen sind gezahlt worden aus Anlass | n au          | s An      | 18.88          |                   | Gesamt-                                | Abschätzungs-<br>kosten in solchen                   | Abschätzungs-<br>eten in solchen           |
|------------------------|----------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                        | Roch-          |         | der Rotz.                  | der                                  | ¥                         |        | des Milzbrandes | zbran          | des                                                | ď             | es R.     | uschl          | des Rauschbrandes | summe                                  | Fällen, wo sich der<br>Seuchenverdacht<br>bestätiote | sich der<br>rerdacht<br>Horte              |
| Provinzial-<br>Verband | nungs-<br>jahr |         | krankheit<br>für<br>Pferde | Lungen-<br>seuche<br>für<br>Rindvieh | gen-<br>che<br>ir<br>vieh | 집      | für<br>Pferde   | <b>Z</b>       | für<br>Rindvieh                                    | für<br>Pferde | ir<br>rde | <b>4</b>       | für<br>Rindvieh   | gezahlten<br>Ent-<br>schädi-<br>gungen | å <u> </u>                                           | Betrag<br>der Ab-<br>schätzungs-<br>kosten |
|                        |                | Statet- | Mk.                        | Stdet-                               | Mk.                       | Stiet- | M.              | Stück-<br>zabi | Mk.                                                | Steet-        | Mk.       | Stiek-<br>zabi | Mk.               | Mk.                                    | Tiere                                                | Mk.                                        |
| I                      | 2              | 3       | 4                          | 5                                    | 9                         | 7      | 8               | 6              | 10                                                 | 11            | 12        | 13             | 14                | 15                                     | 91                                                   | 17                                         |
| Schleswig-             | 1900           | - 1     | I                          | !                                    | ı                         | - 1    | ı               | 1              | . 1                                                | 1             | -         | 1              | 1                 | l                                      | 1                                                    | 1                                          |
| Holstein               | 1901           | 14      | 462,75                     | 1                                    | ı                         | 1      | 1               | 1              | l                                                  | I             | I         | 1              | ı                 | 462,75                                 | ı                                                    | ١                                          |
|                        | 1902           | 14      | 7368,75                    | 1                                    | -                         | ı      | 1               | 1              | 1                                                  | l             | 1         | 1              | ı                 | 7 368,75                               | ı                                                    | 1                                          |
|                        | 1903           | 4       | 937,50                     | 1                                    | 1                         | -      | 471,00 163      | 163            | 31 351,28                                          | 1             | 1         | 230            | 26 412,33         | 59 172,11                              | 62                                                   | 583,80                                     |
|                        | 1904           | ı       | 1                          | 1                                    | 1                         | 6      | 3045,80 318     | 318            | 57 107,56                                          | 1             | ı         | 645            | 76 002,30         | 136 155,66                             | 257.                                                 | 2125,64                                    |
| Zusa                   | Zusammen       | 20      | 8769,∞                     | ı                                    | ı                         | 01     | 3516,80 481     | 481            | 88 458,84                                          | 1             | 1         | 875            | 102 414,63        | 203 159,27                             | 319                                                  | 2709,44                                    |
|                        |                |         |                            |                                      |                           |        |                 |                |                                                    |               |           |                |                   |                                        |                                                      |                                            |

Anmerkung. Das Reglement, betreffend die Gewährung von Entschädigungen für an Milz- oder Rauschbrand eingegangene Tiere, ist am 30. Mai 1903 in Kraft getreten.

In der Provinz Hannover werden nur für die an Rotz und Lungenseuche gefallenen oder getöteten Tiere Entschädigungen aus Provinzialmitteln gewährt.

An solchen wurden gezahlt:

a) Für rotzkranke Pferde:

| 1900 |   |   |   |   |    |     |    | 8737,50   | Mk. |
|------|---|---|---|---|----|-----|----|-----------|-----|
| 1901 |   |   | • |   | •  | •   | •  | 568,75    | "   |
| 1902 |   | • | • |   | •  |     | •  | 1 556,25  | "   |
| 1903 | • | • | • | • | •  | •   |    | 4 362,50  | "   |
| 1904 | • | • | • | • | •  | ٠   | •  | 1 274,99  | 77  |
|      |   |   |   |   | Su | ımı | ne | 16 499,99 | Mk. |

b) Für an Lungenseuche erkranktes Rindvieh:

Eine Ausschreibung und Erhebung von Beiträgen der Tierbesitzer findet nicht statt, da die Entschädigungen auf den Provinzialfonds übernommen sind.

In der Provinz Westfalen werden seitens des Provinzialverbandes Entschädigungen geleistet:

- a) Für die an Rotz oder an Milz- oder Rauschbrand eingegangenen Pferde.
- b) Für die an der Lungenseuche, an Milz- oder Rauschbrand eingegangenen Rindviehstücke.

Die Entschädigung beträgt bei Pferden  $^3/_4$  und bei Rindvieh  $^4/_5$  des durch Schätzung ermittelten Wertes.

Entschädigungen wurden geleistet für 1900:

| a) Pferde.                                           |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 16 Stück wegen Rotz getötete Pferde 5430,99          | Mk. |
| 33 " an Milzbrand eingegangene Pferde 19136,25       | "   |
| b) Rindvieh.                                         |     |
| 385 Stück Rindvieh (an Milzbrand krepiert) 72 195,20 | "   |
| Rechnungsjahr 1901.<br>a) Pferde.                    |     |
| 56 Stück wegen Rotz getötet                          |     |
| 22 " an Milzbrand eingegangen 11310,00               | 77  |
| b) Rindvieh.                                         |     |
| 414 " Milzbrand eingegangen 78790,20                 | 77  |
| Rechnungsjahr 1902.<br>a) Pferde.                    |     |
| 30 Stück wegen Rotz getötete Pferde 16245,01         | Mk. |
| 23 " an Milzbrand gefallene 11767,50                 | n   |
| b) Rindvieh.                                         |     |
| 431 an Milzbrand krepierte Rindviehstücke 79332,48   | n   |
| Rechnungsjahr 1903.<br>a) Pferde.                    |     |
| 3 Stück wegen Rotz getötete Pferde 1443,75           |     |
| 36 " an Milzbrand eingegangene 20295,00              | n   |

#### b) Rindvieh.

464 an Milzbrand eingegangene Rindviehstücke . 95039,06 Mk.

### Rechnungsjahr 1904.

#### a) Pferde.

4 Stück wegen Rotz getötete Pferde . . . . 1632,50 Mk.
29 " an Milzbrand gefallene Pferde . . . . 17606,25 "

b) Rindvieh.

513 an Milzbrand krepierte Rindviehstücke . . . 107210,40 "

Je nach Bedarf wird von dem in der Provinz Westfalen vorhandenen Pferdeund Rindviehbestande eine Abgabe erhoben; dieselbe beträgt

Für den Rindviehversicherungsfonds wurden in den Jahren 1901, 1902 und 1903 eine einfache Abgabe (10 Pf. pro Rindviehstück), in den Jahren 1900 und 1904 eine doppelte Abgabe (20 Pf. pro Rindviehstück) erhoben.

Dagegen wurde für den Pferdeversicherungsfonds in den Jahren 1901, 1902 und 1903 eine Abgabe von 30 Pf. pro Pferd ausgeschrieben.

In der Provinz Hessen-Nassau wird nach den Viehseuchen-Entschädigungsreglements vom 7. Dezember 1881 und vom 7. Dezember 1892 nur vom Bezirksverbande des Regierungsbezirks Kassel auf Grund dieser Reglements eine Entschädigung in denjenigen Fällen gezahlt, in denen bei einem auf polizeiliche Anordnung getöteten oder nach erfolgter polizeilicher Anordnung der Tötung, aber vor deren Ausführung an der Seuche gefallenen Tiere, und zwar bei Pferden usw. Rotzkrankheit, beim Rindvieh dagegen Lungenseuche festgestellt worden ist, oder aber, wenn diese Tiere an Milz- oder Rauschbrand gefallen sind. In den Jahren 1900 bis einschl. 1904 sind an Entschädigungen überhaupt gezahlt worden:

- a) Für rotzkranke Pferde usw. in 21 Fällen . . . . . 14753,34 Mk.
- c) Für milz- und rauschbrandkrankes Rindvieh in 509 Fällen 122117,98 "

Ein Fall von Lungenseuche kam in dem vorgedachten Zeitraum nicht vor. Die einfache Abgabe beträgt für jedes Pferd 20 Pf. und für jedes Stück Rindvieh 5 Pf.

An Viehseuchenabgaben sind erhoben worden:

- a) Für Pferde usw. in 1900—1902 keine Abgabe, in 1903 und 1904 je eine einfache Abgabe.
- b) Für Rindvieh in 1900 keine Abgabe, in 1901 eine einfache und in 1902 bis 1904 je eine doppelte Abgabe.

#### Vorhanden waren:

| In | 1900 |   |  |  | 50774 | Pferde | usw. | und | 327 586 | Stück | Rindvieh. |
|----|------|---|--|--|-------|--------|------|-----|---------|-------|-----------|
| 77 | 1901 | • |  |  | 51945 | n      | n    | n   | 335 284 | n     | n         |
| 17 | 1902 | • |  |  | 52726 | n      | 77   | 77  | 324698  | n     | n         |
| n  | 1903 | • |  |  | 53080 | "      | n    | n   | 311345  | 77    | n         |
| 77 | 1904 |   |  |  | 53616 | n      | n    | n ~ | 318027  | ,     | ,,        |

Die während dieses fünfjährigen Zeitraums zur Erhebung gekommenen Abgaben beliefen sich zusammen auf 21 339,20 Mk. für Pferde usw. und auf 112 171,20 Mk. für Rindvieh.

In der Rheinprovinz werden auf Grund des vom Minister am 27. März 1901 genehmigten Reglements Entschädigungen für die in der Rheinprovinz an Milzund Rauschbrand gefallenen, sowie für die an Rotz und Lungenseuche eingehenden Tiere gezahlt, deren Höhe aus der folgenden 2. Tabelle hervorgeht. Die 1. Tabelle gibt eine Zusammenstellung über den in der Rheinprovinz in den letzten 5 Jahren vorhandenen Pferde- und Rindviehbestand, für den Viehabgaben erhoben worden sind.

| Etatsjahr | Anzahl der<br>Pferde, Fohlen, Esel,<br>Maultiere und<br>Maulesel | Anzahl<br>des Rindviehs |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                                | 3                       |
|           |                                                                  |                         |
| 1900      | 174 593                                                          | 1 091 892               |
| 1901      | 180 258                                                          | 1 110 227               |
| 1902      | 179 815                                                          | 1 040 449               |
| 1903      | 182 167                                                          | 1 067 167               |
| 1904      | 187 309                                                          | 1 115 037               |

Zusammenstellung über die von der Provinzial-Verwaltung der Rheinprovins in den letzten 5 Jahren gezahlten Viehentschädigungen.

|                 |           | Pferde:        | 7.7.1.           |                   | Rindvieh:      |                  |
|-----------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| T14 - 4 - 1 - 1 | Es        | sind gezah     | lt:              | E                 | s sind gezah   | lt:              |
| Etatsjahr       | Rotz      | Milz-<br>brand | Rausch-<br>brand | Lungen-<br>seuche | Milz-<br>brand | Rausch-<br>brand |
|                 | Mk.       | Mk.            | Mk.              | Mk.               | Mk.            | Mk.              |
| I               | 2         | 3              | 4                | 5                 | 6              | 7                |
|                 | 43        | 13             | 2                |                   | 363            | 211              |
| 1900            | 23 725,40 | 9 046,23       | 1687,50          |                   | 94 212,04      | 32 806,03        |
|                 | 138       | 14             |                  | 5                 | 569            | 175              |
| 1901            | 72 428,88 | 9 072,48       | _                | 272,67            | 147 858,31     | 23 146,32        |
|                 | 273       | 10             |                  |                   | 416            | 121              |
| 1902            | 88 533,25 | 6 838,84       |                  |                   | 114 053,46     | 19 278,84        |
|                 | 2         | 16             | 2                |                   | 425            | <i>11</i> 8      |
| 1903            | 735,∞     | 10 348,10      | 1119,99          | -                 | 126 799,70     | 19 981,08        |
|                 |           | 16             | 5                |                   | 523            | 167              |
| 1904            | _         | 8 456,23       | 4198,98          | _                 | 150 188,43     | 28 606,50        |

Anmerkung. Die Kursiv-Zahlen bedeuten die Anzahl der gefallenen bezw. getöteten Tiere.

Durch das Reichsgesetz vom Jahre 1901 und die nach diesem Gesetze eingeführte Aufsicht über das Viehversicherungswesen sind viele bis dahin vorhandene Missstände beseitigt worden. Vor diesem Gesetze war die Viehversicherung in einzelnen Provinzen konzessionspflichtig, in anderen nicht. Die Gründung zahlreicher Versicherungs-Gesellschaften in den Nachbarstaaten, besonders in Mecklenburg und der Provinz Schleswig-Holstein, wo es einer Konzession nicht bedurfte, hatte eine Reihe von Missständen gezeitigt, da die Versicherungs-Gesellschaften auch ohne Konzession auf preussischem Gebiete arbeiteten und die Versicherungen trotz des Mangels der Konzession Rechtsgültigkeit erlangten. An die preussischen Versicherungs-Gesellschaften, die in anderen Staaten arbeiteten, wurden dagegen Anforderungen gestellt, die häufig nicht gerechtfertigt waren oder aber nicht erfüllt werden konnten. So verlangten einzelne Staaten von den Gesellschaften erhebliche Zuschüsse zu ihrer Beaufsichtigung, wodurch diesen Kosten erwachsen wären, die in gar keinem Verhältnis zu der Zahl der in den Ländern Versicherten gestanden hätten. Die Gesellschaften lehnten deshalb dieses Verlangen ab und es wurde nun versucht, durch Strafanträge gegen die Agenten vorzugehen, die die Versicherungen abgeschlossen. Kamen diese aus Preussen, so konnten die Strafen natürlich nicht vollstreckt werden.

Es würde zu weit führen, die vielen Unzuträglichkeiten hier zur Sprache zu bringen, die aus dem Mangel einer festen Regelung der Aufsicht entsprangen, es ist aber als wesentlicher Fortschritt zu bezeichnen, dass heute eine einheitliche Aufsicht vorhanden ist. Neben dem Kaiserlichen Versicherungsamte besteht ein aus Sachverständigen des Versicherungswesens gebildeter Beirat, der nach den hierzu erlassenen Bestimmungen in einer grossen Reihe von Fragen zugezogen wird. Die stete Fühlung mit der Praxis hat sich als eine zweckmässige Einrichtung erwiesen, und es ist zu hoffen, dass das neue Gesetz über den Versicherungsvertrag, dessen Grundzüge ja bekannt sind, einen weiteren Fortschritt für das Versicherungswesen und auch ganz besonders für das Viehversicherungswesen bedeutet.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# Die Feuerversicherung.

Vor

## Dr. August Meitzen.

Nach Artikel 4 der Verfassung des Deutschen Reiches unterliegt das Versicherungswesen der Beaufsichtigung seitens des Reiches und der Gesetzgebung desselben. Auch ist die Notwendigkeit einer einheitlichen Gesetzgebung auf diesem Gebiete für das Reich durchaus anerkannt. Gleichwohl hat die Reichsgesetzgebung bis jetzt die Schwierigkeiten, welche teils in der Verschiedenheit der geltenden Landesgesetzgebungen, teils in dem Bestehen zahlreicher privater wie öffentlicher bezüglicher Anstalten begründet sind, noch nicht zu überwinden vermocht. Einzelne, das Versicherungswesen berührende Bestimmungen aus dem als Reichsrecht übernommenen Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuche vom 24. Juni 1861, insbesondere die umfassenden Vorschriften über die Seeversicherung, sowie die entsprechenden Festsetzungen des neuen Handelsgesetzbuches vom 7. April 1897; ferner einige Vorschriften der Reichsgewerbeordnung, der Konkursordnung, des Strafgesetzbuches und die Paragraphen 1127-1129 und 1145 und 1146 des Bürgerlichen Gesetzbuches gehören schon dem allgemeinen Reichsrechte an. Indes direkt die Materie des Versicherungswesens in Angriff zu nehmen und wenigstens die zurzeit am wichtigsten erscheinenden Teile für das gesamte Reich gesetzlich zu bestimmen, ist erst nach vielfachen Beratungen von Fachmännern und sachkundigen Praktikern zuerst durch das oben Seite 440ff. ausführlich besprochene Reichsgesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 gelungen. Dasselbe umfasst, wie dort gezeigt ist, die seit der Begründung des Reiches in den eigentlichen landwirtschaftlichen Versicherungszweigen der Hagelund Viehversicherung eingetretene Entwicklung beinahe vollständig, weil diese Versicherungen gegen Hagel- und Viehschäden nur noch durch private Unternehmungen betrieben werden, und der § 6 des Gesetzes ausdrücklich ausspricht, dass für solche Privatunternehmungen nur Vereine auf Gegenseitigkeit oder Aktienunternehmungen zulässig sind.

Die Feuerversicherung, sofern sie durch eine Privatunternehmung gewährt wird, ist dem Gesetze vom 12. Mai 1901 zwar im allgemeinen in gleicher Weise wie die anderen privaten Versicherungsunternehmungen unterworfen, unterliegt indes nach dem Gesetze selbst verschiedenen besonderen ausnahmsweisen Bestimmungen.

Nach § 10 desselben findet auf solche Feuerversicherungen, deren Abschluss im Börsenverkehr oder nach Börsenusance erfolgt, die Vorschrift keine Anwendung, dass vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages dem Versicherungsnehmer ein Exemplar der maßgebenden allgemeinen Versicherungsbedingungen gegen besondere Empfangsbescheinigung auszuhändigen ist.

Nach § 120 bleiben unberührt die landesgesetzlichen Vorschriften, nach denen der Betrieb bestimmter Versicherungsgeschäfte öffentlichen Anstalten vorbehalten ist.

Unberührt bleiben nach § 121 die landesherrlichen Vorschriften über die polizeiliche Überwachung der Feuerversicherungsverträge nach ihrem Abschluss und der Auszahlung von Brandentschädigungen; dagegen werden aufgehoben die landesrechtlichen Vorschriften, welche den Abschluss der Feuerversicherungsgeschäfte von einer vorgänglichen polizeilichen Genehmigung abhängig machen, sowie die landesrechtlichen Vorschriften, durch welche der unmittelbare Abschluss von Feuerversicherungsverträgen mit solchen Vertretungen verboten wird, die sich nicht im Staatsgebiet befinden.

Unberührt bleiben ferner die landesrechtlichen Vorschriften und die mit Landesbehörden getroffenen Vereinbarungen über die Verpflichtungen der Feuerversicherungsunternehmungen in bezug auf die Leistung von Abgaben für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung des Feuerlöschwesens oder der Unterstützung von Mitgliedern von Feuerwehren und sonstigen bei Hilfeleistung in Brandfällen verunglückten Personen oder ihrer Hinterbliebenen.

Unberührt bleiben auch Verpflichtungen, welche nach dem Stande vom 1. Januar 1901 Feuerversicherungsunternehmungen in einem Bundesstaat nach Landesrecht oder auf Grund von Vereinbarungen mit Landesbehörden hinsichtlich der Übernahme gewisser Versicherungen obliegen, wenn die Unternehmung ihren Geschäftsbetrieb in dem Bundesstaate fortsetzt oder die Zulassung nach Maßgabe dieses Gesetzes erlangt. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen wird von der Aufsichtsbehörde nach Maßgabe dieses Gesetzes überwacht.

In dem Schlussparagraphen 125, über das Inkrafttreten des Gesetzes vom 12. Mai 1901, wird endlich noch ausgesprochen, dass das Gesetz, soweit es sich um das Immobilien-Versicherungswesen handelt, im Königreiche Bayern nur mit Zustimmung der Königlich Bayerischen Regierung in Kraft tritt. Diese Zustimmung ist bis 1907 noch nicht abgegeben worden.

Mit diesen Vorbehalten gilt also das Gesetz über die privaten Feuerversicherungsunternehmungen für Preussen, wie für die übrigen Staaten des Deutschen Reiches mit Ausnahme Bayerns.

Welche Ausdehnung der Geschäftsbetrieb der privaten Feuerversicherungsanstalten sowohl der auf Gegenseitigkeit beruhenden, in den Jahren 1865, 1866 und 1867 in den acht alten preussischen Provinzen, als der in Preussen zum Geschäftsbetriebe zugelassenen inländischen als ausländischen Aktiengesellschaften erreicht hatten, ist oben Bd. III, S. 66—77 ausführlich dargestellt.

Der Bestand und Geschäftsbetrieb der unter das Gesetz vom 12. Mai 1901 fallenden Privatfeuerversicherungsunternehmungen am Ende des Jahres 1905 hat das in dem Gesetze angeordnete Kaiserliche Aufsichtsamt für diese Unternehmungen in seine Geschäftsberichte für 1905 (Berlin 1906) vorschriftsgemäss in auf Seite 495 bis 521 folgender Weise zusammengestellt.

# Versicherungsbestand Ende 1905.1)

|            | Privatfeuerv | ersicherungsunternehmung           | Inländisc         | hes und aus          | ländisches (      | Geschäft          |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| No.        |              |                                    | Selbst            | abgeschlosser        | ne Versiche       | rungen            |
| Lfd.       | Sitz         | Name                               | Bestand 1         | Ende 1905            | Zunahme           | in 1905           |
|            |              |                                    | Anzahl            | Summe<br>1000 Mk.    | Anzahl            | Summe<br>1000 Mk. |
| I          | 2            | 3                                  | 4                 | 5                    | 6                 | 7                 |
|            | a) Akt       | iengesellschaften.                 |                   |                      |                   |                   |
| 1.         | Aachen       | Aachen-Leipziger VAG.              | 196 060           | 1 033 625            | <b>— 10 501</b>   | 55 776            |
| 2.         |              | Aachen-Münchener FVG.              | 593 791           | 9 926 338            | 16 495            | 340 814           |
| 3.         | Berlin       | Berlinische FVA                    | 334 382           | 3 203 522            | 7 068             | 76 878            |
| 4.         | 7            | Deutsche FVAG                      | 129 707           | 1 112 166            | 7 075             | 68 785            |
| 5.         | ,,           | Preussische FVAG                   | 275 059           | 1 708 008            | 13 048            | 158 379           |
| 6.         | ,,           | Union                              | 241 399           | 2 445 260            | 3 898             | 92 666            |
| 7.         | ,            | Viktoria FVAG                      | 170 531           | 610 003              | 121 389           | 417 871           |
| 8.         | Breslau      | Schlesische FVG                    | 300 698           | 3 428 400            | 4 161             | 115 895           |
| 9.         | Elberfeld    | Vaterländ. FVAG                    | 421 401           | 5 215 931            | <b>— 719</b>      | 112 436           |
| 10.        | Erfurt       | Thuringia                          | 444 955           | 3 329 082            | <b>— 404</b>      | 17 294            |
| 11.        | Essen        | Westdeutsche VAB                   | 141 609           | 2 324 402            | 2 47 1            | 59 512            |
| 12.        | Frankfurt    | Deatscher Phönix                   | 366 079           | 4 230 839            | 8 270             | 115 080           |
| 13.        | _ " · ·      | Providentia                        | 371 976           | 3 054 555            | 1 866             | 622 560           |
| 14.        | Hamburg      | Feuer-AssKomp                      | 14 774            | 99 194               | <b>— 336</b>      | 3 192             |
| 15.        | n · ·        | Globus VAG                         | 3 886             | 36 444               | — 139             | 2 054             |
| 16.        | n • •        | Hamburg-Bremer FVG.                | 538 056           | 3 704 698            | 23 941            | 236 408           |
| 17.        | n · ·        | Hanseat. FVG                       | 65 348            | 618 996              | 4 151             | 43 857            |
| 18.        | n · ·        | Norddeutsche FVG Transatlant. FVAG | 261 221           | 2 262 199            | 11 521            | 176 151           |
| 19.<br>20. | Karlsruhe    | D 11 1 D 77 D                      | 211 700           | 1 553 263            | 12 013            | 48 093            |
| 20.<br>21. | Käln         | Colonia                            | 79 927<br>304 315 | 464 407<br>5 433 563 | 14 549<br>— 1 945 | 77 998<br>95 176  |
| 22.        | Leipzig      | Leipziger FVA.                     | 322 605           | 4 425 338            | 9 140             | 130 477           |
| 23.        | Magdeburg .  | Magdeb. FVG                        | 572 166           | 7 448 626            | 4 321             | 157 105           |
| 23.<br>24. | München      | Bayerische VB.                     | 389 010           | 3 535 073            | 10 507            | 125 113           |
| 25.        | ,,           | Süddeutsche FVB.                   | 153 955           | 1 235 942            | 5 268             | 63 940            |
| 26.        | MGladbach .  | Gladbacher FVAG.                   | 334 805           | 3 926 558            | 12 205            | 237 369           |
| 27.        | Neuss        | Rheinland                          | 131 704           | 1 348 207            | 7 0 3 2           | 72 327            |
| 28.        | Oldenburg .  | Oldenburger VG                     | 135 807           | 971 037              | 3 468             | 54 421            |
| 29.        | Stettin      | Preuss. National-VG                | 376 257           | 3 794 292            | 14 686            | 197 981           |
| 30.        | Strassburg . | Alsatia                            | 26 653            | 278 807              | 27                | 5 600             |
| 31.        | ,            | Rhein u. Mosel                     | 119 547           | 1 532 321            | 1 907             | 58 448            |
|            |              | 31 Aktiengesellschaften            | 8 029 383         | 84 291 096           | 306 433           | 4 039 656         |

<sup>1)</sup> Einschl. der an die Rückversicherer (Retrozessionäre) abgegebenen Summen.

## Versicherungsbestand

|        | Privatfanary   | ersicherungsunternehmung   | Inländisc   | hes und aus       | ländisches (    | eschäft           |  |
|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| No.    | 1 11Vauleuel V | ersiener augsanter neumang | In Rückdec  | kung überno       | mmene Ver       | sicherungen       |  |
| Lfa. N |                |                            | Bestand 1   | Ende 1905         | Zunahme in 1905 |                   |  |
| T      | Sitz           | Name                       | Anzahl      | Summe<br>1000 Mk. | Anzahl          | Summe<br>1000 Mk. |  |
| I      | 2              | 3                          | 8           | 9                 | 10              | 11                |  |
|        | a) Akt         | iengesellschaften.         |             |                   |                 |                   |  |
| 1.     | Aachen         | Aachen-Leipziger VAG.      | 20 543      | 70 373            | 2 167           | — 7 <b>18</b> 1   |  |
| 2.     | ,              | Aachen-Münchener FVG.      | 256 026     | 766 935           | 29 151          | — 30 750          |  |
| 3.     | Berlin         | Berlinische FVA            | ?           | 116 627           | ?               | - 34 42I          |  |
| 4.     | ,              | Deutsche FVAG.             |             | _                 |                 |                   |  |
| 5.     | "<br>"         | Preussische FVAG           | 13 175      | 20 031            | <b>—7616</b>    | <b>— 3 589</b>    |  |
| 6.     | ,              | Union                      |             |                   | <u> </u>        |                   |  |
| 7.     | ,              | Viktoria FVAG              |             | _                 |                 | _                 |  |
| 8.     | Breslau        | Schlesische FVG            | 37 269      | 64 829            | <b>— 10 592</b> | 13 815            |  |
| 9.     | Elberfeld      | Vaterländ. FVAG            | 268 091     | 211 614           | - 8 741         | - 13 968          |  |
| 10.    | Erfurt         | Thuringia                  | 93 416      | 474 361           | 10 727          | - 170 581         |  |
| 11.    | Essen          | Westdeutsche VAB           | 517 071     | 212 323           | 1 903           | 19 283            |  |
| 12.    | Frankfurt      | Deutscher Phönix           | 23 561      | 103 343           | (               | - 32 410          |  |
| 13.    | "              | Providentia                |             | _                 | i -             |                   |  |
| 14.    | Hamburg        | Feuer-AssKomp              | 453 122     | 165 923           | 44 963          | 8 774             |  |
| 15.    | , · ·          | Globus VAG                 | 396 037     | 415 837           | 44 388          | 113 743           |  |
| 16.    | ,              | Hamburg-Bremer FVG         | ı 880       | 794 852           | τ               | 6 632             |  |
| 17.    | ,              | Hanseat. FVG               | 145 447     | 134 914           | 5 490           | 4 602             |  |
| 18.    | ,              | Norddeutsche FVG           | 123 978     | 281 915           | 42 154          | 100 814           |  |
| 19.    | ,              | Transatlant. FVAG.         | 298 980     | 192 515           | 34 565          | <b>— 16 999</b>   |  |
| 20.    | Karlsruhe      | Badische FVB               | 296 957     | 211 024           | 191 315         | 79 264            |  |
| 21.    | Köln           | Colonia                    |             | -                 | _               |                   |  |
| 22.    | Leipzig        | Leipziger FVA              | <u> </u>    | _                 | _               |                   |  |
| 23.    | Magdeburg .    | Magdeb. FVG                | 425 549     | 4 096 966         | 3 861           | 195 502           |  |
| 24.    | München        | Bayerische VB              | 166 866     | 446 004           | 25 478          | <b>— 40 619</b>   |  |
| 25.    | n              | Süddeutsche FVB            | 442 107     | 604 713           | <b>— 45 743</b> | <b>— 49 630</b>   |  |
| 26.    | MGladbach .    | Gladbacher FVAG            | ?           | 259 005           | 3               | 6 850             |  |
| 27.    | Neuss          | Rheinland                  | 16 800      | 76 559            | 444             | 3 425             |  |
| 28.    | Oldenburg .    | Oldenburger VG             | _           | -                 | _               | _                 |  |
| 29.    | Stettin        | Preuss. National-VG.       | 129 660     | 160 656           |                 | 19 246            |  |
| 30.    | Strassburg .   | Alsatia                    | ?           | 342 791           | ,               | 7 993             |  |
| 31.    | " .            | Rhein u. Mosel             | ?           | 199 477           | ?               | <u>- 27 362</u>   |  |
|        |                | 31 Aktiengesellschaften    | (4 126 535) | 10 423 587        | (188 309)       | 86 237            |  |

<sup>1)</sup> Einschl. der an die Rückversicherer (Retrozessionäre) abgegebenen Summen.

<sup>2)</sup> Die von der Gesellschaft im vorigen und in diesem Jahre über den Versicherungsbestand

**Ende 1905.**1)

|                    |                        | Dan             | runter deuts       | ches Geschi             | ift                  |                |                   |          |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------|
| Selbst             | abgeschlosse           | ne Versiche     | rungen             | In Rückdec              | kung überno          | mmene Vers     | icherungen        | 6        |
| Bestand E          | Ende 1905              | Zunahme         | in 1905            | Bestand I               | Ende 1905            | Zunahme        | in 1905           | Lfd. No. |
| Anzahl             | Summe<br>1000 Mk.      | Anzahl          | Summe<br>1000 Mk.  | Anzahl Summe   1000 Mk. |                      | Anzahl         | Summe<br>1000 Mk. | ī        |
| 12                 | 13                     | 14              | 15                 | 16                      | 17                   | 18             | 19                | 20       |
| 195 886            | 1 032 989              |                 | 58 882             | 204                     | I 422                | 167            | 703               | 1        |
|                    |                        | — 10 230        | - 1                | 682                     | - 1                  |                | 793<br>— 2 141    | ]        |
| 502 019<br>331 708 | 9 033 004<br>3 160 771 | 6 99 I<br>6 482 | 233 176<br>117 152 | ?                       | 28 5 1 6<br>37 0 3 6 | 47<br>?        | 1 777             |          |
| 129 707            | 1 112 166              | 7 075           | 68 785             |                         | 3/030                |                | * ///             |          |
| 275 059            | 1 708 008              | 13 048°)        | 158 379            | _                       | _                    |                |                   | ľ        |
| 241 399            | 2 445 260              | 3 898           | 92 666             | _                       | _                    | _              |                   |          |
| 170 531            | 610 003                | 121 389         | 417 871            |                         |                      |                | _                 |          |
| 293 351            | 3 336 158              | 3 942           | 106 861            |                         |                      |                | _                 | l :      |
| 414 375            | 5 123 981              | — 719           | 109 199            | 313                     | 54 495               | <b> 68</b>     | 2 541             | ١,       |
| 444 955            | 3 329 082              | 17 657          | 95 933             | 3613                    | 30 621               | - 17           | 81                | ı,       |
| 141 609            | 2 324 402              | 2 483           | 59 655             | 6 135                   | 6 751                | 15             | 219               | l        |
| 366 079            | 4 230 839              | 8 270           | 115 080            | 4                       | 737                  | - 1            | 22                | 1        |
| 371 976            | 3 054 555              | 1 866           | 622 560            |                         |                      | -              | _                 | ı        |
| 6 926              | 36 801                 | 427             | 852                | 114 354                 | 103 468              | - 3 464        | 10 255            | 1.       |
| 763                | 17 193                 | 354             | 3 780              | 50 507                  | 81 919               | 4 485          | 39 529            | ı        |
| 355 613            | 2 486 361              | 20 645          | 157 049            | 885                     | 624 904              | — 52           | 26 747            | ı,       |
| 56 760             | 471 348                | 1 839           | 25 867             | 29 901                  | 13 416               | - 232          | 147               | 1        |
| 239 130            | 1 984 682              | 9 376           | 145 282            | 16 810                  | 25 399               | - 58 124       | <b>— 120 756</b>  | 1        |
| 178 289            | 1 150 489              | 9 325           | 74 552             | 13 547                  | 6 653                | <b>— 429</b>   | <b>— 501</b>      | 1        |
| 77 896             | 459 919                | 14 547          | 78 948             | 296 957                 | 211 024              | 191 315        | 79 264            | 2        |
| 304 199            | 5 428 509              | <b>— 1 933</b>  | 95 594             |                         | _                    | _              | _                 | 2        |
| 277 432            | 3 876 953              | 6 874           | 121 558            |                         | -                    | _              | _                 | 2        |
| 535 861            | 6 798 764              | 4 991           | 150 616            | 11                      | 984                  | <b>— 2</b>     | - 242             | 2        |
| 385 529            | 3 487 690              | 9 902           | 128 555            | 6 265                   | 4 885                | 442            | 526               | 2        |
| 151 778            | 1 214 806              | 5 879           | 70 71 1            | 724                     | 759                  | - 391          | 411               | 2        |
| 298 287            | 3 484 532              | 9 467           | 191 741            | ?                       | 77 511               | , ş            | 28 198            | 2        |
| 131 628            | 1 346 475              | 7 323           | 73 252             | _                       |                      | <b>— 1 743</b> | -4 121            | 2        |
| 133 435            | 958 792                | 3 543           | 54 053             |                         | _                    |                | _                 | 2        |
| 275 729            | 3 145 693              | 4 1 3 8         | 118 149            | 4 62 1                  | 22 073               | - 272          | 625               | 2        |
| 26 638             | 278 237                | 22              | 5 500              | _                       | -                    | _              | <b>–</b>          | 3        |
| 114 709            | 1519890                | 1 878           | 58 517             | ۶                       | 24 716               | ?              | - 21 789          | ]3       |
| 7 429 256          | 78 648 352             | 290 749         | 3 810 775          | (545 533)               | 1 357 289            | (131 676)      | <b>— 15 633</b>   | 1        |

für Ende 1904 gemachten Augaben decken sich nicht vollständig. Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

## Versicherungsbestand

|            | Privatfeuerver  | sicherungsunternehmung     |                 |                   |             | Inländiscl        | nes und au  | ısländisches          |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| No.        |                 |                            | Selbst ab       | geschlossen       | e Versic    | h <b>er</b> ungen | üb          | In Rück-<br>ernommene |
| Lfd. 1     | Sitz            | Name                       | Bestand .       | Ende 1905         | Zunahn      | ne in 1905        | Bestand     | Ende 1905             |
|            |                 |                            |                 | Summe<br>1000 Mk. | An-<br>zabl | Summe<br>1000 Mk. | Anzahl      | Summe<br>1000 Mk.     |
| I          | 2               | 3                          | 4               | 5                 | 6           | 7                 | 8           | 9                     |
|            | b) Gegens       | seitigkeitsvereine.        |                 |                   |             |                   |             |                       |
| 32.        |                 | Feuer-AssV                 | 130 480         | 548 139           | 4 037       | 22 266            | _           | _                     |
| 33.        | Berlin          | Brandvers. Deutsch. Eisen- |                 |                   |             |                   |             |                       |
| H          |                 | bahn-B                     | 197 463         | 741 166           | 15 888      | 60 304            |             | _                     |
| 34.        |                 | Brandenburger FVG          | 88 124          | 1 33              |             | 4 496             | _           | -                     |
| 35.        | Dresden         | Landwirtsch. FVGen         | 94 600          | 802 856           | 3 237       | 34 121            | -           | · —                   |
| 36.        | Düsseldorf      | Brandvers. d. Deutschen    | 1               |                   |             |                   |             |                       |
|            | la              | Werkmeister-Verb. 2)       | 4 986           |                   |             | L                 |             | -                     |
| 37.        | Gotha           | Gothaer Fener-VB           | 397 637         |                   | 11.         | 4                 | ľ           | _                     |
| 38.        | _               |                            | 11 849          |                   | 11          |                   |             | _                     |
| 39.        |                 | Feuer-VV. f. Mecklenb      | 9 584           |                   | 11          |                   |             | _                     |
| 40.        |                 | Concordia                  | 52 564          | 287 133           | 2 032       | 15 446            | _           | -                     |
| 41.        | Leipzig         | drucker                    | ٥.,٥            |                   | ۷.,         | . 600             |             |                       |
| 42.        | Lübeck          | Lübecker FVV.              | 958<br>17 978   |                   | (1          | 1                 |             |                       |
| 42.<br>43. | Neubrandenburg. | Mecklenb. H. u. FVG. 8)    | 38 225          | 407 623           |             |                   |             | 23 893                |
| 44.        | Osnabrück       | MühlenversGes. 4)          | 30 225<br>I 122 |                   | 11          |                   |             |                       |
| 45.        | Rostock         | Vaterländ. FVSoz.4)        | 25 896          | ٠,                | 11          |                   |             | _                     |
| 46.        | Schönberg       | FVG. f. d. Fürstent.       | -,,,,           | -4-3-             | 3 4         | -5 5              |             |                       |
|            | ľ               | Ratzeburg                  | 5 695           | 54 360            | 75          | 1 722             | _           | _                     |
| 47.        | Schwedt         | Schwedter H. u. FVG        | 40 546          |                   | 11          |                   |             | 20 364                |
| 48.        | Stuttgart       | Württemb. Privat-FV        | 190 947         | 1 396 825         |             |                   |             | _                     |
|            |                 | 17 Gegenseitigkeitsvereine | 1 308 654       | 12 347 714        | 48 582      | 423 400           | 885         | 44 257                |
|            |                 | 31 Aktiengesellschaften    | 8 029 383       | 84 291 096        | 306 433     | 4 039 656         | (4 126 535) | 10 423 587            |
|            |                 | Zusammen                   | 9 338 037       | 96 638 810        | 355 015     | 4 463 056         | (4 127 420) | 10 467 844            |

<sup>1)</sup> Einschl. der an die Rückversicherer (Retrozessionäre) abgegebenen Summen.

<sup>\*)</sup> Umfasst die Zeit vom 1. Oktober 1904 bis 31. Dezember 1905.

a) Geschäftsjahr 1. November 1904/05.

<sup>4)</sup> Die von der Gesellschaft im Vorjahre gemachten Angaben des Versicherungsbestandes für Ende

Ende 1905.1)

| Geschäft              |                   |                   |                   | Dar         | unter deut        | sches Gesch | äft                    |           |                   |          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|----------|
| deckung<br>Versichert | ıngen             | Selbst a          | abgeschlosser     | ne Versich  | erungen           | In R        | ückdeckung<br>Versiche |           | nene              | <b> </b> |
| Zunahme               | in 1905           | Bestand Ende 1905 |                   | Zunahm      | Zunahme in 1905   |             | Ende 1905              | Zunahme   | in 1905           |          |
| Anzahl                | Summe<br>1000 Mk. | Anzahl            | Summe<br>1000 Mk. | Anzahl      | Summe<br>1000 Mk. | Anzahl      | Summe<br>1000 Mk.      | Anzahl    | Summe<br>1000 Mk. |          |
| 10                    | 11                | 12                | 13                | 14          | 15                | 16          | 17                     | 18        | 19                | 1        |
| _                     | _                 | 130 480           | 548 139           | 4 037       | 22 266            |             |                        | -         | -                 | 3        |
| -                     | _                 | 197 232           | 740 241           | 15 811      | 59 990            |             |                        |           | _                 | 3        |
| _                     | _                 | 88 124            | 331 268           | 322         | 4 496             | _           | _                      | _         |                   | 3        |
| -                     |                   | 94 600            | 802 856           | 3 237       | 34 121            | _           |                        |           | _                 | 3        |
| _                     | _                 | 4 986             | 20 538            | 4 986       | 20 538            |             | _                      |           | _                 | 3        |
| - 1                   |                   | 396 297           | 5 957 090         | 5 661       | 90 717            | -           | - 1                    | _         | _                 | 3        |
| -                     |                   | 11 849            | 356 961           | 396         | 10 110            |             | - 1                    | _         |                   | 3        |
| _                     |                   | 9 584             | 65 737            | <b>— 33</b> | - I 247           | _           |                        | _         | _                 | 3        |
| -                     | -                 | 52 564            | 287 133           | 2 0 3 2     | 15 446            |             | _                      | _         |                   | 4        |
| _                     | _                 | 958               | 15 982            | 67          | 1 629             | _           | _                      | _         | _                 | 4        |
|                       | -                 | 17 978            | 98 878            | 440         | 572               | -           | _                      |           | -                 | 4        |
| 10                    | 4 347             | 38 225            | 407 623           | 783         | 9 159             | 251         | 23 893                 | 10        | 4 347             | 4        |
| -                     |                   | 1 122             | 22 417            | 1           | - 225             | _           | -                      | _         | _                 | 4        |
| -                     | _                 | 25 896            | 84 052            | 3 422       | 13 306            | _           | -                      | -         | _                 | 4        |
| _                     | _                 | 5 695             | 54 360            | 75          | 1 722             | _           | _                      |           | _                 | 4        |
| 581                   | 17 128            | 40 546            | 1 114 331         | 1 056       | 40 055            | 634         | 20 364                 | 581       | 17 128            | 4        |
|                       |                   | 190 947           | 1 396 825         | 6 170       | 99 781            |             |                        | <u> </u>  | _                 | 4        |
| 591                   | 21 475            | 1 307 083         | 12 304 431        | 48 463      | 422 436           | 885         | 44 257                 | 591       | 21 475            |          |
| (188 309)             | 86 237            | 7 429 256         | 78 648 352        | 290 749     | 3 810 775         | (545 533)   | 1 357 289              | (131 676) | - 15 633          |          |
| (188 900)             | 107 712           | 8 736 339         | 90 952 783        | 339 212     | 4 233 211         | (546 418)   | 1 401 546              | (132 257) | 5 842             |          |

Gewinn- und Verlust-Ein-

|            |                  |                           | ·                               |                        |            |                        |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
|            | Drivettonen      | versicherungsunternehmung |                                 | Prän                   | nien       |                        |
| No.        | Frivatieuer      | versionerungsunternenmung | Ein-                            | Über                   | träge      | für 1905<br>verrechnet |
| ĽĜ.        | a.,              | NY .                      | nahme <sup>3</sup> )<br>in 1905 | aus 1904               | auf 1906   | (Sp. 4+5               |
| 1          | Sitz             | Name                      | Mk.                             | Mk.                    | Mk.        | —6)<br>Mk.             |
| ī          | 2                | 3                         | 4                               | 5                      | 6          | 7                      |
| <b>!</b> — | !                | ·                         | <del></del>                     |                        |            | <u> </u>               |
|            | • •              | iengesellschaften.        | _                               |                        | _          |                        |
| 1.         | Aachen           | Aachen-Leipziger VAG.     | 2 491 487                       | 1)                     | 631 514    | 2 481 884              |
| 2.         | _ " · ·          | Aachen-Münchener FVG.     | 23 053 141                      |                        | 12 445 169 | 19 773 511             |
| 3⋅         | Berlin           | Berlinische FVA           | 5 178 825                       | ,                      | 2 374 831  | 5 164 334              |
| 4.         | ,                | Deutsche FVAG             | 1 752 205                       | 700 000                | 730 000    | 1 722 205              |
| 5.         | ,                | Preussische FVAG.         | 2 755 454                       | 1 163 433              | 1 309 123  | 2 609 764              |
| 6.         | ,                | Union                     | 3 241 260                       | 870 000                | 900 000    | 3 211 260              |
| 7.         | "                | Viktoria FVAG             | 1 499 872                       | 216 483                | 814 711    | 901 644                |
| 8.         | Breslau          | Schlesische FVG           | 6 785 016                       | 3 743 214 5)           | 3 850 907  | 6 677 323              |
| 9.         | Elberfeld        | Vaterländ. FVAG           | 9 626 803                       | 2 870 000              | 3 00 3 645 | 9 493 158              |
| 10.        | Erfurt           | Thuringia                 | 7 558 823                       | 2 479 039              | 2 681 090  | 7 356 772              |
| 11.        | Essen            | Westdeutsche VAB          | 5 188 804                       | 1 602 063              | 1 627 750  | 5 163 117              |
| 12.        | Frankfurt .      | Deutscher Phönix          | 6 720 758                       | 3 059 046              | 3 127 322  | 6 652 482              |
| 13.        | , .              | Providentia               | 3 772 241                       | 1 860 777              | 1 893 355  | 3 739 663              |
| 14.        | Hamburg          | Feuer-AssKomp             | 952 998                         | 243 000                | 247 500    | 948 498                |
| 15.        | "                | Globus VAG                | 2 272 496                       | 709 593                | 759 728    | 2 222 361              |
| 16.        | ,                | Hamburg-Bremer VFG.       | 13 455 715                      | 4 950 000              | 5 200 000  | 13 205 715             |
| 17.        | ,                | Hanseat. FVG.             | 2 373 195                       | 600 000                | 640 000    | 2 333 195              |
| 18.        | ,                | Norddeutsche FVG.         | 6 338 443                       | 1 112 500              | 1 394 000  | 6 056 943              |
| 19.        |                  | Transatlant. FVAG.        | 6 140 323                       | 1 555 600              | 1 600 000  | 6 095 923              |
| 20.        | Karlsruhe .      | Badische FVB              | 1 803 417                       | 484 916 <sup>6</sup> ) |            | 1 761 633              |
| 21.        | Köln             | Colonia                   | 7 440 034                       | 3 000 467              | 3 000 467  | 7 440 034              |
| 22.        | Leipzig          | Leipziger FVA             | 7 125 271                       | 3 332 251              | 3 545 297  | 6 912 225              |
| 23.        | Magdeburg .      | Magdeb. FVG               | 25 973 496                      | 7 013 353              | 7 238 345  | 25 748 504             |
| 24.        | München          | Bayerische VB             | 6 423 859                       | 2 303 118              | 2 424 836  | 6 302 141              |
| 25.        |                  | Süddeutsche FVB.          | 4 034 994                       | 766 851                | 871 581    | 3 930 264              |
| 26.        | MGladbach        | Gladbacher FVAG.          | 7 610 478                       | 2 226 898              | 2 568 720  | 7 268 656              |
| 27.        | Neuss            | Rheinland                 | 1 662 422                       | 596 159                | 640 496    | 1 618 085              |
| 28.        | Oldenburg .      | Oldenburger VG            | 1 287 592                       | 1 034 908              | 1 094 819  | 1 227 681              |
| 29.        | Stettin          | Preuss. National-VG.      | 9 059 837                       | i                      | 5 700 185  | 8 634 069              |
| 30.        | Strassburg .     | Alsatia                   | 738 696                         |                        | 480 000    | 713 983                |
| 31.        |                  | Rhein u. Mosel            | 2 548 546                       |                        | I 420 000  | 2 458 546              |
| 3          | , <del>n</del> . |                           |                                 |                        |            |                        |
| ll<br>     |                  | 31 Aktiengesellschaften   | 186 866 501                     | 67 701 163             | 74 742 091 | 179 825 573            |

<sup>1)</sup> Für diejenigen Gesellschaften, die mehrere Versicherungszweige betreiben, sind hier nur ausgewiesen sind. — 2) Ohne den Gewinnvortrag aus 1904. — 3) Abzüglich der Ristorni. — (und etwa noch zurückgestellten) Beträge. — 5) Darunter 203736 Mk. aus dem Gewinne für 1904 — 7) Der Geschäftsbetrieb in 1905 ergab an sich wohl keinen Verlust, ein solcher dürfte nur Schäden entstanden sein; vergl. insbesondere Spalte 5/6.

rechnung für 1905.¹)
nahmen.²)

| Neben-<br>leistungen<br>der Ver-<br>sicherten<br>Mk. | Ertrag aus Kapit Mk. | Gewinn<br>alanlagen<br>Mk. | Überschuss <sup>4</sup> )<br>aus<br>der Schaden-<br>reserve des<br>Vorjahrs<br>Mk. | Soustige<br>Ein-<br>nahmen<br>Mk. | Summe<br>(Sp. 7—12)<br>Mk. | Überschuss<br>des<br>Geschäfts-<br>jahrs <sup>1</sup> )<br>Mk. | Lfd. No. |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                      |                      |                            |                                                                                    |                                   |                            |                                                                |          |
| 8                                                    | 9                    | 10                         | 11                                                                                 | 12                                | 13                         | 14                                                             | 15       |
|                                                      |                      |                            |                                                                                    |                                   |                            |                                                                |          |
|                                                      | _                    |                            | 9 333                                                                              | _                                 | 2 491 217                  | 336 427                                                        | 1.       |
| 68 404                                               | _                    | _                          | 1 066 798                                                                          |                                   | 20 908 713                 | — 799 931 <sup>7</sup> )                                       | 2.       |
| 19 514                                               | _                    | _                          | 82 873                                                                             |                                   | 5 266 721                  | 776 119                                                        | 3.       |
| 4718                                                 | _                    | _                          | 26 077                                                                             | _                                 | 1 753 000                  | 355 329                                                        | 4.       |
| 2 530                                                | 125 497              |                            | 29 299                                                                             |                                   | 2 767 090                  | 474 323                                                        | 5.       |
| 19 174                                               | 114 137              |                            | 32 323                                                                             | _                                 | 3 376 894                  | 306 357                                                        | 6.       |
| 177 843                                              | _                    | _                          | 17                                                                                 | _                                 | 1 079 504                  | 325 351                                                        | 7.       |
| 54 949                                               | _                    | 162                        | 27 012                                                                             | 9 480                             | 6 768 926                  | 981 097                                                        | 8.       |
| 45 655                                               | 427 196              | 1 432                      | 105 595                                                                            | 23 152                            | 10 096 188                 | 1 037 458                                                      | 9.       |
| 38 220                                               | _                    |                            | 32 726                                                                             | _                                 | 7 427 718                  | 1 117 810                                                      | 10.      |
| 45 388                                               | 143 928              | 1 013                      | 35 914                                                                             | 22 872                            | 5 412 232                  | 530 270                                                        | 11.      |
| 83 031                                               | _                    |                            | 32 095                                                                             | _                                 | 6 767 608                  | 1 050 349                                                      | 12.      |
| 85 730                                               | 75 852               |                            | 37 087                                                                             |                                   | 3 938 332                  | 759 598                                                        | 13.      |
| 1 882                                                | _                    | _                          | 3 387                                                                              | _                                 | 953 767                    | 1 125                                                          | 14.      |
| 22                                                   | _                    | _                          | 31 241                                                                             | _                                 | 2 253 624                  | 110 985                                                        | 15.      |
| 57 262                                               | _                    |                            | 173 139                                                                            | _                                 | 13 436 116                 | 814 032                                                        | 16       |
| 7 537                                                | _                    |                            | 15 240                                                                             |                                   | 2 355 972                  | 96 357                                                         | 17.      |
| 80 126                                               |                      |                            | 48 215                                                                             | _                                 | 6 185 284                  | 242 289                                                        | 18.      |
| 10 554                                               | 178 270              | 1 966                      | 189 944                                                                            | 1 125                             | 6 477 782                  | 266 791                                                        | 19.      |
| 2 446                                                | 44 969               | _                          | 12 287                                                                             | 588                               | 1 821 923                  | 56 155                                                         | 20.      |
| 25 533                                               | _                    | _                          | 40 260                                                                             | -                                 | 7 505 827                  | 1 258 795                                                      | 21.      |
| 33 369                                               | _                    | _                          | 54 900                                                                             | _                                 | 7 000 494                  | 970 773                                                        | 22.      |
| 133 001                                              | _                    | _                          | 413 164                                                                            |                                   | 26 294 669                 | 1 680 108                                                      | 23.      |
| 55 216                                               | 208 609              | 8 001                      | 161 271                                                                            | ı 678                             | 6 736 916                  | 987 559                                                        | 24.      |
| 14 193                                               | _                    | _                          | 2 3 1 2                                                                            |                                   | 3 946 769                  | 83 350                                                         | 25.      |
| 48 265                                               | 158 623              | _                          | 52 229                                                                             | 336                               | 7 528 109                  | 677 801                                                        | 26.      |
| 29 751                                               | _                    | _                          | 13 269                                                                             | 3617                              | 1 664 722                  | 45 029                                                         | 27.      |
| 18 464                                               | _                    | _                          | 514                                                                                | _                                 | 1 246 659                  | 224 965                                                        | 28.      |
| 22 993                                               | 316 288              | _                          | 117 303                                                                            | _                                 | 9 090 653                  | 1 047 488                                                      | 29.      |
| 7 163                                                | 65 573               | _                          | 59 586                                                                             | 26 664                            | 872 969                    | 111 285                                                        | 30.      |
| 35 963                                               | 233 859              | 435                        | 118 736                                                                            | 4 837                             | 2 852 376                  | 521 213                                                        | 31.      |
| 1 228 896                                            | 2 092 801            | 13 009                     | 3 024 146                                                                          | 94 349                            | 186 278 774                | 16 446 657                                                     |          |

diejenigen Einnahmen und Ausgaben angegeben, die von ihnen für die Feuerversicherung gesondert 

<sup>4</sup>) Reserve für unerledigte Schäden Ende 1904, abzüglich der in 1905 für diese Schäden bezahlten überwiesen. — 

<sup>6</sup>) Darunter 167897 Mk. Prämienübertrag aus übernommenen Retrozessionsgeschäften. rechnungsmässig durch erhebliche Rückstellungen für die 1906 in San Francisco eingetretenen

Gewinn- und Verlust-Ein-

|      | Privatfeuerver  | sicherungsunternehmung                  |                                 | Prän       | oie <b>n</b> |                        |
|------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------------------|
| No.  |                 |                                         | Ein-                            | Über       | träge        | für 1905<br>verrechnet |
| Lfd. | Sitz            | Name                                    | nahme <sup>s</sup> )<br>in 1905 | aus 1904   | auf 1906     | (Sp. 4+5<br>-6)        |
|      | •               |                                         | Mk.                             | Mk.        | Mk.          | Mk.                    |
| 1    | 2               | 3                                       | 4                               | 5          | 6            | 7                      |
|      | b) Gegens       | eitigkeitsvereine.                      |                                 |            |              |                        |
| 32.  | Altona          | Feuer-AssV                              | 827 490                         | 265 232    | 273 973      | 818 749                |
| 33.  | Berlin          | bahn-B                                  | 290 450                         |            | _            | 290 450                |
| 34.  | Brandenburg     | Brandenburger FVG.                      | 469 152                         | H          | 197 337      |                        |
| 35.  | Dresden         | Landwirtsch. FVGen.                     | 1 224 483                       |            | 7. 00.       |                        |
| 36.  |                 | Brandvers. d. Deutschen                 |                                 | , ,,,,     | 3 347        | 1 = 1,7,5,7            |
|      |                 | Werkmeister-Verb. 4)                    | 17 364                          | _          |              | 17 364                 |
| 37.  | Gotha           | Gothaer Feuer-VB                        |                                 | 11         | 10 987 366   | 19 854 480             |
| 38.  | Greifswald      | Greifsw. H. u. FVG                      | 717 056                         | 1)         | 1            |                        |
| 39.  | Güstrow         | Feuer-VV. f. Mecklenb                   | 297 476                         | _          |              | 297 476                |
| 40.  | Hannover        | Concordia                               | 512 083                         | 11 931     | 16 363       | 507 651                |
| 41.  | Leipzig         | FVGen. Deutsch. Buch-                   |                                 |            | 1            | ł                      |
| l    |                 | drucker                                 | 20 575                          | 5 546      | 5 805        | 20 316                 |
| 42.  | Lübeck          | Lübecker FVV                            | 269 768                         | 59 480     | 59 224       | 270 024                |
| 43.  | Neubrandenburg. |                                         | 1 088 132                       | 93 744     | 95 160       | 1 086 716              |
| 44.  | Osnabrück       |                                         | 81 256                          | 11         | -            | 81 256                 |
| 45.  |                 | Vaterländ. FVSoz                        | 177 672                         | 99 547     | 110 028      | 167 191                |
| 46.  | Schönberg       | _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                 | Ì          |              |                        |
|      |                 | Ratzeburg                               | 321 125                         |            | _            | 321 125                |
| 47.  |                 | Schwedter H. u. FVG.                    |                                 | 1 270 370  |              |                        |
| 48.  | Stuttgart       | Württemb. Privat-FV                     | 3 318 286                       | 1 845 138  | 2 102 939    | 3 060 485              |
|      |                 | 17 Gegenseitigkeitsvereine              | 32 744 331                      | 14 956 821 | 15 715 121   | 31 986 031             |
|      |                 | 31 Aktiengesellschaften                 | 186 866 501                     | 67 701 163 | 74 742 091   | 179 825 573            |
|      |                 | Zusammen                                | 219 610 832                     | 82 657 984 | 90 457 212   | 211 811 604            |

<sup>1)</sup> Ohne den Gewinnvortrag aus 1904.

<sup>2)</sup> Abzüglich der Ristorni.

<sup>3)</sup> Ausserdem sind an Zinsen 16676 Mk. dem Reservefonds und 751 Mk. dem Beamten-

<sup>4)</sup> Für die Zeit vom 1. Oktober 1904 bis 31. Dezember 1905.

b) Darunter 90541 Mk. Rückversicherungsgewinnanteile.

<sup>6)</sup> Darunter 31304 Mk. Legegelder.

<sup>7)</sup> Darunter 689 Mk. Legegelder.

rechnung für 1905. mahmen. 1)

| Neben-<br>leistungen<br>der<br>Versicherten | Ertrag    | Gewinn<br>alanlagen | Überschuss<br>aus<br>der Schaden-<br>reserve des<br>Vorjahrs | Sonstige<br>Ein-<br>nahmen | Summe<br>(Sp. 7—12) | Überschuss<br>des<br>Geschäfts-<br>jahrs | Lfd. No. |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------|
| Mk.                                         | Mk.       | Mk.                 | Mk.                                                          | Mk.                        | Mk.                 | Mk.                                      |          |
| 8                                           | 9         | 10                  | 11                                                           | 12                         | 13                  | 14                                       | 15       |
| 323                                         | 44 535    | 10                  | 10 864                                                       | -                          | 874 481             | 78 659                                   | 32.      |
| 21 929                                      | 45 014    | -                   | _                                                            | 9 005                      | 366 398             | 72 330                                   | 33.      |
| 2 881                                       | 9 992 8)  | 150                 | _                                                            | _                          | 482 988             | 103 605                                  | 34.      |
| 55 215                                      | 113 815   | 11                  | 153                                                          | 101 118 <sup>5</sup> )     | 1 490 239           | 338 962                                  | 35.      |
| 11 368                                      | 21 875    |                     | _                                                            | 260                        | 50 867              | 5 335                                    | 36.      |
|                                             | 1 007 819 | _                   | 55 207                                                       | 36 112                     | 20 953 618          | 15 264 026                               | 37⋅      |
| 1 092                                       | 54 995    | _                   |                                                              | 38 729 °)                  | 801 247             |                                          | 38.      |
| 2 733                                       | 3 192     | _                   | · <b>-</b>                                                   | 1 307 <sup>7</sup> )       | 304 708             | - 8 151                                  | 39.      |
| 1 412                                       | 84 835    | 480                 | _                                                            | 1 353                      | 595 731             | 183 273                                  | 40.      |
| 159                                         | 5 946     |                     | _                                                            | 5 400                      | 31 821              | 7 737                                    | 41.      |
| 3 62 1                                      | 18 774    | 2 442               | 79                                                           |                            | 294 940             | 3 049                                    | 42.      |
| 1 508                                       | 48 499    | 61                  | 4 407                                                        | 42 710                     | 1 183 901           | <b>— 90 974</b>                          | 43.      |
| 8 468                                       | 3 327     | _                   | 7 858                                                        | _                          | 100 909             | 4 88o                                    | 44.      |
| 5 048                                       | 17 274    | _                   | 5 095                                                        | 8 5 1 8                    | 203 126             | 71 621                                   | 45.      |
| 3 847                                       | 7 069     |                     | _                                                            | 29                         | 332 070             | 40 556                                   | 46.      |
| 1 419                                       | 107 079   | 510                 | 20 368                                                       | 9 635                      | 2 935 436           | 200 007                                  | 47.      |
| 67 318                                      | 612 921   | 7 5 1 8             | 4 4 1 8                                                      | 29 179                     | 3 781 839           | 2 238 992                                | 48.      |
| 188 341                                     | 2 206 961 | 11 182              | 108 449                                                      | 283 355                    | 34 784 319          | 18 513 907                               |          |
| 1 228 896                                   | 2 092 801 | 13 009              | 3 024 146                                                    | 94 349                     | 186 278 774         | 16 446 657                               |          |
| 1 417 237                                   | 4 299 762 | 24 191              | 3 132 595                                                    | 377 704                    | 221 063 093         | 34 960 564                               |          |

pensionsfonds zugeschrieben worden.

Gewinn- und Verlust-Aus-

| No.  | Privatfeuerv | ersicherungsunternehmung | Rück-<br>versiche-<br>rungs- | Zuschuss<br>zur<br>Schaden-<br>reserve des | Schäden <sup>2</sup> )<br>des<br>Geschäfts- | Erhöhung<br>(Vermin-<br>derung —)<br>der |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lfd. | Sitz         | Name                     | prämien                      | Vorjahrs                                   | jahrs                                       | Reserven                                 |
| -    |              |                          | Mk.                          | Mk.                                        | Mk.                                         | Mk.                                      |
| I    | 2            | 3                        | 4                            | 5                                          | 6                                           | 7                                        |
|      | a) Akt       | iengesellschaften.       |                              |                                            |                                             |                                          |
| ı.   | Aachen       | Aachen-Leipziger VAG.    | 1 228 459                    | _                                          | 727 616                                     |                                          |
| 2.   | ,            | Aachen-Münchener FVG.    | 10 353 196                   |                                            | 7 605 064                                   | _                                        |
| 3.   | Berlin       | Berlinische FVA          | 2 023 096                    | l –                                        | 1 566 828                                   | _                                        |
| 4.   | ,            | Deutsche FVAG            | 843 941                      |                                            | 411 462                                     |                                          |
| 5.   | ,            | Preussische FVAG         | 1 009 957                    | _                                          | 779 298                                     | _                                        |
| 6.   | ,            | Union                    | 1 686 438                    | _                                          | 801 395                                     |                                          |
| 7.   | ,            | Viktoria FVAG            | 150 920                      |                                            | 263 422                                     | _                                        |
| 8.   | Breslau      | Schlesische FVG          | 2 786 240                    |                                            | 1 922 909                                   | 55 549                                   |
| 9.   | Elberfeld    | Vaterländ. FVAG          | 4 523 322                    |                                            | 3 142 560                                   | _                                        |
| 10.  | Erfurt       | Thuringia                | 3 098 931                    | ·                                          | 2 182 325                                   | _                                        |
| 11.  | Essen        | Westdeutsche VAB         | 2 178 357                    | _                                          | 1811873                                     |                                          |
| 12.  | Frankfurt    | Deutscher Phönix         | 3 224 761                    | -                                          | 1 502 977                                   |                                          |
| 13.  | ] "          | Providentia              | 1 464 231                    | _                                          | 834 034                                     |                                          |
| 14.  | Hamburg      | Feuer-AssKomp            | 445 575                      | l —                                        | 351 579                                     | _                                        |
| 15.  | ,            | Globus VAG               | 432 542                      | _                                          | 1 149 478                                   |                                          |
| 16.  | ,            | Hamburg-Bremer FVG.      | 4 228 087                    | 1 –                                        | 5 141 844                                   |                                          |
| 17.  | ,            | Hanseat. FVG             | 1 472 563                    | l –                                        | 497 315                                     | _                                        |
| 18.  | ",           | Norddentsche FVG         | 3 684 234                    | <u> </u>                                   | 1 382 444                                   | _                                        |
| 19.  | ,            | Transatlant. FVAG.       | 3 375 745                    | l —                                        | 1 523 823                                   | 49 194                                   |
| 20.  | Karlsruhe    | Badische FVB             | 577 222                      |                                            | 730 548                                     | <b>— 20 700</b>                          |
| 21.  | Köln         | Colonia                  | 3 9 1 2 8 9 8                |                                            | 1 550 971                                   | _                                        |
| 22.  | Leipzig      | Leipziger FVA            | 4 291 418                    | _                                          | 1 214 774                                   | _                                        |
| 23.  | Magdeburg .  | Magdeb. FVG              | 12 094 971                   | l –                                        | 9 076 414                                   | _                                        |
| 24.  | München      | Bayerische VB            | 3 252 380                    |                                            | 1 362 759                                   | _                                        |
| 25.  | ,            | Süddeutsche FVB          | 2 358 878                    | _                                          | 852 740                                     | 1                                        |
| 26.  | MGladbach .  | Gladbacher FVAG          | 3 251 466                    |                                            | 2 430 404                                   |                                          |
| 27.  | Neuss        | Rheinland                | 785 784                      | Ί –                                        | 509 584                                     | 1                                        |
| 28.  | Oldenburg .  | Oldenburger VG           | 381 948                      | _                                          | 305 698                                     |                                          |
| 29.  | Stettin      | Preuss. National-VG      | 2 726 299                    | -                                          | 2 991 369                                   | _                                        |
| 30.  | Strassburg . | Alsatia                  | 128 583                      | -                                          | 380 775                                     | - 14 922                                 |
| 31.  | _            | Rhein u. Mosel           |                              |                                            | 839 179                                     | I                                        |
|      |              | 31 Aktiengesellschaften  |                              |                                            | 55 843 461                                  |                                          |

<sup>1)</sup> Vergl. S. 500, Anmerkung 1.

<sup>2)</sup> Einschl. der Schadenermittelungskosten und der zurückgestellten Beträge, abzüglich

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gratifikationen.

<sup>4)</sup> Rückgabe an Vereine.

b) Darunter 75000 Mk. für noch gerichtlicher Entscheidung unterliegende brasilianische

rechnung für 1905. gaben.¹)

| Ab-               | Verlust<br>aus | Ver                     | waltungskos | sten                   | Leistungen<br>für gemein- | Sonstige              | G           | No.  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------|
| schrei-<br>bungen | Kapital-       | Provisionen<br>usw. der | sonstige    | Steuern                | nützige                   | Ausgaben              | Summe       |      |
| -                 | anlagen        | Agenten                 | Kosten      |                        | Zwecke                    |                       |             | Lfd. |
| Mk.               | Mk.            | Mk.                     | Mk.         | Mk.                    | Mk.                       | Mk.                   | Mk.         |      |
| 8                 | 9              | 10                      | 11          | 12                     | 13                        | 14                    | 15          | 16   |
|                   |                |                         |             |                        |                           |                       |             |      |
|                   |                | 176 554                 | _           | _                      | 22 161                    | _                     | 2 154 790   | 1.   |
| _                 |                | 2 291 590               | 943 091     |                        | 515 703                   |                       | 21 708 644  | 2.   |
|                   | _              | 452 754                 | 407 460     | _                      | 40 464                    | _                     | 4 490 602   | 3.   |
|                   |                | 131 663                 | ~           |                        | 10 605                    |                       | 1 397 671   | 4.   |
|                   | _              | 261 944                 | 196 442     | 32 206                 | 12 920                    | _                     | 2 292 767   | 5.   |
|                   | 6 534          | 236 184                 | 299 889     | 15 799                 | 24 298                    | _                     | 3 070 537   | 6.   |
| _                 | -              | 332 355                 |             | -5 177                 | 7 456                     | _                     | 754 153     | 7.   |
| 4 760             | 41 778         | 435 771                 | 482 369     | 70 951                 | 48 362                    | 50 238 °)             | 5 787 829   | 8.   |
| 36 615            | 19 600         | 658 723                 | 512 872     | 94 476                 | 70 562                    | J- J- J-              | 9 058 730   | 9.   |
| _                 | _              | 965 251                 |             | _                      | 63 401                    | _                     | 6 309 908   | 10.  |
| 2 007             | 5 205          | 473 866                 | 351 508     | 26 799                 | 23 181                    | 9 166                 | 4 881 962   | 11.  |
|                   | _              | 382 793                 | 538 237     |                        | 68 491                    |                       | 5 717 259   | 12.  |
|                   | _              | 456 463                 | 266 88o     | 21 107                 | 71 159                    | 64 860 <sup>4</sup> ) | 3 178 734   | 13.  |
|                   |                | 105 631                 | 49 857      |                        | _                         | _                     | 952 642     | 14.  |
|                   | _              | 515 099                 | 45 520      | _                      | _                         |                       | 2 142 639   | 15.  |
| _                 | _              | 2 054 947               | 1 171 509   |                        | 25 697                    | _                     | 12 622 084  | 16.  |
|                   | _              | 69 511                  | 214 984     | _                      | 5 242                     | _                     | 2 259 615   | 17.  |
|                   |                | 347 280                 | 506 439     | _                      | 22 598                    |                       | 5 942 995   | 18.  |
| 734               | 8 268          | 494 451                 | 609 753     | 133 161 <sup>5</sup> ) | 15 862                    | _                     | 6 210 991   | 19.  |
| 360               | 2 090          | 368 o35                 | 98 345      | 1 444                  | 4 930                     | 3 494                 | 1 765 768   | 20.  |
|                   |                | 251 951                 | 453 325     | _                      | 77 887                    | _                     | 6 247 032   | 21.  |
|                   | _              | 369 525                 | 49 957      |                        | 104 047                   |                       | 6 029 721   | 22.  |
|                   |                | 2 557 471               | 679 152     | _                      | 206 553                   |                       | 24 614 561  | 23.  |
|                   | 14 846         | 142 057                 | 815 030     | 66 741                 | 95 544                    | _                     | 5 749 357   | 24.  |
|                   |                | 284 476                 | 335 788     |                        | 31 537                    | _                     | 3 863 419   | 25.  |
| 15 000            | 11 139         | 731 279                 | 342 708     | 25 690                 | 42 088                    | 534                   | 6 850 308   | 26.  |
| 1911              |                | 87 012                  | 231 573     |                        | 3 829                     |                       | 1 619 693   | 27.  |
|                   |                | 191 261                 | 132 718     | _                      | 10 069                    | _                     | 1 021 694   | 28.  |
|                   | 17 325         | 1 336 401               | 752 590     | 176 995                | 42 186                    | _                     | 8 043 165   | 29.  |
| 10 511            | 3 475          | 141 237                 | 62 471      | 14 941                 | 2 266                     | 32 347                | 761 684     | 30.  |
| 3 456             | 23 770         | 322 023                 | 241 275     | 71 933                 | 11 546                    | _                     | 2 331 163   | 31.  |
| 75 354            | 154 030        | 17 625 558              | 10 791 742  |                        | 1 680 644                 | 160 639               | 169 832 117 |      |

des Anteils der Rückversicherer.

Munizipal-Abgaben reserviert.

Gewinn- und Verlust-

|            |                |                            | _                                       |                                               |                                 |                             |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|            | Privatfeuerver | sicherungsunternehmung     | <b>7</b>                                | Zuschuss                                      |                                 |                             |
| Lfd. No.   | Sitz           | . Name                     | Rück-<br>versiche-<br>rungs-<br>prämien | zur<br>Schaden-<br>reserve<br>des<br>Vorjahrs | Schäden 1) des Geschäfts- jahrs | Erhöhung<br>der<br>Reserven |
|            |                |                            | Mk.                                     | Mk.                                           | Mk.                             | Mk.                         |
| 1          | 2              | 3                          | 4                                       | 5                                             | 6                               | 7                           |
|            | h) Gagan       | seitigkeitsvereine.        |                                         |                                               |                                 |                             |
| 32.<br>33. | Altona Berlin  |                            | 218 662                                 |                                               | 293 175                         | _                           |
| 33.        |                | bahn-B                     |                                         | 27                                            | 249 294                         |                             |
| 34.        | Brandenburg    | Brandenburger FVG.         | 74 478                                  | 41                                            | 146 946                         | -                           |
| 35.        |                | Landwirtsch. FVGen         | 724 353                                 | _                                             | 227 305                         |                             |
| 36.        | Düsseldorf     | Brandvers. d. Deutschen    | ŀ                                       |                                               |                                 | ĺ                           |
|            |                | Werkmeister-Verb. 2)       | -                                       | _                                             | 4 529                           | _                           |
| 37.        | Gotha          | Gothaer Feuer-VB           | 401 470                                 | -                                             | 2 575 846                       | 200 000                     |
| 38.        | Greifswald     | Greifsw. H. u. FVG         |                                         | -                                             | 570 978                         | 129 067                     |
| 39.        | Güstrow        | Feuer-VV. f. Mecklenb      | - :                                     |                                               | 279 663                         | 1 413                       |
| 40.        | Hannover       | Concordia                  | 105 634                                 | _                                             | 180 887                         | _                           |
| 4I.        | Leipzig        | FVGen. Deutsch. Buch-      |                                         |                                               |                                 |                             |
|            |                | drucker                    | 7 676                                   | _                                             | 453                             |                             |
| 42.        | Lübeck         | Lübecker FVV               | 127 576                                 | _                                             | 52 398                          | 30 035                      |
| 43⋅        |                | Mecklenb. H. u. FVG.       | 54 599                                  | _                                             | 952 035                         | 63 712                      |
| 44-        | Osnabrück      |                            | 16 296                                  |                                               | 44 466                          | 8 254                       |
| 45.        | Rostock        | Vaterland. FVSoz           | 20 489                                  | _                                             | 28 173                          |                             |
| 46.        | Schönberg      | FVG. f. d. Fürstent.       |                                         |                                               | -66-                            |                             |
| l i        | Galama J4      | Ratzeburg                  | 6.845                                   | _                                             | 269 267                         | -                           |
| 47.        | Schwedt        |                            | 64 857                                  | _                                             | 2 142 757                       | 66 432                      |
| 48.        | Stuttgart      | Württemb. Privat-FV        | 270 808                                 |                                               | 738 747                         |                             |
|            |                | 17 Gegenseitigkeitsvereine | 2 086 898                               | 68                                            | 8 756 919                       | 498 913                     |
|            |                | 31 Aktiengesellschaften    | 82 751 837                              | _                                             | 55 843 461                      | — 3 391                     |
|            |                | Zusammen                   | 84 838 735                              | 68                                            | 64 600 380                      | 495 522                     |
| •          |                |                            |                                         |                                               |                                 | •                           |

<sup>1)</sup> Einschl. der Schadenermittelungskosten und der zurückgestellten Beträge, abzüglich

Vom 1. Oktober 1904 bis 31. Dezember 1905.
 Darunter 31 304 Mk. Legegelder.
 Darunter 210 Mk. Legegelder.

b) Tilgung der vorjährigen Unterbilanz.

rechnung für 1905. gaben.

|                          |                                       | Ver                                     | waltungskos        | ten     | Lei-                               |                       |             |          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Ab-<br>schrei-<br>bungen | Verlust<br>aus<br>Kapital-<br>anlagen | Pro-<br>visionen<br>usw. der<br>Agenten | sonstige<br>Kosten | Steuern | stungen für gemein- nützige Zwecke | Sonstige<br>Ausgaben  | Summe       | Lfd. No. |
| Mk.                      | Mk.                                   | Mk.                                     | Mk.                | Mk.     | Mk.                                | Mk.                   | Mk.         |          |
| 8                        | 9                                     | 10                                      | 11                 | 12      | 13                                 | 14                    | 15          | 16       |
|                          |                                       |                                         |                    |         |                                    |                       |             |          |
| 15 826                   | 4 394                                 | 173 155                                 | 83 551             | 1 251   | 5 808                              |                       | 795 822     | 32.      |
| _                        | 3 698                                 | 30 000                                  | 10 151             | 898     | _                                  |                       | 294 068     | 33.      |
| 1 142                    | _                                     | 87 191                                  | 66 212             | 623     | 2 750                              |                       | 379 383     | 34.      |
| 39 656                   | 417                                   | 53 259                                  | 43 513             | 312     | 28 820                             | 33 642                | 1 151 277   | 35.      |
|                          |                                       |                                         | 0                  |         | -0                                 |                       |             |          |
| 97                       | 3 268                                 | 509                                     | 8 166              | _       | 58                                 | 28 905                | 45 532      | 36.      |
| 13 089                   | 10 079                                | 1 910 806                               | 495 449            | 3 914   | 78 939                             |                       | 5 689 592   | 37.      |
| 1 152                    | 11 629                                | _                                       | 44 870             | 4 760   | 3 867                              | 34 924 <sup>3</sup> ) | 801 247     | 38.      |
| 382                      | -                                     | 2 134                                   | 21 966             | 74      | 1 392                              | 5 835 4)              | 312 859     | 39.      |
| 2 541                    | -                                     | 27 545                                  | 93 854             | 1 127   | 870                                | -                     | 412 458     | 40.      |
| 104                      | 1 749                                 | 186                                     | 5 929              | 127     | I 223                              | 6 637                 | 24 084      | 41.      |
| 661                      | 2 052                                 | 16 437                                  | 47 920             | 2 224   | 298                                | 12 290                | 291 891     | 42.      |
| 2 287                    | 695                                   | 108 194                                 | 77 367             | 469     | 2 930                              | 12 587                | 1 274 875   | 43.      |
| 3 726                    | 65                                    | 613                                     | 19 655             | 296     | 267                                | 2 39 1 <sup>5</sup> ) | 96 029      | 44.      |
| 6                        | _ ~                                   | 30 067                                  | 48 618             | 1 208   | 2 944                              |                       | 131 505     | 45.      |
|                          |                                       |                                         | •                  |         |                                    |                       |             |          |
| 180                      | _                                     | 5 505                                   | 10 945             | 43      | 4 086                              | 1 488                 | 291 514     | 46.      |
| 42 938                   | 2 090                                 | 222 795                                 | 191 373            | 935     | 1 252                              | _                     | 2 735 429   | 47.      |
| 3 400                    | 7 142                                 | 224 258                                 | 244 706            | 27 487  | 26 299                             |                       | 1 542 847   | 48.      |
| 127 187                  | 47 278                                | 2 892 654                               | 1 514 245          | 45 748  | 161 803                            | 138 699               | 16 270 412  |          |
| 75 354                   | 154 030                               | 17 625 558                              | 10 791 742         | 752 243 | 1 680 644                          | 160 639               | 169 832 117 |          |
| 202 541                  | 201 308                               | 20 518 212                              | 12 305 987         | 797 991 | 1 842 447                          | 299 338               | 186 102 529 |          |

des Anteils der Rückversicherer.

Bilanzen für Aktiva

|          | Privatfeuerv | ersicherungsunternehmung    | ren<br>onäre                    | de<br>erten                    | le<br>en                 | n<br>en                | bel<br>erungs-<br>ngen                                  | insen            |
|----------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Lfd. No. | Sitz         | Name                        | Forderungen<br>an die Aktionäre | Rückstände<br>der Versicherten | Ausstände<br>bei Agenten | Guthaben<br>bei Banken | Guthaben bei<br>anderen Versicherungs<br>unternehmungen | Anteilige Zinsen |
| I        | 2            | 3                           | 4                               | 5                              | 6                        | 7                      | 8                                                       | 9                |
|          | a) Akt       | iengesellschaften.          |                                 |                                |                          |                        |                                                         |                  |
| 1.       | Aachen       | Aachen-Leipziger VAG.       | 2 400                           | _                              | 151                      | 368                    | 55                                                      | 9                |
| 2.       | ,            | Aachen-Münchener FVG.       | 7 200                           |                                | 2 470                    | 3 079                  | 573                                                     | 155              |
| 3.       | Berlin       | Berlinische FVA             | 4 800                           | 32                             | 318                      | 257                    | 90                                                      | 11               |
| 4.       | ,            | Deutsche FVAG               | 2 400                           | _                              | 190                      | 186                    | 1                                                       | 7                |
| 5.       | ,            | Preussische FVAG            | 2 400                           | _                              | 133                      | 283                    | 34                                                      | _                |
| 6.       | ,            | Union                       | 3 600                           | _                              | 157                      | 87                     | 17                                                      | 13               |
| 7.       | n · · ·      | Viktoria FVAG               | 2 250                           | _                              | 303                      | 274                    | 6                                                       | 12               |
| 8.       | Breslau      | Schlesische FVG             | 7 200                           | _                              | 793                      | 1 416                  | 464                                                     | 6                |
| 9.       | Elberfeld    | Vaterländ. FVAG             | 4 800                           | _                              | 828                      | 991                    | 251                                                     | 63               |
| 10.      | Erfurt       | Thuringia                   | 7 200                           |                                | 1 828                    | 1 444                  | 199                                                     | 565              |
| 11.      | Essen        | Westdeutsche VAB            | 4 800                           |                                | 88                       | 1 469                  | 591                                                     | 6                |
| 12.      | Frankfurt .  | Deutscher Phönix            | 7 543                           | -                              | 652                      |                        | 23                                                      | 70               |
| 13.      | , · ·        | Providentia                 |                                 |                                |                          |                        | Im Haup                                                 | tzweig           |
| 14.      | Hamburg      | Feuer-AssKomp               | 1 280                           | 29                             | 54                       | 25                     | 61                                                      | 3                |
| 15.      | , · ·        | Globus VAG                  | 3 000                           | 1296                           | 634                      | 317                    | 127                                                     | 24               |
| 16.      | ,,           | Hamburg-Bremer FVG          | 4 935                           | 25                             | 1 245                    | 689                    | 456                                                     | 122              |
| 17.      | ,            | Hanseat. FVG                | 2 400                           |                                | 208                      | 205                    | 24                                                      | 25               |
| 18.      | ,,           | Norddeutsche FVG            | 6 000                           | 26                             | 693                      | 627                    | 119                                                     | 14               |
| 19.      | _ " · · ·    | Transatlant. FVAG.          | 4 800                           | 22                             | 833                      | 1 196                  | 466                                                     | 13               |
| 20.      | Karlsruhe    | Badische FVB                | 3 000                           | -                              | 86                       | 53                     | 759                                                     | 15               |
| 21.      | Köln         | Colonia                     | 7 200                           | _                              | 762                      | 1 608                  | 3                                                       | 96               |
| 22.      | Leipzig      | Leipziger FVA               |                                 | -                              | 737                      | 385                    |                                                         | 110              |
| 23.      | Magdeburg .  | Magdeb. FVG                 | 12 000                          | _                              | 795                      | 2 895                  |                                                         | 61               |
| 24.      | München      | Bayerische VB               |                                 |                                |                          |                        | m Haup                                                  |                  |
| 25.      | y            | Süddeutsche FVB             | 3 375                           | _                              | 250                      | 548                    |                                                         | 23               |
| 26.      | MGladbach .  | Gladbacher FVAG             | 4 800                           |                                | 732                      | 665                    | 398                                                     | 12               |
| 27.      | Neuss        | Rheinland                   | 7 200                           | _                              | 187                      | 80                     | 12                                                      | 39               |
| 28.      | Oldenburg .  | Oldenburger VG              | 2 400                           |                                | 125                      | 337                    | I                                                       | 27               |
| 29.      | Stettin      | Preuss. National-VG Alsatia | 6 750                           |                                | 1 730                    | 488                    | 8                                                       | 38               |
| 30.      | Strassburg . |                             | 1 500                           | 2                              | 4I                       | 87<br>668              | 47                                                      | 12               |
| 31.      | , · · ·      | Rhein u. Mosel              | 3 600                           | 19                             | 188                      | 008                    | 96                                                      | 52               |
|          |              | 29 Aktiengesellschaften     | 130 833                         | 1451                           | 17 211                   | 20 727                 | 7422                                                    | 1603             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gestundete Prämien in der Lebensversicherung. — <sup>2</sup>) Vorauszahlungen und Darlehen Pensionsfonds der Gesellschaftsbeamten. — <sup>4</sup>) Kautionen in Wertpapieren. — <sup>5</sup>) Bank-Depots

Ende 1905. (in 1000 Mk.).

| `                       |                |                                 |                          |                             |          |                            |                     |          |                    |         |                           |                |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|---------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------|----------------|
| Sonstige<br>Forderungen | Kassenbestand  | Hypotheken<br>und Grundschulden | Wertpapiere              | Darlehen<br>auf Wertpapiere | Wechsel  | Sonstige<br>Kapitalanlagen | Grundbesitz         | Inventar | Sonstige Aktiva    | Verlust | Gesamtbetrag              | Lfd. No.       |
| 10                      | 11             | 12                              | 13                       | 14                          | 15       | 16                         | 17                  | 18       | 19                 | 20      | 21                        | 22             |
|                         |                |                                 |                          |                             |          |                            |                     |          | i                  |         | <del> </del>              |                |
| <br>296<br>             | 72<br>138<br>2 | -<br>6 765<br>2 620             | 1 292<br>10 517<br>3 202 |                             | 920<br>— | ·                          | 100<br>4 257<br>450 |          | _<br>_<br>_        | -       | 4 447<br>36 370<br>11 782 | I.<br>2.<br>3. |
| 5                       | 97             | 480                             | 1 258                    | _                           | _        | _                          | 1 085               |          | I                  | -       | 5 710                     | 4.             |
| _                       | 38<br>38       | 1 760<br>513                    | 1 787<br>2 645           | _                           | _        | _                          |                     | -        | 68                 | _       | 6 435                     | 5.<br>6.       |
| 4                       |                | 1 320                           | 2 045                    | _                           | 25       |                            |                     |          | 08                 | _       | 7 142<br>4 194            | 7.             |
|                         | 4<br>45        | 6 375                           | 2 056                    | _                           | 758      |                            | 275                 | _        |                    | _       | 19 388                    | 8.             |
|                         | 2              | 7 419                           | 2911                     | _                           |          | _                          | 929                 | 25       |                    |         | 18 219                    | 9.             |
| 936 ¹)                  | 33             | 42 490                          | 4 882                    | 1                           |          | 3770°2)                    | 2 161               |          | 598³)              | _       | 66 107                    | 10.            |
| 9                       | 25             | 1 969                           | 1 280                    |                             |          |                            | 182                 | _        |                    | _       | 10419                     | 11.            |
|                         | 207            | 5 688                           | 1 766                    | _                           | 905      |                            | 1 134               |          |                    |         | 17 988                    | 12.            |
| Lebens                  | versiche       | rung aus                        | gewieser                 | 1.                          |          | -                          |                     |          |                    |         | •                         | 13.            |
|                         | 1              | 204                             | 229                      | <del>-</del>                | 103      | -                          | -                   |          | -                  | —       | 1 989                     | 14.            |
| -                       | 3              | 1 085                           | 1 921                    | _                           | 701      | -                          | -                   | •        | -                  | _       | 9 108                     | 15.            |
| _                       | 4              | 170                             | 9 204                    | - 1                         | 9        | - ,                        | 1 037               | •        |                    | -       | 17 896                    | 16.            |
|                         | 3              | 882                             | 1 215                    | _                           | 7        | -                          | _                   | •        | 459 <sup>4</sup> ) | _       | 5 428                     | 17.            |
| _                       | 7              | 668                             | 1 675                    | 400                         | 323      | _                          | 368                 | _        | 404 <sup>5</sup> ) |         | 11 324                    | 18             |
| 4                       | 2              | 448                             | 3 879                    | -                           | 71       | _                          | 400                 | _        | _                  | _       | 12 134                    | 19.            |
|                         | 8              | 925                             | 280                      | _                           | _        | _                          |                     | _        |                    | _       | 5 126                     | 20.            |
| 3                       | 52             | 5 347<br>9 678                  | 8 387                    | _                           | -        | _                          | 1 050               | _        | _                  | _       | 24 508                    | 21.            |
| 5                       | 31<br>6        | 3 951                           | 2 744<br>9 796           | _                           | 435<br>4 |                            | 300<br>2 082        |          | _                  | _       | 14 420<br>33 601          | 22.<br>23.     |
| Lebensy                 |                | rung aus                        | gewieser                 | 1.                          | 4        |                            | 2 002               |          |                    |         | 33 00.                    | 23.<br>24.     |
| 1                       | 100            | 915                             | 672                      | <br>                        | 21       |                            | _                   |          | ı — ı              |         | 6 440                     | 25.            |
| 5                       | 12             | 1 381                           | 2 796                    |                             |          |                            | 185                 |          | _                  |         | 10 986                    | 26.            |
| 300 <sup>6</sup> )      | 3              | 2 444                           | 126                      |                             | 40       | 22                         | 281                 |          | 1                  |         | . 10 735                  | 27.            |
| _ ^                     | 34             | 1911                            | 1 599                    |                             |          | -                          | 40                  |          | _                  | _       | 6 474                     | 28.            |
| 29                      | 52             | 5 496                           | 7 390                    |                             | -        | 57                         | I 200               | -        |                    |         | 23 238                    | 29.            |
| 14                      | 5              | 136                             | 465                      | - 1                         | -        | _                          | 930                 | -        | -                  | _       | 3 239                     | 30.            |
| 24                      | 24             | 995                             | 3 409                    | ]                           | -        | _                          | I 200               |          |                    |         | 10 275                    | 31.            |
| 1635                    | 1048           | 114 035                         | 89 383                   | 401                         | 4322     | 3849                       | 19 646              | 25       | 1531               | _       | 415 122                   |                |

auf Policen in der Lebensversicherung. —  $^3$ ) Darunter 517000 Mk. Hypothekendarlehen des (Kautionen). —  $^6$ ) Guthaben bei "Geschäftshäusern".

Bilanzen für Aktiva

|            | Privatfeuerver        | sicherungsunternehmung                     | in<br>Iten                     | e<br>rten                      | e n                      | anken               | ei<br>rungs-<br>ren                                       | веп              |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Lfd. No.   | Sitz                  | Name                                       | Forderungen<br>an die Garanten | Rückstände<br>der Versicherten | Ansstände<br>bei Agenten | Guthaben bei Banken | (futhaben bel<br>anderen Versicherungs-<br>unternehmungen | Anteilige Zinsen |
| I          | 2                     | 3                                          | 4                              | 5                              | 6                        | 7                   | 8                                                         | 9                |
|            | b) Gegens             | seitigkeitsvereine.                        |                                |                                |                          |                     |                                                           |                  |
| 32.        | Altona                | Feuer-AssV                                 | _                              | 1                              | 91                       | 42                  | 8                                                         | 11               |
| 33.        | Berlin                | Brandvers. Deutsch. Eisen-                 |                                |                                |                          |                     |                                                           |                  |
|            | D 1 1                 | bahn-B                                     | _                              | •                              | _                        | _                   | - 1                                                       | 3                |
| 34.        | Brandenburg           | Brandenburger FVG.                         | _                              | _                              | 25                       | 22                  |                                                           | 5                |
| 35.        | Dresden<br>Düsseldorf | Landwirtsch. FVGen Brandvers. d. Deutschen |                                | 1                              | 71                       | 122                 | 203                                                       | 7                |
| 36.        | Dusseldori            | Werkmeister-Verb                           |                                |                                |                          |                     |                                                           |                  |
|            | Gotha                 | Gothaer Feuer-VB                           | _                              |                                | 0                        | 2                   |                                                           | 4                |
| 37.<br>38. | Greifswald            | Greifsw. H. u. FVG.                        |                                |                                | 478                      | 1 577               | 13                                                        | 219              |
| 39.        | Güstrow               | Fener-VV. f. Mecklenb.                     |                                | 15<br>142                      | _                        | 252                 | 44                                                        | . 4              |
| 39.<br>40. | Hannover              | Concordia                                  |                                | 142                            | 7                        | 176                 |                                                           | 21               |
| 41.        | Leipzig               | FVGen. Deutsch. Buch-                      |                                |                                | ′ ′                      | .,,                 |                                                           | •                |
| 7          |                       | drucker                                    | 825                            |                                | _                        | 11                  | _                                                         |                  |
| 42.        | Lübeck                | Lübecker FVV                               | 728                            |                                | 18                       | 62                  | _                                                         | 4                |
| 43.        | Neubrandenburg .      | Mecklenb. H. u. FVG.                       | <u> </u>                       | 723                            | 37                       |                     |                                                           | 16               |
| 44.        | Osnabrück             | MühlenversGes                              | 194                            | _                              | _                        | 3                   | 29                                                        | l –              |
| 45.        | Rostock               | Vaterländ. FVSoz                           |                                | _                              | 15                       | 24                  |                                                           |                  |
| 46.        | Schönberg             | FVG. f. d. Fürstent.                       |                                |                                | l                        |                     |                                                           |                  |
|            |                       | Ratzeburg                                  | _                              | 1                              | <b>-</b>                 | 78                  | -                                                         | _                |
| 47.        | Schwedt               | Schwedter H. u. FVG.                       | _                              | 1                              | 175                      | 702                 |                                                           | <b>-</b>         |
| 48.        | Stuttgart             | Württemb. Privat-FV                        |                                | _                              | 34                       | 84                  | 38                                                        | 156              |
|            |                       | 17 Gegenseitigkeitsvereine                 | 1 747                          | 884                            | 951                      | 3 157               | 335                                                       | 450              |
|            |                       | 29 Aktiengesellschaften                    | 1 30 833 ¹)                    | 1451                           | 17 211                   | 20 727              | 7422                                                      | 1603             |
|            |                       | Zusammen                                   | 132 580                        | 2335                           | 18 162                   | 23 884              | 7757                                                      | 2053             |

<sup>1)</sup> Forderungen an die Aktionäre.

 <sup>2)</sup> Darunter 2 206 011 Mk. Darlehen an Gemeinden.
 3) Darunter 178 514 Mk. Guthaben hei der Hagelversicherungs-Abteilung.
 4) Sparkasseneinlagen.
 5) Wertpapiere des Beamtenpensionsfonds.

Ende 1905. (in 1000 Mk.).

| Sonstige Forderungen | Kassenbestand               | Hypotheken<br>und Grundschulden | Wertpapiere                            | Darlehen<br>auf Wertpapiere | Wechsel     | Sonstige<br>Kapitalanlagen                    | Grundbesitz                              | Inventar                                | Sonstige Aktiva                   | Verlust         | Gesamtbetrag                                         | Lfd. No.                                                    |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10                   | 11                          | 12                              | 13                                     | 14                          | 15          | 16                                            | 17                                       | 18                                      | 19                                | 20              | 2 I                                                  | 22                                                          |
| ı                    | 4                           | 370                             | 674                                    | _                           | 22          | _                                             | 117                                      |                                         | _                                 | _               | 1 341                                                | 32.                                                         |
| _                    | _                           | 204                             | 987                                    | _                           | _           | _                                             | _                                        | _                                       | '                                 |                 | 1 194                                                | 33.                                                         |
|                      | 23                          | 389                             | 354                                    | _                           | l l         | _                                             |                                          | _                                       | -                                 |                 | 818                                                  | 34.                                                         |
| τ                    | 6                           | 908                             | 271                                    |                             | -           | _                                             | 1 460                                    | 2                                       | 2                                 | -               | 3 054                                                | 35.                                                         |
| 104<br>—             | 1<br>53<br>6<br>1<br>2<br>5 |                                 | 488 10 940 1 441 36 304 203 275 541 61 |                             | 11111 11111 |                                               | <br>330<br>47<br><br>76<br><br>192<br>40 | 1 — 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — | -<br>3<br>-<br>9<br>-<br>117<br>- | <br>8<br><br>91 | 496 27 578 2 048 230 2 205 1 041 1 285 2 635 359 514 | 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44. |
| —<br>197³)<br>—      | 2<br>8<br>13                | 13<br>980<br>7 105              | <br>1 497<br>9 048                     |                             | _<br>_<br>_ | 210 <sup>4</sup> )<br>439 <sup>5</sup> )<br>— | <br>23<br>811                            | 2<br>—<br>—                             | <br>12<br>495 <sup>5</sup> )      |                 | 306<br>4 034<br>17 784                               | 46.<br>47.<br>48.                                           |
| 312                  | 126<br>1048                 | 27 320<br>114 035               | 27 120<br>89 383                       | <br>401                     | 22<br>4322  | 650<br>3849                                   | 3 096<br>19 646                          | 15<br>25                                | 638<br>1531                       | 99              | 66 922<br>415 122                                    |                                                             |
| 1947                 | 1174                        | 141 355                         | 116 503                                | 401                         | 4344        | 4499                                          | 22 742                                   | 40                                      | 2169                              | 99              | 482 044                                              |                                                             |

Bilanzen für Passiva

| No.  | Privatfeuerv | ersicherungsunternehmung | Aktien- | Prämien-  | Schaden- | Sonstige   |
|------|--------------|--------------------------|---------|-----------|----------|------------|
|      |              |                          |         |           |          |            |
| Lfd. | Sitz         | Name                     | kapital | überträge | reserve  | Überträge  |
|      |              |                          |         |           |          |            |
| 1    | 2            | 3                        | 4       | 5         | 6        | 7          |
|      | a) Akt       | iengesellschaften.       |         |           |          |            |
| 1.   | Aachen       | Aachen-Leipziger VAG.    | 3 000   | 705       | 174      | -          |
| 2.   | ,            | Aachen-Münchener FVG.    | 9 000   | 13 192    | 2712     | 2          |
| 3.   | Berlin       | Berlinische FVA          | 6 000   | 2 412     | 256      | _          |
| 4.   | "            | Deutsche FVAG            | 3 000   | 751       | 91       | 50°2)      |
| 5.   | ,,           | Preussische FVAG         | 3 000   | 1 309     | 186      |            |
| 6.   | ,            | Union                    | 4 500   | 1 072     | 187      | _          |
| 7.   | "<br>"       | Viktoria FVAG            | 3 000   | 914       | 85       | _          |
| 8.   | Breslau      | Schlesische FVG          | 9 000   | 4 579     | 743      | _          |
| 9.   | Elberfeld    | Vaterländ. FVAG          | 6 000   | 3 004     | 802      | _          |
| 10.  | Erfurt       | Thuringia                | 9 000   | 5 5 1 6   | 1 219    | 41 0178)   |
| 11.  | Essen        | Westdeutsche VAB         | 6 000   | 1 628     | 399      | _          |
| I 2. | Frankfurt .  | Deutscher Phönix         | 9 429   | 3 191     | 330      | -          |
| 13.  | ,            | Providentia              |         |           | Im 1     | Hauptzweig |
| 14.  | Hamburg      | Feuer-AssKomp            | 1 480   | 250       | 67       | <b>I</b> – |
| 15.  | ,,           | Globus VAG               | 4 000   | 1 939     | 1 678    | -          |
| 16.  | ,            | Hamburg-Bremer FVG       | 7 050   | 5 260     | 657      | 100        |
| 17.  | ,            | Hanseat. FVG             | 3 000   | 641       | 119      | _          |
| 18.  | , · ·        | Norddeutsche FVG         | 7 500   | I 453     | 426      | 92         |
| 19.  | ,,           | Transatlant. FVAG.       | 6 000   | 2 173     | 668      |            |
| 20.  | Karlsruhe    | Badische FVB             | 4 000   | 530       | 208      | 155        |
| 21.  | Köln         | Colonia                  | 9 000   | 3 082     | 340      | _          |
| 22.  | Leipzig      | Leipziger FVA            | 3 000   | 3 577     | 127      | -          |
| 23.  | Magdeburg .  | Magdeb. FVG              | 15 000  | 7 376     | 2 595    | 8114)      |
| 24.  | München      | Bayerische VB            |         |           | Im 1     | Hauptzweig |
| 25.  | ,            | Süddeutsche FVB          | 4 500   | 906       | 169      | l –        |
| 26.  | MGladbach .  | Gladbacher FVAG          | 6 000   | 2 744     | 661      | l –        |
| 27.  | Neuss        | Rheinland                | 9 000   | 799       | 186      | -          |
| 28.  | Oldenburg .  | Oldenburger VG           | 3 000   | 1 320     | 68       | _          |
| 29.  | Stettin      | Preuss. National-VG      | 9 000   | 7 196     | 1 277    | _          |
| 30.  | Strassburg . | Alsatia                  | 2 000   | 480       | 185      | 291 5)     |
| 31.  | , .          | Rhein u. Mosel           | 6 000   | I 420     | 189      | 217        |
|      |              | 29 Aktiengesellschaften  | 170 459 | 79 419    | 16 804   | 42 735     |

<sup>1)</sup> Meist Guthaben der Beamtenpensions- und Versorgungskasse usw. — 2) Organisationsund sonstige Reserven der Unfall- und Haftpflichtversicherung. — 4) Darunter 800000 Mk. Reserve 425000 Mk. "Konto für unvorhergesehene Fälle". — 7) Einschl. der Reserven für die Lebens-Lebensversicherung mit Gewinnanteil Versicherten. — 8) Ausschliesslich 754984 Mk. Zuweisung

Ende 1905. (in 1000 Mk.).

| Hypo-<br>theken | Bar-<br>kautionen | Guthaben<br>anderer<br>Ver-<br>sicherungs-<br>unterneh-<br>mungen | Sonstige<br>Passiva <sup>1</sup> ) | Reserve-<br>fonds | Spezial-<br>reserven         | Gewinn               | Gesamt-<br>betrag | Lfd. No. |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 8               | 9                 | 10                                                                | 11                                 | I 2               | , 13                         | 14                   | 15                | 16       |
|                 |                   |                                                                   |                                    |                   |                              |                      | *****             |          |
|                 |                   |                                                                   |                                    |                   |                              |                      |                   |          |
| -               | _                 | 75<br>-90                                                         | 35                                 | 236               |                              | 222                  | 4 447             | 1.       |
| 631             |                   | 789                                                               | 2105                               | 900               | 6 100                        | 939                  | 36 370            | 2.       |
|                 |                   | 85                                                                | 32                                 | 600               | I 477                        | 920                  | 11 782            | 3.       |
| 700             |                   | 122                                                               | 131                                | 654               | 75<br>800                    | 136                  | 5 710             | 4.       |
| _               | -                 | 11                                                                | 9                                  | 600               | 800                          | 520                  | 6 435             | 5.       |
| _               | 68                | 11                                                                | 5                                  | 450               | 500 <sup>8</sup> )           | 349                  | 7 142             | 6.       |
| _               | _                 | 42                                                                | _                                  |                   | 112                          | 41                   | 4 194             | 7.       |
| _               | _                 | 157                                                               | 605                                | 900               | 1 734                        | 1 670                | 19 388            | 8.       |
| _               | _                 | 468                                                               | 12                                 | 3 000             | 3 896                        | 1 037                | 18 219            | 9.       |
|                 |                   | 346                                                               | 715                                | 900               | 6 <b>0</b> 90 <sup>7</sup> ) | 1 304 <sup>8</sup> ) | 66 107            | 10.      |
| _               | 13                | 645                                                               | 250                                | 600               | 354                          | 530                  | 10 419            | 11.      |
| 300             | _                 | 203                                                               | 43                                 | 943               | 2 217                        | I 332                | 17 988            | 12.      |
| Lebensvers      | icherung at       |                                                                   |                                    | _                 |                              |                      |                   | 13.      |
| _               | _                 | 145                                                               | 14                                 | 12                |                              | 21                   | 1 989             | 14.      |
| _               |                   | 218                                                               | 167                                | 400               | 306                          | 400                  | 9 108             | 15.      |
| _               |                   | 2 040                                                             | 442 <sup>6</sup> )                 | 705               | 961                          | 681                  | 17 896            | 16.      |
| _               | 40                | 348                                                               | 518                                | 600               | —·                           | 162                  | 5 428             | 17.      |
| -               | _                 | 1 061                                                             | 221                                | 300               | -                            | 27 I                 | 11 324            | 18.      |
|                 | 1                 | 1 320                                                             | 320                                | 1 000             | 272                          | 380                  | 12 134            | 19.      |
|                 |                   | 155                                                               | 7                                  | 10                |                              | 61                   | 5 126             | 20.      |
| -               |                   | 896                                                               | 568                                | 4 000             | 4915                         | 1 707                | 24 508            | 21.      |
|                 | _                 | 231                                                               | 90                                 | 3 000             | 2 997                        | 1 398                | 14 420            | 22.      |
| _               | 316               | 470                                                               | 295                                | 2 325             | 2 484                        | 1 929                | 33 601            | 23.      |
| Lebensvers      | icherung av       | ısgewiesen.                                                       |                                    |                   |                              |                      |                   | 24.      |
| _               | <b>!</b> —        | . 645                                                             | 29                                 | 23                | 1 - 1                        | 168                  | 6 440             | 25.      |
|                 |                   | 41                                                                | 32                                 | 600               | 200                          | 708                  | 10 986            | 26.      |
|                 |                   | 28                                                                | 6                                  | 488               | 33                           | 195                  | 10 735            | 27.      |
| _               | _                 | 46                                                                | 131                                | 1 000             | 540                          | 369                  | 6 474             | 28.      |
|                 | 12                | 447                                                               | 956                                | 900               | 2 263                        | 1 187                | 23 238            | 29.      |
|                 | _                 | 31                                                                | 10                                 | 71                | 49                           | 122                  | 3 239             | 30.      |
|                 |                   | 56                                                                | 360                                | 600               | 886                          | 547                  | 10 275            | 31.      |
| 1631            | 450               | 11 132                                                            | 8108                               | 25 817            | 39 261                       | 19 306               | 415 122           | 1        |

fonds. — <sup>5</sup>) Davon 40688542 Mk. Prämienreserven der Lebensversicherung und 328505 Mk. Prämienfür ausserordentliche Bedürfnisse. — <sup>5</sup>) Darunter 201928 Mk. Leibrentenreserve. — <sup>6</sup>) Darunter sowie Unfall- und Haftpflichtversicherung, darunter 1582860 Mk. Gewinnreserven der in der an die Lebensversicherten vor Abschluss der Bilanz.

Bilanzen für **Passiva** 

|            |                                  |                                             |                      |                       |                     | Passiva               |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | Privat <b>f</b> eu <b>er</b> ver | rsicherungsunternehmung                     |                      |                       |                     |                       |
| Lfd. No.   | Sitz                             | Name                                        | Garantie-<br>kapital | Prämien-<br>überträge | Schaden-<br>reserve | Sonstige<br>Überträge |
| 1          | 2                                | 3                                           | 4                    | 5                     | 6                   | 7                     |
|            | _                                | seitigkeitsvereine.                         |                      |                       |                     |                       |
| 32.<br>33. | Altona Berlin                    | Feuer-AssV Brandvers. Deutsch. Eisen-       | l –                  | 274                   | 50                  |                       |
|            |                                  | bahn-B                                      | l                    | _                     |                     |                       |
| 34.        | Brandenburg                      | Brandenburger FVG                           | i –                  | 197                   | 50                  | _                     |
| 35.        | Dresden                          | Landwirtsch, FVGen                          | _                    | 511                   | 15                  | 84                    |
| 36.        | Düsseldorf                       | Brandvers. d. Deutschen<br>Werkmeister-Verb | 491                  | _                     |                     | _                     |
| 37.        | Gotha                            | Gothaer Feuer-VB                            | <b> </b>             | 10 987                | 430                 | _                     |
| 38.        | Greifswald                       | Greifsw. H. u. FVG.                         | -                    | 52                    | 1                   | 5                     |
| 39.        | Güstrow                          | Feuer-VV. f. Mecklenb                       | _                    | <u></u>               | 90                  |                       |
| 40.        | Hannover                         | Concordia                                   | _                    | 16                    | 9                   | _                     |
| 41.        | Leipzig                          | FVGen. Deutsch. Buch-                       |                      |                       |                     |                       |
|            | Lübeck                           | drucker Lübecker FVV                        | I 000                | 6                     |                     |                       |
| 42.        | Neubrandenburg.                  | Mecklenb. H. u. FVG.                        | 972                  | 59                    | 9                   | 12                    |
| 43.<br>44. | Osnabrück                        | MühlenversGes                               | 194                  | 95                    | 422                 | _ 12                  |
| 45.        | Rostock                          | Vaterländ. FVSoz.                           | _ '94                | 110                   | 27                  | _                     |
| 46.        | Schönberg                        | FVG. f. d. Fürstent.                        |                      | '''                   | ľ                   |                       |
| 40.        | beneated                         | Ratzeburg                                   | 70                   | İ _                   | 24                  |                       |
| 47.        | Schwedt                          | Schwedter H. u. FVG.                        | _′°                  | 1 303                 | 148                 | 1                     |
| 48.        | Stuttgart                        | Württemb. Privat-FV.                        | -                    | 2 103                 | 134                 | _                     |
| ľ          | 1                                | 17 Gegenseitigkeitsvereine                  | 2 727                | 15 713                | 1 417               | 102                   |
|            |                                  | 29 Aktiengesellschaften                     | 170 459              | 79 419                | 16 804              | <b>42</b> 735         |
|            |                                  | Zusammen                                    | 173 186              | 95 132                | 18 221              | 42 837                |
| <b>3</b> 1 |                                  |                                             | l                    | l                     |                     | I                     |

<sup>1)</sup> Legegelder.

a) Darunter 653 000 Mk. Legegelder.
b) Darunter 395 000 Mk. Rücklagen.
4) Darunter 495 000 Mk. für die Beamtenpensionskasse.

b) Darunter 424 959 Mk. für den Beamtenpensionsfonds.

Ende 1905. (in 1000 Mk.).

| Hypo-<br>theken | Bar-               | Guthaben<br>anderer<br>Ver-<br>sicherungs-<br>unterneh-<br>mungen | Sonstige<br>Passiva | Reserve-<br>fonds | Spezial-<br>reserven | Gewinn   | Gesamt-<br>betrag | Lfd. No.        |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 8               | 9                  | 10                                                                | 11                  | I 2               | 13                   | 14       | 15                | 16              |
|                 | +                  |                                                                   |                     |                   |                      | •        | <del></del>       | $\vdash \vdash$ |
| _               | -                  | 12                                                                | 2                   | 909               | 15                   | 79       | 1 341             | 32.             |
| _               |                    | _                                                                 | 43                  | 1 062             | 16                   | 73       | 1 194             | 33.             |
|                 | _                  | 13                                                                | 2                   | 433               | 19                   | 104      | 818               | 34.             |
| 591             | I -                |                                                                   | 5                   | 1 000             | 509                  | 339      | 3 054             | 35.             |
|                 | 1                  |                                                                   | _                   |                   |                      |          |                   |                 |
|                 | 1 -                | _                                                                 | _                   |                   |                      | 5        | 496               | 36.             |
| _               | 1 -                | _                                                                 | 812 <sup>8</sup> )  |                   | _                    | 15 349   | 27 578            | 37.             |
|                 | 756¹)              | _                                                                 | 7                   | 1 075             | 152                  | _        | 2 048             | 38.             |
| _<br>_<br>_     | 15 <sup>1</sup> )  | _                                                                 | 30                  | 79                | 16                   | _        | 230               | 39.             |
| _               | -                  | 4                                                                 |                     | 1 700             | 280                  | 196      | 2 205             | 40.             |
|                 | 1                  |                                                                   |                     |                   | •                    |          |                   |                 |
|                 | -                  | 1                                                                 | 3                   | 23                | -                    | 8        | 1 041             | 41.             |
|                 | 1 2                | 23                                                                | 9                   | 209               | -                    | 3        | 1 285             | 42.             |
| 20              | 696 <sup>8</sup> ) | 33                                                                | 231                 | 1 103             | 23                   | _        | 2 635             | 43.             |
| 32              | _                  | -                                                                 | <b>!</b> —          | 101               | -                    | 5        | 359               | 44-             |
| _               | _                  | -                                                                 | -                   | 300               | 24                   | 72       | 514               | 45.             |
|                 |                    | ł                                                                 | ١.                  | ١.                | ·                    |          |                   |                 |
| _               | -                  | -                                                                 | 8                   | 163               |                      | 41       | 306               | 46.             |
| -               | _                  | 2                                                                 | 38                  | 1 866             | 476 <sup>5</sup> )   | 200      | 4 034             | 47.             |
|                 |                    | 37                                                                | 5004)               | 12 581            | 190                  | 2 239    | 17 784            | 48.             |
| 643             | 1468               | 125                                                               | 1690                | 22 604            | 1 720                | 18 713   | 66 922            |                 |
| 1631            | 450                | 11 132                                                            | 8108                | 25 817            | 39 261               | 19 306   | 415 122           |                 |
| 2274            | 1918               | 11 257                                                            | 9798                | 48 421            | 40 981               | 38 019 . | 482 044           |                 |
| 2274            | 1918               | 11 257                                                            | 9798                | 48 421            | 40 981               | 38 019 . | 482 044           |                 |

Die allen Zweigen gemeinsamen

|                                                                                            |                                                                                                                                    | 1. Einn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ahmen.                                                                                  |                                                                                                                                     |           | ryon yom                                                    | emsamen                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Privatfeuerv                                                                                                                       | ersicherungsunternehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tungen<br>herten                                                                        | Ertrag                                                                                                                              | Gewinn    | Sonstige                                                    | <b>G</b>                                                                                                                                                              |
| Lfd. No.                                                                                   | Sitz                                                                                                                               | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nebenleistungen<br>der Versicherten                                                     | aus Kapita                                                                                                                          | alanlagen | Ein-<br>nahmen                                              | Summe<br>(Sp. 4—7)                                                                                                                                                    |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mk.                                                                                     | Mk.                                                                                                                                 | Mk.       | Mk.                                                         | Mk.                                                                                                                                                                   |
| I                                                                                          | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                   | 6         | 7                                                           | 8                                                                                                                                                                     |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | Aachen  n Berlin  n n n n n n n n n n n n n Breslau Elberfeld Erfurt Essen Frankfurt  Hamburg  n n n n n n n n n n n n n n n n n n | Aachen-Leipziger VAG. Aachen-Münchener FVG. Berlinische FVA. Deutsche FVAG. Preussische FVAG. Union Viktoria FVAG. Schlesische FVG. Vaterländ. FVAG. Thuringia Westdeutsche VAB. Deutscher Phönix Providentia Feuer-AssKomp. Globus VAG. Hamburg-Bremer FVG. Hanseat. FVG. Norddeutsche FVG. Transatlant. FVAG. Badische FVB. Colonia Leipziger FVA. Magdeb. FVG. Bayerische VB. Süddeutsche FVB. | 1047<br>—<br>1204<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>375<br>2079<br>—<br>—<br>—<br>— | 57 644 845 562 211 353 73 664 — 51 918 352 199 — 231 937 — 365 718  18 599 146 890 444 331 85 159 132 308 — 530 404 472 835 693 268 |           | 15<br>1 600<br>409<br>3 041<br>—<br>—<br>—<br>153<br>37 812 | 58 876  1 408 066  211 353 92 579 — 56 870 353 265 — 303 573 — 365 903  [auptzweig 18 727 150 185 456 541 85 780 135 349 — 530 525 473 737 746 070  [auptzweig 78 706 |
| 26.                                                                                        | MGladbach .                                                                                                                        | Gladbacher FVAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | _                                                                                                                                   | _         |                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 27.                                                                                        | Neuss                                                                                                                              | Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 127 860                                                                                                                             | _         | _                                                           | 127 860                                                                                                                                                               |
| 28.                                                                                        | Oldenburg .                                                                                                                        | Oldenburger VG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 843                                                                                     | 135 066                                                                                                                             | _         | 222                                                         | 136 131                                                                                                                                                               |
| 29.                                                                                        | Stettin                                                                                                                            | Preuss. National-VG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                       |                                                                                                                                     | _         | _                                                           | _                                                                                                                                                                     |
| 30.<br>31.                                                                                 | Strassburg .                                                                                                                       | Alsatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | _                                                                                                                                   | _         | _                                                           | _                                                                                                                                                                     |
|                                                                                            | n ·                                                                                                                                | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6396                                                                                    | 5 048 397                                                                                                                           | 112 546   | 622 757                                                     | 5 790 096                                                                                                                                                             |

Nur für Aktiengesellschaften.
 Darunter 515703 Mk. Entnahme aus dem gemeinnützigen Fonds.

# Einnahmen und Ausgaben. 1)

2. Ausgaben.

| Z. Ausgapen.                |                   |                            |                                         |                    |           |                      |                     |                                                                   |          |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Er-                         | Ab-               | Verlust                    | Vei                                     | waltungsk          | osten     |                      |                     | Überschuss<br>der                                                 |          |  |  |  |
| höhung<br>der Re-<br>serven | schrei-<br>bungen | aus<br>Kapital-<br>anlagen | Pro-<br>visionen<br>usw. der<br>Agenten | sonstige<br>Kosten | Steuern   | Sonstige<br>Ausgaben | Summe<br>(Sp. 9—15) | gemeinsamen<br>Einnahmen<br>über die<br>Ausgaben<br>(Sp. 8 u. 16) | Lfd. No. |  |  |  |
| Mk.                         | Mk.               | Mk.                        | Mk.                                     | Mk.                | Mk.       | Mk.                  | Mk.                 | Mk.                                                               |          |  |  |  |
| 9                           | 10                | 11                         | 12                                      | 13                 | 14        | 15                   | 16                  | 17                                                                | 18       |  |  |  |
|                             |                   |                            |                                         |                    |           |                      |                     |                                                                   |          |  |  |  |
| _                           | 2 000             | 4 100                      |                                         | 174 760            | 10 390    | _                    | 191 250             | — I 32 374                                                        | 1.       |  |  |  |
| <b>— 890</b>                | _                 | _                          | _                                       | _                  | 337 555   |                      | 336 665             | 1 071 401 2)                                                      | 2.       |  |  |  |
| 10 975                      |                   | 32                         | _                                       |                    | 55 491    | -                    | 66 498              | 144 855                                                           | 3.       |  |  |  |
| 26 066                      |                   | I 747                      |                                         | 272 791            | 8 543     | 15 716               | 324 863             | <b>— 232 284</b>                                                  | 4.       |  |  |  |
| -                           | _                 |                            | _                                       |                    | _         | _                    | _                   | _                                                                 | 5.       |  |  |  |
| _                           | -                 | _                          | _                                       |                    | _         | _                    | -                   | _                                                                 | 6.       |  |  |  |
| _                           |                   |                            | -                                       | 396 240            | 3 735     | _                    | 399 975             | 343 105                                                           | 7.       |  |  |  |
|                             |                   | -                          | _                                       | _                  |           | -                    | - 1                 | 353 265                                                           | 8.       |  |  |  |
| _                           | -                 | -                          | _                                       | -                  |           |                      | -                   | _                                                                 | 9.       |  |  |  |
| _                           | 22 245            | 37 543                     | -                                       | 644 977            | 44 917    | -                    | 749 682             | <b>— 446 109</b>                                                  | 10.      |  |  |  |
| -                           |                   | -                          | -                                       | _                  | -         | _                    | -                   |                                                                   | 11.      |  |  |  |
|                             | 7 977             | 7711                       |                                         | _                  | 87 146    | _                    | 102 834             | 263 069                                                           | 12.      |  |  |  |
| Lebensv                     | ersicheru         | ig ausgev                  | viesen.                                 |                    |           |                      | _                   |                                                                   | 13.      |  |  |  |
|                             | -                 | 429                        | _                                       | _                  | 1 931     | _                    | 2 360               | • 16 367                                                          | 14.      |  |  |  |
| _                           | 8 112             | 25 286                     | _                                       |                    | 24 235    | _                    | 57 633              | 92 552                                                            | 15.      |  |  |  |
| 275 000                     | 11 156            | 74 101                     | _                                       |                    | 190 257   | 74 60 I              | 625 115             | — 168 <b>57</b> 4                                                 | 16.      |  |  |  |
| -                           | 2 1 1 2           | 4 5 3 6                    | -                                       | _                  | 14 040    | 1 973                | 22 661              | 63 119                                                            | 17.      |  |  |  |
| 42 000                      | 4 024             | 17 648                     |                                         |                    | 48 233    | 17 931               | 129 836             | 5 513                                                             | 18.      |  |  |  |
| _                           | _                 | _                          |                                         |                    | _         | _                    | _                   | _                                                                 | 19.      |  |  |  |
|                             | _                 | _                          | _                                       | -                  | _         |                      | _                   |                                                                   | 20.      |  |  |  |
| -                           | _                 | 14 391                     | _                                       | _                  | 129 331   | _                    | 143 722             | 386 803                                                           | 21.      |  |  |  |
|                             | - :               |                            | -                                       | -                  | 106 022   |                      | 106 022             | 367 715                                                           | 22.      |  |  |  |
| 200 000                     |                   | 86 796                     | -                                       |                    | 145 479   | 109 638              | 554 315             | 191 755                                                           | 23.      |  |  |  |
| Lebensve                    | ersicherun        | ig ausgev                  | viesen.                                 | ,                  |           |                      |                     |                                                                   | 24.      |  |  |  |
| _                           | _                 | 6 778                      | _                                       |                    | 3 777     | 21 875               | 32 430              | 46 276                                                            | 25.      |  |  |  |
| -                           | _                 | _                          |                                         |                    |           |                      | _                   | <del></del>                                                       | 26.      |  |  |  |
|                             | _                 | 2 317                      |                                         |                    | 11 324    | 5 000                | 18 641              | 109 219                                                           | 27.      |  |  |  |
| -                           | 6011              | -                          |                                         |                    | 22 604    | 5 010                | 33 625              | 102 506                                                           | 28.      |  |  |  |
| _                           |                   | _                          | -                                       | . —                | _         | _                    | _                   |                                                                   | 29.      |  |  |  |
| _                           | _                 |                            | -                                       | _                  | _         |                      | _                   |                                                                   | 30.      |  |  |  |
|                             |                   |                            |                                         |                    |           |                      | _                   |                                                                   | 31.      |  |  |  |
| 553 151                     | 76 039            | 283 415                    | _                                       | 1 488 768          | 1 245 010 | 251 744              | 3 898 127           | 1 891 969                                                         |          |  |  |  |

Zusammenstellung des (in 1000

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |          |                              | (12 1000                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                | Privatfeuerv                                                                                                                                                        | ersicherungsunternehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Sonderge | winn aus de                  | n einzelnen                                                                              |
| Lfd. N                                                                                                             | Sitz                                                                                                                                                                | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feuer                                                                                                               | Leben    | Unfall<br>und<br>Haftpflicht | Einbruch-<br>diebstahl                                                                   |
| I                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                   | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                   | 5        | 6                            | 7                                                                                        |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. | Aachen  Berlin  Berlin  Breslau Elberfeld Erfurt  Essen Frankfurt  Hamburg  Karlsruhe  Köln Leipzig Magdeburg München  MGladbach Neuss Oldenburg Stettin Strassburg | Aachen-Leipziger VAG. Aachen-Münchener FVG. Berlinische FVA. Deutsche FVAG. Preussische FVAG. Viktoria FVAG. Schlesische FVG. Vaterländ. FVAG. Thuringia Westdeutsche VAB. Deutscher Phönix Providentia Feuer-AssKomp. Globus VAG. Hamburg-Bremer FVG. Norddeutsche FVG. Transatlant. FVAG. Badische FVB. Colonia Leipziger FVA. Magdeb. FVG. Bayerische VB. Süddeutsche FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Gladbacher FVB. Alsatia Rhein u. Mosel | 336 — 800 776 355 474 307 325 981 1037 1118 530 1050  1111 814 96 242 267 56 1259 971 1680  83 678 45 225 1047 1111 |          |                              | 360  8 13  25 59 28  166  19 Hauptzweig  2 3 33 1 8 114  13 4 57 Hauptzweig  16  13 12 2 |
| 31.                                                                                                                | , .                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                 | -        |                              | -                                                                                        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 696                                                                                                              | 194      | 137                          | 940                                                                                      |

<sup>1)</sup> Nur für Aktiengesellschaften, Gegenseitigkeitsvereine betrieben nur Feuerversicherung.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Tabelle S. 516 u. 517.
 <sup>3</sup>) Ausschliesslich 754984 Mk. Zuweisung an die Lebensversicherten aus dem Ge-

Gewinns für 1905.¹) Mk.)

| Versicheru  | ngszweigen                      |             |           | Überschuss<br>der<br>gemein- | Gewinn                           | Vortrag  | Gesamt-              | No.    |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|--------|
| Glas        | Wasser-<br>leitungs-<br>schäden | Kredit      | Transport | samen Ein-                   | des Jahres<br>1905<br>(Sp. 4—12) | aus 1904 | gewinn               | Lfd. N |
| 8           | 9                               | 10          | 11        | 12                           | 13                               | 14       | 15                   | 16     |
| -0          |                                 | I           |           |                              |                                  |          |                      |        |
| 18          | _                               |             | _         | — I 32                       | 222                              |          | 222                  | 1.     |
| -           | <b>- 51</b>                     | _           | _         | 1071                         | 580                              | 359      | 939                  | 2.     |
| -           | _                               | _           |           | 145                          | 913                              | 7        | 920                  | 3.     |
|             | _                               | _           | _         | - 232                        | 136                              |          | 136                  | 4-     |
|             | _                               |             | _         | _                            | 474                              | 46       | 520                  | 5.     |
| 13          | _                               | _           | _         |                              | 345                              | 4        | 349                  | 6.     |
|             | _                               | •           |           | <b>— 343</b>                 | 41                               | _        | 41                   | 7.     |
| 63          | <b>— 3</b>                      | _           | 248       | 353                          | 1 670                            | -        | 1 670                | 8.     |
| _           | -                               | _           | _         |                              | 1 037                            | _        | 1 037                | 9.     |
| 36          | — 2                             |             | 6         | <b>— 446</b>                 | 1 199 <sup>8</sup> )             | 105      | 1 304 <sup>8</sup> ) | 10.    |
|             |                                 | _           | _         | _                            | 530                              | -        | 530                  | 11.    |
|             | -                               | _           |           | 263                          | 1 332                            |          | 1 332                | 12.    |
| Lebensversi | icherung au                     | sgewiesen.  |           |                              |                                  |          |                      | 13.    |
|             | -                               |             |           | 17                           | 20                               | 1        | 21                   | 14.    |
| -           | -                               | 12          | 182       | 92                           | 400                              | _        | 400                  | 15.    |
| _           | <del></del>                     |             |           | 168                          | 679                              | 2        | 68 ı                 | 16.    |
| <del></del> |                                 | _           | _         | 63                           | 160                              | 2        | 162                  | 17.    |
|             | 5                               | _           |           | 6                            | 261                              | 10       | 271                  | 18.    |
|             | 24                              | <del></del> | _         |                              | 380                              | _        | 380                  | 19.    |
|             |                                 |             |           |                              | 56                               | 5        | 61                   | 20.    |
| -           | _                               | _           | _         | 387                          | 1 659                            | 48       | 1 707                | 21.    |
| _           |                                 | _           | -         | 367                          | 1 342                            | 56       | 1 398                | 22.    |
|             |                                 | _           | _         | 192                          | 1 929                            |          | 1 929                | 23.    |
| Lebensversi | cherung au                      | sgewiesen.  | _         | •                            |                                  |          |                      | 24.    |
| 1           | -                               | _           | - 1       | 46                           | 146                              | 22       | 168                  | 25.    |
| 30          |                                 | _           | -         |                              | 708                              | _        | 708                  | 26.    |
| 6           |                                 | _           |           | 109                          | 195                              |          | 195                  | 27.    |
| 21          | -                               |             | _         | 102                          | 360                              | 9        | 369                  | 28.    |
|             |                                 | _           | 125       |                              | 1 187                            | _        | 1 187                | 29.    |
| _           | _                               | _           | _         |                              | 111                              | 11       | 122                  | 30.    |
| -           | _                               |             |           |                              | 521                              | 26       | 547                  | 31.    |
| 188         | <b>— 27</b>                     | 12          | 561       | 1892                         | 18 593                           | 713      | 19 306               |        |

schäftsergebnisse vor Abschluss der Bilanz.

#### Gewinnverteilung für 1905.

| ·    | Privatfeuerv | ersicherungsunternehmung | An die                 | Tan-      | An die     | An die<br>Versicherten | Ander-                 |            |
|------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| No.  |              |                          |                        |           |            | An d<br>rsich          |                        | Summe      |
| Lfd. | Sitz         | N a m e                  | Reserven               | tiemen    | Aktionäre  | A                      | weit 1)                | l.         |
| I    | Sitz         | Name                     |                        |           |            | <b>^</b>               |                        |            |
|      |              |                          | Mk.                    | Mk.       | Mk.        | Mk.                    | Mk.                    | Mk.        |
| 1    | 2            | 3                        | 4                      | 5         | 6          | 7                      | 8                      | 9          |
|      | a) Akt       | iengesellschaften.       |                        |           |            |                        |                        |            |
| 1.   | Aachen       | Aachen-Leipziger VAG.    | 163 960                | 11 388    | 36 000     | _                      | 11 212                 | 222 560    |
| 2.   | ,            | Aachen-Münchener FVG.    | _                      | 28 946    | 900 000    |                        | 10 086                 | 939 032    |
| 3.   | Berlin       | Berlinische FVA          | 370 000 º)             | 68 043    |            |                        | 22 258                 | 920 301    |
| 4.   | ,            | Deutsche FVAG            | 71 824 <sup>2</sup> )  | 4 086     | 60 000     | <b>—</b>               | _                      | 135 910    |
| 5.   | ,            | Preussische FVAG         | 265 000                | 44 698    | 150 000    | _                      | 60 179                 | 519877     |
| 6.   | ,,           | Union                    | 100 000                | 66 151    | 126 000    | _                      | 56 655°)               | 348 806    |
| 7.   | ,            | Viktoria FVAG            | 40 000                 | -         |            | -                      | 1 567                  | 41 567,    |
| 8.   | Breslau      | Schlesische FVG          | 754 681°)              | 135 161   | 690 000    | l —·                   | 90 000                 | 1 669 842  |
| 9.   | Elberfeld    | Vaterländ. FVAG          | 270 000 ²)             | 97 765    | 660 000    | _                      | 9 693                  | 1 037 458  |
| 10.  | Erfurt       | Thuringia                | 320 000                | 110 432   | 750 000    | <sup>3</sup> )         | 123 037 <sup>2</sup> ) | 1 303 469  |
| 11.  | Essen        | Westdeutsche VAB         | 210 000                | 57 900    | 240 000    | <u> </u>               | 22 370°2)              | 530 270    |
| 12.  | Frankfurt .  | Deutscher Phönix         | 193 764                | 108 725   | 990 000    | _                      | 40 000°)               | 1 332 489  |
| 13.  | "            | Providentia              | Im H                   | auptzwei  | g Lebensve | rsichert               | ing ausgewi            | esen.      |
| 14.  | Hamburg      | Feuer-AssKomp            | 4 894                  | 2 740     | 12 000     |                        | 760                    | 20 394     |
| 15.  | ,,           | Globus VAG               | 100 000                | 71 000    | 225 000    | -                      | 4 000                  | 400 000    |
| 16.  | ,            | Hamburg-Bremer FVG.      | 144 015 2)             | 62 040    | 470 000    | -                      | 4 860                  | 680 915    |
| 17.  | "            | Hanseat. FVG             | 70 000                 | 21 387    | 66 000     | _                      | 4 756                  | 162 143    |
| 18.  | "            | Norddeutsche FVG         | 150 000                | 10 917    | 90 000     | <b> </b>               | 19 735                 | 270 652    |
| 19.  | "            | Transatlant. FVAG.       | 210 000 <sup>2</sup> ) | 24 000    | 144 000    | _                      | 2 603                  | 380 603    |
| 20.  | Karlsruhe    | Badische FVB             | 10 000                 | 4 155     | 40 000     | -                      | 6 820                  | 60 975     |
| 21.  | Köln         | Colonia                  | -                      | 148 593   | -          |                        | 268 219 <sup>2</sup> ) | 1 706 812  |
| 22.  | Leipzig      | Leipziger FVA            | 424 168                | 86 732    |            |                        | 61 773                 | 1 397 673  |
| 23.  | Magdeburg .  | Magdeb. FVG              | 526 256                | 152 973   |            |                        | <b>I</b> —             | 1 929 229  |
| 24.  | München      | Bayerische VB            | Im H                   | [auptzwei | g Lebensve | ersicheri              | ing ausgewi            | esen.      |
| 25.  | ,            | Süddeutsche FVB          | 56 ∢60                 | 11 230    | 67 500     | <u> </u>               | 32 728                 | 167 918    |
| 26.  | MGladbach .  | Gladbacher FVAG          | 300 000                | 44 740    | 240 000    | - I                    | 123 820°)              |            |
| 27.  | Neuss        | Rheinland                | 19 496                 | 19 470    | 156 000    | <b>—</b>               | _                      | 194 966    |
| 28.  | Oldenburg .  | Oldenburger VG           | 100 000                | 15 586    | 210 000    | -                      | 43 406 <sup>2</sup> )  |            |
| 29.  | Stettin      | Preuss. National-VG      | 468 207                | 33 100    |            | 1                      | 10 629 <sup>3</sup> )  | 1 186 935  |
| 30.  | 1            | Alsatia                  | 22 402                 | 11 273    | -          | -                      | 22 7 1 6               | 121 391    |
| 31.  | Ι " .        | Rhein u. Mosel           | 78 182                 | 64 606    | 320 000    | <u> </u>               | 83 872 2)              | 546 66o    |
|      |              | 29 Aktiengesellschaften  | 5 443 309              | 1 517 837 | 11 207 499 | _                      | 1 137 754              | 19 306 399 |

<sup>1)</sup> Einschl. des Vortrags auf neue Rechnung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einschl. Zuwendungen zu Beamtenfonds.

<sup>3)</sup> Vor Abschluss der Bilanz sind an die Versicherten der Lebensversicherung 754 984 Mk. überwiesen.

# Gewinnverteilung für 1905.

|            | Privatfeuerver                | rsicherungsunternehmung       |                    |                |                    |                             |                       |                |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Lfd. No.   | Sitz                          | Name                          | An die<br>Reserven | Tan-<br>tiemen | An die<br>Garanten | An die<br>Ver-<br>sicherten | Ander-<br>weit¹)      | Summe          |
|            |                               |                               | Mk.                | Mk.            | Mk.                | Mk.                         | Mk.                   | Mk.            |
| I          | 2                             | 3                             | 4                  | 5              | 6                  | 7                           | 8                     | 9              |
| 32.<br>33. | b) Gegens<br>Altona<br>Berlin | eitigkeitsvereine. Feuer-AssV | 78 659             | _              | _                  | _                           |                       | 78 659         |
|            |                               | Eisenbahn-B                   | 73 330°2)          |                | _                  |                             | _                     | 73 330         |
| 34.        | Brandenburg                   | Brandenburger FVG.            | 103 605 2)         |                | _                  | - 1                         | _                     | 103 605        |
| 35.        | Dresden                       | Landwirtsch. FVGen.           | 169 452            | 4 5 10         | _                  | 155 000                     | 10 000 <sup>8</sup> ) | 338 962        |
| 36.        | Düsseldorf .                  | Brandvers. d. Deutschen       |                    |                |                    |                             |                       | -              |
|            | a                             | Werkmeister-Verb              | 5 335              | _              |                    | _                           |                       | 5 335          |
| 37.        | Gotha                         | Gothaer Feuer-VB.             |                    | -              | _                  | 15 238 358                  | 110 607 °)            | 15 348 965     |
| 38.        | Greifswald .                  | Greifsw. H. u. FVG.           |                    | _              | _                  | _                           | _                     | _              |
| 39.        | Güstrow                       | Feuer-VV. f. Mecklenb.        |                    | _              |                    | _                           |                       |                |
| 40.        | Hannover .<br>Leipzig         | Concordia                     | 185 000            | _              | _                  | _                           | 11 572                | 196 572        |
| 4I.        | Deipzig                       | Buchdrucker                   | 3 637              |                |                    |                             | 4 100 <sup>2</sup> )  | 7 727          |
| 42.        | Lübeck                        | Lübecker FVV                  | 2 744              | 305            |                    | _                           | 4 100 )               | 7 737<br>3 049 |
| 43.        | Neubrandenb.                  | Mecklenb. H. u. FVG.          |                    |                | _                  |                             |                       |                |
| 44.        | Osnabrück .                   | MühlenversGes                 | 4 746              |                |                    |                             | 134                   | 4 880          |
| 45.        | Rostock                       | Vaterländ. FVSoz              | 302                | 3 073          |                    | 68 246                      |                       | 71 621         |
|            | Schönberg .                   | FVG. f. d. Fürstent.          |                    |                |                    | · .                         |                       |                |
| 1          |                               | Ratzeburg                     | 40 556             | -              |                    | _                           |                       | 40 556         |
| 47.        | Schwedt                       | Schwedter H. u. FVG.          | 10 361             |                | _                  | 189 646                     |                       | 200 007        |
| 48.        | Stuttgart .                   | Württemb. Privat-FV.          | 343 915            | -              | _                  | 1 895 077                   | _                     | 2 238 992      |
| i '        | •                             |                               |                    |                |                    |                             |                       |                |
|            | 17                            | Gegenseitigkeitsvereine       | 1 021 642          | 7 888          |                    | 17 546 327                  | 136 413               | 18 712 270     |
|            |                               | 29 Aktiengesellschaften       | 5 443 309          | 1 517 837      | 11 207 499³)       | _                           | 1 137 754             | 19 306 399     |
|            |                               | Zusammen                      | 6 464 951          | 1 525 725      | 11 207 499         | 17 546 327                  | 1 274 167             | 38 018 669     |
|            |                               |                               |                    |                |                    |                             |                       |                |

Einschl. des Vortrags auf neue Rechnung.
 Einschl. Zuwendungen zu Beamtenfonds.
 An die Aktionäre.

Diese Nachweise ergeben, dass 1867 im Gebiet der alten Provinzen 47 Privatfeuerversicherungsanstalten als Gegenseitigkeitsvereine mit einer Versicherungssumme von zusammen 719243708 Mk. sowie 5 Gegenseitigkeitsvereine in anderen deutschen Staaten mit einer auf Preussen fallenden Versicherungssumme von 1141117992 Mk. bestanden, und 21 inländische Aktiengesellschaften mit 21810839541 Mk. Versicherungssumme, ferner 8 Aktiengesellschaften in anderen deutschen Staaten mit 1955427133 Mk. auf Preussen fallender Versicherungssumme und 7 ausländische Aktiengesellschaften, die in Preussen zugelassen waren, mit auf Preussen fallender Versicherungssumme von 719116128 Mk., 1905 aber waren an Stelle dieser Anstalten im deutschen Reiche einschliesslich Preussen im Geschäftsbetriebe 17 Gegenseitigkeitsvereine mit einer im deutschen Geschäft abgeschlossenen Versicherungssumme von 12348088000 Mk. und 31 inländische Aktiengesellschaften mit einer im deutschen Geschäft abgeschlossenen Versicherungssumme von 80005636000 Mk.

Gegenüber den 1867 in Preussen durch Privatunternehmungen gegen Feuer versicherten Werte von 26445749502 Mk., waren 1905 im Deutschen Reiche Werte von 81239724000 Mk. durch solche Privatanstalten zur Versicherung gestellt. Damit wurde indess die Summe der gegen Feuerschaden versicherten Werte noch bei weitem nicht erreicht, denn 1867 waren überdies 5311792219 Mk. und 1905 32413236021 Mk. Werte in den sogen. öffentlichen Anstalten versichert, von welchen 1867 28 in Bd. III S. 60—65 als im alten preussischen Staatsgebiete, und in dem statistischen Jahrbuch für den preussischen Staat für 1906 die in den nachstehenden Tabellen S. 524—527 als in Preussen mit den neuen Provinzen bestehend aufgeführt werden.

Solche für einzelne Land- und Stadtkreise, Landschaftsgebiete oder für ganze Provinzen und Staatsgebiete privilegierte, amtlich verwaltete Feuerversicherungsanstalten sind wie in Preussen auch in den meisten anderen deutschen Staaten errichtet, und ihre meist monopolisierte Mannigfaltigkeit gibt bis jetzt noch geringe Aussicht, ein einheitliches Reichsgesetz zu erreichen. Nur der § 119 des Gesetzes vom 12. Mai 1901 trifft wie die Privatversicherungsanstalten auch die öffentlichen Anstalten mit der Bestimmung, dass die auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften errichteten öffentlichen Versicherungsanstalten den Vorschriften dieses Gesetzes nicht unterliegen, jedoch verpflichtet sind, nach näherer Anordnung des Bundesrates bestimmte statistische Nachrichten über den Geschäftsbetrieb an das Aufsichtsamt für Privatversicherung einzureichen. Wohl aber ist ein weiterer Schritt für die Vereinheitlichung der Reichsversicherungsgesetzgebung dadurch geschehen, dass die Reichsregierung, wie oben Seite 440 erwähnt (in der Drucksache Nr. 22 des Reichstags der 11 Legislaturperiode II. Session 1905/6), unter dem 28. November 1905 den oben S. 451 besprochenen Entwurf eines Gesetzes über den Versicherungsvertrag, eines zugehörigen Einführungsgesetzes und eines Gesetzes, betreffend die Anderung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Versicherung dem Reichstage vorgelegt hat, dem die Prüfungskommission in ihrem Berichte (in Nr. 602 derselben Drucksachen) im wesentlichen beigestimmt hat.

# Die

# öffentlichen Feuerversicherungsanstalten

in Preussen

im Jahre 1905.

1. Versicherte Werfe, Beiträge, Brandentschädigungen und Vermögen.

| .oN .bh. | Name der öffentlichen Anstalt              | Versicherungssumme<br>am Jahresschlusse | Beiträge<br>der Versicherten <sup>19</sup> ) | Schäden-<br>zahlungen <sup>12</sup> ) | Vermögen<br>am Jahresschlusse <sup>ss</sup> ) |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| [        |                                            |                                         | Mark                                         | rk                                    |                                               |
| -        | 2                                          | 3                                       | 4                                            | 5                                     | 9                                             |
|          |                                            |                                         |                                              |                                       |                                               |
| ij       | Domänen-Feuerschädenfonds <sup>1</sup> )   | 209 045 900                             | 392 530                                      | 316 78984)                            | (92 110 561 —                                 |
| 6        | Ostpreussische Fenersozietät*)             | 836 887 231                             | 2 232 055                                    | . 1 211 557                           | 2 851 708                                     |
| ÷        | FS. der Ostpreuss. Landschaft              | 345 737 000                             | 996 400                                      | 950 653                               | 892 332                                       |
| 4        | Städt. FS. z. Königsberg i. Pr. ")         | 728 062                                 | 1 763 18)                                    | 11 933                                | 316 504                                       |
| ķ        | Westpreuss. Immobiliar-FS. <sup>3</sup> )  | 206 480 280                             | 1 232 925 14)                                | 936 819                               | 1 193 435                                     |
| 9        | Landschftl. FS. f. Westpreussen            | 134 960 850 10)                         | 494 861                                      | 482 158                               | 144 634 87)                                   |
| 7.       | Fenersozietät der Stadt Elbing             | 8 013 990                               | 4 850 18)                                    | 199                                   | 278 949                                       |
| ∞        | " " Thorn                                  | 21 086 130                              | 10 673                                       | 8 557                                 | 1 677 948                                     |
| 6        | Städtische FS. zu Berlin <sup>4</sup> )    | 4 594 061 300                           | 2 022 945                                    | 647 533                               | 1 015 146                                     |
| 10.      | Städt. FS. der Prov. Brandenburg           | 725 423 765                             | 717 731 16)                                  | 428 023                               | 1 390 697                                     |
| 11.      | Land-FS. , , , , , )                       | 1 222 172 175                           | 2 469 191                                    | 1 810 425                             | 2 041 301                                     |
| 12.      | Pommersche FS. zu Stettin                  | 816 539 400                             | 2 512 339                                    | 1 944 121                             | 944 253                                       |
| 13.      | Fenersoziet&t der Stadt Stettin            | 200 269 96                              | 63 980                                       | 40 179                                | 1 137 217                                     |
| 14.      | Städtische Fenerversicherungs-Anstalt zu   |                                         |                                              |                                       |                                               |
|          | Stralsund.                                 | 23 966 838                              | 19 047                                       | 422                                   | 105 604                                       |
| 15.      | Posensche Provinzial-FS. <sup>6</sup> )    | 1 400 363 880                           | 3 241 418                                    | 2 451 418                             | 5 074 971                                     |
| 16.      | Schlesische ProvStädte-FS.")               | 602 391 810                             | 310 318                                      | 189 425                               | 2 127 258                                     |
| 17.      |                                            | 2 426 441 795                           | 2 845 366                                    | 2 135 030                             | 8 173 966                                     |
| 18.      | Städtische FS. zu Breslau*)                | 470 059 400                             | 208 634 17)                                  | 166 171                               | 4 294 450                                     |
| 19.      | Provinzial-Stadte-FS. d. Provinz Sachsen   | 1 380 795 100                           | 1 461 175                                    | 763 836                               | 6 498 458                                     |
| 30.      | Magdeburgische Land-FS                     | 1 749 643 012                           | 2 294 63018)                                 | 1 435 801                             | 7 005 117                                     |
| 21.      | FS. f. d. platte Land des Herzogt. Sachsen | 1 220 790 710                           | 1 702 302                                    | 722 067                               | 7 436 979                                     |
|          |                                            |                                         |                                              |                                       |                                               |

| 22. | Ritterschaftl. FS. d. Fürstent, Halberstadt | 866 511 01        | 14 110        | 1 148      | 1694          |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 23  |                                             | 1 900 265 290     | 3 338 586 10) | 2 643 490  | 3 512 261     |
| 24. |                                             | 2 297 477 621     | 3 587 278     | 2 763 663  | 6 890 428     |
| 25. |                                             |                   |               |            |               |
| _   | und Flecken®,                               | 93 156 860        | 62 927 90)    | 18 742     | 414 097       |
| 26. | Ĕ                                           |                   |               |            |               |
|     | Land 8)                                     | 146 713 240       | 282 722 80)   | 249 488    | 585 360       |
| 27. | Westfälisc                                  | 2 503 562 950     | 4 172 729 81) | 3 040 915  | 722 554       |
| 28. | Hess. BrandversAnst. zu Kassel              | 1 354 727 200     | 2 158 887 88) | 1 242 972  | 3 769 693     |
| 29. | Nassauische BrandversichAnstalt zu          |                   |               |            |               |
|     | Wiesbaden                                   | 1 583 864 270 11) | 1 063 942     | 677 881    | 4 345 138 28) |
| 30  | Rhein. ProvFS. in Düsseldorf                | 3 944 050 714     | 5 527 855 28) | 3 102 884  | 9 450 000     |
| 31. | Immobiliar-FS. für die Hohenzollernschen    |                   |               |            |               |
|     | Lande 9)                                    | 87 016 243        | 86 575        | 90 346     | 1 475 701     |
|     | Zusammen                                    | 32 413 236 021    | 45 530 744    | 30 485 107 | 85 571 917    |

90) Einschliesel, der Zusatzprämien f. Vers. geg. Explos.-- 10) Davon 38325 Mk. Brandstener vor den im Laufe d. Jahres stattgehabten Versich.-Zugängen. — \*\*) Nach Abzug von 63402 Mk. zurückgezahlter oder niedergeschlag. Beiträge. — \*\*) Davon 47747 Mk. f. Blitzschäden; vom Gesamtsoll (einschl. d. Neben- und Verwaltungskosten sowie d. Reste a. d. Vorb) Vereinigte Land-F.-S. d. Kurmark u. d. Niederlausitz u. — 6) 31. März f. J. — 7) Für die Zeit vom 1. April bis 31. Dez. 1905; Jahresschluss früher - 9) In Sigmaringen; 31. März f. J. - 10) Beim Ausschreiben d. Beiträge; für Jahresschluss nicht angegeben. — 11) Davon 215 841 650 Mk. Zuschlagskapital der Versicherungen mit hoher Fenersgefahr. — 19) Nur für das Berichtsjahr. — 18) Ausserordentliche; ordentliche wurden reglementgemäss nicht ausgeschrieben, da das Reservekapital mehr als 5 v. H. der Gesamt-Vers.-Summe beträgt. — 19 Davon 346 325 Mk. ausserordentliche, rückständig \*\*) 352232 Mk. Verbindlichkeiten abzügl. 157221 Mk. Barbestand. — \*\*\*) Als "Reservefonds" bezeichnet. — \*\*\*) "Stand des Reserve-16) Darunter 1191 Mk geg. Explosionsgefahr. -- 17. Davon 49299 Mk. Rückbeiträge. -- 18) Davon 887 Mk. \*) Vereinigte Ostpr. Städte- u. Ostpr. Land-F.-S. für d. Reg.-Bezirke Königsberg u. Gumbinnen ausschliessl ahren 869 795 Mk.) waren am Jahresschlusse noch 352 232 Mk. zu zahlen. — 20) Überschuss d. Bilanz, falls nicht anders bemerkt. 16) Davon 38 Mk. Stückbeiträge. und Trümmerschäden. — \*1) Davon 86373 Mk. Vorauszahl, auf mehrere Jahre. 31. März f. J. — 8) des Fürstentums Ostfriesland und des Harlingerlandes. u. Memel. — <sup>8</sup>) 1. April f. J. — <sup>4</sup>) 1. Oktober. ausserordentl. — 19) Davon 40538 Mk. Stückbeiträge f. Immobiliar. 3853 Mk. ordentliche und 4119 Mk. ausserordentliche. -Zuschläge u. 574 Mk. Beiträge f. Vers. seit 1. Juli 1901. onds" am Jahresschlusse. der Städte Königsberg 30. Juni. L.-F.-S. der Neumark,

2. Einnahmen und Ausgaben, Guthaben und Schuiden, Überschüsse.

| Überschuss                                   |               | 8 | (, 561 —                  | 2 852                        |                                         | 892    |                                     | 317        | 1 193                                    |                                         | 145      | 279                            | 1 678         | 1 015                              |                                           | 1 391 |                                         | 2 041 | 944                       | 1 137                           |                                          | 106        | 5 075                   | 2 127                     | 8 174     | 4 294                     |
|----------------------------------------------|---------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Schulden                                     |               | 7 | 352 6)                    | 313                          |                                         | 389    |                                     | 1          | 298                                      |                                         | 109      | 1                              | 8             | 1 008                              |                                           | 881   |                                         | 320   | 408                       | 36                              |                                          |            | 902                     | 611                       | 1 112     | 193                       |
| Guthaben                                     | Tausende Mark | 9 | 1574)                     | 3 165                        |                                         | 1 281  |                                     | 317        | 1 491                                    |                                         | 253      | 279                            | 1891          | 2 023                              |                                           | 1 579 |                                         | 2 361 | 1 352                     | 1 173                           |                                          | 106        | 5 977                   | 2 246                     | 9 286     | 4 487                     |
| Überschuss                                   | Tauseno       | 5 | 151                       | 472                          |                                         | 6      |                                     | (°0        | 253                                      |                                         | - 13     | 6                              | 29            | 1000                               |                                           | 81    |                                         | 368   | 134                       | 36                              |                                          | 14         | 428                     | 35                        | 231       | 155                       |
| Ausgaben                                     |               | 4 | \$0\$                     | 2 121                        |                                         | 1 063  |                                     | 14         | 1 037                                    |                                         | 545      | 7                              | 54            | 2 024                              |                                           | 937   |                                         | 2 632 | 2 399                     | 89                              |                                          | 7          | 3 114                   | 340                       | 2 989     | 368                       |
| Einnahmen                                    |               | 3 | (8 299                    | 2 593                        |                                         | I 053  |                                     | 14         | 1 290                                    |                                         | 532      | 91                             | 83            | 3 024                              |                                           | 955   |                                         | 2 900 | 2 533                     | 104                             |                                          | 22         | 3 542                   | 375                       | 3 221     | 523                       |
| Name der öffentlichen Anstalt <sup>1</sup> ) |               | 2 | Domänen-Feuerschädenfonds | Ostpreussische Fenersozietät | Feuersozietät der Ostpreussischen Land- | schaft | Städtische Feuersozietät zu Königs- | berg i. Pr | Westpreussische Immobiliar-Feuersozietät | Landschaftliche Fenersozietät für West- | preussen | Fenersozietät der Stadt Elbing | " " Thorn " " | Städtische Fenersozietät zu Berlin | Städte-Fenersozietät der Provinz Branden- | burg  | Land-Feuersozietät der Provinz Branden- |       | Pommersche FS. zu Stettin | Fenersozietät der Stadt Stettin | Stadtische Feuerversicherungs-Anstalt zu | Stralsund. | Posensche Provinzial-FS | Schlesische ProvStädte-FS | " Land- " | Städtische FS. zu Breslan |
| .oV .bît.                                    | I             | - | ï                         | ų                            | ÷                                       |        | 4                                   |            | 5.                                       | 9                                       |          | 7.                             | ∞i            | 6                                  | 10.                                       |       | 11.                                     |       | 12.                       | 13.                             | 14.                                      |            | 15.                     | .91                       | 17.       | 18.                       |

| =                                 |         | _                      |                                     |              |                                       |             | _                                     |       |                                       | _           | _                                           | _                          |                                         |      |                                         |                                         |        |                                        | _            | =                                      |            |                                           | _     |          |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|----------|
|                                   | 6 498   | 7 005                  |                                     | 7 437        |                                       |             |                                       | 3 512 |                                       | 0689        |                                             | 414                        |                                         | 585  | 723                                     |                                         | 3 770  |                                        | 4 345        |                                        | 9 450      |                                           | 1 476 | 85 571   |
|                                   | 241     | 496                    |                                     | 247          |                                       | •           |                                       | 818   |                                       | 559         |                                             | 4                          |                                         | 93   | 6 925                                   |                                         | 1 163  |                                        | 468          |                                        | 284        |                                           | 50    | 17 602   |
|                                   | 6 740   | 7 501                  |                                     | 7 684        |                                       | 8           |                                       | 4 330 |                                       | 7 450       |                                             | 418                        |                                         | 678  | 7 648                                   |                                         | 4 932  |                                        | 48135)       |                                        | 10 236     |                                           | 1 526 | 103 172  |
| _                                 | 502     | 523                    |                                     | 353          | •                                     | — 08)       |                                       | 291   |                                       | 354         |                                             | 33                         |                                         | 12   | 723                                     |                                         | 784    | -                                      | 264          |                                        | 1384       |                                           | 46    | 8486     |
|                                   | 1 920   | 1 987                  |                                     | 2 304        |                                       | 91          |                                       | 3 475 |                                       | 3 490       |                                             | 31                         |                                         | 276  | 5 108                                   |                                         | 1 570  |                                        | 1 874        |                                        | 4 610      |                                           | 66    | 46 984   |
|                                   | 2 422   | 2 510                  |                                     | 2 657        |                                       | 15          |                                       | 3 766 |                                       | 3 844       |                                             | <b>7</b> 9                 |                                         | 288  | 5 831                                   |                                         | 2 355  |                                        | 2 138        |                                        | 5 994      |                                           | 144   | 55 470   |
| Provinzial-Städte-FS. der Provinz | Sachsen | Magdeburgische Land-FS | FS. für das platte Land des Herzog- | tums Sachsen | Ritterschaftliche FS. des Fürstentums | Halberstadt | Schleswig-Holsteinische Landes-Brand- | казве | Vereinigte Landschaftliche Brandkasse | zu Hannover | Fenerschaden - Versicherungs - Gesellschaft | für die Städte und Flecken | Fenerschaden-VersichGes. für das platte | Land | Westfälische Provinzial-Fenersozietät . | Hessische Brandversicherungs-Anstalt zu | Kassel | Nassauische Brandversicherungs-Anstalt | zu Wiesbaden | Rheinische Provinzial-Feuersozietät in | Düsseldorf | Immobiliar-F-S. für die Hohenzollernschen | Lande | Zusammen |
| 19.                               |         | 20.                    | 21.                                 |              | 22.                                   |             | 23.                                   |       | <b>2</b> 4                            |             | 25.                                         |                            | 26.                                     |      | 27.                                     | 28.                                     |        | 29.                                    |              | 30.                                    |            | 31.                                       |       |          |

— \*), no" steht an Stelle einer zwar vorhandenen, den Wert der Einheit aber nicht erreichenden Grösse. — \*) Barbestand am 1. Juli 1905. — \*) Unter Zurechnung von Effekten (zum Kurswerte), Darlehen und Kassenbestand des Reservefonds zum Guthaben. — \*) Vom Gesamtsoll noch zu zahlen. — \*) Passivüberschuss. 1) Über den Zeitpunkt des Jahresabschlusses und die Ausdehnung des Geschäftagebietes bei den einzelnen Anstalten vergl. die Anmerkungen 1-9 zur vorigen Tabelle. - 2) Einschliessl. des Barbestandes vom Vorjahre mit 253, der Zinsen von der Seehandlung mit 6 und des übrig gebliebenen, der laufenden Verwaltung überwiesenen Kassenbestandes der Restverwaltung mit 11 Tausend Mk.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### VI.

# Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Preussen.

Von

### Dr. W. Wygodzinski,

Geschäftsführer für Volkswirtschaft an der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz.

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen, so herrlich es seine Blüte im 19. Jahrhundert entfaltet hat, reicht in seinen Wurzeln unberechenbar weiter zurück. Gegründet auf die tiefsten Triebe und Bedürfnisse des Menschen, begleitet es das Menschengeschlecht, soweit dessen Geschichte bekannt ist. Die ursprüngliche germanische Wirtschaftsverfassung und zwar sowohl die der Weidewirtschaft wie des Ackerbaues ist genossenschaftlich und bleibt es lange; gemeine Mark, Gemeindeweide, Allmende, Flurzwang reichen bis in unser individualistisches Jahrhundert herein. Die Zeit um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert scheint freilich einen tiefen Schnitt in die Entwicklung zu machen und alles genossenschaftliche Leben zu vernichten; Gründe der Technik, der Ethik, des Rechtsbewusstseins werden für die Befreiung des wirtschaftlichen wie des sozialen und staatsbürgerlichen Individuums von allen Schranken ins Feld geführt. Trotzdem ist diese Vernichtung nur eine scheinbare; unter dem Schutt der Zerstörung bleiben viele Wurzeln lebenskräftig, regen sich die Keime neuen Lebens. Brandgilden, Waldgenossenschaften, wie die Hauberge im Siegenschen und wie die Gehöferschaften an der Saar, Deichgenossenschaften, Kuhladen und andere genossenschaftliche Institutionen leben öffentlich oder im Stillen weiter und bewahren den genossenschaftlichen Gedanken. Bereits in den zwanziger Jahren des 10. Jahrhunderts entstanden auch neue landwirtschaftliche Genossenschaften, wie z. B. die Mühlengenossenschaften am Niederrhein und im Hunsrück. Freilich unterscheiden sich die neuen Genossenschaften von denen der älteren Zeit wesentlich; sie beruhen durchaus auf Freiheit und erkennen die Selbständigkeit des Individuums an, soweit sich dieses ihrer nicht zugunsten der Genossenschaft freiwillig entäussert; die Zwangs- und Bannrechte der alten Genossenschaften, deren schärfste Ausprägung in den Zünften der Städte bekannt ist, sind gefallen, und nur der tatsächlich noch immer hier und da bestehende Flurzwang erinnert auf dem Lande noch daran. Die neue Genossenschaft will nicht mehr den ganzen Menschen umfassen, wobei sie ihn, indem sie ihn schützt, zugleich unselbständig macht und lähmt; sie unterstützt ihn nur noch da, wo die Initiative des Einzelnen, die Einzelkräfte nicht mehr ausreichen. So haben die Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

neuen Genossenschaften alte und neue Gedanken verbunden und ihre grossen Erfolge errungen.

Man knüpft die Neuentstehung der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Deutschland an den Namen Raiffeisen. Mit Recht insofern, als er durch seinen unermüdlichen Eifer die Entwicklung im Flusse gehalten hat, mit Unrecht, insofern man sie ihm allein zuschreibt. Nicht bloss ist die Geschichte des Genossenschaftswesens weit älter; auch die Formen, die er seinen Genossenschaften gegeben hat, sind in der Hauptsache zum Teil vorgefundenen Gebilden, zum Teil den Genossenschaften von Schulze-Delitzsch entnommen. Noch wichtiger aber ist, dass Raiffeisen viele, z. T. ihn überragende Mitarbeiter hatte, deren Tätigkeit im einzelnen hier nicht nachgegangen werden kann. 1) Wir beschränken uns daher darauf, die Geschichte des neueren landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens im allgemeinen zu skizzieren.

Die Wiege des neueren landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens war die Rheinprovinz. In den Hungerjahren gegen Ende des 4. Jahrzehnts des verflossenen Jahrhunderts tauchten an verschiedenen Stellen Hilfsvereine auf, die zuerst rein charitativer Natur sich im Laufe des 5. und 6. Jahrzehnts unter dem Einflusse des in den Städten rascher gediehenen Genossenschaftswesens allmählich zu wirklichen Genossenschaften umwandelten. Die Entwicklung war jedoch zunächst nur eine sporadische, bis im Jahre 1866 der Generalsekretär des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen zu Bonn, Landrat a. D. Thilmany, der selbst schon im Genossenschaftswesen tätig war, auf Raiffeisens damals erschienene Schrift über Darlehnskassenvereine aufmerksam wurde. Er setzte sich mit dem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit und seiner Stellung für Raiffeisens Bestrebungen ein und erreichte bald, dass die Gründung und Pflege der Darlehnskassenvereine als eine Angelegenheit des land wirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen betrachtet wurde. Raiffeisen wurde Beauftragter des landwirtschaftlichen Vereins und gründete als solcher im Jahre 1868 bereits 12 weitere Darlehnskassen, während vorher 5 Raiffeisensche und 10 Schulzesche Kassen in der Rheinprovinz existierten.

Je weiter die landwirtschaftlichen Genossenschaften sich ausbreiteten, um so weniger war es möglich, die Agitation und Geschäftsführung im Rahmen des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen weiter zu führen. Am 26. Juni 1877 gründeten 24 Spar- und Darlehnskassenvereine den Anwaltschaftsverband ländlicher Genossenschaften zu Neuwied, dessen erster Anwalt Raiffeisen wurde und bis zu seinem Tode blieb. Der Verband erstreckte sich von vornherein streng zentralistisch, nur durch Unterverbände mit beschränktem Wirkungskreise gegliedert, über ganz Deutschland; erst lange nach Raiffeisens Tode, im Jahre 1899, wurde die straffe Zentralisation gelockert und den Unterverbänden eine grössere Wirksamkeit gegeben. Die Anwaltschaft hatte nur die Beratung, Förderung und Verbreitung der Darlehnskassenvereine und ihre Vertretung nach aussen hin

<sup>1)</sup> Vergl. über die Geschichte des landw. Genossenschaftswesens jetzt insbesondere: Martin Fassbender, F. W. Raiffeisen in seinem Leben, Denken und Wirken im Zusammenhange mit der Gesamtentwicklung des neuzeitlichen Genossenschaftswesens in Deutschland. Berlin, P. Parey 1902.

zur Aufgabe, und übernahm dazu erst im Jahre 1889 auch die obligatorische Revision der Genossenschaften.

Um Raiffeisens Schöpfung ganz zu verstehen, muss man wissen, welche Ideale ihn von vornherein erfüllten. Es waren dies nicht eigentlich genossenschaftliche, wie bei Schulze-Delitzsch, sondern charitativ-religiöse. Er wollte, wie sein langjähriger Mitarbeiter Fassbender berichtet hat, Gesellschaften nach Art eines klösterlichen Ordens gründen, deren Teilnehmer unter Verzicht auf persönlichen Gewinn der Allgemeinheit dienten. Demgemäss sind auch seine ersten Schöpfungen keineswegs Genossenschaften im üblichen Sinne des Wortes, sondern charitative Hilfsvereine, unter dem Einfluss der Brüdergemeinde in Neuwied und der benachbarten Waldbreitbacher Krankenbrüder gegründet. Merkmal, welches diese Wohltätigkeitsvereine von eigentlichen Genossenschaften unterscheidet, ist, dass ihnen nur solche Leute angehören, die anderen helfen wollen, während die Genossenschaft auf der Vereinigung der Hilfsbedürftigen, dem Prinzipe der Selbsthilfe beruht.1) Die erste von ihm gegründete wirkliche Genossenschaft ist der Anhausener Darlehnskassenverein aus dem Jahre 1862, welcher auf der von Schulze längst verteidigten Solidarhaft der Schuldner beruhte. Um für seine idealistische Auffassung des Genossenschaftswesens nun an anderer Stelle Raum zu finden, führt er den sogen. Stiftungsfonds ein, ein Gedanke, der aus sozialistischen Kreisen stammt. Dieser Stiftungsfonds wird aus den Überschüssen der Genossenschaft gespeist; er ist unteilbar und unangreifbar für die Genossen. Bei einer etwaigen Auflösung der Genossenschaft fällt er an die Gemeinde, die ihn solange verwaltet, bis sie ihn einer neu entstehenden Genossenschaft überweisen kann. So entstand, aus der Kombination der Schulzeschen Darlehnsvereine und des charitativen Hilfsvereins Raiffeisens der Typus der den ländlichen Verhältnissen angepassten Spar- und Darlehnskassen, die in allen wesentlichen Punkten das Vorbild jeder späteren landwirtschaftlichen Genossenschaft geblieben sind. Die Spar- und Darlehnskassenvereine sollen auf Raiffeisens Wunsch nicht dem Streben nach Gewinn dienen; darum sind die Geschäftsanteile, die Raiffeisen am liebsten ganz beseitigt hätte, möglichst niedrig. Die Amter werden ehrenamtlich verwaltet. Der Spar- und Darlehnskassenverein dient nicht nur Kreditzwecken, sondern dem Gesamtbetrieb der bäuerlichen Wirtschaft, also auch dem Bezug und Absatz landwirtschaftlicher Hilfsmittel und Produkte, der Unterhaltung von Maschinen usw. Erst sehr allmählich entschloss er sich unter der drängenden Konkurrenz der anderen Genossenschaftsverbände Spezialgenossenschaften (Winzervereine, Konsumvereine) zuzulassen. Noch jetzt bezeichnen die Normalsatzungen der Raiffeisenschen Spar- und Darlehnskassenvereine als deren Zweck die Hebung der Wirtschaft und des Erwerbes der Mitglieder und Durchführung aller zur Erreichung dieses Zwecks geeigneten Massnahmen, insbesondere vorteilhafte Beschaffung der wirtschaftlichen Betriebsmittel und günstigen Absatz der Wirtschaftserzeugnisse. Die Annahme von Spareinlagen

<sup>1)</sup> Vergl. Wygodzinski, Raiffeisen. Notizen zur Geschichte des landw. Genossenschaftswesens in Deutschland. Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 1899, S. 309 ff.

und die Bewilligung von Darlehen ist nur unter anderen Maßregeln zur Durchführung dieser Aufgaben genannt. Sehr stark betonen die Satzungen immer noch die idealen Gesichtspunkte: für die Wirksamkeit der Genossenschaft soll neben ihrem materiellen Zwecke hauptsächlich die Rücksicht auf die geistig-sittliche Hebung der Mitglieder maßgebend sein; bei der Bewilligung von Darlehen soll nicht nur die Kreditfähigkeit, sondern auch die Kreditwürdigkeit in Betracht gezogen werden; die Genossenschaft "beruht auf christlicher und staatstreuer Grundlage". Als weitere Kennzeichen einer Raiffeisengenossenschaft geben die Satzungen selbst an: möglichst kleiner Vereinsbezirk, unbeschränkte Haftpflicht der Mitglieder, unentgeltliche Mühewaltung des Vorstands und Aufsichtsrats, Ansammlung eines gemeinschaftlichen und unteilbaren Genossenschaftsvermögens.

Von gleichem Geiste und gleich stark persönlicher Färbung sind die anderen Schöpfungen Raiffeisens durchtränkt, in erster Linie die "Firma Raiffeisen u. Cons.", die er 1881 gründete. Diese "Firma" sollte Handelsgeschäfte treiben, jedoch nicht um Gewinn für die Teilhaber zu erzielen, sondern um Mittel für den Ausbau und die Unterstützung des Genossenschaftswesens zu gewinnen. Nach dem Tode Raiffeisens wurde im Jahre 1899 die Firma, die eine offene Handelsgesellschaft war und in ihren Geschäftsbetrieb den Genossenschaften keinen Einblick gestattete, mit Aktiven und Passiven an die "Zentraldarlehnskasse" übertragen.

Der "Generalanwaltschaftsverband" vereinigte nach Raiffeisens Idee alle Machtvollkommenheiten; bei der Reform im Jahre 1899 behielt er sich zwar zunächst noch die Revision vor, überliess aber die Pflege der provinziellen Beziehungen der Genossenschaften den Verbänden. Desgleichen hat die landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse für Deutschland, welche den Kreditverkehr und den gemeinschaftlichen Ein- und Verkauf der angeschlossenen Genossenschaften besorgt, sogen. Filialen, welche den provinziellen Verbänden in gleicher Weise dienen wie die Zentral-Darlehnskasse dem Generalverband. Nachdem der Neuwieder Verband sich nunmehr neben den Spar- und Darlehnskassen Genossenschaften anderer Art (Winzervereine, Molkereigenossenschaften usw.) angegliedert hat, organisiert er jetzt zur Befriedigung der Kreditbedürfnisse dieser sogen. Betriebsgenossenschaften, ebenfalls auf provinzieller Grundlage, Landes-Genossenschaftsbanken.

Raiffeisen hielt an seinen Prinzipien starr fest; so kam es, dass im Kreise seiner eigenen Mitarbeiter sich Widersprüche regten. Abgesehen von persönlichen Motiven handelte es sich insbesondere um zwei grosse Prinzipienfragen. In erster Linie wollten die dissentirenden Elemente eine Organisation, die den Bedürfnissen der einzelnen Landesteile sich besser anschmiegte; sie wünschten ferner neben den Darlehnskassen andere Genossenschaftsformen zu entwickeln. Nachdem schon im Jahre 1879 der Kreditverband des Grossherzogtums Hessen, der bereits einen Konsumvereinsverband neben sich hatte, aus der Neuwieder Organisation ausgeschieden war, wurde am 6. Juli 1883 die "Vereinigung deutscher landwirtschaftlicher Genossenschaften" von 10, zumeist nordost- und süddeutschen Verbänden gegründet, die 1890 den Namen "Allgemeiner Verband der Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" und 1903 den Namen

"Reichsverband der Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" annahm. An die Spitze dieses Verbandes trat der hessische Verbandspräsident Haas, der ihn jetzt noch leitet. Der Verbandssitz war erst Offenbach, jetzt Darmstadt.

Der Darmstädter Verband schob von Anfang an, im Gegensatz zu den idealistischen Bestrebungen Raiffeisens, die genossenschaftlich-technischen Gesichtspunkte in den Vordergrund. Er bezeichnet als seinen Zweck im wesentlichen die Förderung und Ausbreitung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens, die Wahrung und Vertretung gemeinsamer Interessen, insbesondere auf dem Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung sowie die Beratung und Förderung der ihm zugehörigen Verbände und Genossenschaften in allen genossenschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. Ebenso rein geschäftsmässig sind die Normalsatzungen der verschiedenartigen Genossenschaften des Darmstädter Systems; so bezeichnen die Spar- und Darlehnskassen als ihren Zweck nur "die Gewährung von Darlehen an die Genossen für ihren Geschäfts- und Wirtschaftsbetrieb und die Erleichterung der Geldanlage und Förderung des Sparsinnes".

An Zentralinstituten besitzt der Reichsverband nur die vor einigen Jahren gegründete landwirtschaftliche "Reichsgenossenschaftsbank", die jedoch im Gegensatze zu der Neuwieder Zentral-Darlehnskasse kein den provinziellen Zentralkassen übergeordnetes Institut ist, welche vielmehr ihre volle Selbständigkeit bewahren und die Reichsgenossenschaftsbank nur für einzelne Geschäfte benutzen.

Dem dezentralistischen Zuge des Darmstädter Verbandes, der sich schon in seiner Entstehungsgeschichte ausprägt, entsprach es, der provinziellen Entwicklung freien Raum zu lassen. So nehmen denn die provinziellen Verbände an Zahl, Bedeutung und Umfang ständig zu, namentlich, nachdem ihnen das gleich zu besprechende Genossenschaftsgesetz von 1880 durch die Einführung der obligatorischen Revision ein wesentliches Feld der Betätigung und zugleich eine gesicherte juristische Grundlage gegeben hatte. Bald sind alle Teile Preussens mit derartigen provinziellen Organisationen überzogen. Mit diesem Erstarken der Provinzialverbände geht Hand in Hand ein Übergang der Initiative von den grossen Verbänden auf die lokalen Organisationen; die jeweiligen Bedürfnisse einer Gegend finden nun einen präziseren Ausdruck in neuen genossenschaftlichen Bildungen, und die Entwicklung des Genossenschaftswesens, die namentlich in den Jahren der Alleinherrschaft des streng zentralisierten Neuwieder Verbandes in Gefahr geriet, schablonenhaft zu werden, gewinnt neues individuelles Leben. Zwar schreiten auch die gemeinsamen Institutionen des Genossenschaftswesens fort; aber sie nehmen umgekehrt Anregungen zumeist aus den Kreisen der Provinzialverbände. Das gilt namentlich von dem wichtigsten Institut, welches nach der Schaffung der beiden grossen Verbände für die Genossenschaften ins Leben gerufen wurde, der am 1. Oktober 1895 in Tätigkeit getretenen Preussischen Zentralgenossenschaftskasse, die sich durchaus die Erfahrungen der provinziellen Zentralkreditkassen nutzbar gemacht hat. Selbst der streng zentralistische Raiffeisenverband hat sich schliesslich dieser dezentralisierenden Richtung nicht entziehen können und sich im Jahre 1900 eine neue Verfassung gegeben, in der die "die besonderen

lokalen Verhältnisse berücksichtigenden Landes- und Provinzialverbände Vertretung im Vorstand und Aufsichtsrat des Generalverbandes erhalten". Die beiden grossen Verbände haben sich jetzt einander so weit genähert, dass ihre Verschmelzung bereits ernstlich ins Auge gefasst worden ist, der eine Angliederung der isoliert stehenden kleineren Verbände wohl schliesslich folgen würde. 1) Die Einigung ist im Jahre 1905 zu einem vorläufigen Abschluss gediehen. Danach wurden die Verbandsbezirke des Neuwieder Verbandes zu selbständigen Landes- und Provinzialverbänden, mit eigenem Statut und Revisionsrecht ausgestattet, die sich ausser dem Neuwieder auch dem Darmstädter Verband als Mitglieder anschlossen. Zugleich erhielt der Neuwieder Verband eine entsprechende Vertretung im Gesamtausschuss des Reichsverbandes.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass auch die dem von Schulze-Delitzsch gegründeten "Allgemeinen Verbande der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" in Berlin angeschlossenen Genossenschaften, insbesondere die Kreditvereine, nicht ausschliesslich städtischen, sondern auch landwirtschaftlichen Interessen dienen. Bei 967 im Anfang des Jahres 1906 zu der Verbandsstatistik berichtenden Kreditgenossenschaften entfiel sogar die grösste Mitgliedergruppe, nämlich 27,28 % auf selbständige Landwirte, während weitere 2,71 % auf Gehilfen und Arbeiter aus derselben Erwerbsgruppe entfielen. Erst als zweitstärkste Gruppe folgen die Handwerker mit 24,26 % 2

Eine Anzahl der jetzt landwirtschaftlichen Verbänden angeschlossenen Kreditgenossenschaften ist ursprünglich nach dem System Schulze-Delitzsch errichtet. Umgekehrt zählen natürlich auch die als landwirtschaftlich rubrizierten Spar- und Darlehnskassen vielfach Nichtlandwirte zu ihren Mitgliedern.

Ein besonderes Verdienst Schulze-Delitzschs ist auch die Schaffung einer juristischen Grundlage für die Genossenschaften. Als er in der Mitte des vorigen Jahrhunderts seine ersten Genossenschaften ins Leben rief, gab es keinerlei gesetzliche Spezialbestimmungen, auf denen sich diese zu neuem Dasein berufenen Organisationsformen aufbauen konnten. Sie unterstanden einfach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts über erlaubte Privatgesellschaften. Diese Rechtsunsicherheit bot Schwierigkeiten gegenüher den Behörden, die den "Assoziationen" Schulzes wegen der liberalen Gesinnung ihres Anwalts oft wenig wohl wollten, wie auch namentlich für die Geschäftsführung. Nach vielen Kämpfen kam, im wesentlichen nach einem von Schulze als Abgeordneten eingebrachten Entwurf, das Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und

<sup>1)</sup> Über die geschichtliche Entwicklung des deutschen Genossenschaftswesens informieren insbesondere gut: Moritz Ertl und Stefan Licht, Das landw. Genossenschaftswesen in Deutschland, Wien 1899, und Friedr. Müller, Die geschichtliche Entwicklung des landw. Genossenschaftswesens in Deutschland von 1848/49 bis zur Gegenwart, Leipzig 1901. Fortlaufend entsprechende Mitteilungen bringt die in Darmstadt erscheinende "Deutsche landw. Genossenschaftspresse".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahrbuch des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für 1905. Berlin 1906, S. LI.

Wirtschaftsgenossenschaften, vom 27. März 1867 zustande. Damit waren nun die tatsächlichen Verhältnisse kodifiziert. Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Kredits, des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittelst gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken, sind Genossenschaften. Die Genossenschaft erhält einen Vorstand und Aufsichtsrat, deren Rechte genau bestimmt und umgrenzt sind; die Generalversammlung ist höchste Instanz, wie es dem demokratischen Wesen der Genossenschaft entspricht. Die Mitglieder bürgen solidarisch für alle Verpflichtungen der Genossenschaft.

Das Gesetz wurde, mit einigen Änderungen, auf Schulzes Antrag am 4. Juli 1868 zum norddeutschen Bundesgesetz erhoben und trat als solches am 1. Januar 1869 in Kraft. 1871 wurde es dann deutsches Reichsgesetz.

Die fortschreitende Entwicklung des Genossenschaftswesens brachte eine Fülle von Erfahrungen, die zu zahlreichen Vorschlägen führte, ausser solchen von Schulze selbst zu einem Antrag Mirbach im Jahre 1881 auf Zulassung der beschränkten Haftpflicht nach österreichischem Vorbilde und zu einem Antrage Ackermann im gleichen Jahr auf Einführung obligatorischer Revision. Aus allen diesen Anregungen entstand die bisher letzte grosse Kodifikation des Genossenschaftsrechts im Jahre 1889.

Das Gesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889 (R.-G.-Bl. S. 55), 1) in Kraft getreten am 1. Oktober 1889, schrieb zunächst vor (§ 51), dass die Einrichtungen der Genossenschaft und ihre Geschäftsführung in allen Zweigen der Verwaltung mindestens in jedem zweiten Jahre der Prütung durch einen der Genossenschaft nicht angehörigen sachverständigen Revisor zu unterwerfen seien und übertrug (§ 52) den Verbänden das Recht, diesen Revisor zu bestellen; als Zweck der Verbände bezeichnet das Gesetz (§ 53) die Revision der ihnen angehörigen Genossenschaften und die gemeinsame Wahrnehmung von deren Interessen, insbesondere die Unterhaltung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen. Für Genossenschaften, welche einem Verbande nicht angehören, wird der Revisor durch das Gericht bestimmt (§ 59).

Durch die obligatorische Revision der ihnen angeschlossenen Genossenschaften erhielten die Revisionsverbände einen Einfluss, der ihre Bedeutung begründet; sie werden die Ratgeber und Erzieher der Genossenschaften, sie vertreten sie gegenüber der Aussenwelt, gegenüber den Gerichten, lehren sie Buchführung und Rechnungswesen, bilden ihnen die Beamten aus, machen mit einem Worte den isoliert stehenden ländlichen Genossenschaften alle Vorteile des modernen Geschäftsverkehrs zugänglich. Die Revisionsverbände mit den später zu erwähnenden Zentralgenossenschaften sind die stärksten Agentien der genossenschaftlichen Bewegung der Gegenwart.

Die zweite grosse Neuerung des Gesetzes von 1889 war die Zulassung der beschränkten Haftpflicht. Wenn auch für die Kreditgenossenschaften die unbeschränkte Haftpflicht nach wie vor die geeignetste Form bleibt, so gibt es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Gesetz ist vortrefflich durch Parisius und Crüger kommentiert; die 5., von Crüger bearbeitete Auflage des Kommentars erschien 1906. (Berlin, J. Guttentag.)

doch Fälle, wo die Furcht vor den Folgen der unbeschränkten Haftpflicht im Falle des Konkurses das Zustandekommen einer Kreditgenossenschaft ganz vereiteln; für andere Genossenschaftsformen, wie für Molkereigenossenschaften, Winzergenossenschaften, Konsumvereine usw. ist die unbeschränkte Haftpflicht überflüssig. Je mehr neben der Raiffeisenschen Organisation, welche die Kreditgenossenschaften zum alleinigen Träger aller genossenschaftlichen Aufgaben zu machen liebte, die andere Richtung an Kraft gewann, welche die Spezialgenossenschaften bevorzugte, um so dringender wurde das Bedürfnis nach einer weniger strengen Haftform. Das Gesetz gewährte diese, ausser der gleichfalls neuen Form der unbeschränkten Nachschusspflicht, welche den Einzelangriff auf einen Genossen ausschliesst, in der Form der Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, in welcher die Haftpflicht der Genossen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft sowohl dieser wie unmittelbar den Gläubigern gegenüber im voraus auf eine jedesmal durch das Statut zu bestimmende Summe beschränkt ist (§ 2 Ziffer 3). Einige sonstige Änderungen sind unwesentlich; von einiger Bedeutung ist nur, dass durch § 20 im Interesse der Raiffeisenschen Genossenschaften gestattet wurde, die Gewinnverteilung auf 10 Jahre auszuschliessen. In einer Novelle vom 12. August 1896, die im wesentlichen eine schärfere Kontrolle des Geschäftsbetriebes der Konsumvereine und Konsumanstalten brachte, hat in § 89a der "unteilbare Stiftungsfonds" Raiffeisens schliesslich seine gesetzliche Anerkennung gefunden; darnach kann durch Statut die Verteilung des Vermögens im Falle der Auflösung ausgeschlossen werden, das dann, sofern kein anderer Verwendungszweck bestimmt ist, an die Gemeinde fällt, in der die Genossenschaft ihren Sitz hat; die Zinsen dieses Fonds sind zu gemeinnützigen Zwecken zu

Der heutige Aufbau des Genossenschaftswesens stellt sich nun in folgender Form dar:

Die Grundlage bildet nach wie vor die Einzelgenossenschaft, d. h. ein Personenverein von mindestens 7 Mitgliedern, den Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes entsprechend konstruiert, dessen Zweck die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft seiner Mitglieder ist. Jedes Mitglied hat zur Beschaffung der Betriebsmittel einen, bei Genossenschaften mit beschränkter Haftung auch mehrere Geschäftsanteile zu nehmen, deren Höhe die Satzungen bestimmen. Ausserdem haften die Genossen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaften. Die Haftung kann eine verschiedenartige sein, und zwar im weitesten Falle die unbeschränkte Haftpflicht; der Gläubiger hat dann das Recht, jeden beliebigen Genossen bis zur ganzen Höhe seines Vermögens für die Schulden der Genossenschaft haftbar zu machen. Bei der unbeschränkten Nachschusspflicht fällt der Einzelangriff fort; doch müssen die auf Beschluss der Genossenschaft erhobenen Nachschüsse gleichfalls bis zur Gesamthöhe des Vermögens erfolgen. Bei der beschränkten Haftpflicht endlich übernimmt der Genosse nur eine durch die Satzungen vorherbestimmte Haftsumme für jeden Geschäftsanteil.

.. Die meisten Genossenschaften dienen immer noch der Befriedigung des Personal-Kreditbedürfnisses ihrer Genossen (Kreditgenossenschaften, Sparund Darlehnskassenvereine). Die Genossen zahlen alle überflüssigen Gelder als Depot oder in laufender Rechnung ein und empfangen im Bedarfsfalle Kredit gegen Bürgschaft oder gegen Unterpfand, früher auch häufiger gegen Wechsel, jetzt hauptsächlich in laufender Rechnung. An Wichtigkeit zunächst kommen den Kreditgenossenschaften die Bezugs- und Absatzgenossenschaften (Konsumvereine). Diese vermitteln den Genossen in erster Linie den Bezug der nötigen landwirtschaftlichen Produktionsmaterialien (Düngerstoffe, Saatgut, Futtermittel), gelegentlich auch von Lebensmitteln, und suchen neuerdings auch den Absatz landwirtschaftlicher Produkte zu organisieren. Die dritte wichtige Form ist die der landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaften, unter denen die Molkereigenossenschaften die erste Rolle spielen. Diese übernehmen von dem Landwirt die Milch, verarbeiten sie (unter Rückgabe der Magermilch) in maschinellen Betrieben zu Butter oder Käse und vermitteln auch gewöhnlich den Absatz dieser Produkte.

Über der Einzelgenossenschaft steht der Verband. Nachdem das Gesetz von 1889 die Revision obligatorisch gemacht hatte, war damit den Verbänden eine gesicherte Grundlage ihrer Tätigkeit gegeben. Neben der Revision übernehmen sie die Vertretung aller genossenschaftlichen Interessen, fassen die Erfahrungen der Einzelgenossenschaften zusammen und vermitteln diesen die Ergebnisse der fortschreitenden Wissenschaft und Technik.

Endlich erwuchsen, und zwar durch die Tätigkeit der Verbände, als dritte genossenschaftliche Organisation die Zentralgenossenschaften. Zuerst entstanden solche für die Zwecke des Geldverkehrs. Es ergab sich das Bedürfnis, für eine möglichste Ausgleichung von Geldüberfluss und Geldmangel zu sorgen. Entsprechend den Phasen des landwirtschaftlichen Betriebs ist der Geldbedarf und der Geldeingang bei den Genossen und damit zunächst auch bei den Kreditgenossenschaften nicht gleichmässig über das Jahr verteilt; er wechselt aber auch nach wirtschaftlichen Konjunkturen, nach geographischer Lage und der dadurch bedingten Produktionsrichtung. Um den Geldausgleich zu vermannigfachen, wurden auch die anderen Genossenschaften (Produktiv- und Konsumgenossenschaften) in die Zentralkassen einbezogen; sie empfingen von diesen ihre Betriebsmittel und lieferten ihre Überschüsse aus. Der Gedanke der Geldausgleichung führte aber konsequent zu immer weiteren Bildungen. Während die Neuwieder Genossenschaften in der landwirtschaftlichen Zentraldarlehnskasse schon eine Ausgleichstelle für ganz Deutschland hatten, entbehrten die dem Darmstädter Reichsverbande angehörigen und die unabhängigen Provinzialverbände einer solchen. Dem Zwecke der Ausgleichung über ganz Preussen diente nun die vom Staat ins Leben gerufene Preussische Zentralgenossenschaftskasse. In der Voraussicht, dass die Landwirtschaft in sich, Ost und West, Nord und Süd des Staates immer noch nicht differenziert genug sei, um Geldbedarf und Nachfrage ganz auszugleichen, wurden von vornherein die Handwerkergenossenschaften in den Kreis dieser Organisation mit hineingezogen. Der Geldausgleich innerhalb der Kassen bleibt freilich immer noch ein Ideal; manche der provinziellen Hauptkassen nützen ihren Kredit bei der Zentralgenossenschaftskasse nur gelegentlich aus, oder haben gar beträchtliche Guthaben, während andere stets im Vorschuss sind. Schliesslich folgte dann die Darmstädter "Reichsgenossenschaftsbank".

Die Konsumvereine schlossen sich gleichfalls zu Zentralbezugsgenossenschaften zusammen, die sich ihrerseits nicht nur unter sich, sondern auch vorübergehend mit anderen landwirtschaftlichen Organisationen (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Bund der Landwirte, Bauernvereine) kartellierten, um die Verhandlungen, unter Umständen auch den Kampf mit den Händlersyndikaten (Thomasmehlsyndikat, Kalisyndikat, Kohlensyndikat) gemeinschaftlich zu führen. So erwirkten sie den angeschlossenen Konsumvereinen und damit wieder den Einzelgenossen alle Vorteile des Grossbezugs sowohl hinsichtlich des Preises wie der Bezugsbedingungen.

Über die geschichtliche Entwicklung des Genossenschaftswesens in den einzelnen preussischen Provinzen ist folgendes mitzuteilen:

In Ostpreussen sind rein landwirtschaftliche Genossenschaften verhältnismässig früh, schon Anfang der 70er Jahre entstanden; sie schlossen sich in der damals noch ungeteilten Provinz Preussen am 12. Dezember 1872 in Königsberg zu dem Verbande landwirtschaftlicher Genossenschaften für Ost- und Westpreussen zusammen. Schon vorher hatten die dem Schulzeschen Verbande angehörigen Genossenschaften auch zahlreiche Landwirte zu Mitgliedern, wie noch jetzt daselbst infolge der dünnen Bevölkerung des flachen Landes im Vergleich zu Mittel- und Westdeutschland und des Mangels an geschlossenen leistungsfähigen bäuerlichen Gemeinden die Kreditgenossenschaften vielfach eine den Grundsätzen Schulzes entsprechende Form haben. Mit dem Inkrafttreten des neuen Genossenschaftsgesetzes von 1889 schieden die westpreussischen Genossenschaften aus, während die verbleibenden ostpreussischen im Jahre 1890 den Namen "Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften für Ostpreussen" annahmen. Der Verband ist dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande angeschlossen. Ihm gehörten im Jahre 1906 insgesamt 43 Genossenschaften an und zwar 9 landwirtschaftliche Konsumvereine, 28 Molkereigenossenschaften, 1 Tafelbutter-Produktivgenossenschaft, 1 Obstverwertungsgenossenschaft, 1 Dampfpfluggenossenschaft und 3 andere Ge-Als Zentralgenossenschaft für Ein- und namentlich Verkauf fungiert der im Jahre 1871 gegründete "Ländliche Wirtschaftsverein zu Insterburg", dessen Gesamtumsatz im Jahre 1904 568833 Zentner betrug, bei einem Verkaufserlös von 1342837 Mk.

Von dem Ost- und Westpreussischen Bauernverein ins Leben gerufen, entstanden in Ermland zahlreiche ländliche Spar- und Darlehnskassen, die sich am 22. Oktober 1889 zu dem Verbande wirtschaftlicher Genossenschaften des Ermlandes zusammentaten. Die Zahl der dem Verbande angehörigen Spar- und Darlehnskassen ist von 43 im Jahre 1889 auf 68 im Jahre 1905 gestiegen. Zur Geldausgleichung wurde im Jahre 1892 die Ländliche Zentralkasse e. G. m. b. H. zu Wormditt gegründet, die ausser dem Geldumsatz auch gemeinsame Bezüge besorgt. 1895 trat der Verband dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande bei.

Die Neuwieder Organisation fasste im Jahre 1887 zuerst mit 2 Genossenschaften in Ostpreussen Fuss; seitdem stieg die Zahl sehr beträchtlich und belief

sich schon 1895, als die Filiale Königsberg gegründet wurde, auf 90. Im Jahre 1906 umfasste der Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Ostpreussen 259 Spar- und Darlehnskassen und 49 andere Genossenschaften. Letzteren dient die Ostpreussische Provinzial-Genossenschaften angehörten, während die Spar- und Darlehnskassen mit der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse, Filiale Königsberg arbeiteten.

Der Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften für Westpreussen hat sich, wie bereits erwähnt, im Jahre 1890 von dem ost- und westpreussischen Verbande losgelöst; er gehört gleichfalls dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande an. Sein Sitz ist in Graudenz. Im Jahre 1906 besass er insgesamt 43 Genossenschaften und zwar i Zentralgenossenschaft, i Bezugs- und Absatzgenossenschaft, 37 Molkerei- und 4 sonstige Genossenschaften. Der Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Westpreussen zu Danzig zählte im Jahre 1906 347 Genossenschaften, deren Geldgeschäfte, soweit sie Darlehnskassenvereine sind, die Filiale Danzig der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland, für die Betriebsgenossenschaften die Westpreussische Zentralgenossenschaftsbank besorgt.

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Pommern¹) datiert aus dem Ende der 80er Jahre. Im Jahre 1880 entstand aus einer im Jahre vorher gegründeten, den ganzen Dramburger Kreis umfassenden freien Organisation eine Einkaufsgenossenschaft unter dem Namen "Dramburger landwirtschaftlicher Konsumverein". In den nächsten Jahren wurden eine Anzahl ähnliche Konsumvereine gebildet. Am 5. April 1892 traten in Stettin die Konsumvereine Dramburg, Neustettin, Stolp, Colberg-Cöslin und Wilhelmsfelde zu einem Revisionsverbande, dem Verbande der pommerschen landwirtschaftlichen Konsumvereine zusammen, welcher alsbald in den Bereich seiner Tätigkeit sämtliche anderen Richtungen genossenschaftlichen Wirkens zog und dementsprechend auf dem Verbandstage zu Stolp am 21. April 1894 den Namen "Verband pommerscher landwirtschaftlicher Genossenschaften" annahm. In weiterem Ausbau seiner Tätigkeit gründete er 1894 die Pommersche landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft und 1895 die Pommersche Landesgenossenschaftskasse. Der Verband, der dem Darmstädter Anwaltschaftsverband angeschlossen ist, zählte am 1. Juni 1906 403 Genossenschaften, darunter 305 Spar- und Darlehnskassen. Die grosse Bedeutung der Butterproduktion für Pommern führte schon im Jahre 1890 zur Gründung eines eigenen "Verbandes der Hinterpommerschen Molkereigenossenschaften", der im Jahre 1896 den Namen "Molkerei-Verband der Provinz Pommern" annahm. Beide Verbände arbeiten Seite an Seite und sind zur Zeit durch Personalunion des Vorsitzenden verbunden. Im Jahre 1906 gehörten dem Molkereiverband 92 Molkereigenossenschaften an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Karl Sparr, Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in der Provinz Pommern, Stettin 1907.

Dem in Prenzlau domizilierten, dem Darmstädter Verbande nicht angeschlossenen "Molkerei-Revisionsverbande für die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und die Grossherzogtümer Mecklenburg" gehörten im Jahre 1904 im ganzen 68 Genossenschaften an.

Eine dritte genossenschaftliche Organisation zum Zwecke der Verwertung der Molkereiprodukte ist der von pommerschen Grossgrundbesitzern 1903 gegründete "Verkaufsverband norddeutscher Molkereien e. G. m. b. H." mit dem Sitze zu Berlin und einer Zweigniederlassung in Beuthen. Die Verkaufssumme des Verbandes belief sich 1905 auf 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Mill. Mark; der Verkaufspreis für das Pfund Butter stellte sich durchschnittlich auf 1,20 Mk. Anfang 1906 hatte er 88 Genossen.

Der Neuwieder Verband fasste in Pommern nur langsam Fuss; auch ist es daselbst noch nicht zur Gründung eines eigenen Unterverbandes gekommen. Dem "Verbande ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Brandenburg, Pommern und beide Mecklenburg" mit dem Sitze zu Berlin gehörten Ende 1905 in Pommern 107 Spar- und Darlehuskassen und 19 Betriebsgenossenschaften an.

Ausserhalb der sonstigen genossenschaftlichen Organisationen in Pommern steht die grosse vor 8 Jahren gegründete "Pommersche Spiritusverwertungsgenossenschaft", die Ende 1906 265 Mitglieder mit einer Haftsumme von 1459 100 Mk. zählte. Die Genossenschaft, deren Umsatz 1905 14,9 Mill. Mark betrug, schliesst sich mit Beginn des Jahres 1908 mit den beiden grössten Spritfabriken Pommerns zu einer Aktiengesellschaft zusammen, neben der jedoch die Genossenschaft formell bestehen bleibt.

Der älteste Genossenschaftsverband in Brandenburg ist der bereits erwähnte Molkerei-Revisionsverband für die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und die Grossherzogtümer Mecklenburg zu Prenzlau, der im Jahre 1889 begründet wurde. Der dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande angeschlossene Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Provinz Brandenburg entstand im Jahre 1894 mit 7 Genossenschaften; er zählte Ende 1906 448 Genossenschaften, darunter 370 Spar- und Darlehnskassen, 38 Molkereigenossenschaften, 40 andere Genossenschaften; den Geldverkehr besorgt die im Jahre 1895 ins Leben gerufene landwirtschaftliche Provinzialgenossenschaftskasse für die Mark Brandenburg und die Niederlausitz e. G. m. b. H. zu Berlin. Die ersten Genossenschaften Raiffeisenschen Systems in Brandenburg entstanden gleichfalls gegen 1890. Der 1899 begründete Verband ländlicher Genossenschaften Raitfeisenscher Organisation für Brandenburg, Pommern und beide Mecklenburg, dem als Hilfsorganisationen die Filiale Berlin der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland und die Brandenburgische Landwirtschaftliche Genossenschaftskasse zur Seite stehen, umfasste Ende 1905 in Brandenburg 237 Sparund Darlehnskassen und 24 Betriebsgenossenschaften. Ein sich über ganz Deutschland erstreckender Zentralverband ist der im Jahre 1896 von dem Bunde der Landwirte mit dem Sitze in Berlin ins Leben gerusene Revisionsverband des Bundes

der Landwirte. Im Jahre 1905 erreichte er in ganz Deutschland zusammen mit dem zu ihm gehörenden "Pfälzischen Genossenschaftsverband Wachenheim" eine Mitgliederzahl von 424 Genossenschaften. Im gleichen Jahre 1896 gründete er die "Genossenschaftliche Zentralkasse des Bundes der Landwirte" zu Berlin, die Anfang 1906 123 Mitglieder zählte.

Eine besondere Stellung in der genossenschaftlichen Organisation nimmt die im Jahre 1899 von dem Kuratorium der Zentralstelle für Viehverwertung der preussischen Landwirtschaftskammern gegründete "Genossenschaft für Viehverwertung in Deutschland e. G. m. b. H." zu Berlin ein, die im Jahre 1902 den Namen "Zentrale für Viehverwertung (Viehzentrale) e. G. m. b. H." angenommen hat. Die Viehzentrale, die Anfang 1906 aus 2046 Mitgliedern, darunter 151 Genossenschaften besteht, hatte nach ihren Statuten als Zwecke

- a) die Verwertung von Vieh und Viehprodukten der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Verkauf und den Betrieb von Handlungs- und Kommissionsgeschäften,
- b) den Betrieb eines Viehkommissionsgeschäftes am Berliner Viehmarkt durch den Beitritt einer diesbezüglichen Kommanditgesellschaft,
- c) die Vermittelung des Ver- und Ankaufs von Mager-, Jung- und Zuchtvieh,
- d) die Erbauung und den Betrieb eines Magerviehhofes.

Der letztere Zweck ist durch Erbauung des Magerviehhofes in Friedrichsfelde erreicht worden.

Die Viehzentrale ist dem Revisionsverbande des Bundes der Landwirte angeschlossen; das gleiche ist der Fall mit der 1900 mit grossen Hoffnungen in Berlin gegründeten "Zentrale für Milchverwertung", die Anfang 1906 788 Mitglieder, darunter 175 Genossenschaften zählte. Die Milchzentrale hat die auf sie gesetzte Hoffnung einer Regelung des Milchpreises nicht erfüllt und ist gegenwärtig in einem Umbildungsprozess begriffen.

Auch in Posen hat die grösste Mitgliederzahl, nämlich am 1. Juni 1906 280 Spar- und Darlehnskassen, 40 Molkereigenossenschaften, 19 Ein- und Verkaufsgenossenschaften, 57 sonstige Genossenschaften, der dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande angeschlossene "Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften für die Provinz Posen". Er ist im Jahre 1890 gegründet; als Geldinstitut fungiert die Provinzialgenossenschaftskasse für Posen e. G. m. b. H. zu Posen. Der Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Posen nennt sich seit 1905 "Verband deutscher Genossenschaften in der Provinz Posen". Er umfasste im Jahre 1906 251 Genossenschaften; als Hilfsinstitute dienen ihm die Filiale Posen der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland und für die Betriebsgenossenschaften die Posensche Landes-Genossenschaftsbank.

Eine besondere Stellung nimmt die als Gesellschaft m. b. H. konstruierte "Deutsche Mittelstandskasse zu Posen" ein, der beide Verbände angehören. Dieses von der Provinzial-Genossenschaftskasse, der Posenschen Landesgenossenschaftsbank, der Ansiedelungskommission und der Landbank mit  $1^{1}/2$  Mill. Mark gegründete Institut hat die Aufgabe, die verworrenen Hypothekenverhältnisse der alten deutschen

Besitzer zu regulieren. Sie verschafft insbesondere den Bauern an Stelle kündbarer und hochverzinslicher Privathypotheken billige Amortisationsdarlehen der Landschaft und wenn nötig, dahinter noch der Ansiedelungskommission. Nach dem am 1. April 1906 abgeschlossenen Geschäftsbericht hat sie den bis dahin regulierten Bauern rund 20000 Mk. jährliche Zinsen, d. h. 25% of ihrer Schuldenlast erspart. 1)

In Absonderung von den deutschen Genossenschaften beginnt in den letzten Jahren eine eigene polnische Genossenschaftsbewegung. Der im Jahre 1892 gegründete "Verband (polnischer) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für Posen und Westpreussen" mit dem Sitz in Mogilno trägt zwar überwiegend städtischen Charakter, doch entfaltet er neuerdings auch eine lebhafte Tätigkeit zur Gründung von Kreditgenossenschaften und Ein- und Verkaufsgenossenschaften von überwiegend landwirtschaftlichem Gepräge.<sup>2</sup>)

In Schlesien hat, von allen Provinzen im Osten der Monarchie, das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen die intensivste Ausbreitung erfahren; die Zahl der schlesischen Genossenschaften beläuft sich auf rund 1600. Der älteste Verband in Schlesien<sup>8</sup>) ist der im Jahre 1890 von dem Schlesischen Bauernverein ins Leben gerufene "Verband schlesischer ländlicher Genossenschaften, e. G. m. b. H." zu Neisse. Dieser Verband, der im Jahre 1906 397 Genossenschaften zählte, diente zuerst nur den Zwecken der Spar- und Darlehnskassen. Daneben gründete der Bauernverein, gleichfalls im Jahre 1890, als "Wirtschaftsgenossenschaft des schlesischen Bauernvereins" eine Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht zum gemeinschaftlichen Einkaufe von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, die später den Namen "Landwirtschaftliche Zentral-Einund Verkaufsgenossenschaft des Schlesischen Bauernvereins" annahm. Im Gegensatz zu den meisten anderen Zentral-Verkaufsgenossenschaften hat die Wirtschaftsgenossenschaft zumeist nicht genossenschaftliche, sondern Einzelmitglieder. Die gesamte Mitgliederzahl belief sich am 1. Januar 1906 auf 1177. Im Jahre 1902 hat sich der Neisser Verband dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande angeschlossen.

Eine durch den Landwirtschaftlichen Zentralverein für Schlesien im Jahre 1890 gegründete "Hauptgenossenschaft schlesischer Landwirte" beschloss 1894 zu liquidieren; an ihre Stelle trat 1895 die noch jetzt bestehende landwirtschaftliche Ein- und Verkaufsgenossenschaft für Schlesien e. G. m. b. H.

Einer Anregung des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Lokalvereine Schlesiens folgend und mit Unterstützung des Darmstädter Anwaltschaftsverbandes

<sup>1)</sup> Vergl. Hugenberg, Bank- und Kreditwirtschaft des deutschen Mittelstandes. München 1906, S. 90 ff. Jahresbericht der Landwirtschaftskammer für die Provinz Posen für die Zeit vom 1. April 1905 bis 31. März 1906. Posen 1906, S. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die Tätigkeit der polnischen Genossenschaften vergl. auch Geffcken, Preussen, Deutschland und die Polen seit dem Untergange des polnischen Reiches. Berlin 1906, S. 124 ff.

<sup>8)</sup> Der in Bd. III, S. 155/156 geschilderte Hypothekenkreditverein zu Leubus in Schlesien vom 10. August 1862 ist eine grössere Genossenschaft, kein Verband.

wurde Ende 1894 der "Provinzialverband der Spar- und Darlehnskassenvereine Schlesiens" gegründet. Das Programm des Verbandes war, Spar- und Darlehnskassen in der ganzen Provinz zu gründen und diese in dem Provinzialverbande zu einem Revisionsverbande und in der "Provinzialgenossenschaftskasse für Schlesien" zu einer Geldausgleichstelle zusammen zu fassen. Zwar traten schon zeitig einzelne Produktivgenossenschaften und sonstige grössere Genossenschaften wie die Landwirtschaftliche Ein- und Verkaufsgenossenschaft dem Verbande bei; doch wandte dieser sein Interesse den anderen Genossenschaften erst von 1899 ab zu. Dies kam äusserlich dadurch zum Ausdruck, dass er am 18. März 1901 seinen jetzigen Namen "Provinzialverband schlesischer landwirtschaftlicher Genossenschaften" annahm. Unterstützt wurde das Bestreben des Verbandes in bezug auf die Aufnahme sonstiger landwirtschaftlicher Genossenschaften durch den gegen Ende 1901 erfolgten Beschluss des einige Jahre vorher gegründeten "Molkereiverbandes für Schlesien und Posen" sich aufzulösen und den angeschlossenen schlesischen Genossenschaften den Beitritt zu dem Provinzialverbande zu empfehlen. Am 1. Juni 1906 umfasste der Verband 737 Genossenschaften, darunter 671 Spar- und Darlehnskassen.

Die erste Neuwieder Genossenschaft in Schlesien wurde 1882 gegründet; doch ging die Entwicklung in den nächsten Jahren sehr langsam vor sich. 1892 waren es 31 Genossenschaften, 1895 132. Der 1899 konstituierte "Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Schlesien" mit den Hilfsinstituten "Filiale Breslau der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland" und der "Schlesischen Genossenschaftsbank für Betriebsgenossenschaften" zählte 1906 422 Darlehnskassen und 49 sonstige Genossenschaften.

In der Provinz Sachsen<sup>1</sup>) dominiert der dem Darmstädter Verbande angeschlossene "Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Provinz Sachsen und der angrenzenden Staaten" zu Halle a. S. Der Verband wurde 1889 mit 13 Molkereigenossenschaften gegründet und wuchs in rascher Folge. Im Jahre 1905 zählte er 834 Genossenschaften, von denen 734 auf die Provinz Sachsen entfielen. 448 sind Spar- und Darlehnskassen, 196 Molkereigenossenschaften. Den Geldverkehr besorgt die "Genossenschaftsbank" e. G. m. b. H., den gemeinsamen Einkauf die "Zentralgenossenschaft zum Bezuge landwirtschaftlicher Bedarfsartikel" e. G. m. b. H., beide zu Halle.

Der Neuwieder Verband sieht schon auf eine längere Tätigkeit in der Provinz Sachsen zurück, bis in den Anfang der 80 er Jahre. Spuren genossenschaftlicher Tätigkeit, wenn auch in freierer Form, lassen sich in Sachsen überhaupt bis in die Mitte des Jahrhunderts zurückführen, wo die ersten Bemühungen zur Organisierung des gemeinsamen Ein- und Verkaufs gemacht wurden. Der Neuwieder Verband ist jedoch bei seiner Reorganisation im Jahre 1899 nicht dazu gelangt, einen eigenen Filialverband für Sachsen zu bilden; dessen Interessen werden vielmehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Edmund Söchting, Das landw. Genossenschaftswesen in der Provinz Sachsen. Halle 1906.

durch den "Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Thüringen" zu Erfurt mit den Hilfsinstituten "Filiale Erfurt der Landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland" und der "Thüringer Genossenschaftsbank" wahrgenommen.

Abweichend von fast allen anderen Provinzen - nur in der Rheinprovinz lassen sich Analogieen finden — hat sich das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Schleswig-Holstein entwickelt. Hier ist das genossenschaftliche Leben seit dem Mittelalter kaum unterbrochen gewesen; als es in anderen Gegenden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus einem langen Schlafe neu erwachte, war Schleswig-Holstein von landwirtschaftlichen Genossenschaften ganz erfüllt. Die uralte Tradition hatte allerdings zur Folge, dass die meisten dieser Genossenschaften es verschmähten und zum grossen Teile noch verschmähen, ihre altbewährte Form aufzugeben und sich den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes anzupassen; sie ziehen es vor, sogen. freie Genossenschaften zu bleiben. Als im Jahre 1891 der allgemeine Vereinstag der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften in Kiel stattfand, waren, wie damals mitgeteilt wurde, von den etwa 1500 landwirtschaftlichen Genossenschaften der Provinz nur 186 auf Grund des Genossenschaftsgesetzes eingetragen. Der Ursprung vieler Genossenschaften wird früh im Mittelalter vermutet; urkundliche Erwähnung finden zuerst, soweit bis jetzt bekannt, die ländlichen Feuerversicherungsgenossenschaften, die sogen. Brandgilden. Im Jahre 1442 war in Preetz eine Schützen- und Brandgilde begründet worden; die Brandgilden zu Norder- und Süderstapel stammen aus dem Jahre 1446. Die Brandgilden zu Bordesholm und Bergenhusen-Wohlde werden bereits 1515 und 1521 genannt; aus dem 16. Jahrhundert sind noch 4, aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts 2 weitere Brandgilden bekannt. Die meisten entstanden am Anfang des 19. Jahrhunderts, traten aber dann mit Ausbreitung der grösseren Feuerversicherungsgesellschaften etwas zurück. Jetzt bestehen noch etwa 30. — Ausgedehnt ist ferner das genossenschaftliche Hagelversicherungswesen; neben der grösseren 1812 gegründeten "Hagelassekuranz-Kompagnie" von Segeberg existieren noch etwa 10 kleinere Hagelversicherungsgenossenschaften. — Ungemein zahlreicher sind die gleichfalls sehr weit zurückgehenden lokalen Viehversicherungsgesellschaften,1) die alle auf dem genossenschaftlichen Prinzip beruhen; eine im Jahre 1882 aufgenommene Statistik stellte 693 solcher Viehversicherungsgenossenschaften mit einem Versicherungsbestand von 216000 Stück Vieh zu einem Werte von 52 Mill. Mark fest. — Auch das Kreditwesen hat schon früh eine eigentümliche genossenschaftliche Ausgestaltung erlangt. Nachdem im Jahre 1793 die Kieler Spar- und Leihkasse errichtet wurde, deren Beispiel zunächst eine Anzahl Städte folgten, griff in den 20er Jahren die Bewegung auf das Land über und es wurden etwa 180 ländliche Sparkassen gegründet; die Gründung von Spar- und Darlehnskassen auf Grund des Genossenschaftsgesetzes

<sup>1)</sup> Es ist anzunehmen, dass die Viehgilden, ähnlich wie die Brandgilden, bis in das 11. und 12. Jahrhundert, die Zeit der Anfänge der "freien Einung", vielleicht auch noch weiter zurückgehen. Vergl. Wilda, Das Gildenwesen im Mittelalter. 1831. Gierke, Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. 1868.

setzte erst 1895 ein. — Verhältnismässig jung, d. h. aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, sind die Bezugs- und Produktivgenossenschaften. Es entstanden zuerst sogen. Saatgenossenschaften, hauptsächlich für den gemeinsamen Bezug von Klee- und Grassaat bestimmt, die dann seit den 70er Jahren zumeist in die allmählich entstehenden Konsumvereine für den Einkauf aller landwirtschaftlichen Bedarfsartikel übergeführt wurden. Gleichfalls anfangs der 70er Jahre entstanden in rasch wachsender Zahl Meiereigenossenschaften.

Im Jahre 1884 kam es zu der Gründung des "Verbandes der schleswigholsteinischen landwirtschaftlichen Genossenschaften" zu Kiel, der am 1. Juni 1906 382 Genossenschaften, darunter 257 Kredit-, 75 Bezugs- und Absatz-, 42 Molkerei- und 8 sonstige Genossenschaften umfasste. Dem Geldausgleich dient die 1896 begründete Schleswig-Holsteinische Landesgenossenschaftskasse. Der Verband gehört dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande an. — Eine zweite genossenschaftliche Zusammenfassung bildet der im Jahre 1890 gegründete Bezirks-Meiereiverband für Westholstein in Hohenwestedt.

Auch in Hannover hat, ähnlich wie in Schleswig-Holstein, das freie Genossenschaftswesen eine weitere Ausdehnung erfahren. Es sind dies insbesondere lokale Viehversicherungsgesellschaften, sowie zahlreiche Meliorations-, Wald-, Sielund Deichgenossenschaften; namentlich letztere haben in Hannover wegen der erheblichen Küstenausdehnung Bedeutung. Das moderne Genossenschaftswesen setzt gleichfalls schon ziemlich zeitig, im Jahre 1873 ein, in welchem Jahre die erste Molkereigenossenschaft im Hildesheimischen, die erste Kreditgenossenschaft im Lüneburgischen und der erste Konsumverein, ebenfalls im Hildesheimischen, entstand. Eine besonders kräftige Förderung dieser Entwicklung war in der Mitte der 80er Jahre zu verzeichnen, als die Königl. Landwirtschaftsgesellschaft in Hannover in Verbindung mit den übrigen landwirtschaftlichen Vereinen mit aller Energie an der Errichtung insbesondere von Kreditgenossenschaften arbeitete. Gleichfalls mit Unterstützung der Landwirtschaftsgesellschaft entstand 1889 der "Verband hannoverscher landwirtschaftlicher Genossenschaften" zu Hannover, der sich dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande anschloss. Im Jahre 1905 gehörten dem Verbande 829 Genossenschaften an, davon 30 ausserhalb der Provinz (in Braunschweig, Waldeck, Lippe, Hamburg, Bremen); es waren dies 3 Zentralgenossenschaften, 326 Sparkassen, 247 Molkereien, 137 Bezugsgenossenschaften, 86 sonstige Genossenschaften. Dem Geldausgleich dient die 1892 gegründete "Landesgenossenschaftskasse" in Hannover. Ein kleinerer im Jahre 1890 gegründeter "Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften im Regierungsbezirk Hildesheim und den Kreisen Burgdorf und Springe" umfasst vorwiegend Molkereigenossenschaften.

In Westfalen hat sich eine ursprünglich von den grossen, den ganzen Staat überspannenden Verbänden unabhängige Genossenschaftsorganisation herausgebildet. Der älteste Raiffeisenverein wurde zwar schon im Jahre 1869 in Berleburg gegründet, doch stockte die Bewegung schon nach einigen Jahren und geriet erst wieder in Fluss, als im Anfang der 80 er Jahre sich der westfälische Bauernverein der Sache annahm. Schon im Jahre 1884 wurde die "Ländliche Zentralkasse

in Münster" ins Leben gerufen, die neben dem Zwecke der Geldausgleichung auch die Gründungs- und Revisionsarbeit übernahm. Nach dem Erlass des Genossenschaftsgesetzes von 1889 entstand dann der "Verband ländlicher Genossenschaften der Provinz Westfalen" zu Münster, der der Zentralkasse die anwaltschaftliche Tätigkeit abnahm und ihr nur die Funktionen der Geldausgleichstelle überliess. Eine weitere Gründung des Westfälischen Bauernvereins war die im Jahre 1899 entstandene "Westfälische Zentralgenossenschaft", der bei der Gründung zunächst nur 55 Einzelpersonen beitraten, während ihr anfangs 1906 229 Einzelpersonen, 202 bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaften und sonstige Vereine angehörten.

Bis zum Jahre 1902 blieb der Westfälische Verband isoliert; erst dann schloss er sich dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande an. Der Westfälische Verband zählte am 1. Juni 1906 721 Genossenschaften, und zwar 2 Zentralgenossenschaften, 514 Spar- und Darlehnskassen, 180 Bezugs- und Absatzgenossenschaften und 25 sonstige Genossenschaften.

Im Anschluss an den Darmstädter Anwaltschaftsverband entstand 1889 der "Meierei-Verband für Westfalen, Lippe und Waldeck", dem im Jahre 1906 101 Genossenschaften angehörten.

In der Provinz Hessen-Nassau haben beide Regierungsbezirke, wohl als Folge ihrer früheren politischen Selbständigkeit, getrennte Verbandsbildungen. Beide gehören zu den Landesteilen, in denen der Neuwieder Verband am frühesten Fuss gefasst und die weiteste Ausdehnung erlangt hat, wie sich das aus der räumlichen Annäherung erklärt.

Im Regierungsbezirk Kassel wurde die erste Raisseisengenossenschaft im Jahre 1879 — nach einigen missglückten früheren Versuchen — gegründet; 1882 war die Zahl bereits auf 19 gestiegen; im gleichen Jahre wurde ein Verband im Anschluss an Neuwied gegründet, der sich 1895 in die "Filiale" des Neuwieder Verbandes und 1899 in den "Verband ländlicher Genossenschaften Raisseisenscher Organisation für Hessen" umwandelte. Dieser Verband umfasst den Regierungsbezirk Kassel ausser dem Kreis Schmalkalden, den sächsischen Kreis Heiligenstadt, das Fürstentum Waldeck und die Darmstädtischen Kreise Büdingen und Friedberg. Als Hilfsorganisationen stehen ihm die "Filiale Cassel der Landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland" und die "Hessische Bezirks-Genossenschaftsbank" zur Seite. Im Juni 1906 umfasste er 305 Darlehnskassenvereine und 37 sonstige Genossenschaften.

Der 1891 im Anschluss an Darmstadt gegründete "Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften des Regierungsbezirks Cassel und angrenzender Gebiete" zu Kassel zählte am 1. Juni 1906 96 Genossenschaften, darunter 66 Spar- und Darlehnskassenvereine.

Im Regierungsbezirk Wiesbaden hatte Neuwied schon 1880 3 Genossenschaften; zu dem Ende 1899 begründeten "Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Nassau zu Wiesbaden" (mit den Hilfsorganisationen "Filiale Wiesbaden der landwirtschaftlichen Zentral-

Darlehnskasse für Deutschland" und der "Nassauischen landwirtschaftlichen Genossenschaftskasse") gehörten Juni 1906 234 Genossenschaften.

Gleichfalls zeitig, schon im Jahre 1888, entstand im Anschluss an Darmstadt der "Verband der nassauischen landwirtschaftlichen Genossenschaften" in Wiesbaden. Ihm angeschlossen waren am 1. Juni 1906 2 Zentralgenossenschaften, 117 Spar- und Darlehnskassenvereine, 75 Bezugs- und Absatzgenossenschaften und 19 sonstige Genossenschaften, insgesamt 213 Genossenschaften. Dem Geldausgleich dient die "Nassauische Hauptgenossenschaftskasse" in Wiesbaden, dem Warenverkehr die "Zentral-Ein- und Verkaufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Wiesbaden".

Da, wo der Baum des modernen landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens seine ersten Wurzeln schlug, hat er auch die meisten Schösslinge getrieben; sowohl an Zahl der Genossenschaften wie der Genossenschaftsverbände — letztere stiegen vorübergehend auf 7 (gegen 2—3 in anderen Provinzen) übertrifft die Rheinprovinz alle anderen preussischen Landesteile.

Obgleich in der Rheinprovinz die Gesetzgebung der französischen Eroberer mit ihrer absolut individualistischen Tendenz besonders stark nivellierend gewirkt hat, haben sich doch auch hier Reste der älteren Genossenschaftsbildung über die Zeit der grossen Umwälzung heraus erhalten. Am bekanntesten sind die bereits erwähnten, vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammenden Gehöferschaften an der Saar, die ursprünglich agrarische Genossenschaften mit Gesamteigentum, aber wechselnder Nutzung des gesamten Grundbesitzes waren. Nach der letzten Statistik von 1878 existierten noch 20 Gehöferschaften mit 889 ha Ackerbesitz, sowie 81 Gehöferschaften mit 74192 ha Waldbesitz, von denen inzwischen wahrscheinlich ein weiterer Teil der Auflösung verfallen ist. Andere Waldnutzungsgenossenschaften, Wiesenbaugenossenschaften und Deichgenossenschaften mögen sich noch aus der vorfranzösischen Zeit erhalten haben. Schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts setzt das genossenschaftliche Leben neu ein; es bilden sich Mühlengenossenschaften im Hunsrück und am Niederrhein, die zum Teil jetzt noch als freie oder eingetragene Genossenschaften bestehen. Weiter folgen in den 50er Jahren die Vorgänger der Winzervereine, namentlich an der Mosel (Reil, Cröv, Kinheim, Ürzig), die zugleich als Darlehnskassen wirken, sowie, zum Teil schon vorher, die ersten genossenschaftlichen Darlehnsinstitute, aus denen sich die moderne Form herausgebildet hat. Vor allem aber haben zwei Formen der freien Genossenschaften in der Rheinprovinz eine sehr grosse Ausbreitung erlangt: die Kasinos und die Viehversicherungsvereine. Die Kasinos sind Organe des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen, die sich nur auf eine Gemeinde oder Bürgermeisterei erstrecken (im Gegensatz zu den meist einen politischen Kreis umfassenden Lokalabteilungen). Ursprünglich Zwecken der Belehrung dienend, haben sie allmählich eine grosse Bedeutung für den genossenschaftlichen Bezug landwirtschaftlicher Bedarfsartikel und später auch für den gemeinsamen Absatz landwirtschaftlicher Produkte erlangt; ein Teil hat sich in eingetragene Bezugs- und Absatzgenossenschaften umgewandelt. Die ersten Mitteilungen über die Kasinos stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts; zurzeit existieren etwa 1000 in der Rheinprovinz.

Die Ortsviehversicherungsvereine (sogen. Kuhladen) lassen sich in der Rheinprovinz bis 1802 zurückverfolgen; seit den 50 er Jahren nahm ihre Zahl infolge Eintretens des landwirtschaftlichen Vereins für sie rasch zu. Nach einer von den Staatsbehörden angestellten Ermittelung betrug die Zahl der rheinischen Ortsviehversicherungsvereine im Jahre 1906 1479 (gegen 712 im Jahre 1883) mit einem Versicherungsbestand von 248 187 Stück Rindvieh im Werte von 63 088 953 Mk., 22026 Pferden, 59540 Schweinen und 10423 Ziegen.

Die Geschichte der eingetragenen Genossenschaften in der Rheinprovinz ist, wie erwähnt, zuerst identisch mit der Geschichte der Raiffeisenschen Bewegung und des landwirtschaftlichen Vereins. Die Trennung der beiden Organisationen und die Gründung des Neuwieder Anwaltschaftsverbandes, der damals 30 Genossenschaften umfasste, vollzogen sich im Jahre 1877. Noch ein Jahrzehnt unterstützte der landwirtschaftliche Verein nur die Tätigkeit Neuwieds, bis er im Jahre 1887 ein unabhängiges genossenschaftliches Institut als Vereinsorgan, die Bezugskommission, schuf. Die heut noch bestehende Bezugskommission stützte sich im wesentlichen auf die bereits erwähnten Kasinos; ihre Aufgabe war es, die Bezüge der einzelnen Kasinos, Genossenschaften und Landwirte nach Möglichkeit zusammen zu fassen, um einerseits durch die Grösse der Bestellung billigere Preise für gute Ware zu erzielen und andererseits den Dünger- und Futtermittelhandel in geordnete Bahnen zu lenken.

Im Jahre 1889 erfolgte dann, gleichfalls unter den Auspizien des landwirtschaftlichen Vereins, die Gründung des "Verbandes der rheinpreussischen landwirtschaftlichen Genossenschaften" zu Bonn mit 7 Genossenschaften, deren Zahl rasch wuchs (1890 24, 1895 134, 1900 342 Genossenschaften). Am 1. Juni 1906 gehörten ihm 474 Genossenschaften an, und zwar 107 Kredit, 118 Bezugs- und Absatz-, 134 Molkerei· und 65 sonstige Genossenschaften. Dem Geldverkehr dient die 1892 ins Leben gerufene "Hauptgenossenschaften. Dem Geldverkehr dient die 1892 ins Leben gerufene "Hauptgenossenschaftskasse für Rheinpreussen, e. G. m. b. H." zu Bonn, eines der ersten genossenschaftlichen Provinzialkreditinstitute, welches in seinen Einrichtungen vorbildlich war und im Jahre 1906 den Namen "Genossenschaftsbank für Rheinpreussen" angenommen hat. Im Jahre 1898 entstand dann noch die "Haupt-Bezugs- und Absatzgenossenschaft für Rheinpreussen, e. G. m. b. H." zu Bonn, welcher die Bezugskommission beitrat. Der Verband gehört dem Darmstädter Reichsverbande an.

Das Beispiel genossenschaftlicher Propaganda, welches der Zentralverein gab, fand auch bei den anderen landwirtschaftlichen Organisationen der Rheinprovinz, dem Rheinischen und dem Trierer Bauernverein, Nachfolge. Unter der Ägide des Rheinischen Bauernvereins entstand 1891 der "Rheinische Revisionsverband" zu Kempen mit dem "Rheinischen Bauernkreditverein", später "Rheinische Bauerngenossenschaftskasse" als Geldausgleichstelle. Im Jahre 1901 verlegte der Verband seinen Sitz nach Cöln und nahm den Namen "Verband rheinischer Genossenschaften" an. Er umfasste im Jahre 1906 703 Genossenschaften, darunter 509 Spar- und Darlehnskassenvereine, 58 Molkereigenossenschaften, 75 Bezugs- und Absatzgenossenschaften und 61 sonstige Genossenschaften. Im Jahre 1903 schloss er sich gleichfalls an Darmstadt an.

Der 1895 von dem Trierischen Bauernverein ins Leben gerufene "Trierische Revisionsverband" zu Trier hatte im Jahre 1904 249 Genossenschaften aufzuweisen, und zwar eine den Namen "Trierischer Genossenschaftsverband, e. G. m. b. H." tragende Zentralkasse, eine Zentral-Bezugs- und Absatzgenossenschaft, 223 Sparund Darlehnskassenvereine, 15 Winzervereine und 10 sonstige Genossenschaften.

Der alte Neuwieder Verband wuchs gleichfalls im Rheinlande sehr stark, bis auf 504 Genossenschaften im Jahre 1900. 1899 wurde von dem grossen Verbande der "Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation der Rheinlande" mit den Hilfsorganisationen "Filiale Cöln der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskasse für Deutschland" und der "Rheinischen Betriebs-Genossenschaftskasse" abgezweigt. Im Jahre 1901 erlitt der Verband einen grösseren Verlust, indem über 100 Genossenschaften austraten und vorübergehend einen "Verband ländlicher Genossenschaften der Rheinprovinz" in Köln bildeten. Ehe diesem Verbande das Revisionsrecht verliehen wurde, vereinigte er sich noch im selben Jahre mit dem "Rheinischen Revisionsverbande" in Kempen, der bei dieser Gelegenheit nach Köln übersiedelte und, wie schon erwähnt, den Namen "Verband rheinischer Genossenschaften" annahm. Desgleichen wurde die Kasse des ephemeren Verbandes mit dem "Rheinischen Bauernkreditverein" unter dem Namen "Rheinische Bauerngenossenschaftskasse" vereinigt. Der Neuwieder Filialverband, der 1905 nach Koblenz übersiedelte, hat seinen Mitgliederbestand bis Juni 1906 wieder auf 433 Genossenschaften erhöht, wovon 300 auf die Spar- und Darlehnskassen entfallen.

Der im Jahre 1890 gegründete "Rheinische Genossenschaftsverband Cöln", der im wesentlichen nur Handwerkergenossenschaften umfasst, zählt auch einige ländliche Kreditgenossenschaften.

Ausserhalb der anderen genossenschaftlichen Organisationen steht die aus der Initiative der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz entsprungene "Vieh-Ein- und Verkaufsgenossenschaft für die Rheinprovinz" zu Köln aus dem Jahre 1901.

Eine Feststellung der genauen Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Preussen begegnet mancherlei Schwierigkeiten, da die offizielle Statistik nicht nach Stadt und Land, sondern nach Verbänden scheidet. Auch landwirtschaftliche Verbände enthalten gelegentlich städtische Genossenschaften und ebenso umgekehrt; desgleichen fehlen Nachrichten über die nicht unbeträchtliche Zahl der keinem Verbande angeschlossenen Genossenschaften. Setzt man die den landwirtschaftlichen Verbänden angehörigen gleich den landwirtschaftlichen Genossenschaften, so ergibt sich für 1904 folgendes Bild der Verteilung einerseits auf die Provinzen, andererseits auf den Darmstädter, den Neuwieder und die sonstigen Verbände:

(Siehe die obere Tabelle auf S. 550.)

Vergleicht man den Stand der landwirtschaftlichen Genossenschaften am 1. Juli 1905, 1900 und 1895 in den einzelnen Provinzen mit der ortsanwesenden Bevölkerung (nach dem Ergebnis der Volkszählungen vom 1. Dezember 1900 und

| Provinzen:          |                                | städter<br>band                               | Neuwiede                       | r Verband                                     | Sonstige<br>Verbände,                | Ins-<br>gesamt                   |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Frovinzen.          | Genossen-<br>schaften          | Genossen                                      | Genossen-<br>schaften          | Genossen                                      | Genossen-<br>schaften <sup>1</sup> ) | Genossen-<br>schaften            |
| I                   | 2                              | 3                                             | 4                              | 5                                             | 6                                    | 7                                |
| Ostpreussen         | 104<br>42<br>322<br>369<br>364 | 13 069<br>2 730<br>20 383<br>26 701<br>27 548 | 279<br>303<br>172<br>74<br>225 | 39 444<br>24 220<br>10 809<br>4 878<br>15 961 | 88<br>58<br>319<br>95<br>75          | 471<br>403<br>813<br>538<br>664  |
| Schlesien           | 900<br>609<br>259<br>761       | 61 371<br>41 516<br>13 400<br>79 873          | 436<br>83<br>4                 | 33 952<br>5 919<br>181                        | 135<br>122<br>194                    | 1 471<br>814<br>457              |
| Westfalen           | 685<br>240<br>965              | 79 873<br>82 748<br>22 577<br>86 871          | 597<br>413<br>25               | 1 232<br>—<br>59 260<br>50 841<br>1 920       | 127<br>120<br>61<br>399<br>7         | 904<br>805<br>898<br>1 777<br>32 |
| Königreich Preussen | 5630                           | 478 787                                       | 2627                           | 248 617                                       | 1790                                 | 10 047                           |

<sup>1)</sup> Einschliesslich der Genossenschaften, die keinem Verbande angeschlossen sind.

| Provinzen:                                                                                                               | komm                                                                                 | dw. Genos<br>t auf Einv<br>am 1. Juli                                                | vohner                                                                                       | kommt au                                                                            | dw. Genos<br>if Hektar (<br>n Fläche a                                              | ler landw.                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | 1905                                                                                 | 1900                                                                                 | 1895                                                                                         | 1905                                                                                | 1900                                                                                | 1895                                                                                                 |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                    | 3                                                                                    | 4                                                                                            | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                                    |
| Ostpreussen Westpreussen Brandenburg Pommern Posen Schlesien Sachsen Schleswig-Holstein Hannover Westfalen Hessen-Nassau | 4066<br>3759<br>5711<br>2747<br>2794<br>2980<br>3179<br>2743<br>2724<br>3935<br>2061 | 5351<br>5243<br>9381<br>4741<br>3650<br>4483<br>5210<br>3995<br>3318<br>5097<br>2199 | 9 458<br>17 787<br>27 265<br>12 492<br>17 923<br>13 337<br>12 730<br>5 847<br>5 596<br>9 031 | 5549<br>4177<br>2670<br>3624<br>3168<br>1703<br>2031<br>2978<br>2259<br>1517<br>941 | 6816<br>5835<br>4691<br>6149<br>4167<br>2644<br>3356<br>4479<br>2399<br>2041<br>926 | 12 746<br>20 808<br>14 304<br>17 203<br>21 054<br>8 027<br>7 597<br>6 880<br>5 046<br>4 100<br>1 645 |
| Rheinprovinz Hohenzollern                                                                                                | 3052<br>1855                                                                         | 3768<br>4697                                                                         | 8 640<br>8 140                                                                               | 862<br>1978                                                                         | 1025<br>4428                                                                        | 2 768<br>8 967                                                                                       |
| Königreich Preussen                                                                                                      | 3247                                                                                 | 4416                                                                                 | 9 406                                                                                        | 2169                                                                                | 2963                                                                                | 6 824                                                                                                |

vom 2. Dezember 1895), sowie mit der Grösse der landwirtschaftlich benutzten Fläche (nach den Erhebungen von 1900 und 1893), so ergibt sich nach den Berechnungen der Darmstädter Anwaltschaft das in der vorstehenden Tabelle zusammengestellte Verhältnis.

(Siehe die untere Tabelle auf S. 550.)

Wie sich die Gesamtzahl der Genossenschaften auf die einzelnen Genossenschaftsarten verteilt, zeigt folgende Übersicht über den Stand der bis zum 1. Juli 1905 dem Genossenschaftsgesetz unterstellten landwirtschaftlichen Genossenschaften.

| Provinzen:                                                                                                                                         | Kredit-<br>genossen-<br>schaften                                           | Bezugs-<br>und<br>Absatz-<br>genossen-<br>schaften                     | Molkerei-, ein- schliesslich Milch- verwertungs- genossen- schaften  | Sonstige<br>Genossen-<br>schaften                                       | Ins-<br>gesamt                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| . I                                                                                                                                                | 2                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                    | 5                                                                       | 6                                                                                          |
| Ostpreussen Westpreussen Brandenburg Pommern Posen Schlesien Sachsen Schleswig-Holstein Hannover Westfalen Hessen-Nassau Rheinprovinz Hohenzollern | 340<br>244<br>553<br>376<br>451<br>1328<br>556<br>239<br>371<br>445<br>718 | 16<br>3<br>15<br>28<br>47<br>85<br>40<br>66<br>156<br>201<br>92<br>199 | 80<br>110<br>244<br>133<br>75<br>93<br>225<br>185<br>305<br>99<br>39 | 55<br>59<br>63<br>58<br>106<br>51<br>70<br>16<br>119<br>65<br>72<br>186 | 491<br>416<br>875<br>595<br>679<br>1 557<br>891<br>506<br>951<br>810<br>921<br>1 887<br>36 |
| Königreich Preussen                                                                                                                                | 6929                                                                       | 948                                                                    | 1669                                                                 | 921                                                                     | 10 615                                                                                     |

Es überwiegt also unter den Genossenschaften die Zahl der Kreditgenossenschaften. Dies liegt einmal in der Natur der Sache, indem diese Genossenschaftsform für die Landwirtschaft die wichtigste ist; es tritt ferner der
historische Grund dazu, dass der Neuwieder Verband bis in die letzten Jahre ganz
überwiegend Spar- und Darlehnskassenvereine gründete, denen er die Aufgaben der
anderen Genossenschaftsarten mit übertrug. Noch im Jahre 1905 waren von den
4657 überhaupt (in ganz Deutschland) zu Neuwied gehörigen Genossenschaften
4063 Spar- und Darlehnskassenvereine.

Bei den 6708 preussischen Kreditgenossenschaften mit insgesamt 584885 Genossen, über die für 1904 genauere statistische Angaben vorliegen, war die durchschnittliche Mitgliederzahl 87. Von den einzelnen Verbänden hatte den höchsten

Durchschnitt der Ermländer mit 174, den niedrigsten der Brandenburger mit 47 Mitgliedern. Drei Kassen vegetierten mit der gesetzlichen Mindestzahl von Genossen, also 7; ein erspriessliches Arbeiten ist dabei natürlich so gut wie ausgeschlossen. Den Rekord nach der andern Seite erreichte die rheinpreussische Kasse Ludweiler mit 1175 Genossen. — Wie die Mitgliederzahl, so bewegt sich auch die Geschäftstätigkeit der verschiedenen Kassen in weit voneinander entfernt liegenden Grenzen. Eine pommersche Genossenschaft setzte ganze 27 Mk., eine brandenburgische dagegen 28469041 Mk. um. Durchschnittlich betrug in Preussen der Kassenumsatz für die Kasse 251941 Mk., für den Genossen 2889 Mk., so dass sie vermutlich schon einen nicht unbeträchtlichen Teil des gesamten Geldumsatzes der Genossen in Händen haben. Das eigene Betriebskapital (Reservefonds, Betriebsrücklagen, Geschäftsguthaben der Genossen) belief sich 1904 auf 25 Mill. Mark, gleich 3,5 % des gesamten Betriebskapitals. Zu 96,5 % arbeiten die ländlichen Kreditgenossenschaften also noch mit fremden Geldern, was vielleicht banktechnisch nicht ganz einwandfrei ist, aber immerhin für das Vertrauen zeugt, das sie allenthalben geniessen. Übrigens wird jetzt durchwegs darauf hingearbeitet, die eigenen Mittel zu stärken, insbesondere durch Erhöhung der Geschäftsanteile, wo diese, wie bei vielen Raiffeisenkassen, noch zu niedrig sind. Von dem fremden Betriebskapital entfällt der Hauptanteil auf Spareinlagen bei den Genossenschaften in Höhe von 557 Mill. Mark, denen sich weitere 63 Millionen Kontokorrenteinlagen anschliessen. Der Rest entfällt zum grössten Teile mit rund 73 Mill. Mark auf Darlehen der Zentralkassen.

Das Kreditgeschäft der Spar- und Darlehnskassenvereine wickelt sich mehr und mehr in der Form der laufenden Rechnung ab. Es betrugen in Preussen im Jahre 1904:

|          | Die Auszahlungen in laufender Rechnung an die Genossen Mk. | Die<br>Einzahlungen<br>in laufender<br>Rechnung von<br>den Genossen<br>Mk. |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| I        | 2                                                          | 3                                                                          |
| Zusammen | 203 220 713<br>39 376<br>434                               | 191 582 310<br>37 121<br>409                                               |

Das Verhältnis der Rückzahlungen zu den Auszahlungen beträgt also 94 $^{0}/_{0}$  während es 1896 erst 66 $^{0}/_{0}$  betrug.

Die Aussenstände bei Genossen in laufender Rechnung betrugen Ende 1904 169017556 Mk., durchschnittlich für jede Kasse 32077 und durchschnittlich für jeden Genossen 355 Mk.

Es betrugen ferner während des Jahres 1904:

|                   | Die<br>auf feste Fristen<br>gewährten<br>Kredite<br>Mk. | Die<br>Rückzahlungen<br>fest befristeter<br>Darlehen<br>Mk. |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I                 | 2                                                       | 3                                                           |
| Zusammen          | 110 430 521<br>23 668                                   | 65 674 775<br>14 075                                        |
| " jeder Genosse . | 240                                                     | 143                                                         |

Die Ausstände bei Genossen von auf feste Zeit gegebenen Darlehen betrugen Ende 1904 385 789 800 Mk., durchschnittlich für jede Kasse 79 332 und für jeden Genossen 822 Mk.

Die Darlehen auf Hypotheken und in verwandten Realkreditformen beliefen sich immer noch auf rund 56 Mill. Mark.

Die Gesamtsumme der gewährten Kredite (in laufender Rechnung und in Einzeldarlehen) einerseits und der Rückfluss der ausgeliehenen Gelder zu den Kassen andererseits betrug im Laufe des Geschäftsjahres 1904:

|          | Kredite<br>Mk.               | Rückzahlungen<br>Mk,         |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| I        | 2                            | 3                            |
| Zusammen | 313 651 234<br>49 890<br>555 | 257 257 085<br>40 919<br>440 |

Schon früh stellte sich heraus, dass zwischen den einzelnen Kassen ein Geldausgleich stattfinden musste, wenn nicht ein Teil in fortwährende Schwierigkeiten geraten sollte. Aus diesem Gesichtspunkte heraus gründete Raiffeisen schon im Jahre 1872 die "Rheinische landwirtschaftliche Bank zu Neuwied" als eingetragene Genossenschaft mit provinziellem Wirkungskreis. Nachdem ebenfalls unter Raiffeisens Einfluss zwei weitere provinzielle Zentralkassen, in Westfalen und in Hessen, entstanden waren, vereinigten sich diese drei 1874 zu der "Deutschen landwirtschaftlichen Generalbank", die gleichfalls als eingetragene Genossenschaft mit dem Sitze in Neuwied gegründet wurde. Die Schwierigkeiten, die sich in der Folge insbesondere aus der im Gesetz damals noch vorgeschriebenen unbeschränkten Haftpflicht ergaben, führten jedoch dazu, dass die Generalbank keine weitere Tätigkeit entfaltete; sie wurde infolgedessen im Jahre 1876 in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen "Landwirtschaftliche

Zentral-Darlehnskasse", seit der Statutenänderung von 1890 mit dem Zusatze "für Deutschland" umgewandelt. Zur Mitgliedschaft dürfen ausser den zum Vorstand und Aufsichtsrat gehörenden physischen Personen nur Genossenschaften mit Raiffeisenschen Grundsätzen zugelassen werden. Den Provinzialverbänden stehen die bei den einzelnen Provinzen aufgeführten Filialen der Zentral-Darlehnskasse und die für die Betriebsgenossenschaften bestimmten Landesgenossenschaftskassen zur Verfügung. Seit 1899 übernahm die Zentral-Darlehnskasse ausser den Funktionen der Geldausgleichung in einer besonderen Abteilung auch die Regelung des Warenverkehrs. Der Umsatz der Geldabteilung der Zentralkasse (für die Geschäfte in ganz Deutschland) betrug 1905 552 Mill. Mark, der Warenumsatzhatte einen Wert von 52 Mill. Mark. In den preussischen Unterverbänden betrug 1905 der Geldumschlag in den Filialen (für die Spar- und Darlehnskassenvereine) und den Landesgenossenschaftskassen (für die anderen Genossenschaften):

|            |   |                                        |                                      | Geldumschlag 1905 in Mark |            |  |
|------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--|
|            |   | Filiale<br>der<br>Zentraldarlehnskasse | Landes-<br>genossenschafts-<br>kasse |                           |            |  |
|            | I |                                        |                                      | 2                         | 3          |  |
| Berlin .   |   |                                        |                                      | 26 626 000                | 4 560 000  |  |
| Breslau .  |   |                                        |                                      | 33 778 000                | 8 481 000  |  |
| Kassel .   |   |                                        |                                      | 21 848 000                | 7 593 000  |  |
| Danzig .   |   |                                        |                                      | 53 690 000                | 48 104 000 |  |
| Erfurt .   |   |                                        |                                      | 45 032 000                | 2 113 000  |  |
| Köln       |   |                                        |                                      | 42 007 000                | 1 842 000  |  |
| Königsberg |   |                                        |                                      | 42 586 000                | 15 956 000 |  |
| Posen      |   |                                        |                                      | 22 303 000                | 65 845 000 |  |
| Wiesbaden  |   |                                        | .                                    | 15 805 000                | 1 133 000  |  |

Die Genossenschaftsverbände, welche ausserhalb des Zusammenhanges mit Neuwied entstanden, fühlten bald das Bedürfnis nach Geldausgleichstellen, und es entstanden die bei den einzelnen Provinzen bereits aufgeführten provinzialen Zentralkassen. Über die Verhältnisse der selbständigen Zentralkassen Ende 1904 orientieren die folgenden Zusammenstellungen.

(Siehe die Tabellen auf Seite 555-557.)

Wenn auch aus eigener Initiative der Genossenschaften ein Ausgleich der Geldmittel erfolgt war, erschien es doch zweckmässig, ein weiteres Institut zu schaffen, welches den bisher (mit Ausnahme der Neuwieder Zentral-Darlehnskasse) auf die einzelnen Provinzen in sich beschränkten Ausgleich durch Vereinigung der genossenschaftlichen Organisationen des ganzen Staates zu höherer Wirksamkeit brächte, durch weitere Vereinigung der landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen

|                                                            |               |                | Mitgl                                   | iederzal                      | nl Ende                      | 1904:                                        |          |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Firma der Zentralkasse (abgekürzt):                        | Sitz          | Darlehnskassen | Bezugs- und Absatz-<br>genossenschaften | Molkerei-<br>genossenschaften | Sonstige<br>Genossenschaften | Korporationen, Vereine<br>und Einzelpersonen | Zusammen |
| 1                                                          | 2             | 3              | 4                                       | 5                             | 6                            | 7                                            | 8        |
| Ländliche Zentralkasse<br>Landw. Genossenschaftskasse      | Wormditt      | 67             | _                                       | _                             | _                            | _                                            | 67       |
| für Westpreussen<br>Landw. Provinzial-Genossen-            | Neumark       | -              |                                         | 20                            | 1                            | _                                            | 21       |
| schaftskasse für Brandenburg<br>Pommersche Landesgenossen- | Berlin NW.    | 292            | 4                                       | 25                            | 14                           | 6                                            | 341      |
| schaftskasse                                               | Stettin       | 255            | 28                                      | 16                            | 2 I                          | 3                                            | 323      |
| für Posen                                                  | Posen         | 271            | 22                                      | 15                            | 30                           | 6                                            | 344      |
| Provinzialgenossenschaftskasse für Schlesien               | Breslau       | 640            | _                                       | 20                            | 20                           | 12                                           | 692      |
| Genossenschaften                                           | Neisse        | 252            | 79                                      | 9                             | 10                           | _                                            | 350      |
| Genossenschaftsbank zu Halle                               | Halle         | 446            | 26                                      | 111                           | 54                           | 14                                           | 651      |
| Schleswig-Holsteinische Landes-                            |               | ••             |                                         |                               |                              |                                              |          |
| genossenschaftskasse                                       | Kiel          | 219            | 19                                      | _                             | 1                            | 28                                           | 267      |
| Landesgenossenschaftskasse .                               | Hannover      | 321            | 6                                       | 1                             | 6                            | 29                                           | 363      |
| Ländliche Zentralkasse                                     | Münster i. W. | 496            | _                                       | _                             | 2                            | 21                                           | 519      |
| Zentralgenossenschaftskasse für                            |               |                |                                         |                               |                              |                                              |          |
| Rgbzk. Kassel                                              | Kassel        | 54             | 1                                       | 7                             | _                            | 5                                            | 67       |
| schaftskasse                                               | Wiesbaden     | 119            | 41                                      | 2                             | 2                            | 14                                           | 178      |
| Rheinpreussen                                              | Bonn          | 94             | 76                                      | 37                            | 20                           | 12                                           | 239      |
| Bheinische Bauerngenossen-<br>schaftskasse                 | Köln          | 470            | 40                                      | 51                            | 44                           | 7                                            | 612      |
| Trierischer Genossenschafts-<br>verband                    | Trier         | _              | _                                       | _                             | _                            | _                                            | 244      |

Zur Statistik der Zentral-

| Lfd. No.                                           | Sitz<br>der Zentral-<br>kasse:                                                      | Höhe<br>der<br>Geschäi                                   | Zahl der<br>Ende 1904<br>er-<br>worbenen                                                    | Betrag<br>der<br>Haft-<br>summe<br>pro<br>Geschäfts-<br>anteil<br>Mk.                             | Höhe<br>der<br>Gesamt-<br>haft-<br>summe<br>Mk.                                                                                                | Pro Geschäfts- anteil kann Kredit gewährt werden bis zum Be- trage von Mk.                           | Summe der in laufender Rechnung ein- geräumten Höchst- kredite Mk.       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                   | 3                                                        | 4                                                                                           | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                                              | 7                                                                                                    | 8                                                                        |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Wormditt Neumark Berlin NW Stettin Posen Breslau Neisse Halle Kiel Hannover Münster | 500<br>50<br>20<br>300<br>50<br>20<br>1000<br>100<br>500 | 99<br>195<br>10 495<br>3 965<br>24 883<br>19 508<br>719<br>3 274<br>1 906<br>1 012<br>1 356 | 15 000<br>4 000<br>1 500<br>4 000<br>1 000<br>1 000<br>10 000<br>6 000<br>4 000<br>6 000<br>5 000 | 1 485 000<br>780 000<br>15 742 500<br>15 860 000<br>24 883 000<br>19 508 000<br>7 190 000<br>19 644 000<br>7 624 000<br>6 072 000<br>6 780 000 | 20 000<br>2 666<br>1 000<br>3 000<br>500<br>1 000<br>10 000<br>4 500<br>4 000<br>10 000<br>20 000 1) | 2 100 000<br>389 217<br>10 495 000<br>—————————————————————————————————— |
| 12.<br>13.                                         | Kassel<br>Wiesbaden                                                                 | 200<br>50                                                | 1 318<br>3 768                                                                              | I 000                                                                                             | 1 318 000<br>3 768 000                                                                                                                         | 750<br>666                                                                                           | 1 020 150<br>2 498 800                                                   |
| 14.                                                | Bonn                                                                                | 20                                                       | 5 332                                                                                       | 1 000                                                                                             | 5 332 000                                                                                                                                      | I 000                                                                                                | 4 900 830                                                                |
| 15.                                                | Köln                                                                                | 1000                                                     | I 494                                                                                       | 6 000                                                                                             | 8 964 000                                                                                                                                      | 15 000                                                                                               | 19 474 400                                                               |
| 16.                                                | Trier                                                                               | 100                                                      | 224                                                                                         | 5 000                                                                                             | 1 120 000                                                                                                                                      | _                                                                                                    | _                                                                        |

Genossenschaften den Kapitalausgleich aller an der Produktion und dem Handel beteiligten Bevölkerungsschichten in zweckmässiger Weise ermöglichte und schliesslich den Mittelklassen, auch wo dies bisher noch nicht der Fall war, genügenden, zweckmässigen und billigen Kredit gewährte. Aus diesen Erwägungen heraus entstand die "Preussische Zentralgenossenschaftskasse") in Berlin, eine Schöpfung des Finanzministers von Miquel.

Nach § 1 des Gesetzes, betr. die Errichtung einer Zentralanstalt zur Förderung des genossenschaftlichen Personalkredits, vom 31. Juli 1895 (G.-S. S. 310) soll die unter Aufsicht und Leitung des Staates stehende "Preussische Zentralgenossenschaftskasse" in Berlin der Förderung des Personalkredits, insbesondere des genossenschaftlichen Personalkredits dienen. Die Anstalt ist nach § 2 befugt, folgende Geschäfte zu betreiben:

<sup>1) 20 000</sup> Mk. für den ersten Geschäftsanteil, 10 000 Mk. für jeden weiteren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Preussische Zentralgenossenschaftskasse von 1895—1905 (Denkschrift, herausgegeben von der Kasse selbst). Berlin 1906.

Kassen Ende 1904.

| Gesamt-                                                                                                                                                                    | Davon                                                                                                                                               | Umsatz                                                                                                                            | Zinssätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| umsatz 1904 (Einnahme und Ausgabe aller Konten zusammen) Mk.                                                                                                               | mit den<br>Genossen                                                                                                                                 | mit Banken                                                                                                                        | für<br>Einlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für<br>Darlehen                                                                                                                                                                                                | Provision (halbjährlich)                                         |  |
| 9                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                             | 14                                                               |  |
| 21 165 432<br>11 968 217<br>52 644 558<br>156 475 392<br>142 841 296<br>130 334 652<br>42 933 434<br>254 824 950<br>190 000 550<br>168 514 836<br>185 767 253<br>4 419 818 | 6 152 300<br>2 078 156<br>24 466 264<br>79 082 785<br>52 051 871<br>46 823 817<br>15 002 110<br>93 814 536<br>51 795 174<br>37 704 691<br>2 076 652 | 10 285 972 2 826 474 25 508 261 53 511 481 49 825 729 67 930 499 19 006 624 95 709 037 72 004 075 37 019 786 44 575 209 1 676 321 | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -3 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 3 3 <sup>8</sup> / <sub>5</sub> 3-4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3-3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 4-4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 4 4 4-5 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 4-4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3,9-4,1 4 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 4 4-4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                                                                  |  |
| 33 793 352<br>50 090 268<br>99 452 307                                                                                                                                     | 8 722 916<br>21 703 555<br>42 691 151                                                                                                               | 10 161 766<br>20 047 612<br>30 852 884                                                                                            | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3-3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>6</sup> / <sub>10</sub> 3 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>4<br>3 <sup>9</sup> / <sub>10</sub><br>4—4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                    | 1/10<br>1/10<br>1/10<br>1/10<br>1/10<br>1 0/00 von der Bollseite |  |

- 1. Zinsbare Darlehen zu gewähren an
  - a) solche Vereinigungen und Verbandskassen eingetragener Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, welche unter ihrem Namen vor Gericht klagen und verklagt werden können;
  - b) die für die Förderung des Personalkredits bestimmten landschaftlichen (ritterschaftlichen) Darlehnskassen;
  - c) die von den Provinzen (Landeskommunalverbänden) errichteten gleichartigen Institute.
- 2. Von diesen Vereinigungen usw. Gelder verzinslich anzunehmen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind der Anstalt ein Teil der üblichen Bankgeschäfte (Annahme von Geldern im Depositen- und Scheckverkehr und von Spareinlagen, Wechselgeschäfte, Kauf und Verkauf von Effekten im Auftrage der angeschlossenen juristischen und physischen Persönlichkeiten usw.) gestattet. Auf Grund einer weiteren Bestimmung des Gesetzes hat die Kasse auch den Verkehr mit öffentlichen Sparkassen aufgenommen und seit dem 1. Januar 1900 kann auf

Grund des Art. 76 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 20. September 1899 die Anlegung von Mündelgeld, auf Grund des Art. 85 des Ausführungsgesetzes die Hinterlegung von Wertpapieren bei ihr erfolgen. Der Staat gewährte der Anstalt (§ 3 des Gesetzes) als Grundkapital eine Einlage von 5 Mill. Mark; diese Zuweisung wurde durch das Ergänzungsgesetz vom 8. Juni 1896 (G.-S. S. 123) auf 20 Millionen und durch das Ergänzungsgesetz vom 20. April 1898 (G.-S. S. 67) auf 50 Mill. Mark erhöht. Seit dem 1. April 1905 beteiligten sich, wie es das Gesetz vom 31. Juli 1895 in § 5 gestattet, 9 Verbandskassen mit insgesamt 2400000 Mk. Vermögenseinlagen, so dass das Grundkapital der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse auf 52400000 Mk. anwuchs. Das eigene Kapital hat zum erheblichen Teile den Charakter eines Reservefonds; die Kasse strebt danach, die Mittel zur Darlehnsgewährung sich im Wege eigener Passivgeschäfte, wie die englischen Depositenbanken, zu beschaffen.

Die Entwicklung der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse erhellt aus den folgenden Angaben. Dabei ist zu bemerken, dass das Etatsjahr der Kasse vom 1. April bis 31. März läuft; da die Kasse am 1. Oktober 1895 ihren Geschäftsverkehr eröffnete, läuft das erste volle Etatsjahr (1896) vom 1. April 1896 bis 31. März 1897.

Der Gesamtumsatz der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse belief sich im Etatsjahre in Mark:

| 1896          | 1905                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | 3                                                                                                                      |
| 1 177 335 869 | 12 278 225 957                                                                                                         |
| 470 286 990   | 5 050 892 956                                                                                                          |
| 2 371 094     | 17 644 966                                                                                                             |
| 46 184 097    | 521 083 864                                                                                                            |
| 100 100 195   | 251 863 717                                                                                                            |
| 47 170 126    | 82 749 878                                                                                                             |
| 156 512 850   | 913 397 550                                                                                                            |
| 62 625 706    | 865 049 142                                                                                                            |
| 292 084 801   | 4 575 543 883                                                                                                          |
|               | 2<br>1 177 335 869<br>470 286 990<br>2 371 094<br>46 184 097<br>100 100 195<br>47 170 126<br>156 512 850<br>62 625 706 |

Was nun speziell den Verkehr der Zentralgenossenschaftskasse mit den genossenschaftlichen Verbandskassen betrifft, so erfolgt die Kreditgewährung an die Verbandskasse individuell auf Grund jedesmalig zu liefernder Unterlagen, die von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Die Zentralgenossenschaftskasse geht davon aus, dass bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haftpflicht die Mitglieder der Genossenschaft für alle Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen solidarisch haften, während bei Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht kein Genosse über den Betrag seiner Haftsumme hinaus für die Schulden der Genossenschaft einzutreten hat. Demgemäss dienen als Unterlagen

der von der Zentralgenossenschaftskasse zu gewährenden Kredite bei Genossenschaften m. u. H. die nachgewiesenen und ermittelten Vermögen, bei Genossenschaften m. b. H. die als vertretbar nachgewiesenen Haftsummen. Die nach diesen Grundsätzen ermittelte sogen. Haftfähigkeit ist naturgemäss geringer als die tatsächliche Haft- und Leistungefähigkeit der Betreffenden. Als reguläre Kreditfähigkeit werden nach denselben Grundsätzen angenommen: bei Genossenschaften m. u. H. 10 % des Gesamtvermögens der Mitglieder der angeschlossenen Genossenschaften, bei Genossenschaften m. b. H. die als vertretbar ermittelten Haftsummen abzüglich eines Sicherheitsquotienten, der erforderlich ist, da bei beschränkter Haftpflicht für etwaige Ausfälle kein Mitglied über den Betrag der von ihm übernommenen Haftsumme hinaus zu haften hat. Um den vom Gesetzgeber gewollten möglichst weitgehenden Ausgleich der Kapitalien unter den Verbandskassen und den diesen angeschlossenen Genossenschaften zu erreichen, verlangt die Zentralgenossenschaftskasse bei Kreditgewährung von den Verbandskassen die sogen. Ausschliesslichkeitserklärung hinsichtlich Verwendung der im Geschäftsbetriebe mit den eigenen Mitgliedern überschüssigen Mittel, d. h. die Verpflichtung, diese überschüssigen Mittel nur der Zentralgenossenschaftskasse zuzuführen. Die Ausschliesslichkeitserklärung hinsichtlich der Kreditentnahme wird nicht unbedingt verlangt, doch erhöht sich, wenn sie abgegeben wird, der von der Zentralgenossenschaftskasse eingeräumte Kredit. Bei den nicht genossenschaftlich organisierten Verbandskassen pflegt die Krediteinräumung durch die Zentralgenossenschaftskasse auf Grundlage des bilanzmässig nachgewiesenen Reinvermögens zu erfolgen.

Die Zentralgenossenschaftskasse stand in Verbindung mit Verbandskassen überwiegend ländlichen Charakters:

| Etatejahr    | Zahl<br>der<br>Verbands-<br>kassen | Genossen-<br>schaften mit<br>unbeschränkter<br>Haft- oder<br>Nachschuss-<br>pflicht |               | Genossen-<br>schaften mit<br>beschränkter<br>Haftpflicht |                   |                       | n:<br>usammen        |                             | Einzel-<br>personen | sasen drekt oder Verbands-<br>assen direkt oder indirekt<br>angeschlossenen Genossen-<br>schaften |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    | Zahl                                                                                | Ge-<br>nossen | Zahl                                                     | Ge-<br>nossen     | Genossen-<br>schaften | Genossen             | Gesellschaften, Vereine usw |                     | Gesamtzahl<br>kassen dir<br>angeschlos                                                            |
| 1            | 2                                  | 3                                                                                   | 4             | 5                                                        | 6                 | 7                     | 8                    | 9                           | 10                  | 11                                                                                                |
| 1896<br>1905 | 25<br>33                           | 4 472<br>11 318                                                                     |               | 444                                                      | 28 691<br>179 539 | 4 916<br>13 491       | 396 425<br>1 179 375 | 6<br>121                    | 1043<br>4606        | 397 474<br>1 184 102                                                                              |

Die den Verbandskassen mit vorwiegend ländlichem Charakter eingeräumten Kredite ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | E              | lingeräumter       |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|--|--|
| Etats-<br>jahr | Nachgewiesene<br>Haftsummen der<br>genossenschaftlich<br>organisierten | für genossenschaftlich organisierte Verbandskasser<br>vertretbare Haftsummen,<br>für auf kapitalistischer Grundlage errichtete Verband<br>auf deren nachgewiesenes Reinvermögen und auf er<br>besondere Unterlagen von Einzelgenossenschaft |                |                    |  |  |  |
|                | Verbandskassen                                                         | in "laufender<br>Rechnung"                                                                                                                                                                                                                  | Diskont-Kredit | Summe              |  |  |  |
|                | Mk.                                                                    | Mk.                                                                                                                                                                                                                                         | Mk.            | Mk.                |  |  |  |
| 1              | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4              | 5                  |  |  |  |
| 1896           | 23 896 800                                                             | 19 537 400                                                                                                                                                                                                                                  | 3 170 000      | 22 707 400         |  |  |  |
| 1905           | 179 624 700                                                            | 26 784 100                                                                                                                                                                                                                                  | 34 165 300     | 60 949 <b>40</b> 0 |  |  |  |

Die durchschnittlichen Zinssätze der Zentralgenossenschaftskasse im Verkehr mit den Verbandskassen ergeben sich aus der folgenden Zu-

|            |                          | Zinssätze der         | preussischen Zent            | tral-Genossen                                                                                                | schaf <b>tska</b> ss            |
|------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Etatsjahr  | Vorzugszii<br>"laufender |                       | Vorzugs-<br>zinssätze im     | Bei voller Aus-<br>nutzung des auf Haft-<br>sümmen bewilligten<br>Kredits (laufende<br>Rechnung und Diskont- |                                 |
|            | für<br>Guthaben          | für<br>Darlehen       | Wechsel-                     |                                                                                                              | hresdurch-<br>zinssatz          |
|            | durch-<br>schnittlich    | durch-<br>schnittlich | verkehrdurch-<br>schnittlich | zu<br>Vorzugsbe-<br>dingungen                                                                                | ohne<br>Vorzugabe-<br>dingungen |
|            | °/o                      | 9/0                   | 0/0                          | %                                                                                                            | %                               |
| 1          | 2                        | 3                     | 4                            | 5                                                                                                            | 6                               |
| 1895       |                          |                       |                              |                                                                                                              |                                 |
| (Halbjahr) | 2,5                      | 3                     | _                            | 3                                                                                                            | _                               |
| 1896       | 2,5                      | 3                     | 3,79                         | 3,01                                                                                                         | _                               |
| 1897       | 2,5                      | 3                     | 3,74                         | 3,05                                                                                                         | _                               |
| 1898       | 2,75                     | 3,5                   | 4,57                         | 3,68                                                                                                         | -                               |
| 1899       | 3                        | 3,5                   | 5,18                         | 4,04                                                                                                         | _                               |
| 1900       | 3                        | 3,5                   | 4,85                         | 4,07                                                                                                         | _                               |
| 1901       | 3                        | 3,5                   | 3,59                         | 3,55                                                                                                         | -                               |
| 1902       | 3                        | 3,5                   | 3,33                         | 3,4×                                                                                                         | 3,68                            |
| 1903       | 3                        | 3,5                   | 3,70                         | 3,60                                                                                                         | 3,9 <sup>x</sup>                |
| 1904       | 3                        | 3,5                   | 3,82                         | 3,67                                                                                                         | 4,15                            |
| 1905       | 3                        | 3,5                   | 3,89                         | 3,70                                                                                                         | 4,35                            |

| Kredit                        | Kredit             |                      |                               |                         |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| auf                           | Spezialsicherh     | eit                  |                               | im ganzen               |                          |  |  |  |  |  |
| in<br>"laufender<br>Rechnung" | Diskont-<br>Kredit | Summe                | in<br>"laufender<br>Rechnung" | Diskont-<br>Kredit      | Summe                    |  |  |  |  |  |
| Mk.                           | Mk.                | Mk.                  | Mk.                           | Mk.                     | Mk.                      |  |  |  |  |  |
| 6                             | 7                  | 8                    | 9                             | 10                      | II                       |  |  |  |  |  |
| 534 200<br>2 640 000          | <br>4 973 700      | 534 200<br>7 613 700 | 20 071 600<br>29 424 100      | 3 170 000<br>39 139 000 | 23 241 600<br>68 563 100 |  |  |  |  |  |

sammenstellung, in der die Zinssätze des Geldmarktes zum Vergleich beigefügt sind.

|                                                 | rktes:                                           |                                               |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Zinssätze                                       | a) der Re                                        | nichsbank:                                    | b) Privat-                                          | ·                  |
| im Lombard-<br>verkehr<br>durch-<br>schnittlich | Wechsel-<br>Diskontsatz<br>durch-<br>schnittlich | Lombard-<br>Zinssatz<br>durch-<br>schnittlich | der Berliner<br>Börse im<br>Jahres-<br>durchschnitt | Etatajahr          |
| °1 <sub>0</sub>                                 | °/o                                              | . %                                           | 0/0                                                 |                    |
| 7                                               | 8                                                | 9                                             | 10                                                  | 11                 |
| _                                               |                                                  | 1.5                                           | 2.6-                                                | 1895<br>(Halbjahr) |
| 3                                               | 3,51                                             | 4,26                                          | 2,67                                                | 1896               |
| 3<br>4,28                                       | 3,79                                             | 4,54<br>4,68                                  | 3,15                                                | 1897               |
| 4,26<br>5,57                                    | 3,74                                             | 5,57                                          | 3,88                                                | 1898               |
| 5,57<br>6,24                                    | 4,57                                             | 6,24                                          | 4,57                                                | 1899               |
| 6,10                                            | 5,24<br>5,10                                     | 6,10                                          | 4,57                                                | 1900               |
| 4,73                                            | 3,73                                             | 4,73                                          | 2,66                                                | 1901               |
| 4,/3                                            | 3,73                                             | 4,73                                          | 2,27                                                | 1902               |
| 4,91                                            | 3,9±                                             | 4,91                                          | 3,17                                                | 1903               |
| 5,13                                            | 4,13                                             | 5,13                                          | 2,96                                                | 1904               |
| 5,20                                            | 4,20                                             | 5,20                                          | 3,23                                                | 1905               |

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Wie man aus dieser Übersicht ersieht, ist es der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse gelungen, fast durchweg ihre Vorzugszinssätze und zwar sowohl für Darlehen in laufender Rechnung wie im Wechselverkehr unter dem Reichsbankdiskontsatze zu halten, — eine Leistung, die sehr hoch zu werten ist. Die starke Steigerung des Wechselkredits beruht auf dem Wunsche der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse, den von ihr gewährten Kredit zum Teil wieder mit Hilfe des allgemeinen Geldmarktes flüssig machen zu können, um so vermehrte Mittel für ihre Tätigkeit zu gewinnen.

Zu erwähnen ist noch, dass die Preussische Zentralgenossenschaftskasse auch die Pflege der Statistik der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in ihr Arbeitsgebiet mit einbezogen hat.

Die jüngste Erscheinung auf dem Gebiete der Zentralkassen ist die von dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande im Sommer 1902 ins Leben gerufene "Landwirtschaftliche Reichsgenossenschaftsbank, e. G. m. b. H." mit dem Sitz in Darmstadt, in welche die frühere "Grosshandelsgesellschaft der deutschen landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaften" e. G. m. b. H. umgewandelt wurde. Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Statuts

- a) der Betrieb eines Grosshandelsgeschäfts zum Zweck
  - des gemeinschaftlichen Einkaufs von Verbrauchsstoffen und Gegenständen des landwirtschaftlichen Betriebs,
  - 2. des gemeinschaftlichen Verkaufs landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
- b) der Betrieb eines Speditionsgeschäfts zu diesem Behufe;
- c) der Betrieb eines Kredit- und Bankgeschäfts.

Infolge Übereinkommens mit der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse beschränkt die Bank ihren Kreditverkehr auf das nichtpreussische Deutschland. Am Schluss des Geschäftsjahres 1905/06 hatte sie 35 Mitglieder mit 138 Geschäftsanteilen und 2760000 Mk. Haftsumme. Der Gesamtumsatz belief sich in diesem Geschäftsjahr auf 358 Mill. Mark. Davon entfielen an Umsatz auf den Konten:

| Kasse                              | Mill. | Mark |
|------------------------------------|-------|------|
| Wechsel und Wertpapiere 18,42      | 77    | n    |
| Laufende Rechnungen 115,06         | "     | 27   |
| Banken                             | n     | 77   |
| Depositen 5,90                     | "     | n    |
| Lombard- und andere Darlehen 13,57 | 27    | 77   |
| Waren 8,98                         | "     | 11   |
| Sonstiger Verkehr 7,59             | n     | n    |

Ähnlich zentralisiert wie das Kreditwesen ist der genossenschaftliche Bezug. Die unterste Stufe bilden die Konsumvereine, Bezugs- und Absatzgenossenschaften und ähnlich genannte lokale Genossenschaften; vielfach versehen deren Funktionen, wie bereits erwähnt, Kreditgenossenschaften (namentlich im Raiffeisenverbande) und sonstige landwirtschaftliche Korporationen. Die zweite Stufe sind die Zentral-Bezugs- und Absatzgenossenschaften der einzelnen Verbände. Darüber stehen einzelne Organisationen weiteren Umfanges; es ist sogar gelungen, gelegentlich das gesamte landwirtschaftliche Genossenschaftswesen Deutschlands

gerade für Zwecke des gemeinsamen Bezugs zu vereinigen. Die Bezugsgenossenschaften erstrecken ihre Tätigkeit insbesondere auf die Beschaffung von Düngemitteln, Futtermitteln, Saatgut, Kohlen, Maschinen, ab und zu auch anderen Bedarfsartikeln. Die 704 preussischen, dem Darmstädter Anwaltschaftsverbande berichtenden Bezugs- und Absatzgenossenschaften, welche sich an dessen Statistik beteiligten, hatten im Jahre 1904 folgenden Warenbezug:

|                                                    |                                            | Zah                              | der Wert d                                                                                 |                                                                                                                                     | Dezogenen                                |                                                                                                                 |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. No.                                           | Verbands-<br>bezirke:                      | Bezugs-<br>genossen-<br>schaften | Mit-<br>glieder                                                                            | bezüge im<br>Jahre<br>1904<br>Mk.                                                                                                   | Dünge-<br>mittel<br>Ztr.                 | Futter-<br>mittel<br>Ztr.                                                                                       | Säme-<br>reien<br>Ztr.                                                                        |
| I                                                  | 2                                          | 3                                | 4                                                                                          | 5                                                                                                                                   | 6                                        | 7                                                                                                               | 8                                                                                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Ostpreussen                                | 8 1 5 23 22 46 55 127 170 2 66   | 927<br>738<br>390<br>10 387<br>3 449<br>3 765<br>2 844<br>12 392<br>13 447<br>158<br>4 665 | 220 449<br>389 608<br>539 906<br>8 291 286<br>4 867 808<br>3 232 231<br>1 069 112<br>3 402 304<br>5 345 927<br>193 328<br>1 105 459 | 44 120<br>38 314<br>1 622 412<br>626 450 | 33 225<br>19 590<br>10 581<br>415 451<br>379 540<br>198 186<br>50 386<br>338 534<br>506 199<br>21 011<br>80 778 | 318<br>3 759<br>130<br>33 123<br>8 604<br>2 758<br>2 969<br>20 895<br>5 402<br>6 685<br>3 057 |
| 12.                                                | Rheinprovinz (Bonner Verband) Rheinprovinz | 129                              | 9 388                                                                                      | 2 465 154                                                                                                                           | 287 108                                  |                                                                                                                 | 2 405                                                                                         |
|                                                    | (Kölner Verband)                           | 50                               | 3 254                                                                                      | 2 694 989                                                                                                                           |                                          | 686 802                                                                                                         |                                                                                               |

Die provinziellen Zentralbezugsgenossenschaften, welche bei den einzelnen Provinzen genannt sind, machen naturgemäss keine eigenen Geschäfte, wie dies die Zentralkassen tun müssen, sondern vermitteln nur den angeschlossenen Genossenschaften und Einzelpersonen den Einkauf. Wichtig ist ihre Schutztätigkeit; sie bekämpfen den unreellen Handel, indem sie Lieferung der Ware nach Garantie verlangen und mit Hilfe der landwirtschaftlichen Versuchsstationen durchsetzen, und indem sie den grossen Ringen der Händler und Produzenten von landwirtschaftlichen Gebrauchsstoffen gegenüber eine einheitliche Politik verfolgen. Zu diesem Zweck haben weitergehende Zentralisationen stattgefunden; abgesehen von der Raiffeisenschen Zentrale und der jetzt in die "Reichsgenossenschaftsbank" in Darmstadt übernommenen "Grosshandelsgesellschaft der deutschen landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaften" in Hamburg war dies besonders die 1897 gegründete "Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte", welcher der Darmstädter und der Neuwieder Verband, die Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft, der Bund der Landwirte und eine Reihe von Bauernvereinen sich anschlossen. Diese bis jetzt geschlossenste Vereinigung deutscher Landwirte richtete sich insbesondere gegen den Ring der Thomasmehlfabrikanten. Über den Bezug von Kalisalzen ist eine Einigung zwischen den Genossenschaften und dem Syndikat der Kaliwerke rechtzeitig gelungen. Um sich auch im Salpeterhandel eine bessere Position zu verschaffen, ist eine Interessenvereinigung mit bedeutenden Salpeterproduzenten getroffen worden. Die nächste grosse Aufgabe, die ihnen auf diesem Gebiete bevorsteht, ist die Herstellung geeigneter Beziehungen zu dem Kohlensyndikat.

Der gemeinsame Verkauf hat bei weitem nicht die Entwicklung erfahren, wie der genossenschaftliche Einkauf. Die Organisationen für den Verkauf von Vieh sind bereits erwähnt. Von grösserer Bedeutung sind nur die Winzervereine und Getreideabsatzgenossenschaften.

Die Winzervereine, meist am Rhein und an der Ahr gelegen, gehören zum Teil zu den ältesten Genossenschaften. Sie stellen einen sehr weitgehenden Typus der Genossenschaft dar, indem sie einen grossen Teil der Produktion (von der Kelterung ab) und den ganzen Verkauf übernehmen. Gegenwärtig leiden die Ahrwinzervereine leider an mangelndem Absatze, da der Geschmack des Publikums sich von den deutschen Rotweinen abgewendet hat.

Die Getreideabsatzgenossenschaften, die durchweg erst der letzten Agrarkrisis ihren Ursprung verdanken, haben die Hoffnungen nicht erfüllt, die von manchen Seiten auf sie gesetzt wurden; immerhin gelingt es ihnen meistens, den Preis etwas zu heben und vor allem den kleinen Landwirt aus der Abhängigkeit des Händlers zu befreien. Besonderen Erfolg hatte die Verbindung mit Müllerei- und Bäckereigenossenschaften, deren eine Anzahl in Schlesien, Sachsen und am Niederrhein entstanden sind. Die preussische Regierung hat gerade dem genossenschaftlichen Getreideabsatz eine besondere Begünstigung zuteil werden lassen, indem sie den Bau von Kornbäusern für deren Zwecke unterstützte. Bis Mai 1906 hat die Regierung insgesamt 4505195 Mk. für den Bau von 36 Kornhäusern bewilligt, von denen jedoch 7 in Pommern und das grosse, mit vielen Hoffnungen erbaute Lagerhaus in Halle leer standen, da die dortigen Getreideabsatzgenossenschaften sie entsprechend zu verwerten nicht mehr imstande 21 dieser Getreidelagerhäuser hatten im letzten Geschäftsjahr mit einem Gewinn von zusammen 240134 Mk., 3 mit einem Verlust von zusammen 3237 Mk. gearbeitet; über 11 fehlten die Angaben. Nach einer Schätzung im Jahresberichte des Darmstädter Reichsverbandes belief sich die Gesamtmenge des genossenschaftlich abgesetzten Getreides in ganz Deutschland auf etwa 10-11 Mill. Zentner, während die deutschen Landwirte alljährlich etwa 180—200 Mill. Zentner Getreide für den Verkauf erzeugen.

Von sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen findet eine gemeinschaftliche Verwertung noch für Eier, Obst, Gemüse, Stärke, Zucker usw., namentlich aber für Butter statt. Die Molkereigenossenschaften, welche die Verarbeitung von Milch zu Butter, sowie deren Absatz übernehmen, gehören zu den genossenschaftlichen Glanzleistungen. Die dem Darmstädter Verbande angehörenden und

zu seiner Statistik berichtenden Molkereigenossenschaften hatten im Jahre 1904 folgende Absatzziffern für Butter und Milch aufzuweisen:

| Lfd.<br>No. | Provinzen:         | Verkaufte<br>Milchmenge in<br>Litern | Gewonnene<br>Buttermenge in<br>Kilogramm |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2                  | 3                                    | 4                                        |
| ı.          | Ostpreussen        | 2 406 212                            | 1 888 710                                |
| 2.          | Westpreussen       | 158 614                              | 724 893                                  |
| 3⋅          | Brandenburg        | 16 220 111                           | 1 718 091                                |
| 4.          | Pommern            | 5 105 591                            | 4 447 139                                |
| 5.          | Posen              | 6 849 438                            | 1 682 170                                |
| 6.          | Schlesien          | 13 895 379                           | 1 163 923                                |
| 7.          | Sachsen            | 8 350 004                            | 9 103 318                                |
| 8.          | Schleswig-Holstein | 1 394 356                            | 990 102                                  |
| 9.          | Hannover           | 6 983 529                            | 9 589 815                                |
| 10.         | Westfalen          | 13 668 226                           | 3 759 407                                |
| 11.         | Hessen-Nassau      | 2 435 487                            | 1 085 209                                |
| 12.         | Rheinprovinz       | 6 793 928                            | 6 233 653                                |

Der Verkauf der anderen Molkereierzeugnisse, Quark und Käse, ist in dieser Statistik nicht mit einbegriffen.

Neuester Zeit bilden sich am Niederrhein besondere Käsereigenossenschaften zur Produktion namentlich von Rahmkäse.

Die Landwirte haben es verstanden, die Genossenschaftsform noch einer Reihe anderer Zwecke dienstbar zu machen. Wir finden in Preussen noch Genossenschaften mit dem Zwecke der Hengsthaltung und der Rindvieh- und Schweinezucht, genossenschaftliche Konservenfabriken und Dreschereigenossenschaften, Wasserleitungs-, Ziegelei-, Baugenossenschaften, Elektrizitätswerke, Korbflechtergenossenschaften, Buchführungsgenossenschaften und andere in bunter Fülle. So scheint das Genossenschaftswesen kaum eine Grenze seiner Betätigung zu finden. Und doch ist diese gegeben; es ist noch nie einer Genossenschaft gelungen, den landwirtschaftlichen Betrieb im ganzen auf die Dauer erfolgreich zu führen. Der Betrieb findet nach wie vor seine Einheit in der individuellen Persönlichkeit.

## VII.

# Die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten.

Von

#### Dr. Carl Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.

### I. Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

In Bd. III, S. 449-468 ist eine Übersicht der inneren Organisation, der Einrichtung und Arbeitszwecke und der gegenseitigen Beziehungen sowohl der Zentralleitung der landwirtschaftlichen Verwaltung und ihrer Ressortbehörden, als auch des landwirtschaftlichen Vereins- und Unterrichtswesens bis zum Jahre 1870 gegeben. Gegründet durch den Königl. Erlass vom 17. April 1848, gehörten zum Geschäftskreis des Ministeriums von vornherein die gesamte landwirtschaftliche Polizei, insbesondere die obere Leitung der Regulierungen der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, der Gemeinheitsteilung, der Ablösung gutsherrlicher und anderer Lasten, der Vorflut-, Jagd- und Fischereipolizeisachen, alle Anstalten zur Förderung der landwirtschaftlichen Gewerbe, sowie der landwirtschaftlich-technischen Lehranstalten und der Oberaufsicht über die Verwaltung der Privat- und Gemeindewaldungen, ferner die Meliorations-, Dismembrations- und Kolonisationsangelegenheiten, die Mitwirkung bei der Beaufsichtigung der Provinzialrentenbanken, die Beaufsichtigung der Hagel- und Viehversicherungs-Gesellschaften usw. Kurz nach seiner Entstehung wurden dem Ministerium in den folgenden Jahren auch die obere Leitung des Gestütwesens und die Bearbeitung der Eindeichungs- und Deich-Sozietätsangelegenheiten zugewiesen.

Auf diese Gebiete blieb das Ressort des Ministeriums fast ein Vierteljahrhundert beschränkt. Eine schnelle Entwicklung zeigen die 70 er Jahre. Durch Allerhöchsten Erlass vom 27. April 1872 wurde dem Ministerium die gesamte Verwaltung des Veterinärwesens mit Einschluss der Veterinärpolizei auf Anregung des Landes-Ökonomie-Kollegiums zugeteilt. Begründet wurde die Veränderung mit der in der landwirtschaftlichen Bevölkerung nach und nach immer lebhafter sich kundgebenden Ansicht, dass die enge Beziehung zwischen Theorie und Praxis auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Tierzucht und Tierpflege nur durch die Überweisung dieses Verwaltungszweiges vom Ministerium der Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten an das landwirtschaftliche Ministerium genügend gewährleistet wäre.

Ferner wurde durch Allerhöchsten Erlass vom 10. September 1874 (G.-S. 1874, Stück 23, S. 370) die bis dahin dem Ministerium des Innern zuständig gewesene

Beaufsichtigung der landwirtschaftlichen Kreditanstalten an das Ministerium für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten abgegeben.

Durch Allerhöchsten Erlass vom 7. August 1878 (G.-S. 1879, No. 6, S. 25) und durch Gesetz vom 13. März 1879 (G.-S. 1879, S. 123) wurde die Verwaltung der Domänen und Forsten vom Finanzministerium auf das Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten, dessen Bezeichnung gleichzeitig in "Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten" umgeändert wurde, übertragen.

Die Amtstätigkeit des Ministers Dr. Friedenthal von 1874—1879 zeichnet sich aber nicht bloss durch diese Vergrösserung des Ressorts, sondern auch durch eine hervorragende Ausgestaltung der Verwaltungszweige aller Gebiete aus. Er konnte in seinem an Se. Maj. den König im Jahre 1878 erstatteten Berichte sagen:

"Das so gestaltete Ressort umfasst wesentliche Zweige wirtschaftlicher Tätigkeit, welche der Bodenproduktion und ihrer Verbesserung zugewendet sind.

Innerhalb dieses gegebenen Rahmens und unterstützt durch die Stellung des Ressort-Chefs als Mitgliedes der kollegialisch gestalteten Staatsregierung hat das landwirtschaftliche Ministerium sich mehr und mehr zum Träger aller derjenigen Interessen entwickelt, welche sich an die Ausübung der bezüglichen staatlichen Hoheitsrechte und an die volkswirtschaftliche Stellung der Bodenproduktion mittelbar oder unmittelbar anknüpfen; es betrachtet als seine Aufgabe für Gegenwart und Zukunft: "die staatliche Pflege der Landeskultur in der weitesten Bedeutung des Wortes".1)

Die Abteilungen des Ministeriums sind gegenwärtig:

- Abteilung für Verwaltung der landwirtschaftlichen und der Gestütangelegenheiten, deren Geschäfte drei Direktoren, der Oberlandstallmeister, achtzehn Vortragende Räte und zehn Hilfsarbeiter besorgen.
- Abteilung für Verwaltung der Domänen; der Beamtenkörper besteht aus einem Direktor, sieben Vortragenden Räten, drei Hilfsarbeitern.
- 3. Abteilung für Verwaltung der Staatsforsten; die Geschäfte führen ein Direktor, sechs Vortragende Räte und vier Hilfsarbeiter.

Insgesamt wirken etatsmässig im Ministerium ausser dem Chef i Unterstaatssekretär, 4 Direktoren, i Oberlandstallmeister, 32 vortragende Räte, i Regierungs- und Forstrat als forsttechnischer, i Regierungs- und Baurat als bautechnischer Hilfsarbeiter, 3 ständige landwirtschaftlich-technische Hilfsarbeiter und i Departementstierarzt als ständiger veterinär-technischer Hilfsarbeiter. Preussen besorgt auch die landwirtschaftlichen Angelegenheiten des Reiches.

Über die Verwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft sind für die Jahre 1875—1887 sehr eingehende Rechenschaftsberichte unter dem Titel "Preussens landwirtschaftliche Verwaltung" veröffentlicht (Verlag P. Parey, Berlin). Seit 1. Januar 1905 wird vom Ministerium ein eigenes Ministerialblatt, das "Ministerialblatt der Königlich Preussischen Verwaltung für Landwirtschaft, Domänen und Forsten" (Verlag P. Parey, Berlin) herausgegeben.<sup>2</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Preussens landwirtschaftliche Verwaltung in den Jahren 1875, 1876, 1877. Nach einem Sr. Maj. dem König erstatteten Bericht. Berlin 1878, S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine genaue Übersicht der landwirtschaftlichen Behörden nebst den einschlägigen Personalien findet sich nach amtlichen Quellen bearbeitet in jedem Jahrgang des landwirtschaftlichen Kalenders von Mentzel und v. Lengerke, Teil II.

Im Anschluss an die im Bd. III, S. 451 angeführten Etats des Ministeriums vom Jahre 1850, 1860 und 1866 folgen hier die drei Etats der gesamten landwirtschaftlichen Verwaltung für die Jahre 1880, 1900 und 1907, die zugleich die wesentlichen Veränderungen der Einzelposten und der inneren Organisation zeigen.

(Siehe die Tabellen auf Seite 571-593.)

Innerhalb des letzten halben Jahrhunderts haben sich die dauernden Ausgaben der eigentlichen landwirtschaftlichen Verwaltung, also ohne Domänen- und Forstverwaltung, jedoch einschliesslich der Gestütverwaltung wie folgt entwickelt:

| 1850.  |  |  | • | 4350987  | Mk. | 1890 |  | • | • | 14894255   | Mk. |
|--------|--|--|---|----------|-----|------|--|---|---|------------|-----|
| 1860 . |  |  |   | 6159363  | n   | 1900 |  |   |   | 22864482   | n   |
| 1870.  |  |  |   | 6982416  | 77  | 1907 |  |   |   | 34 166 744 | 77  |
| 1880.  |  |  |   | 10761025 | n   |      |  |   |   |            |     |

Die dauernden Ausgaben haben sich demnach in 50 Jahren verachtfacht. Eine ähnliche Steigerung weisen auch die ausserordentlichen Ausgaben auf. 1)

Vom Ministerium ressortieren:

#### A. Das Königl. Landes-Ökonomie-Kollegium in Berlin.

Nach 1870 sind die Satzungen des Landes-Ökonomie-Kollegiums öfters geändert; meistens wurden Veränderungen in der Zahl der Mitglieder dadurch bewirkt. Das Regulativ vom 24. Mai 1878, das vierte seit Errichtung des LandesÖkonomie-Kollegiums, hat folgenden Inhalt: § 1 bezeichnet als Bestimmung des
Landes-Ökonomie-Kollegiums den Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten als dessen regelmässigen Beirat in der Förderung der Land- und Forstwirtschaft zu unterstützen.

Auch soll es befugt sein, die Interessen der Land- und Forstwirtschaft durch selbständige Anträge an den Minister wahrzunehmen.

Das Landes-Ökonomie-Kollegium hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht:

- aus von den landwirtschaftlichen Zentralvereinen von drei zu drei Jahren gewählten Mitgliedern,
- 2. aus von dem Minister ernannten Mitgliedern.

Sämtliche Mitglieder üben ihre Funktion als Ehrenamt aus (§ 2). § 3 setzt die Zahl der gewählten Mitglieder, entsprechend dem Statut des deutschen Landwirtschaftsrates, auf neunzehn Mitglieder fest, und zwar entfallen je zwei Mitglieder auf Ostpreussen, Pommern, Brandenburg, Schlesien, Sachsen und die Rheinprovinz, die übrigen Provinzen und die Hohenzollernschen Lande entsenden je ein Mitglied. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. Die von den landwirtschaftlichen Zentralvereinen in den deutschen Landwirtschaftsrat entsandten Abgeordneten sollen ihre Vereine gleichzeitig im Landes-Ökonomie-Kollegium vertreten (§ 4). Die Zahl der von dem Minister ernannten Mitglieder soll die Hälfte der gewählten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine eingehende Darstellung des Etats gibt Ministerialdirektor Dr. H. Thiel in "Die Förderung der Landwirtschaft durch Staatsmittel in Preussen" im 2. Teil von Mentzel und v. Lengerkes landwirtschaftlichem Kalender 1905.

Mitglieder, zurzeit also neun Mitglieder, nicht überschreiten (§ 5). Jede Wahlperiode der Vereinsvertreter bildet eine Sitzungsperiode des Kollegiums. In der ersten Sitzung jeder Periode und für die Dauer derselben wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben (§ 7). Mit dem Sekretariat des Kollegiums beauftragt der Minister einen Beamten seines Ministeriums (§ 9). Die an den Sitzungen teilnehmenden Mitglieder erhalten Diäten (§ 12).

Durch dieses Regulativ hatte die Zusammensetzung des Landes-Ökonomie-Kollegiums eine wichtige Umgestaltung erfahren. Die Zahl der Mitglieder wurde vermindert und der Zahl der preussischen Mitglieder im deutschen Landwirtschaftsrat gleichgesetzt. Da dieselben Personen im Landes-Ökonomie-Kollegium und im Landwirtschaftsrat sitzen, wird von jetzt ab eine organische Verbindung beider Körperschaften gewährleistet. Das Verhältnis der von den Zentralvereinen zu wählenden und der vom Minister zu ernennenden Mitglieder wurde geregelt. Während bisher der Vorsitzende vom Minister ernannt wurde, wurde seine Wahl nun dem Kollegium überlassen. Die Sekretariatsgeschäfte, die ein eigener Beamter besorgt hatte, werden einem Beamten des Ministeriums übertragen.

Eine Änderung in der Zahl der Mitglieder brachte das Regulativ vom 14. Februar 1895; es wurden auch den Provinzen Westpreussen, Posen, Westfalen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau je zwei gewählte Vertreter zugebilligt. Für die übrigen Landesteile blieb die Zahl unverändert. Damit entsandte jede Provinz zwei und die Hohenzollernschen Lande einen Vertreter. Die Gesamtzahl der gewählten Mitglieder stellte sich auf fünfundzwanzig; dementsprechend durfte die Zahl der vom Minister ernannten Mitglieder zwölf nicht überschreiten.

Mittlerweile waren in der Mehrzahl der Provinzen Landwirtschaftskammern errichtet und den veränderten Verhältnissen wurde nach Aufhebung des früheren Regulatives durch die noch jetzt in Kraft befindlichen Satzungen vom 13. November 1898 Rechnung getragen. Nach ihnen hat das Landes-Ökonomie-Kollegium die Bestimmung:

- a) den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten als dessen regelmässiger Beirat in der Förderung der Land- und Forstwirtschaft zu unterstützen,
- b) den Landwirtschaftskammern für die Bearbeitung gemeinschaftlicher Angelegenheiten als Geschäftsstelle zu dienen.

Es ist befugt, die Interessen der Land- und Forstwirtschaft durch selbständige Anträge an den Minister wahrzunehmen (§ 1).

Das Landes-Ökonomie-Kollegium hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus:

1. von den Landwirtschaftskammern von drei zu drei Jahren gewählten Mitgliedern,

2. von dem Minister für die gleiche Zeitdauer ernannten Mitgliedern.

Sämtliche Mitglieder haben gleiche Rechte. Sie üben ihr Amt als Ehrenamt aus (§ 2).

(Fortsetzung des Textes siehe auf Seite 594.)

Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung einschlieselich der Zentralverwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und der Gestütverwaltung für die Etatsjahre 1880, 1900 und 1907.

|    | ·ď       | į      |                                                                          | 1880          | 0061               | 1907          |
|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|    | Ka       | LIE.   | ь і п п в п п е.                                                         | Mk. Pf.       | Mk. Pf.            | Mk. Pf.       |
|    | 1        | 2      | 3                                                                        | 4             | 5                  | 9             |
|    | 32.      |        | Landwirtschaftliche Verwaltung.                                          |               |                    |               |
|    |          | :      | Kosten und andere Einnahmen bei den Generalkommissionen                  | 1 646 005 . — | 495 700 -          | 537 000       |
| == |          | 2.     | Beiträge fremder Regierungen zu den Generalkosten der Auseinander-       | -             |                    |               |
| -  |          |        | setzungsbehörden                                                         | 22 500        | 54 043 —           | 61 453 '—     |
| _  |          | ÷      | Einnahmen bei den landwirtschaftlichen Lehranstalten                     | 338 873 -     | 226 012 -          | 410 521 -     |
| -  |          | 4      | Einnahmen bei den tierärztl. Hochschulen und bei der Veterinärverwaltung | 101 000       | 653 556 -          | 771 292       |
| -  | _        | 48.    | Einnahmen an Gebühren für die Untersuchung des in das Zollinland         |               | _                  |               |
|    | _        |        | eingehenden Fleisches                                                    | 1             | -                  | 1 200 000     |
| == | _        | 4 p.   | Einnahmen an Gebühren und Gebührenanteilen für die Schlachtwich-         |               |                    |               |
| _  | _        |        | und Fleischbeschau, einschliesslich der Trichinenschau, in Bezirken      |               | -                  |               |
| -  | _        |        | mit Königl. Polizeiverwaltung                                            | <u> </u>      | 1                  | 100 000       |
| == | _        | 'n     | Rückzahlungen und Zinsen von den aus den früheren Meliorationsfonds      |               | -                  |               |
|    | _        | )      | gewährten Darlehen                                                       | 339 876 —     | 278 514 -          | 181 538 —     |
|    | _        | 9      | Einnahmen bei der Deichverwaltung                                        | 11 883 —      | 12 560 -           | 26 508 —      |
| =  |          | 68.    | Einnahmen aus den in die Verwaltung der Generalkonmissionen über-        |               | -                  |               |
| =  |          |        | nommenen, zur Besiedlung bestimmten fiskalischen Mooren und aus          | a             |                    |               |
| =  |          |        | der Besiedlung anderer fiskalischer Grundstücke                          | 1             |                    | 84 000        |
|    |          | 6 b.   | Anteil der beteiligten Bundesstaaten an der Aufbringung der durch die    |               | -                  |               |
|    |          |        | Einrichtung und Durchsthrung eines öffentlichen Wetterdienstes in        |               |                    |               |
| -  |          |        | Norddeutschland entstehenden Kosten, sowie sonstige Einnahmen aus        |               |                    | _             |
|    |          |        | dem Wetterdienst                                                         |               | 1                  | 13 000        |
|    | _        | 7.     | Sonstige Einnahmen, einschliesslich aus besonderen Fonds                 | 17913 -       | 71 391 —           | 303 500   —   |
|    |          |        | Summa Kap. 32                                                            | 2 478 000 -   | <b>— 911 161 1</b> | 3 688 812     |
| ω. | 33.      |        | Gestütverwaltung.                                                        |               |                    | -             |
| _  |          | 1.—5.  | Hauptgestüte                                                             | 613 180 —     | 760 683 -          | 963 226 —     |
| -  | <u> </u> | 6.—10. | Landgestüte                                                              | - oo6 690 I   | 2 064 893          | 2 270 744 -   |
| _  |          | 11.    | Zentralverwaltung                                                        | 40 000 -      | 45 000             | 45 000        |
| _  |          |        | Summa Kap. 33                                                            | 1 722 480     | 2 870 576 —        | 3 278 970 -   |
| =  |          |        | Summa VIII                                                               | 4 200 480 -   | 4 662 352  -       | -   284 196 9 |

rabelle II.

| Кар.   | Tit.     | A. Dauernde Ausgaben:                                                          | 1880        | 0061         | 1061           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
|        |          |                                                                                | Mk. Pf.     | Mk. Pf.      | Mk. Pf.        |
| 1      | 2        | 3                                                                              | 4           | 5            | 9              |
|        |          | Landwirtschaftliche Verwaltung.                                                |             |              |                |
| 99.    | 1.—5.    | Besoldungen                                                                    | 223 200 —   | 756 280 —    | 946 200 —      |
|        | , .      | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten                                      | 30 600 —    | 113 880 —    | 152 100        |
|        | 7.—8.    | Andere persönliche Ausgaben                                                    | 28 300 -    | 93 000       | - o85 161      |
|        | 9.—11.   | Sächliche Ausgaben                                                             | 80 600      | 218 820   —  | 385 220 —      |
|        |          | Summa Kap. 99                                                                  | 362 700 —   | — o86 181 1  | 1 675 100      |
| 100.   |          | Revisonskollegium für Landeskultursachen (Oberlandeskulturgericht).            |             |              |                |
|        | 1.—3.    | Besoldungen                                                                    | - 006 96    | - 008 111    | 111 250 —      |
|        | 4        | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten                                      | 16 380      | 15 060 -     | 15 180 -       |
|        | 5.—7.    | Andere persönliche Ausgaben                                                    | - 009 11    | 17 200 —     | 17 200 -       |
|        | <b>%</b> | Sächliche Ausgaben                                                             | 5 550 , —   | 13 400 , —   | 13 400 —       |
|        |          | Summa Kap. 100                                                                 | 136 430 -   | 157 460 —    | 157 030 —      |
| 101.   |          | _                                                                              |             |              |                |
|        | 1.—6.    | Besoldungen                                                                    | 1 052 910   | 3 725 590 -  | 5 244 260 -    |
|        | 7.       | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten                                      | 162 912     | 456 756      | 626 740        |
|        | 8.—11.   | Andere persönliche Ansgaben                                                    | 1 124 629 - | 1 272 870 -  | 1 230 140 —    |
|        | 1214.    | 4. Sächliche Ausgaben                                                          | I 108 374 — | 2 352 774  - | 2 936 570 -    |
|        | 15.—16.  | Sonstige Ausgaben                                                              | 24 750  -   | 598 95o      | 648 950        |
| 101 8. |          | Summa Kap. 101 Banktechnische Revisoren.                                       | 3 473 575   | 8 406 940    | —   099 989 от |
|        | H        | Besoldungen.  Bankinspektoren mit einem Einheitszehalte bis höchstens 6000 Mk. |             | <br>         | 000 81         |
|        |          | Summa Tit. 1 fur sich                                                          |             |              |                |

| 900 - 2 700 -                               | - 4 000 - 10 000 -                                                                   | _                     |                  |                                                                                  | 164 500 — 257 440 — 338 190 — | 12 252 - 24 132 - 35 940 -                      | 1      | 1                      | - 000 710 -                           | 1 167 386   -   1 571 099   -   2 977 382 - |                                               |                       | 71 830 - 139 340 - 155 340 - | 1_                                                   | 16 338 — 68 640 — 90 840 —     | - 18 555 - 181 990 - 261 100 - | 15 430 - 22 350 - 24 190 - | 226 785 - 419 472 - 582 622 - | 281 944 70 422 500 — 932 700 — | 3 420 - 19 440 - 26 160 -                       | 34 300 - 168 300 - 373 320 -    | 1 -                | 369 664 70 839 097 - 3 398 002 - | 12 000   -   6 000   -   6 000 | 608 449 70 1 264 569 — 3 398 002 — |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Wohnungsgeldzuschuss für den Beamten Tit. 1 | Summa Tit. 2 für sich Sächliche Ausgaben.<br>Zu Tagegeldern, Reise- und Umzugskosten | Summa Tit, 3 für sich | Summa Kap. 101 a | Landwirtschaftliche Lehranstaiten und sonstige wissenschaftliche und Lehrzwecke. | 5. Besoldungen                | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für Lehrer und Beamte |        | 13. Sächliche Ausgaben | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Summa Kap. 102                              | Tierärztliche Hochschulen und Veterinärwesen. | A. Tierarzneischulen. | 2. Besoldungen               | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Lehrer und Beamten | 6. Andere persönliche Ausgaben | 9. Sächliche Ausgaben          | 11. Sonstige Ausgaben      | B. Veteringrwesen             | . Besoldungen                  | . Zu Wohnungsgeldzuschüssen für Veterinärbeamte | 15. Andere persönliche Ausgaben | Sonstige Ausgaben. | Summa B                          | Remunerationen, U              | Summa Kap. 103                     |
| <del></del>                                 | щ                                                                                    |                       |                  |                                                                                  | 1.—5                          | 9                                               | 7.—10. | 1113.                  | •                                     |                                             |                                               |                       | 1.—2                         | ÷                                                    | 4.—6                           | 7.—9                           | 10.—1                      |                               | 12.                            | 13.                                             | 14.—1                           | 16.                |                                  | 1718.                          | _                                  |
|                                             |                                                                                      |                       |                  | 102.                                                                             |                               |                                                 |        |                        |                                       |                                             | 103.                                          |                       |                              |                                                      |                                |                                |                            |                               |                                |                                                 |                                 |                    |                                  |                                |                                    |

Noch Tabelle II.

| Кар. | Tit.    | A. Dauernde Ausgaben:                                                                                                          | &                                                                               | 0061        | 70                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| -    | 8       | 3                                                                                                                              | AK. IT.                                                                         | M. FT. 5    | MK. FT.<br>6            |
| 104. |         | Förderung der Viehzucht.<br>Disnositionsfonds zu Prämien hei Pferderennen                                                      | 20<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0 | 2000        | - 21 000                |
|      | . vi    | Dispositionsfonds zu Prämien für die Zucht von Hengsten und<br>Stuten im Besitz von Vereinen und Privaten, zu Prämien für      |                                                                                 |             |                         |
|      |         | den Import von Vollblutzuchtpferden, zu Leistungsprüfungen für<br>Halbblutpferde und zu anderen dahin gehörigen Zwecken        | 140 000 -                                                                       | 225 000     | 593 420 —               |
|      | ÷ ;     | Zu Fohlenweiden                                                                                                                | 3 762 86                                                                        | 3 420 —     | 1                       |
|      | ස්<br>හ | our Oncersuranng um roncering der Genugerzucht, inspesonaere in den bänerlichen Wirtschaften                                   | - 1                                                                             | 70 000 -    | 135 000                 |
|      | 4       | Dispositionsfonds zur Förderung der Zucht anderer landwirtschaft-<br>licher Tiergattungen und zur Förderung des Molkereiwesens | 265 000 —                                                                       | 340 000     | _   000 o56             |
|      |         | Summa Kap. 104                                                                                                                 | 618 762 86                                                                      | 848 420 —   | — oz <del>t</del> 606 1 |
| 105. | i       | Förderung der Fischerei.<br>Besoldungen                                                                                        | 52 150 ' —                                                                      | 81 540 —    | 92 550                  |
|      | , i     | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten                                                                                      | 4 452                                                                           | 4 920 -     | 7 176 -                 |
|      |         | Sachliche Ausgaben                                                                                                             | 27 100 —                                                                        | 52 540      | 62 260                  |
|      |         | Sonsuge Ausgacen                                                                                                               | 23 040 —<br>135 552 —                                                           | 390 506   — | 447 483 :               |
| 106. |         | Landesmellorationen, Moor-, Deich-, Ufer- und Dünenwesen.                                                                      | -                                                                               |             |                         |
|      | 1.—2.   | Besoldungen<br>Zn Wohnnosoeldenschlassen für die Beamten                                                                       | 60 884 -                                                                        | 285 850 —   | 511 080 —               |
|      | 4. – 5. | Andere persünliche Ausgaben                                                                                                    | 27 216 59                                                                       |             | 338 355 -               |

| Sächliche Ausgaben | Summa Kap. 106 516019 44 2284298 - 3048576 - | Zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Vereine und zur För- | - · · · · · · · 231 189 17 350 000 - · · · · · | Zur Förderung des Obst., Wein- und Gartenbaues 16 510 83 155 000 - 275 000 - | Zu Unterstützungen für ausgeschiedene Beamte, sowie zu Pensionen | landwirtschaftlichen Verwaltung | Zu landwirtschaftlich-polizeilichen Zwecken | Zu einmaligen Unterstützungen für Personen, welche, ohne die | Eigenschaft von beamten oder Hilfsbeamten zu naben, in der<br>landwirtschaftlichen Verwaltung dauernd beschäftlich gewesen | sind, sowie für Hinterbliebene solcher Personen | Aus dem Überschuss der Herausgabe des Ministerialblattes zu ausser- | ordentlichen Unterstützungen für Beamte usw | Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Invaliditätsver- | sicherung der Arbeiter, Heilungskosten und Sterbegelder 6 000 1 350 | Zur Beobachtung der in Flüssen vorkommenden Wasserstände 50 000 75 219 | Summa Kap. 107 298 900 - 985 000 - 1 591 569 - | Summa Kap. 99—107   7 317 775   — 17 101 172   — 25 921 922   — | Gestütverwaltung. Recoldungen | 101 881 02 | 134 693 | Summa Tit. 1—18 236 575 90 282 854 61 314 260 — | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten | Summa Tit. 19 für sich | Zu übertragen 238 795 90 284 234 61 314 620 - |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 6.—7. S&c          |                                              | ı. Zu                                                           |                                                | 2. Zu                                                                        | 3. Zu                                                            |                                 | 4. Zu                                       | S. Zu                                                        |                                                                                                                            | -                                               | 5 a. Au                                                             |                                             | 6. Bei                                                           |                                                                     | 7. Zu                                                                  |                                                |                                                                 |                               | 1.—3. Ha   |         |                                                 | 19. Zu                                    |                        | _                                             |
|                    | 5                                            | }                                                               |                                                |                                                                              |                                                                  |                                 |                                             |                                                              |                                                                                                                            |                                                 |                                                                     |                                             |                                                                  |                                                                     |                                                                        |                                                |                                                                 | 108.                          |            |         |                                                 |                                           |                        |                                               |

Noch Tabelle II.

|      |                    |                                                     |                       |                              |                          | Г   |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----|
| Kap. | Tit.               | Dauernde Ausgaben:                                  | 1880                  | 1900                         | 1907                     |     |
|      |                    |                                                     | Mk.  Pf.              | Mk. Pf.                      | Mk. Pf.                  | انو |
| -    | 2                  | 3                                                   | 4                     | 5                            | 9                        |     |
|      |                    | Übertrag                                            | 238 795 90            | 284 234 61                   | 314 620 -                | 1   |
|      | 20.—21.            | Andere persönliche Ausgaben.<br>Hauptgestüte        | 147 228 25            | 359 455   43<br>831 070   —  | 516 794 18               | 8   |
|      |                    | Summa Tit. 20—24                                    | 604 859 15            | 1 190 525 43                 | 1 803 786 18             | ∞   |
|      | 25.—30.<br>31.—36. | Sachliche Ausgaben. Hauptgestüte                    | 789 526 16            | 1 101 953 34<br>1 871 373 43 | 1 559 562 60             | 9   |
|      |                    | Summa Tit. 25-36                                    | 2 019 916 79          | 2 973 326 77                 | 3 903 835 60             | Q   |
|      | 37.<br>38.         | Sonstige Ausgaben. Hauptgestüte                     | 2 143 67<br>8 824 49  | 2 343 23<br>1 301 96         | 4 815 22                 | 9 1 |
|      |                    | Summa Tit. 37—38                                    | 91 896 01             | 3 645 19                     | 6 195 22                 | 69  |
|      |                    | Summa Tit. 1—38                                     | 2 874 540 -           | 4 451 732 —                  | 6 028 437 -              | Γī  |
|      |                    | Kosten der Zentralverwaltung und sonstige Ausgaben. |                       |                              |                          |     |
|      | 39.—41.            | Personliche Ausgaben.                               | 28 070 -              | 73 425 —                     | - 522 691                | 1   |
|      | 42.—43.<br>44.—47. | Sachliche Ausgaben                                  | 75 800 —<br>464 840 — | 120 000                      | - 000 6/1<br>- 091 898 1 | 1 1 |
|      | •                  | Summa Tit. 39-47                                    | 568 710 -             | 1 311 578 —                  | 2 216 385 -              | 1   |
|      |                    | Summa Kap. 108                                      | 3 443 250 —           | 5 763 310 —                  | 8 244 822 -              | 1   |
|      |                    | Summa VIII                                          | 10 761 025 -          | 22 864 482 -                 | 34 166 744               | 一   |

Tabelle III.

| Kap. | Tit. | B. Einmalige und ausserordentliche<br>Ausgaben:                                                                                                  | 1880    |      |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|      |      |                                                                                                                                                  | Mk.     | Pf.  |
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                | 4       |      |
| 11.  | I.   | Landwirtschaftliche Verwaltung. Zu verschiedenen Baureparaturen bei der landwirt-                                                                |         |      |
|      |      | schaftlichen Akademie in Poppelsdorf                                                                                                             | 7 190   | _    |
|      | 2.   | Zu verschiedenen Neu- und Verbesserungsbauten auf<br>dem Obst- und Weinbau-Institut in Geisenheim.                                               | 12 800  | _    |
|      | 3.   | Für die notwendige Reparatur der Dächer des Öko-<br>nomie- und Apothekengebäudes und der Pferde-<br>krankenställe der Tierarzneischule in Berlin | 13 700  |      |
|      | 4.   | Für den Anschluss der Grundstücke der Tierarzneischule in Berlin an die Kanalisation                                                             | 23 512  | _    |
|      | 5.   | Für die Um- und Neubauten bei der Tierarzneischule in Hannover (Ergänzungsrate)                                                                  | 40 200  | _    |
|      | 6.   | Zur Beschaffung von Instrumenten, Stallutensilien usw. für die Tierarzneischule in Hannover                                                      | 2 000   | <br> |
|      | 7    | Zur Hebung der Fischerei                                                                                                                         | 52 500  | _    |
|      | 8.   | Für die im April und Mai 1880 stattfindende inter-<br>nationale Fischereiausstellung                                                             | 50 000  | _    |
|      | 9.   | Für das Dünenwesen in den Provinzen Ost- und West-<br>preussen und Pommern                                                                       | 73 000  | -    |
|      | 10.  | Zur Herstellung von Ufer-Schutzwerken auf dem Westrande der Insel Sylt (zweite Rate)                                                             | 50 000  | <br> |
|      | 11.  | Zu den Kosten der Vorbereitungen für die Weichsel-<br>Nogat-Regulierung                                                                          | 30 000  | -    |
|      | 12.  | Zur Förderung der Kanalbauten im mittleren Ems-<br>gebiete der Provinz Hannover (letzte Ergänzungs-                                              |         |      |
|      |      | rate)                                                                                                                                            | 500 000 |      |
|      |      | zu übertragen                                                                                                                                    | 854 902 | -    |
|      |      |                                                                                                                                                  | ŀ       | ;    |

Noch Tabelle III.

| Кар. | Tit. | B. Einmalige und ausserordentliche<br>Ausgaben:                                                                                                        | 1880      | 1   |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| -    |      |                                                                                                                                                        | Mk.       | Pf. |
| I    | 2    | 3                                                                                                                                                      | 4         |     |
|      | 13.  | Übertrag<br>Zur Vollendung der Meliorationsanlagen im Gebiete                                                                                          | 854 902   | -   |
|      | 13.  | der Elb-Umflut bei Magdeburg                                                                                                                           | 177 000   | _   |
|      | 14.  | Für die Deichanlage zwischen Barby und Schönebeck                                                                                                      | 100 000   | -   |
|      | 15.  | Für die partielle Regulierung der Spree oberhalb Cottbus (erste Rate)                                                                                  | 41 000    | _   |
|      | 16.  | Zum Ankauf der von dem Geheimen Ober-Regierungs-<br>rat von Nathusius hinterlassenen Bibliothek und                                                    |           |     |
|      |      | Sammlung naturhistorischer, insbesondere osteolo-<br>gischer Gegenstände                                                                               | 62 000    |     |
|      |      | Summa Kap. 11                                                                                                                                          | I 234 902 | -   |
| 12.  |      | Gestütverwaltung.                                                                                                                                      |           |     |
|      | ī.   | Zum Ankauf von Pferden (extraordinärer Zuschuss zu<br>Kap. 108 Tit. 45 des Ordinariums)                                                                | 300 000   | _   |
|      | 2.   | Zum Ankauf des sogenannten neuen Wehr-Saillants<br>im ehemaligen Brückenkopf zu Cosel für das dortige<br>Landgestüt                                    | 6 265     |     |
|      | 3.   | Zu verschiedenen Reparaturen und baulichen Her-<br>stellungen bei dem Hauptgestüt Beberbeck und dem<br>damit verbundenen Vorwerk Sababurg (Restkosten) | 12715     | _   |
|      | 4.   | Zum Bau eines neuen Beschälerstalles bei dem Litauschen Landgestüt zu Insterburg                                                                       | 16 600    | -   |
|      | 5.   | Zum Bau eines neuen Beschälerstalles bei dem Litauschen Landgestüt zu Gudwallen                                                                        | 44 620    |     |
|      |      | Summa Kap. 12                                                                                                                                          | 380 200   | _   |
|      |      | Summa VII                                                                                                                                              | 3 785 102 | _   |
|      |      |                                                                                                                                                        |           | !   |

Tabelle IV.

Noch Tabelle IV.

| Кар. | Tit. | B. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben:                                                                                                                                          | 0061       |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                       | Mk.   Pf.  |
| -    | 7    | 3                                                                                                                                                                                     | 4          |
|      |      | Übertrag                                                                                                                                                                              | 2 627 800  |
|      | 14.  | Weitere Beihilfe für den Haffdeichverband im Memeldelta zum Bau von Wegen und Schau-<br>ornehen (2 Rate)                                                                              | 900        |
|      | 15.  | Extraordinäre Verstärkung zur Herstellung eines Verbindungskanals zwischen dem Preussischen                                                                                           | -          |
|      | 16.  | Ems-Wechte-Kanal oberhalb Nordhorn und dem Niederländischen Almelo-Kanal (3. Rate) Zur Gewährung von Verwaltungszuschüssen für ein in Berlin errichtetes Versuchs-Kornlager-          | 300 000    |
|      |      | haus (3. Rate)                                                                                                                                                                        | 10 000     |
|      | 17.  | Zum Neubau und zur inneren Einrichtung eines Instituts für Boden- und Flänzenlehre und eines solchen für Tierphysiologie bei der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf (2. und |            |
|      |      | letzte Rate)                                                                                                                                                                          | 63 500   — |
|      | 18.  | Zum Neuban und zur inneren Einrichtung eines Internatsgebäudes, zu Umwehrungen, zur Her-                                                                                              | -          |
|      |      | stellung neuer Lut- und Bewasserungsanlagen und zur Anlage einer eiektrischen Krait-<br>station für Zwecke der Beleuchtung der Laboratorien und des Betriebes der der Bewässerung     | -          |
|      |      | dienenden Pumpen bei der Lehranstalt in Geisenheim (2. und letzte Rate)                                                                                                               | 93 400     |
|      | .61  | Zur Gewährung von Beihilfen für die Regulierung der Drage von der Grüneberger Brücke bis<br>Dramburg im Kreise Dramburg (2. und letzte Rate)                                          | 000        |
|      | 20.  | Zum Ankauf und zur ersten Einrichtung von Grundstücken in Oberzwehren für die von Kassel                                                                                              | 3          |
|      |      | dorthin zu verlegende Obstbauanstalt (2. Rate)                                                                                                                                        | 100 000    |
|      | 21.  | Zu baulichen Ergänzungsarbeiten bei der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und zur Be-<br>schaffung von Ansetstangsgegenständen und Annerstan für dieselbe                     | SS         |
|      | 22.  | Zu baulichen Ergänzungsarbeiten und zur weiteren Ausstattung einzelner Institute der land-                                                                                            |            |
|      |      | wirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf                                                                                                                                              | 45 000     |
|      | 23.  | Für die Errichtung einer pflanzenpathologischen Versuchsstation bei der Lehranstalt in Geisenheim                                                                                     | 3 000      |
|      | 24.  | Neubau des anatomischen Instituts der tierärztlichen Hochschule in Berlin (1. Rate)                                                                                                   | 120 000 -  |
| =    | 25.  | Errichtung eines hygienischen Instituts der tierärztlichen Hochschule in Hannover (1. Rate).                                                                                          | 127 600 :  |

| 20. Zur Beschaufung eines Dienstfahrzeuges für den z. Kienlmeister des Kogierungsbesites Xödin 2.7.  21. Erbauung von zwei neuen Fischerei-Außichtsfahrzeugen für das Kurische Haff.  22. Zur Erbauung eines Pahrzeuges für das Frische Haff und die Ofersecktistenflecherei.  23. Zur Erbauung eines Dampfers für den Oberfischmeister zu Swinemunde.  24. Zur Ausführung des Gesetzes vom 16. September 1899, betreffend Schutzmafergeln im Quellgebiete der linksseitigen Zufluse der Oder in der Frvoiuz Schlesien  25. Zur Herstellung telegraphischer und telephonischer Verbindungen für den Hochwassermeldedienst in den Niederungen der Oder in der Proviuz Schlesien  26. Zur Herstellung telegraphischer und telephonischer Verbindungen für den Hochwassermeldedienst in den Niederungen der Oder in der Proviuz Schlesien  27. Beihilfe zur Regrilierung des Hochwasserpführlichen schlesischen Gebirgefütsse (i. Rate)  28. Zur Beihilfe zur Beihilfen für die Eindeichung der Bergel-Ottager-Niederung und der linksseitigen Oder-Niederung und der beihilfen der Damenow-Vehlgarster Polders  28. Beihilfe zur Errichtung eines Kreditinistituts behufs Ablösung der Erbabfindungen im Geltungsberiche des Westfälischen Anerbengesetzee vom 2. Juli 1898  29. Zur Entsendung von Kommissaren zum Besuche der Weltausstellung in Paris  20. Eutsendung von Kommissaren zum Besuche der Weltausstellung in Paris  20. Drainierungsswecken  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  21. Zum Ankauf von Pferden  22. Zum Ankauf von Pferden  23. Zum Ankauf von Pferden  24. Zum Ankauf von Pferden  25. Zum Ankauf von Pferden  26. Zum Ankauf von Pferden  27. Zum Ankauf von Pferden  28. Zum Ankauf von Pferden  28. Zum Ankauf von Pferden  29. Zum Ankauf von Pferden  29. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden  20. Zum Ankauf von Pferden |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 4 4 6 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Pahelle V

| Kap. | Tit.       | B. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben:                                                                                 | 1907<br>Mk. | Pf.          |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                            | 4           |              |
| 29.  |            | Landwirtschaftliche Verwaltung.                                                                                              |             |              |
|      | <u>.</u> ; | Brrichtung von ländlichen Stellen mittleren und kleineren Umfangs auf staatlichen Grundstücken                               | 200 000     | 1            |
|      | 6          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den westlichen Provinzen                                                          | 985 000     | 1            |
|      | κ'n        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den östlichen Provinzen.                                                          | 1 195 000   | ١            |
|      | 4          | Fürderung der inneren Kolonisation in den Provinzen Ostprenssen und Pommern.                                                 | 2 000 000   | 1            |
|      | <u>ښ</u>   | Extraordinare Verstarkung des Fonds zu Beihilten zur Errichtung und Unterhaltung von land-<br>wirtschaftlichen Mittelschulen | 2000        | Ī            |
|      | 9          | Extraordinäre Verstärkung des Dispositionsfonds zu Prämien bei Pferderennen                                                  | 500 000     | ١            |
|      | 7.         | Extraordinäre Verstärkung des Fonds zur Förderung des Obst-, Wein- und Gartenbaues                                           | 30 000      | 1            |
|      | ∞.         | Ausbau der hochwassergefährlichen Gebirgesstüsse in der Provinz Schlesien, sowie damit im Zu-                                |             |              |
|      |            | sammenhang stehende Verbesserungen an der mittleren Oder und der schiffbaren Strecke der                                     |             |              |
|      |            | Glatzer Neisse (7. Rate)                                                                                                     | 4 420 000   | 1            |
|      | 6          | Zuschuss zu den Arbeiten der Kommission zur Erforschung der deutschen Meere in Kiel und                                      |             |              |
|      |            | der biologischen Anstalt auf Helgoland zwecks internationaler Aufnahme der Nordmeere                                         | 17 600      | 1            |
|      | Io.        | Extraordinäre Verstärkung des Fonds zur Ausführung des Gesetzes, betreffend Schutzwaldungen                                  | _           |              |
|      |            | und Waldgenossenschaften, sowie zur Förderung der Wald- und Wiesenkultur, überhaupt be-                                      |             |              |
|      |            | hufs Anstellung von Versuchen zur Anschaffung von Privatgrundstücken.                                                        | 20 000      | 1            |
|      | .11.       | Beihilfe an die Meliorationsgenossenschaft der Geeste-Niederung (6. Rate)                                                    | 20 000      | ı            |
|      | 12.        | Beihilfe zur Ausführung der Artländer Melioration (6. Rate)                                                                  | \$0 000     | 1            |
|      | 13.        | Beihilfe zur Melioration der Milde-Niederung und zur Regulierung des Biese- und des Aland-                                   |             |              |
|      |            | flusses (3. und letzte Rate) bis zu                                                                                          | 172 150     | 1            |
|      | 14.        | Unterstützung von Meliorationsversuchen behufs Beseitigung der Notstände an der Netze                                        | 30 000      | 1            |
|      | 15.        | Umgestaltung und Erweiterung der Obst- und Gemüseanlagen der Lehranstalt in Geisenheim                                       |             |              |
|      |            | (3. Rate)                                                                                                                    | 12 541      | 1            |
|      | .91        | Ergänzung der Einrichtungen der Gärtner-Lehranstalt in Dahlem (3. und letzte Rate) bis zu .                                  | 81 700      | 1            |
|      | 17.        | Verzinsliches Darlehn und Beihilfe zum Bau von Steindecken und zu Hinterpflasterungen zum                                    |             |              |
|      | ,          | Schutze der Deiche auf der Insel Pellworm (3. und letzte Rate) bis zu                                                        | 29 000      | ı            |
|      | <b>8</b> . | Beihilfe zur Regulierung des Bodessusses in den Kreisen Quedlindurg, Oschersleben, Wanzleben                                 |             |              |
| _    | _          | nnd Calbe (4. Rate)                                                                                                          | 175 000     | <del>-</del> |

Noch Tabelle V.

| Pf.                                          |     |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                         | 1       |                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                                                          |                                                                                   | _ _                                                                              | _                                                                               | 1                                                 | 1                                 |                    |                   | İ                                  | <u> </u>                        |                                  | <u> </u>                                                            | Ц                  | 1                                                 | 1                                 | 1                         |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1907<br>Mk.                                  | 4   | 12 423 906                                                                                       | 58 000                                                                                                    | 4 000                                              |                                                                                                                                                                                         | 5 500   | 80 000                                                    | 10 125                                                                               | 3 900                                                                | 00001                                                                                    | 100 000                                                                           | 65 000                                                                           | 27 850                                                                          | 181 864 21                                        | 25 921 922                        | 38 720 103         |                   | 488 950                            | 34 600                          | 94 950                           | 130 000                                                             | 200 000            | 948 500                                           | 5 244 522                         | 0 102 222                 |
| B. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben: | . 3 | Übertrag<br>Beihilfe zur Besejtigung von Hochwasserschäden an der Eyach in der Gemeinde Owingen, | Oberant Hechingen  Unestellung des letzten Reiles des Meitwenschen Worken them des Boden und die lendmits | schaftlichen Verhältnisse des preussischen Staates | Anschluss der elektrischen Leitungen in den Gebäuden der landwirtschaftlichen Akademie in<br>Bonn-Poppelsdorf an die elektrische Umformerstation im tierphysiologischen Institut dieser | Anstalt | Errichtung einer Versuchswirtschaft in den Marschgebieten | Ausbesserungen an den Gebäuden der landwirtschaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf | Bauliche Veränderungen im Hauptgebäude der Lehranstalt in Geisenheim | Umbau eines Stalles zur Schaffung eines Maschinen-Laboratoriums und Gewinnung von Räumen | Einrichtung und Durchführung eines öffentlichen Wetterdienstes in Norddeutschland | Beihilfe zur Regulierung des Neffelbachs in Kerpen und Blätzheim, Kreis Bergheim | Anteil an der Erweiterung der Engstelle bei Baltruschkehmen am Russstrome km 67 | Summa B: Einmalige und ausserordentliche Ausgaben | Hierzu Summa A: Dauernde Ausgaben | Summa der Ausgaben | Gestütverwaltung. | Neu- und Umbauten auf den Gestüten | Drainierung von Ackerländereien | Ankauf von Wohnhäusern und Acker | Ankauf des Fürst Fürstendergschen Kennetablissements zu Hoppegarten | Ankaui Von Fierden | Summa B: Einmalige und ausserordentliche Ausgaben | Hierzu Summa A: Dauernde Auskaben | Summa atmtlicher Ansoaben |
| Tit.                                         | 2   | 41.                                                                                              |                                                                                                           | 4                                                  | 43.                                                                                                                                                                                     |         | 44.                                                       | 45.                                                                                  | 46.                                                                  | 47.                                                                                      | 48.                                                                               | 49.                                                                              | 50.                                                                             |                                                   |                                   |                    |                   | -<br> -                            | 6                               | 10.—12.                          | 13.                                                                 | 4                  |                                                   |                                   |                           |
| Кар.                                         | 1   |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                         |         |                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                                                   |                                   |                    | 30.               |                                    |                                 |                                  |                                                                     |                    |                                                   |                                   |                           |

Tabelle VI. Etat der Domänenverwaltung.

|              | Pf. |   |                                               | <br> -<br>                |                              |                             |                                                 | 6               |                       | <u>e</u>                                    | -                                    | <u> </u>                    |                                                  | <u> </u>   |                                                |                                                | 1                         | 7  -                   |                    |
|--------------|-----|---|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <i>L</i> 061 | Mk. | 9 |                                               | 842 040                   | 5 224 259                    | 15 969 331                  |                                                 | 4 284 849       | 397 083               | 2 544 569                                   | 1                                    | 14 821                      |                                                  | 97 491     |                                                |                                                | 130 000                   | 523 357                | 30 027 800         |
|              | Pf. |   |                                               | 1                         | 1                            | I                           |                                                 | 1               | I                     | 1                                           | 1                                    |                             |                                                  |            |                                                |                                                | 1                         | 1                      | 1                  |
| 0061         | Mk. | 5 |                                               | 963 311                   | 5 414 288                    | 13 266 056                  |                                                 | 4 358 333       | 1                     | 1 865 406                                   | ı                                    | 15 080                      |                                                  | 97 491     |                                                |                                                | i                         | 166 235                | 26 146 200         |
|              | Pf. |   |                                               | l                         | 1                            | 1                           |                                                 | I               | 1                     | 1                                           | 1                                    | 1                           |                                                  | 1          |                                                |                                                | 1                         | ١                      |                    |
| 1880         | Mk. | 4 |                                               | 2 468 414                 | 6 315 060                    | 12 985 298                  |                                                 | 5 085 383       | I                     | 1 900 000                                   | 550 000                              | 23 150                      |                                                  | 86 078     |                                                |                                                | ì                         | 200 767                | 29 614 150         |
| Binnshme:    |     | 3 | Grundherrlicke Hebungen und Hebungen von ver- | äusserten Domänenobjekten | Domënen-Amortisations-Renten | Ertrag von Domänenvorwerken | Ertrag von anderen Domänen-Grundstücken, Mühlen | und Fischereien | Ertrag von Weingütern | Ertrag von Mineralbrunnen und Badeanstalten | Aus der Nutzung des Bernstein-Regals | Zinsen von Aktiv-Kapitalien | Renten, welche das Deutsche Reich an Preussen zu | zahlen hat | Einnahmen aus der Aufteilung der Domäne Dahlem | bei Berlin, ausschliesslich der Erlöse aus dem | Verkaufe von Grundstücken | Verschiedene Einnahmen | Summa der Einnahme |
| Tit.         |     | 2 | 1.                                            |                           | ĸi                           | ÷                           | 4                                               |                 | 48.                   | ν'n                                         |                                      | 7.                          | ∞                                                |            | 88<br>88                                       |                                                |                           | 6                      |                    |
| Кар.         |     | 1 | i                                             |                           |                              |                             |                                                 |                 |                       |                                             |                                      |                             |                                                  |            |                                                |                                                |                           |                        |                    |

rabelle VII.

| .qs2 | Tit. 1) | Dauernde Ausgaben:                                          | 1,7       | 8                | 1900      | 2 | 0         | 7  |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---|-----------|----|
| ı    |         |                                                             | MK.       | 7                | MK.       | E | M.K.      | ij |
| 1    | 7       | 3                                                           |           | 4                | 5         |   | 9         |    |
| 1.   |         | Domänen.                                                    |           |                  |           |   |           |    |
|      | 1.—3.   | Besoldungen.                                                | 393       | 393 030 —        | 310 265   | Ī | 340 120   | ١  |
|      | 4       |                                                             | 24        | 24 248 -         | 16 188    | Ι | 18 474    | Ī  |
|      | 5.—8.   | Andere persönliche Ausgaben                                 | 312 861   | <del>-</del> 198 | 207 844   | 1 | 171 988   | 1  |
|      | 9.—11.  |                                                             | 125       | 125 339 -        | 129 712   | I | 141 185   | I  |
|      | 12.     |                                                             | 75        | 75 000           | 75 000    | Ι | 125 000   | 1  |
|      | 13.     |                                                             | 192 362   | 362              | 158 284   | I | 177 540   | I  |
|      | 14.     |                                                             | 82        | 82 284 -         | 49 853    | I | 50 211    | I  |
|      | 15.     |                                                             | 2         | <u> </u>         | 65 655    | I | 160 84    | ł  |
|      | .91     | Zins                                                        | 926       | 956 599 -        | 1 244 298 | 1 | 1 541 000 | ١  |
|      | 17.     |                                                             | _         | 1 000 1          | ١         | 1 | 1         | 1  |
|      | 18.     |                                                             |           |                  | _         |   |           |    |
|      |         | Ã                                                           | 2 328 000 | 000              | 2 595 990 | Ī | 2 637 600 | i  |
|      | 19.     | Zu Vermessungeu und Bonitierungen                           | 25        | 25 000 -         | 16 525    | Ī | 31 835    | Ī  |
|      | 20.     | Kosten in Auseinandersetzungs-Angelegenheiten und Prozessen | 8         | 000 06           | 28 103    | 1 | 25 000    | I  |
|      | 21.     | Betriebskosten für administrierte Grundstücke.              | 000 009   | 000              | 504 632   | 1 | 1 272 344 | Ī  |
|      | 22.     | Betriebskosten für Bader und Mineralbrunnen.                | 1 100 000 | 000              | 833 125   |   | 168 901 1 | Ī  |
|      | 23.     | Ausgaben der Festungsreventien-Kassen                       |           | 404              |           | ١ | 1         | 1  |
|      | 24.     | Vermischte Ausgaben                                         | 157 273   | 273              | 142 526   | 1 | 150 891   | 1  |
|      |         | Summa Kap. 1                                                | 6 533 400 | 400              | 6 378 000 |   | 7 868 170 | Ī  |
|      |         |                                                             |           |                  |           |   |           |    |
|      |         |                                                             |           |                  |           |   |           |    |

<sup>1</sup>) Da sich die Titel und ihre Bezeichnungen vermehren und verändern, ist in den Etats für 1900 und 1907 die Numerierung nicht eingehalten worden.

Tabelle VIII.

| Ken | įį | R Finmeline and encessoredentliche Ancrehen.                      | 1880     | 0061                 | 1907                                         |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------|
|     |    |                                                                   | Mk.  Pf. | Mk. Pf.              | Mk. Pf.                                      |
| ı   | 7  | 3                                                                 | 4        | 5                    | 9                                            |
|     |    |                                                                   |          |                      |                                              |
|     |    | Zu verzinslichen Beihilfen zur Ausführung von Meliorationen.      | 1        | 000 004              | 000 009                                      |
|     |    | Zur Vermehrung und Verbesserung der Arbeiterwohnungen             | <u> </u> | 200 000              | 200 000                                      |
|     |    | Zur Erwerbung und ersten Einrichtung von Domänen und Domänen-     |          |                      |                                              |
|     |    | grundstücken                                                      |          | 700 000              | 700 000                                      |
|     |    | Ausserordentlicher Zuschuss zum ordentlichen Domänen-Baufonds     |          | 800 000              | 000 006                                      |
|     |    | Zu fiskalischen Weinbergsanlagen in der Saar-, Nahe- und Mosel-   | -        |                      |                                              |
|     |    | pnasas                                                            | 1        | 300 000              | 446 000                                      |
|     |    |                                                                   |          | - 000 99             | 80 000                                       |
|     |    | Zur Herstellung elektrischer Anlagen für landwirtschaftliche      |          | ==                   | _                                            |
|     |    | Betriebszwecke auf Domänen                                        | -        | 20 000               | 50 000 -                                     |
|     |    | Zur Anlage und zur Beteiligung an Anlagen von Kleinbahnen         | 1        | - 000 05             | <u> </u>                                     |
|     |    | Zur Beförderung der Anlandung zwischen der Hamburger Hallig       |          |                      |                                              |
|     |    | und dem Festlande bei Husum im Regierungsbezirk Schleswig         | 1        | 40 000 -             | 182 000 —                                    |
|     |    | Zur Entsendung von Kommissaren zum Besuch der Weltaus-            |          |                      |                                              |
|     |    | 8                                                                 | -        | 1 200                | - <sup>1</sup> -                             |
|     |    | Vorbereitung und Ausführung des Verkaufs von Teilen der           |          | -                    |                                              |
|     |    | Domäne Dahlem                                                     | -        | -                    | 200 000                                      |
|     |    | Weiterführung der Arbeiten behufs Aufschliessung der fiskalischen | _        |                      |                                              |
|     |    | Moore in Ostfriesland                                             |          | 1                    | 100 000                                      |
|     |    | Herstellung von Uferschutzwerken im Kreis Kehdingen, Regierungs-  | _        |                      |                                              |
|     |    | bezirk Stade                                                      |          | 1                    | 18 000                                       |
|     |    | Herstellung des Uferschutzes bei Arkona auf Rügen                 | <u>-</u> |                      | 43 000                                       |
|     |    | Summa B: Einmalige und ausserordentliche Ausgaben                 | 1        | 2 907 200 -          | 4 119 000                                    |
|     |    | Dazu Summa A: Dauernde Ausgaben                                   |          | 6 378 000 —          | 7 868 170                                    |
|     |    | Summa der Ausgabe                                                 | 1        | 9 285 200            | - ol 1 1 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|     |    | Abschiuss.                                                        |          |                      |                                              |
|     |    | Die Einnahmen betragen                                            | 1        | 26 146 200           | 30 027 800 -                                 |
|     |    | dauernden Ausgaben betragen                                       | 1        | 6 378 000 —          | 7 868 170                                    |
|     |    | Mithin Überschuss                                                 | 1        | — ooz 89 <i>t</i> 61 | 22 159 630 —                                 |
|     |    | Hiervon ab die einmaligen und ausserordentlichen Ausgaben         | -        | 2 907 200 -          | 4 119 000                                    |
|     |    | Bleibt Überschuss                                                 | -        | - 000 198 91         | 18 040 630                                   |
|     |    |                                                                   |          |                      |                                              |

Tabelle IX. Etat der Forstverwaltung.

|                    | 1        |                                                                  |              | ŀ   |            | ŀ    |             | Γ   |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|
| Tit.               |          | Einnahme:                                                        | 1880         |     | 1900       |      | 1907        |     |
|                    |          |                                                                  | Mk.          | Pf. | Mk.        | Pf.  | Mk.         | Pf. |
| 2                  |          | 3                                                                | 4            |     | 5          |      | 9           |     |
|                    |          |                                                                  |              | _   | -          |      |             |     |
| ı. Fü              | F        | Für Holz                                                         | 44 000 000   | 1   | 71 500 000 | ı    | 104 000 000 | 1   |
| 2. Fü              | F        | Für Nebennutzungen                                               | 4 161 000    | ı   | 4 349 000  | -    | \$ 394 000  | 1   |
| 3. Au              | Ψ        | Aus der Jagd                                                     | 341 714      | 1   | 377 000    | 1    | 478 000     | 1   |
| 4. Vo              | ٥        | Von Torfgräbereien                                               |              | ī   | 239 000    | 1    | 179 000     | 1   |
| 5. Vo              | Ď        | Von Flössereien                                                  | 35 925       | T   | ı          | -    | 1           | Ī   |
| 6. V               | °        | Von Wiesenanlagen                                                | 84 558       | ı   |            | 1    | -           | 1   |
| 7. Vo              | °        | Von Brennholzniederlagen.                                        | 24 525       | T   |            | 1    | ı           | i   |
| 8. Vo              | Š        | Vom Sägemühlenbetriebe                                           | 651 000      | ı   | 130 000    | 1    | i           | Ī   |
| .6<br>V            | Š        | Von größseren Baumschulen                                        | 27 976       | 1   | 1          |      | 1           | Ī   |
| το. Δ              | Δ        | Vom Tiergarten bei Cleve und dem Eichholz bei Arnsberg           | 16 714       | ı   | 20 000     | 1    | 20 800      | 1   |
| 11. Ve             | <u>×</u> | Verschiedene andere Einnahmen, einschliesslich der zu erstatten- |              |     |            |      |             |     |
| _                  | _        | den Besoldungen für Forstbeamte, welche lediglich im Interesse   |              |     |            |      |             |     |
|                    |          | Dritter angestellt sind                                          | 417 644      | Ī   | 556 200    | 1    | 827 600     | 1   |
| 11 a. Ru           | E        | Rückzahlungen auf die an Forstbeamte gewährten Vorschüsse.       | 1            | 1   | 000 09     | 1    | 150 000     | 1   |
| 12. Vo             | °<br>A   | Von der Forstakademie zu Eberswalde                              | 006 6        | Ī   | 12 300     | ī    |             |     |
| 13. V <sub>0</sub> | Ď        | Von der Forstakademie zu Münden                                  | 9 200        | 1   | 9 000      | —  j | 100 000     |     |
|                    |          | Summa Tit. 12 and 13                                             | 001 61       | T   | 18 300     | ī    | 009 001     | 1   |
|                    |          | Summa der Einnahme                                               | 50 150 000 — | T   | 77 249 500 |      | 111 150 000 | 1   |
|                    |          |                                                                  |              |     |            |      |             |     |
|                    |          | •                                                                |              |     |            | ٠    |             |     |

Tabelle X

| .qı | Tri+ 1)     | Donorndo Anegoben.                                                 | 1880         |      | 1900       |     | 1907       |     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----|------------|-----|
| K   |             | . raucinue Ausgaben:                                               | Mk. P        | Pf.  |            | Pf. |            | Pf. |
| -   | 2           | 3                                                                  | 4            |      | 5          |     | 9          |     |
|     |             | Forsten.                                                           |              |      |            |     |            |     |
| 6   |             | Kosten der Verwaltung und des Betriebes.                           | _            | _    |            |     |            |     |
|     | 1.—4.       | Besoldungen                                                        | 5 881 046    | 2    | 10 332 900 | ١   | 12 872 555 | Ī   |
| _   | λ,          | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten                          | 103 480      | -    | 103 400    | I   | 156 500    | 1   |
|     | 6.—9.       | Andere persönliche Ausgaben                                        | 2 154 530    | 1    | 2 727 500  | 1   | 2 360 500  | 1   |
| _   | 10.—14.     | Dienstaufwands-, Miets-Entschädigungen und Stellenzulagen          | 1 812 965    | 1    | 2 294 992  | 1   | 3 164 470  | T   |
|     | 15.         | Für Werbung und Transport von Holz und von anderen Forst-          |              |      |            | _   |            |     |
|     |             | produkten                                                          | 7 200 000    | 6    | 9 560 000  | ı   | 12 160 000 | T   |
|     | 16.         | Zur Unterhaltung und zum Nenbau der Forstdienstgebäude, sowie      |              |      |            |     |            |     |
|     |             | zur Beschaffung noch sehlender Forstdienstgebäude für Ober-        |              |      | _          |     |            |     |
|     |             | förster und Forstschutzbeamte                                      | 2 024 000    | -    | 2 394 800  | 1   | 2 394 800  | 1   |
|     | 17.—18.     | 1718. Zur Unterhaltung und zum Neubau der öffentlichen Wege, sowie | -            |      |            |     |            |     |
|     |             | zu Wasserbauten in den Forsten                                     | 1 280 440    | -    | 1 930 840  | 1   | 2 025 000  | 1   |
|     | .61         | Zu Forstkulturen und zur Verbesserung der Forstgrundstücke,        |              |      |            | _   | ,          |     |
|     |             | zum Bau und zur Unterhaltung der Holzabfuhrwege und zu             |              |      |            |     |            |     |
|     |             | Forstvermessungen and Betriebs-Regulierungen                       | 3 803 700    | - 2  | 5 123 500  | ī   | 5 250 500  | 1   |
|     | <b>5</b> 0. | Jagd-Verwaltungskosten                                             |              | 1    | 93 000     | ı   | 106 000    | -   |
|     | 21.         | Betriebskosten für Torfgräbereien                                  | - 000 611    | 1    | 72 000     | ı   | 65 500     | -   |
|     | 22.         | Betriebskosten für Flössereien.                                    | 29 000       | 1    |            | Ī   |            | Ī   |
|     | 23.         | Betriebskosten für Wiesenanlagen                                   | 24 000       |      |            | Ī   | 1          | -   |
|     | 24.         | Betriebskosten für Brennholzniederlagen                            | 20 000       | _    | 1          | ī   | 1          | Ī   |
|     |             | Zn übertragen                                                      | - 24 256 161 | _ 34 | 34 632 932 | 1   | 40 555 825 | Ī   |
| í   | _           | _                                                                  | -            | _    | _          | -   |            | -   |

<sup>1</sup>) Da sich die Titel und ihre Bezeichnungen vermehren und verändern, ist in den Etats für 1900 und 1907 die Numerierung nicht eingehalten worden.

Noch Tabelle X.

| Kap. | Tit. 1) | Dauernde Ausgaben:                                                                                                    | 1880<br>Mk. Pf. | 1900<br>Mk. Pf. | 1907<br>M.k. Pf. |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| -    | 2       | 3                                                                                                                     | 4               | 5               | 9                |
|      |         | Übertrag                                                                                                              | - 191 92 4 2    | 34 632 932 —    | 40 555 825 —     |
|      |         | Betriebskosten der Sägemühlen                                                                                         | - 000 919       | 130 000         |                  |
|      | 26.     | Betriebskosten für grössere Baumschulen                                                                               | 32 000          |                 | 1                |
|      |         | Für den Tiergarten bei Cleve und das Eichholz bei Arnsberg .                                                          | 11 424 -        | 13 220 -        | 12 400           |
|      |         | Für Fischereizwecke                                                                                                   | 1               | 8 000           | 1                |
|      | 28.     | Zur Bezeichnung und Berichtigung der Grenzen, zu Separationen,                                                        |                 |                 |                  |
|      | 29.     | reguistungen und flozesskoueu, Diuekkoueu. Holzverkaufs- und Verpachtungskosten, Botenlöhne und sonstige              | 730 000         | 153 000         | 625 575 -        |
|      |         | kleine Ausgaben der Lokalverwaltung.                                                                                  | 132 000 —       | - 000 1/1       |                  |
|      | 31.     | Stellvertretungs- und Umzugskosten, Dikten und Reisekosten                                                            | 190 000         | - 000 662       | 194 000          |
|      | 32.     | Kosten für Vertilgung der den Forsten schädlichen Tiere,                                                              |                 |                 |                  |
|      |         | Vorsutkosten und andere vermischte Ausgaben                                                                           | 399 915 —       | 464 048 —       | 330 000 —        |
|      |         | Summa Kap. 2                                                                                                          | 26 143 500 —    | 35 871 200      | 41 717 800  -    |
| ÷    |         | Zu forstwissenschaftlichen und Lehrzwecken.                                                                           | -               |                 |                  |
|      | 1.—2.   | Besoldungen                                                                                                           | 64 950          | 107 200         | — o56 911        |
|      | ÷       | Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Beamten.                                                                           | 4 440 —         | 5 940 —         | 7 872 -          |
|      |         | Andere persönliche Ausgaben                                                                                           | 31 400 —        | 42 400 -        | - 006 64         |
|      |         | Sachliche Ausgaben                                                                                                    | 72 510 —        | 78 560 —        | 193 478          |
|      |         | Summa Kap. 3                                                                                                          | 173 300         | 234 100 —       | 368 200 —        |
| 4    |         | Allgemeine Ausgaben.                                                                                                  |                 |                 |                  |
|      | ij      | Real- und Kommunallasten und Kosten der örtlichen Kommunal-<br>und Polizei-Verwaltung in fiskalischen Guts- und Amts- | _               | -               |                  |
| _    |         | bezirken                                                                                                              | - 000 065       | 1 420 000 —     | 1 884 000 —      |

|                                                                                                                                                                                                                        | J.      | 1            | 1                                                                                   | 1                                                                                     | ı       | 1          | 1                  |                                             | 1           | 1                                       | =        |                                | ı          | 1          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|---------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                               | -       | <u> </u>     |                                                                                     | 0                                                                                     | -       |            | 0                  |                                             |             |                                         |          | I                              |            |            | <br>— . |
| 586 000                                                                                                                                                                                                                | 200 000 | 1 050 000    | 000 099                                                                             | 104 000                                                                               | 900 09  | 4 544 000  | 46 630 000         |                                             |             | ,                                       | ,        |                                |            | ,          |         |
| 28                                                                                                                                                                                                                     | 8       | 1 05         | 99                                                                                  | 0                                                                                     | 9       | 4 54       | 6 63               |                                             | 1           | I                                       | ı        | 1                              |            | '          |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |              |                                                                                     |                                                                                       |         |            |                    |                                             |             |                                         |          | _                              |            |            | <br>    |
|                                                                                                                                                                                                                        |         | <u>-</u>     | <u></u>                                                                             | <u></u>                                                                               |         |            |                    |                                             |             | - <u> </u>                              | <u> </u> |                                | <u> </u>   |            | <br>    |
| 540 000                                                                                                                                                                                                                | 180 000 | 1 050 000    | 543 700                                                                             | 90 000                                                                                | 18 700  | 3 842 400  | 39 947 700         |                                             |             |                                         |          |                                |            |            |         |
| 540                                                                                                                                                                                                                    | 180     | 050          | 543                                                                                 | 6                                                                                     | 18      | 3 842      | 947                |                                             | ١           | İ                                       |          | 1                              |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         | _            |                                                                                     |                                                                                       |         | ,          | 36                 |                                             |             |                                         |          |                                |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                        | İ       | 1            | 1                                                                                   | 1_                                                                                    |         | 1          | _                  |                                             | 1           |                                         | 1        | 1                              | 1          | 1          |         |
| 989                                                                                                                                                                                                                    | 8       | 8            |                                                                                     |                                                                                       |         | 000        | 800                |                                             | 301 650     | 47 820                                  | 21 300   | 29 500                         | 400 270    | 470        |         |
| 989                                                                                                                                                                                                                    | 210 000 | 1 050 000    | 1                                                                                   | ŀ                                                                                     | 1       | 2 536 000  | 28 852 800         |                                             | 301         | 47                                      | 21       | 29                             | 400        | 35 786 470 |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         | -            |                                                                                     |                                                                                       |         | 7          | 28                 |                                             |             |                                         |          |                                |            | 35         |         |
| noa<br>En                                                                                                                                                                                                              | •       | . 4          | . şt                                                                                | · #                                                                                   | ·       | 4          | 4                  |                                             | •           | •                                       | •        | ٠                              | 5          | I          |         |
| Stelle von sowie zu Vaisen von                                                                                                                                                                                         |         | dită.        | shtu                                                                                | Bchg                                                                                  | •       | Kap.       | bis :              |                                             | •           |                                         |          |                                | Кар.       | Summa      |         |
| Stell, . sow                                                                                                                                                                                                           |         | ·            | . iffqr                                                                             | Liger                                                                                 | , .     | Summa Kap. | Summa Kap. 2 bis 4 | ۰                                           |             |                                         | •        | ٠                              | Summa Kap. | Su         |         |
| te,                                                                                                                                                                                                                    |         | . 43         | Α Δ                                                                                 | ie E                                                                                  | • 1     | Sam        | A K                | sten                                        | •           |                                         |          | •                              | Sam        | J          |         |
| oeitr<br>Seam                                                                                                                                                                                                          |         | ă<br>B       | ichei                                                                               | bt.                                                                                   |         |            | 8                  | Ē                                           |             |                                         | •        |                                |            |            |         |
| nge<br>ngsk<br>e E                                                                                                                                                                                                     | •       | fall-        | cht!                                                                                |                                                                                       | •       |            | S                  |                                             | ٠           | in te                                   | ٠        | •                              |            |            |         |
| gutti<br>beru<br>eden<br>r W                                                                                                                                                                                           |         | a p          | . d                                                                                 | lche                                                                                  |         |            |                    | inen                                        |             | B<br>B                                  |          |                                |            |            |         |
| Ver<br>braic<br>schie                                                                                                                                                                                                  | . •     | o de<br>ep,  | · an                                                                                | · 🛎                                                                                   | •       |            |                    | )omi                                        | •           | die                                     | •        |                                |            |            |         |
| ise<br>e .Ve<br>isge                                                                                                                                                                                                   | •       | rank<br>rank | . g                                                                                 |                                                                                       |         |            |                    | <u> </u>                                    |             | Æ                                       |          | gabe                           |            |            |         |
| itwe<br>lich<br>alch<br>au                                                                                                                                                                                             | ٠.      | ncke         | . 63                                                                                | ers<br>ers                                                                            |         |            |                    | Zentral-Verwaltung der Domänen und Forsten. | •           | Ben                                     | pen      | Ans                            |            |            |         |
| ze<br>setz<br>für<br>für                                                                                                                                                                                               |         | cher         | fisku                                                                               | pfleg<br>ur F                                                                         |         |            |                    | altu                                        | :           | chti                                    | laga!    | pte                            |            |            |         |
| und<br>1, 89<br>gen<br>Uni                                                                                                                                                                                             | ٠,      | Gra<br>etzli | BW.                                                                                 | men<br>en f                                                                           | ıabeı   |            |                    | <b>₹</b>                                    |             | -Zae                                    | 3 Au     | misc                           |            |            |         |
| en<br>Seber<br>Ermg<br>und                                                                                                                                                                                             | •       | 2 ge         | 20 E                                                                                | ang a                                                                                 | en      |            |                    |                                             | •           | geld                                    | lich     | Ver                            |            |            |         |
| rent<br>labg<br>rstüt                                                                                                                                                                                                  | g,      | zur          | erun<br>r de                                                                        | nder                                                                                  | amt     |            |                    | Zent                                        | en          | nga                                     | rečn     | and                            |            |            |         |
| sungsreuten und zeitweise Vergütungen an aturalabgaben, gesetzliche Versicherungsbeiträge Unterstützungen für ausgeschiedene Beamte, ensionen und Unterstützungen für Witwen und V                                     | and.    | Ank          | rsich<br>1 de                                                                       | liege<br>ıtere                                                                        | n<br>Bé |            |                    |                                             | lung        | Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Beamten | 84<br>84 | liche und vermischte Ausgaben. |            |            |         |
| Ablösungsreuten und zeitweise Vergütungen an Stelle<br>Naturalabgaben, gesetzliche Versicherungsbeiträge<br>Zu Unterstützungen für ausgeschiedene Beamte, sowie<br>Pensionen und Unterstützungen für Witwen und Waisen | å       | um<br>eiträ  | versicherung usw.<br>Kosten der dem Forstfiskus auf Grund rechtlicher Verpflichtung | obliegenden Armenpflege Zu Unterstützungen für Personen, welche nicht die Eigenschaft | Α0      |            |                    |                                             | Besoldungen | B                                       | nder     | Chli                           |            |            |         |
| Ab<br>Zu<br>Zu                                                                                                                                                                                                         |         | <u> </u>     | M                                                                                   | Ñ                                                                                     |         |            |                    |                                             | A           | Ŋ                                       | <b>∀</b> | <b>死</b>                       |            |            | <br>    |
| લં છે                                                                                                                                                                                                                  |         | 4            |                                                                                     |                                                                                       |         |            |                    |                                             | 1           | ķ                                       | 6.—8.    | =                              |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |              |                                                                                     |                                                                                       |         |            |                    |                                             | =           |                                         | 9        | Ġ                              |            |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |              |                                                                                     |                                                                                       |         |            |                    | γ̈́                                         | _           | _                                       |          |                                |            |            |         |

<sup>1</sup>) Da sich die Titel und ihre Bezeichnungen vermehren und verändern, ist in den Etats für 1900 und 1907 die Numerierung nicht eingebalten worden.

rabelle XI

|                                              |          |                                                               |                                                            |                                                   |                                                           |               |                                             | _                                                         | _                                                           | _                                                                   |                  | _                                             |                                                               |          |                                              |                                                              |                                   |                                                              |             | _ |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---|
| ā.                                           | <u>i</u> | 1                                                             | Ī                                                          | Ī                                                 |                                                           |               | ı                                           | Ī                                                         | Ī                                                           |                                                                     | ١                | I                                             |                                                               | 1        | Ī                                            | Ī                                                            | Ī                                 |                                                              | Ī           |   |
| 1907<br><b>M</b> k.                          | 9        | 160 000                                                       | ı                                                          | I                                                 |                                                           | 4 000 000 4   | 1                                           | 100 000                                                   | 100 000                                                     |                                                                     | i                | 000 006                                       |                                                               | I        | 000 009                                      | 100 000                                                      | 150 000                           |                                                              | 95 000      |   |
| 1900<br>M.K. IPC                             |          | - 000 005                                                     |                                                            | _!                                                |                                                           | 2 400 000 -   | 700 000                                     | 200 000 -                                                 | 80 000 -                                                    |                                                                     | 105 000          | - 000 009                                     | _                                                             | 1 200 -  | <br> <br>                                    | ł                                                            | 1                                 |                                                              |             |   |
| ž.                                           |          | i                                                             | T                                                          | 1                                                 |                                                           | 1 2 4 5       | - X                                         | - X                                                       | 1                                                           |                                                                     | -                | 1                                             |                                                               |          | 1_                                           | 1                                                            | 1                                 |                                                              |             | _ |
| 1880<br>M.K.                                 | 4        | 1 200 000                                                     | 100 000                                                    | 300 000                                           |                                                           | l             | ı                                           | ١                                                         | -                                                           |                                                                     | 1                | 1                                             |                                                               | 1        | ł                                            | 1                                                            | ı                                 |                                                              | ı           |   |
| B. Einmalige und ausserordentliche Ausgaben: | 3        | Zur Ablösung von Forsteervituten, Realkosten und Passivrenten | Prämien zu Chausseen, Beihilfen zu Wege- und Brückenbauten | Zur Beschaffung sehlender Förster-Dienstwohnungen | Zum Ankauf von Grundstücken zu den Forsten und Anlage von | Strassengügen | Zur Melioration von Moor- und Wiesenflächen | Zur Anlage und zur Beteiligung an Anlagen von Kleinbahnen | Zur versuchsweisen Beschaffung von Insthäusern für Arbeiter | Zum Neubau der forstfiskalischen Schiffsschleuse bei Guszianka, Reg | Bezirk Gumbinnen | Ausserordentlicher Zuschuss zum Forstbaufonds | Zur Entsendung von Kommissaren zum Besuch der Weltausstellung | in Paris | Ausserordentlicher Zuschuss zum Wegebaufonds | Ausserordentlicher Zuschuss zu Beihilfen für Wegebauten usw. | Herstellung von Fernsprechanlagen | Verlegung der Forstlehrlingsschule von Gross-Schönebeck nach | Spangenberg |   |
| Tit.                                         | 2        |                                                               |                                                            |                                                   |                                                           |               |                                             |                                                           |                                                             |                                                                     |                  |                                               |                                                               |          |                                              |                                                              |                                   |                                                              |             |   |
| Кар.                                         | 1        | 10.                                                           |                                                            |                                                   |                                                           |               |                                             |                                                           |                                                             |                                                                     |                  |                                               |                                                               |          |                                              |                                                              |                                   |                                                              |             |   |

| 110 000 —                                                                               | 6 315 000 -                                             |            | — ooo o51 111          | 46 630 000                      | 64 520 000 -                 | 6 315 000  -                                              | 58 205 000                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                       |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|------|--|
|                                                                                         |                                                         |            | 1                      | I                               | i                            | 1                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                       |  |      |  |
| 1                                                                                       | 4 086 200                                               |            | 77 249 500             | 39 947 700                      | 37 301 800                   | 4 086 200 -                                               | 33 215 600                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | I         | ı                       |  |      |  |
| 1                                                                                       | Ī                                                       |            | Ī                      | 1                               | I                            |                                                           | _                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | I                       |  | <br> |  |
| ı                                                                                       | — ooo oog I                                             |            | - 000 051 05           | 28 852 800                      | 002 462 12                   | 1 600 000                                                 | 002 269 61                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 570 000   | 570 000                 |  |      |  |
| Beitrag zur Herstellung des Nemoniensperrdeiches in den Kreisen<br>Labiau und Niederung | Summa Kap. 10: Einmalige und ausserordentliche Ausgaben | Abschiuss. | Die Einnahmen betragen | Die dauernden Ausgaben betragen | Mithin Überschuss 21 297 200 | Hiervon ab die einmaligen und ausserordentlichen Ausgaben | Bleibt Überschuss 19 697 200 | Zentralverwaltung der Domänen und Forsten.  Zum Ankauf eines Dienstgebäudes für die Provinzial-Steuerdirektion zu Berlin an Stelle ihres an das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten abgetretenen Grundstücks Leipzigerplatz No. 7 | zu Berlin | Summa Kap. 10a für sich |  |      |  |
|                                                                                         |                                                         |            |                        |                                 |                              |                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |  |      |  |

Von den gewählten Mitgliedern entfallen, entsprechend dem gegenwärtig in Kraft befindlichen Statut des deutschen Landwirtschaftsrates, auf jede Provinz zwei Mitglieder und auf die Hohenzollernschen Lande ein Mitglied. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen.

Die Wahlen erfolgen für jede Provinz durch die betreffende Landwirtschaftskammer, mit der Maßgabe, dass von den zwei auf die Provinz Hessen-Nassau entfallenden Mitgliedern das eine durch die Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Kassel, das andere durch die Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden gewählt wird.

Solange in einer Provinz eine Landwirtschaftskammer noch nicht bestand, wurden die Wahlen durch den entsprechenden landwirtschaftlichen Zentralverein vorgenommen (§ 3).

Solange die Landwirtschaftskammern bezw. landwirtschaftlichen Zentralvereine im deutschen Landwirtschaftsrate vertreten sind, vertreten deren dazu gewählte Abgeordnete und Stellvertreter in der im § 3 festgesetzten Zahl die betreffende Körperschaft zugleich im Landes-Ökonomie-Kollegium.

Über etwaige Änderungen in der Zahl der gewählten Vertreter, sowie über die Gewährung einer Vertretung an andere als die oben aufgeführten Körperschaften, bestimmt der Minister nach Anhörung des Landes-Ökonomie-Kollegiums (§ 4).

Die Zahl der von dem Minister ernannten Mitglieder (§ 2, Ziff. 2) soll ein Drittel der gewählten Mitglieder nicht überschreiten; bei der Berechnung dürfen überschiessende Bruchteile für voll gerechnet werden (§ 5).

Der Minister kann zu den Beratungen des Landes-Ökonomie-Kollegiums und dessen Kommissionen (§ 7) besondere Kommissare entsenden. Die Kommissare haben nur beratende Stimme. Sie sind ebenso wie der Minister jederzeit zum Wort zu verstatten (§ 6).

Der Minister kann für die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten zu vorübergehender oder ständiger Tätigkeit besondere Kommissionen aus der Mitte des Kollegiums bezufen und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.

Die gleiche Befugnis steht dem Kollegium zu (§ 7).

Jede Wahlperiode bildet eine Sitzungsperiode des Landes-Ökonomie-Kollegiums (§ 8).

Zur Unterstützung des Vorsitzenden bei Erledigung der Geschäfte kann das Kollegium einen Generalsekretär anstellen. Die Anstellung erfolgt für die Dauer der Wahlperiode (§ 2, Abs. 1) und unterliegt der Bestätigung durch den Minister (§ 10).

Das Landes-Ökonomie-Kollegium wird zu seinen Sitzungen im Auftrage des Ministers durch den Vorsitzenden berufen. Ist seit der letzten Plenarsitzung des Kollegiums mehr als ein Jahr verflossen, so muss die Berufung erfolgen, wenn dieselbe von mehr als einem Drittel sämtlicher Mitglieder beantragt wird (§ 11).

Die Beschlüsse des Kollegiums werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (§ 12).

Mit Ausnahme der auf Grund des § 7, Abs. 2 berufenen Kommissionssitzungen erhalten für die Dauer der Plenar- und Kommissionssitzungen die an diesen teilnehmenden Mitglieder Diäten aus der Staatskasse.

Nach § 4 der Geschäftsordnung wählt das Landes-Ökonomie-Kollegium bei seinem ersten Zusammentreten in jeder dreijährigen Sitzungsperiode eine ständige Kommission mit der Bezeichnung: "Ständige Kommission des Landes-Ökonomie-Kollegiums (Zentralstelle für die Landwirtschaftskammern)". Die Kommission, in welcher jede Landwirtschaftskammer vertreten sein muss, hat das Recht, sich durch Zuwahl zu ergänzen und Sachverständige zu den Beratungen zuzuziehen.

Die ständige Kommission hat die Aufgabe:

- a) aus den Einzelbeschlüssen und Gutachten der Landwirtschaftskammern Gesamtbeschlüsse und Gutachten in geeigneter Bearbeitung zusammenzustellen und dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten einzureichen;
- b) durch eine vorbereitende Sammlung und Zusammenstellung des einschlagenden Materials den einzelnen Landwirtschaftskammern die Bearbeitung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu erleichtern;
- c) für die Zeit, wo das Landes-Ökonomie-Kollegium zu einer Sitzung nicht versammelt ist, die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Landwirtschaftskammern zu vertreten und zu dem Zwecke selbständige Anträge und Berichte an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu richten; namentlich hat die Kommission die Wahlen von besonderen Vertretern für diese gemeinschaftlichen Angelegenheiten vorzunehmen.

Neben dem Landes-Ökonomie-Kollegium kommen als technische Beiratstellen in Betracht:

#### B. Die technische Deputation für das Veterinärwesen.

Die Deputation ist durch Allerhöchste Verordnung vom 21. Mai 1875 in unmittelbarer Unterordnung unter den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten errichtet. Sie hat die Aufgabe, den Minister in der Leitung des Veterinärwesens durch technischen Beirat zu unterstützen. Ihr liegt ferner ob:

- die Erstattung von Obergutachten und die Erteilung technischer Auskunft auf Ersuchen der Gerichte und Verwaltungsbehörden;
- 2. die Bearbeitung der Vieh- und Viehseuchenstatistik;
- 3. die Führung der Verhandlungen, welche sich auf die Zulassung approbierter Tierärzte zu den vorgeschriebenen Prüfungen beziehen, und die Entscheidung auf die Zulassungsgesuche;
- 4. die Mitwirkung bei den veterinärpolizeilichen Maßregeln zur Abwehr und Unterdrückung der Viehseuchen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Sie ist aus Verwaltungsbeamten, Lehrern der Tierarzneikunde und praktischen Tierärzten, Männern der Wissenschaft und der landwirtschaftlichen Praxis zusammengesetzt und besteht aus einem Vorsitzenden, sechs ordentlichen Mitgliedern, fünf Hilfsarbeitern und vierzehn ausserordentlichen Mitgliedern.

#### C. Die Zentral-Moor-Kommission.

Die Zentral-Moor-Kommission ist im Jahre 1876 als ein beratendes Organ von dem Minister für Landwirtschaft usw. ins Leben gerufen. Sie bildet einen Mittelpunkt zur Sammlung, Begutachtung und Förderung aller das Moorwesen betreffenden Maßregeln. Zu diesen Aufgaben tritt seit Anfang 1893 auch die Förderung aller auf die bessere Kultur des leichten Sandbodens gerichteten Bestrebungen hinzu. Der Kommission ist die Moor-Versuchsstation in Bremen mit ihren Abteilungen in Lingen und Aurich unterstellt. Sie besteht ausser dem Vorsitzenden aus zwölf Mitgliedern und veröffentlicht regelmässig ihre Sitzungsprotokolle.

#### II. Auseinandersetzungsbehörden.

Die erste Instanz sind:

# A. Die Königl. Generalkommissionen. 1)

Ihre Zuständigkeit erstreckt sich nicht nur auf den Hauptgegenstand der bei ihnen anhängigen Angelegenheiten, sondern auch auf alle anderweitigen Rechtsverhältnisse, die bei vorschriftsmässiger Ausführung der Auseinandersetzung in ihrer bisherigen Lage nicht verbleiben können. Sie treten daher im Laufe eines Auseinandersetzungsverfahrens durchweg nicht nur an die Stelle der ausserhalb eines solchen zuständigen ordentlichen Verwaltungsbehörden, sondern auch an die der Gerichte, und haben also insbesondere entstehende Streitigkeiten richterlich zu entscheiden.

Hauptgegenstände ihrer Zuständigkeit sind: 1. die Ablösung von Reallasten, 2. die Gemeinheitsteilungen, Servitutablösungen und Grundstückszusammenlegungen, 3. die Vermittelung bei der Begründung von Rentengütern, 4. die Ausstellung von Unschädlichkeitszeugnissen und die Regulierung der Verwendung, 5. die Mitwirkung bei der Auszahlung der im Enteignungsverfahren hinterlegten Entschädigungssummen, 6. die Verteilung privatrechtlicher Lasten auf Trennstücke, 7. die Beschlussfassung über Teilung gemeinschaftlicher Holzungen, 8. die Bildung öffentlicher Wassergenossenschaften, falls der Oberpräsident sie damit beauftragt, 9. die Mitwirkung bei der Gewährung von Darlehen durch die Landeskulturrentenbanken, 10. die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Zuteilung von Renten- und Ansiedelungsgütern, 11. die Regelung der Vertretung und Verwaltung gemeinschaftlicher Angelegenheiten nach beendetem Auseinandersetzungsverfahren, 12. die Auseinandersetzung wegen Gemeinde- (Schulzen-) Dienstländereien, 13. die Entgegennahme von Anträgen auf Eintragung in die Höferolle, 14. die Herbeiführung der Eintragung oder Löschung der Anerbengutseigenschaft, sowie die Vermittelung der Auseinandersetzung der Miterben, 15. die Ordnung der Koppelfischereiverhältnisse in der Provinz Hannover, 16. die Entscheidung über die rechtliche Natur von gewerblichen und Mühlenabgaben. - Die frühere Haupttätigkeit, die Regulierung gutsherrlich-bäuerlicher Verhältnisse, kann als beendigt gelten. Regelmässig ist die

<sup>1)</sup> Vergl. dazu Bitter, Handwörterbuch der preussischen Verwaltung. Leipzig 1906.

Generalkommission für alle innerhalb ihres räumlichen Bezirks vorkommenden Geschäfte der vorbezeichneten Art zuständig.

Die Organisation und Zuständigkeit der Generalkommission ist in den alten Provinzen überall gleichmässig geordnet; auch in den neuen Landesteilen ist die altpreussische Gesetzgebung durchweg eingeführt worden. Eine Ausnahme bildet nur die Provinz Hannover, wo erhebliche Abweichungen gelten, nicht auch die gleichfalls zur Generalkommission Hannover gehörende Provinz Schleswig-Holstein.

Die Generalkommissionen bestehen einschliesslich ihres Präsidenten aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Mehrzahl von diesen muss zum Richteramte befähigt sein und führt den Titel Regierungsrat, die anderen werden aus landwirtschaftlich vorgebildeten Technikern entnommen und führen den Titel Regierungsund Landesökonomierat. Präsident und Mitglieder sind richterliche Beamte. Jedes Mitglied hat bei den Beratungen, ohne Unterschied, ob es sich um richterliche oder Verwaltungsgeschäfte handelt, eine entscheidende Stimme; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. Die Generalkommissionen entscheiden in der Besetzung von mindestens drei Mitgliedern mit Einschluss des Vorsitzenden.

Die Generalkommissionen haben von Amts wegen auch die landespolizeilichen und fiskalischen Interessen des Staates zu wahren.

Als Lokalbeamte der Generalkommissionen sind besondere Spezialkommissare tätig. Diese haben keine örtlich abgegrenzten festen Geschäftsbezirke, vielmehr werden Stellen im Verwaltungswege je nach Bedarf eingerichtet. Ausnahmsweise können auch Staats- und Gemeindebeamte, sowie die Mitglieder der Generalkommissionen mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Spezialkommissars beauftragt werden. Die Berufskommissare sind entweder Juristen (Regierungsassessoren und -Räte) oder landwirtschaftliche Techniker (Ökonomiekommissare und -Räte). Die Juristen müssen sich die erforderlichen landwirtschaftlichen Kenntnisse erwerben und nachweisen. Die Spezialkommissare sind nur Organe der Generalkommission und unterstehen deren Leitung in jeder Beziehung.

Zur Ausführung der Vermessungsarbeiten werden den Kommissaren von der Generalkommission besondere Vermessungsbeamte überwiesen, die hinsichtlich der Leitung der Geschäfte den Kommissaren unterstellt sind, aber zu ihnen in keinem Disziplinarverhältnis stehen. Wo einem Kommissar mehrere Vermessungsbeamte zugeteilt sind, wird der Regel nach einem von ihnen die Geschäftsleitung betreffs der übrigen übertragen (Oberlandmesser). Ihre Rechte und Pflichten sind durchweg durch besondere ministerielle Anweisungen geregelt.

In der Provinz Hannover gestaltet sich das Auseinandersetzungsverfahren in etwas anderer Weise. Früher lag die Oberaufsicht über die die Ablösungen und Gemeinheitsteilungen ausführenden Beamten bei den Landdrosteien. Durch die Verordnung vom 16. August 1867 sind diese Geschäfte auf eine besondere Generalkommission in Hannover übertragen worden, deren Verfassung im allgemeinen der der übrigen Generalkommissionen entspricht. Ebenso ist die übergeordnete Berufungsinstanz das Oberlandeskulturgericht geworden. Dagegen liegen in der Lokalinstanz noch erhebliche Abweichungen vor. Für Realablösungssachen sind

eine bestimmte Anzahl von Ablösungsdistrikten für jeden Regierungsbezirk gebildet, und für einen jeden solchen Distrikt wird ein rechtskundiger Ablösungskommissar ernannt. Jede Partei kann die Zuziehung eines von ihr gewählten Beisitzers zu dem Verfahren verlangen, welcher mit dem Kommissar die erforderliche Entscheidung erster Instanz kollegialisch fällt. Diese Kommission ist den Behörden erster Instanz gleichgestellt und führt unter der oberen Leitung der Generalkommission das ganze Geschäft zu Ende. Für die Gemeinheitsteilungs- und Zusammensetzungssachen bestanden früher Teilungskommissionen, die aus einem Rechtskundigen und einem Landwirt bestanden. Ihre Meinungsverschiedenheiten waren der Landdrostei vorzulegen. Bevor eine Sache der Teilungskommission überwiesen wurde, musste vor der gewöhnlichen Obrigkeit ein Vorverfahren stattfinden, in dem über die Zulässigkeit des gestellten Antrags befunden wurde. Durch das Gesetz vom 17. Januar 1883 sind an die Stelle der Teilungskommissionen einzelne Kommissare getreten, so dass jetzt betreffs der Gemeinheitsteilungen annähernd dieselbe Organisation besteht wie in den alten Provinzen.

Durch die folgenden Staatsverträge sind die Auseinandersetzungsgeschäfte einiger anderer deutschen Staaten ganz oder teilweise an Preussen übertragen worden. Es bestehen Verträge mit Anhalt vom 18. September 1874, Sachsen-Meiningen vom 18. Juni 1868, Schwarzburg-Rudolstadt vom 10. Dezember 1855, Schwarzburg-Sondershausen vom 9. Oktober 1854, Schaumburg-Lippe vom 20. Oktober 1872 und vom 27. April 1874, Zusatzvertrag von 1907, Waldeck-Pyrmont vom 18. Juli 1867 und das Gesetz vom 25. Januar 1869. Wegen der Bearbeitung der Geschäfte im Grenzgebiete gegen Braunschweig gilt der Vertrag vom 11. September 1877.

Die Generalkommissionen befinden sich für Ostpreussen in Königsberg i. Pr.; für Westpreussen und Posen in Bromberg; für Brandenburg und Pommern in Frankfurt a. O.; für Schlesien in Breslau; für Sachsen (Provinz), Anhalt, Sachsen-Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen in Merseburg; für Hannover und Schleswig-Holstein in Hannover; für Westfalen und die ehemals landrechtlichen Kreise der Rheinprovinz, sowie für Schaumburg-Lippe (seit 1907) in Münster i. W.; für Hessen-Nassau, Waldeck-Pyrmont und Schaumburg-Lippe in Kassel; für die Rheinprovinz (mit Ausnahme der ehemals landrechtlichen Kreise) und Hohenzollern in Düsseldorf. Die noch schwebenden Sachen in Schaumburg-Lippe werden seit 1907 von den Generalkommissionen zu Kassel und Münster i. W. bearbeitet.

Für 9 Präsidenten, 70 Räte, 152 Spezialkommissare, 13 Vermessungsinspektoren, 780 Vermessungsbeamte usw. sind zur Führung der Geschäfte im Etat für 1907 gefordert 1230 140 Mk.

Wenn nun auch die Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse und die Gemeinheitsteilungen fast überall durchgeführt sind, auch die Zusammenlegungen nur noch in einzelnen Provinzen bemerkenswert hervortreten, so verbleibt doch den Generalkommissionen auf absehbare Zeit ein recht weites Feld auf dem Gebiet der neueren Kulturaufgaben. "Man kann zugeben", sagt Ministerialdirektor Dr. H. Thiel, "dass die Verfassung der Generalkommissionen mit ihren besonderen

Vorrechten, ihrer Unabhängigkeit von den sonstigen Verwaltungsbehörden, ihrer Vereinigung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung ein Unikum in unserer Behördenorganisation darstellt; man kann sogar zugeben, dass die Einführung einer solchen Einrichtung heutzutage kaum mehr die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften finden würde, und doch wird man ihre Erhaltung für durchaus notwendig erkennen müssen." 1) Freilich hat sich die Organisation der Generalkommissionen den neueren Verhältnissen anzupassen. Ein Gesetzentwurf über ihre Umgestaltung ist aufgestellt, die Verhandlungen darüber schweben jedoch noch zwischen den beteiligten Ressorts.

Die höhere Instanz bildet:

#### B. Das Ober-Landeskulturgericht.

Das frühere "Revisions-Kollegium für Landeskultur-Sachen" hat durch das Gesetz, betr. das Verfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten vom 18. Februar 1880, § 2 den Namen "Ober-Landeskulturgericht" erhalten.

Das Ober-Landeskulturgericht ist zuständig für die Berufung und das Rechtsmittel der Beschwerde gegen Entscheidungen der Generalkommissionen, sowie für das Rechtsmittel der weiteren Berufung gegen die von der Generalkommission zu Kassel in Güterkonsolidationssachen (Gesetz vom 21. März 1887 und vom 4. August 1904) erlassenen Berufungsentscheidungen. Ihm kann auch die Entscheidung auf Beschwerden, für welche der Ressortminister zuständig ist, von diesem in einzelnen Fällen übertragen werden.

- I. Das Ober-Landeskulturgericht bildet als Berufungsgericht:
- a) die zweite Instanz, soweit gegen seine Entscheidung nach §§ 67 und 68 des Gesetzes vom 18. Februar 1880 und gemäss der Kaiserlichen Verordnung vom 26. September 1879 (Reichsgesetzblatt S. 287) noch das Rechtsmittel der Revision bei dem Reichsgericht zulässig ist;
- b) die zweite und letzte Instanz in den Streitigkeiten, welche nur Fragen der Auseinandersetzungs-Gesetzgebung, insbesondere die Zulässigkeit der Auseinandersetzung, die Ablösbarkeit, Art oder Höhe der Entschädigung oder den Abfindungsplan und dessen Ausführung betreffen;
- c) die dritte Instanz für die Provinz Hannover (nach den für diese geltenden besonderen Teilungs- und Ablösungsgesetzen, welche Streitigkeiten über Berechtigungen, die unabhängig von einer Teilung hätten entstehen können, bezw. die rechtliche Existenz der abzulösenden Gerechtsame selbst betreffen, an die ordentlichen Gerichte verweisen), in den im Teilungs- und Ablösungsverfahren erwachsenden Streitigkeiten; und für die im Regierungsbezirke Wiesbaden stattfindenden Güterkonsolidationen nach dem Gesetz vom 21. März 1887;
- d) die zweite und letzte Instanz zur Entscheidung über die Beschwerde gegen die Beschlüsse der Generalkommissionen nach § 10 des Gesetzes, betr. die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 2. April 1887.

<sup>1)</sup> Dr. H. Thiel, Die Förderung der Landwirtschaft durch Staatsmittel in Preussen in Mentzel und von Lengerkes landwirtschaftlichem Kalender 1905, Teil II, S. 70.

II. Ausserhalb des Auseinandersetzungsverfahrens ist das Ober-Landeskulturgericht zuständig:

- 1. zur endgültigen Entscheidung auf den Rekurs der Mitglieder der Kommission zur Feststellung der Normalpreise und der Normalmarktorte gemäss des Reallasten-Ablösungsgesetzes vom 2. März 1850, des Gesetzes, betr. die Ablösung der Reallasten in der Provinz Schleswig-Holstein vom 3. Januar 1873 und des Gesetzes wegen Ausdehnung des vorgenannten Gesetzes auf den Kreis Herzogtum Lauenburg vom 20. Mai 1903;
- zur endgültigen Entscheidung über die gewerbliche Natur der auf Mühlengrundstücken bezw. Grundstücken haftenden Abgaben nach den Gesetzen vom 11. März 1850, 17. März 1868 und 1. Februar 1879;
- zur Entscheidung letzter Instanz über die Statthaftigkeit der Teilung gemeinschaftlicher Holzungen nach dem Gesetz vom 14. März 1881;
- 4. zur Entscheidung letzter Instanz in Bewässerungs-Provokationssachen nach dem Gesetz vom 28. Februar 1843, der Verordnung vom 9. Januar 1845 und der Wiesenordnung für den Kreis Siegen vom 28. Oktober 1846;
- 5. zur Entscheidung letzter Instanz in Streitigkeiten zwischen Gutsherren und Gemeinden wegen Entschädigung oder Herausgabe der für die Verwaltung des Schulzenamts gewährten Landdotationen, sowie zwischen Gemeinden und Schulzengutsbesitzern wegen Zurückgabe der den letzteren von den Gemeinden für die Amtsverwaltung verliehenen Grundstücke usw. nach der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 bezw. dem Gesetze vom 19. März 1881 und der Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen vom 3. Juli 1891;
- 6. zur Entscheidung zweiter Instanz über Auszahlung oder Verwendung hinterlegter Entschädigungsbeträge nach den Gesetzen über den erleichterten Abverkauf bezw. Austausch kleinerer Grundstücke vom 3. März 1850 bezw. 27. Juni 1860, sowie nach den Gesetzen vom 12. April 1885, 22. April 1886, 12. April 1888 und 25. März 1889, und nach dem Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874;
- 7. zur Entscheidung letzter Instanz über Ergänzung der Einwilligung zur Zerteilung eines Rentenguts und über Befreiung des Besitzers eines Rentenguts von der Pflicht zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Stelle nach Maßgabe des Gesetzes, betr. die Beförderung deutscher Ansiedelungen in den Provinzen Westpreussen und Posen, vom 26. April 1886, sowie des Gesetzes über Rentengüter vom 27. Juni 1890;
- 8. zur Entscheidung zweiter bezw. letzter Instanz über Streitigkeiten, die bei der unter Vermittelung der Generalkommission stattfindenden Begründung von Rentengütern entstehen, nach § 12 Abs. 4 des Gesetzes, betr. die Förderung der Errichtung von Rentengütern vom 7. Juli 1891.

Das Ober-Landeskulturgericht besteht aus einem Präsidenten und mindestens 8 Mitgliedern, welche sämtlich mit der Landwirtschaftslehre vertraut und der Mehrzahl nach zum Richteramte befähigt sein müssen. Präsident und Mitglieder werden vom König ernannt. Das Gericht entscheidet in der Besetzung von mindestens 5 Richtern mit Einschluss des Vorsitzenden.

## III. Landesmeliorationen, Deich- und Dünenwesen.

Die Landesmeliorationen, das Deich- und Dünenwesen unterstehen dem Ministerium für Landwirtschaft usw. In den Fällen jedoch, in denen auch das Interesse der Schiffahrt und der Strompolizei beteiligt ist, namentlich auch bei neuen Deichanlagen in der Nähe schiffbarer Ströme, gehören die Eindeichungs- und Deichverbandsangelegenheiten zum gemeinschaftlichen Ressort des Ministeriums für Landwirtschaft usw. und des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten. Die Besonderheit des Meliorationsbaues hat dazu geführt, besondere, dem Ministerium für Landwirtschaft unterstellte Beamtenkategorien für diese Geschäfte heranzubilden. Die Entwicklung dieses Dienstzweiges ist neuerdings sehr rasch fortgeschritten. Die ersten 4 Stellen für Meliorationsbauinspektoren erschienen im Etat im Jahre 1856, im Jahre 1881 hatte sich diese Zahl auf 12 vermehrt, der Etat von 1907 weist 14 Regierungs- und Bauräte und 45 Meliorationsbauinspektoren auf, die entweder Vorsteher von Meliorationsbauämtern oder den Oberpräsidenten beigegeben oder hauptsächlich technische Beiräte von Generalkommissionen sind.

## IV. Die Landwirtschaftspolizei.

Wie in Bd. III, S. 458 des näheren ausgeführt worden ist, werden die zum Ressort des Landwirtschaftsministeriums gehörigen Angelegenheiten zum Teil durch die Organe der allgemeinen Verwaltung des Staates besorgt, besonders ist das der Fall hinsichtlich der Landwirtschaftspolizei, die sich auf folgende Gebiete erstreckt:

Die Feld- und Forstpolizei. Sie umfasst alle Vorschriften und Verwaltungsmaßregeln, welche den Zweck haben, die Feld- und Forstwirtschaft gegen Beschädigung durch Menschen und Tiere zu schützen. Während die Feldpolizeiordnung vom 1. November 1847 nur in den Landesteilen Geltung hatte, in denen das allgemeine Landrecht Gesetzeskraft hatte, sind durch das Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 einheitliche Normen für den ganzen Staat gegeben worden, die aber durch örtliche Polizeiverordnungen ergänzt werden können. Die Gemeinden sind verpflichtet, zur Führung einer ununterbrochenen Aufsicht über die Feldmark Feldhüter anzustellen, deren Ernennung der staatlichen Genehmigung bedarf.

Die Tier- und Veterinärpolizei. Die Tierpolizei umfasst die polizeiliche Ordnung im Gebiete der Tierhaltung in Form staatlicher Prüfung (Körung) der zur Zucht zu verwendenden Tiere auf ihre Zuchttauglichkeit und einer durch Strafbestimmung zu erzwingenden Fernhaltung zuchtuntauglicher männlicher Tiere. Die Veterinärpolizei umfasst die Gesamtheit der auf die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen gerichteten polizeilichen Befugnisse. Sie wird ausgeübt von den Regierungspräsidenten, den Landräten und den Ortspolizeibehörden, ausnahmsweise auch durch besonders bestellte Seuchenkommissare, in allen Fällen unter sachverständiger Mitwirkung der beamteten Tierärzte. Als Veterinärbeamte fungieren für jeden Regierungsbezirk ein Departementstierarzt, für jeden Kreis ein Kreistierarzt, insgesamt 36 Departements- und 472 Kreistierärzte. In der untersten Instanz werden die veterinärpolizeilichen Obliegenheiten von der Ortspolizeibehörde wahrgenommen. Mit dem Veterinärwesen stehen die Schlachtvieh- und Fleisch-

beschau in engem Zusammenhange, schon weil den Tierärzten nach der neueren Gesetzgebung in erster Linie die Ausübung und Beaufsichtigung dazu zusteht (Gesetz vom 3. Juni 1900).

Die Jagdpolizei. Die Aufgabe der Jagdpolizei ist, die Ausübung des jedem Grundbesitzer auf seinem Grund und Boden durch Gesetz vom 31. Oktober 1848 verliehenen Jagdrechts so zu regeln, wie es der Schutz der öffentlichen Sicherheit, die Schonung der Feldfrüchte und die Erhaltung eines regelrechten Wildbestandes erfordert. Jagdpolizeibehörde ist der Landrat, in städtischen Kreisen die Ortspolizeibehörde. Von neueren Gesetzen sind die Gesetze vom 26. Februar 1870 und vom 31. Juli 1895 anzuführen.

Die Fischereipolizei. Sie umfasst die polizeilichen Vorschriften zum Schutze der Fischerei im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Interesse. Die früher vielfach ungleichartigen Bestimmungen sind durch das Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 einheitlich geregelt. § 64 dieses Gesetzes behandelt die Fischereiaufsicht. Sie liegt bei der Binnenfischerei in den Händen der Orts- und Landespolizeibehörden. Als Hilfsorgane der ersteren sind staatlicherseits für bestimmte Gebiete oder Zwecke Beamte angestellt, die teils im Hauptamt, teils nebenamtlich als Aufseher von Schonrevieren und Fischpässen tätig sind und die Amtsbezeichnung Fischmeister tragen. Neben diesen staatlichen Aufsichtsbehörden sind die Fischereigenossenschaftsvorstände und die Gemeinde- und Gutsvorsteher mit der Beaufsichtigung der Fischerei in ihren Bezirken beauftragt. Sie sind meist amtlich verpflichtet und haben die örtlichen Polizeibehörden bei der Aufsichtsführung zu unterstützen. Den oberen Aufsichtsbehörden sind nebenamtlich bestellte Beiräte beigegeben, die die Amtsbezeichnung Oberfischmeister führen. Wissenschaftliche Institute für Untersuchungen im Interesse der Binnenfischerei sind die Biologische Station in Plön, die Biologische Station am Müggelsee bei Köpenick, die Biologische Untersuchung der Fischwässer in der Provinz Westpreussen in Danzig und die Biologische Wanderstation in der Provinz Pommern.

Bei der Küstenfischerei steht die Beaufsichtigung besonderen staatlichen Organen, den Oberfischmeistern, zu, die die Befugnisse der Ortspolizeibehörden in Fischereipolizeisachen wahrzunehmen haben. Gegenwärtig gibt es 8 Oberfischmeister, denen 43 Fischmeister unterstellt sind. Die beiden wissenschaftlichen Institute für Untersuchungen im Interesse der Fischerei sind die Königl. Ministerialkommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und die Königl. Biologische Anstalt, Nordseemuseum und Aquarium auf Helgoland.

# V. Die Landwirtschaftskammern.

In den Zentralvereinen hatte die Landwirtschaft keine öffentlich-rechtliche Vertretung, deshalb traten die Bestrebungen auf eine Umgestaltung der landwirtschaftlichen Interessenvertretungskörperschaften immer stärker hervor, je mehr die Zahl der landwirtschaftlichen Vereine zunahm. Der Wunsch wurde immer stärker, dass die Kosten der Arbeiten, welche die Zentralvereine zum Segen der gesamten Landwirtschaft ausführten, auch von allen Landwirten getragen würden. Die Institute mussten fester fundiert und die Kosten dafür nach der Leistungsfähigkeit

verteilt werden. Vor allen Dingen war es auch das allgemeine Gefühl, dass für die Zukunft die landwirtschaftlichen Interessenvertretungen auf wirtschaftspolitischem Gebiete für die Erfüllung von neuen wichtigen Aufgaben zu sorgen hätten. Es musste deshalb eine auf gesetzlicher Grundlage beruhende Organisation des landwirtschaftlichen Berufsstandes gefördert werden.

Schon im Jahre 1848 hatte der Zentralverein für die Provinz Sachsen der Königl. Staatsregierung ein begründetes Gutachten eingereicht mit der Bitte um Errichtung von Landwirtschaftskammern für den gesamten Umfang der preussischen Monarchie. Im Jahre 1850 wurde diese Angelegenheit in einer Versammlung von Vertretern der sämtlichen landwirtschaftlichen Zentralvereine Preussens, welche zusammen mit dem Landes-Ökonomie-Kollegium einberufen waren, auf Antrag der pommerschen ökonomischen Gesellschaft und des Zentralvereins der Provinz Sachsen verhandelt. Das Ergebnis der Verhandlungen war die Befürwortung der Errichtung von Landwirtschaftskammern. Die Regierung glaubte aber damals die Interessen der Landwirtschaft genügend vertreten.

Die mannigfachen Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie an anderen Stellen dieses Werkes genügend geschildert sind, erforderten indes immer dringender die Zusammenfassung aller Kräfte, um der Landwirtschaft die ihr im Staatsleben gebührende Stellung zu bewahren. Das Landes-Ökonomie-Kollegium stellte im Jahre 1884 die Frage zur Erörterung: "Welche Massnahmen sind zu ergreifen, um die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Vereine neu zu beleben und namentlich eine regere Beteiligung der bäuerlichen Landwirte an den landwirtschaftlichen Vereinsbestrebungen herbeizuführen?" Das Ergebnis der Verhandlungen war, dass die Staatsregierung ersucht wurde, eine Umfrage bei den landwirtschaftlichen Zentralvereinen zu veranstalten, inwieweit die Verleihung eines Besteuerungsrechtes an die Vereine erwünscht sei, um grössere Mittel zu erlangen. Die meisten Zentralvereine äusserten sich gegen ein derartiges Besteuerungsrecht, deshalb beschloss das Königl. Landes-Okonomie-Kollegium im folgenden Jahre, vorläufig diese Angelegenheit ruhen zu lassen. Wiederum waren es die Landwirte der Provinz Sachsen, welche im Jahre 1887 von neuem die Staatsregierung baten, dass an Stelle der Zentralvereine unter Weiterführung der von diesen bisher wahrgenommenen Pflichten neue Organisationen geschaffen werden möchten. Im Landes-Ökonomie-Kollegium erklärten sich aber auch im Jahre 1890 die Mehrzahl der beteiligten Hauptvereine gegen eine derartige Reorganisation. Nur wurde angesichts der Wichtigkeit des Gegenstandes eine Kommission mit der weiteren Ausarbeitung des dem sächsischen Antrage zugrunde liegenden Gedankens beauftragt. Der von der Kommission im Jahre 1892 vorgelegte Plan gelangte zur Annahme. Am 3. und 4. Juli 1893 nahm auch das Abgeordnetenhaus zu dieser Frage Stellung und fasste folgenden Beschluss: "Die Königl. Staatsregierung zu ersuchen, die korporative Organisation des Berufsstandes der Landwirte unter Beschaffung eines besonderen, der Natur dieses Standes entsprechenden und die ihm eigentümlichen Verhältnisse berücksichtigenden Agrarrechts vorzubereiten und den Häusern des Landtags möglichst bald dahin zielende Vorlagen zu machen."

Am 18. Januar 1894 wurde ein Gesetzentwurf über die Errichtung von Landwirtschaftskammern bei dem Landtage eingebracht. Nachdem in der Kommission wesentliche Änderungen vorgenommen waren, gelangte das Gesetz in den Parlamenten zur Annahme und wurde unter dem 30. Juni 1894 bestätigt.

Als den Zweck der Landwirtschaftskammern bezeichnet das Gesetz die korporative Organisation des landwirtschaftlichen Berufsstandes. Die Kammern werden durch Königl. Verordnung nach Anhörung des Provinzial-Landtags errichtet und umfassen in der Regel das Gebiet einer Provinz. Im Bedürfnisfalle können für eine Provinz mehrere Landwirtschaftskammern errichtet werden.

Die Landwirtschaftskammern sollen die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirks wahrnehmen und alle auf die Hebung der Lage des ländlichen Grundbesitzes abzielende Einrichtungen, insbesondere die weitere korporative Organisation des Berufsstandes der Landwirte, fordern. Sie haben das Recht, selbständige Anträge zu stellen.

Die Landwirtschaftskammern haben ferner die Verwaltungsbehörden bei allen die Land- und Forstwirtschaft betreffenden Fragen durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten zu unterstützen. Sie haben nicht nur über solche Maßregeln der Gesetzgebung und Verwaltung sich zu äussern, welche die allgemeinen Interessen der Landwirtschaft oder die besonderen landwirtschaftlichen Interessen der beteiligten Bezirke berühren, sondern auch bei allen Maßnahmen mitzuwirken, welche die Organisation des ländlichen Kredits und sonstige gemeinsame Aufgaben betreffen.

Die Landwirtschaftskammern haben ausserdem den technischen Fortschritt der Landwirtschaft durch zweckentsprechende Einrichtungen zu fördern. Zu diesem Zwecke sind sie namentlich befugt, die Anstalten, das gesamte Vermögen, sowie die Rechte und Pflichten der bestehenden landwirtschaftlichen Zentralvereine auf deren Antrag zur bestimmungsmässigen Verwendung und Verwaltung zu übernehmen und mit deren bisherigen lokalen Gliederungen ihrerseits in organischen Verband zu treten, sowie sonstige Vereine und Genossenschaften, welche die Förderung der landwirtschaftlichen Verhältnisse zum Zwecke haben, in der Ausführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Den Landwirtschaftskammern wird nach Maßgabe der für die Börsen und Märkte zu erlassenden Bestimmungen eine Mitwirkung bei der Verwaltung und den Preisnotierungen der Produktenbörsen, sowie der Märkte, insbesondere der Viehmärkte, übertragen.

Die Mitglieder der Landwirtschaftskammer werden gewählt entweder durch die landwirtschaftlichen Mitglieder der Kreistage oder von den Landwirten nach einem nach dem Grundsteuerertrag abgestuften indirekten Wahlrecht. Für die Beteiligung an den Landwirtschaftskammern gelten folgende Grundsteuerreinertragssätze: für Ostpreussen 30 Taler, Westpreussen 25 Taler, Pommern 20 Taler, Brandenburg 35 Taler, Sachsen 30 Taler, Schleswig-Holstein 50 Taler, Kassel 40 Taler, Wiesbaden 20 Taler, Hannover 25 Taler, Westfalen 25 Taler, Rheinprovinz 50 Taler.

Die der Landwirtschaftskammer für ihren gesamten Geschäftsumfang entstehenden Kosten werden von ihr, soweit sie nicht durch anderweitige Einnahmen, insbesondere durch Staatszuschüsse gedeckt werden, auf die Besitzungen, welche eine selbständige Ackernahrung bilden, nach dem Verhältnis des Grundsteuerreinertrags verteilt. Die Umlagen dürfen  $^{1}/_{2}$ 0/0 des Grundsteuerreinertrags ohne Genehmigung nicht übersteigen. Die von den Landwirtschaftskammern ausgeschriebenen Umlagen bewegen sich zwischen  $^{1}/_{4}$  und  $^{5}/_{8}$ 0/0 des Grundsteuerreinertrags. Im Jahre 1906 betrugen die eigenen Einnahmen hieraus 6445059 Mk. = 59,40/0 der Gesamteinnahmen. Dagegen waren an staatlichen Beihilfen aus den verschiedenen Dispositionsfonds den Provinzen zur ausschliesslichen Verwendung durch die Landwirtschaftskammern überwiesen 3043185 Mk. = 28,160/0 der Gesamteinnahmen der Kammern, die sich auf 10842066 Mk. stellten.

Über den Geschäftsumfang der Landwirtschaftskammern gibt die folgende Zusammenstellung Auskunft:

(Siehe die Tabelle auf Seite 606 und 607.)

Über i Million stellt sich der Etat bei den Kammern von Schlesien, Sachsen, Pommern, Hannover und Brandenburg. Die Hauptausgaben kommen auf die Förderung von wissenschaftlichen und Lehrzwecken, von Viehzucht, von Vereinswesen und Landkultur im allgemeinen. Der grösste Anteil der Ausgaben für Viehzucht entfällt auf Rindviehzucht und Molkereiwesen. In grossem Abstand folgen die Aufwendungen für das Veterinärwesen, die 6,67 % der Gesamtausgaben umfassen, in den einzelnen Kammern sich aber sehr verschieden gestalten, während sie in der Provinz Brandenburg 243 145 Mk. betragen, geben zwei Kammern nichts dafür aus. Die geringsten Summen wurden aufgewandt für die Förderung des Obst-, Wein- und Gartenbaues und schliesslich der Fischerei mit nur 0,58 % der Gesamtausgaben.

Die Landwirtschaftskammer hat die rechtliche Stellung einer Korporation. Sie wird nach aussen durch ihren Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter vertreten. Das staatliche Aufsichtsrecht wird durch den Landwirtschaftsminister ausgeübt. Bis zum 1. Mai jeden Jahres haben die Landwirtschaftskammern dem Minister über die Lage der Landwirtschaft ihres Bezirks zu berichten. Von 5 zu 5 Jahren haben sie einen umfassenden Bericht über die gesamten landwirtschaftlichen Zustände ihres Bezirks an den Minister zu erstatten.

Die Landwirtschaftskammern haben seit ihrer Errichtung eine umfangreiche Tätigkeit in ihrer Doppelstellung als Vertretung der Landwirtschaft und als Organ der landwirtschaftlichen Verwaltung entwickelt. Sie haben nicht nur die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Zentralvereine weiter ausgedehnt, sondern auch viele neue Arbeitsgebiete auf allen Zweigen der landwirtschaftlichen Produktion in Angriff genommen. Sehr wirksam hat sich das Recht der Kammern, Ausschüsse, die auch Nichtmitglieder der Landwirtschaftskammern in beliebiger Zahl kooptieren können, für die einzelnen Aufgaben zu bilden, erwiesen. Nur hierdurch ist es den Kammern möglich, nicht bloss mit den interessierten Landwirten, sondern auch mit hervorragenden anderen Fachmännern in direkter Berührung zu bleiben. An den

Tabelle XII. Der Geschäftsumfang der preussischen Land-

|                                                 | Ein        | nahmen               |                          |            |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                 |            | Daru                 | nter:                    |            |
| Landwirtschaftskammer für                       | Gesamt     | Staats-<br>beihilfen | Eigene<br>Ein-<br>nahmen | Gesamt     |
|                                                 | Mk.        | Mk.                  | Mk.                      | Mk.        |
| I                                               | 2          | 3                    | 4                        | 5          |
| ı. Ostpreussen                                  | 860 595    | 372 380              | 236 720                  | 781 563    |
| 2. Westpreussen                                 | 562 817    | 182 820              | 337 511                  | 554 849    |
| 3. Pommern                                      | I 112 002  | 300 611              | 715 223                  | 1 078 787  |
| 4. Posen                                        | 814 761    | 254 737              | 506 474                  | 764 053    |
| 5. Schlesien                                    | 1 366 344  | 282 095              | 788 740                  | 1 139 708  |
| 6. Brandenburg                                  | I 04I 42I  | 272 852              |                          | 1 125 947  |
| 7. Sachsen                                      | I 207 777  | 227 130              |                          | 1 175 450  |
| 8. Schleswig-Holstein                           | 811 911    | 175 900              | 549 690                  | 749 517    |
| 9. Hannover                                     | 1 091 679  | 342 009              | 676 846                  | 1 110 635  |
| 10. Westfalen                                   | 702 958    | 170 577              | 480 161                  | 627 251    |
| 11. Regierungsbezirk Kassel                     | 335 906    | 125 523              | 162 639                  | 325 736    |
| 12. " Wiesbaden                                 | 203 200    | 119 450              | 66 300                   | 170 977    |
| 13. Rheinprovinz                                | 730 695    | 217 101              | 333 084                  | 603 015    |
| Summa:                                          | 10 842 066 | 3 043 185            | 6 445 059                | 10 207 388 |
| In Prozenten der Gesamteinnahmen bezw. Ausgaben |            | <b>28,</b> 16        | 59,44                    |            |
|                                                 |            |                      | !<br>!                   |            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu der Tabelle ist zu bemerken, dass neben den Staatsbeihilfen und eigenen Einin den Gesamteinnahmen (Sp. 2) enthalten sind. Auch die Gesamtausgaben (Sp. 5) decken Gesamtausgaben auch die einmaligen und ausserordentlichen Ausgaben einbegriffen sind, gabten Summen, Rest gebliebene oder reservierte Posten für die einzelnen Kapitel sind Im übrigen ist noch darauf hinzuweisen, dass für Sachsen und die Rheinprovinz die nicht in den Jahresberichten veröffentlicht sind. Auch für die übrigen Kammern sind zum

später noch etwas verschieben.

Für Ostpreussen und den Regierungsbezirk Wiesbaden schliesslich mussten die

wirtschaftskammern im Rechnungsjahre 1906. 1)

|                                               |                                        | A u                                  | sgaben:                         |                                       |                                                          |                                                  |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|                                               |                                        |                                      | Darun                           | iter:                                 |                                                          |                                                  |         |
| Wissen-<br>schaftliche<br>und Lehr-<br>zwecke | Veterinär-<br>wesen                    | Förde-<br>rung der<br>Vieh-<br>zucht | Förde-<br>rung der<br>Fischerei | Förde-<br>rung der<br>Wald-<br>kultur | Förderung<br>des Obst-,<br>Wein- und<br>Garten-<br>baues | Landw. Vereine und Land- kultur im allge- meinen | Ver-    |
| Mk.                                           | Mk.                                    | Mk.                                  | Mk.                             | Mk.                                   | Mk.                                                      | Mk.                                              | Mk.     |
| 6                                             | 7                                      | 8                                    | 9                               | 10                                    | 11                                                       | 12                                               | 13      |
|                                               | 1                                      |                                      | 1                               |                                       |                                                          |                                                  |         |
| 100 298                                       | 94 570                                 | 252 853                              | I                               | 259                                   | 11400                                                    | 196 367                                          | 111 48: |
| 94 006                                        | 60 322                                 | 169 653                              | 450                             | 1 018                                 | 12 315                                                   | 37 935                                           | 165 18  |
| 271 160                                       | 57 246                                 | 236 394                              | 2 390                           | 30 695                                | 38 829                                                   | 318 971                                          | 116 64  |
| 234 805                                       | 34 040                                 | 144 549                              | 4 750                           | 17 878                                | 44 258                                                   | 176 688                                          | 104 87  |
| <i>367 325</i>                                | 29 317                                 | 202 586                              | 6 843                           | 1 666                                 | 20 499                                                   | 295 215                                          | 177 128 |
| 267 899                                       | 243 145                                | 196 274                              | 2 054                           | <i>35 623</i>                         | 40 922                                                   | 100 724                                          | 183 300 |
| 357 527                                       | 65 792                                 | 140 367                              | 600                             | 14 800                                | 10 948                                                   | 125 095                                          | 229 12  |
| 251 814                                       | 52 436                                 | 158 329                              | 5 000                           | 5 022                                 | 17018                                                    | 73 130                                           | 110 030 |
| 293 313                                       | 20 204                                 | 232 896                              | 34 996                          | 8 933                                 | 11 327                                                   | 202 152                                          | 269 15  |
| 146 835                                       | 20 994                                 | 188 148                              | 2 000                           | 9 493                                 | 10 080                                                   | 140 047                                          | 102 02  |
| 123 583                                       | 3 041                                  | 61 304                               | 150                             |                                       | 22 810                                                   | 47 335                                           | 46 502  |
| 21 530                                        | ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 62 602                               | !                               | _                                     | 6 481                                                    | 12 673                                           | 63 554  |
| 201 496                                       |                                        | 198 708                              |                                 |                                       | 37 309                                                   | 29 150                                           | 105 35  |
| 731 591                                       | 681 107                                | 2 244 663                            | 59 233                          | 124 387                               | 284 196                                                  | 1 745 482                                        |         |
| 26,76                                         | 6,67                                   | 21,99                                | O,58                            | I,22 .                                | 2,78                                                     | 17,10                                            | 17,48   |
|                                               |                                        |                                      |                                 |                                       |                                                          |                                                  |         |

nahmen der Kammern noch Beihilfen der Provinzen, der Kreise und sonstige Einnahmen sich nicht genau mit der Summe der Einzelnachweisungen der Spalten 6—13, da in den die aber in den Einzelposten fehlen. Die Ausgaben umfassen nur die tatsächlich verausalso nicht darin enthalten.

Rechnungsabschlüsse für 1905 zugrunde gelegt sind, da die Abrechnungen für 1906 noch Teil die vorläufigen Rechnungslegungen zugrunde gelegt, die sich also möglicherweise

Einzelangaben in Spalte 3 und 4 aus den vorjährigen Voranschlägen entnommen werden.

Landwirtschaftskammern bestehen hauptsächlich folgende Abteilungen, die zum Teil wieder Unterabteilungen gebildet haben: Landeskultur- und Versuchswesen, Anerkennung von Saatgutwirtschaften, Obst- und Gartenbau, Tierzucht, Veterinärund Seuchenwesen, Forstwirtschaft, Abteilungen für Maschinenwesen, Bauabteilungen, Abteilungen für Volkswirtschaft, Versicherungswesen, Rechnungswesen, Rechtsschutz, Arbeiterwesen. An besonderen Anstalten, die häufig mit den Kammern verbunden sind, sind zu nennen: agrikulturchemische Kontroll- und Versuchsstationen, landwirtschaftliche Versuchswirtschaften und Versuchsstationen, Moorund Wiesenkulturstationen, Versuchsstationen für Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten, Milchwirtschaftliche Institute, Bakteriologische Institute, Ankaufs- und Prüfungsstationen für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, spezielle Tierzuchtanstalten.

Ausserdem untersteht den Landwirtschaftskammern der grösste Teil der mittleren und niederen landwirtschaftlichen Lehranstalten, sowie das landwirtschaftliche Wanderlehrwesen. 1)

Nach der durch das Gesetz bestimmten Anhörung der Provinzial-Landtage wurden durch Königl. Verordnung vom 3. August 1895 für die Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, Pommern, Posen, Schlesien, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und die Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden Landwirtschaftskammern begründet. Als erste Landwirtschaftskammer wurde am 30. Januar 1896 die für die Provinz Sachsen eingerichtet. Die Landwirtschaftskammer der Provinz Westfalen wurde durch Königl. Verordnung vom 28. April 1898, die der Provinz Hannover und der Rheinprovinz durch Königl. Verordnung vom 15. März 1899 ins Leben gerufen. Gegenwärtig bestehen mithin in allen Provinzen, ausser in den Hohenzollernschen Landen, Landwirtschaftskammern, und zwar in jeder Provinz eine und in Hessen-Nassau zwei, für jeden Regierungsbezirk eine.

## VI. Das staatliche Gestütwesen.

Das staatliche Gestütwesen bildet innerhalb der landwirtschaftlichen Verwaltung einen selbständigen Zweig und hat einen eigenen Etat. An der Spitze steht als technischer Leiter der Oberlandstallmeister. Die Gestüte werden in Haupt- oder Zuchtgestüte und in Landgestüte eingeteilt. Die Hauptgestüte betreiben die Zucht von Vollblut und von solchem Halbblut, welches zur Erzielung von Militärpferden geeignet ist, sie beschränken sich also im wesentlichen auf die Zucht edler Pferde. Die Landgestüte sind Hengstdepots, deren Material in der Deckperiode auf die Deckstationen verteilt wird. Sie üben einen weit grösseren direkten Einfluss auf die Landespferdezucht aus, als die Hauptgestüte. Bei der Auswahl ihrer Hengste ist im allgemeinen jetzt die Rücksicht auf bestimmte, für

<sup>1)</sup> Nähere Auskunft über die Organisation und Ausgestaltung der Landwirtschaftskammern geben: H. Twiesselmann, Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der preussischen Landwirtschaftskammern, Inaug.-Diss., Tübingen 1906. — A. Reimann, Die Organe der landwirtschaftlichen Verwaltung, die landwirtschaftlichen Vereine und Körperschaften Preussens, in ihrer historischen Entwicklung und in ihren Beziehungen zur Entwicklung der Landwirtschaft, Inaug.-Diss., Breslau 1901.

die betreffende Gegend wirklich passende Zuchtrichtung vorherrschend. Eine Ausnahme machen die Provinzen Ost- und Westpreussen, Posen und Hannover, mit Ausnahme des Regierungsbezirks Hildesheim, die zu Remonteprovinzen erklärt sind. In diesen Provinzen werden nur solche Landbeschäler aufgestellt, welche sich zur Zucht von Armeepferden eignen. Auch die staatlichen Mittel zur Pferdezucht kommen in diesen Bezirken ausschliesslich der Militärpferdezucht zugute.

Es sind vorhanden 5 Hauptgestüte: 1. Trakehnen mit 15 Hauptbeschälern, 350 Mutterstuten, 2. Graditz mit 10 Hauptbeschälern, 190 Mutterstuten, 3. Beberbeck mit 5 Hauptbeschälern, 100 Mutterstuten, 4. Neustadt a. D. mit 3 Hauptbeschälern, 50 Mutterstuten, 5. Zwion-Georgenburg mit 1 Hauptbeschäler, 50 Mutterstuten; und 18 Landgestüte: 1. Ostpreussisches in Rastenburg mit 180 Landbeschälern, 2. Ostpreussisches in Braunsberg mit 160, 3. Litauisches in Georgenburg mit 210, 4. Litauisches in Gudwallen mit 200, 5. Westpreussisches in Marienwerder mit 135, 6. Westpreussisches bei Pr.-Stargard mit 155, 7. Brandenburgisches (Friedrich-Wilhelms-Gestüt bei Neustadt a. D.) mit 227, 8. Pommersches in Labes mit 170, 9. Posensches in Zirke mit 184, 10. Posensches in Gnesen mit 200, 11. Niederschlesisches in Leubus mit 172, 12. Oberschlesisches in Kosel mit 198, 13. Sächsisches in Kreuz bei Halle a. S. mit 150, 14. Schleswig-Holsteinisches in Traventhal mit 130, 15. Hannoversches in Celle mit 275, 16. Westfälisches in Warendorf mit 170, 17. Hessen-Nassauisches in Dillenburg mit 152, 18. Rheinisches in Wickrath mit 200 Landbeschälern. Insgesamt beträgt der etatsmässige Bestand 3268, der wirkliche 3293 Landbeschäler, von ihnen sind 2504 Warmblüter und 789 Kaltblüter.

An der Spitze der Hauptgestüte stehen Landstallmeister, an der Spitze der Landgestüte Gestütdirektoren. Die Gestüte stehen unmittelbar unter dem Landwirtschaftsministerium.

|  | · | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# VIII.

# Landwirtschaftliches Unterrichts- und Versuchswesen.

Von

## Dr. Carl Steinbrück, Privatdozent an der Universität Halle.

Der Entwicklungsgang des landwirtschaftlichen Unterrichtswesens und seiner einzelnen Abteilungen ist in Bd. III, S. 499 und folgende bis zum Jahre 1870 geschildert. Hier gilt es, die Veränderungen seit jener Zeit festzulegen und nur Fragen, die sich seither geklärt haben, rückwärtsschauend zu berühren.

In der Berichtsperiode nimmt zunächst die durch Liebig hervorgerufene Bewegung, den höheren landwirtschaftlichen Unterricht an die Universitäten zu verlegen, und die schon in dem vorhergehenden Jahrzehnt gegründeten landwirtschaftlichen Universitätsinstitute auszubauen, ihren Fortgang. Gegen die isolierten landwirtschaftlichen Akademien hatte man mit Berechtigung den Einwand erhoben, dass sie nicht im Verhältnis zu den ausserordentlich gesteigerten Fortschritten der naturwissenschaftlichen Grundwissenschaften ausgedehnt werden könnten, dass aus Mangel an Mitteln die Gewinnung und Festhaltung guter Lehrkräfte ausserordentlich erschwert, und dass Mangel an wissenschaftlicher Anregung für die Lehrkräfte vorhanden sei. Diese offenkundigen Nachteile der damaligen Zeit führten die landwirtschaftliche Verwaltung dazu, eine Anzahl der landwirtschaftlichen Akademien eingehen zu lassen, um die Aufwendungen dafür auf einige andere zu konzentrieren.

Infolgedessen wurden, wie das schon mit einigen anderen isolierten Akademien geschehen war, die in Eldena und Proskau im Jahre 1877 bezw. 1880 aufgehoben. Dafür wurden landwirtschaftliche Universitätsinstitute in Königsberg im Jahre 1876, in Breslau im Jahre 1881 und ebenfalls im letzteren Jahre ein Lehrstuhl für Landwirtschaft an der Universität Kiel eingerichtet. Die Akademie Weende wurde mit der Universität Göttingen verschmolzen. Nur die landwirtschaftliche Akademie Poppelsdorf, die einen gewissen, wenn auch losen Zusammenhang mit der Universität Bonn aufrecht erhielt, blieb bestehen. Damit traten die höheren landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten mit Ausnahme von Poppelsdorf in das Ressort des Kultusministeriums über.

Immerhin hatte die Hochschulrichtung einflussreiche Befürworter behalten, infolgedessen wurde schon im selben Jahre (1881) das vereinigte Lehrinstitut und

Museum zu Berlin zu einer landwirtschaftlichen Hochschule ausgebaut. weiterer Schritt in dieser Richtung geschah durch die im Jahre 1906 durch das Landwirtschaftsministerium erfolgte Gründung des Kaiser Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Ministerialdirektor Dr. Hugo Thiel1) bemerkt zu dieser Entwicklung: Die landwirtschaftliche Verwaltung hat sich nicht davon überzeugen können, "dass der landwirtschaftliche Universitätsunterricht der ausschliesslich rechte sei, sondern an der Ansicht festgehalten, dass in gleichem Maße, wie neben den Universitäten die technischen Hochschulen so auch landwirtschaftliche Hochschulen vollständig berechtigt seien, wenn sie nur genügend ausgestattet und durch ihre Lage in Verbindung mit dem grösseren wissenschaftlichen Verkehr erhalten seien. Unter diesen Bedingungen können sie dem studierenden Landwirt die Grund- und Hilfswissenschaften in streng wissenschaftlicher und doch für seine Zwecke und die beschränkte Zeit seines Studiums besser angepasster Form und Ausdehnung bieten, und gleichzeitig wird hiermit ein Lehrpersonal auch in den nicht direkt landwirtschaftlichen Fächern gewonnen, dessen wissenschaftliche Forschungstätigkeit in besonderem Masse der Landwirtschaft zugute kommen kann". So stehen nun dem Landwirtschaftsministerium je eine grosse Forschungs- und Unterrichtsanstalt im Osten, im Zentrum und im Westen der Monarchie zur Verfügung. Vom Unterrichtsministerium ressortieren die landwirtschaftlichen Institute an den Universitäten in Königsberg, Breslau, Halle, Kiel und Göttingen.

Zurzeit besteht kein grundsätzlicher Unterschied mehr zwischen den rein landwirtschaftlichen Universitätsinstituten und den landwirtschaftlichen Hochschulen, die sich am Sitz einer Universität befinden, aber gesonderte Verwaltung haben, in dem Lehrstoff, in der Lehrweise, in den dem Unterricht dienenden Hilfsmitteln und in der Zahl und Beschaffenheit der wirkenden Lehrkräfte.

Als besonderen Vorzug der landwirtschaftlichen Universitätsinstitute für die Dozenten kann man ansehen, dass die naturwissenschaftlichen
Disziplinen durch die hervorragendsten Kräfte vertreten sind. Bezeichnend ist,
dass wohl fast ausnahmslos jeder Vertreter der naturwissenschaftlichen Disziplinen
an einer Hochschule einen an ihn seitens einer Universität ergehenden Ruf annimmt. Die Lehrtätigkeit an der Universität wird eben noch immer, schon wegen
ihrer grossen Unabhängigkeit und ihrer vielseitigeren Lehrtätigkeit, bevorzugt.
Zwischen den Naturwissenschaftlern und den landwirtschaftlichen Fachdozenten
findet ein lebhafter Austausch von Anregungen statt.

Um die äussere Gleichstellung der etatmässigen Professoren der beiden Anstaltsarten zu kennzeichnen, ist durch Allerhöchste Kabinettsorder vom 20. April 1892 den etatmässigen Lehrern der landwirtschaftlichen Hochschulen Poppelsdort und Berlin der Rang von Räten 4. Klasse verliehen. Auch hat ihre Ernennung vom König zu erfolgen.

Die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren hat es mit sich gebracht, dass ihre wissenschaftliche Lehre derart an Umfang und Tiefe

<sup>1)</sup> Die Förderung der Landwirtschaft durch Staatsmittel in Preussen in Mentzel und v. Lengerkes landwirtschaftlichem Hilfs- und Schreibkalender 1905, II. Teil, S. 72.

zugenommen hat, dass ein Einzelner nicht mehr imstande ist, das ganze Gebiet akademisch zu vertreten. Zweckmässig und notwendig ist es, dass an allen in Betracht kommenden Lehrstätten die natürliche Dreiteilung der Landwirtschaftswissenschaft in Betriebslehre, Acker- und Pflanzenbaulehre und Tierzuchtlehre durchgeführt wird. Ebenso wünschenswert wäre es, dass in allen Landesteilen mit Lehrstätten verbundene Forschungsstätten vorhanden wären. Die Bedeutung der Landwirtschaft und ihre Entwicklungsmöglichkeit ist eine so unabsehbare, dass dergleichen Institute trotz ihrer hohen Unkosten sich reichlich verzinsen würden.

H. Thiel¹) führt eingehend aus, dass es sich nicht darum handeln kann, allein dem nächstliegenden Bedürfnis zu genügen, sondern dass es auch im Interesse des Nachwuchses tüchtiger Lehrkräfte für den landwirtschaftlichen Unterricht nötig ist, die Zahl der disponiblen Stellen nicht zu sehr zu beschränken. Denn bei einer zu geringen Anzahl von Lehrstellen werden gerade die tüchtigsten Elemente wenig Lust haben, sich einer Laufbahn zu widmen, welche zu geringe Chancen der Anstellung und Beförderung bietet. Auch darf nicht übersehen werden, dass in den Facharbeiten strebsamer Dozenten eine Förderung des Gewerbes liegt, welche unter Umständen den Erfolg der direkten Lehrtätigkeit auf die Studierenden noch übertreffen kann.

Als Vorzug für die Landwirtschaft an der Universität Studierenden wird hingestellt, dass sie keine für ihr Fach besonders zugeschnittenen Vorlesungen in den Naturwissenschaften hören, sondern in das gesamte Gebiet eingeführt werden. Sie können tiefer in die betreffenden Wissenschaften eindringen und neue Arbeiten und neue Anschauungen in den einzelnen Fächern gründlicher kennen lernen. Sie gewinnen dadurch einen grossen Erfolg für ihre innere Entwicklung. Dabei haben sie im weitesten Umfange die Gelegenheit, allgemein bildende Vorlesungen zu hören, soweit Neigung und Befähigung sie dazu veranlassen. Wenn auch, wie bei den am Sitze einer Universität befindlichen Hochschulen, den Studierenden die Möglichkeit gegeben ist, an der Universität Vorlesungen zu hören, so sind sie doch zu sehr in dem in sich geschlossenen, selbständigen Lehrorganismus ihrer Fachanstalt befangen. Andererseits erleichtert ein landwirtschaftliches Universitätsinstitut den sich für die Landwirtschaft interessierenden Angehörigen anderer Disziplinen den Besuch landwirtschaftlicher Vorlesungen.

## L Die höheren landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten.<sup>2</sup>)

## 1. Die landwirtschaftlichen Institute an den Universitäten.

Die landwirtschaftlichen Institute der Universitäten gehören zum Ressort des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die landwirtschaftliche Hochschule in Berlin in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbüchern, 1881.

<sup>\*)</sup> Bei der Schilderung der einzelnen Unterrichtsanstaltsarten habe ich in der Hauptsache als Material benutzt: Statistik der landwirtschaftlichen und zweckverwandten Unterrichtsanstalten Preussens für die Jahre 1903, 1904 und 1905. Bearbeitet im Königl.

bilden in gleicher Weise, wie es bei den übrigen Instituten der Universitäten der Fall ist, den Vereinigungspunkt aller Unterrichts- und Hilfsmittel für Demonstration, Übung und Forschung auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Fachdisziplin. Hinsichtlich der Zulassung von Studierenden zu dem Studium der Landwirtschaft an den landwirtschaftlichen Instituten gelten dieselben Bestimmungen, wie für andere, auf den betreffenden Universitäten vertretenen Lehrfächer.

Das landwirtschaftliche Institut an der Königl. Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg zu Halle (Saale). 1)

Das Institut ist das älteste; es bildet eine Abteilung der philosophischen Fakultät der Universität. Noch immer wirkt der Gründer des Instituts und damit gleichzeitig des modernen landwirtschaftlichen Universitätsstudiums, Julius Kühn, als Direktor des Instituts.

Die Gründung und Entwicklung dieser Lehranstalt bis zum Jahre 1870 ist in Band III, S. 525 und 526 geschildert. Alle Veränderungen seitdem zielten auf den inneren und äusseren Ausbau des Instituts ab, ohne an dem von vornherein aufgestellten Programm viel zu ändern. "Das Hallenser Institut", sagt von der Goltz,2) "hat den späteren Universitätsinstituten mehr oder weniger als Vorbild gedient." Das landwirtschaftliche Institut umfasst das landwirtschaftliche physiologische Laboratorium, das eine diesem Institut eigentümliche Einrichtung ist. Während in den rein naturwissenschaftlichen Übungsanstalten es die exakte Methode an sich ist, welche die Studierenden sich anzueignen haben, müssen die Praktikanten dieses Laboratoriums die Kenntnis dieser Methode mitbringen, um sie hier im Dienste der Fachwissenschaft zu erweitern und für die praktischen Berufszwecke zu verwerten. Alles, was irgend Bezug auf Pflanzenbau und Tierzucht hat, wo irgendwie die Wissenschaft durch ihre Untersuchung dem Landwirt klarere Gesichtspunkte und schärfere Urteile ermöglichen kann, das muss in diesem Laboratorium mit direkter Rücksicht auf wirtschaftliche Anwendung und praktische Brauchbarkeit geübt werden, es erfordert das strikte Eingehen in die Bedürfnisse des Fachs. Hierbei müssen alle naturwissenschaftlichen Disziplinen zur Untersuchung praktisch wichtiger Objekte die Hilfsmittel bieten.

Der landwirtschaftliche Pflanzengarten dient in der Hauptsache dem Anbau zahlreicher Varietäten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen der gemässigten Zone.

Preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Berlin 1906. — Mentzel und v. Lengerkes landw. Hilfs- und Schreibkalender. II. Teil. Herausgegeben von Dr. Hugo Thiel, Wirklicher Geh. Ober-Reg.-Rat und Ministerialdirektor im Königl. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Verlag von Paul Parey, Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. dazu Julius Kühn, Das Studium der Landwirtschaft an der Universität Halle. Geschichtliche Entwicklung und Organisation desselben. — Eine Festschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle 1888. — Derselbe, Programm für das Studium der Landwirtschaft an der Universität Halle. Halle 1905.

<sup>\*)</sup> Festschrift zur Feier des 50 j\u00e4hrigen Bestehens der K\u00f6nigl. Preussischen Akademie Poppelsdorf. Bonn 1897, S. 91.

Es sollen hierbei ebenso neuere Sorten in ihrer Nutzbarkeit geprüft, wie ältere Sorten in ihrer Eigentümlichkeit für wissenschaftliche Untersuchung und Vergleichung erhalten werden. Auch ein Kulturhaus für Nutzpflanzen wärmerer Klimate ist darin vorhanden.

Der landwirtschaftliche Tiorgarten bezweckt die möglichst vielseitige Vereinigung von Repräsentanten der Rassen unserer Haustiere und der diesen nächstverwandten wildlebenden Tierarten. Zur Zeit der Errichtung (Erlass des Ministeriums der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 14. April 1865) war eine derartige öffentliche Stätte für systematisch tierzüchterische Forschungen völlig neu und noch an keiner landwirtschaftlichen Lehranstalt vorhanden. Als Bestandteil des landwirtschaftlichen Tiergartens ist auch das Bienenhaus und das Fischzuchthäuschen zu erwähnen.

Die im Jahre 1875 erbaute, später erweiterte Maschinenhalle umfasst die Sammlung landwirtschaftlicher Gerüte, sowie den Modell- und Zeichensaal. In Verbindung damit steht die am 19. März 1887 gemeinsam mit dem Halleschen landwirtschaftlichen Verein errichtete Maschinenprüfungsstation.

Das Molkereigebäude ward im Jahre 1883 erbaut und in neuerer Zeit wesentlich erweitert.

Die anatomisch-physiologische Abteilung und Tierklinik wurde im Jahre 1872 und 1902 durch ansehnliche Neubauten vergrössert.

Das Versuchsfeld umfasst 113,8 ha, auf einem Teile davon wird seit 1878 ein statischer Versuch durchgeführt. In diesen statischen Versuchsparzellen ist ein überaus reiches und einzigartiges Anschauungs- und Demonstrationsmaterial für die Dünger- und Betriebslehre gegeben.

Ein weiterer Bestandteil des Instituts ist die meteorologische Station.

Von dem ausserhalb des Instituts gebotenen Demonstrationsmaterial ist die Versuchsstation der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen und die zu ihr gehörige Versuchswirtschaft Lauchstädt zu nennen. Ihre bisherigen Leiter waren gleichzeitig die Vertreter der Agrikulturchemie an der Universität. Ebenso sind die Leiter des Provinzialobstmustergartens und der Zentralgeflügelzuchtanstalt Lektoren an der Universität für die betreffenden Fächer.

Halle vereinigt durch seine Lage inmitten der intensivsten und blühendsten landwirtschaftlichen Provinz, durch die in der Nähe gelegene Versuchswirtschaft Lauchstädt und die übrigen vorbildlichen praktischen Anstalten der Landwirtschaftskammer in seltener Weise die Möglichkeit eines gründlichen Studiums der Wissenschaft mit der reichsten Gelegenheit zu einer steten innigen Beziehung zum praktischen Landwirtschaftsbetriebe.

Zurzeit lesen an der Universität über landwirtschaftliche Disziplinen 8 Fachdozenten und 6 Lektoren, ausser den Dozenten für Tierheilkunde, für Agrikulturchemie und für Kulturtechnik. Über die Ausdehnung der Aufgaben gibt die Entwicklung des Etats des Instituts Auskunft.

Er betrug im Jahre:

```
1864 . . . . . . . . . . 8 100 Mk. aus Staatsfonds, 1866 . . . . . . . . . . . . . 10500 , ,
```

## Im Durchschnitt der Jahre:

ausser den Gehältern für die Professoren und Lektoren.

Die Frequenz stellt sich im Durchschnitt von 10 Semestern für die Zeit von Wintersemester 1862/63 bis Sommersemester 1867 für das Semester auf 92

```
1867/68 "
                            1872
                                                      178
1872/73 "
                            1877
                                                      186
1877/78 "
                            1882
                                                      177
1882/83 "
                            1887
                                                      200
1887/88
                            1892
                                                      223
1892/93 "
                            1897
                                                      283
1897/98 "
                                                      284
                            1902
1902/03 "
                            1907
                                                      275
1907/08
                                                      341.
```

Das letzte Semester zeigt die höchste Zahl von Studierenden, die bisher an einer deutschen, höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt erreicht wurde.

# Das landwirtschaftliche Institut an der Königlichen Georg-August-Universität zu Göttingen.<sup>1</sup>)

Bereits im Jahre 1770 war in Göttingen ein Lehrstuhl für Landwirtschaft errichtet und dem Professor Johann Beckmann verliehen worden. 1851 wurde auf Veranlassung des Professors Hanssen ein vollständiger landwirtschaftlicher Lehrkursus an der Universität eingerichtet und 1857 eine Verbindung mit dem Klostergut Weende und der dortigen Versuchsstation hergestellt; der landwirtschaftliche Lehrkursus erhielt durch Königl. Verfügung die Bezeichnung: Landwirtschaftliche Akademie Göttingen-Weende. Die studierenden Landwirte wurden an der Universität immatrikuliert und von der zur Leitung der Angelegenheiten des landwirtschaftlichen Studiums eingesetzten Direktion war Vorsorge getroffen, dass alle für den Landwirt nötigen wissenschaftlichen Disziplinen an der Universität gehört werden konnten.

Im Jahre 1869 genehmigte die Regierung die Einrichtung eines landwirtschaftlichen Instituts, sowie die Verlegung der Versuchsstation von Weende nach Göttingen.

Vom 15. Mai 1872 an wurde die Bezeichnung "landwirtschaftliche Akademie" aufgehoben, und das landwirtschaftliche Institut als Universitätsinstitut eröffnet. 1873 kamen Garten und Versuchsfeld hinzu. 1874 fand die Übersiedelung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Gustav Drechsler, Das landwirtschaftliche Studium an der Universität Göttingen, Berlin 1885.

der Versuchsstation von Weende nach Göttingen statt; sie erhielt neben der Ausrüstung zu Untersuchungen für praktische Zwecke die Einrichtung eines "tierchemischen Instituts"; 1875 wurde das Tierarzneiinstitut in seinen Einrichtungen verbessert und erweitert; es dient nicht mehr, wie ehedem, zur Ausbildung von Tierärzten, sondern lediglich dem Unterrichte der Landwirte in Anatomie, Physiologie, Pathologie der Haustiere, Rassenkunde und Züchtungslehre. Infolge der Verkoppelung der Göttinger Feldmark konnte 1879 das Versuchsfeld zu einer zusammenhängenden Fläche arrondiert werden. 1884 wurde für eine volle Vertretung der kulturtechnischen Disziplinen Vorsorge getroffen.

Gegenwärtig ist mit dem landwirtschaftlichen Institut verbunden das Laboratorium für Chemie und Bakteriologie der Milch, das landwirtschaftliche Versuchsfeld (6,2 ha umfassend) mit landwirtschaftlich-physiologischem Laboratorium, landwirtschaftlich-botanischem Garten von 1 ha Grösse und mit Vegetationshaus, das agrikulturchemische Laboratorium, das Tierarzneiinstitut, das landwirtschaftlichbakteriologische Institut und die tierphysiologische Versuchsstation.

Die Anstalten gehören als Universitätsinstitute zum Ressort des Königl. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, mit Ausnahme der tierphysiologischen Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover, welche dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten unterstellt ist.

Es wirken an der Universität 2 Fachdozenten und 7 Dozenten der Hilfswissenschaften.

Die Frequenz stellte sich im Durchschnitt der letzten 10 Semester vom Sommersemester 1903 bis Wintersemester 1907/08 im Semester auf 33 Landwirte.

Die Unterhaltungszuschüsse für 1905 betrugen 36032 Mk., ausschliesslich der Gehälter der Professoren.

Das landwirtschaftliche Institut an der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr.

Das landwirtschaftliche Institut wurde mit Beginn des Sommersemesters 1876 nach der Herstellung des Institutsgebäudes eröffnet, nachdem bereits von 1869 ab Vorlesungen über Landwirtschaft und von 1872 ab auch über Tierheilkunde an der Universität gehalten worden waren. Das agrikulturchemische Laboratorium wurde mit Beginn des Wintersemesters 1875/76 eröffnet.

Mit dem landwirtschaftlichen Institut verbunden ist das agrikultur-chemische Laboratorium, das landwirtschaftlich-physiologische Laboratorium, der landwirtschaftlich-botanische Garten (51,5 ha umfassend) und die Tierklinik.

Es wirken an der Universität 2 Fachdozenten und 3 Dozenten der Hilfswissenschaften.

Die Frequenz stellte sich im Durchschnitt der letzten 6 Semester vom Sommersemester 1905 bis Wintersemester 1907/08 im Semester auf 51 Studierende.

Die Unterhaltungszuschüsse für 1905 betrugen 30769 Mk., ausschliesslich der Gehälter für Dozenten.

# Das landwirtschaftliche Institut der Königlichen Universität zu Breslau.

Das Studium der Landwirtschaft an der Universität begann im Herbst 1881 durch Errichtung eines Ordinariates für Landwirtschaft, welches mit einem landwirtschaftlichen Institut ausgestattet wurde, und eines Extraordinariates für Landwirtschaftlichen Institut ausgestattet wurde, und eines Extraordinariates für Landwirtschaftl. Im Sommer 1898 erreichte die bis dahin geltende Organisation ihren Abschluss durch die Aufteilung des alten landwirtschaftlichen Instituts in drei selbständige Spezialinstitute für landwirtschaftliche Pflanzenproduktionslehre, landwirtschaftliche Tierproduktionslehre und Kulturtechnik, während das frühere tierchemische (jetzt agrikulturchemische und -bakteriologische) und das landwirtschaftlich-technologische Institut schon seit 1891 ihre volle Selbständigkeit erhalten hatten. Im Herbst 1903 wurde die Tierklinik von dem Institut für landwirtschaftliche Tierproduktionslehre losgelöst und unter der Bezeichnung "Veterinärinstitut" selbständig gemacht; ferner wurde am 1. April 1904 das "Institut für Wirtschaftslehre des Landbaues" errichtet. Das landwirtschaftliche Versuchsfeld umfasst 32,6 ha.

Es wirken an der Universität 4 Fachdozenten und 6 Dozenten der Hilfswissenschaften.

Als Landwirte waren an der Universität immatrikuliert im Durchschnitt des 10 semestrigen Zeitraums von Wintersemester 1897/98 bis Sommersemester 1902 41 und von Wintersemester 1902/03 bis Sommersemester 1907 68 Studierende. 1)

Die Unterhaltungszuschüsse für 1905 betrugen 45075 Mk., ausschliesslich der Gehälter der Professoren.

Das landwirtschaftliche Institut an der Königlichen Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Es wurde am 16. Mai 1873 eröffnet. An der Universität lehrt 1 Fachdozent. Es studierten an dem landwirtschaftlichen Institut im Jahre 1903 10, 1904 7 und 1905 6, zusammen 23 Personen.

Die Unterhaltungszuschüsse für 1905 betrugen 4740 Mk., ausschliesslich der Besoldung des Direktors.

#### 2. Landwirtschaftliche akademische Lehranstalten.

Sie haben den Zweck:

- 1. der wissenschaftlichen Forschung in der Landwirtschaft und den mit ihr in Verbindung stehenden Grund- und Hilfswissenschaften zu dienen,
- 2. Landwirten durch Erteilung von wissenschaftlichem Unterricht die Grundlage zum vorteilhaften Betriebe ihres Gewerbes zu verleihen,
- 3. den Aspiranten im geodätischen und kulturtechnischen Berufe die Mittel zu ihrer Ausbildung zu gewähren und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zahlen sind dem amtlichen Personalverzeichnis der Universität Breslau entnommen.

4. den Studierenden der Universitäten, der technischen und tierärztlichen Hochschulen die Gelegenheit zu verschaffen, sich mit der Landwirtschaftslehre und den einschlägigen Hilfswissenschaften in dem Umfange vertraut zu machen, als es für ihr Wirken im späteren Berufsleben wünschenswert erscheint.

Königliche landwirtschaftliche Akademie zu Bonn-Poppelsdorf in Verbindung mit der Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Die Akademie Poppelsdorf¹) hatte sich im ersten Vierteljahrhundert ihres Bestehens (1857—1872) aus den kleinsten Anfängen heraus allmählich zu einer reich mit Lehrkräften und Lehrmitteln ausgestatteten Hochschule entwickelt. Im zweiten Vierteljahrhundert traten die Fortschritte in der landwirtschaftlichen Abteilung äusserlich weniger hervor. Sie bezogen sich mehr auf den inneren Ausbau und die weitere Vervollkommnung. Allerdings fand auch eine Vermehrung der landwirtschaftlichen Lehrkräfte und Lehrmittel statt, so dass dadurch der Unterricht reichhaltiger und den Bedürfnissen der Studierenden entsprechend gestaltet werden konnte. Hingegen wurde der Wirkungskreis der Akademie bedeutend erweitert durch die auf die Initiative des Direktors Prof. Dr. Dünkelberg zurückzuführende Aufnahme des Unterrichts in der Landeskulturtechnik im Jahre 1876 und durch den im Jahre 1880 angeschlossenen Unterricht in der Geodäsie.

Auf das Rektorat von Prof. Dr. Dünkelberg, der volle 25 Jahre (vom 1. April 1871 bis 31. März 1896) an der Spitze der Akademie stand, folgte als Rektor Prof. Freiherr von der Goltz wom 1. April 1896 bis zu seinem am 6. November 1905 erfolgten Tode. Der gegenwärtige Rektor ist Prof. Dr. Kreusler. Von der Goltz übernahm gleichzeitig die neu errichtete ordentliche Professur für Landwirtschaft an der Universität Bonn mit dem Lehrauftrag für Landwirtschafts- und Agrarpolitik. Damit wurde die Personalunion, welche zwischen der Akademie und der Universität unter Sturm und Schweitzer bestanden hatte, wieder hergestellt.

An bemerkenswerten Abschnitten und Vorkommnissen sind aufzuzählen die im Jahre 1876 erfolgte Errichtung eines eigenen Gebäudes für die Versuchsstation, die ihre Tätigkeit erheblich erweiterte. Im Jahre 1877 wurde in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Verein für Rheinpreussen eine Maschinen-Prüfungsstation an der Akademie eingerichtet, deren Aufgabe es ist, neue und verbesserte Maschinen und Geräte der Landwirtschaft auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen.

1894 wurde eine etatsmässige Professur für Tierphysiologie begründet und 1880 eine besondere Lehrkraft für Fischzucht gewonnen. Im Jahre 1897, dem 50. Jahre des Bestehens der Akademie, waren 8 ordentliche Lehrer für Landwirt-

¹) Vergl. dazu Festschrift zur Feier des 50 j\u00e4hrigen Bestehens der K\u00f6nigl. preussischen landwirtschaftlichen Akademie Poppelsdorf, Bonn 1897, und die Jahresberichte.

schaft und ihre Nebenfächer und 12 Hilfslehrer, d. h. solche Dozenten, die keine ordentliche Lehrerstelle an der Akademie selbst bekleiden, sondern ihre Tätigkeit im Nebenamt ausüben, tätig. Die Zahl der etatmässigen Professoren ist noch gegenwärtig die gleiche, an Hilfslehrern sind zwei mehr vorhanden.

In dem Areal der Gutswirtschaft sind im Laufe der Jahre manche Veränderungen eingetreten. Ein Teil davon wurde für Neubauten benutzt, ausserdem fanden mancherlei Zukäufe und Abverkäufe statt. Bei der immerhin noch ziemlich zerstückelten Lage der nutzbaren Fläche muss ein freies Wirtschaftssystem innegehalten werden. Der Schwerpunkt liegt in der Milchviehhaltung und im Futterbau. Das Gut Annaberg wurde im Jahre 1875 wieder verkauft und damit gleichzeitig die dort bestehende Ackerbauschule aufgelöst. Man war zu der Überzeugung gekommen, dass es zu weit von Poppelsdorf entfernt liege, um für den Unterricht genügend ausgenutzt werden zu können; auch waren die Anlagekosten so gross gewesen und die laufenden Bewirtschaftungskosten stellten sich so hoch, dass aus finanziellen Gründen der Verkauf angezeigt erschien.

Am 1. März 1904 wurde als Versuchswirtschaft das Gut Dikopshof bei Sechtem erworben und am 1. April 1905 die akademische Gutswirtschaft im Umfang von 124,20 ha eingerichtet. Unter dem 12. Februar 1900 wurden neue Satzungen gegeben. Gleichzeitig wurde eine Befähigungsprüfung für das Amt eines Tierzuchtinspektors und im darauffolgenden Jahre ein Ausbildungsgang von Weinbergsverwaltern eingerichtet. Gegenwärtig gehören als Zweiginstitute der Akademie an: Das geodätische Institut, das physikalische Institut, das chemische Laboratorium, das tierphysiologische Institut, das botanische Institut, das milchwirtschaftliche Laboratorium, das Institut für Boden- und Pflanzenlehre und die Maschinen-Prüfungsstation.

Jeder an der Akademie als ordentlicher Hörer Aufgenommene muss sich der Immatrikulation bei der philosophischen Fakultät der Universität Bonn unterwerfen. Durch diese Maßnahme und durch die Einrichtung, dass ein ordentlicher Professor der Akademie gleichzeitig Professor an der Universität ist, und ebenso einige Universitätslehrer als Hilfslehrer an der Akademie wirken, ist den Lehrern der Hochschule die Möglichkeit geboten, von allen persönlichen und sächlichen wissenschaftlichen Hilfsmitteln der Universität Gebrauch zu machen. Den studierenden Landwirten gewährt die Universität die häufig benutzte Gelegenheit, Vorlesungen aus anderen als rein landwirtschaftlichen Wissensgebieten, die nicht zum Bereich des täglichen landwirtschaftlichen Studiums gehören, zu besuchen.

Über den Besuch der Akademie in 10 semestrigen Durchschnitten geben die folgenden Zahlen Aufschluss:

| are longeradin 2 |      | 110 |                |          | - | and-<br>virte | - | insc | hl. | pitanten,<br>Studierende<br>ersität Bonn |
|------------------|------|-----|----------------|----------|---|---------------|---|------|-----|------------------------------------------|
| Sommersemester   | 1847 | bis | Wintersemester | 1851/52. |   | 23            |   |      |     | 4                                        |
| "                | 1852 | 77  | n              | 1856/57. |   | 39            |   |      |     | 10                                       |
| "                | 1857 | "   | n              | 1861/62. |   | 60            |   |      |     | 14                                       |

|                |      |     |                |      |    |   | Land-<br>wirte |     |   | 180 | hl. | ospitanten,<br>l. Studierende<br>liversität Bonn |  |  |
|----------------|------|-----|----------------|------|----|---|----------------|-----|---|-----|-----|--------------------------------------------------|--|--|
| Sommersemester | 1862 | bis | Wintersemester | 1866 | 67 |   |                | 65  |   |     |     | 7                                                |  |  |
| n              | 1867 | n   | n              | 1871 | 72 |   |                | 47  |   |     |     | 8                                                |  |  |
| n              | 1872 | n   | n              | 1876 | 77 |   |                | 31  |   |     |     | 6                                                |  |  |
| n              | 1877 | n   |                | 1881 | 82 |   |                | 31  |   |     |     | 5                                                |  |  |
| <b>n</b>       | 1882 | 77  | n              | 1886 | 87 |   |                | 31  |   |     |     | 6                                                |  |  |
| 77             | 1887 | n   | n              | 1891 | 92 |   |                | 31  |   |     |     | 8                                                |  |  |
| 77             | 1892 | 77  | n              | 1896 | 97 |   |                | 41  | • |     |     | 13                                               |  |  |
| n              | 1897 | 77  | n              | 1901 | 02 | • |                | 106 |   |     |     | 13                                               |  |  |
| n              | 1902 | "   | n              | 1906 | 07 | • |                | 147 | • |     | •   | 2 I                                              |  |  |

Königliche landwirtschaftliche Hochschule zu Berlin.1)

Die landwirtschaftliche Lehranstalt zu Berlin, deren Vorgeschichte sich in Bd. III, S. 523 befindet, entwickelte sich in den 70 er Jahren sehr günstig. Während 1863 die Zahl sämtlicher Lehrer nur 4 betrug, war sie bis zum Sommersemester 1880 auf 22 gestiegen. Eingehende Erörterungen des Abgeordnetenhauses im Jahre 1874 führten dazu, das Institut in der bisherigen Weise unter dem Ressort des Ministers für Landwirtschaft zu belassen, aber die enge Verbindung mit der Universität dadurch aufrecht zu erhalten, dass ein Vertreter des Ministeriums für Landwirtschaft und ein Vertreter des Ministeriums der geistlichen usw. Angelegenheiten das Kuratorium bildeten. Mit einem gesamten Kostenaufwand von 2523000 Mk. wurde während der Jahre von 1876 bis 1880 eine Reihe neuer Gebäude errichtet. Im Winter 1880/81 wurde die Vereinigung der landwirtschaftlichen Lehranstalt mit dem landwirtschaftlichen Museum durchgeführt und durch Allerhöchste Order vom 14. Februar 1881 bestimmt, dass die beiden vereinigten Institute den Namen "Landwirtschaftliche Hochschule" führen sollten. Das landwirtschaftliche Museum war im Jahre 1867 unter besonderer Mitwirkung von L. Wittmack begründet. Der Grundstock dazu war aus Ankäufen, die für 5000 Taler auf der Weltausstellung in Paris vorgenommen waren, gebildet. Viele Geschenke und vor allem die Sammlungen der 1877 bezw. 1880 aufgelösten Akademien von Eldena und Proskau hatten den Bestand erheblich vergrössert. Während in den ersten Jahren des Bestehens des Museums die Kosten aus einmaligen aussergewöhnlichen Zuwendungen bestritten wurden, erhielt das Museum seit 1869 einen eigenen Etat.

Der erste kommissarische Direktor der neuen Lehranstalt war Geh. Reg.-Rat Dr. H. Thiel. Um Erfahrungen zu sammeln, wurden zunächst provisorische Statuten erlassen, an deren Stelle erst am 20. Januar 1897 endgültige Satzungen traten. Von vornherein war die Dreiteilung der Lehrstellen für die eigentliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die landwirtschaftliche Hochschule zu Berlin in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbüchern 1881. — Die Königliche landwirtschaftliche Hochschule in Berlin. Festschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens, herausgegeben vom Lehrerkollegium unter Redaktion von Prof. Dr. L. Wittmack. Berlin 1906.

Landwirtschaftswissenschaft in Aussicht genommen für Betriebslehre, Pflanzenund Tierproduktionslehre. Daneben wurde noch je eine Lehrstelle für Nationalökonomie, Botanik, Pflanzenphysiologie, Zoologie, Tierphysiologie, Physik,
Chemie und eine für Mineralogie und Bodenkunde errichtet. Mit dem Institut
wurde gleichzeitig das Laboratorium des Vereins der Spiritusfabrikanten und das
Laboratorium des Vereins für Zuckerindustrie des deutschen Reiches verbunden,
so dass die wichtigsten landwirtschaftlichen Nebengewerbe eine besondere Pflege
fanden. Für die übrigen in das Gebiet der Landwirtschaft einschlagenden Fächer,
landwirtschaftliches Bau- und Meliorationswesen, Agrikulturgesetzgebungs- und
Landwirtschaftsrecht, Tierarzneikunde, Entomologie, Forstwissenschaft, Gartenbau,
Geräte- und Maschinenkunde, Molkereiwesen usw. war die Anstellung von geeigneten
Lehrkräften im Nebenamt in Aussicht genommen.

Im Jahre 1883 wurde die Abteilung für Geodäsie und Kulturtechnik, 1897 eine besondere landwirtschaftlich-technische Abteilung eingerichtet. Unter finanzieller Unterstützung des Vereins "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei" wurde eine Lehr- und Versuchsanstalt für Brauerei angegliedert, die 1893 ein eigenes Gebäude mit einer Versuchs- und Lehrbrauerei erhielt. Ein weiterer Vertrag wurde seitens des Landwirtschaftsministeriums am 27. Februar 1896 mit dem genannten Verein und 2 weiteren, dem "Verein der Spiritusfabrikanten in Deutschland" und dem "Verein der Stärkeinteressenten in Deutschland" abgeschlossen, zwecks Gründung einer Lehr- und Versuchsanstalt für die Gärungsgewerbe. Der Neubau dieses Instituts für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation war 1897 vollendet. Dem Vorsteher dieses Instituts ist ein Versuchskornhaus unterstellt, das sich der Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung, G. m. b. H. angliedert.

Die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung ist, nachdem die bisherige Versuchsanstalt des Verbandes deutscher Müller am 1. April 1897 aufgehoben ist, ins Leben getreten. Sie wird beaufsichtigt und erhält Zuschüsse vom Reich und von Preussen. Die Gesellschafter sind die 13 preussischen Landwirtschaftskammern und der Verband deutscher Müller in Berlin. Sie besteht aus einer Versuchsbäckerei, einer Versuchsmühle und verschiedenen Laboratorien.

Am 8. Mai 1904 ist das mit allen Mitteln moderner Technik ausgestattete neue Institut für Zuckerindustrie eröffnet worden. Ebenso wurde ein zootechnisches und ein Institut für Mineralogie und Bodenkunde neu erbaut. Weitere Neubauten für das physikalische Institut und das Institut für Tierphysiologie sind im Gange.

Im Jahre 1905 wurde die agrikulturchemische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg, die bis dahin in Dahme ihren Sitz hatte, auf Veranlassung des Herrn Ministerialdirektors Dr. H. Thiel in der Weise mit der landwirtschaftlichen Hochschule vereinigt, dass das einige Jahre vorher eingerichtete Institut für landwirtschaftliches Versuchswesen und Bakteriologie mit ihr verbunden wurde.

Von inneren Veränderungen ist zu erwähnen, dass unter dem 30. Januar 1894 die bisherige Bezeichnung des pflanzenphysiologischen Instituts in Institut für Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz umgeändert wurde. In den letzten Jahren ist auch eine besondere Professur für Binnenfischerei begründet worden. Mit

Beginn des Wintersemesters 1905/06 wurde die Versuchsanstalt für landwirtschaftliche Maschinen eröffnet. Sie hat die Aufgabe, landwirtschaftliche Maschinen einer Gebrauchsprüfung zu unterziehen und zu begutachten und ist von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg ins Leben gerufen. Mit ihr organisch verbunden ist das maschinentechnische Laboratorium der Hochschule.

Auf der Domäne Dahlem ist nahe dem Versuchsfeld der Kaiserlich biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft ein Versuchsfeld für die agrikulturchemische und biologische Versuchsstation und für Demonstrationen in der Kulturtechnik ein Stück Land zur Anlage einer Rieselwiese der Hochschule überlassen.

Gegenwärtig besteht also die Hochschule aus 3 Abteilungen: 1. der landwirtschaftlichen, 2. der geodätisch-kulturtechnischen und 3. der landwirtschaftlichtechnischen Abteilung, die folgende Institute umfasst: a) Institut für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation, b) Institut für Zuckerindustrie, c) Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung. An Unterabteilungen weist das Institut für Gärungsgewerbe auf: 1. Versuchsanstalt des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland, 2. Versuchsanstalt des Vereins der Stärkeinteressenten in Deutschland, 3. Versuchsanstalt des Vereins der Kornbrennereibesitzer und der Presshefefabrikanten Deutschlands, 4. Versuchsanstalt des Verbandes deutscher Essigfabrikanten, 5. Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei, 6. Versuchsanstalt des Vereins deutscher Kartoffeltrockner, 7. bau- und maschinentechnische Abteilung, 8. feuerungstechnische Abteilung, 9. deutsche Kartoffelkulturstation, 10. Gerstenkulturstation, 11. Hopfenkulturstation.

Die Organe für die Leitung der Hochschule sind: 1. das Kuratorium, 2. der Rektor, 3. das engere und weitere Lehrerkollegium. Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom Minister ernannt. Um eine enge Fühlung mit der Universität zu erhalten, ist neben einem Mitgliede des Ministeriums für Landwirtschaft stets auch ein Mitglied des Unterrichtsministeriums zum Kurator ernannt. Seit Gründung des Instituts ist Ministerialdirektor Dr. H. Thiel der Vorsitzende des Kuratoriums, neben ihm steht als Vertreter des Kultusministeriums seit 1882 der Ministerialdirektor Dr. Althoff.

An der Hochschule wirken 17 etatmässige Professoren, von denen 4 gleichzeitig Universitätslehrer sind, 19 sonstige Dozenten (Hilfslehrer) und 9 Privatdozenten, insgesamt 45 Dozenten. Die Zahl der Studierenden der landwirtschaftlichen Abteilung stellt sich im 10 semestrigen Durchschnitt folgendermaßen:

|                | ,    |          |   |     |     |     |     |    | •   |     |    |  |                      |                            |
|----------------|------|----------|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--|----------------------|----------------------------|
|                |      |          |   |     |     |     |     |    |     |     |    |  | samtzahl<br>er Hörer | davon ordentliche<br>Hörer |
| Sommersemester | 1881 | bis      | V | Vin | ter | 8em | est | er | 18  | 85/ | 86 |  | 80                   | 58                         |
| n              | 1886 | n        |   |     |     | "   |     |    | 180 | 90/ | 91 |  | I I 2                | 88                         |
| n              | 1891 | 77       |   |     |     | n   |     |    | 189 | 95/ | 96 |  | 109                  | 86                         |
| n              | 1896 | "        |   |     |     | n   |     |    | 190 | 00/ | 01 |  | 152                  | 112                        |
| n              | 1901 | n        |   |     |     | "   |     |    | 190 | 05/ | 06 |  | 216                  | 161                        |
| Sommersemester | 1906 | <b>.</b> |   |     |     |     |     |    |     |     |    |  | 197                  | 155                        |
| Wintersemester | 1906 | 07       |   |     |     |     |     |    |     |     |    |  | 323                  | 280                        |
| Sommersemester | 1907 | ٠.       |   |     |     |     |     |    |     |     |    |  | 160                  | 149                        |
| Wintersemester | 1907 | 80       |   |     |     |     |     |    |     |     |    |  | 328                  | 288                        |

#### Das Kaiser Wilhelms-Institut für Landwirtschaft in Bromberg.1)

Die Errichtung des Instituts gehört zu den Massnahmen, welche von der Staatsregierung zur wirtschaftlichen und kulturellen Hebung des Ostens und zur Stärkung des Deutschtums in den ehemals polnischen Landesteilen in Aussicht genommen sind. Durch wissenschaftliche Forschungen und praktische Versuchstätigkeit sollen die Bedingungen ermittelt werden, nach denen unter den besonderen klimatischen, Boden- und Wasserverhältnissen der östlichen Provinzen die Landwirtschaft in ihren verschiedenen Zweigen am wirksamsten gefördert werden kann. Ferner soll durch regelmässig wiederkehrende Vortragskurse, durch Demonstration und durch Anregung, Anstellung und Überwachung von Versuchen in den Wirtschaften der Landwirte gleichzeitig unmittelbar praktische Förderung der östlichen Landwirtschaft erfolgen. Das Institut wurde am 12. Juni 1906 eröffnet und untersteht dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Es gliedert sich in die Abteilungen: 1. Agrikulturchemie, Bakteriologie und Saatzucht, 2. Meliorationswesen, der die neu errichtete öffentliche Wetterdienststelle zugeteilt ist, die gleichzeitig auch Beobachtungsstation des Königl. preussischen meteorologischen Instituts ist, 3. Pflanzenkrankheiten, 4. Tierhygiene. Ausserdem sind Hörsäle vorhanden, in welchen Vorträge und Kurse für Landwirte abgehalten

Die Gesamtleitung liegt in den Händen des Direktors. An der Spitze jeder Abteilung steht ein Abteilungsvorsteher. Um das Institut in Berührung mit den Behörden und landwirtschaftlichen Kreisen des Ostens zu bringen, ist ein Kuratorium aus Landwirten, den Vertretern der beiden Oberpräsidenten von Westpreussen und Posen und dem Direktor der Anstalt gebildet worden. Vorsitzender des Kuratoriums ist der jeweilige Regierungspräsident von Bromberg.

Das Institut liegt im Osten der Stadt Bromberg und besitzt ein 7,5 ha grosses Grundstück.

Der Rechnungsvoranschlag für das Jahr 1907 setzt aus:

#### II. Forstwissenschaftliche akademische Lehranstalten (Forstakademien).

Die Forstakademien haben den Zweck, Unterricht in der Forstwissenschaft, sowie in den grundlegenden und Nebenfächern zu erteilen, insbesondere eine umfassende theoretische und praktische Vorbildung für den Dienst in der Staatsforstverwaltung zu gewähren und die Fortbildung der Forstwissenschaft zu fördern.

Es gibt ihrer zwei in Eberswalde und Münden. Sie unterstehen dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Die erstere war von 1821 bis Frühjahr 1830 mit der Universität Berlin vereinigt. Am 1. Mai 1830 wurde sie nach Eberswalde verlegt. Die letztere ist am 27. April 1868 eröffnet. Der Besuch stellte sich in den Jahren 1903—1905 folgendermaßen:

<sup>1)</sup> Gerlach in Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbüchern 1908, S. 181.

|            |  |  | 1903 | 1904 | 1905 |
|------------|--|--|------|------|------|
| Eberswalde |  |  | 68   | 66   | 60   |
| Münden .   |  |  | 67   | 68   | 77   |

An Staatszuschüssen waren im Jahre 1905 in Eberswalde erforderlich 132549 Mk. 13 Pf. und in Münden 82846 Mk. 70 Pf.

#### III. Tierärztliche Hochschulen.

Die tierärztlichen Hochschulen sollen dem Unterricht und der Forschung im Gesamtbereiche der Tierheilkunde und ihrer Hilfswissenschaften dienen.

Die beiden vorhandenen Hochschulen befinden sich in Berlin und Hannover und gehören zum Ressort des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Die erstere wurde am 1. Juni 1790 als Anstalt zur Ausbildung von Fahnenschmieden für die Armee und von Beamten und Rossärzten für die Gestüte und Marställe errichtet, ging im Jahre 1817 (Kabinettsorder vom 9. Juni 1817) von dem Obermarschallamt, welches bis dahin die spezielle Aussicht über sie führte, in das Ressort der Ministerien des Krieges und des Innern, und im Jahre 1822 (Kabinettsorder vom 21. Dezember 1821) in das Ressort des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten über. Seit 1872 (Kabinettsorder vom 27. April 1872) ist die Anstalt dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten unterstellt. Durch die Allerhöchste Order vom 20. Juni 1887 wurde die Schule zur "Tierärztlichen Hochschule" erhoben.

Die tierärztliche Hochschule in Hannover ist im Jahre 1777 von der vormals hannoverschen Regierung unter Georg III., König von England und Kurfürst von Hannover errichtet und 1778 eröffnet worden. Durch Allerhöchste Order vom 20. Juni 1887 wurde die frühere Tierarzneischule zur "Tierärztlichen Hochschule" erhoben.

Der Besuch auf den beiden Hochschulen stellte sich in den Jahren 1903 bis 1905 folgendermaßen:

|        |  |  |  | 1903 | 1904 | 1905 |
|--------|--|--|--|------|------|------|
| Berlin |  |  |  | 534  | 482  | 416  |
| Hannan |  |  |  | 260  | 222  | 218  |

An Staatszuschüssen waren im Jahre 1905 in Berlin erforderlich 243447 Mk. 77 Pf. und in Hannover 140232 Mk. 86 Pf.

# IV. Landwirtschaftsschulen.

#### 1. Sogenannte landwirtschaftliche Mittelschulen.

Die mittleren landwirtschaftlichen Lehranstalten sind erst ungefähr 40 Jahre alt. Sie gingen hervor aus den theoretisch-praktischen Schulen, wie sie in Bd. III, S. 527 geschildert sind. Den Schülern dieser Anstalten, meist Söhnen aus dem Bauernstand, wurde Unterricht in der landwirtschaftlichen Theorie und Praxis erteilt. In den Gegenden, wo ein zahlreicher, wohlhabender und intelligenter Bauernstand mit der Zeit sich herausbildete, genügten vielen Bauern diese Schulen nicht mehr. Sie glaubten, ihre Söhne könnten eine rationelle Praxis besser zu Hause

oder in anderen privaten Betrieben lernen; dagegen wünschten sie einen ausgiebigeren theoretischen Unterricht, als die Ackerbauschulen ihn gewährten. Es entwickelten sich infolgedessen mit der Zeit Lehranstalten, die die praktischen Unterweisungen einschränkten und an deren Stelle den theoretischen Unterricht setzten, bis schliesslich die Verbindung mit der Landwirtschaft ganz aufgegeben, ihre Erlernung einer besonderen Lehrzeit überlassen und die rein theoretischen Landwirtschaftsschulen ausgebildet wurden, in denen dann zugleich der Unterricht in den allgemein bildenden Fächern eine starke Ausdehnung erhielt.

Die erste landwirtschaftliche Mittelschule gründete Michelsen im Jahre 1858 in Hildesheim. Nach der Annektion von Hannover durch Preussen gelang es ihm, für seine Schule die Berechtigung zu erwerben, den Abiturienten gültige Zeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszustellen. Diese Vergünstigung wurde dann später auf andere nach dem Muster von Hildesheim gegründete Schulen ausgedehnt, unter der Bedingung, dass diese Schulen in der allgemeinen Bildung genau dasselbe leisten mussten, was durch die vom Reiche erlassenen Prüfungsvorschriften für das Examen zum einjährig-freiwilligen Dienst allgemein vorgeschrieben ist. Diese Schulen erhielten offiziell den Namen Landwirtschaftsschulen. Ihr Lehrplan wurde durch das Reglement vom 10. August 1875 und vom 11. November 1892 geordnet. In betreff der Ausbildung der Lehrer der Landwirtschaft für diese Schulen wurden unter dem 9. Mai 1877, 17. November 1877, 2. Juni 1891, 28. März 1903 und 14. März 1904 gemeinschaftliche Verfügungen der Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten erlassen.1) Die Rangverhältnisse der Direktoren und Lehrer der Landwirtschaftsschulen wurden durch Allerhöchsten Erlass vom 27. Mai 1895 geregelt.

Die Landwirtschaftsschulen charakterisieren sich als landwirtschaftliche Realschulen. Sofern sie nicht mit einer Vorschule verbunden sind, haben sie 3 Klassen, die der Untertertia, Obertertia und Untersekunda einer Realschule entsprechen. Der Lehrplan erstreckt sich auf Religion, Deutsch und eine neue fremde Sprache, entweder Englisch oder Französisch, Geographie und Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften und Landwirtschaftslehre, der in der 3. und 2. Klasse je 4, in der 1. Klasse 6 Stunden wöchentlich eingeräumt sind. Die Naturwissenschaften erhalten in der 3. Klasse 8, in der 2. 10 und in der 1. wieder 8 Stunden.

Die Landwirtschaftsschulen sind der Regel nach nicht staatliche Anstalten, sondern vom Staate nur subventionierte städtische, landwirtschaftliche Vereins-, Kreis- oder Provinzialinstitute. Sie ressortieren gemeinschaftlich von dem Ministerium für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten und dem Kultusministerium und sind für ihren ganzen dienstlichen Verkehr den Königl. Regierungen, in deren Bezirken sie liegen, unterstellt.

Die Landwirtschaftsschulen stehen meist unter einem Kuratorium, welches die direkte Aufsicht ausübt und die Verwaltungsgeschäfte, soweit sie nicht dem

<sup>1)</sup> Unterm 29. Februar 1908 sind neue Bestimmungen für die Ausbildung und die Prüfung der Landwirtschaftslehrer an Landwirtschaftsschulen und an landwirtschaftlichen Winterschulen erlassen worden, die am 1. April 1911 resp. am 1. April 1909 in Kraft treten.

£ are

1. 1

ut.

ler-

...

و ين د

ter.

1 4

. .... و حق ا

ief of a Bell in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

interior corrections to the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the st

11.22

dul :

سنانة!

-نلتأنه

len i-

Registre.

un; 1:

ie Dick

in and in

irist n Kraf Direktor übertragen sind, besorgt. In dem Kuratorium sind die verschiedenen bei den Schulen interessierten Körperschaften und die Staatsregierung durch ein oder mehrere Mitglieder vertreten. Durch Allerhöchsten Erlass vom 8. Mai 1895 sind die Inhaber von Reifezeugnissen der Landwirtschaftsschulen in bezug auf die Zulassung zum Subalterndienst den Inhabern der Reifezeugnisse der höheren Bürgerschulen und sonstigen realistischen Lehranstalten mit 6 jährigem Lehrgang gleichgestellt.

Über die Verteilung der Landwirtschaftsschulen auf die Provinzen, ihre Schülerzahl und die Gesamtsumme der Aufwendungen für sie gibt die folgende Zusammenstellung Aufschluss.

| Die | Landwirtschaftsschulen | im | Etatsjahre | 1906. |
|-----|------------------------|----|------------|-------|
|-----|------------------------|----|------------|-------|

| Provinz:             | Zahl der<br>bestehenden<br>Schulen | Ort:                      |      | r Schüler<br>den<br>Vor-<br>klassen | Gesamt-<br>summe der<br>Auf-<br>wendungen |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| T                    | <u>بة</u><br>2                     | 3                         | 4    | KIASSEII                            | 6                                         |
|                      |                                    | 3 .                       | 4    | 3                                   | Ů                                         |
| Ostpreussen          | 2                                  | Heiligenbeil, Marggrabowa | 107  | 123                                 | 111 101                                   |
| Westpreussen         | I                                  | Marienburg                | 117  | 78                                  | 80 930                                    |
| Brandenburg          | 1                                  | Dahme                     | 22 I | 83                                  | 66 674                                    |
| Pommern              | 2                                  | Eldena, Schivelbein       | 200  | 160                                 | 108 882                                   |
| Posen                | 1                                  | Samter                    | 113  | 66                                  | 48 196                                    |
| Schlesien            | 2                                  | Brieg, Liegnitz           | 279  | 215                                 | 115 295                                   |
| Sachsen              | 1                                  | Salzwedel                 | _    | 63                                  | 16 170                                    |
| Schleswig-Holstein . | 1                                  | Flensburg                 | 79   | 72                                  | 36 000                                    |
| Hannover             | 1                                  | Hildesheim                | 124  | 66                                  | 70 206                                    |
| Westfalen            | 2                                  | Herford, Lindinghausen .  | 178  | 86                                  | 104 410                                   |
| Hessen-Nassau        | 1                                  | Weilburg                  | 91   | 47                                  | 55 498                                    |
| Rheinprovinz         | 2                                  | Cleve, Bitburg            | 390  | 149                                 | 132 661                                   |
| Staat:               | 17                                 |                           | 1899 | 1208                                |                                           |
|                      |                                    |                           | Sa.: | 3107                                |                                           |

# 2. Niedere landwirtschaftliche Lehranstalten.

Man unterscheidet: 1. Ackerbauschulen, 2. landwirtschaftliche Winterschulen. Die Pflege des niederen landwirtschaftlichen Unterrichts ist durch das Provinzial-Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 den Provinzialverwaltungen übertragen.

# A. Ackerbauschulen.

Die Ackerbauschulen sind niedere landwirtschaftliche Unterrichtsanstalten, welche die Kenntnisse der absolvierten Volksschule voraussetzen. Sie haben die Aufgabe, in einem theoretischen bezw. theoretisch-praktischen Kursus von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 2 Jahren solchen Schülern, welche auf eine tüchtige Berufsbildung bedacht sind und die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst nicht erwerben wollen oder bereits auf einer anderen nichtlandwirtschaftlichen Lehranstalt erworben

haben, Gelegenheit zum Erwerbe der nötigen Kenntnisse zu geben, welche zu einem rationellen, den Zeitverhältnissen entsprechenden Betriebe der Landwirtschaft erforderlich sind.

Die Entwicklung der Ackerbauschulen bis zum Jahre 1867 findet sich in Bd. III, S. 527. Nach 1870 ist die Mehrzahl der Ackerbauschulen eingegangen durch das Aufkommen der Landwirtschaftsschulen und der landwirtschaftlichen Winterschulen. Im Etatjahr 1905 waren nur noch 21 Schulen mit 725 Schülern vorhanden. Einige der Anstalten mussten wegen Mangel an Schülern im genannten Jahr den Unterricht einstellen.

# B. Landwirtschaftliche Winterschulen.

Eine besondere Bedeutung und Verbreitung haben in den letzten beiden Jahrzehnten die landwirtschaftlichen Winterschulen erlangt. Sie sind auf der Volks- und Fortbildungsschule weiterbauende Fachschulen, in der Regel auf zwei Winterkurse berechnet. Die Anstalten haben die Aufgabe, den Söhnen solcher Landwirte, welche die Arbeitskraft derselben während des Sommerhalbjahres nicht entbehren können, oder denjenigen jungen Landwirten, welche sich nicht in der Lage befinden, den zweijährigen Kursus einer Ackerbauschule zu absolvieren, dasjenige Maß von praktisch verwertbaren Kenntnissen zu verleihen, dessen sie bedürfen, um die Landwirtschaft mit Vorteil zu betreiben und ihre künftige Stellung im Gemeindeleben den gesetzlichen Voraussetzungen und Anforderungen entsprechend ausfüllen zu können.

Der Unterricht ist ein rein theoretischer, er erstreckt sich auf Land- und Volkswirtschaft, auf die Naturwissenschaft und auf die Elementarfächer. Ein geprüfter Lehrer der Landwirtschaft ist als Direktor angestellt, neben dem noch meistens ein zweiter Lehrer der Landwirtschaft und eine Reihe von Lehrern, die an anderen Anstalten beschäftigt sind, im Nebenamt wirken. Der Direktor der Anstalt pflegt gleichzeitig als Wanderlehrer für den Bezirk, in dem die Schule liegt, seitens der Landwirtschaftskammer angestellt zu sein. Dadurch findet eine günstige Wechselbeziehung statt zwischen seiner Lehrtätigkeit und den praktischen Verhältnissen seines Bezirkes. Die Opfer, die die Eltern der Schüler zu bringen haben, sind gering. Zudem erfordern diese Schulen auch wenig Aufwand für ihre Unterhaltung. Ihre Errichtung erfolgt meist auf Anregung von Kommunalbehörden, oder der Landwirtschaftskammer, oder von landwirtschaftlichen Vereinen. Dementsprechend liegt auch die direkte Beaufsichtigung in den Händen der beteiligten Verbände oder Vereine. Häufig ist der Landrat Vorsitzender des Kuratoriums. Der Erfolg der Winterschulen zeigt, dass ihre Einrichtungen den Bedürfnissen in vollkommenster Weise entsprechen.

Im Jahre 1870 gab es in Preussen noch keine landwirtschaftliche Winterschule, im Jahre 1905 bestanden 139; davon entfielen auf Ostpreussen 11, Westpreussen 5, Brandenburg 5, Pommern 4, Posen 8, Schlesien 8, Sachsen 10, Schleswig-Holstein 8, Hannover 23, Westfalen 16, Hessen-Nassau 8, Rheinprovinz 32, Hohenzollern 1, zusammen 139.

Den Stand des gesamten niederen landwirtschaftlichen Unterrichtswesens im Etatjahre 1906 zeigt die folgende Zusammenstellung.

Ackerbauschulen und landwirtschaftliche Winterschulen im Etatjahre 1906.

| Provinz:                                                                                         | Zahl der<br>bestehenden<br>Schulen | Zahl der<br>Schüler               | Gesamt-<br>summe der<br>Aufwendungen<br>Mk.          |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                                                |                                    | 2                                 | 3                                                    | 4                                                                                          |
| Ostpreussen Westpreussen Brandenburg Pommern Posen Schlesien Sachsen Schleswig-Holstein Hannover |                                    | 12<br>9<br>6<br>8<br>9<br>12<br>8 | 458<br>279<br>349<br>239<br>267<br>560<br>592<br>535 | 82 320<br>61 228<br>124 277<br>58 417<br>53 071<br>107 160<br>130 192<br>96 754<br>244 800 |
| Westfalen                                                                                        | •                                  | 18<br>10<br>34                    | 984<br>303<br>861                                    | 161 097<br>82 484<br>208 654                                                               |
| Hohenzollern                                                                                     | t:                                 | 170                               | 7052                                                 | 11 715<br>1 422 169                                                                        |

Die Tafel III im Atlas zur zweiten Abteilung, die Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Traugott Müller entworfen hat, zeigt in übersichtlichster Weise die Verteilung der niederen landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten (Ackerbau- und Winterschulen) nach dem Stande vom Jahre 1903.

# 3. Die ländlichen Fortbildungsschulen. 1)

Durch die §§ 106 und 142 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 war für die Einrichtung gewerblicher Fortbildungsschulen eine gesetzliche Grundlage geboten und dadurch Veranlassung gegeben, Staatsmittel für sie flüssig zu machen. — Angeregt durch die Erfolge des gewerblichen Fortbildungsschulwesens war man von privater Seite zur Errichtung von ländlichen Fortbildungsschulen übergegangen. Die ersten ländlichen Fortbildungsschulen entstanden in der Rheinprovinz und verbreiteten sich von da aus über die angrenzenden Gebiete. Im Regierungsbezirk Wiesbaden, über den in dieser Beziehung die genauesten Zahlen vorliegen, bestanden im Winter 1874/75 91 Fortbildungsschulen mit 1450 Schülern von 14 bis 20 Jahren, 108 Schülern von 21—30 Jahren und 12 Schülern von 31—40 Jahren, also im ganzen mit 1570 Schülern, von denen am Schluss des Halbjahres noch 1412 am Unterricht teilnahmen. Die Gemeinden zahlten Beiträge von 50—120 Mk. als Pauschquantum oder honorierten den Unterricht für den Abend oder die Stunde.

Erst vom Jahre 1875 ab sind den ländlichen Fortbildungsschulen aus den zur Förderung des Fortbildungsschulwesens ausgesetzten Fonds Staatsunterstützungen

<sup>1)</sup> Stand und Entwicklung der ländlichen Fortbildungsschulen in Preussen, 1902. Bearbeitet im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Berlin 1904.

zuteil geworden, wenn die Gemeinden, Kreise oder Private die erforderlichen Aufwendungen zur Errichtung und Unterhaltung ländlicher Fortbildungsschulen nur teilweise oder gar nicht zu leisten vermochten.

Eine erstmalige einheitliche Regelung des Unterrichtes an ländlichen Fortbildungsschulen erfolgte durch den gemeinsamen Erlass des Ministers des Innern, des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und des Ministers für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten, betreffend die Einrichtung und Beaufsichtigung ländlicher Fortbildungsschulen, vom 2. Februar 1876.

In der Anlage zu diesem Erlass sind die Grundzüge für die Einrichtung der ländlichen Fortbildungsschule niedergelegt. Als ihre Aufgabe ist hingestellt, die Volksschulbildung ihrer Zöglinge zu befestigen, zu ergänzen und, soweit sich die Möglichkeit dazu bietet, mit besonderer Rücksicht auf die ländlichen Gewerbe und den Betrieb der Landwirtschaft zu erweitern. Die ländliche Fortbildungsschule soll unmittelbar an die Arbeit der Volksschule anknüpfen. Die Volksschullehrer des Ortes sind, soweit irgend tunlich, auch die Lehrer an der Fortbildungsschule. Doch kann auch ausnahmsweise ein dafür besonders befähigter anderer Fachmann den Unterricht übernehmen, namentlich, wo es sich um technische Gegenstände handelt. Der Unterricht erstreckt sich vorzugsweise auf die Elementarfächer: Lesen, Schreiben und Rechnen, die aber mit besonderer Anwendung auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse gelehrt werden; ferner auf einzelne Gebiete der Naturwissenschaft und der Landwirtschaftslehre. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass entsprechend dem Charakter der ländlichen Bevölkerung das Experiment eindringlicher wirkt als der blosse Vortrag. Die Wahl der Fächer hängt von der Vorbildung der Schüler, der Befähigung der Lehrer, den besonderen örtlichen Verhältnissen und von der wöchentlichen Stundenzahl ab. Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden soll mindestens 4 betragen. Die Wahl der Schultage ist der Gemeinde bezw. den Schulvorständen Zunächst waren die ländlichen Fortbildungsschulen der Aufsicht der Königl. Regierung, in der Provinz Hannover der Königl. Konsistorien des bezüglichen Bezirks bezw. der in ihrem Auftrage handelnden Kreis- und Lokalschulinspektoren unterstellt. Diese hatten, wo es anging, zu den Prüfungen und zu Revisionen bewährte Landwirte des Bezirks und Mitglieder der Vorstände der landwirtschaftlichen Vereine hinzuzuziehen.

Als Schullokal dient in der Regel die Volksschule.

Die Grundzüge für die Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen, welche mit diesem Erlass aufgestellt wurden, sind bisher maßgebend für die Gestaltung des ländlichen Fortbildungsunterrichts gewesen. Ofters ist indessen aus landwirtschaftlichen Kreisen die Anregung ergangen, von diesen Grundzügen nach der Richtung abzuweichen, dass auch im ländlichen Fortbildungsunterricht mehr der praktischen Richtung, der Anknüpfung an die Interessen und Bedürfnisse des zukünftigen Berufes der Zöglinge Rücksicht getragen werde. Das Königl. Landesökonomie-Kollegium hat in wiederholten Beschlüssen die darauf abzielenden Wünsche der Landwirtschaft zum Ausdruck gebracht.

In der Sitzung des Jahres 1890 schlug das Königl. Landesökonomie-Kollegium unter Berücksichtigung, dass wegen der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse und Anschauungen der Bevölkerung in den einzelnen Provinzen eine allgemeine Einführung des obligatorischen Fortbildungsunterrichts unüberwindlichen Hindernissen begegnen würde, vor, den Fortbildungsunterricht dadurch nutzbringender zu gestalten, dass die hierzu befähigten und geneigten Lehrer entweder schon auf dem Seminar oder später in besonderen Klassen mit den eigentümlichen Aufgaben und Methoden dieses Unterrichts vertraut gemacht würden. Ausserdem sollte den landwirtschaftlichen Zentralvereinen Gelegenheit gegeben werden, in betreff der Auswahl des Unterrichtsstoffes ihre Wünsche geltend zu machen und von den Leistungen der Schule durch von ihnen abzuordnende Sachverständige Kenntnis zu nehmen.

Im Jahre 1895 fasste das Königl. Landesökonomie-Kollegium unter Aufrechterhaltung des vorigen Beschlusses seine Wünsche, betreffend das ländliche Fortbildungsschulwesen, noch genauer zusammen. Die Hauptpunkte betonen, dass der Unterricht den praktischen Bedürfnissen der kleinen Landwirte mehr entsprechen und in allen Unterrichtsfächern darauf Rücksicht genommen werden solle, dass die Schüler bereits in der Landwirtschaft tätig sind und man ihnen für ihren Beruf nützliche Kenntnisse vermitteln wolle. — Es wird empfohlen, dass zwischen den Fortbildungsschulen und älteren praktischen Landwirten eine nähere Beziehung hergestellt würde dadurch, dass in dem Schulvorstand befindliche Landwirte öfter dem Unterricht beiwohnen. Mit der Leitung der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen müsse in jedem Regierungsbezirk ein sachverständiger Schulmann betraut werden, welcher die regelmässige Inspektion vorzunehmen oder durch andere geeignete Persönlichkeiten zu veranlassen habe.

Das ländliche Fortbildungsschulwesen wurde im Jahre 1895 auf das landwirtschaftliche Ressort übernommen. Unter dem 30. Oktober 1895 wurden unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Landesökonomie-Kollegiums in einem gemeinsamen Erlass des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten und des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten die Ziele des Unterrichts in diesen Schulen näher präzisiert, ohne im wesentlichen von den Grundzügen von 1876 abzuweichen. Es wurde die Einführung besonderer organisatorischer Einrichtungen zur Förderung des ländlichen Fortbildungsschulwesens in Aussicht genommen. In einem weiteren Erlass des Landwirtschaftsministers vom 23. November 1897 sind die Grundsätze für die Verwendung des Fonds zur Gewährung von Zuschüssen für ländliche Fortbildungsschulen niedergelegt; sie sind seit dem Rechnungsjahr 1897/98 maßgebend. Die Regierungspräsidenten haben für jedes Rechnungsjahr eine Übersicht über den Stand der im Regierungsbezirke vorhandenen ländlichen Fortbildungsschulen und die Verwendung der Staatshilfen einzureichen.

Für die Provinz Hessen-Nassau wurde durch Gesetz vom 8. August 1904 der Besuch ländlicher Fortbildungsschulen obligatorisch gemacht. Der einzige Paragraph des Gesetzes besagt, dass durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für die nicht mehr schulpflichtigen, unter 18 Jahr alten männlichen Personen für drei aufeinanderfolgende Winterhalbjahre die Verpflichtung zum

Besuch einer ländlichen Fortbildungsschule begründet werde. Befreit davon sind die, welche die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst erworben haben oder eine Innungsfach- oder andere Fortbildungsschule besuchen. Die Bestimmung weiterer Ausnahmen ist zulässig. An Sonntagen darf Unterricht nicht erteilt werden. Der Erlass eines ähnlichen Gesetzes für die Provinz Hannover steht in Aussicht.

Die Entwicklung der Zahl der ländlichen Fortbildungsschulen, der Höhe der für sie gemachten Baraufwendungen, der Staatszuschüsse und der Gesamtzahl der Schüler im Zeitraum von 1896—1906 für die Monarchie zeigt die folgende Zusammenstellung:

| Jahr | Gesamtzahl<br>der ländlichen<br>Fortbildungs-<br>schulen | Höhe der<br>gesamten Bar-<br>aufwendungen<br>Mk. | Davon<br>aus Staats-<br>mitteln | Gesamtzahl<br>der<br>Schüler<br>Mk. |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| I    | 2                                                        | 3                                                | 4                               | 5                                   |
| 1896 | 930                                                      |                                                  | _                               | 13.307                              |
| 1897 | 969                                                      | 100 804                                          | 34 233                          | 14 059                              |
| 1898 | 1041                                                     | 112 740                                          | 45 757                          | 14 563                              |
| 1899 | 1046                                                     | 128 067                                          | 57 898                          | 14 823                              |
| 1900 | 1139                                                     | 144 777                                          | 66 869                          | 16 225                              |
| 1901 | 1281                                                     | 162 879                                          | 76 138                          | 18 854                              |
| 1902 | 1421                                                     | 182 236                                          | 96 522                          | 20 666                              |
| 1903 | 1664                                                     | 220 944                                          | 122 280                         | 23 026                              |
| 1904 | 2019                                                     | 278 124                                          | 161 663                         | 28 333                              |
| 1905 | 2617                                                     | 379 797                                          | 228 708                         | 37 445                              |
| 1906 | 2991                                                     | 426 663                                          | 262 614                         | 42 607                              |

Den Stand und die Verhältnisse des ländlichen Fortbildungsschulwesens im Jahre 1906 für die Provinzen und den Staat zeigt die folgende Tabelle.

(Siehe die Tabellen auf Seite 634-637.)

Auf Tafel IV im Atlas zur zweiten Abteilung ist der Stand von 1903 nach Regierungsbezirken dargestellt. Die Zahl der Schulen ist in den Provinzen recht verschieden, in Brandenburg, Sachsen, Westpreussen und Pommern wäre ihre Vermehrung zu wünschen. Die Einrichtung und Unterhaltung einer Fortbildungsschule beansprucht nur unbedeutende Unkosten. Der Zeitaufwand des Schülers ist gering, die Vorteile für ihn sind erheblich.

Neuerdings sind Bestrebungen im Gange, Fortbildungsschulen für die weibliche Jugend der kleinbäuerlichen und landwirtschaftlichen Arbeiterklassen einzurichten, um sie besser in den mancherlei Aufgaben des ländlichen Haushalts auszubilden.

Die Gesamtaufwendungen für das landwirtschaftliche Schulwesen betrugen im Etatjahr 1906:

| Ostpreussen .  |     |   |   |  |  |               |  |  | 253999  | Mk.   |
|----------------|-----|---|---|--|--|---------------|--|--|---------|-------|
| Westpreussen   |     |   |   |  |  |               |  |  | 154992  | 77    |
| Brandenburg    |     |   |   |  |  |               |  |  | 210693  | ,,    |
| Pommern .      |     |   |   |  |  |               |  |  | 179 196 | 77    |
| Posen          |     |   |   |  |  |               |  |  | 125448  | n     |
| Schlesien      |     |   |   |  |  |               |  |  | 260 203 | n     |
| Sachsen        |     |   |   |  |  |               |  |  | 155674  | "     |
| Schleswig-Hols | tei | n |   |  |  |               |  |  | 163020  | "     |
| Hannover .     |     |   |   |  |  |               |  |  | 370488  | ,,    |
| Westfalen .    |     |   |   |  |  |               |  |  | 303406  | 77    |
| Hessen-Nassau  |     |   | : |  |  |               |  |  | 215409  | 77    |
| Rheinprovinz   |     |   |   |  |  |               |  |  | 383 276 | ,,    |
| Hohenzollern   |     |   |   |  |  |               |  |  | 19051   | <br>n |
|                |     |   |   |  |  | Staat: 279485 |  |  |         | Mk.   |

# V. Spezialfachschulen.

Neben diese verschiedenen Schularten treten noch die mannigfachsten Spezialfachschulen.

 Königl. pomologische Institute und Gärtner-Lehranstalten. (Höhere Fachschulen.)

Sie haben den Zweck, ihre Zöglinge zu Kunst- und Handelsgärtnern und zu Landschaftsgärtnern auszubilden. Es gibt deren 3:

a) Die Königl. Gärtner-Lehranstalt zu Dahlem.

Sie ist im Jahre 1824 errichtet. Die Anstalt steht unter der Oberaussicht des Landwirtschaftsministeriums. Der Kursus dauert 2 Jahre. Im Jahre 1905 hatte sie 44 Schüler.

b) Das pomologische Institut zu Proskau.

Es wurde am 15. Oktober 1868 eröffnet. Ressortverhältnisse und Dauer des Kursus sind dieselben wie in Dahlem. Im Jahre 1905 waren daselbst 28 Schüler Vom April 1908 an werden auch Schülerinnen als Hospitantinnen zugelassen.

c) Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim, Rheingaukreis, Regierungsbezirk Wiesbaden.

Die Anstalt soll vorzugsweise einen möglichst vollkommenen Betrieb des Obst- und Weinbaues, sowie des ganzen Gartenbaues, gestützt auf naturwissenschaftliche Grundsätze, lehren und darstellen. Die Lehranstalt verfolgt die Aufgabe, in einem mehrjährigen Lehrgange solche Gärtner auszubilden, welche öffentlichen Anstalten, grösseren Privatgärten oder Handelsgärtnereien vorstehen können. Ausserdem sollen in einem kürzeren Zeitraume Gärtner, welche schon mindestens zwei Jahre in einer Handelsgärtnerei oder grösseren Privatgärtnerei gearbeitet haben, weitere Ausbildung im Obst-, Wein- und Gartenbau erlangen. Hieran schliesst sich ein Lehrgang für Obst- und Weinbauschüler von einjähriger

# Übersicht über den Stand und die Verhältnisse der

|                                                                                                  | Ostpreussen | Westpreussen | Brandenburg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                | 2           | 3            | 4           |
| Gesamtzahl der ländlichen Fortbildungsschulen                                                    | 402         | 95           | 136         |
| Von den Schulen wurden errichtet durch:                                                          |             |              | l           |
| a) Kreise                                                                                        | _           | 13           |             |
| b) Gemeinden                                                                                     | 143         | 12           | 55          |
| c) landwirtschaftliche Vereine                                                                   | 8           | 1            | 2           |
| d) Private und auf jede andere Weise                                                             | 251         | 69           | 78          |
| Zahl der ländlichen Fortbildungsschulen, deren Unterhaltungs-<br>kosten bestritten wurden durch: |             |              |             |
| a) Kreise allein                                                                                 | -           | 4            | 2           |
| b) Gemeinden allein                                                                              | _           | _            | 4           |
| c) landwirtschaftliche Vereine allein                                                            | _           | _            | _           |
| d) den Staat allein                                                                              | 334         | 84           | _           |
| e) den Staat in Verbindung mit anderen Beteiligten                                               | 68          | 7            | 125         |
| f) Private und auf jede andere Weise                                                             | _           | -            | 5           |
| Zahl der ländlichen Fortbildungsschulen, die keine Kosten er-                                    |             |              | ľ           |
| forderten                                                                                        | _           | _            | _           |
| Höhe der gesamten Baraufwendungen                                                                | 60 578      | 12 834       | 19 742      |
| Die Aufwendungen wurden bestritten durch:                                                        |             |              |             |
| a) Schulgeld                                                                                     | 160         |              | 2 6         |
| b) Private, Stiftungen, Legate, andere als landwirtschaft-                                       | 109         | _            | 3 446       |
| liche Vereine                                                                                    | 886         |              |             |
| c) landwirtschaftliche Vereine                                                                   |             | _            | 2 9 1 5     |
| d) Gemeinden                                                                                     | 448         |              | 90          |
| e) Kreise                                                                                        | 526         | 1            | 1 377       |
| ,                                                                                                | 1 724       | 437          | 1 897       |
| f) Provingen                                                                                     | _           | _            | 405         |
| g) den Staat:                                                                                    |             |              |             |
| 1. aus Kap. 102 Tit. 15 b des Etats der landwirtschaft-                                          |             |              |             |
| lichen Verwaltung                                                                                |             | 11 750       | 9612        |
| 2. aus anderen Fonds ,                                                                           | 44 775      | 561          | _           |
| •                                                                                                |             | }            |             |

ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906.

| Staat   | Hohenzollern-<br>sche Lande | Rheinprovinz | Hessen-<br>Nassau | Westfalen | Hannover | Schleswig-<br>Holstein | Sachsen | Schlesien | Posen  | Pommern |
|---------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|------------------------|---------|-----------|--------|---------|
| 15      | 14                          | 13           | 12                | 11        | 10       | 9                      | 8       | 7         | 6      | 5       |
| 2 991   | 52                          | 280          | 586               | 220       | 422      | 199                    | 74      | 270       | 166    | 89      |
| 68      | 4                           | _            | _                 | æ         | 47       | _                      | -       | 5         | _      | 2       |
| 1 773   | 52                          | 246          | 574               | 165       | 232      | 35                     | 25      | 65        | 126    | 43      |
| 42      | _                           | 1            | -                 | 8         | 11       | 9                      | 1       | 1         | - 1    | -       |
| 1 108   |                             | 33           | 12                | 47        | 132      | 155                    | 48      | 199       | 40     | 44      |
| 19      | _                           | 24           |                   | 2         | 3        | 4                      | 1       | 3         |        |         |
| 45      |                             | 6            | 13                | 19        | 1        |                        | ī       | 1         | 4      |         |
| _       | -                           | -            | _                 |           |          | -                      | -       | _         | -      |         |
| 825     |                             | -            | -                 | 1         | -        | 75                     |         | 179       | 153    | 12      |
| 1 910   | 52                          | 156          | 546               | 189       | 400      | 118                    | 66      | 82        | 13     | 88      |
| 189     | -                           | 118          | 27                | 10        | 16       | 2                      | 5       | 5         | -      | 1       |
| 3       | -                           | -            | _                 | _         | 2        | -                      | τ       | 13        | -      | _       |
| 426 663 | 7336                        | 41 961       | 77 427            | 37 899    | 55 482   | 30 266                 | 9312    | 37 748    | 24 181 | 11 897  |
| 22 928  | _                           | 656          | 1 378             | 3 706     | 10 775   | 2 152                  | 242     | 42        | 18     | 344     |
| 26 422  | -                           | 15 377       | 3 251             | 203       | 1 286    | 1 037                  | 54      | 1 027     | _      | 386     |
| 1 712   | -                           | 102          | 20                | 305       | 247      | 228                    | -       | 158       | 37     | 77      |
| 58 839  | 2582                        | 8 147        | 19 814            | 11 394    | 8 105    | 1 574                  | 1417    | 1 629     | 370    | 1818    |
| 47 453  | <del></del>                 | 3 630        | 11 729            | 7 792     | 9 670    | 3 377                  | 3199    | 2 083     | 60     | 1855    |
| 6 695   | -                           | 7            | 6 000             | -         | -        | 290                    |         | -         | -      | -       |
| 202 607 | 4754                        | 14 049       | 35 235            | 14 499    | 25 399   | 21 474                 | 4400    | 23 968    | 18 000 | 7417    |
| 60 007  | (350)                       | -            | -                 | -         | _        | 134                    |         | 8 841     | 5 696  | -       |

Übersicht über den Stand und die Verhältnisse der

|                                                                                                    | Ostpreussen | Westprensen | Brandenburg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                  | 2           | 3           | 4           |
| Ausserdem wurden vom Staate für Heizung, Beleuchtung und<br>Reinhaltung des Schullokals verausgabt | _<br>3 595  | _<br>1040   | <br>1494    |
| Zahl der Schulen, in denen Schüler unterrichtet wurden:                                            |             |             |             |
| a) bis 10 Schüler                                                                                  | 304         | 51          | 73          |
| b) von 11—20 Schüler                                                                               | 91          | . 39        | 55          |
| c) über 20 Schüler                                                                                 | 7           | 5           | 8           |
| Zahl der Lehrer                                                                                    | 547         | 111         | 213         |
| Von den Lehrern waren:                                                                             |             |             |             |
| a) Geistliche                                                                                      | - 19        | 1           | 41          |
| b) landwirtschaftliche Lehrer                                                                      | -           | -           |             |
| c) Volksschullehrer                                                                                | 526         | 110         | 172         |
| d) andere Personen (Landwirte, Tierärzte usw.)                                                     | 2           | _           | _           |
| Zahl der Schulen, in denen unterrichtete:                                                          |             |             |             |
| a) ein Lehrer                                                                                      | 282         | 79          | 70          |
| b) mehr als ein Lehrer                                                                             | 120         | 16          | <b>6</b> 6  |
| Zahl der Unterrichtsstunden im Laufe des Jahres                                                    | 32 100      | 8308        | 10 123      |
| Zahl der Schulen, in denen unterrichtet wurde:                                                     |             |             |             |
| a) nur im Winter                                                                                   | 400         | 90          | 136         |
| b) während des ganzen Jahres                                                                       | 2           | 5           | _           |

Dauer. Er ist an Stelle des halbjährigen Spezialkursus für Obst- und Weinbau, und zwar für diejenigen eingerichtet worden, welche, ohne gärtnerische Vorbildung zu besitzen, die Anstalt besuchen und sich gründliche theoretische und praktische Kenntnisse und Fertigkeiten im Obst- und Weinbau sowie im Gemüsebau erwerben wollen. Endlich soll die Lehranstalt Obstgärtnern, Baumwärtern, Schullehrern, Landwirten, Garten- und Weingutsbesitzern, Weinhändlern, Winzern usw. Gelegenheit bieten, als Hospitanten am Unterricht teilzunehmen, um dadurch für ihre praktischen Anschauungen eine wissenschaftliche Grundlage zu erhalten.

Die Lehranstalt untersteht ebenfalls dem Landwirtschaftsministerium. Sie wurde eröffnet am 19. Oktober 1872. Der Besuch stellte sich im Jahre 1905 auf 113 Schüler.

ländlichen Fortbildungsschulen im Jahre 1906.

| Pommern   | Posen          | Schlesien  | Sachsen   | Schleswig-<br>Holstein | Hannover  | Westfalen  | Hessen-<br>Nassau | Rheinprovinz | Hohenzollern-<br>sche Lande | Staat           |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 5         | 6              | 7          | 8         | 9                      | 10        | 11         | 12                | 13           | 14                          | 15              |
| —<br>1024 | 2 296<br>1 793 | —<br>5 484 | _<br>1000 | 3 594<br>1 726         | <br>5 835 | —<br>3 740 | —<br>10 342       | —<br>5 ∞6    | _<br>528                    | 5 890<br>42 607 |
| 46        | 100            | 35         | 30        | 151                    | 156       | 51         | 166               | 63           | 30                          | 1 256           |
| 37        | 58             | 138        | 33        | 39                     | 206       | 109        | 260               | 139          | 20                          | I 224           |
| 6         | 8              | 97         | 11        | 9                      | 60        | 60         | 160               | 78           | 2                           | 511             |
| 135       | 207            | 365        | 104       | 278                    | 651       | 335        | 840               | 372          | 82                          | 4 240           |
| 19        | t              | 11         | 11        | 12                     | 58        | 21         | 21                | 15           | _                           | 230             |
|           |                | _          | -         | _                      | 2         | 3          |                   |              | -                           | 5               |
| 116       | 206            | 353        | 92        | 258                    | 582       | 305        | 818               | 352          | 82                          | 3 972           |
| -         | _              | I          | 1         | 8                      | 9         | 6          | I                 | 5            | _                           | 33              |
| 54        | 126            | 183        | 48        | 144                    | 248       | 128        | 386               | 206          | 26                          | 1 980           |
| 35        | 40             | 87         | 26        | 55                     | 174       | 92         | 200               | 74           | 26                          | 1 011           |
| 6492      | 12 964         | 19 009     | 5567      | 17 402                 | 34 052    | 21 264     | 45 322            | 24 368       | 4343                        | 241 314         |
|           |                | ·          |           |                        |           |            |                   |              |                             |                 |
| 86        | 166            | 269        | 73        | 199                    | 419       | 216        | 586               | 253          | 51                          | 2 944           |
| 3         | -              | 1          | 1         | _                      | 3         | 4          | _                 | 27           | 1                           | 47              |

# 2. Obst-, Wein- und Gartenbauschulen. (Niedere Fachschulen.)

Die Obst- und Gartenbauschulen haben die Aufgabe, junge Leute zu Obstbaumzüchtern und Gärtnern heranzubilden. Es bestehen deren 14, mit 381 Schülern im Jahre 1905.

# 3. Wiesenbauschulen.

Die Wiesenbauschulen bezwecken die theoretische und praktische Ausbildung von jungen Leuten, insbesondere von Bauernsöhnen, auf dem Gebiete des Wiesenbaues und der Drainage. Es gibt deren 5, mit 533 Schülern im Jahre 1905.

# 4. Molkereischulen.

Die Molkereischulen verfolgen den Zweck, jungen Männern und Mädchen, welche sich dem Molkereifache widmen wollen, diejenige theoretische und praktische

Ausbildung zu verschaffen, die sie befähigt, später als Meier bezw. Meierin oder als Vorsteher grösserer Molkereien mit Erfolg tätig zu sein. Auch erhalten die jungen Mädchen an einzelnen Schulen Unterweisung und Übung in der Führung eines ländlichen Haushalts.

Die Molkereikurse sind für solche Personen bestimmt, die schon in der Molkerei Bescheid wissen und nur weitere theoretische und praktische Belehrung in allen Teilen der Milchwirtschaft erwerben wollen. Es sind 15 Molkereischulen vorhanden, die im Jahre 1905 345 Schüler hatten.

# 5. Landwirtschaftliche Haushaltungsschulen.

Die Haushaltungsschulen verfolgen den Zweck, den Töchtern der besser situierten ländlichen Bevölkerung diejenigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu verleihen, welche zur gedeihlichen Führung einer ländlichen Haushaltung notwendig sind. Der Unterricht umfasst daher sowohl theoretische als praktische Unterweisungen und Anleitungen in allen Verrichtungen und Arbeiten, welche in das Tätigkeitsgebiet einer ländlichen Hausfrau fallen.

Die wirtschaftlichen Frauenschulen dienen zur Ausbildung der erwachsenen weiblichen Jugend höherer Stände für den Beruf der Hausfrau oder ihrer Stellvertreterin, der Lehrerin an ländlichen Haushaltungs- oder Frauenschulen, der Landpflegerin, der wirtschaftlichen Betriebsleiterin oder Ansiedlerin.

Es bestehen deren von beiden Arten zusammen 53, die 1905 einen Besuch von 1621 Schülerinnen aufwiesen.

#### 6. Wanderhaushaltungsschulen.

Der Zweck der Wanderhaushaltungsschulen, d. b. solcher Haushaltungsschulen, welche nicht an einem bestimmten Orte ihren Sitz haben, sondern von Ort zu Ort auf bestimmte Zeit zur Ausübung ihrer Tätigkeit herumziehen, besteht darin, den heranwachsenden Töchtern der kleineren und mittleren Landwirte, sowie sonstiger kleiner Gewerbetreibenden auf dem Lande auf möglichst billigem und bequemem Wege die Ausbildung in den wichtigsten hauswirtschaftlichen Arbeiten zu geben, die ihnen in der elterlichen Wirtschaft meist nicht zuteil werden kann.

Es gibt davon 19, mit einem Besuch von 1626 Schülerinnen im Jahre 1905.

# 7. Hufbeschlag-Lehrschmieden.

Die Lehrschmieden haben den Zweck:

- a) Schmieden Gelegenheit zu bieten, sich im Hufbeschlag und in der gesamten Hufpflege gründliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, damit sie befähigt werden, den Pferdezüchtern und Pferdebesitzern bei der Aufzucht und Haltung ihrer Pferde durch sachgemässe Einwirkung auf die Erhaltung und Entwicklung normaler Hufe, Stellungen und Gangarten zu helfen;
- b) die nach dem Gesetze vom 18. Juni 1884 für den Betrieb des Hufbeschlaggewerbes erforderlichen Prüfungszeugnisse zu erteilen;
- c) den Pferdebesitzern und Schmieden die Anschaffung brauchbarer und guter Hufbeschlagsmaterialien durch Vermittelung zu erleichtern;

d) den Pferdebesitzern einen allen Anforderungen entsprechenden guten Hufbeschlag zu bieten.

Es bestehen 58 Anstalten, die 1905 von 611 Schülern besucht waren.

8. Lehrinstitut für Zuckerfabrikation, Brennerei- und Brauereischule.

Das Institut für Zuckerindustrie in Berlin bezweckt die weitere Ausbildung der wissenschaftlichen Grundlagen der Rübenzuckerfabrikation, die Ausbildung von Chemikern für die Zuckerfabriken, ist gleichzeitig Untersuchungsstelle für Fabrikprodukte und Prüfungsstation für die in den Fabriklaboratorien angewendeten Präzisionsinstrumente, insbesondere Polarisationsapparate.

Das Institut ist ein Unternehmen des Vereins der deutschen Zuckerindustrie. Gebäude und Grundstück sind Staatseigentum. Als Lehrinstitut ist es der landwirtschaftlichen Hochschule angegliedert und dem Ministerium für Landwirtschaft unterstellt. Es wurde 1867 gegründet als Laboratorium des Vereins für die Rübenzuckerindustrie des Deutschen Reiches; 1880 in die landwirtschaftliche Hochschule verlegt; am 8. Mai 1904 als Institut für Zuckerindustrie in das eigene Gebäude übergesiedelt.

Der Besuch stellte sich im Jahre 1905 auf 26 Teilnehmer und 10 Teilnehmerinnen.

Die Brennereischule des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland zu Berlin verfolgt den Zweck, Brennereibesitzern, Stärkefabrikanten, Brenn- und Stärkemeistern und Landwirten Gelegenheit zu geben, sich auf dem Gebiete des Brennereiwesens und der Stärkefabrikation weiter auszubilden, insbesondere auch sich in der Behandlung der Maschinen und der Benutzung der Kontrollapparate für den Brennereibetrieb zu vervollkommnen.

Die Anstalt ist ein Unternehmen des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland, verbunden (seit 1889) mit dem Verein der Stärke-Interessenten in Deutschland.

Sie wurde am 1. Juli 1876 eröffnet.

Der Zweck der Brauerschule des Vereins "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" ist der Betrieb einer kleinen Brauerei als Lehr- und Demonstrationsmittel und zur Ausbildung von Brauereitechnikern höheren und niederen Grades, sowie die Anstellung von Versuchen zur Prüfung neuer Apparate und Methoden der Brauerei.

Die Anstalt ist ein Unternehmen des Vereins "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei".

Sie wurde am 1. Mai 1899 eröffnet.

#### 9. Imkerschulen.

Die Imkerschulen haben die Aufgabe, Imkern usw. Gelegenheit zu geben, sich in allen Teilen der rationellen Bienenzucht theoretisch und praktisch auszubilden.

Es gibt deren 2, die im Jahre 1905 von 39 Schülern besucht wurden.

# 10. Forstlehrlingsschulen.

Die 5 Forstlehrlingsschulen haben den Zweck, jungen Leuten, welche sich für die unteren Stellen des königlichen Forstdienstes ausbilden wollen, die regulativmässige Lehrzeit ganz oder teilweise zu ersetzen.

Im Jahre 1905 stellte sich der Besuch auf 212 Schüler.'

# 11. Landwirtschaftlich-technische Anstalten und Unterrichtsund Spezialkurse.

Daneben finden sich noch eine Reihe landwirtschaftlich-technische Anstalten und Unterrichtskurse aller Art über Buchführung, Acker- und Wiesenbau, Tierzucht, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Obstverwertung, Weinbau und Kellerwirtschaft, Haushaltung, Brennerei, Molkerei usw. Von letzteren sind besonders die von den höheren landwirtschaftlichen Lehranstalten für praktische Landwirte eingerichteten bemerkenswert. Zum grossen Teil ist jetzt die Durchführung dieser Kurse auf die Landwirtschaftskammern übergegangen. Sie werden in der zweiten Hälfte des Wintersemesters alljährlich oder ein Jahr um das andere abgehalten. Solange diese Kurse genügend Vorgebildete mit den neueren Errungenschaften vertraut machen, wirken sie auf jeden Fall günstig, die Wirkung kann aber bei ungenügend Vorgebildeten sehr zweifelhaft sein.

#### 12. Wanderlehrer.

Neben den Direktoren und Lehrern der landwirtschaftlichen Schulen und den Beamten der Landwirtschaftskammern wirken noch besonders angestellte Wanderlehrer, die die Aufgabe haben, durch Vorträge während des ganzen Jahres aufklärend und fördernd zu wirken, Düngungs- und Anbauversuche anzuregen und zu überwachen. Gerade durch die Anschauung des Erfolges rationeller Maßnahmen kann ihre Wirksamkeit hervorragend sein. Alles in allem sind gegenwärtig weit über 200 Wanderlehrer tätig.

# VI. Die landwirtschaftlichen Kontroll- und Versuchsstationen.

Die Versuchs- und Kontrollstationen, 1) deren Errichtung und Entwicklung bis zum Jahre 1869 in Bd. III, S. 553 und folgende dargestellt ist, übten besonders seit den siebziger Jahren einen grossen Einfluss auf die landwirtschaftliche Technik aus. Da die Verwendung der käuflichen Dünger- und Futtermittel gerade seit 1870 einen ungeahnten Umfang angenommen hat, war eine Überwachung des Handels in diesen Artikeln nötig, weil der einzelne Landwirt, und sei er noch so gut vorbereitet für sein Fach, nicht in der Lage ist, die einschlägigen Analysen, deren Methoden Veränderungen unterworfen sind, auszuführen. Gerade durch die dauernde Kontrolle der Stationen sind gegenwärtig die Missbräuche des Handels fast vollkommen geschwunden. Der dem kaufenden Landwirt garantierte Gehalt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. dazu die Landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen Bd. XXII, Entwicklung und Tätigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Versuchsstationen in den ersten 25 Jahren ihrer Tätigkeit. Berlin 1877. — E. Sierig, Das landwirtschaftliche Versuchswesen in Deutschland. Berlin 1905.

wertvollen Bestandteile muss geliefert werden, wenn nicht ein entsprechender Abzug erfolgen soll.

Die Kontrolltätigkeit erstreckte sich zunächst nur auf die Düngemittel. Die Samenkontrolle gelangte zuerst in Tharandt, die Futtermittelkontrolle seit 1876 an verschiedenen Stationen zur Ausführung. Bis Anfang der achtziger Jahre bezog sich die Futterkontrolle nur auf den Nährstoffgehalt, seitdem wurde daneben die mikroskopische Untersuchung ausgebildet und zur Anwendung gebracht. Aus diesen Bedürfnissen heraus hat sich gerade in den siebziger Jahren die Zahl der Versuchsstationen bedeutend vermehrt.

Wie sehr die Zahl der ausgeführten Analysen an den preussischen Kontrollstationen gestiegen ist, zeigt sich bei einem Vergleich zwischen den Jahren 1892 und 1900. Im erstgenannten Jahre wurden 65223, im letztgenannten 248226 ausgeführt. Es hatte sich mithin die Zahl der Analysen in diesen wenigen Jahren vervierfacht.

Die Kontrollstationen führen die Untersuchungen gegen Gebühren aus, infolgedessen arbeiten wenigstens die grösseren unter ihnen mit Überschüssen und bedürfen keiner finanziellen Unterstützung. Da an der Arbeit der Kontrollstationen die landwirtschaftlichen Vereine das grösste Interesse haben, haben zumeist die Landwirtschaftskammern die Kontrollstationen übernommen.

Eine weitere Bedeutung hat die Mehrzahl der Versuchsstationen in jüngster Zeit noch damit erhalten, dass sie an der Ausbildung von Nahrungsmittelchemikern mitwirken. Schon früher wurden die Versuchsstationen häufig mit der Untersuchung von Nahrungsmitteln, wie Milch, Butter, Wein, Obstfabrikate, beauftragt. Nach dem Reichsgesetz vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen, kann die im Gesetz vorgesehene chemischtechnische Kontrolle nur von Personen vorgenommen werden, die den Befähigungsnachweis von der Landesbehörde erhalten haben. Die Leiter der meisten Versuchsstationen, die den Befähigungsnachweis haben, haben die Berechtigung, Nahrungsmittelchemiker auszubilden. Die an den Versuchsstationen verbrachte Zeit wird den Bewerbern als Ausbildungszeit angerechnet.

Die Tätigkeit der Versuchsstationen, die zumeist mit den Kontrollstationen verbunden zu sein pflegen, ist eine rein wissenschaftliche und forschende. Auf allen Gebieten des landwirtschaftlichen Betriebes sowohl der Pflanzen- und Tierernährung, als auch der Bodenkunde und der Düngerlehre haben sie aussergewöhnliche Erfolge errungen, und je mehr neue Fragen in der Landwirtschaftswissenschaft aufgetaucht sind, desto grösser sind ihre Aufgaben geworden. Infolge ihrer rein wissenschaftlichen Tätigkeit sind allen landwirtschaftlichen Universitätsinstituten und landwirtschaftlichen Hochschulen Versuchsstationen angeschlossen und, wie erwähnt, ebenso den Kontrollstationen. Die Verbindung zwischen Kontroll- und Versuchsstationen ist insofern von Vorteil, als ihre Leiter mit den praktischen Bedürfnissen besser in Fühlung bleiben und nicht in mechanischer Tätigkeit erstarren, was leicht der Fall ist, wenn sie nur der Kontrollstation vorstehen.

Einzelne Stationen sind zur Erforschung von Sondergebieten gegründet, so z. B. Breslau, Kiel, Arendsee zur Lösung von Fragen auf dem Gebiete der Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII. Agrikulturbotanik, der Samenkunde und des Samenhandels; Halle für die Erforschung und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten; Proskau, Kiel, Hameln, Kleinhof-Tapiau und Wreschen für Molkereiwesen; Berlin besitzt je eine Station für Gärungsgewerbe, Brauerei und Getreideverarbeitung; Geisenheim für Weinbau und Weinbereitung.

Drei Versuchsstationen, Halle, Posen und Königsberg, sind mit Versuchswirtschaften verbunden. Max Maercker, der verdienstvolle Leiter der Halleschen Versuchsstation hatte die Vorzüge dieser Vereinigung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika kennen gelernt und bemühte sich, der ihm unterstellten Versuchsstation ein Versuchsgut anzugliedern. Das Landwirtschaftsministerium bewilligte ihm die Mittel dazu, und seit dem 1. Oktober 1895 ist die Versuchswirtschaft Lauchstädt (51 ha) der Versuchsstation Halle überwiesen; diesem Vorbild folgend wurde im Jahre 1900 das Versuchsgut Pentkowo (58,51 ha) für Posen und im Jahre 1901 Waldgarten für Königsberg eingerichtet. Bromberg wurde das Versuchsgut Moscheln überwiesen.

Die Aufsicht über die Versuchsstationen führt gewöhnlich ein Kuratorium, das sich bei den an die Landwirtschaftskammern angeschlossenen Stationen in der Regel aus einigen praktischen Landwirten, dem Direktor der Kammer und dem Vorsteher der Versuchsstation zusammensetzt. Die mit einer landwirtschaftlichen Hochschule verbundenen Versuchsstationen unterstehen dem Direktor des Instituts.

Seit 1863 fanden regelmässige "Wanderversammlungen deutscher Agrikulturchemiker, Physiologen und Vorstände der Versuchsstationen" statt, um die Vorsteher der Versuchsstationen miteinander in Berührung zu bringen. Im Jahre 1872 wurden diese Zusammenkünfte den Versammlungen deutscher Naturforscher und Ärzte als "Sektion für Agrikulturchemie" angegliedert. Seit 1876 führt die Sektion die Bezeichnung "Sektion für landwirtschaftliche Versuchsstationen". Daneben besteht, um innere organisatorische Angelegenheiten zu erledigen, der im Jahre 1888 gegründete "Verband der deutschen landwirtschaftlichen Versuchsstationen", dessen Zweck "die gemeinsame Förderung der Angelegenheiten und Aufgaben dieser Anstalten auf wirtschaftlichem und praktischem Gebiete, insbesondere auch die Vereinbarung eines tunlichst einheitlichen Vorgehens in der Untersuchung bezw. der Kontrolle der Düngemittel, Futtermittel, Saatwaren und sonstiger landwirtschaftlicher wichtiger Gegenstände" ist. Offizielles Organ des Verbandes sind die "Landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen", Verlag von Paul Parey in Berlin.

Seit 1901 hat sich von dem Verband eine zweite Organisation abgesondert "Die Vereinigung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen", deren Organ "Die Mitteilungen der Vereinigung deutscher landwirtschaftlicher Versuchsstationen" sind. In Thiels Landwirtschaftlichen Jahrbüchern erscheinen regelmässig Berichte über die Tätigkeit der Versuchsstationen.

Die folgende Zusammenstellung über Gründung, Untersuchungsgebiete und Etat der einzelnen landwirtschaftlichen Versuchs- und Kontrollstationen und agrikulturchemischen Laboratorien, provinzweise geordnet, ist der von Friedrich Nobbe in Mentzel und v. Lengerkes landwirtschaftlichem Kalender, Teil 2, verfassten Aufstellung entnommen.

#### 1. Provinz Ostpreussen.

- 1. Landwirtschaftliche Kontrollstation zu Insterburg. Gegründet 1857 vom landwirtschaftlichen Zentralverein für Litauen und Masuren für Düngungsversuche, Untersuchungen von Dünge- und Futtermitteln und Samen; amtliche Kontrolle von Nahrungs- und Genussmitteln. Einnahmen: 14800 Mk. (von der Provinz 2000 Mk., vom Zentralverein 800 Mk., durch Analysen ca. 12000 Mk.).
- 2. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Königsberg i. Pr. Gegründet 1875 durch den ostpreussischen landwirtschaftlichen Zentralverein für wissenschaftliche Arbeiten und Kontrolle über Dünge- und Futtermittel und Saatwaren, seit 1907 Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz. Subventionen: 60 000 Mk. (5000 Mk. vom Staate, 2000 Mk. von der Provinz und ca. 53 000 Mk. durch Analysen).
- 3. Milchwirtschaftliches Laboratorium am landwirtschaftlichen Institut der Universität Königsberg i. Pr. Gegründet 1887 für Molkerei- und tierphysiologische Versuche.
- 4. Die Abteilung für Pflanzenbau des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Königsberg i. Pr. ist mit Laboratorien für pflanzenzüchterische, bodenkundliche und bakteriologische Arbeiten, mit landwirtschaftlich-botanischen und maschinentechnischen Sammlungen und mit einem Auditorium ausgestattet. Zu ihr gehört ferner ein Vegetationshaus und ein ½ ha grosser landwirtschaftlich-botanischer Garten. Die Abteilung dient vorzugsweise der Sortenzüchtung und -prüfung unter Berücksichtigung ostpreussischer Verhältnisse und wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Bodenkunde.
- 5. Abteilung für Pflanzenpathologie des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Königsberg i. Pr. mit einem 4 ha grossen Versuchsfelde und kleinem Vegetationshause.
- 6. Das agrikulturchemische Institut der Universität Königsberg i. Pr., über das sich die näheren Angaben auf S. 617 finden.
- 7. Versuchsstation für Molkerei zu Kleinhof-Tapiau. Gegründet von dem Königl. Ministerium für Landwirtschaft, der Provinz Ostpreussen und den 3 landwirtschaftlichen Zentralvereinen für Litauen und die Provinz Ost- und Westpreussen. Eröffnet am 1. Mai 1887 als Versuchsmolkerei, zur Versuchsstation erweitert am 1. Januar 1893. Seit 1. April 1907 Institut der Landwirtschaftskammer.

# 2. Provinz Westpreussen.

8. Landwirtschaftliche Versuchs- und Samenkontrollstation zu Danzig. Gegründet 1877 durch den Zentralverein westpreussischer Landwirte für Kontrolle und wissenschaftliche Arbeiten; gegenwärtig Institut der Landwirtschaftskammer für Westpreussen. Subventionen: 36 280 Mk. (vom Staat 10050 Mk., von der Provinz 4300 Mk. und aus Honoraranalysen usw. 21 930 Mk.).

#### 3. Provinz Pommern.

9. Agrikulturchemische Versuchs- und Samenkontrollstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern zu Köslin. Gegründet 1863 von der pommerschen ökonomischen Gesellschaft für Pflanzenphysiologie und Bodenkunde

zu Regenwalde, 1893 nach Köslin verlegt. Einnahmen: 55 900 Mk. (vom Staat 6700 Mk., von der Provinz 1200 Mk., von der Landwirtschaftskammer 3000 Mk., aus Honoraranalysen ca. 45 000 Mk.). Der Versuchsstation ist seit 1903 eine Feldversuchswirtschaft von 9 ha in Stargard angegliedert.

#### 4. Provinz Posen.

- 10. Landwirtschaftliche Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Posen. Errichtet 1877 in der Stadt Posen durch Vereinigung der früheren Versuchsstationen zu Kuschen (begründet 1861) und zu Bromberg (begründet 1873). Für Untersuchungen über Tierernährung, landwirtschaftliche Nebengewerbe und Pflanzenbau, Kontrolle über Düngemittel, Futtermittel und Saatwaren. Das Kuratorium ist vom Vorstand der Landwirtschaftskammer gewählt. Einnahmen: 74 128 Mk. Versuchsgut Pentkowo, Einnahmen: 55 286 Mk. Der Station ist die Leitung des Versuchsgutes Pentkowo übertragen.
- 11. Agrikulturchemisch-bakteriologische Abteilung des Kaiser Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Errichtet 1906 durch das landwirtschaftliche Ministerium. Für Forschungen über Tierernährung, landwirtschaftliche Nebengewerbe, Pflanzenzüchtung, Düngung, Bodenbakteriologie. Verbunden sind hiermit das Versuchsgut Mocheln bei Bromberg, ein Vegetationshaus und Versuchsfelder in Bromberg. Das Kuratorium ist vom Minister für Landwirtschaft berufen.

## 5. Provinz Schlesien.

- 12. Landwirtschaftliche Versuchs- und Kontrollstation zu Breslau. Gegründet 1856 vom landwirtschaftlichen Zentralverein der Provinz Schlesien in Ida-Marienhütte, 1877 nach Breslau verlegt. Die Anstalt gehört zum Ressort der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien und besitzt im eigenen Gebäude ein vollständig eingerichtetes Laboratorium für wissenschaftliche Untersuchungen über Tier- und Pflanzenernährung, Kontrolle von Dünge- und Futtermitteln, sowie eine in Rosenthal bei Breslau gelegene Vegetationsstation. Etat für 1907 stellt sich in Einnahme und Ausgabe 85 150 Mk. Das Kuratorium bilden: 1 Vertreter der allgemeinen Chemie an der Universität, 2 praktische Landwirte, der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer und der Stationsleiter. An die Station ist der Wetterdienst in der Provinz angeschlossen, deren Leiter den Charakter eines Abteilungsvorstehers hat. Die Station besitzt die Berechtigung zur Ausbildung von Nahrungsmittelchemikern.
- 13. Agrikulturchemisches und bakteriologisches Institut der Universität zu Breslau. Gegründet 1869 als tierphysiologische Versuchsstation zu Proskau; 1881 nach Breslau verlegt; 1898 zu dem jetzigen Institut für chemische und bakteriologische Arbeiten erweitert. Laboratorium, Versuchsstall und Vegetationsstation sind vorhanden. Die Subvention beträgt 61 000 Mk. (für sächliche Ausgaben).
- 14. Agrikultur-botanische Versuchs- und Samenkontrollstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz (1905 von letzterer übernommen) in Breslau. Errichtet 1875 von dem landwirtschaftlichen Verein zu Breslau. Die staatliche Subvention stellt sich auf 2000 Mk. Die Station besteht aus 2 Abteilungen: 1. für Samen-

kontrolle (jährlich ca. 4000 Samenprüfungen), 2. für Pflanzenkrankheiten bezw. Pflanzenschutz. Das Kuratorium bilden: 1 Vertreter der allgemeinen Botanik an der Universität, 2 praktische Landwirte, der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer und der Stationsleiter.

- 15. Pflanzenphysiologische Versuchsstation des Königl. Pomologischen Instituts zu Proskau für Chemie und Physiologie, besonders der Obstbäume, und gärtnerische Kulturpflanzen. Gegründet 1873 vom Staate. Einnahmen: die Versuchsstation wird vom Staate unterhalten. Für das Versuchswesen sind 2150 Mk. ausgeworfen. Diensträume, Beleuchtung, Heizung, Bibliothek, Besoldung der Leiter, Assistenten usw. werden vom pomologischen Institut gestellt.
- 16. Milchwirtschaftliches Institut zu Proskau. Gegründet 1878 vom landwirtschaftlichen Zentralverein für Schlesien für wissenschaftliche und praktische Arbeiten im Laboratorium und in der Versuchsmolkerei, Unterrichtskurse, Auskunft und Vereinsvorträge auf dem Gebiete des Molkereiwesens. Subvention: 11600 Mk. (5700 Mk. vom Staate, 5900 Mk. vom Provinzial-Landtage). Das Institutsgebäude ist fiskalisch. Das Kuratorium besteht aus 5 Mitgliedern. Die Anstalt besitzt unter anderem eine Sammlung von Plänen, Modellen, Apparaten und eine vollständig eingerichtete Molkerei, der ein Käser vorsteht, und in welcher täglich ca. 500—700 l Milch auf Butter und Käse verarbeitet werden.

#### 6. Provinz Brandenburg.

- 17. Institut für Gärungsgewerbe zu Berlin N., Seestrasse, mit 11 Abteilungen, die auf S. 623 aufgeführt sind.
- 18. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Berlin, Invalidenstr. 42 (früher in Dahme, seit 1905 hierher verlegt). Gegründet 1857 durch Landwirte des Jüterbog-Luckenwalder Kreises. Am 1. Juli 1889 übernommen vom landwirtschaftlichen Provinzialverein, 1897 von der Landwirtschaftskammer für die Mark Brandenburg und die Niederlausitz; seit 1905 zugleich Institut für Versuchswesen und Bakteriologie an der Königl. landwirtschaftlichen Hochschule. Subventionen: 40 104 Mk. (vom Staat 27 704 Mk. [von der Kammer 12 400 Mk.], 28 000 Mk. durch Honoraranalysen). Die Station ist hauptsächlich für pflanzenphysiologische Arbeiten bestimmt, beschäftigt sich aber auch mit anderen Fragen und führt sogen. Honoraranalysen von Düngemitteln, Futterstoffen, Sämereien usw. aus. Die oberste Leitung hat das Hauptdirektorium der Landwirtschaftskammer.
- 19. Die bisherige Versuchsanstalt des Verbandes deutscher Müller an der Königl. landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin ist am 1. April 1907 aufgehoben und ist dafür die Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung G. m. b. H. zu Berlin N., Seestrasse 4, ins Leben getreten. Sie wird beaufsichtigt und erhält Zuschüsse vom Reich und von Preussen. Die Gesellschafter sind die 13 preussischen Landwirtschaftskammern und der Verband deutscher Müller in Berlin. Der Zentralverband der Bäckerinnung Germania in Berlin ist im Aufsichtsrat vertreten.

#### 7. Provinz Schleswig-Holstein.

20. Landwirtschaftliche Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel. Gegründet 1870 von dem Schleswig-Holstein-

schen landwirtschaftlichen Genossenschaftsverein; reorganisiert und erweitert 1877, umfasst 4 Abteilungen: I. Agrikulturchemische Versuchsstation. Kontrolle über Düngemittel, Futterstoffe, Honoraranalyse, pflanzenphysiologisch-chemische Untersuchungen, Feldversuche. — II. Versuchsstation für Molkereiwesen. Wissenschaftliche und praktische Versuche über Milchwirtschaft und Molkereiwesen. Milchwirtschaftliche Untersuchungs- und Lehranstalt. Untersuchungen von Molkereiprodukten und sonstigen das Molkereiwesen betreffenden Gegenständen, Unterrichtserteilung an Schüler und Hospitanten. 2 Laboratorien; eine modern eingerichtete Versuchs- und Lehrmeierei mit Käserei und grösseren Käselagern; Verarbeitung von ca. 3000 l Milch pro Tag. — III. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt für die Provinz Schleswig-Holstein (Abteilung der Landwirtschaftskammer, gegründet 1898). Anstalt im Sinne des § 17 des Nahrungsmittelgesetzes und des § 164 der Prüfungsordnung. Einschlägige Untersuchungen für die Polizeibehörden der Provinz, mit Ausnahme von Altona und Flensburg, sowie für andere Behörden und Private. - IV. Bakteriologisches Institut für Tierseuchen. Bekämpfung der Tierseuchen, besonders der Tuberkulose und Kälberruhr. Bakteriologische Untersuchung, Herstellung und Versand der verschiedenen Sera gegen Tierseuchen. Subventionen: Die Bedürfnisse der 4 Abteilungen erfordern 104840 Mk., welche durch den Staat (16000 Mk.), durch die Provinz (10000 Mk.) und durch Kontrollund Honoraranalysen (bezw. 33000, 13500, 35000, 14300 Mk.) teilweise gedeckt werden.

21. Samenkontrollstation zu Kiel, in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Institut daselbst. Subvention: 300 Mk. von der Landwirtschaftskammer. Die Ausgaben werden von dem wechselnden Analysenhonorar bestritten.

# 8. Provinz Hannover.

- 22. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Göttingen. Gegründet zu Weende 1857 von der Königl. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle, unter Mitwirkung des Staates, für Versuche über Ernährung der landwirtschaftlichen Haustiere. Nach Göttingen verlegt 1874. Subventionen: 29000 Mk. vom Staate und Räumlichkeiten (Wohnung des technischen Vorstandes usw.). Pettenkoferscher Respirationsapparat, Ställe für Rindvieh, Schafe und Schweine usw.
- 23. Agrikulturchemisches Laboratorium der Universität Göttingen. Gegründet 1872—1875 vom Staate.
  - 24. Das Versuchsfeld der Universität Göttingen.
- 25. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Hildesheim. Gegründet 1870 vom land- und forstwirtschaftlichen Hauptverein Hildesheim, seit 1878 Institut der Königl. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle und seit Juni 1899 der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover.
- I. Landwirtschaftliche Abteilung. Für Kontrolle von Dünge- und Futtermitteln und Sämereien; technisch-analytische Untersuchungen. Versuche für landwirtschaftliche Technik. Düngungsversuche.
- II. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt für den Regierungsbezirk Hildesheim. Öffentliche Anstalt zur Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Einnahme: 58 000 Mk.

- 26. Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover am milchwirtschaftlichen Institut zu Hameln. Gegründet 1893 vom Zentralausschuss der Königl. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle für selbständige Versuche und für Milchuntersuchungen im Interesse Privater, sowie als Auskunftsstation. Subventionen des milchwirtschaftlichen Instituts: 16 500 Mk. (davon aus Honoraranalysen 1000 Mk.).
- 27. Samenkontrollstation an der Ackerbauschule zu Bremervörde. Gegründet 1876 vom landwirtschaftlichen Provinzialverein für den Regierungsbezirk Stade.

## 9. Provinz Sachsen.

- 28. Agrikulturchemische Versuchsstation Halle a. S. der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen und die der Landwirtschaftskammer angeschlossenen Staaten. Gegründet 1855 in Grosskmehlen, 1859 von da nach Salzmünde, 1865 nach Halle verlegt. Kuratorium: Die Landwirtschaftskammer. Einnahmen: Vom landwirtschaftlichen Ministerium 12 000 Mk., von der Landwirtschaftskammer 14 000 Mk., von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 9000 Mk. Wissenschaftliche Untersuchungen über die Tier- und Pflanzenernährung und für die landwirtschaftlichen Nebengewerbe (ein Teil der für die Versuchstätigkeit erforderlichen Analysen wird durch die agrikulturchemische Kontrollstation ausgeführt). 1. Agrikulturchemische Abteilung. 2. Bakteriologische Abteilung. 3. Versuchswirtschaft Lauchstädt. 1 Hofund 1 Feldausseher, 24 Arbeiter und Arbeiterinnen; dieselbe umfasst 50 ha Acker und 5 ha Wiesen, ein Gehöft mit Leutewohnungen, Stallungen für Fütterungs- und Düngerproduktionsversuche. Jährliche Subvention von dem Königl. Preussischen landwirtschaftlichen Ministerium 20000 Mk. 4. Vegetationsstation (der Versuchswirtschaft angegliedert), Zuschuss vom landwirtschaftlichen Ministerium 2000 Mk. 5. Bakteriologisches Versuchsfeld, Zuschuss vom landwirtschaftlichen Ministerium 1500 Mk.
- 29. Agrikulturchemische Kontrollstation der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen und die der Landwirtschaftskammer angeschlossenen Staaten zu Halle a. S. In Verbindung mit der Versuchsstation gegründet 1855 zu Grosskmehlen, nach Salzmünde verlegt 1859, nach Halle a. S. 1865; seit 1902 getrennt von der Versuchsstation; Untersuchung und Bewertung landwirtschaftlicher Verbrauchsstoffe, sowie landwirtschaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse, insbesondere Düngemittel, Futtermittel, Milch und Molkereiprodukte, Sämereien, Nahrungs- und Genussmittel. Subventionen: vom Staat 2000 Mk., von der Provinz 3000 Mk., Summe der Einnahmen 115000 Mk.
- 30. Physiologisches Laboratorium, Versuchsfeld und Haustiergarten des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a. S. Gegründet 1863—1865 vom Königl. preussischen Kultusministerium. Subventionen: 1200 Mk. (die sonst erforderlichen Mittel aus dem Etat des landwirtschaftlichen Instituts).
- 31. Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten durch die Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen zu Halle a. S., gegründet 1889. Arbeitsfeld: Alle Krankheiten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, insbesondere der Zuckerrüben. Einnahmen: 17350 Mk. (vom Staat 5500, von der Landwirtschaftskammer 5500, von dem Verein der deutschen Zuckerindustrie 5800, Untersuchungsgelder 550 Mk.).

32. Kontrollstation für Sämereien, verbunden mit der 1875 gegründeten landwirtschaftlichen Winterschule zu Arendsee (Altmark). Die Anstalt wird von der Winterschule unterhalten.

## 10. Provinz Hessen-Nassau.

- 33. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Marburg. Gegründet 1857 zu Haydau-Altmorschen (1880 nach Marburg verlegt) von der Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Cassel. Kontrolle von Düngemitteln, Futterstoffen, Saatwaren, Bodenanalysen. Untersuchung von Milch für Molkereien usw. Wissenschaftliche Vegetationsversuche im Glashause zur Ermittelung der Düngerbedürftigkeit hessischer Bodenarten. Versuche über die Verwitterungsfähigkeit der in Hessen auftretenden Gesteine. Erforschung der Beziehungen von Bakterien zum Pflanzenwachstum usw. Seit 1881 amtliche Untersuchungsstelle für Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände für den Regierungsbezirk Cassel. Die Station ist berechtigt zur Ausbildung von Nahrungsmittelchemikern. Einnahmen: 65 340 Mk. (vom Staate 17400, von den Kommunalständen 3900, von der Landwirtschaftekammer 5700, durch Honoraranalysen 36 600 Mk.). Die Landwirtschaftskammer hat am 22. Januar 1908 die Mittel bewilligt zur Verlegung der Versuchsstation nach Cassel.
- 34. Versuchsstation zu Wiesbaden. Gegründet 1881 von dem Verein Nassauischer Land- und Forstwirte für Dünge- und Futtermittelkontrolle und wissenschaftliche Arbeiten; jetzt Anstalt der Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden. Einnahmen: 4900 Mk. (vom Staate 2400, aus Kontrollanalysen 2500 Mk.).
- 35. Pflanzenpathologische Versuchsstation der Königl. Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. Gegründet von dem Königl. preussischen landwirtschaftlichen Ministerium. Einnahmen: 6831 Mk. vom Staate.
- 36. Pflanzenphysiologische Versuchsstation an der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. Gegründet 1872 von dem Königl. preussischen landwirtschaftlichen Ministerium. Seit 1905 vereinigt mit der wissenschaftlichen Abteilung der Rebenveredlungsstation Geisenheim-Eibingen. Einnahmen: 6650 Mk. vom Staate.
- 37. Önochemische Versuchsstation an der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. Gegründet von dem Königl. preussischen landwirtschaftlichen Ministerium. Einnahmen 1906: 10430 Mk. (vom Staate 9250, aus Honoraranalysen 1180 Mk.).
- 38. Hefereinzuchtstation an der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim a. Rh. Gegründet 1894 mit Unterstützung des Königl. preussischen landwirtschaftlichen Ministeriums. Einnahmen: 11000 Mk.

#### 11. Rheinprovinz.

39. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Bonn. Gegründet 1856 von dem landwirtschaftlichen Verein für Rheinpreussen. Seit 1898 in 3 Abteilungen gegliedert: I. für Prüfung von Dünger- und Bodenproben; II. von Futtermitteln und Sämereien; III. von Milch und Molkereiprodukten. Wissenschaftliche Untersuchungen im Interesse der Landwirtschaft. Auskunftstelle über Pflanzenkrankheiten. Einnahmen: 70000 Mk. (von der Provinz 3000, aus eigener Tätigkeit

67000 Mk.). Die Station besitzt die Berechtigung zur Ausbildung von Nahrungsmittelchemikern.

- 40. Tierphysiologisches Institut der landwirtschaftlichen Akademie zu Bonn-Poppelsdorf. Erbaut 1901 vom Staat für tierphysiologische Untersuchungen und anatomisch-physiologischen Unterricht sowie für Hygiene. Staatliche Betriebsfonds 6550 Mk. und 150 Mk. für die Handbibliothek. Das Institut ist in Verwaltungsangelegenheiten der Akademie-Direktion unterstellt. Grosses Respirations-Kalorimeter, Stall- und Laboratoriumsräume für Stoffwechsel-, tierchemische und physiologische Versuche.
- 41. Institut für Bodenlehre und Pflanzenbau nebst Versuchsfeld der landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf. Gegründet 1901. Das Institut hat einen Betriebsfonds von ca. 13000 Mk. sowie einen Besoldungsfonds für Assistenten und Hilfskräfte von rund 6000 Mk. (Beleuchtungs-, Heizungs-, Bureau- und Bibliothekaufwand aus Mitteln der Akademie), besitzt chemisches, botanisches und bakteriologisches Laboratorium, Scheune, Lagerräume, Vegetationshaus, Versuchsfelder und Wetterwarte. Die Arbeiten erstrecken sich auf das Gesamtgebiet der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung und des Pflanzenbaues.
- 42. Landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation zu Kempen a. Rh. Gegründet 1883 durch den rheinischen Bauernverein für wissenschaftliche Untersuchungen und Kontrolle des Handels mit Dünge- und Futtermitteln, Samen usw., Untersuchung landwirtschaftlicher Produkte. Einnahmen: 57000 Mk. (von der Provinz 3000, aus Honoraranalysen 54000 Mk.).

# 12. Provinz Westfalen.

43. Landwirtschaftliche Versuchsstation zu Münster. Gegründet 1871 vom landwirtschaftlichen Provinzialverein für Westfalen und Lippe für wissenschaftliche Untersuchungen, Kontrolle der Düngestoffe, Futtermittel und Saatwaren. Einnahmen: 98933 Mk. (vom Staat 14300, durch die Provinzial-Verwaltung 13300, Landwirtschaftskammer 4000, Dünger- und Futterstoffkontrolle 700, Honoraranalysen 67833 Mk.).

# Register der Autoren, Gesetze und Sachen. (Zu Bd. VI, VIII.)

# I. Autoren.

Albert VII 646.
Albert, Werner und VII 544.
VIII 71. 88. 89. 93. 95.
Aszewski VI 129.

Backhaus VII 619. 678. Baeyer, A. v. VII 5. Baldamus VII 683. Baumbach, v. VI 267. Beckmann VI 91. Behagel, O. VI 11. Beheim-Schwarzbach VI 137. Behmer VII 652. Behrend VIII 367. Bening VI 322. Beyrink VII 11. Bibow VII 683. Bilow, F. v. VI 102. Bindewald VI 627. Bitter VIII 596. Bittmann, E. VIII 138. Blaramberg VI 25. Bleicher VI 616. 617. 618. Boczek VI 86. 121. Boehmer VI 87. Boekh, Richard VI 20. Bötzow VI 592. 624. Bokorny VII 5. Bolle VII 695. Borchgrave, Emile de VI 88. Borght, van der VIII 205. Bornhak, C. VI 114. Boysen VII 565. Brunner, H. VI 56. Buchenberger VIII 2.

Buchholtz VI 119.

Bülow, v. und Hagemann VI Burmeister, H. VIII 181. Busch, Fd. VI 170. Büsching VI 85. Canstein, v. Vl 266. Caron VII 297. Conrad, J. VI 551. 557. VII 818. Crusius, Heinrich VIII 1. Delbrück, M. VII 41. VIII 5. 11. 12. 13. 16. 17. 48. 49. 50. Diepenbrock VII 410. Drechsler, Gustav VIII 616. Droop VII 298. Dürigen VII 682. Düsing VI 616.

Edler VII 296.
Effront, J. VII 7.
Elster VI 453. 609.
Engel VI 407. 422. 455. 479.
592. VIII 8. 9.
Erben VI 86. 168.
Ertl VIII 534.
Evert, G. VI 451.

Dzierzon VII 691.

Fejér VI 88. Fidicin, E. VI 147. 155. 165. Fircks, Frhr. v. VI 21. 605. 617. 625. 630. Fleischer VII 16. 408. 410. 412. 413. 420. 423. Frank, A. B. VII 11. 324. Fuchs, C. J. VI 102. 105. 173. Gauss VII 683. Geffcken VIII 542. Gerlach VIII 624. Germershausen, A. VIII 138. Gierke VIII 544. Glatzel und Sterneberg VI 225. Goldbeck VII 583. 604. Gollmert, L. VI 147. Goltz, von der VIII 396. 411. Grabein, M. VIII 351. Gravenhorst VII 691. Greiff VI 196. Grossmann, Fr. VI 65. 66. 112. 154. 165. 169. 173. 174. 175. 514. Grünhagen VI 86. Haarmann, A. VIII 147. Haberlandt VII 695. Hagen, v., bearb. von Donner VII 467. 486. 492. 501. Hager, S. C. VIII 109. Hansen-Zwätzen VII 564. Hanssen VI 213. Hasselbach und Kosegarten VI 101. Hecht VI 209. 367. 368. 384. 387. 437. Heckel, M. v. VIII 24. Hellriegel und Wilfarth VII 11. Helmold VI 99. Hermes VI 392. Herter VII 828. Hirsch, R. VI 65. 325.

Hochstetter VII 691.
Hoffmann, Joh. Gottfr. VI 20.
Hollrung, M. VII 324.
Holzapfel VI 65. 320.
Homeyer VI 152 Anm.
Hugenberg, A. VII 410. 412.
VIII 542.

Inama, Th. v. Vl 59.

Judeich VI 196. Just VI 304. Justinus VII 543.

Kaerger VIII 420. Kaltenegger VII 547. Kantzow, Th. VI 170. Katzenstein, Willy VIII 89. 96. 100. 102. 111. Kehr, P. VI 83. Keintzel, J. VI 93. Keller VII 543. Kellner, O. VII 30. 37. 553. Kirstein VII 582. Kleine VII 691. Knapp VI 241. 276. Knispel, O. VII 586, 616, 622. Knispel und Wölbling VII 614. 617. König VI 336. Körte VIII 15. Krämer VII 547. Kühn, J. VII 41. 820. VIII 614. Kuhnert, R. VIII 4. Kurs, Victor VIII 207, 214. Kwiatkowsky VII 691.

Lamprecht VI 59. 62. 63.
Langhans, P. VI 345.
Laurent VII 11.
Lehmann-Berlin VII 522.
Lengerke, von VIII 411.
Lenthe, v. VI 393.
Leonhard, R. VIII 351.
Leske VI 363.
Lette, A. und L. v. Rönne VI 175.
Liebig VII 549.

Liesegang, E. VI 90 Anm.
Lintner, S. VIII 10. 14. 88.
91. 93. 94. 95.
Lippmann, Dr. Edmund O. v.
VIII 88. 96. 98. 102. 111.
Löbe VII 691.
Ludwig, Th. VI 65.
Lüntzel VI 87.
Lydtin VII 547.
Lydtin und Werner VII 547.
642.

Maercker, M. VII 15. 324.
VIII 7. 11.

VIII 7. 11. Maier-Bode, Fr. und C. Neumann VIII 351. Mannich VIII 165. 169. Marcand, E. VII 410. 411. 413. Marienburg, Fr. VI 93. Marpmann VII 14. Martiny, Benno VIII 361. Meier, E. v. VI 75. Meitzen, August VI 3. 53. 97. 98. 172. 451. 468. VIII 247. 375. 387. Mentzel und v. Lengerke VII 39. 580. VIII 568. 569. 599. 612. 614. 642. Middendorff, A. v. VI 25. Mitschke-Collande, v. VII 665. Molisch VII 20. Müller et Wiltvogel VI 159. Müller, Friedrich VIII 351. Müller, Traugott VIII 86.

Nathusius, H. v. VI 267. VII 543. 579. Nathusius, H. v. und C. v. Drathen VII 575. Neumann, C. VIII 351. Neumann-Stettin VII 668. Nicolai VIII 393. Nobbe VII 11. VIII 642.

Oberdieck VII 429. Öfele VII 683. Oppenheimer, C. VII 7. Orth, A. VII 19. Osius VI 195. 388. Ostertag VII 782. Otto VIII 15.

Peltzer VI 351.
Perlbach VI 101. 141.
Petersen, J. VII 686.
Pilet, Otto VIII 365.
Poschinger, v. VI 389.
Pribyl VII 682.
Pufendorf, Ferd. VI 75.

Radloff, W. VI 25. Rakowski, Kasimir v. VI 166. 167. Reimann, A. VIII 608. Richthofen, F. v. VI 6. Anm. Riedel, A. Fr. VI 107. 117. 119. 154. 159. Rimpau, W. VII 818. Rimpler VI 335. 338. 479. Ringklib VI 307. Rodbertus-Jagetzow, v. VI 459. Römer VII 683. Rönne, v. VI 288. Röpell, R. VI 84. Röpell, R. und Caro VI 126. Roth, v. und Meibohm VI 192. Rümker, v. VII 322. Ruprecht VI 336.

76. 81. Salfeld VII 408. Salings VI 392. Saur, M. VI 75. Schenk VI 181. Scheplitz VI 173. Schlitte VI 201. 266. 270. 271. Schlözer, A. L. VI 88. Schmekel, A. VII 303. 325. Schmid und Kleine VII 691. Schmidt, Georg VII 789. Schmoller VI 333. Schneider VI 268. Schroeter VII 789. Schultze VII 565. 683. Schumacher, H. VIII 207. Schwartz, v. und Krocker VII 593. 603.

Saare, O. VIII 69. 70. 73. 75.

Schwarzwalder VIII 15. Schweikart, S. VI 130. Schwerin, v. VI 336. 358. Senkel, W. VIII 363. Sering, M. VI 65. 336. 337. 343. 356. 361. 424. 514. Settegast, H. VII 543. 547. Sierig, E. VIII 640. Söchting, Edmund VIII 543. Sombart VI 338. Spangenberg VI 221. Sparr, Karl 539. Spee, Grf. v. VI 65. 71. Steinbrück, C. VIII 378. Stenzel, G. A. VI 98. 147. 157. Stoklasa VII 16. Stüve VIII 402. 403. Stutzer VII 30. Sympher VIII 218.

Teutsch und Firnhaber VI 88. Thaer, Albrecht VIII 428. Thiel, H. VI 338. VII 548. VIII 5. 86. 569. 599. 613. 614. 621. 624. Tolkmitt VIII 246. Tschoppe und Stenzel VI 85. 91. 93. 94. 123. 124. 126. 153. 157. 160. 161, 168. Twiesselmann, H. VIII 608. Ulrich, F. VIII 205. Vibrans, C. VII 820. Viebahn VII 582. Völlschau VII 682. Vogel VII 691. Voigt VI 162.

Wächter, M. VIII 147. Waitz, G. VI 56. Waldhecker VI 343. 356.

Warnkönig, L. A. VI 89. Weckherlin VII 543. Wegener VI 394. Werner VII 547. 575. 654. Werner und Albert VII 544. VIII 71. 88. 89. 90. 91. 93. 95. Wilda VIII 544. Wilhelmy VI 183. Willems, F. F. VI 89. Wissmann VI 185. Wittich, Wern. VI 72. 74. 205. Wittmack VIII 621. Wölbling und Knispel VII 583. 588. 591. 592. 602. 605. 609. Woelky und Saage VI 116. Wohlbrück VI 158. Wolff, E. VII 33. Wygodzinski VIII 531. Zimmermann, Fr. VI 93. Zuntz VII 552.

# II. Gesetze und Verordnungen.

#### 1700-1800.

Landtagsabschied für das Herzogtum Lauenburg, Verkoppelungsgesetzgebung, 15. September 1702 VI 221.

Verordnung für das Herzogtum Lauenburg, die Versetzung der Bauern betr., 14./25. März 1727 VI 221.

Königliche Resolution über Niederlegung der Domänen zu Erbverpachtung unter Freikauf der Bauern in Schleswig-Holstein, 15. August 1763 VII 217.

Verordnung für das Herzogtum Schleswig, betr. Beförderung der Einkoppelung, 10. Februar 1766 VI 214.

Verordnung für Schleswig-Holstein über Erleichterung der Einkoppelungen, 26. Januar 1770 VI 214.

Patent für Schleswig-Holstein, Ausdehnung der Verkoppelung auf die im Gemenge liegenden adeligen Unterthanen, 5. Juli 1771 VI 215.

Verordnung des Fürsten Wilhelm von Nassau-Oranien über Zusammenlegung der Äcker, 2. Mai 1784 VI 181.

#### 1800-1810.

Lüneburgische Gemeinheitsteilungs-Ordnung, 25. Juni 1802 VI 200.

Verordnung über Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein, 19. Dezember 1804 VI 218.

Verordnung für die Bewirtschaftung der Hauberge im Herzogtum Nassau, 3. Juli 1805 VI 246.

Dienstordnung für Schleswig-Holstein, 11. Juli 1805 VI 219.

Edikt, betr. Bauernhöfe, 9. Oktober 1807 VIII 395. Herzogl. Nassauisches Edikt über die Aufhebung der Leibeigenschaft, 1. Januar 1808 VI 187.

## 1810-1820.

Gesetz über Aufhebung der Leibeigenschaft für das Amt Hessen-Homburg, 25. Mai 1811 VI 198. Edikt, betr. Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, 14. September 1811 VIII 395.

Herzogl. Nassauisches Edikt über die Steuerreform, 3. September 1812 VI 187. Kulturedikt für das Herzogtum Nassau, betr. Weideberechtigungen, 7./9. November 1812 VI 181.

Gesetz über Gemeinheitsteilungen in den Grossherzogl.-Hessischen, von Preussen 1866 annektierten Gebietsteilen, 7. September 1814 VI 196. Deklaration, Bauernstellen betr., 29. Mai 1816 VIII 395.

Kabinettsorder, betr. Tierärztliche Hochschule in Berlin, 9. Juni 1817 VIII 625.

Herzogl. Nassauisches Edikt über Aufhebung des Neubruchszehnten, 24. September 1817 VI 188.

Verfassungsurkunde des Grossherzogtums Hessen, Aufhebung der Leibeigenschaft in den Dominiallanden betr., 17. Dezember 1820 VI 197.

#### 1820--1830.

Verordnung, betr. Ablösung der Dienste usw., 7. Juni 1821 VIII 396.

Kabinettsorder, betr. Tierärztliche Hochschule in Berlin, 21. Dezember 1821 VIII 625.

Gemeinheitsteilungsordnung für das Fürstentum Osnabrück, 25. Juni 1822 VI 200.

Gesetz über Bildung der Provinzialstände, 5. Juni 1823 VI 287.

Gemeinheitsteilungsordnungen für Kalenberg, Göttingen und Grubenhagen, für Hildesheim, Hoya und Diepholz, 30. April 1824 VI 200. Für das Herzogtum Bremen und Verden, 26. Juli 1825 VI 200.

Herzogl. Nassauisches Gesetz über die Aufhebung der Strassenunterhaltungsdienste, 8. April 1826 VI 188.

Herzogl. Nassauische Verordnung über Errichtung einer Landeskreditkasse und der Zehntablösungskommission, 29. Januar 1840 VI 188.

Leibeigenschaft im Grossherzogtum Hessen in den standesherrlichen Bezirken in Rentengefälle umgewandelt, 5. Juni 1827 VI 197.

Verordnung beseitigt den Güterschluss, Bestimmung des Parzellenminimums in Alt-Hessen, 17. Juni 1828 VI 320.

Verordnung des Herzogl. Nassauischen Staatsministeriums, die Güterkonsolidation betr., 12. September 1829 VI 182.

Verordnung über das Parzellenminimum im Herzogtum Nassau, 12. September 1829 VI 320. Verordnung für das Königreich Hannover über Ablösung der grund- und gutsherrlichen Lasten und Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse, 10. November 1830 VI 205. VIII 405.

#### 1830-1840.

Gesetz für die in der Kurhessischen Verfassungsurkunde vom 3. Januar 1832 zugesicherte Ablösbarkeit der Reallasten, 29. Februar 1832 VI 102

Kurhessisches Gesetz über die Ablösung der Grundzinsen, Zehnten, Dienste und anderen Reallasten, gutsherrlichen Natural- und Geldabgaben mit verschiedenen Ausnahmen, 23. Juli 1832 VI 193.

Kurhessisches Gesetz über Begründung der Landeskreditkasse in Kassel, welche die Kapitalien für die Ablösung lieh, 23. Juli 1832 VI 194.

Reallastenablösungsgesetz für Kurhessen, 23. Juli 1832 VIII 405.

Verordnung über Einführung des Allgem. Landrechts für die Verwaltung der Landgemeinden in der Provinz Sachsen, 31. März 1833 VI 287. Ablösungsordnung für das Königreich Hannover, 23. Juli 1833 VI 205.

Die kurhessische Landeskreditkasse hat statt hypothekarische Eintragung nur gerichtliche Schuldverschreibungen für die Ablösungsanleihen zu erhalten, 31. Oktober 1833 VI 194. Kurhessisches Gesetz, betr. die Verkoppelung der Grundstücke, 28. August 1834 VI 191.

Gemeindeordnung für Kurhessen, 23. Oktober 1834 VI 311.

Kurhessisches Gesetz über Teilung der Hutgemeinschaften, 25. Oktober 1834 VI 191.

Kurhessisches Gesetz über Beseitigung von Hindernissen des Acker- und Wiesenbaues, 28. Oktober 1834 VI 191.

Kurhessisches Gesetz über die Ablösung der Triftabgaben, 2. April 1835 VI 194.

Gemeinheitsteilungsordnung für das Herzogtum Arenberg-Meppen, Grafschaft Bentheim, Vogtei Emsbüren und Niedergrafschaft Lingen, 18. August 1835 VI 200.

Grossherzogl. Hessisches Ablösungsgesetz für Geld- und Naturalabgaben, Vermittelung durch die Staatsschuldentilgungskasse, 27. Juni 1836 VI 197.

Eisenbahngesetz, 3. November 1838 VIII 144. Verordnung über das Parzellenminimum im Herzogtum Nassau, 16. August 1839 VI 320.

Herzogl. Nassauisches Gesetz über Ablösung der Zehnten und anderer Reallasten, 22. Januar 1840 VI 188.

Landesverfassungsgesetz für Hannover, 6. August 1840 VI 322.

Landeskreditanstalt für das Königreich Hannover errichtet, 18. September 1840 VI 208.

#### 1840-1850.

Statut der Landeskreditanstalt für Hannover, 18. Mai 1842 VIII 405.

Gesetz für das Königreich Hannover über das Auseinandersetzungsverfahren, 30. Juni 1842 VI 201. 203.

Gesetz, betr. die Zerteilung von Grundstücken und die Gründung neuer Ansiedelungen, 3. Januar 1845 VI 319.

Verordnung, Bewässerung betr., 9. Januar 1845 VIII 600.

Gemeindeordnung für die Rheinprovinz, 23. Juli 1845 VI 307.

Wiesenordnung für den Kreis Siegen, 28. Oktober 1846 VIII 600.

Herzogl. Nassauisches Gesetz über Ablösung aller noch bestehenden Zehnten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 24. Dezember 1848 VI 188.

Herzogl. Nassauisches Gesetz über unentgeltliche Aufhebung der Strassenumbaudienste, 22. März 1848 VI 188.

Königl. Erlass, Ministerium für Landwirtschaft betr., 17. April 1848 VIII 567.

Kurhessisches Gesetz über Auseinandersetzung der Lehns-, Meier- und sonstigen gutsherrlichen Verhältnisse, 26. August 1848 VI 194.

Gesetz des Grossherzogtums Hessen über Ablösung der den Standesherren zustehenden Reallasten und ihre Gerichtsbarkeit und Polizei, 7. August 1848 VI 197.

Verfassungsurkunde, 5. Dezember 1848 VI 288. Verordnung, beseitigt die Patrimonialgerichtsbarkeit, 3. Januar 1849 VI 290.

Gesetz, überträgt die Polizeiverwaltung den Gemeindevorstehern, 3. Januar 1849 VI 290. Herzogl. Nassauisches Gesetz über Umwandlung der Landeskreditkasse in eine Landesbank, 16. Februar 1849 VI 189.

Herzogl. Nassauisches Gesetz über zwangsweise Ablösung aller Grundabgaben und Gülten an Geld, Früchten und Wein, 14. April 1849 VI 180.

Gesetz über Aufhebung, Verwendung und Ablösung der Weideberechtigungen in den grossherzoglich-hessischen, 1866 von Preussen annektierten Gebietsteilen, 7. Mai 1849 VI 196.

Gesetz für Hessen-Homburg über Ablösung der noch bestehenden Reallasten, 25. Mai 1849 VI 108.

Gesetz des Grossherzogtums Hessen über Ablösung aller noch bestehenden Realiasten, 5. Oktober 1849 VI 197.

Verfassungsurkunde des Staates, 31. Januar 1850 VI 288.

#### 1850-1860.

Reallastenablösungsgesetz, 2. Februar 1850 VIII 600.

Gesetz für das Königreich Hannover über Ablösung der markenrichterlichen, holzgerichtlichen und markenherrlichen Berechtigungen, 13. Februar 1850 VI 207.

Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnung, 11. März 1850 VI 290.

Gemeindeordnung, 12. März 1850 VI 289.

Reallastenablösungsgesetze, 2. Mai 1850 VIII 396. Kurhessisches Gesetz über Ablösung der noch bestehenden Grundlasten, Erbleihen und Rottzinsen, 20. Juli 1850 VI 195.

Gemeinheitsteilungsordnung für die Rheinprovinz, 19. Mai 1851 VI 224.

Gesetz über die Ablösung der Weiderechte auf den bayerischen Gebietsteilen, 28. Mai 1852 VI 199.

Verordnung des Herzogl. Nassauischen Staatsministeriums über die Güterregulierung, 22. März 1852 VI 185.

Gesetz über die Bildung der ersten Kammer, 7. Mai 1853 VI 291.

Städteordnung für die östlichen Provinzen, 30. Mai 1853 VI 291.

Patent über Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit im Herzogtum Schleswig, 3. Juni 1853 VI 220.

- Gesetz über Aufhebung der Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnung von 1850, 29. November 1853 VI 291.
- Staatsvertrag mit Schwarzburg-Sondershausen, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 9. Dezember 1854 VIII 598.
- Gemeindegesetz für Nassau, 26. Juli 1854 VI 311. Staatsvertrag mit Schwarzburg-Rudolstadt, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 10. Dezember 1855 VIII 598.
- Gesetz über Ablösung der Weideberechtigungen auf dem Gebiet der Stadt Frankfurt a. M., 18. März 1856 VI 199.
- Gesetze über die Landgemeindeordnungen, 14. April 1856 VI 291.
- Gesetz, betr. die Gemeindeverfassung in der Rheinprovinz, 15. Mai 1856 VI 307.
- Gesetz für das Königreich Hannover über Aufhebung der Weideberechtigungen, 8. November 1856 VI 202.
- Gesetz über Zusammenlegungen in den grossherzogl. hessischen, 1866 von Preussen annektierten Gebietsteilen, 24. Dezembnr 1857 VI 196. 197.
- Gesetz, betr. dritte Erhöhung der Zuckermaterialsteuer, 31. Mai 1858 VIII 96.

# 1860—1870.

- Gesetz, betr. die Abänderung des Gesetzes vom 13. April 1841 über den erleichterten Austansch einzelner Parzellen von Grundstücken, 27. Juni 1860 VI 319.
- Gesetz über Umwandlung der Erbpachtungen in freies Eigentum in Schleswig-Holstein, 16. April 1862 VI 217.
- Gesetz zur Verbesserung des Kontrakten- und Hypothekenwesens im Bezirk des Justizsenates zu Ehrenbreitstein, 2. Februar 1864 VI 228.
- Ministerialerlass, das landw. Institut an der Universität Halle-Wittenberg betr., 14. April 1865 VIII 615.
- Ansiedlungsgesetz für Posen und Westpreussen, 26. April 1866 VIII 435.
- Gesetz, betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 27. März 1867 VIII 534.
- Verordnung über Einführung der preussischen direkten Steuern in Schleswig-Holstein, 28. April 1867 VI 300.

- Verordnung verfügt die Aufhebung des Güterschlusses in Hanau und Fulda, 13. Mai 1867 VI 324.
- Verordnung über die Gemeinheitsteilungen im früheren Kurfürstentum Hessen, 13. Mai 1867 VI 248.
- Staatsvertrag mit Waldeck-Pyrmont, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 18. Juni 1867 VIII 598.
- Verordnung, betr. Gemeinheitsteilungen in Hannover, 16. Juli 1867 VIII 595.
- Verordnung über Beseitigung der Patrimonialgerichtsbarkeit und den eximierten Gerichtsstand der Rittergutsbesitzer in Holstein, 20. Juli 1867 VI 300.
- Verordnung, Auseinandersetzungsgeschäfte in Hannover betr., 16. August 1867 VIII 597.
- Verordnung beseitigt das Parzellenminimum der vorher Grossherzoglich und landgräflich Hessischen Landesteile, 2. September 1867 VI 321.
- Verordnung über Weiterbearbeitung der Konsolidationen im früheren Herzogtum Nassau, 2. September 1867 VI 242.
- Verordnung, betr. die Reallastenablösungen im früheren Königreich Hannover, 28. September 1867 VI 256.
- Preussisches Schlachthausgesetz, 18. März 1868 VII 784. VIII 356.
- Staatsvertrag mit Sachsen-Meiningen, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 18. Juni 1868 VIII 598.
- Bundesgesetz über Genossenschaften, 1. Januar 1869 VIII 337.
- Bundesgesetz, betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 1. Januar 1869 VIII 535.
- Gesetz, Auseinandersetzungsgeschäfte betr., 25. Januar 1869 VIII 598.
- Gesetz über Ablüsung der Reallasten in Hannover, 3. April 1869 VIII 407.
- Gesetz über Ablösung der nicht fiskalischen Reallasten im früheren Königreich Hannover, 3. April 1869 VI 256.
- Gesetz hebt im Bezirk des Justizsenats von Ehrenbreitstein sämtliche noch bestehende partikularrechtliche Beschränkungen der Teilbarkeit auf, 5. April 1869 VI 324.

- Gesetz über Ablösung der aus Erbpachten, Erblehen und Erbzinsverhältnissen herrührenden Rechte und Pflichten in Hessen-Nassau, 5. April 1869 VIII 407.
- Gemeinheitsteilungsordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden mit Ausnahme des Kreises Biedenkopf, 5. April 1869 VI 246.
- Gesetz über die Erzwingbarkeit der wirtschaftlichen Zusammenlegung der Grundstücke im Bezirk des ehemaligen Justizsenats zu Ehrenbreitstein, 5. April 1869 VI 229.
- Gesetz, betr. die Umwandlung des Erbleih-, Landsiedelleih-, Erbzins- und Erbpachtsverhältnisses in Eigentum im Regierungsbezirk Wiesbaden, 5. April 1869 VI 247.
- Gesetz, betr. Maßregeln gegen die Rinderpest, 7. April 1869 VII 755.
- Reichsgewerbeordnung, § 29, § 147, betr. Bestimmungen über Tierärzte, 21. Juni 1869 VII 742.
- Gewerbeordnung, betr. gewerbliche Fortbildungsschulen, 21. Juni 1869 VIII 629.
- Reichsgesetz, betr. Zuckersteuererhöhung auf 1,60 M. für Doppelzentner Rüben, Bonifikation von 18,80 bezw. 23 M. für Doppelzentner Rohzuckerausfuhr, 26. Juni 1869 VIII 97.
- Bundesratsvorschriften über Prüfung und Approbation der Tierärzte, 25. September 1869 VII 742.
- Gesetz über Umwandlung der Landesbank in eine kommunalständische Anstalt für das frühere Herzogtum Nassau, 25. Dezember 1869 VI 247.

#### 1870-1880.

- Gesetz über die Grundsteuerveranlagung für die neuen Provinzen, 11. Februar 1870 VI 300.
- Gesetz, betr. die Aufhebungen der Schaumburgischen und Kurhessischen Meiergüter in Hinsicht auf Teilung und Vereinigung unter Lebenden und von Todeswegen, 21. Februar 1870 VI 324.
- Gesetz über Unterstützungswohnsitz, 6. Juni 1870 VIII 426.
- Versailler Schlussprotokoll, 23. November 1870 VIII 438.
- Verfassung des deutschen Reichs, Artikel 44 und 45, das Eisenbahnwesen betr., 16. April 1871 VIII 181.
  - Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

- Reallastenablösungsgesetz für den Regierungsbezirk Wiesbaden und die früher Grossherzoglich Hessischen Landesteile, 15. Januar 1872 VIII 407.
- Gesetz, betr. eine Ablösung der Reallasten im Gebiet des Regierungsbezirks Wiesbaden und der vormals Grossherzoglich Hessischen Gebietsteile, 15. Februar 1872 VI 248.
- Gesetz, betr. Gebühren, Reise- und Tagegelder der Kreistierärzte, 7. März 1872 VII 753.
- Gesetz, betr. die Ausdehnung der Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821 auf zwangsweise Ausdehnung der Zusammenlegung auf Grundstücke ohne gemeinschaftliche Benutzung, 2. April 1872 VI 229. 230.
- Kabinettsorder, betr. Tierärztliche Hochschule in Berlin, 27. April 1872 VIII 625.
- Veterinärverwaltung an das Landwirtschaftsministerium übertragen, 27. April 1872 VII 741.
- Gesetz, betr. die Ablösung der geistlichen und Schulinstituten und milden Stiftungen zustehenden Realberechtigungen, 27. April 1872 VII 240.
- Gesetz über die Form der Verträge, durch welche Grundstücke zerteilt werden, 5. Mai 1872 VI 325.
- 3 Gesetze, a) über Eigentumserwerb und dingliche Belastung desselben, b) die Grundbuchordnung, c) die Stempelabgabe für Grundbuchanträge, 5. Mai 1872 VI 361.
- Königl. Erlass, betr. Ministerium für Landwirtschaft, 27. Mai 1872 VIII 567.
- Gesetz, betr. die Umwandlung des Meier-, Erbzins- und Erbpachtsverhältnisses in Eigentum und die Ablösung der betr. Leistungen für das Herzogtums Lauenburg, 14. August 1872 VI 260.
- Kreisordnung für die östlichen Provinzen, 13. Dezember 1872 VI 292.
- Gesetz über Ablösung der Reallasten und Dienste in Schleswig-Holstein, 3. Januar 1873 VI 258. VIII 407. 600.
- Gesetz, betr. die Gebühren der Kreistierärzte, 24. März 1873 VII 754.
- Amts- und Landesordnung für Hohenzollern, 2. April 1873 VI 312.

- Grundbuchordnung beseitigt in Althessen das Parzellenminimum, 29. Mai 1873 VI 321.
- Gesetz über Abänderung und Ergänzung des Hannoverischen Gesetzes vom 8. November 1856, betr. Aufhebung von Weiderechten, 8. Juni 1873 VI 254.
- Instruktion, betr. die Rinderpest, 9. Juni 1873 VII 755.
- Gesetz über Abstellung der im früheren Königreiche Hannover auf Forsten haftenden Berechtigungen und Teilung gemeinschaftlicher Forsten, 13. Juni 1873 VI 254.
- Gesetz über Ablösung der Renten für Weiderechte in Hannover, 8. Juli 1873 VIII 407.
- Gesetz über die Bildung des Reichseisenbahnamtes, 27. Juli 1873 VIII 171.
- Gesetz, betr. das Bürgerliche Recht im Reiche, 20. Dezember 1873 VIII 438.
- Gesetz, betr. die Ablösung der den geistlichen und Schulinstituten sowie den milden Stiftungen in Hannover zustehenden Realberechtigungen 15. Februar 1874 VI 257.
- Staatsvertrag mit Schaumburg-Lippe, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 27. April 1874 VIII 598.
- Gesetz über Regelung der Fischerei, 30. Mai 1874 VII 794. VIII 602.
- Gesetz, Enteigung von Grundeigentum betr., 11. Juni 1874 VIII 600.
- Künigl. Erlass, betr. Ministerium für Landwirtschaft, 10. September 1874 VIII 567.
- Staatsvertrag mit Anhalt, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 18. September 1874 VIII 598.
- Ergänzungsgesetz zum Gesetz vom 14. August 1872 für Lauenburg, 7. Dezember 1874 VI 260.
- Nahrungsmittelgesetz, 14. Mai 1875 VIII 354. Verordnung, betr. technische Deputation für das Veterinärwesen, 21. Mai 1875 VII 749. VIII 595.
- Gesetz über das Kostenwesen in Auseinandersetzungssachen, 24. Juni 1875 VI 225.
- Gesetz, betr. Abwehr von Viehseuchen, 25. Juni 1875 VII 758.
- Provinzialordnung, 29. Juni 1875 VI 292.
- Gesetz, betr. Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften, 6. Juli 1875 VII 490.

- Dotationsgesetz, 8. Juli 1875 VII 383. 391. 392. Gesetz, betr. niederen landwirtschaftlichen Unterricht, 8. Juli 1875 VIII 627.
- Dotationsgesetz überweist den Provinzen den Staatschausseebau, 8. Juli 1875 VIII 138.
- Provinzial-Dotierungsgesetz, 8. Juli 1875 VI 294. Ministerialerlass, betr. ländliche Fortbildungsschulen, 2. Februar 1876 VIII 630.
- Reichsgesetz, betr. Desinfektion von Viehtransportwagen der Eisenbahnen, 25. Februar 1876 VII 756.
- Instruktion, betr. Abwehr von Viehseuchen, 6. Mai 1876 VII 758.
- Gesetz über Reallastenablösung im Regierungsbezirk Kassel, 23. Juli 1876 VIII 407.
- Gesetz, betr. die Regelung der Erbzins- und Erbpachtverhältnisse in den Moor- und Vehnkolonien von Hannover, 2. Juli 1876 VI 257.
- Gesetz über Ablösung der Reallasten im Gebiete des Regierungsbezirks Kassel, 23. Juli 1876 VI 252.
- Ergänzungsgesetz zur Gemeinheitsteilungsordnung für das frühere Kurfürstentum Hessen, 25. Juli 1876 VI 253.
- Gesetz, betr. die Verwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Holzungen, 14. August 1876 VII 492.
- Gesetz, betr. die Ablösung der Servituten, die Teilung der Gemeinheiten und die Zusammenlegung der Grundstücke in Schleswig-Holstein, 17. August 1876 VI 257.
- Gesetz über die Lastenverteilung bei Grundstücksteilungen und neuen Ansiedelungen in den östlichen Provinzen, 25. August 1876 VI 326.
- Kabinettsorder, betr. die Gebühren der Kreistierärzte, 17. September 1876 VII 753.
- Reichszivilprozessordnung, Bestimmungen über das Auseinandersetzungsverfahren, 30. Januar 1877 VI 224.
- Ergänzungsgesetz über das Kostenwesen in Auseinandersetzungssachen, 3. März 1877 VI 225.
- Gesetz teilt die Provinz Preussen in 2 Provinzen, 19. März 1877 VI 291.
- Vertrag mit Braunschweig, Auseinandersetzungsgeschäfte auf Preussen übertragen, 11. September 1877 VIII 598.

- Beschluss des Bundesrates über die allgemeinen Bestimmungen für Ermittelung des Ernteertrages, 8. November 1877 VII 800.
- Gesetz, betr. die Ablösung der Servituten, die Teilung der Gemeinheiten und die Zusammenlegung der Grundstücke in Lauenburg, 25. Februar 1878 VI 260.
- Vorschriften, betr. Approbation der Tierärzte, 27. März 1878 VII 742.
- Reichsgesetz, betr. Strafen wegen Verletzung des Einfuhrverbotes, 21. Mai 1878 VII 756. Regulativ des Landes-Ökonomie-Kollegiums, 24. Mai 1878 VIII 569.
- Gesetz, betr. die Übertragung der Auseinandersetzungen in Schleswig-Holstein und Lauenburg auf die Generalkommission zu Hannover, 1. Februar 1879 VI 261.
- Gesetz, Abgaben auf Mühlengrundstücken betr., 1. Februar 1879 VIII 600.
- Gesetz über die Ablösbarkeit der früher dem bayerischen Staate zustehenden Reallasten in den früher bayerischen Landesteilen, 2. Februar 1879 VI 254.
- Gesetz, überträgt Verwaltung der Domänen und Forsten auf das Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten, 13. Mätz 1879 VIII 568.
- Gesetz über Wassergenossenschaften, 1. April 1879 VII 368. 371.
- Reichsgesetz, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen, 14. Mai 1879 VIII 641.
- Gesetz, Preussen erwirbt die erste Privatbahn, 20. Dezember 1879.

#### 1880-1890.

- Gesetz über das Verfahren in Auseinandersetzungssachen, Abänderungen und Ergänzungen, 18. Februar 1880 VI 225.
- Gesetz, Ober-Landeskulturgericht betr., 18. Februar 1880 VIII 599.
- Feld- und Forstpolizeigesetz, 1. April 1880 VIII 601.
- Reichsgesetz, betr. Abwehr von Viehseuchen, 30. Juni 1880 VII 758.
- Gesetz, betr. die Gebühren der Kreistierärzte, 2. Februar 1881 VII 753.
- Kabinettsorder, betr. Vereinigung der landwirtschaftlichen Lehranstalt und des landwirt-

- schaftlichen Museums zu Berlin, 14. Februar 1881 VIII 621.
- Preussisches Schlachthausgesetz, 9. März 1881 VII 784. VIII 356.
- Gesetz über gemeinschaftliche Holzungen, 14. März 1881 VII 491. VIII 600.
- Kreisordnung, 19. März 1881 VI 292.
- Provinzialordnung, 22. März 1881 VI 292.
- Gesetz, betr. Versicherung von Rindvieh gegen Lungenseuche, von Pferden gegen Rotz für die Provinz Westpreussen, 1. April 1882 VIII 482.
- Reglement, betr. Versicherung gegen Rotz und Lungensenche für die Provinz Ostpreussen, 8. Mai und 7. November 1882 VIII 480.
- Gesetz, betr. die Abänderung des Hannoverschen Gesetzes vom 30. Juli 1842, 17. Januar 1883 VI 255.
- Kreisordnung für Hannover, 6. Mai 1884 VI 305. Provinzialordnung für Hannover, 7. Mai 1884 VI 305.
- Kreisordnung für Hessen-Nassau, 7. Juni 1884 VI 305.
- Gesetz über die Bestimmung des Wohnsitzes in der Rheinprovinz, 30. Juni 1884 VI 307. Gewerbeordnungsnovelle, § 56a, Tierärzte betr., 1. Juli 1883 VII 742.
- Gesetz, betr. Herabsetzung der Zuckersteuer-Bonifikation, 7. Juli 1883 VIII 103.
- Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung, 30. Juli 1883 VI 292.
- Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungsund Verwaltungsgerichtsbehörden, 1. Oktober 1883 VI 292.
- Gesetz über die Abstellung von Berechtigungen zum Hauen und Stechen von Plaggen, Heide, Rasen, Bülten oder Torf im früheren Königreich Hannover, 13. April 1885 VI 254.
- Gesetz über die Zusammenlegung der Grundstücke, Ablösung der Servituten und Gemeinheitsteilung in Hohenzollern, 23. Mai 1885 VI 232.
- Gesetz über das Zwangsverfahren zur Zusammenlegung der Grundstücke im Gebiete des rheinischen Rechtes, 24. Mai 1885 VI 231.
- Gesetz, betr. Ergänzung und Abänderung der Bestimmungen über die Aussonderung des steuerartigen Teiles aus den sogenannten

- stehenden Gefällen in Schleswig-Holstein, 25. Mai 1885 VI 260.
- Provinzialordnung für Hessen-Nassau, 8. Juni 1885 VI 305.
- Gesetz über die Beförderung deutscher Ansiedelungen in den Provinzen Westpreussen und Posen, 26. April 1886 VI 339. VIII 600.
- Ansiedelungsgesetz, 26. April 1886 VI 335.
- Gesetz, betr. Unfall- und Krankenversicherung, 5. Mai 1886 VIII 427.
- Gesetz, betr. weitere Erhöhung der Zuckersteuer und Herabsetzung der Zuckersteuer-Bonifikation, 1. Juli 1886 VIII 103.
- Kreisordnung für Westfalen, 31. Juli 1886 VI 305.
- Provinzialordnung für Westfalen, 1. August 1886 VI 305.
- Gesetz über Verfahren und Kostenwesen bei den Güterkonsolidationen im früheren Herzogtume Nassau, 21. März 1887 VI 242. VIII 599.
- Gesetz über die Vertretung durch Auseinandersetzungen begründeter gemeinschaftlicher Angelegenheiten, 2. April 1887 VI 226. VIII 599.
- Kreisordnung für die Rheinprovinz, 30. Mai 1887 VI 305.
- Provinzialordnung für die Rheinprovinz, 1. Juni 1887 VI 305.
- Kabinettsorder, betr. tierärztliche Hochschule in Berlin, 20. Juni 1887 VII 744. VIII 625.
- Gesetz, betr. die Besteuerung des Branntweins, 24. Juni 1887 VIII 30.
- Gesetz, Zuckersteuer auf die Hälfte herabgesetzt und Verbrauchssteuer eingeführt, Zuckerzoll erhöht, 3. Juli 1887 VIII 103.
- Gesetz über die Lastenverteilung bei Grundstücksverteilung und Anlage neuer Ansiedelungen in Hannover, 4. Juli 1887 VI 328.
- Gesetz, betr. den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter, 12. Juli 1887 VIII 354.
- Gesetz, betr. Verkehr mit Butter, Käse und Schmalz und deren Ersatzmitteln, 12. Juli 1887 VIII 354.
- Gesetz, betr. die Kreisordnung für Schleswig-Holstein, 26. Mai 1888 VI 300.
- Gesetz, betr. die Provinzialordnung für Schleswig-Holstein, 27. Mai 1888 VI 300.

- Gesetz über Verteilung der Lasten bei Grundstückszerteilung und Gründung neuer Ansiedelungen in Schleswig-Holstein, 12. Juli 1888 VI 328.
- Gesetz, betr. Abverkauf bezw. Austausch kleinerer Grundstücke, 25. März 1889 VIII 600.
- Verordnung hebt den Reinigungszwang von Fussöl (nicht mehr als 3 %) auf, 7. April 1889 VIII 14.
- Reichsgesetz, betr. die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 11. Mai 1889 VIII 535. Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz, 22. Juni 1889 VIII 427.
- Bekanntmachung, betr. Approbation der Tierärzte, 13. Juli 1889 VII 742.
- Verordnung über die Verwaltung des provinzialständischen Verbandes der Provinz Posen, 5. November 1889 VI 295.

#### 1890-1900.

- Gesetz über die Lastenverteilung bei Teilung von Grundstücken und Anlage neuer Ansiedelungen in Hessen-Nassau, 11. Juni 1890 VI 329.
- Rentengutsgesetz für die ganze Monarchie, 27. Juni 1890 VI 335. 340. VIII 600.
- Rentengutsgesetz, 27. Juni 1890 VIII 435.
- Gesetz über die staatliche Verwaltung der Insel Helgoland, 18. Februar 1891 VI 300.
- Gesetz, Verbrauchsabgabe von 12 Mk. auf Doppelzentner Zucker, fallende Bonitätssätze, 31. Mai 1891 VIII 106.
- Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden, 8. Juni 1891 VI 311.
- Gesetz über die Landgemeindeordnung in den östlichen Provinzen, 3. Juli 1891 VI 296.
- Rentengutsgesetz, 7. Juli 1891 VI 241. 335. 340. 350. VIII 435. 600.
- Viehseuchenabkommen mit Österreich-Ungarn, 6. Dezember 1891 VII 756.
- Reichsgesetz über das Telegraphenwesen, 6. April 1892 VIII 164.
- Kabinettsorder, betr. die Stellung der etatmässigen Professoren der landw. Hochschulen zu Poppelsdorf und Berlin, 20. April 1892 VIII 612.
- Gesetz, betr. den Verkehr mit Wein, 20. April 1892 VIII 354.

- Gesetz, betr. Versicherung gegen Viehseuchen, 22. April 1892 VIII 480. 482.
- Gesetz über Ausdehnung der Ablösungsgesetze auf Neuvorpommern und Rügen, 11. Juni 1892 VI 241.
- Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen, 28. Juli 1892 VIII 145.
- Kommunalbeamtengesetz, 13. Juli 1893 VI 299. Kommunalabgabengesetz, 14. Juli 1893 VIII 357. Russischer Handelsvertrag, 14. April 1894 VIII 359.
- Novelle, betr. Abwehr von Viehseuchen, 1. Mai 1894 VII 758.
- Ausführungsgesetz, betr. Abwehr von Viehseuchen, 18. Juni 1894 VII 758.
- Gesetz, betr. Einrichtung von Landwirtschaftskammern, 30. Juni 1894 VIII 604.
- Erlass, Verwaltungsordnung für die preussischen Eisenbahnen, 21 Direktionen betr., 15. Dezember 1894 VIII 172.
- Regulativ des Landes-Ökonomie-Kollegiums, 14. Februar 1895 VIII 570.
- Kabinettsorder, betr. Landwirtschaftsschulen, 27. Mai 1895 VIII 626.
- Notgesetz, betr. Beibehaltung der Ausfuhrprämien, 30. Mai 1895 VIII 108.
- Gesetz, betr. Errichtung der Zentral-Genossenschaftskasse, 31. Juli 1895 VIII 337. 556.
- Gesetz, Jagdpolizei betr., 31. Juli 1895 VIII 602.
   Gesetz, betr. das Grundbuchwesen im Gebiet der vormals freien Stadt Frankfurt a. M., sowie der vormals grossherzoglich, sowie landgräflich hessischen Landesteile, 19. August 1895 VI 362.
- Königl. Verordnung, Begründung von Landwirtschaftskammern betr., 3. August 1895 VIII 608.
- Gesetz, betr. das Pfandrecht an Privateisenbahnen und die Zwangsvollstreckung an ihnen, 19. August 1895 VIII 146.
- Ministerialerlass, betr. ländliche Fortbildungsschulen, 30. Oktober 1895 VIII 631.
- Gesetz, betr. Abänderung des Zuckersteuergesetzes, 27. Mai 1896 VIII 109.
- Gesetz, betr. das Grundbuchwesen im Herzogtum Lauenburg, 8. Juni 1896 VI 362.
- Gesetz, betr. das Anerbenrecht bei Renten- und Ansiedelungsgütern, 8. Juni 1896 VI 341.

- Staatsvertrag, betr. Vereinigung der preussischen und hessischen Staatseisenbahnen, 23. Juli 1896 VIII 172.
- Gewerbeordnungsnovelle, betr. Viehhandel im Umherziehen, 6. August 1896 VII 759.
- Reichsgesetz, betr. die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, 24. März 1897 VI 366.
- Grundbuchordnung, 24. März 1897 VI 364. 365. Gesetz, betr. den Verkehr mit Butter, Käse und Schmalz und deren Ersatzmitteln, 15. Juni 1897 VIII 354.
- Gesetz, betr. die Gebühren der Kreistierärzte, 21. Juni 1897 VII 753.
- Gesetz, betr. die Zwangsvollstreckung aus Forderungen öffentlicher Kreditanstalten, 3. August 1897 VI 366.
- Gemeinderecht für Hessen-Nassau ohne Frankfurt a. M., 4. August 1897 VI 311.
- Ministerialerlass, betr. ländliche Fortbildungsschulen, 23. November 1897 VIII 631.
- Novelle zum Branntweinsteuergesetz, 4. April 1898 VIII 30. 37.
- Gesetz, betr. den Verkehr mit künstlichen Süssstoffen, 8. Juli 1898 VIII 355.
- Ausführungsanweisung für das Kleinbahngesetz, 13. August 1898 VIII 145.
- Bundesratsbeschluss über Abänderungen der Erntestatistik, 19. Januar 1899 VII 809.
- Reichshypothekenbankgesetz, 13. Juli 1899 VI 410.
- Gesetz über Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, 30. Juli 1899 VI 299.
- Verordnung, betr. die Anlegung der Grundbücher im vormaligen Herzogtum Nassau, 11. Dezember 1899 VI 362.
- Telegraphenwegegesetz, 18. Dezember 1899 VIII 165.

#### 1900-1908.

- Gesetz, betr. Tierärzte, 3. Juni 1900 VIII 602. Reglement, betr. Versicherung gegen Milzbrand für die Provinz Ostpreussen, 27. Februar und 10. Juli 1900 VIII 480.
- Reichsgesetz, betr. Schlachtvieh- und Fleischbeschau, 3. Juni 1900 VII 782. 785. VIII 356. Gesetz, betr. Unfall- und Krankenversicherung, 30. Juni 1900 VIII 427.
- Reichsgesetz, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, 3. Juli 1900.

Gesetz über die privaten Versicherungsanstalten, 12. Mai 1901 VIII 440.

Gesetz, betr. den Verkehr mit Wein und weinähnlichen Getränken, 24. Mai 1901 VIII 355. Reichsgesetz, betr. den Verkehr mit Wein und weinähnlichen Getränken, 24. Mai 1901 VIII 355.

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über Schlachtvieh- und Fleischbeschau, 18. Februar 1902 VIII 356.

Novelle zum Branntweinsteuergesetz, Erhöhung der Steuer, 1. Juli 1902 VIII 57. 58.

Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902 VIII 357. Fleischbeschaugesetz, 28. Juni 1902 VII 789.

Beschluss des Bundesrats über die Erntestatistik von 1893 und Ausführungsbestimmungen, 7. Juli 1902 VII 806.

Gesetz, betr. den Verkehr mit Süssstoffen, 7. Juli 1902 VIII 117.

Bekanntmachung, betr. Approbation der Tierärzte, 26. Juli 1902 VII 742. 743.

Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902 VIII 357. Gesetz, betr. die durch die Brüsseler Konvention gegebenen Abänderungen der Zuckersteuerund Zollgesetze, 6. Januar 1903 VIII 118.

Reichsgesetz über Fleischbeschau, 1. April 1903 VII 788. Verordnung, betr. Militär-Veterinär-Akademie, 27. August 1903.

Reglement, betr. landwirtschaftliche Mittelschulen, 14. März 1904 VIII 626.

Gesetz und Reglement, betr. Pferde- und Rindviehversicherung gegen Milzbrand und Rauschbrand für die Provinz Westpreussen, 17. März und 3. Mai, 17. März und 3. Juni 1904 VIII 482.

Gesetz, betr. die Dienstbezüge der Kreistierärzte, 24. Juli 1904 VII 752. 753. 754.

Bekanntmachung, betr. Beseitigung von Ansteckungsstoffen auf Eisenbahntransporten von Vieh und Geflügel, 16. Juli 1904 VII 757.

Bekanntmachung über Desinfektion, 17. Juli 1904 VII 757.

Gesetz, betr. Ober-Landeskulturgericht, 4. August 1904 VIII 599.

Gesetz, betr. ländliche Fortbildungsschulen in Hessen-Nassau, 8. August 1904 VIII 631.

Kabinettsorder, betr. die Veterinärärzte, 25. Juni 1905 VII 751. 754.

Reichsgesetz, betr. Anordnungen gegen das Ausland wegen Viehseuchen, 22. Juli 1905 VII 760.

# III. Sachregister.

Abfallstoffe der Stärkefabrikation, Nutzbarkeit | VIII 76.

Abfindungsbeträge, welche für geistliche und Schulinstitute zu zahlen waren VI 283.

Abfindungskapital, Höhe desselben im Staate überhaupt, Renten und Landabfindung zu Geld angeschlagen VI 278.

Ablösung der Erbleihen im Herzogtum Nassau VI 190.

Ablösung der Festequalität der Bauern in Schleswig-Holstein 1805, Durchführung bis 1866 VI 217.

Ablösungsgesetzgebung VIII 383.

Abmeierung VI 70.

Abraumsalze, Stassfurter VII 16.

Absatz- und Verkaufsgenossenschaften VIII 338.

Abwanderung der ländlichen Arheiter in Städte und Industriebezirke VIII 411. 418.

Abwanderung, Vorschläge zur Beschränkung VIII 431.

Ackerbauschulen VIII 627.

Adel in Polen VI 125.

Adel in Polen führt seit Thorner Frieden 1466 auf eigenem Gute gebautes Getreide ausfuhrzollfrei aus, deshalb zieht er den Bauern etwa <sup>2</sup>/<sub>8</sub> ihres Ackerlandes zum Rittergute ein VI 166. 167.

Adel, slawischer VI 83.

Adel sucht seit Anfang des 16. Jahrhunderts im modernen Staate Dienststellen und verbessert seine Gutswirtschaften VI 163.

Adelstand VI 64.

Adolf von Schaumburg VI 98.

Agaricus campestris VII 451.

Agrarkrisis, Mittel zur Abhilfe VI 471-474.

Agrarpolitik, preussische, bezüglich der Moore seit 1871 VII 413.

Agrarrecht im wesentlichen für die alten und neuen Provinzen des Staates einheitlich gestaltet VI 261.

Agrarreform im Herzogtum Nassau seit 1772 VI 181.

Agrikulturchemie, Justus von Liebigs Lehre VII 1. 2.

Akkordarbeiten VIII 433.

Albrecht der Bär VI 92. 107.

Aldii VI 56.

Alinit VII 12.

Alkohol aus Holz durch Schwefelsäure VIII 67. Alkoholerzeugung pro Kopf der ländlichen Bevölkerung VIII 28.

Alkoholmengen zur Essigfabrikation, 1887/88 bis 1903/04 in Preussen, in Deutschland VIII 40. 41.

Allod oder Vorwerk (Dominium) VIII 387.

Almenden VI 34.

Alter der Strafmundigkeit, der Grossjährigkeit, der Wahlberechtigung, der Wehrpflicht, des Landsturms VI 607. 608.

Altersgliederung der männlichen, der weiblichen Bevölkerung VI 598-599.

Altersklassen nach dem Familienstande VI 604. Altersverteilung der Bewohner von Stadt und Land 1875, 1880, 1890 VI 626. 627.

Althoff, Ministerialdirektor, Dr. VIII 623.

Ammern VI 8.

Amrigau VI 8.

Amtmann in Westfalen VI 309.

Amtsbezirke und Amtsvorsteher sowie Amtsausschuss VI 293.

Amide und Amidosäuren, stickstoffhaltige Derivate des Ammoniaks VII 7.

Analphabeten VI 605-609.

Ananas VII 449.

Anbau der Feldfrüchte 1878—1900, statistische Erhebungen VII 49.

Anbauflächen nach den Grössenklassen VI 530 bis 531. 542-544.

Anbau in jedem Kreise 1878 und 1900, Gesamtfläche, Acker und Gartenland, % der

Gesamtfläche, Weizen und Spelz, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Winter- und Sommerroggen, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Gerste, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Hafer, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Kartoffeln, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Handelsfrüchte, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Nebenfrüchte, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Brache, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, Wiesen, °/<sub>0</sub> der Gesamtfläche, VII 144—205.

Angili VI 8.

Angoivaren VI 8.

Anlagen, ältester Zusammenhang mit der Gegenwart VI 27.

Ansiedler, Anforderungen an die Persönlichkeit VI 347.

Ansiedelungen auf Domänen- und Forstgrundstücken, Zahl VI 357.

Ansiedelungen, Kosten und Verschuldung VI Ansiedelungsgebiet erhalten die Siedler vertragsweise VI 36.

Ansiedelungsgüter und Rentengüter bis 1899, Statistik VI (520).

Ansiedelungskommission, ihr Verfahren bis 1899 VI 344.

Ansiedelungswesen VI 319.

Ansivaren VI 8.

Anwaltschaftsverband, Darmstädter VIII 563.

Anwaltschaftsverband ländlicher Genossenschaften zu Neuwied VIII 530.

Anweisung für die Tätigkeit der Meliorationsbaubeamten VII 400.

Arbeiter, hilfsbedürftige VIII 426.

Arbeiter, ländliche VIII 383.

Arbeiterschaft im Osten, Entstehung einer ländlichen VIII 395.

Arbeiterverhältnisse im Westen VIII 400.

Arendsee (Altmark), Kontrollstation für Sämereien VIII 648.

Arier VI 6.

Ariovist VI 9.

Armenpflege in den Gemeinden VI 318.

Artischocka VII 449.

Asparagin VII 8.

Aspidiotus ostreaeformis VII 438.

Aspidiotus perniosus VII 438.

Auseinandersetzungen in den neuen Provinzen, Stand von 1866 VI 223. Auseinandersetzungs-Beihilfen für Folgeeinrichtungskosten und anderen Bedarf der Be-\* teiligten VI 227. 228.

Auseinandersetzungssachen, Abänderungen und Ergänzungen der 1866 geltenden Bestimmungen VI 224. 225.

Ausstellungen für Apparate zur Spiritusverwendung und Gärungszwecke VIII 68.

Auswanderung der ländlichen Arbeiter 1891 bis 1904 VIII 415-417.

Auswanderung freier Bauern VI 63.

Auswanderung, überseeische VI 573. 576—577. 578—579.

Auswanderung und Zuwanderung, Binnenwanderung VI 578. 580.

Bäuerlicher Betrieb im Westen Deutschlands VIII 384.

Bakterienforschung VII 297 ff.

Bakterien, geformte Fermente, einzellige Organismen VII 6.

Banken mit Inhaberpfandbriefprivileg 1865 bis 1897, Betrag, Jahresverzinsung der Pfandbriefe VI 412—413.

Bannmeile der Stadt, auf der jeder Kretschamund Gewerbebetrieb verboten ist, ausser dem der Schmiede VI 160, 161.

Bastarnen VI 9.

Bataven VI 8.

Bauernadel (nobiles pauperi) in Polen VI 125. Bauernaufstände und Bauernkrieg 1462—1525 VI 169. VIII 390.

Bauernbefreiung VIII 391. 394.

Bauernbefreiung im Königreich Hannover VI 205. Bauern, freie, in Cleve und Friesland VI 62; in Dithmarschen VI 76.

Bauerngüter niederzulegen verboten VI 176. Bauerngüter, Schaffung VIII 435.

Bauerngüter, Verminderung in Posen und Bromberg 1843—1880, in Brandenburg 1859—1880, in Schlesien 1850—1880 VI 481. 482. 483. 485.

Bauern, Kleinbauern im Süden, Grossbauern im Norden und Westen Deutschlands VI 179.

Bauernsöhne, die in Städten Erwerb suchen, zurückzufordern wird beschränkt VI 176. Baumschulen VII 432.

Bayerische Landes-Hagelversicherungs-Anstalt VIII 453.

Beckmann, Professor Johann VIII 616.

Behandlung der Arbeiter VIII 436.

Beihilfen der Provinzen für Landesmeliorationen VII 391. 395. 397.

Beihilfen des Staates für Landesmeliorationen VII 383. 390.

Benutzung von Betriebsmitteln, Genossenschaften für gemeinsame VIII 347.

Berlin, landwirtschaftliche Hochschule VIII 621, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 622. 645, tierärztliche Hochschule VIII 625, Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung VIII 622. 645.

Berufsgliederung der Bevölkerung, Statistik VI (402).

Berufsstellung VI 636. 637. 638. 639. 640. 641. Berufstätigkeit nach Hauptberufsarten VI 630. 631. 632. 633.

Beschäftigung ausländischer Arbeiter VIII 421. Beschäftigungslose in den Berufsgruppen und nach Altersklassen VI 648. 649. 650. 651.

Besitzer, welche an Gemeinheitsteilungen im Staate beteiligt waren, und Fläche ihrer Besitzungen VI 265 ff. 269.

Besitzrechte im Staate, Verhältnis von Eigentum und Pachtrecht an landwirtschaftlichen Besitzungen VI 284.

Besitzverhältnisse im Betrieb, eigenes Land. Pachtland, Deputatland, Dienstland, Gemeindeland VI 523. 527. 529.

Besitzverhältnisse in den markgräflichen Gebieten von Brandenburg VI 149.

Besitzwechselstatistik VI 459.

Bestellungsperioden, Arbeiten in den einzelnen VII 263.

Bestimmungen über Deichstatute VII 364. Betrieb, Entwickelung des landwirtschaftlichen, seit 1866 VII 207 ff.

Betriebe, Grössenklassen VI 644. 645. 646. 647. Betriebsumgestaltung durch die Landeskulturgesetze VIII 409-410.

Betriebsverschiedenheit im Westen und Osten des Staatsgebiets VIII 384.

Beunden VI 63.

Bevölkerung auf gutem, auf schlechtem Boden VI 593.

Bevölkerungsaltersklassen unter 15, 15—40, 40—60, 60 und mehr Jahren VI 600—601.

Bevölkerungsbewegung, Zu- und Abzug VI 588. 589.

Bevölkerungsdichtigkeit 1871—1895 VI 591. Bevölkerungssesshaftigkeit VI 581. 587.

Bevölkerungsstand und -bewegung 1816—1895 VII 565. 573.

Bevölkerungsvermehrung erstrebt VI 333. Bevölkerungswachstum VI 590.

Bewässerungen VII 361.

Bewässerungsgenossenschaften, Bildung von VII 367. 368.

Bewegung des Grundeigentums von 1878—1893, Zu- und Abnahme der Zahl der Reinertragsklassen VI 512—518.

Bewohner in Gemeinden von 2000 Einwohnern und mehr, in Gemeinden von weniger als 2000 Einwohnern, Zahl und Prozente VI 620. 621. 622.

Bewohner von Stadt und Land auf gutem und schlechtem Boden VI 624. 625.

Bezug, genossenschaftlicher VIII 562.

Bezugsgenossenschaften VIII 338.

Bienenzucht, Zahl der Bienenstöcke in den Provinzen VII 691-694.

Bilanz der Privatversicherungsanstalten, vorgeschriebene Hypotheken, Wertpapiere, Grundstücke VIII 448. 449. 450.

Binnengrossverkehr VIII 170.

Binnenschiffahrt, deutsche, leistet Tonnenkilometer VIII 218.

Binnenwasserstrassen, Länge der deutschen VIII 214. 215.

Binnenwasserstrassen, Leistungsfähigkeit der deutschen VIII 216. 217.

Biologische Anstalt auf Helgoland, Biologische Stationen am Müggelsee und in München VII 796.

Biologische Stationen für Fischerei VIII 602. Blanc vierge VII 452.

Blasenpauschalierungssteuer VIII 25.

Blattfallkrankheit VII 465.

Bleichsellerie VII 448.

Blindholz VII 456.

Blockförmige Feldeinteilung der grundherrlichen Ländereien VI 50.

Blumenkohl VII 440.

Blumenzwiebeln VII 444.

Blutfarbstoff, roter (Hämoglobin) VII 27.

Blutlaus VII 438.

Bodenbearbeitung VII 262 ff.

Bodenbenutzung in den Jahren 1878 bis 1900, statistische Erhebungen VII 49. 336 ff.

Bodengahre VII 263.

Bodenkreditanstalten VI 368.

Bonifikation für ausgeführten Rohzucker 1861 erlangt VIII 96.

Bonn, landwirtschaftl. Versuchsanstalt VIII 648. Bonn-Poppelsdorf, landwirtschaftliche Akademie VIII 619, tierphysiologisches Institut, Institut für Bodenlehre und Pflanzenbau nebst Versuchsfeld VIII 620. 649.

Bordelaiser Brühe VII 464.

Brachbestellung VI 176.

Brachrübe VII 446.

Branntweinbrennereien, Zahl, Betriebseinrichtungen, Branntweinvergütung, Materialienverbrauch und Steuererträge 1872 bezw. 1890—1905 in den einzelnen Provinzen VIII 119—129.

Branntweinmonopol VIII 29.

Branntweinsteuererträge 1834—1885 VIII 25 bis 27.

Branntweinsteuererträge von 1887/88—1894/95 VIII 34.

Branntweinsteuergesetzgebung nach 1895 VIII 39.

Brassica Rapa VII 446.

Brauerei-Anlagekapital VIII 2.

Bremervörde, Samenkontrollstation VIII 647.

Brennerei-Anlagekapital VIII 3.

Brennereien, gewerbliche, Zuschlag zur Verbrauchsabgabe VIII 32.

Brennereien, landwirtschaftliche, Besteuerung VIII 31. 32.

Brennereischule des Vereins der Spiritusfabrikanten VIII 12.

Brennerei- und Brauereischule VIII 639.

Brennerei von Wein, Ebreschen, Runkelrüben, Obstresten, Melasse, Wachholderbeeren, Mais, Maisstengeln und anderen Stoffen VIII 10.

Brennmalzbereitung, Gerste, Kraftlaugmalz VIII 54.

Brennsteuer-Erfolge VIII 54.

Brennsteuer hörte 1. Oktober 1901 auf VIII 56. Breslau, agrikulturbotanische Versuchs- und Samenkontrollstation der Landwirtschaftskammer VIII 644, agrikulturchemisches und bakteriologisches Institut der Universität VIII 618. 644, landwirtschaftliche Versuchsund Kontrollstation VIII 644. Breslau, das landwirtschaftliche Institut an der

Breslau, das landwirtschaftliche Institut an der Universität VIII 611. 618.

Brinksitzer, Anbauer VIII 403.

Brody, Beschreibung der Herrschaft VII 334. Bromberg, Kaiser Wilhelms-Institut für Landwirtschaft VIII 612. 624, agrikulturchemische, bakteriologische Abteilung VIII 624. 644.

Brüsseler Konvention, betr. den internationalen Verkehr in Zucker v. 5. 3. 1901 VIII 117.

Bureaukratische Gestaltung der fürstlichen Regierung erfordert grössere Mittel VI 163.

Bürgerschaftsorganisation der neuen Stadt,

Rat, Schöffen und Gilden VII 160.

Burgwälle (gorod) der Slawen VI 81. Buschbaum VII 431.

Camerarii VI 85.

Campi der Preussen VI 136.

Cardone VII 449.

Casimir der Grosse von Polen VI 125.

Castellanes VI 85.

Centrallandschaft für die preussischen Staaten VI 395.

Chamaven VI 8.

Champignon VII 451.

Chatten VI 9.

Chauken VI 8.

Chausseebautenlänge (Kilometer) in den einzelnen Provinzen, Provinzialchausseen, Kreis-, Gemeinde-, Aktien-, Privatwege Anfang 1876, 1891 und 1900 VIII 142. 143.

Cherusker VI 9.

Chlorophyll VII 4.

Chlorophyll, Phosphorbildung VII 16.

Chlor, Pflanzennährstoff VII 17.

Christian von Oliva, Bischof VI 129.

Christian II. von Polen VI 129.

Cilicium, Pflanzennährstoff VII 17.

Cimbern VI 9.

Civitates der Slawen VI 80. 85.

Coccus conchaeformis VII 438.

Colonate VI 70.

Condrusen VI 8.

Consensprinzip VI 361.

Cossati VIII 388.

Crioceris Asparagi und duodecimpunctata VII 446.

Culmer Land VI 129.

Cynara Cardunculus VII 449.

Cynara Scolymus VII 449.

Cytase verwandelt Zellulose in Zuckerarten VII 7.

Czechen VI 15.

Dänen in Livland VI 129.

Dahlem, Domane VIII 623.

Dampfpflugarbeit, Kosten der VII 266.

Dampfpflug VII 269.

Dampfpflug, Tiefkultur VIII 88.

Danzig, Iandwirtschaftliche Versuchs- und Samenkontrollstation VIII 643.

Deichgesetz VII 364.

Deichgesetz, Geltungsbereich des D. VII 365.

Deichstatuten, Bestimmungen über D. VII 364.

Denaturierungspflicht VIII 55.

Denitrifikation VII 14.

Destillationsapparat, kontinuierlicher VIII 14. Deutsche Geistliche und Kaufleute VI 85.

Deutsche Kolonisten, hatten nur Zinsgetreide zum Speicher des Gutsherrn zu fahren und Kriegsfuhren zu leisten, erst Ende des 13. Jahrhunderts im Ackerdienste verwendet VI 151.

Deutsche Landbank 1895, Zahl der Parzellierungen bis 1899 VI 359.

Deutscher Orden VI 129, erhält Livland VI 133, Niederlage vor Balga 1238 VI 133.

Deutsches Recht in Polen VI 126.

Dialektunterschiede der Deutschen VI 11.

Diastase, Amylase führt Stärke in Malzzucker über VII 7.

Dienste der deutschen Bauern VIII 389.

Dienstverpflichtungen der Bauern VI 62.

Diffusionsrückstände, Schnitzel, getrocknet VIII 92.

Diffusionsverfahren, seit 1860 praktisch geworden, bis 1880 fast ausschliesslich VIII 90, 91.

Dismembration VI 319.

Distriktskommissare wurden 1836 zur Verwaltung der Polizei in den Landgemeinden der Provinz Posen eingesetzt VI 287.

Dörfer in Frankreich sind von eingewanderten Deutschen angelegt VI 41. Dolmengrabstätten VI 3.

Domänenbauern VIII 394.

Domänen, Meliorationen auf VII 263.

Domänenamortisationsrenten und grundherrliche Gefälle, jährliche Beträge bis 1900 VI 284.

Domänenparzellierungen 1702 und später VI

Dorfhandwerker der deutschen Kolonisten VI 161.

Drainagen VII 362.

Drescharbeit VIII 432.

Drescherlohn, Getreidedeputat VIII 412.

Dreschgärtner VIII 393.

Dreschmaschinen VII 281.

Drillkultur VII 317.

Drillmaschine VII 275.

Düngemittel, künstliche VII 291.

Dangen der Weinberge VII 457.

Düngererzeugung durch Brennerei VIII 18.

Düngerstreumaschine VII 276.

Düngung, Phosphorsäure VIII 88, 89.

Düngung VII 290 ff.

Dunkelberg, Professor Dr. VIII 619.

Durchschnittsernteerträge in Schlanstedt auf 1 Morgen 1836—1903 VII 818.

Durchschnittserträge pro Morgen VIII 428.

Durchschnittspreis für Kartoffelspiritus an den deutschen Handelsplätzen 1895—1899 VIII 45.

Dzedzinen VIII 385.

Eberswalde, Forstakademie VIII 624.

Eburonen VI 8.

Edelinge, sächsische VI 71.

Edelpilz = Champignon VII 451.

Effektivgrosshandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen VIII 358.

Eheschliessungen und Geburten 1871—1897 VI. Eichenrinde, Verkauf aus den Staatsforsten, Preise VII 537.

Eigenbehörige Bauern VI 58.

Eigentumsverleihung in Schleswig-Holstein VIII 406.

Eingetragene Genossenschaften, Stand am 31. Dezember 1901 VIII 348. 349.

Einlieger VIII 392. 399.

Ein- und Ausfuhr des Schafviehs VII 663.

Einwanderer, erste, in Europa VI 2.

Einzelhöfe, deutsche, in Westfalen, vorher von Kelten besiedelt VI 40. Einzelhöfe in Frankreich sind keltisch VI 41. Eisenbahn-Einnahmen aus Personen- und aus Güterverkehr 1904 VIII 180.

Eisenbahnen VIII 170.

Eisenbahnen, Haupt-, Neben-, Klein-, Strassenbahnen, Länge km auf 100 qkm, auf 10000 Einwohner der einzelnen Provinzen 1904 VIII 179.

Eisenbahnen, seit 1873 durch den Staat übernommen VIII 171.

Eisenbahnen, Übersicht der von Preussen und Heisen erworbenen Eisenbahnen, Länge, 1850 bis 1904 VIII 173—175.

Eisenbahnfracht an landwirtschaftlichen Erzeugnissen 1901—1903 in 20 Verkehrsbezirken VIII 188—195.

Eisenbahn-Gütertarife VIII 180.

Eisenbahnlänge in den einzelnen Provinzen Preussens 1903 auf 100 qkm, auf je 10000 Einwohner VIII 178.

Eisenbahnnetz Preussens und Hessens, Hauptbahnen, Nebenbahnen, Neubau und Erwerb 1870—1905 VIII 176.

Eisenbahntarifkommission, ständige VIII 186. Eisenbahnverkehr der einzelnen Verkehrsbezirke untereinander VIII 196—202.

Eisen, Pflanzennährstoff VII 19.

Eiszeit VI 1.

Eiweisskörper in der Pflanze VII 7.

Eiweisssparende Wirkung der Fette und Kohlenhydrate VII 25.

Elbing, 1236 gegründet VI 132.

Elbwische der Altmark, flämisch kolonisiert VI 107.

Eldena, landwirtschaftliche Akademie VIII 611. 621.

Elektrizität, Verwendung der Elektrizität zum Pflügen VII 270.

Elevator VII 287.

Energie (selbsterzielte und aktuelle) im Tierkörper VII 28.

Entschädigung für Verluste bei Bekämpfung von Viehseuchen 1900—1904 in der Provinz Hannover VIII 488, desgl. in Westfalen VIII 488. 489, desgl. in Hessen-Nassau VIII 489, desgl. in der Rheinprovinz VIII 490, desgl. in Posen VIII 484, desgl. in Schlesien VIII 485.

Entschädigung für Verluste durch Bekämpfung von Tierseuchen in den Jahren 1904—1905 in Schleswig-Holstein VIII 487.

Ent- und Bewässerungen, Bruchmeliorationen VI 176.

Entwässerungen VII 361.

Entwässerungsgenossenschaften, Bildung von VII 367. 368.

Enzyme (Diastase) VII 6.

Erbscholzen VI 67.

Erbteilung VI 178.

Erbzinspachtdörfer VI 71.

Erbzinsrecht VI 120.

Erdbücher für die Neumark, die Markgräflichen Gebiete von Brandenburg und die Fürstentümer Breslau und Neumarkt VI 147.

Ernteerträge der wichtigsten landwirtschaftl. Erzeugnisse 1878—1904 in den einzelnen Regierungsbezirken und im Staate VII 832 bis 901.

Ernteerträge in der Provinz Sachsen 1873 bis 1893 VII 819.

Ernteerträge, mittlere und höchste, 1896—1903, für die Provinz Sachsen VII 819, 820.

Ernteerträge nach Regierungsbezirken VII 817. Ernteerträge, Schwankungen in den einzelnen Regierungsbezirken 1899—1903 VII 816. 817.

Ernteertragsermittelung von 1878, Methode, abändernde Kommissionsbeschlüsse von 1902 VII 800. 805.

Ernteertragesteigerung auf westpreussischen Gütern 1800—1894 VII 819.

Ernteertragssteigerungs-Ursachen VII 818.

Erntestatistik, Ausbau 1873, allgemeine Bestimmungen VII 800.

Erste Kammer, Herrenhaus, Zusammensetzung VI 288.

Ertraglose Liegenschaften 1878 VII 112.

Ertragssteigerung für 100 ha in Westpreussen 1800—1894 VII 819.

Erwerbstätige im Beruf nach Alter und Familienstand VI 642—643.

Erwerbstätige in der Landwirtschaft (Tabelle) VIII 430.

Erziehungsarten des Weinstockes VII 455. Etat des Ministeriums für Landwirtschaft 1880, 1900 und 1907 VIII 571 ff. Extraktstoffe, stickstofffreie VII 31. Enzyme des Speichels VII 24.

Fabrikenzahl, Rübenverarbeitung und Rohzucker 1892—1895 VIII 107.

Familienangehörige im Betriebe VI 646. 647. Familienanwartschaft in Pommerellen VI 127. Familienstand VI 606. 607. 608.

Federviehzucht, Bestand in den Provinzen VII 680-690.

Feldeinteilung und Regulierung der Reallasten in Schleswig-Holstein mit Aufhebung der Leibeigenschaft VI 215—216.

Feldgeschworene, bäuerliche, ordnen Grenzverwirrung VI 32.

Feldgraswirtschaft VI 31.

Feld- und Forstpolizei VIII 601.

Fernsprechwesen VIII 168.

Feste Ansiedelung nach Tacitus VI 28.

Feetstellungen der Nationalitäten, zahlenmässige VI 20.

Fettbildung im Tierkörper VII 25.

Fettgehalt der Futtermittel VII 31.

Feuerversicherung, Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs VIII 493. 494.

Feuerversicherung, öffentliche Anstalten VIII 522. Die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten in Preussen im Jahre 1905 VIII 523. Versicherte Werte, Beiträge, Brandentschädigungen und Vermögen VIII 524. 525. Einnahmen und Ausgaben, Guthaben und Schulden, Überschüsse VIII 526. 527.

Feuerversicherung, Privatfeuerversicherung, Einnahmen und Ausgaben allen Zweigen gemeinsame VIII 516. 517.

Feuerversicherung, Privatfeuerversicherungsunternehmen, 31 Aktiengesellschaften, Bilanz für Ende 1905, Aktiva VIII 508. 509. 17 Gegenseitigkeitsvereine, desgl. VIII 510. 511. Bilanzen für Ende 1905, Passiva, 31 Aktiengesellschaften VIII 512. 513. 17 Gegenseitigkeitsvereine, degl. VIII 514. 515.

Feuerversicherung, Privatseuerversicherungsunternehmen, 31 Aktiengesellschaften, Gewinnund Verlustrechnung für 1905, Einnahme VIII 500. 501. 17 Gegenseitigkeitsvereine, desgl. Einnahme VIII 502. 503. 31 Aktiengesellschaften, Gewinn- und Verlustrechnung für 1905, Ausgaben VIII 504. 505. 17 Gegenseitigkeitsvereine, desgl. Ausgaben VIII 506. 507.

Feuerversicherung, Privatfeuerversicherungsunternehmen, 31 Aktiengesellschaften 1905, Versicherungsanzahl, Versicherungssummen, Bestand Ende 1905, Zunahme 1905 VIII 495. In Rückdeckung übernommen, Anzahl Ende 1905, Summen 1905, Zunahme der Anzahl der Summen 1908 VIII 496. Davon deutsches Geschäft desgl., davon selbstabgeschlossen desgl., in Rückdeckung übernommen desgl. VIII 497.

Feuerversicherung, Privatfeuerversicherungsunternehmen, 17 Gegenseitigkeitsvereine, selbstabgeschlossene Versicherungen, Anzahl 1905, Summe 1905, Bestand 1905, Zunahme 1905 VIII 498. Darunter deutsches Geschäft desgl. VIII 499.

Feuerversicherung, Privatversicherungsunternehmen, Gewinnverteilung für 1905, 31 Aktiengesellschaften VIII 520. 17 Gegenseitigkeitsvereine VIII 521.

Feuerversicherung, Privatfeuerversicherungsunternehmen, Zusammenstellung des Gewinns für 1905 VIII 518. 519.

Fibrine, Kleberstoffe VII 6.

Fideikommisse, Fläche 1895—1898, Grössenklassen, Fideikommissinhaber VI 548—554. Finnen, ihre Verbreitung VI 5.

Fische in ihren Lebensbedingungen beschränkt durch Industrie und Schiffahrt VII 793. Fischerei VII 793.

Fischerei, Aufsichtsbeamte, Oberfischmeister, Fischmeister VII 795. 796. VIII 602.

Fischereigenossenschaften VII 795.

Fischerei in Strandgewässern, Stör, Hering, Plattfische, Schellfisch, Garneelen VII 797. 798. Fischereipolizei VIII 602.

Fischereischonreviere VII 795.

Fischerzahl in Haupt- und Nebenberuf VII 794. Fischpässe, Aalleitern VII 795.

Fischverwertung zu Tran, Schweinefutter, Dünger, künstlichen Perlen VII 798.

Fläche weder land- noch forstwirtschaftlich benutzt, 1900 VII 112.

Flachskultur, Hindernisse VIII 4.

Fläminger VIII 386.

Flämische Maße VI 94.

Flämisches Familienrecht VI 95.

Flämisches Recht in Preussen VI 131.

Flämische Wanderung VI 87.

Fleisch, ausländisches, Untersuchung desselben VII 789.

Fleisch, bedingt taugliches und minderwertiges, Freibänke VII 790.

Fleischbeschauer, Befähigungsnachweis, Prüfungen VII 782, 783.

Fleischbeschaugebühren VII 791.

Fleischbeschaupersonal, Statistik desselben VII 788.

Fleischbeschaustatistik VII 791.

Fleischbildung VII 25.

Fleischproduktion 1883, 1898—1900 VII 827. Fleischschafe, Schaffleischverbrauch VII 657 bis 659.

Fleisch und Fleischwaren, Verkauf VIII 355. Fleischwaren, Ein- und Ausfuhr VII 567. 569. Flurzwang VI 32. 177.

Fluss-, Kanal-, Haff- und Küstenschiffe, Bestand der preussischen 1872, 1902, in den Regierungsbezirken, nach 8 Grössenklassen der Tragfähigkeit VIII 236—245.

Flussregulierungsfonds VII 386.

Formaldehyd VII 5.

Forstbesitz in den Regierungsbezirken des Staats, Kronforsten, Staatsforsten, Gemeindeforsten, Stiftungsforsten, Genossenschaftsforsten, Privatforsten VII 488.

Forstbetrieb der Grundherren VI 61.

Forsteinrichtungsbureau für das Forstkartenwesen VII 498.

Forsten, Bestand und Bewirtschaftung VII 467. Forsten, Heiden und Weiden gegenüber den Bauern besser und strenger genutzt VI 174.

Forsten und Holzungen, 1878, 1883, 1893 und 1900, mit landwirtschaftlicher Nebennutzung bestellt, 1883 mit Roggen, Hafer, Buchweizen, Kartoffeln, 1893 mit Roggen, Hafer, Buchweizen, Kartoffeln, sonstigen Früchten, 1900 im Sommer vorübergehend zu landwirtschaftlicher Nutzung bestellt VII 110 bis 111.

Forstlehrlingsschulen VIII 640.

Forstrohertrag, Ausgabe und Reinertrag für i ha in den einzelnen Provinzen des preussischen Staats VII 536. Forsttaxation, Taxationskommission, Betriebsplan, Ertragsberechnung VI 499.

Fortbildungsschulen, landwirtsch. VIII 629. Fosen VI 9.

Frachtkosten auf Eisenbahnen und auf Wasserstrassen, Vergleich VIII 235, 246. 247.

Frachtkosten der Schiffer VIII 234. 235.

Frankische Einwanderung in die Slawengebiete VI 12.

Fränkische Waldhufen in den Sudeten und Karpathen VI 95.

Franken VI 8.

Franken, niederrheinische, wandern mit den Flämingern VI 87.

Frankreich ist keltisch besiedelt, auch wo Deutsche zur Tertia aufgenommen wurden, wie in Burgund und Aquitanien VI 41.

Franzbaum VII 430.

Französische Ablösungsgesetzgebung im Königreich Hannover wieder aufgehoben VI 205.

Französische Agrargesetze in den Gebieten der Rheinbundsstaaten VIII 404.

Französische Herrschaft in den westlichen Gebieten des Staates und Einfluss VI 302.

Freibauern VIII 391.

Freie Tagelöhner VIII 394.

Freihöfe VI 69.

Friedenthal, Minister Dr. VIII 568.

Friedrich Wilhelm I., Ansiedlungen in Litauen 1714—1739 VI 137.

Friesen VI 8. 12.

Frisonofeld VI 8.

Frohnhöfe VI 62.

Fruchtfolgen VII 313.

Fruchtfolgevorteile durch Brennerei VIII 18. Frühkultur VII 450.

Fürsten, slavische VIII 385.

Fuselöl VIII 14.

Fusicladium dendriticum und pirinum VII 438. Futtermittel (Heuwerte) VII 29.

Futtermittel, Nährwertstabelle VII 549. 551. 554-556.

Futtermittelerzeugung durch die Brennerei, Vergleich mit Roggenbau VII 17.

Futterpflanzen, Anbau 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 98—104.

Fütterungslehre VII, 302.

Fütterungsnormen VII 304.

Fütterungsnormen für die verschiedenen Zwecke der landwirtschaftlichen Tierhaltung VII 37. 38. 39.

Gärungsgewerbe, Institut für VIII 622. 645.

Gärungstechnik, Reinlichkeit VIII 14. 15.

Gärungstheorie VIII 65. 66.

Gärtnerlehranstalten VIII 634.

Galindien VI 129.

Gartenbau VII 425.

Gartenbaulehranstalten VII 436.

Gebäudestatistik VI 487-496.

Gebrechliche (Blinde, Taubstumme, Geisteskranke) VI 605.

Gebundenheit der bäuerlichen Bevülkerung VI 178.

Geburtenziffer 1876—1897 in Stadt und Land VI 614—617.

Geflügelzucht VII 311.

Gehöferschaften VI 68, an der Saar VIII 547. Geisenheim a. Rh., pflanzenpathologische Versuchsstation, önochemische dergl. und Hefenreinzuchtstation VIII 648.

Gemeindeeinheiten, Bevölkerung nach Zahl, Dichtigkeit 1871—1896, Stadt und Land, Alter, Religionsbekenntnis nach Kreis, Bezirk und Provinz VI (142).

Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Verfassung VI 285.

Gemeindepflanzungen VII 437.

Gemeinfreie in Sachsen VI 73.

Gemeinheitsteilungen VI 177.

Gemeinheitsteilungen, Ausdehnung im Königreich Hannover 1869 VI 204.

Gemeinheitsteilungen, Folgen der VIII 411.

Gemeinheitsteilungen, private, im Königreich Hannover VI 204.

Gemeinheitsteilungs- und Servitutsablösungsgesetzgebung im früheren Königreich Hannover seit 1866 VI 254.

Gemeinheitsteilungs- und Zusammenlegungsergebnisse, sowie Ergebnisse der Regulierungen und Ablösungen im Staate VI 263 ff.

Gemüsebau VII 425. 439, Erfurter VII 440, in Lübbenau VII 441.

Gemüsekonsum VII 444.

Gemüserüben VII 446.

Gemüsetreiberei VII 449.

Generalkommissionen, Königliche VIII 596.

Generalkommissionen, Sitz der VIII 598.
Generalkommission, ihre Befugnisse als Ansiedelungsbehörde, ist Kolonialbehörde für die Rentengüter VI 353.

Genossenschaften, eingetragene, Bestand am 31. Dezember 1901 VIII 348—350.

Genossenschaften, freie, öffentliche VIII 369. Genossenschaften, neue landwirtschaftliche, seit 1820 VIII 529.

Genossenschaftlicher Weide-, Wald- und Ackerbaubetrieb VIII 529.

Genossenschaftsbrennereien, landwirtschaftliche VIII 39.

Genossenschaftswesen, das landwirtschaftliche, in Preussen VIII 529.

Genossenschaftswesen, heutiger Aufbau VIII 536. Gerichtsbarkeit VI 75.

Gerichtsbarkeit der Grundherren VIII 388. Gerichtsbarkeit der Scholzen in Brandenburg VI 114.

Germanen VI 7.

Geschlossenheit der Bauerngüter in Hannover und Schleswig-Holstein durch die Grundbuchordnung von 1872 beseitigt VI 326.

Gesinde VIII 397.

Gesindedienst der Bauernkinder VI 164. Gestütwesen, das staatliche VIII 608. 609.

Getreideabsatzgenossenschaften VIII 564.

Getreidebrennerei VIII 10.

Getreidegrosshandel VIII 358.

Getreidehandel VIII 333. 334. 358.

Getreidehandel Polens und des Ordenslandes VI 167.

Getreidehandel des polnischen Adels VIII 389. Getreidepreise VIII 371.

Getreidereinigungsmaschinen VII 285.

Getreide und Hülsenfrüchte, Anbau 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 66—82.

Getreideverwertung, genossenschaftliche VIII 242.

Gewanneinteilung der Felder VI 30.

Gewerbe, mit der Landwirtschaft verknüpfte VIII 1.

Gewerbewesen der Stadtgründung, auf Einnahmen des Fürsten oder Grundherrn berechnet VI 159.

Gewerblicher Besitz, Einfluss in Stadt- und Landverwaltung VI 315. Gewinn- und Verlustrechnung der Privat-Versicherungsanstalten, vorgeschriebene VIII 416. 417.

Glebae adscripti VIII 391.

Globuline VII 6.

Glykogen VII 26.

Gnesener Synode 1262 VI 126.

Göttingen, agrikulturchemisches Institut der Universität VIII 117.646, landwirtschaftliches Institut an der Universität VIII 616, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 646.

Goltz, von der, Prof. Frhr. VIII 619.

Graburnen der Germanen VI 27.

Gronauerhof (Beschreibung) VII 332.

Grossgrundbesitz ohne Grosswirtschaft in West-Deutschland VIII 384.

Grosshandel, begünstigt durch Beschleunigung der Kommunikation VIII 331.

Grosshandel mit landwirtschaftlichen Produkten VIII 331.

Grosshandelspreise für Weizen und Roggen von 1845—1905 VIII 372. 373. 374.

Grosswirtschaft der Grundherren beginnt in allen Gebieten mit der deutschen Kolonisation VI 147.

Grosswirtschaft in Ostdeutschland, soweit es die Slawen in Besitz genommen haben VIII 384.

Grändungung VII 295.

Grundbesitz, fester, Ausdehnung desselben VI 546-549.

Grundeigentumsstatistik VI (350).

Grundeigentumsverteilung 1858, 1866, 1831, 1867 VI 475. 476. 477.

Grundeigentumsverteilung, allgemeine in Preussen und im Deutschen Reiche VI 559 bis 564.

Grundherren verwerteten ihre Ländereien durch Ansetzung von freien Hörigen oder unfreien Bauern in Zinshufen zu Erbe, Pacht. oder Leihe VI 48.

Grundherrliche Verfassung, reformiert in Schleswig-Holstein VI 217.

Grundherrlichkeit wurde Rentenbezug VI 178. Grundherrschaftsgebiete, zerstückelte Lage VI 59.

Grundherrschaft verschwindet VIII 404. Grundschuld VI 361. 363.

Grundstoffe, zum Pflanzenleben unentbehrliche VII 2.

Grundstücksverträge, Form derselben VI 325.
Grund- und Gebäudesteuer-Veranlagung, Ergebnisse der VII 257.

Grundverschuldung und Einkommenverschuldung VI 458.

Gruppenarbeit VII 383.

Güterbewegung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auf den preussisch-hessischen Eisenbahnen 1903, nach 27 Verkehrsbezirken VIII 253—329.

Güterschluss bestand in Hanau und Fulda bis 1867 VI 320.

Gugernen VI 8.

Gurke VII 441. 442.

Gutsherr ernannte den Scholzen der Landgemeinde und beaufsichtigte die Verwaltung derselben VI 286.

Gutsherrlicher Wirtschaftsumfang VI 147.

Hackfrächte und Gemüse, Anbau 1870, 1883, 1893 und 1900 VII 83—89.

Hackfruchtkultur VI 176.

Hackmaschine VII 276.

Hämoglobin VII 5.

Häusler VIII 399. 403.

Häusler und Einlieger, statt Instleuten VIII 410. Haftpflicht, beschränkte der Kreditgenossenschaften VIII 535.

Hagelversicherung VIII 437.

Hagelversicherung, Höhe der Jahresbeiträge VIII 456.

Hagelversicherung, Norddeutsche, Steigerung der Policen und der Versicherungssummen von 1869—1906 VIII 454.

Hagelversicherung, rechtsgeschichtliche Entwickelung VIII 438.

Hagelversicherung, Schwedter, Steigerung der Versicherungssummen von 1866—1906 VIII 455.

Hagelversicherung, schwierige Jahre 1905, 1906, Überwindung der Lage VIII 456.

Hagelversicherungsanstalten, Verwaltungskosten bei 5 Aktiengesellschaften und 9 Gegenseitigkeitsgesellschaften VIII 455. 456.

Hagelversicherungsanstalten, Wünsche und Bedenken bezgl. des Gesetzentwurfs über den Versicherungsvertrag VIII 452.

Hagelversicherungs - Aktiengesellschaften, Zunahme der fünf gegen 1905 VIII 455.

Hagelversicherungs-Gegenseitigkeits-Gesellschaften, Versicherungssummen und Zu- und Abnahme von neuen gegen 1905 VIII 455.

Hagelversicherungsvertrag, Schätzung des Ernteertrags und des Verkaufswertes der Feldfrüchte VIII 452.

Hagelversicherungswesen, Entwickelung seit 1866 VIII 454.

Halbbau VI 67.

Halle a. S., Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten und agrikulturchemische Kontrollstation der Landwirtschaftskammer VIII 647.

Halle-Wittenberg, landwirtschaftliches Institut an der Universität VIII 614, physiologisches Laboratorium VIII 615. 617.

Hamburger Hallig VII 382.

Hameln, Versuchsstation der Landwirtschaftskammer VIII 647.

Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen VIII 331.

Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln VIII 353.

Handel und Landwirtschaft, Beziehungen VIII 333.

Handelsbetriebe, Zahl und Gliederung VIII 332. Handelsflotte, deutsche, Leistungsfähigkeit VIII 248.

Handelsflotte, preussische, Bestand 1873 und 1904 VIII 249.

Handelsgenossenschaften, landwirtschaftliche VIII 336.

Handelsgewächse, Anbau 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 90-97.

Hand- und Spanndienste VI 179. VIII 391. Hannover VII 227 ff.

Hannover, Auseinandersetzungsverfahren in VIII 597.

Hannover, Bodenbearbeitung VII 232, Bodenmeliorationen VII 233, Düngung VII 234.

Hannover, Forstfläche, Staats-, Gemeinde-, Privatbesitz, Bodenbeschaffenheit, Waldarten, Klima, Absatzverhältnisse VII 474—478.

Hannover, Klima, Kulturböden VII 227, Kulturgewächse VII 236.

Hannover, Marschen, Bewirtschaftung der VII 231.

Hannover, Maschinen und Geräte VII 233, Bewirtschaftung der Moore VII 229, Obstbau VII 241.

Hannover, Tierärztliche Hochschule VIII 625. Hannover traf Massregeln zur Erhaltung leistungsfähiger Bauerngüter, Teilungen bedurften Genehmigung des Gutsherrn und der Regierung VI 321.

Hannover, Wiesenflächen VII 241, Wirtschaftssysteme VII 227.

Hanssen, Professor VIII 616.

Hardgau VI 8.

Harnbestandteile (stickstoffhaltige) VII 25.

Harnstoff VII 13.

Haruden VI 8. 9.

Harz VI 8.

Haubergsbetrieb VII 212.

Hauländereien in Posen VI 128.

Hassagau VI 8.

Hauptberufsarten der Bevölkerung in Kreis, Bezirk und Provinz 1882 und 1895, Berufsstellung der Landwirte 1895 VI (182).

Hauptgestüte, 5 in Preussen VIII 609.

Haus, das sächsische, ist von den Kelten übernommen VI 41.

Hausgärten, Obstgärten, Ackerweide, Brache, zum Unterpflögen gebaute Früchte 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 105. 106.

Haushaltungsschulen, landwirtschaftliche VIII 638.

Hausierhandel VIII 351.

Hauskommunion VIII 385.

Hauskommunion aufgehoben VI 84.

Hauskommunion der Slawen VI 79.

Hausschlachtungen, nach Zählung vom 1. 12. 1904 VII 829.

Haus- und Hofräume 1872, 1883, 1893, 1900 VII 113.

Hefenpilzzüchtung und Gärungsführung VIII 15. Hefenrassen VIII 66.

Hefenreinzucht, natürl., nach Delbrück VIII 17. Hefensäuerung, Milchsäure, Schwefelsäure VIII 66.

Hefenzuchtanstalt, Berliner VIII 17.

Heinrich der Löwe VI 98.

Heinrich I. von Schlesien VI 121.

Hellriegels Forschungen über die Bakterien an der Leguminosenwurzel VII 10.

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Hengetkörungen VII 581.

Heredes, slavische VIII 385. 387.

Hermann Balk zieht 1237 den Schwertbrüdern zu Hilfe VI 133.

Hermann von Salza VI 129.

Hermunduren VI 9.

Hessen-Nassau VII 209 ff., Baulichkeiten VII 226.

Hessen-Nassau, bis 1867 ausgeführte Konsolidationen und Regulierungen VI 186.

Hessen-Nassau, Bodenbearbeitung VII 213, Düngung VII 216, Flächeninhalt VII 209.

Hessen-Nassau, Forstfläche, Staats-, Gemeinde-, Privatbesitz, Bodenbeschaffenheit, Waldarten, Klima, Absatzverhältnisse VII 467—473.

.Hessen-Nassau, Klima VII 210, Kulturböden VII 209, Kulturgewächse VII 218.

Hessen-Nassau, Maschinen und Geräte VII 214. Hessen-Nassau, Weiden VII 226, Weinbau VII 223, Wiesen VII 224, Wirtschaftesystem VII 210.

Heuwender VII 286.

Heuwurm VII 463.

Hildesheim, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 646.

Hintersassen in Polen VI 129.

Hochdruck-Dämpfapparat VIII 12.

Hochmoorbildung VII 407.

Hochmoorkolonisationen, private VII 421.

Hochschule, Landwirtschaftliche, in Berlin gegrandet VIII 611.

Hochseefischereientwickelung, Fischdampfer seit 1885 VII 793.

Hochstamm VII 430.

Hochwasserschutz VII 361.

Hofgänger schwieriger zu erlangen VIII 412 bis 414.

Hofgesinde VIII 387.

Hohenzollern gehört zu keiner Provinz, sondern bildet einen eigenen Regierungsbezirk VI 311. Holländische Ansiedler VIII 386.

Hollefreundscher Maisch-, Dampf- und Kühlapparat VIII 13.

Holzpreise, Durchschnitt für den Festmeter VII 487.

Holzverkauf aus den Staatsforsten und Preise für Bau-, Nutz- und Brennholz VII 539-541. Hopfenernte von 1899-1904 VII 822. Hopfenernte, Ertragserhebungen VII 814.

Hopfenertrag 1899-1904 VII 824.

Hospites polonicales VIII 385.

Hospites polonicales in Schlesien VI 91.

Hospites theutonicales VIII 386.

Hufbeschlag-Lehrschmieden VIII 638.

Hufenanteile wurden in Preussen häufig nicht für jedes Gewann besonders ausgelost, sondern für alle nur einmal VI 143.

Hufendörfer, deutsche VI 30.

Hufengüter sind alle in demselben Dorfe gleich VI 31.

Hufen, flämische Marschhufen VI 52.

Hufen, fränkische Waldhufen VI 53.

Hufenmaß VI 53.

Hufenmaße in Polen VI 128.

Hufensteuer in Polen VI 125. 126.

Hufen, vermessene, der Grundherren VI 50.

Hundertschaften VI 26.

Hüttenbilder der Antoninus- und Hadrianssäule VI 27.

Hülfsmittel zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit, Messen, Probemelken, Scheren, Schlachten, Zugleistung VII 547.

Hülfskassen, öffentliche VI 370.

Humussubstanzen VII 12.

Hypothekenbanken VI 407.

Hypothekenbanken, ländliche, Darlehen 1880 bis 1890 VI 417.

Hypothekenbanken, jährlicher Bestand an städtischen und ländlichen Darlehen 1870 bis 1897 VI 414. 415.

Hypothekenbanken, preussische und ausserpreussische, Darlehnsbestand, Pfandbriefe, Aktienkapital, Reserven, Dividenden, ländliche, städtische Darlehne mit oder ohne Amortisation VI 418—421.

Hypothekenbewegungsstatistik VI 455.

Hypothekenkündigung auf länger als 20 Jahre auszuschliessen, ist unzulässig VI 332.

Hypothekenverfassung VI 351.

Hypothek, Verkebrshypothek VI 361. 363.

Hypothekarische Verschuldung in einer Anzahl Amtsgerichtsbezirke 1883—1896, Bewegung 1886—1897, Zwangsversteigerung ländlicher Grundstücke 1891—1897 und Besitzwechsel im Grundbesitz 1896/97 VI (314).

Identitätsnachweis im Getreidehandel VIII 358. Imkerschulen VIII 639.

Imprägnieren der Weinbergspfähle VII 455. Ingvaeonenbund VI 8.

Innungestatuten der Stadt Halle, Weistum von 1235 VI 160.

Innungsstatuten in Breslau 1290 VI 161.

Insterburg, landwirtschaftliche Kontrollstation VIII 643.

Institute, landwirtschaftliche, an den Universitäten VIII 613.

Institut für Gärungsgeworbe und Stärkefabrikation in Berlin VII 45. VIII 12.

Instleute VIII 393. 399.

Invertase verwandelt Rohrzucker in Traubenzucker VII 7.

Irlands Besiedelung erweist die keltische Anlage der Einzelhöfe in Westfalen und Niederrhein VI 41.

Isodynamie der Nährstoffe, ihr Gesetz VII 28. Istveonenbund VI 8.

Italer VI 6.

Jagddienste 1831 in Kurhessen aufgehoben VIII 404.

Jagdpolizei VIII 602.

Jahreseinkommen einer ländlichen Arbeiterfamilie VIII 411.

Jahrmärkte VIII 352.

Johanniterorden VI 121.

Judices VI 85.

Jungfernbrut VII 452.

Jurten der Kirgisen und Turkmenen entsprechen den deutschen Graburnen VI 27.

Jus teutonicum VI 120. VIII 386. Juthungen VI 8.

Käsereigenossenschaften VIII 565.

Kalium, Pflanzennährstoff VII 17.

Kalorienwert der Nährstoffe VII 28.

Kalzium VII 18.

Kalziumphosphat, tertiäres VII 16.

Kammwolle, Erzeugung VII 656.

Kanalentwürfe, Dortmund-Ems und vom Rhein zur Elbe 1882—1899 VIII 210—212.

Kanalprojekte im Odergebiete 1886—1904, Oder-Spree-Kanal, Stettin-Berlin VIII 211 bis 213.

Kaninchenzucht, zahme VII 691.

Kapitalbeschaffung, Steigerung 1866—1897 VI 436.

Kartoffelerntemaschinen VII 279.

Kartoffelfrühkultur VII 450.

Kartoffelhandel VIII 365.

Kartoffelkulturförderung VIII 72.

Kartoffelkultur, Fortschritte, Neuzüchtungen VIII 10.

Kartoffelkulturstation bei der Berliner Versuchsstation des Vereins der Spiritusfabrikanten VIII 11.

Kartoffelmehl und Stärke, Stärkezucker- und Dextrinexport und Kartoffelernte 1886—1897 bis 1905 VIII 78. 79.

Kartoffelstärkefabrikation, Produktionsmenge VIII 68. Landwirtschaftliche Bedeutung VIII 70.

Kartoffelverbrauch der norddeutschen Brennereien und Ernten 1887/88—1894/95 VIII 36. Kassuben VI 22.

Kaufpreise ländlicher Besitzungen ermittelt 1871—1881 und 1884—1893 VI 468. 469. Kelten VI 6.

Kempen a. Rh., landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation VIII 649.

Kiel, das landwirtschaftliche Institut an der Universität VIII 618, landwirtschaftliche Versuchsstation der Landwirtschaftskammer VIII 645, Samenkontrollstation VIII 646.

Klee, Anreicherung des Bodens an Stickstoff VII 10.

Kleinbahnen VIII 142.

Kleinbahnen-Anlagekapital bis Schluss 1904 VIII 161.

Kleinbahnbau-Förderungsmittel in den einzelnen Provinzen, technische und finanzielle Beihilfe VIII 147—160.

Kleinbahnen, Staatsunterstützung 1895—1905 VIII 161.

Kleinbahnen, Zahl und Länge 1903 in den einzelnen Provinzen, bes. landwirtschaftlich, industriell VIII 163.

Kleine Stellen, Anwachsen in Posen 1873—1880, in Brandenburg 1850—1880, in Kassel bis 1881 VI 481. 484.

Kleinhandel mit landwirtschaftlichen Produkten VIII 332.

Kleinhof-Tapiau (Ostpreussen), Versuchsstation für Molkerei VIII 643.

Klettergurke VII 441.

Knoblauch VII 441.

Kochsalz VII 26.

Königsberg i. Pr., das landwirtsch. Institut an der Universität VIII 611. 617. 643, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 643.

Königsland, das von den deutschen Königen in Besitz genommen wurde, überliessen diese an Gefolge, Beaute oder Kirche als Grundherren VI 48.

König Waldemar durch Rewal, Harrien und Wirland abgefunden VI 133.

Köslin, agrikulturchemische Versuchs- und Samenkontrollstation VIII 643.

Kötter VIII 402.

Kohlbau, Einfuhr VII 439.

Kohlendioxydausatmung (Respirationsapparat) VII 32-33.

Kohlenhydrate der Fette VII 24.

Kohlenstoffverbindungen, als organische Substanz aufgefasst, verbrennlich VII 2.

Kohlow, Beschreibung der Herrschaft VII 325. Kolonialgebiet der Deutschen in Ostdeutschland VI 179.

Kolonialunternehmungen in Hochmooren, frühere VII 409.

Kolonien auf Gütern von Privaten angelegt, Beispiele VI 358.

Kolonisation durch deutsche Bauern VI 86.

Kolonisation, innere VI 314. 333.

Kolonisationszahl und Kosten unter Friedrich dem Grossen VI 334.

Kommunalständische Verbände in Brandenburg und Schlesien für Altmark, Kurmark, Niederund Oberlausitz VI 296.

Kontingentierung der Spiritusproduktion VIII 30. Kontraktbruch der Saisonarbeiter VIII 425.

Kontroll- und Versuchsstationen, landwirtschaftliche VIII 640.

Koppelwirtschaft in Schleswig-Holstein VI 213. Kornhäuser VIII 564.

Kornhäuser, Getreidelagerhäuser VIII 339—344 Kossäten in Brandenburg, die Reste der Slawen auf ihren Gehöften dienstpflichtig VI 150.

Kraftfuttermittel VII 301.

Kraftproduktion VII 29.

Krebsfischerei, Krebshandel VII 798.

Kreditanstalten VI 367.

Kreditanstalten, historische Entwickelung VI 435. Kreditgenossenschaften VIII 338.

Kreditgenossenschaften, preussische VIII 551 bis 553.

Kreditinstitute in Hessen-Nassau und Hannover VI 383-391.

Kreditwesen des ländlichen Grundbesitzes VI 360.
Kreis ist Kommunalverband mit Selbstverwaltung, Kreistag und Kreisausschuss VI 293.
Kreissteuern zu erheben, wird den Kreistagen 1841 gestattet VI 287.

Kreisverwaltung, Rechte der Rittergutsbesitzer VI 286.

Kreiswandergärtner VII 437.

Kreuzzüge VI 64. 88.

Krieg, 30 jähriger VI 175.

Kuhhaltungsbeschränkung VIII 412.

Kulmische Handfeste VI 130.

Kultivierung der fiskalischen Moore in Auslegung von Stellen VI 357.

Kulturarten, Anbau der verschiedenen im Staatsgebiet VII 257 ff.

Kunsthefe VIII 66.

Kunststrassen (Chausseen) VIII 138.

Kupfervitriolbrühe VII 464.

Kurhessen, Umfang der Ablösungen von 1853 bis 1869 VI 195. 196.

Lachsschonzeit für Rhein, Forellen- und Salmonidenaussetzung VII 796. 797.

Läden zum Verkauf von Apparaten zur Verwendung denaturierten Spiritus VIII 68.

Länge der Kleinbahnen in den einzelnen Provinzen am 1. Oktober 1892 und 31. März 1903 mit Schmal-, mit Vollspur und andere auf je 1000 Kopf Einwohner Kilometer VIII 162.

Laeti der Römer, teilten ihr Land nach Gewannen VI 47.

Landesbanken VI 370.

Landesbank, nassauische Landeskreditkasse in Kassel, hannoversche Landeskreditanstalt, Geschäftstätigkeit von deren Einrichtung bis 1897 VI (266).

Landeseinteilung im Staate 1895 VI 436.

Landeshoheit der Fürsten, schreitet zum modernen Staatswesen fort VI 163. Landeskulturrentenbanken VII 394.

Landesmeliorationen, Deich- und Dünenwesen VIII 601.

Landes-Ökonomie-Kollegium, Königl., in Berlin VIII 569.

Landgemeinde, Abhängigkeit vom Gutsherrn und gutsherrliche Polizei aufgehoben VI 292.

Landgemeindeveränderungen zwischen 1892 und 1898 in den 7 östlichen Provinzen VI 297.

Landgemeindeverwaltung, Gemeindemitglied VI 298.

Landgemeinden wurden politisch selbständige Kommunalverbände VI 286.

Landgestüte und Remontedepots, Zahl der Remonten VII 580. 581. 582.

Landgestüte, 18 in Preussen VIII 609, Zahl und Bestand, Stutendeckung 1876, 1883, 1895 VII 738. 739.

Landgewinnungsarbeiten VII 382.

Landgüter, Bestand im Regierungsbezirk Kassel 1881 VI 486.

Landschaften VI 392—394.

Landschaften, 7 ständische in Hannover VI 306.
Landschaftliche Organisation und Geschäftsgrundsätze VI 396—400.

Landschaftlicher Kredit, Ausbreitung VI 401 bis 406.

Landstände VIII 390.

Landstände bewilligen Abgaben gegen vermehrte Lasten der Bauern VI 164.

Landstände herrschen im 16. Jahrh. VI 169. Landstände kommen für die steigenden Bedürfnisse des modernen Staates auf VI 164. Landstrassen VIII 137.

Landwirte, selbständige, mit und ohne Nebenberuf nach Grössenklasse VI 544. 545.

Landwirte, selbsttätige, Zahl am 3. Dezember 1867 VIII 408.

Landwirtschaftliche Besitzer nach Hauptberuf VI 533-540.

Landwirtschaftliche Betriebsstatistik, zuerst 1882 ohne, dann 1895 mit Forstbetrieb VI 518—523.

Landwirtschaftliche Brennerei, Begriff VIII 59. Landwirtschaftliche Gehilfen, Gesinde und Tagelöhner, am 3. Dezember 1867 VIII 408. Landwirtschaftliche Genossenschaften in Preussen, Tabellen VIII 550. 551.

Landwirtschaftliche Handelsgenossenschaften VIII 336.

Landwirtschaftliche Produktion, Durchschnittserträge für den Morgen 1830—1903 VII 818. Landwirtschaftliche Produktion VII 799.

Landwirtschaftlicher Wohlstand der Kolonisationsgebiete seit dem Kampfe Polens gegen den deutschen Orden und seit den Hussiten-Kriegen erschüttert VI 162.

Landwirtschaftliche Vereine in Rheinland unter Thilmany und Raiffeisen VIII 530.

Landwirtschaftlich-technische Anstalten VIII

Landwirtschaftsbetriebe, Anzahl, Fläche nach Kreisen, Bezirken, Provinzen, dazu Fideikommisse VI (66).

Landwirtschaftsbetrieb zur Zeit der Landeskulturgesetze VIII 409.

Landwirtschaftskammern VIII 570. 602.

Landwirtschaftskammern, Geschäftsumfang 1906 VIII 605-607, Wahlen VIII 594.

Landwirtschaftskammern, Etats der VIII 605. Landwirtschaftskammern, Unterabteilungen und Anstalten der VIII 608.

Landwirtschaftspolizei VIII 601.

Landwirtschaftsschulen VIII 625.

Longobarden VI 9.

Lasanken, polnische VI 125.

Lasanki, Herumschweifende VI 84. VIII 385.

Lassbauern, Lassiten VI 159. 173.

Lassen, Laten VI 56.

·Lassitische Stellen VIII 390.

Lastentransport im landwirtschaftlichen Betriebe VII 288.

Latendörfer VI 71.

Latifundienbesitzer nach Ständen und Provinzen VI 555-562.

Latifundien unter und über 1000 ha Grössenverteilung VI 554-558.

Lauenburg, die Teilung von Bauergütern hing von der Genehmigung des Gutsherrn ab VI 324.

Lautverschiebung VI 11. 12.

Lebendgewicht des Rindviehs und der Schweine 1892—1900 VII 827.

Lechen VI 16.

Legitimation zur Fischerei VII 795.

Leguminosen sind Stickstoffsammler VII 10.

Lehn-, Frei- und Erbscholzengäter VI 171.

Lehn, Reiterlehne VI 58.

Lehnsritterschaften erwiesen sich in den grossen Kriegen am Ausgang des 14. Jahrhunderts als ungenügend; stehende Heere, Artillerie und Landsknechte gefordert VI 163. Lehnsritter, schlesische VIII 387.

Lehranstalten, landwirtschaftliche akademische VIII 618.

Lehranstalten, niedere landwirtschaftliche VIII

Leibeigenschaft VI 173. 178. 179.

Leibeigenschaft in Kurhessen gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgehoben VI 191.

Leibeigenschaftslasten, verschiedene, im Herzogtum Nassau VI 187.

Leinwandweberei-Leggeanstalten VIII 3.

Leslauisches Mass VI 131.

Liebig VIII 616.

Limes Sorabicus, Karls des Grossen von 805 VIII 384. 385.

Litauer VI 15.

Locatores VIII 388.

Locatores der Mark Brandenburg VI 113. Lohnarbeit und Gesindedienst VIII 383.

Lohnsteigerung seit 1850 VIII 411.

Lokalverkehr VIII 137.

Lokalverwaltung auf dem platten Lande VI 285.

Lokationsverträge der Scholzen VI 158.

Luxusgesetze in Polen VI 129.

Lypose spaltet Fette in Glyzerin und Fett säuren VII 7.

Mähemaschinen VII 277.

Magerviehhof in Friedrichsfelde VIII 345.

Magnesium VII 19.

Mahl- und Schlachtsteuer VIII 357.

Mairübe VII 446.

Maischbottichsteuer VIII 25.

Maischekühlung VIII 16.

Malz, Luft- und Wasserweiche VIII 66. 67.

Mancipia in Obersachsen VIII 388.

Mansi regales, Königshufen VI 50.

Marburg, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 648.

Margarine VII 649, VIII 354.

Mark Brandenburg in Gewannlagen deutsch besiedelt VI 109.

Marken VI 177.

Mark, gemeine VI 85.

Markgenossenschaften VI 35.

Markomanen VI 9.

Markthallen VIII 352.

Markthandel VIII 351.

Marktpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse VIII 375.

Maschinenindustrie, deutsche VII 208.

Maschinen, landwirtschaftliche VII 273 ff.

Massengüterbeförderung, Prozentanteil mit Wasserverkehr, mit der Eisenbahn VIII 205.

Massengüterverkehr 1885—1891, Prozent auf dem Rhein und auf den rheinischen Eisenbahnen VIII 206.

Masuren VI 15.

Material- oder Fabrikationssteuer für Brennerei aus Bier VIII 25.

Materialsteuer der Brennerei VIII 25.

Maximalernte in Pentkowo, Provinz Posen VII 820.

Maximilian I. verkündet 1495 den Landfrieden von Worms und setzt das Reichskammergericht zur Aburteilung der Friedensbrüche ein VI 163.

Meeresfluten VI 88.

Meerrettich VII 441. 442.

Meltau, falscher VII 465.

Meier VI 69.

Meierrecht VI 178, VIII 401, 402,

Meistbeerbte in der Gemeinde VI 308.

Melasseentzuckerung seit 1896 wie Rohzuckerbereitung besteuert VIII 110.

Melasseverarbeitung zu Spiritus, zu Zucker VIII 94.

Melasseverfütterung VIII 95.

Meliorationen, Gesamtzahl VII 377. 381.

Meliorationsbaubeamte VII 395, Anweisung für ihre Tätigkeit VII 397. 400.

Meliorationsfonds, Alt-Pommersche VII 385, der Neumark VII 385, der Provinz Preussen VII 385, Kösliner VII 385, staatlicher VII 383. 384, Westfälische VII 385.

Meliorationsgenossenschaften VIII 347.

Meliorationsgenossenschaften der Regierungsbezirke, der Provinzen VII 373.

Meliorationsgenossenschaften, öffentliche, Umfang VII 372.

Meliorationskosten auf Staatsdomänen VII 363. Michelsen gründet die erste landwirtschaftliche Mittelschule 1858 in Hildesheim VIII 626.

Miessmuschelschildlaus (Coccus conchaeformis) VII 438.

Mikroorganismen, Einfluss im Darme VII 24. Milchnutzung, Butter- und Käsebereitung, Geschichte des Molkereiwesens VII 644. 645.

Milch- und Butterhandel VIII 361.

Militärtauglichkeit in Stadt und Land VI 627 bis 629.

Militär-Veterinär-Akademie VII 745.

Milites agrarii VI 82. VIII 388.

Milites agrarii Albrechts des Bären VI 112.

Milzbrand und Rotz, aus ostpreussischen Provinzialfonds gezahlte Entschädigungen 1900 bis 1904 VIII 481.

Mineralstoffe, für die Tierernährung erforderlich VII 26.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten VIII 567.

Ministerium für Landwirtschaft usw., Abteilungen desselben VIII 568.

Mittelfranken VI 12.

Mittelsachsen VI 12.

Mittelschulen, landwirtschaftliche VIII 625.

Mittelstamm VII 430.

Mittelwaldbetrieb VII 500.

Molkerei VIII 2.

Molkereigenossenschaften VIII 346. 564.

Molkereigenossenschaften, Handel mit Molkereierzeugnissen VII 646-649.

Molkerei-Revisionsverband für die Provinzen. Brandenburg, Pommern, Sachsen und die Grossherzogtümer Mecklenburg VIII 540.

Molkereischulen VIII 637.

Molkereiwesen VII 309.

Monarchische Organisationen der grossen wie kleinen Staaten steigern die Finanzbedürfnisse VI 163.

Monatsdurchschnittspreise für unversteuerten Kartoffelspiritus an der Berliner Börse 1895 bis 1899 VIII 44.

Monilia VII 438.

Mooraufforstung VII 422.

Moorbrennen, Vereine dagegen VII 413.

Moorbruchkolonien, ostpreussische VII 418. Moorflächen im Staate VII 408.

Moorkolonien, nordwestdeutsche, ältere, ihre Erfolge VII 415.

Moorkolonisationsunternehmungen, neuere VII 418. 419.

Moorkultur VII 407.

Moorversuchsstation VII 415.

Motore VII 284.

Müller, Dr. Traugott, Geh. Ober-Reg.-Rat VIII 629.

Müllerei VIII 2.

Münden, Forstakademie VIII 624.

Münster, landwirtschaftliche Versuchsstation VIII 649.

Museum, landwirtschaftliches zu Berlin VIII 612. 621.

Muskeltätigkeit, Vorgänge dabei VII 29.

Nachschusspflicht, unbeschränkte VIII 536.
Nachzerkleinerungsapparate VIII 74.
Nährstoffe der Pflanzen, unorganische VII 1.
Nährwert von Stärke, dargestellt in Stickstoff,
Kohlenstoff und Energiebilanz VII 34. 35.
Nährwertseinheiten, Berechnung VII 40, 41.
Natrium VII 18.

Nebenberufstätigkeit VI 634.

Nebenfrucht, durch Mischfrucht 1878, durch Mengegetreide, durch Mischfrucht 1883, durch Wintermengegetreide, durch Sommermengegetreide 1893, 1900, durch nicht besonders genannte Arten 1893—1900 VII 120. 121.

Nebenfrucht neben Futterpflanzen, Klee 1878, 1883 und Klee, Luzerne, Esparsette gem. 1900, Luzerne, Esparsette 1870, 1883, Serradella, Spargel, Hanf 1878, 1883, 1893, 1900, Grassaat 1878, Timothee, Schafschwingel, Raigras, Honiggras, Knaulgras aller Art 1883, sonstige zu Futterzwecken gebaute Fruchtarten, Mais, Wicken, Luzerne, Mischfrucht 1893, 1900, Hülsenfruchtgemenge 1900, andere Futterpflanzen zusammengefasst 1878, 1893 VII 129—133.

Nebenfrucht neben Hackfrüchten und Gemüsen, Topinambur, Runkelrüben, Mohrrüben, weisse Rüben, Kohlrüben, Kraut und Feldkohl 1878, 1883, 1893, 1900, Zwiebeln 1878, 1900, Kohlrüben 1900, Salat 1878, Blumenkohl 1900, Gurken 1900, andere Hackfrüchte und Gemüse 1878, 1883, 1893, 1900 VII 122 bis 125.

Nebenfrucht neben Handelsgewächsen, Dotter, Senf, Flachs, Hanf, Tabak, Zichorie, andere Handelsgewächse 1878, 1883, 1893, 1900 VII 126—128.

Nebenfrucht zu Grünfutter-Nutzung, Sommerweizen, Sommerroggen, Sommergerste, Hafer, Buchweizen, Mais, Ackerbohnen, Wicken, Lupinen, Mischfrucht, Mengegetreide 1878, 1883 VII 134—136.

Nebenfrucht zum Unterpflügen, Lupinen 1893 bis 1900, Erbsen, Ackerbohnen, Wicken, Hülsenfruchtgemenge, Senf, Serradella, Spargel 1900 VII 142.

Nebenfrucht zu Samengewinnung, Zuckerrüben, Runkelrüben, Mohrrüben 1878, 1883, weisse Rüben, Kohlrüben, Kohl 1878, Gurken, Zwiebeln, Petersilie, Salat 1878, 1883, Sellerie, andere Hackfrüchte und Gemüse 1878, Flachs, Hanf, Zichorie, Klee, Luzerne, Esparsette, Serradella, Spörgel 1878, 1883, Grassaat, Timothee, Schafschwingel, Raigras, Knaulgras, Grassaat anderer Art 1878, 1883, andere Futterpflanzen und Futterpflanzen im Gemenge 1878 VII 137—141.

Nebengewerbe, landwirtschaftliche, durch Wissenschaft und Staatsgesetze gefördert, Besteuerung solidarischer Vereinsorganisation VIII 5, 6.

Nebengewerbe, landwirtschaftliche Spiritus-, Zucker- und Kartoffelstärkefabrikation VIII 2.

Nebennutzung von Acker- und Gartenland durch Sommerroggen, Sommergerste, Hafer, Buchweizen, Hirse, Mais, Erbsen, Linsen, Speisebohnen, Ackerbohnen, Wicken 1878, 1883, 1893, 1900, Lupine zum Unterpflügen, Lupine zu Futter 1878, 1883 VII 115. 119. Nemeter VI 9.

Neubegründung kulturschädlicher Rechtsverhältnisse und unablösbarer Geldrenten ausgeschlossen VI 332.

Nichtreduktion beim Hagelversicherungsvertrag VIII 452.

Niederfranken VI 12.

Niederlassungsverträge der Fläminger VI 88. Niedersachsen VI 12. Niedersächsische Einwanderung in die Slavenländer VI 12.

Niederstamm VII 430.

Niederungsmoore VII 407.

Niederwaldbetrieb VII 500.

Niedrigmoorkulturen seit 1877 VII 422.

Nitragin VII 12.

Nitrifikation VII 13.

Nomadenleben in Europa VI 25.

Nordfranken VI 12.

Nukleine VII 6.

Nutzeffekt, physiologischer des Futters, berechnet VII 35. 36.

Nymphe VII 460.

Oberamtsbezirke, 4 in Hohenzollern VI 311.

Oberdeutsche VI 12.

Oberfischmeister VIII 602.

Oberförstereien, Oberförster, Forstkassenrendanten, Forstschutzbeamte: a) Förster und Waldwärter, b) Forsthilfsaufseher VII 495.

Oberhöfe VI 69.

Oberlandeskulturgericht VIII 599, Zuständigkeit desselben VIII 600.

Obersächsische Einwanderung in die Slavenländer VI 12.

Obersachsen kolonisiert VI 82.

Obstausfuhr und Einfuhr VII 430.

Obstausstellungen VII 437.

Obstbau VII 425. 429, Förderung auf Domänen VII 437, durch Staatsmittel VII 436.

Obsthaulehranstalten VII 436.

Obstbaum VII 430.

Obstbaumdüngung VII 435.

Obstbaumfeinde VII 438.

Obstbaumpreise VII 433.

Obsthaumzählung VII 435.

Obstbörsen VII 437.

Obstbusch VII 430.

Obstmärkte VII 437.

Obstpflanzungen, verschiedene Arten VII 434. Obstsortenauswahl VII 432. 433.

Obstsortimente VII 429.

Obststrauch VII 430.

Obstverwertung VII 430.

Obst-, Wein- und Gartenbauschulen VIII 637. Odelbauern VI 76.

Od- und Unland 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 112.

Oidium Tuckeri VII 465.

Organeiweis (lebendes Eiweis) VII 25.

Ortsnamen, patronymische, slavische VIII 385.

Osmoseverfahren für Melasse zu Zucker VIII 95.

Ostgermanen VI 7.

Ottokar I. von Böhmen, gründet 1255 Königsberg i. Pr. VI 134.

Oxydase, sauerstoffübertragende Enzyme VII 7. Oxydation, Sauerstoffzuführung bei der Tierernährung VII 27.

Paketpostverkehr VIII 163.

Parzellenminima bestehen nur noch im Regierungsbezirk Wiesbaden und im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen VI 225.

Parzellierungsfreiheit in den früher grossherzogl. hessischen und hessen-homburgischen Landesteilen VI 320.

Patrimonialgerichtsbarkeit der Grundherren im Deutschen Ordensland VI 146.

Pentosen oder Pentaglykosen VII 31.

Peptone VII 6. 24.

Pepton führt Eiweiskörper in peptonartige Substanzen über VII 7.

Perlzwiebeln VII 441.

Peronospora viticola VII 465.

Pfahlbauten VI 3.

Pfandbriefe VI 398.

Pfandbriefschuld, nach Verteilung, Zinsfuss, Zahl der Güter, höchsten und niedrigsten Ultimokursen 1866—1897 VI (278).

Pferde, Ein- und Ausfuhr, Preise der Pferde VII 577. 578.

Pferde, Gestütewesen, Zuchterfolge VII 568. 569. 570.

Pferdeschläge VII 574. 575. 576.

Pferdeschlägeverteilung nach 1898 VII 736.

Pferde, Warmblut, Kaltblut VII 571. 572.

Pferdezucht VII 305.

Pferdezucht der einzelnen Provinzen VII 588 bis 610.

Pferdezucht, öffentliche Maßnahmen zur Förderung, Zuchtvereinigungen VII 583-587.

Pflanzenbestandteile, stickstofffreie Kohlenhydrate, Fette, organische Säuren VII 3. 4.

Pflanzenernährung VII 1.

Pflanzenkrankheiten VII 324.

Pflanzen, Sand- und Wasserkultur VII 2.

Pflanzennährstoffe, entzieht eine Mittelernte von I ha Boden in Kilogramm VII 20.

Pflanzenorganismus, Vergänge darin, Oxydationen, Reduktionen, Hydrolysen, Atmungsprozess VII 2. 3.

Pflanzenzüchtung VII 321.

Pflüge VII 265.

Phosphor, Lezithin VII 15.

Phylloxera vastatrix VII 460-462.

Plasmopara viticola VII 465.

Plenterwaldbetrieb VII 500.

Polartiere VI 2.

Polen VI 16.

Polen, angesiedelt durch polnische Landbanken VI 358.

Polizei auf dem Lande VI 286.

Polnische Arbeiter VIII 424.

Pomologenverein VII 429.

Pomologische Institute VIII 634.

Poppelsdorf, landwirtschaftliche Akademie VIII

Posen, landwirtschaftliche Versuchsstation der Landwirtschaftskammer VIII 644.

Postpakete von Butter und Käse 1893-1901 VIII 164.

Post, Telegraphen und Fernsprecher VIII 163. Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse VIII 360.

Preisdifferenz zwischen Berlin und Hamburg, namentlich 1892—1898 und 1883—1894 VIII 46.

Preisnotierungen von Butter, Käse usw. VIII 361-363.

Preiswürdigkeit der auf dem Markte angebotenen Futtermittel VII 40.

Preussenaufstände VI 131. 133.

Preussen, Deutsches Reich und Nachbarstaaten, Vergleich der Bevölkerung und der Erwerbstätigen VI 652-654.

Preussen leben unter dem Griwe, Oberpriester und unter Häuptlingen, Reiks, Königen VI 136. Preussisches Ordensland VI 129.

Privatbesitzungen, ländliche, Statistik derselben 1893, 1878 VI 496-500.

Privatversicherungsanstalten, Jahresberichte VIII 443. 445.

Proskau, landwirtschaftliche Akademie VIII 611. 621, milchwirtschaftliches Institut VIII  645, pflanzenphysiologische Versuchsstation des Kgl. Pomologischen Instituts VIII 645.
 Protein (Rohprotein und Reinprotein) VII 30.
 Proteinstoffe, Eiweisskörper VII 6.

Provinzialhilfskassen VI 371-382.

Provinziallandtage berieten über Gesetze, die die Provinz allein betrafen VI 288.

Provinzialrat, Beirat des Oberpräsidenten in der allgemeinen Landesverwaltung VI 295.

Provinzialverfassung, jede Provinz bildet einen Kommunalverband mit Selbstverwaltung und Besteuerung, Provinziallandtag und Ausschuss VI 294.

Provinzialverwaltung steht unter einem Landesdirektor oder Landeshauptmann mit eigenen Beamten VI 295.

Prügelmandate, Schutz vor Misshandlungen VI 176.

Pülpe, Futterwert VIII 78.

Pülpe, Kompression zu Knöpfen, Tellern, Broschen, Papier, Brennmaterial VIII 76.

Pülpe, Viehfutter VIII 70. 74. 75.

Pyralis vitana VII 465.

Quedlinburg VII 441.

Raiffeisen, Gründer landwirtschaftlicher Darlehnskassen VIII 530. 533.

Rauchfeuer VII 465.

Reallastenablösungen VI 177.

Reallastenablösungen, Zahl der Beteiligten, Spann- und Handdiensttage, Amortisationsrenten und Kapitalabfindungen im Staate VI 272—275.

Reallastenablösungsergebnis im Königreich Hannover VI 209. 210.

Reallasten, Stand derselben 1864 im Königreich Hannover VI 212. 213.

Reallasten, Umfang der 1878 noch bestehenden VI 279.

Reblaus VII 460.

Rechnungslegungsvorschriften für die Privatversicherungsanstalten und Erläuterungen dazu VIII 442. 444. 445.

Rechtsverhältnisse des Grundbesitzes in Preussen VI 138.

Redanzslawen VI 15.

Reebningverfahren der nordischen Hardesgerichte VI 33. Refaktion VIII 180.

Reformgesetzgebung, bäuerliche im Westen und Osten VIII 403.

Reformtarif der Generalkonferenz der preussischen Eisenbahnverwaltungen vom 12. 2. 1877 VIII 182.

Registertonnen seit 1873 VIII 248.

Regulierungen VI 177.

Reichsaufsichtsamt für die privaten Versicherungsanstalten VIII 441.

Reichsausländer, männliche, weibliche, nach Heimatsländern VI 594. 595.

Reichsgenossenschaftsbank, Darmstädtische VIII 538.

Reichsgenossenschaftsbank, landwirtschaftliche VIII 562.

Reichsverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Darmstadt VIII 347.

Reichsviehseuchengesetz, neues, im Werke VII 781.

Religionsbekenntnis der Erwerbstätigen VI 643. Religionsbekenntnis männlicher und weiblicher Personen VI 610. 612.

Remonte-Ankaufs-Kommissionen, angekaufte Pferdezahl 1884—1898 VII 738. 739.

Rentenbanken VI 369.

Rentenbankrenten, welche 1895 als Ablösung noch zu zahlen waren VI 283. 284.

Rentengutsanlagen bis 1899, Zahl, Verfahren VI 250, 254.

Rentengutsanlagen, Staatsbeihilfe dabei VI 354. Rentengutsbegründungen hat die Generalkommission zu genehmigen VI 326.

Rentenschuld VI 363.

Reste des alten Kolonialrechtes erhalten VI 170.

Revisionsverbände der Genossenschaften VIII 535.

Rhabarber VII 448.

Rheinfranken VI 12.

Rheum rhaponticum VII 448.

Rieselfelder VII 443.

Riga, von Bischof Albert 1199 gegründet VI

Rinderpestbekämpfung, Desinfektion der Eisenbahn-Viehwagen VII 755. 756.

Rinder, Schlachtverkehr und Fleischnutzung VII 640-644.

Rinderstatistik, Auswahl der Schläge nach Klima, Boden und Wirtschaftsverhältnisse VII 614.

Rinder, Zahlung, Haltung und Nutzungen VII 611-613.

Rinderzucht, in den einzelnen Provinzen des Staates VII 617-639.

Rindviehzucht VII 307.

Ritter Christi zu Dobrzin VI 129.

Rittergüter in West- und Ost-Deutschland VIII 401.

Rittergüter und Brennereien, Anzahl VIII 28. Rittergutsbesitzer, noch bestehende Vorrechte VI 313.

Rohfaserbestimmung VII 31.

Rohzuckererzeugung der einzelnen Produktionsländer 1890—1895 VIII 107.

Rohzuckersyndikat, deutsches, 1896 gegründet VIII 112.

Rübe, märkische oder Teltower VII 446.

Rübe, weisse VII 446.

Rübenbau-Feldbestellung VIII 89.

Rübenheber VII 280.

Rübenkulturfläche im Reich und Ertrag vom ha 1876—1900 VIII 89. 90.

Rübenkultur und Rohzuckerausbeute, Fortschritt 1869—1883 VIII 98.

Rübenmüdigkeit der Acker VIII 90.

Rübenpreise, nach Zuckergehalt gezahlt VIII 106.

Rübenverarbeitung in 12 stündiger Schicht 1876 90 Tonnen, 1900 221 Tonnen VIII 92. Rübenzuckerbesteuerung, Entwicklung VIII 95. Rübenzuckersabrikation VIII 85, Anlagekapital VIII 3.

Rübenzuckerfabriken nach Zahl, Arbeitszeit, Verarbeitung der Rüben und Gewinnung, Aus- und Einfuhr, Verbrauch und Abgabenertrag von Zucker im deutschen Zollgebiet von 1884 bezw. 1894 bis 1903/04 VIII 131 bis 135.

Rübenzuckerindustrie im Zollverein, Verein für die, 1841 begründet, 1850 konsolidiert, 1871 Verein für die Zuckerindustrie im Reiche VIII 96.

Rückflügelwände zum Waschen der Kartoffeln VIII 74.

Saatgut, Einfluss des auf den Ertrag VII 320. Saccharin VIII 355.

Saccharimetrie VIII 90.

Sachsen VI 8, 10,

Sachsenland in Siebenbürgen, zu freiem Eigentum gegen solidarischen Landzins und Grenzverteidigung VI 92.

Säftekreislauf im Tierkörper VII 24.

Sägeblattreibe, Flügelreibe zur Kartoffelzerkleinerung VIII 74.

Saisonarbeiter VIII 423.

Salpetersäure VII 8.

Sammtgemeinden in der Rheinprovinz VI 317, in Westfalen VI 309, in Hannover VI 310. San José-Schildlaus VII 438.

Sauerwurm VII 463.

Schafbestand, Statistik 1892 VII 654.

Schafzucht VII 309.

Schafzucht und ihre Erfolge, Wolle und Wollhandel VII 650, 653.

Schalotten VII 441.

Scharwerkerstellung, Reformvorschlag VIII 433. Schiffahrtsabgaben VIII 207. 213.

Schiffahrtskanäle in den Mooren seit 1871 VII 413.

Schiffbare Flüsse und Ströme, ihre Regulierungen und Kosten VIII 207. 208.

Schiffsregister, öffentliche, für Seeschiffe über 50 Tonnen Raumgehalt VIII 247.

Schiffsverkehr an den wichtigsten Punkten der deutschen Wasserstrassen 1873—1903, Ankunft, Durchgang, Abgang VIII 219—225. Schizoneura lanigera VII 438.

Schlachtgewicht der gewerblichen Schlachtungen VII 830.

Schlachthäuser, öffentliche VIII 356.

Schlachtvieh VIII 360.

Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 1. Juli 1904 bis 30. Juni 1905 an Zahl und Wert VII 829—830.

Schlachtviehversicherung, Verstaatlichung der VIII 480.

Schlanstedt, Beschreibung von VII 330.

Schlempeerzeugung durch Brennerei VIII 19. Schleppmonopol, des Staats vorbehalten VIII 213.

Schlesien hat niedrige Löhne wegen der grossen Zahl ansässiger Häusler VIII 414. Schleswig-Holstein VII 241 ff., Bodenbearbeitung VII 244, Düngung VII 247, Flächeninhalt VII 241.

Schleswig-Holstein, Forstfläche, Staats-, Gemeinde-, Privatbesitz, Bodenbeschaffenheit, Waldarten, Klima, Absatzverhältnisse VII 479—482.

Schleswig-Holstein, Gartenbau VII 255, Klima VII 242, Kulturgewächse VII 250, Maschinen und Geräte VII 245, Nutzviehhaltung VII 243, Obstbau VII 255, Weiden VII 254, Wiesen VII 254, Wirtschaftssysteme VII 242. 248, Wohn- und Wirtschaftsgebäude VII 255.

Schleswig-Holstein, die Bauernstellen dürfen nur geteilt werden, wenn jeder Teil eine leistungsfähige Wirtschaft bleibt VI 323.

Schleswig-Holstein, Teilung und Einziehung bäuerlicher Stellen nur in den Marschen frei VI 322.

Schollenpflicht der Bauern 1656, 1658 VI 176. Scholzengüter früh eingezogen VI 150.

Scholzen wurden nur mit der Ansetzung weniger bestimmter Gewerbe im Dorfe privilegiert VI 159.

Schorfkrankheit des Kernobstes VII 438.

Schossregister der Mark Brandenburg von 1450 bis 1481 und aus 1624 VI 165.

Schutzzollpolitik VIII 379.

Schwarzwurzeln VII 444. 447.

Schwefel VII 15. 16.

Schwefelkohlenstoff VII 462.

Schweinehandel, Mastverhältnisse, Masthetrieb, Schlachtgewicht VII 674. 675.

Schweinehaltung und Züchtung, Zahl in den Provinzen VII 670. 671.

Schweineschläge VII 672, 673.

Schweinezucht VII 311.

Schweinezuchtgenossenschaften VII 676-679. Schwertbrüder in Lievland VI 129.

Seefischverbrauch VII 794.

Seeverkehr VIII 247, in den preussischen Haupthäfen 1874 und 1903 VIII 250. 251.

Seewarte in Hamburg VIII 166.

Segni VI 8.

Seidenzucht VII 695.

Selbständige Gutsbezirke VI 287.

Selbständige und unselbständige Besitzungen VI 501-507.

Semnonen VI 8.

Sesshaftmachung der Arbeiter VIII 433-435.

Setzscholzen VI 164.

Seuchenkommission VIII 601.

Sicherungshypothek VI 363.

Siebe, Bürstensieb, Schüttelsieb und Zylindersieb für Stärke VIII 74.

Sigambreu VI 8.

Simplon VI 9.

Sklaven VI 56.

Slawen VI 10. 79.

Slawenbevölkerung im preussischen Staatsgebiet VI 15.

Slawische Kossäten der Mark Brandenburg VI

Slawische dienstpflichtige kleine Stellen VI 166. Slawische Fürsten in Mecklenburg und Westpommern erhalten, getauft, kolonisieren VI 99. Solanum Lycopersicum VII 449.

Sonnenlicht und Wärme, Wirkung auf die Pflanze VII 4.

Sorben, Srp. VI 15.

Spannfähige bäuerliche Nahrungen, Veränderungen der Zahl 1865—1867 VI 478—480.

Spargel VII 444.

Spargelfliege VII 446.

Spargelkoster VII 446.

Sparkassen VI 422.

Sparkassenvermögen, Anlagen Millionen Mark zinsbar 1885—1897, Hypotheken, städtische, ländliche, Schuldscheine, Wechsel, Faustpfänder, Renten, VI 432. 433.

Sparkassenwesen, Entwickelung 1839—1897, nach Provinzen, Sparstellen, Sparkassenbücher, Betrag der Einlagen, Sparfonds, Reserve, eigenes Vermögen, Zinsüberschüsse, Verwaltungskosten, Anlage in städtischen, ländlichen Hypotheken, Wechsel, Faustpfänder, bei Korporationen Zinsfuss VI 426. 427.

Spezialfachschulen VIII 633.

Spezialkommissäre VIII 597.

Spezialmärkte VIII 352. 353.

Spiritusapparate, Industrie der VIII 20.

Spirituspearate, industrie der VIII 20.

Spiritusbesteuerung, Förderung des Brennereigewerbes durch Steuereinrichtungen VIII 24.

Spiritusbrennerei von 1900—1905 VIII 53.

Spiritus, denaturierter im Flaschenverkauf VIII

67.

Spiritusexport 1895-1904 VIII 40.

Spiritusexport Deutschlands und anderer Staaten 1885-1894 VIII 35.

Spiritus-Fabrikantenverein, Versuchsstation des VIII 12.

Spiritusfabrikation, besondere Wichtigkeit, Erhaltung des Mastfutters VIII 7. 8.

Spiritus für technische Zwecke, denaturiert steuerfrei VIII 20.

Spiritus, Glühlicht nach Hayduck VIII 22. Spiritushandel VIII 367.

Spiritus-Motoren-Versuchsanstalt, Spirituslokomobile VIII 23.

Spirituspreise, börsenmässige, 1896—1898 VIII 42.

Spirituspreisherabsetzung und Denaturierung für Leucht- und Motorzwecke VIII 67.

Spiritusproduktionsbeschränkung, Agitation für freiwillige VIII 61-63.

Spiritus, technische Verwendung als Wärme, Licht und Kraft VIII 9, Überproduktion im Jahre 1901/02 VIII 57, Verbrauchsabgabe VIII 30.

Spiritusverbrauch zu technischen und gewerblichen Zwecken, Förderung VIII 50-53.

Spiritusverwertung durch den Handel VIII 43. Spiritus zur Essigfabrikation VIII 21, zu Leuchtzwecken und Krafterzeugung VIII 21, zu technischen Zwecken, Entwickelung des Bedarfes VIII 64.

Springwurmwickler VII 465.

Staatensystem, modernes VIII 389.

Staatsbahnen, Güterverkehr 1879—1902 VIII 177. Staatsbeihilfen für Meliorationen VII 383. 390. Staatsforsten, preussische, nach Bestandsverhältnissen, Holz- und Gelderträgen, Ausgaben und Reinerträgen in den Jahren 1830 bis 1848. 1849—1897 VII 501—521, in den einzelnen Regierungsbezirken VII 522—535.

Staatsforstverwaltung und Bewirtschaftung, Zentraldirektion im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Lokaldirektion bei den Regierungen durch Oberforstmeister, Regierungs- und Forsträte VII

Staatsmassregeln zur Förderung der Viehzucht, Hengsthaltung, Körordnungen, Aufzuchtsanstalten VII 548. Staatsverfassung, Reform durch Agrarverfassung des 19. Jahrh. VI 285.

Stadtkreise VI 293.

Stadtrecht, erstes, des Herzogs von Schlesien für Löwenberg 1217 VI 160.

Stadtrecht Heinrichs I., 1235 für Neumarkt in Schlesien weit verbreitet VI 160.

Stadt- und Landgemeinde, Gutsbezirke VI 612. 613.

Städte, Art der Anlage im Kolonisationsgebiet VI 160.

Städte erlangen Wohlstand, Bildung und Wahlfähigkeit VI 162.

Städtegründung, Befestigung, Gerichtsbarkeit, Markt, Kaufmannsgilde, Handwerker, Innungen, Rechte der Fürsten in den Kolonialgebieten VI 159.

Stärke VII 4.

Stärkefabrikation, Anlagekapital VIII 3, Syndikat der holländischen VIII 83.

Stärkefabrikationstechnik, maschinelle Fortschritte VIII 73.

Stärkefabriken, Betriebszahl, landwirtschaftliche Betriebe auf Nussstärke VIII 71.

Stärkegehalt der Kartoffeln VIII 73.

Stärkehandel VIII 78.

Stärke-Industriestatistik des Reichs 1898/99, 1901—1904 VIII 82.

Stärkepreise 1895-1905 VIII 81.

Stärkepreise der Verkaufs-Genossenschaft VIII 84. Stärkereinigungs- und Trocknungsapparate VIII 74.

Stärkesirup VIII 79.

Stärkeum wandlung im Brennereiprozess VIII 12. Stärke-Verkaufs-Genossenschaft, deutsche, 1901 VIII 83.

Stärkezucker-, Sirup- und Couleurproduktion 1888-1905 VIII 80.

Stärke zur Herstellung von Stärkezucker, Stärkesirup, Zuckercouleur, Dextrin VIII 70. Staffeltarife VIII 184.

Stalldunger VII 13.

Statik VII 292.

Statistik der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften VIII 562.

Stehende Gefälle 1866 in Schleswig-Holstein, Betrag VI 218.

Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung VIII 391.

Sterbeziffer in Stadt und Land VI 615. 618. 619.

Steuern und Lasten der slawischen Bürger und Bauern VI 85.

Stickstoff VII 6.

Stickstoffgleichgewicht VII 25.

Stickstoff, grosser und kleiner Kreislauf VII 15. Stiftungsfonds, unteilbarer, Raiffeisens VIII 531. 536.

Stoff- und Energiewechsel in der Tierernährung VII 24.

Stoppelrübe VII 446.

Strassenbahnen, städtische VIII 145.

Strohpresse VII 284.

Stroptianverfahren für Melasse in Zucker VIII 95. . Sudauen VI 129.

Süssstoffe, künstliche Erzeugung 1895—1900 VIII 116, 117.

Sueven, herminonische VI 9.

Supane VI 81. VIII 385.

Tagelöhner, ländliche VIII 396. 398.

Tagelohn im Jahre 1875 nach den einzelnen Regierungsbezirken VIII 408. 409.

Taxordnung und Dispensierrecht der Tierärste VII 748.

Technische Deputation für das Veterinärwesen VIII 595.

Teichwirtschaft VII 794. 797.

Teilung der Grundstücke war frei in Ostfriesland, den Elb- und Wesermarschen und in Hildesheim VI 321.

Telegraphenwesen, Entwickelung 1879—1901, Linien, Zahl, Länge, Anstalten, Telegrammzahl VIII 165.

Telegraphie VIII 164.

Telegraphische Unfallmeldestellen VIII 165.

Telephonvermittelungsstellen, Verbindungsanlagen, Zahl, Länge 1890, 1895, 1900 VIII 169. Tenkterer VI 9.

Terminhandel in Getreide und Mühlenfabrikaten VIII 368.

Teutonen VI 8. 9.

Thiel, Dr. H., Ministerialdirektor VIII 621. 622. 623.

Thilmany, Gründer landwirtschaftlicher Vereine VIII 530.

Thomasschlacke VII 16.

Thorn VI 129.

Tiefkultur, Vorteile der VII 273.

Tierärzte bei Viehversicherung VIII 479.

Tierärzte, staatlich beamtete, Prüfung derselben, Departementstierärzte, Kreistierärzte, Einkommen, Pension, Gebühren VII 749. 750. 752.

Tierärzte, Standesverhältnisse, technische Deputation für das Veterinärwesen VII 746. 748. Tierärztliche Hochschulen in Berlin und

Hannover VII 744.

Tierārztliches Studium, Vorbildung VII 743.

Tierernährung, Justus von Liebigs Lehre VII 23.
Tierheilkunde, Ausübung, Approbation und
tierärztliche Prüfungen VII 742.

Tierkalorimeter VII 29.

Tierpolizei VIII 601.

Tierschauer VII 543.

Tierseuchenerreger, Arbeiten damit VII 759. Tierseuchenstatistik, Alter und Geschlecht VII 759. 779.

Tilgungskosten VI 369.

Todesursachen 1890—1895 VI 575.

Törper (Anbauer) in Schleswig-Holstein VI 76.

Tomate VII 449.

Torfverwertung VII 429.

Tortrix ambiguella VII 463.

Transitläger, reine für Getreide, Verkehr derselben 1900 VIII 359.

Traubenkrankheit VII 465.

Traubenwickler VII 463.

Triboker VI 9.

Trichinenschau VII 783.

Trinkbranntweinverbrauch 1887/88 bis 1894/95 VIII 35.

Trypeta fulminans VII 446.

Tubanten VI 9.

Tuchwolle, hochfeine Erzeugung VII 655.

Übergangsmoore VII 407.

Ubergang zum Anbau nach Caesar und Strabo VI 28.

Ujest, Alt- und Markt VI 123.

Unschädlichkeitsatteste, Einführung derselben in den neuen Provinzen VI 329. 331.

Untertänigkeit der Bauern VI 164, VIII 390. Urbare, Rotuli VI 61.

Usipier VI 9.

Vangionen VI 9.

Vasallen Albrecht des Bären VI 114.

Venedi des Tacitus VI 15.

Verband, allgemeiner, der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, gegründet von Schulze-Delitzsch VIII 534.

Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Provinz Sachsen und der angrenzenden Staaten VIII 543.

Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften für die Provinz Posen VIII 541.

Verband der pommerschen landwirtschaftlichen Konsumvereine VIII 539.

Verband hannoverscher landwirtschaftlicher Genossenschaften VIII 545, schleswig-holsteinischer VIII 545, rheinpreussischer VIII 548. Verband ländlicher Genossenschaften der Provinz Westfalen VIII 546.

Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften für Ost- und Westpreussen VIII 538.

Verband ländlicher Genossenschaften in Neuwied VIII 547.

Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für Hessen VIII 546.

Verband schlesischer ländlicher Genossenschaften e. G. m. b. H. VIII 542.

Verbesserungen in der Lage des Bauernstandes seit dem westfälischen Frieden von den Staatsverwaltungen angestrebt VI 176.

Verdampfungsverfahren, Dünnsaft zu Füllmasse, diese zu Rohzucker VIII 90. 93. 94.

Verdauungsprozess VII 24.

Verein der deutschen Zuckerindustrie, Organisierung der Selbsthilfe, rationelle Verkaufsusancen VIII 111.

Verein der Stärkeinteressenten VIII 69.

Verein zur Spiritusverwertung, gegen Überproduktion, 1885 Plan, Versuch 1887—1899, Zuziehung der Spiritabriken, Begründung des Gesamtverbandes der Spiritusgewerbe 29. März 1899 VIII 47. 48.

Verfall des Landadels und der geistlichen Stifter im 15. Jahrhundert VI 162.

Vergrösserung der grundherrlichen Güter durch Niederlegung von Bauergütern VI 164.

Verkauf, genossenschaftlicher VIII 564.

Verkehrswesen VIII 137.

Vermessungsbeamte VIII 597.

Verschuldung der landwirtschaftlichen Besitzer VIII 379-381.

Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes VI 360.

Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes, 1892 Berichte der landwirtschaftlichen Zentralvereine VI 439—449.

Verschuldung, bypothekarische, des ländlichen Grundbesitzes verschiedener Grösse 1883 und 1896 VI 450.

Verschuldungsbeschränkungen des ländlichen Grundbesitzes VI 350.

Versicherungsgenossenschaften VIII 347.

Versicherungsvertragsgesetzentwurf, Besprechung VIII 451.

Versicherungswesen VII 437.

Versuchsfabrik der Stärkeinteressenten zu Berlin VIII 77.

Versuchsstationen, Verband landwirtschaftlicher, im Deutschen Reich, Zahl 1901 VII 41. 42. 45-48.

Verzinsung des Gesamtwertes landwirtschaftlicher Betriebe VIII 378.

Veterinärpolizei VIII 601.

Veterinärwesen VII 741.

Vieharten, Verhältnis derselben 1897 VII 563. 564.

Viehbestands-Qualität, Verkaufswert und Lebendgewicht der Tiere 1883 und 1892 VII 733 bis 735.

Vieh-Ein- und Ausfuhr VII 566.

Viehernährung, Fortschritte der Theorie VII 549. Viehgattungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 1873—1897 VII 730. 731, Zu- und Abnahme in den Provinzen 1873—1897 VII 732. 733.

Viehhaltungsfortschritte nach Zahl und Wert VII 41.

Viehhandel VIII 334. 335.

Viehhandel, Gewähr dabei VII 749.

Viehhandel und Handel mit tierischen Erzeugnissen VIII 360.

Viehpreise VIII 375.

Viehpreise in Berlin, Königsberg, Magdeburg und Köln in den Jahren 1899—1905 VIII 376. 377.

Viehseuchen, die wichtigsten: Milzbrand, Rauschbrand, Tollwut, Rotz, Lungenseuche, — mildere: Maul- und Klauenseuche, Pocken,

Schafräude, Rotlauf und Schweineseuche, Schweinepest, Geflügelcholera, Hühnerpest, Tuberkulose des Rindviehs und der Schweine VII 764—779.

Viehseuchenpolizei VII 755.

Viehseuchen, Verluste durch Seuchen VII 562. Viehsorten, Verkaufswert VII 565.

Viehstand in Staat, Provinzen, Regierungsbezirken, Stadt und Land, Statistik 1867 bis 1897 VII 696—727.

Viehstatistik, Viehzählungen in Preussen, Zahl des Viehs auf je 100 ha VII 558-560.

Viehverkaufsgenossenschaften VIII 345.

Viehversicherung, Art der Prämienerhebung VIII 478.

Viehversicherung, Entschädigungen und Beiträge, Provinz Brandenburg VIII 483.

Viehversicherung, Schwierigkeiten VIII 478.

Viehversicherung (Transport-, Weide-, Ausstellungs-, Operations-) VIII 480.

Viehversicherung, zahlreiche einfache Verbände ohne Satzungen VIII 457.

Viehversicherungsanstalten, 20 grössere in Preussen VIII 458. 459.

Viehversicherungsanstalten 20, Bilanz für 1902, Aktiva VIII 468. 469, Passiva VIII 470. 471, die Art der Kapitalanlagen und der Aktivforderungen VIII 472. 473, Art und Betrag der Ende 1902 vorhandenen Wertpapiere VIII 474. 475, Bewegung der Gesellschaftsfonds im Geschäftsjahre VIII 476. 477.

Viehversicherungsanstalten 20, Erläuterung der Prämien und Schäden, Übertrag aus dem Vorjahr, Vorprämien, Nachschussprämien, Rückversicherungsprämien, Übertrag auf das folgende Jahr, Prämien für eigene Rechnung, Schäden für eigene Rechnung, Reserve gezahlt für Schäden der Vorjahre, für das Geschäftsjahr VIII 466. 467.

Viehversicherungsanstalten 20, Gewinn- und Verlustrechnung für 1902, Ausgaben: Schäden, Regulierungskosten, Abschreibungen, Kapitalsverluste, Verwaltungskosten, Steuern zum Reservefonds, Summe der Jahresausgabe, Überschuss VIII 464. 465.

Viehversicherungsanstalten 20, Gewinn- und Verlustrechnung für 1902, Einnahmen: Prämien, Nebenleistungen, Erlöss aus verwertetem Vieh, aus Kapitalanlagen, Zinsen, Mieten, Kursgewinn und Rücklagensumme, Verluste VIII 461—463.

Viehversicherungsanstalten 20, im Jahre 1902, Versicherungssumme, Prämiensumme, Schädensumme im Vorjahr, im Geschäftsjahr VIII 460.

Viehversicherungsanstalten 4, Verteilung des Gewinnes für das Geschäftsjahr 1902 VIII 478.

Viehversicherungswesen, Missstände, beseitigt durch das Reichsgesetz vom 12. Mai 1901. Viehzahl in Staat und Provinzen auf je 100 ha 1873—1897 VII 728. 729.

Viehzählungen 1867, 1900, 1902 und 1904 VII 826, 827.

Viehzuchtgenossenschaften, ihre Entwickelung VII 545.

Viehzuchtgeschichte VII 543.

Viehzucht, Veränderungen auf dem Gebiete der VII 300 ff.

Villikationsverträge mit Rittern VI 67.

Villici der Grundherren VI 50.

Villici in Pächter gewandelt VI 66.

Vorarbeitskostenfonds VII 389.

Vorflutgesetz vom 15. November 1811 VII 371. Vorwerke der Grundherren VI 123.

Wärmeproduktion und Arbeitsleistung des Organismus VII 29.

Wagrien, deutsch besiedelt VI 98.

Waldfläche im Staate nach Bezirken, jährlicher Holzertrag vom Hektar auf den Kopf der Bevölkerung in Festmetern, Grundsteuerreinertrag auf den Hektar, Bevölkerungszahl 1890, Waldfläche auf den Kopf der Bevölkerung VII 484. 485.

Waldsiedelrecht VI 67.

Waldsiedelrecht der Kolonisten in Brandenburg VI 113.

Wallonen VI 87.

Wanderarbeitertum VIII 419. 420.

Wanderhaushaltungsschulen VIII 638.

Wanderlehrer VIII 640.

Wanderung nach Ungarn VI 91.

Warenofeld VI 8.

Warenverkehr zwischen den einzelnen Stromgebieten der deutschen Wasserstrassen 1903 VIII 226-234.

Warnen VI 8.

Wasserbauten, Kostenbetrag 1890—1900 VIII 210. 241.

Wassergenossenschaftsgesetz, Geltungsbereich VII 369.

Wasserrübe VII 446.

Wasserstrassen, besonders für Gross- und Massenverkehr VIII 203, künstliche, in Preussen seit 1610 VIII 209, natürliche und künstliche VIII 206. 207.

Wasserverkehr, Vorteile und Nachteile VIII 203. 204.

Weende, landwirtschaftliche Akademie VIII 611. 616.

Weender-Methode, Futterwert zu bestimmen VII 30.

Wege, spät angelegt VI 32.

Wegebauaufwendungen der einzelnen Provinzen für Provinzialchausseen, zu Kreischausseen, zu Gemeindewegen 1891—1900 VIII 141.

Wegebauaufwendungen des Staates, Ordinarium, Extraordinarium 1890-1903 VIII 140.

Wegebauordnung für die Provinz Sachsen VIII 130.

Wegebauverpflichtung VIII 138.

Wegeland, Friedhöfe, öffentliche Parkanlagen. Gewässer usw. 1883, 1893, 1900 VII 113.

Weiden, reiche, geringere und Hutungen, 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 108.

Weinbau VII 425. 452.

Weinbauverbreitung VII 453. 454, Statistische Tabelle VII 455.

Weinberge und Weingärten 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 109.

Weinernte 1902—1904 VII 822.

Weinertrag vom Hektar und Wert des Hektoliters VII 824.

Weinhandel VIII 354.

Weinmosternte, Sondererhebung VII 814. 815. Weinverfälschung VII 458.

Weistümer VI 62.

Weisungen VI 61.

Wenden VI 15.

Wendenländer von deutschen Fürsten erobert VI 98.

Wert des Schlachtviehbestandes 1892 und 1900 VII 827.

Westerwald, Bewirtschaftung des VII 211.

Westgermanen VI 7.

Wetterkarten VIII 166.

Wettertelegramme, Luftdruck, Wind, Bewölkung, Temperatur, Abonnement VIII 165.

Wettervorhersage VIII 166. 167.

Wiborgphosphat VII 17.

Wichmann, Erzbischof von Magdeburg VI 120.

Wiesbaden, Versuchsstation VIII 648.

Wiesen 1878, 1883, 1893 und 1900 VII 107.

Wiesenbauschulen VII 397, VIII 637.

Wiesenbauwarte VII 398.

Wiesenheuuntersuchung VII 31. 32.

Wiesenkultur VI 176.

Wiesenordnung für den Kreis Siegen VII 365. 369.

Wilhelm von Modena, Legat ordnet 1254 die Rechtsverhältnisse VI 131.

Winterbau von Kohlarten VII 450.

Winterschulen, landwirtschaftliche VIII 627.

Winzergenossenschaften VII 455.

Winzervereine VIII 564.

Wirtschaftsbetrieb, bäuerlicher VI 77.

Wirtschaftsbilder VII 325 ff.

Wirtschaftsführung, eigene des Adels VIII 390.

Wirtschaftsführung im Dorfe notwendig gleich VI 32.

Wirtschaft, viehlose VII 300.

Wladislaus Lokietek von Polen VI 125.

Wladislaus von Mähren VI 121.

Wochenmärkte VIII 351.

Wohlfahrtspflege, ländliche VIII 428.

Wollauktionen VII 669.

Wollhandel VIII 363.

Wollhandel, Bewegung, Ein- und Ausfuhr von Wolle, Wollmärkte, Preise VII 614. 665. 667. 668.

Wollschafe VII 654.

Wüste Hufen, Einziehung zu den Vorwerken VI 164.

Wurzelreben VII 456.

Xantophyll VII 4.

Zellulose, Verdauung VII 24.

Zentralbezugsgenossenschaften VIII 538.

Zentral-Darlehnskasse, landwirtschaftliche VIII

Zentral-Darlehnskasse, landwirtschaftliche VIII 554, Tabelle VIII 555, Statistik der Zentralkassen Ende 1904 VIII 556. 557.

Meitzen, Boden des preuss. Staates. VIII.

Zentrale für Spiritusverwertung, Gesellschaft VIII 48, Organisation VIII 49. 50.

Zentrale für Viehverwertung, e. G. m. b. H. VIII 541.

Zentralgenossenschaften VIII 537.

Zentralgenossenschaftskasse, preussische VIII

Zentralgenossenschaftskasse, preussische, Gesamtumsatz 1896 und 1905 VIII 558, Zahl der Mitglieder 1896 und 1905 VIII 559, Zinssätze 1895—1905 VIII 560. 561.

Zentralmoorkommission VII 415, VIII 596.

Ziegen und Ziegenzucht VII 611. 623. 629. 632.

Zinssätze des Geldmarkts 1895-1905 VIII 561.

Zips deutsch besiedelt VI 94.

Zirkulationseiweiss (totes Eiweiss) VII 25.

Zucht auf Leistung, Züchtungsschläge VII 546. 547.

Züchtervereinigungen und Zahl der eingetragenen Tiere VII 615. 616. 617.

Züchtung der verschiedenen Tiergattungen VII 304 ff.

Zuckerausfuhrzuschuss VIII 109.

Zuckeraus- und Einfuhr und Preis 1872-1887 VIII 101.

Zuckerauswaschsystem, Scheiblers Raffinatebestimmung VIII 102.

Zucker, Durchschnittspreis für Rohzucker 1896 bis 1900 VIII 115. 116.

Zucker, Einfuhr, Produktion, Ausfuhr und Konsum pro Kopf 1860—1865 VIII 96. 97.

Zucker, Ein- und Ausfuhr, Tonnen, Mark, 1892 bis 1896, 1897—1900 VIII 115.

Zuckerfabrikation, Lehrinstitut für VIII 639.

Zuckerfabrikation, Organisierung der Selbsthilfe, Vereinswesen, börsenmässige Fundierung des Zuckerhandels, Lagerhäuser, Bankbeleihung des Zuckers VIII 111.

Zuckerfabrikationsbetriebsabgabe VIII 109.

Zuckerfabriken, Ertrag und Steuerstatistik 1887-1892 VIII 105.

Zuckersabrikenzahl, Rübenmasse und Rohzucker 1871-1887 VIII 99. 100.

Zuckerfabrikenzahl, verarbeitete Rüben, gewonnenes Produkt, 1895/96—1900 VIII 115.

Zuckerhandel VIII 365.

Zucker-Inlandsnormalpreis VIII 113.

Zucker-Inlandspreis für Raffinade VIII 114.

